

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



(M28)

MW\_\_\_

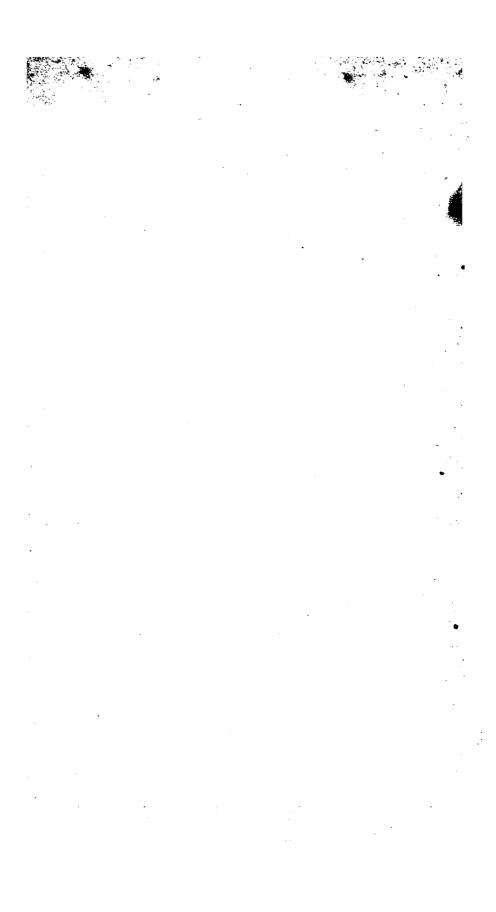



600088111P

ŝ

# Geschichte

ber

# Bischöfe zu Speper,

von

## Frang Taver Remling,

Bfarrer und Diftrittsichulinspettor ju Sambach, gemähltem Domfapitular ju Speper, Ritgliede mehrerer geschichticher Bereine.



Erfter Band.



Mainz.

Rircheim und Schott.. 1852.

110. m. 737

"Diva parens Christi! fer opem mihi quaeso benignam, Spirense ut templum tollere ad astra queam, Praesulibus clarum, validis sublime columnis, Illustre et plenum laudis et artís opus."

Jacobus Wimpheling.

Bebrudt bei Ch. Trautmann in Renftabt an ber Saarbt.

78- 37

## Seiner Gnaben,

Dem

# hochwürdigsten herren



Bischofe zu Spener,

Doftor ber Theologie und Commenthur bes Orbens vom heiligen Michael,

bem

eifrigen Borderer diefer Arbeit,

feinem

unvergeflichen Sehrer

und

älteften Gönner,

## widmet biefelbe,

gur befonderen

# Beglückwünschung heißerflehter Wiedergenesung,

in

aufrichtigfter und unverbrüchlichfter

Anhanglichkeit und Liebe

der

verfasser.

## Vorwort.

Die Liebe zum Heimathlande hat dem Unterzeichneten, wie er bereits bei ber öffentlichen Ankündigung bieses Wertes bemerkt hat, ichon zu mehreren anderen Arbeiten im Fache geschichtlicher Aufhellungen, welche nicht ohne Unerkennung blieben, ben nöthigen Muth und bie erforberliche Ausbauer eingeflößt. Dieselbe Liebe, die besondere Auf= munterung und Unterstützung hoher Gönner, geschätter Freunde und burch Gelehrsamkeit in gang Deutschland verehrter Männer, eiferten ihn an, bas vorliegende Werk zu unternehmen und zu vollenden. Das Bisthum Speyer, beffen Geschichte bis in die erste Salfte des fiebenten Jahrhunderts urkundlich hinaufreicht; welches über taufend Jahre bie schönsten und bevölkertsten Gauen auf bem rechten und linken Ufer bes Rheines ju feinem Sprengel gablte; beffen vier Archibiakonate mit fünfzehn Dekanaten sich weit in bas Bebiet bes jegigen Groffberzogthums Baben, bes Ronigreiches Wirtemberg und des frangösischen Freistaates erftredten; beffen benkwürdige Rathebrale bie Bebeine einer Reihe ber ausgezeichnetsten Beherrscher Deutschlands noch beute in ihren Grüften bewahret, und die eben durch die

herrlichsten Fresten und Zierben zu einem Denkmale erster Rlasse beutscher Kunst und Sinnigkeit von allbekannter Bulb und Hochherzigkeit ber allerburchlauchtigsten Wittels= bacher erhoben wird: bieses alte Bisthum am Rheine, welches sich auf's Neue fraftig reget, gebeihliche Blüthen entfaltet und gesegnete Früchte für die Bufunft verspricht, ist eines ber merkwürdigsten im beutschen Baterlande. lein bessen ungeachtet hat es bisher noch keine zuverlässige und vollständige, noch feine urfundliche Bearbeitung gefun= ben, wie sich alle die Nachbardiözesen, Constanz, Strafburg, Met, Worms, Burzburg und seine Metropolis Mainz. zur mannigfaltigften Aufhellung ber beutschen Reichs-, Rirden=, Sitten= und Bolfer=Geschichte, gur Erlauterung ber vaterländischen Genealogie, Topographie und Statistik läng= ftens zu erfreuen haben. Rur einzelne, zum Theil sehr schätbare Beiträge find vorhanden. Die reichen Urfundenschätze des ehemaligen Speperer Domkapitels und der dor= tigen Fürstbischöfe wurden aber bisher von Niemanden für bie Geschichte ber Bischöfe zu Speper und die wichtigsten Ereignisse ihrer Zeit und ihres Hochstiftes genügend benütt. Diese Urkundenschätze nehft vielen andern Archivalien ftanden dem Unterzeichneten zu Gebote. Tausend und abermal tausend bisher unbeachtete und unbenütte Urkunden wurden für biefes Werk, namentlich für ben zweiten Band besfelben, unermüdlich ausgebeutet.

Wenn es nach bem Ausspruche eines eben fo geiftreichen Gelehrten, als gründlichen Geschichtsforschers -- Dr. Johann Friedrich Böhmer's, in der Borrede zu dem zweiten Bande seiner Geschichtsquellen Deutschlands — "der Anfang und die Borbedingung aller besseren Bildung zu sehn scheint, den Boden zu kennen, worauf man steht, zu wissen, was einst gewesen, nun aber verschwunden, einzussehen, wie das gekommen, zu begreifen, was in der Borzeit wurzelnd noch aufrecht steht": so hoffet der Unterzeichenete bei allen Freunden und Pflegern der Bildung, namentlich der christlichen Bildung, in der Nähe und Ferne, eine theilnahmvolle Aufnahme seiner mit vielen Opfern verknüpsten, vaterländischen Arbeit erwarten zu dürfen.

Ueber die besondere Anlage des Werkes wird man sich wohl leicht mit dem Verfasser verständigen. Die kurze Angabe und Erläuterung der ungedruckten Quellen und der bereits der Presse übergebenen Schriften, welche benützt wurden, gebot theils die Gründlichkeit, theils dankbare Erstenntlichkeit. Der als Einleitung dienende Rückblick auf die Urbewohner und Anfänge des Christenthums im jetzigen Bisthume Speher schien dem Verfasser nicht nur allein nothwendig, um der Schrift eine bessere Kundung und größere Vollständigkeit zu geben, sondern auch sehr erwünscht für geistliche und weltliche Geschichtsfreunde seiner nächsten Umgebung, welche darin eine treue Skizze der heimathlichen Urgeschichte erhalten, die in allgemeinen Gesschichtswerken nicht zu sinden ist.

In der Darstellungsweise gab man der einfachen, thatsächlichen Erzählung vor dem weiten Ausholen mit üppigem Wortschwalle und malerischen Erweiterungen absicht= lich ben Vorzug. Man wünschte mehr zu belehren, als zu unterhalten.

Möge diese Arbeit mit berselben Unbefangenheit, Wahrsheitsliebe und innigen Berehrung für den Herren aller Herren und dessen sichtbare Kirche auf Erden hingenommen werden, in welcher sie dargeboten wird.

Sambach unter Maxburg, ben 10. März 1852.

Der Verfaffer.

## Quellen und Schriftfteller

aur

## G e schichte

her

Bischöfe zu Speher.

Außer ben allgemeinen, bereits im Drucke erschienenen Quellen und hilfsmitteln ber deutschen Reichs- und Kirchen-Geschichte, welche zu biesem Berke
benützt wurden, und welche bei den betreffenden Stellen besonders vorgemerkt
find: ward hiefür eine große Anzahl ungedruckter Urkundensammlungen und Schriften ausgebeutet, deren genauere Angabe und Beschreibung wir den Freunden gründlicher Forschungen und heimathlichen Quellenstudiums nicht vorenthalten dürsen. Auch glaubten wir die Leser dieser Geschichte mit den Ramen und Lebensverhältnissen sener Männer besannt machen zu mitssen, welche sich, von der älteren die zur neuesten Zeit, durch Fleiß, Geschick und Opferwilligkeit um die Geschichte der Speperer Kirche und ihrer Oberhirten irgendwie verdient gemacht haben. Daher dieser Borbericht.

#### A. Ueber die ungebruckten Quellen.

Bir besprechen bier nur jene ungebrudte Quellen, welche für ben erften Band biefes Bertes benütt wurden, und behalten uns vor, im zweiten Bande bie Kortfegung zu liefern.

I. Die altefte und reichhaltigfte, archivalifche Quelle für unfere Gefcichte ift ber fogenannte "Codex minor", welcher ehemals bem Domtapitel ju Speper geborte und jest in bem Rarleruber Generallandesarchive, wie alle nachfolgende, von benen bas Gegentheil nicht bemerkt ift, aufbewahrt wird. Außer ber genannten Bezeichnung trägt berfelbe bie Inschrift: -"Privilegia et donationes ecclesiae Spirensis" und von neuerer Sand: "Antiquissimus liber privilegiorum ecclesiae Spirensis, sive codex minor." Er ift ein einfacher, in eine alte Urfunde gehefteter Rleinfolioband, welcher im Gangen 74 Pergamentblätter, 31 Centimeter boch und 17 breit, gablt, welche fammilich zweispaltig, mit etwa fünfzig Beilen befchrieben find. Die fieben erften Blätter enthalten bas Regifter und vier Urfunden aus bem viergebnten Jahrhunderte und find junger als die übrigen, eigens numerirten. Lettere wurden von einer Sand mit vielen Berkurgungen, in fleiner, fviger, bem Griechischen abnlicher Schrift, um bas Jahr 1281 geschrieben, bie Ueberfdriften und Anfanasbuchtaben nachtraglich mit rother Dinte. Rur bas lette Blatt und die Borfeite 41 find mit ben breien Urfunden vom Jahre 1281

1

2

von einer andern Sand nachgeschrieben und auf der Rückseite 41 von drifter Sand eine Urkunde vom Jahre 1310 nachgetragen. Dieser Coder entshält, außer der von Herrn Archivdirektor Wone zu Karlsruhe herausgegebenen Chronik der Bischöfe von Speper\*), noch 281 Urkunden, von welchen seboch die meisten und wichtigken von Bürdtwein, Lamey und Dümge besteits dem Orucke übergeben wurden.

II. Eine weitere Hauptquelle unserer Arbeit find die "Libri obligationum seu codicum majorum", in dreien großen Foliobänden in Schweinsleder mit messingenem Beschläge, auf Pergament, aus der letten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts, deutlich und schon, von einer sesten, krästigen Feder geschrieben. Nur einzelne, nachträglich von andern Händen eingeschriebene Urfunden reichen dis zur Mitte des sechzehnten Jahrhunderts. Der erste Band enthält 229 Blätter, 38 Centimeter hoch und 27 breit, welche sedoch nicht alle benützt sind. Die Urfunden lausen nach den Orten, welche sie betressen, alphabethisch, so daß der erste Band mit Altheim beginnt und mit Urfunden über Landau endet. Dabet sinden sich auch viele Urfunden, welche schon der Codex minor enthält. Der zweite Band zählt 242 Blätter und sührt das Alphabeth zu Ende. Der dritte Band auf 236 Blättern umschließt größtentheils die Freiheiten, Anordnungen, Sahungen des Domkapitels, dem die drei Bände gehörten.

III. Als weitere Quelle wurde benütt: "Liber privilegiorum ecclesiae Spirensis recensior." Dieß ist ein sehr schöner Pergamentsolioband von 102 Blättern, 41 Centimeter hoch und 33 breit, von vier verschiedenen Händen geschrieben. Der gepreßte Schweinssederband zeigt auf der vorderen Seite die Inschrift: "Privilegia ecclesiae Spirensis. 1566." Außer den ältesten Urkunden der franklichen Könige und deutschen Kaiser enthält er des Domkapitels Freibriese, Rachtungen bis zum Jahre 1606. Nach einer eingeschriebenen Bemerkung wurde dieser Coder unter dem Sekretariat des Philipp Simonis geschrieben. Den 12. März 1728 ward dessen Inhalt von dem kaiserlichen Rotar, Johann Franz Lihn, bescheinigt. Davon ist auch eine ältere Abschrift, in Pergament geheftet, unter dem Ramen: "Liber privilegiorum ecclesiae Spirensis vetus", im Archive, welche auf 104 Pergamentblättern dieselben Urkunden bewahrt.

IV. Als fernere Quelle viente: "Liber privilegiorum, tom. I. et tom. II." Die ältere Aufschrift bes ersten Bandes heißt: "Regalia"; die bes zweiten Bandes: "Allerhand Privilegien." Diese zwei kleine Folianten, 30 Centimeter hoch und 22 Centimeter breit, in schöngepreßtem Schweinseleder, enthalten Abschriften von verschiedenen Händen bis zur Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts. Der erste Band zählt 183 Papierblätter, der zweite 254; in lesterm dieselben Urkunden oft doppelt, ja dreifach.

V. Eine jüngere Quelle ift: "Liber copiarum variorum privilegiorum Spirensium", ein Folioband, welcher theils ältere, theils jüngere
— ber jüngste ist vom Jahre 1560 — königliche und kaiserliche Freibriefe,
auf Papier, die sämmtlich vom Kaiser Rudolf II. in Wien am 22. Oktober
1582 auf Begehren des Bischoses Eberhard unter einer Goldbulle erneuert
wurden, bewahrt.

VI. Beitere Quelle ift, befonders bezüglich der Stadt Speper, der im

<sup>\*)</sup> Quellensammlung ber Bab. Lanbesgeich. B. I. 180.

bortigen Stadtarchive unter Ro. 1008 befindliche "Codex Spirensis." Es find eigentlich zwei, im Jahre 1733 in gepreßtes Schweinsleder neu eingebundene Folianten von Pergament, beren zweiter dieselben Urkunden, nur wenigere benn der erste, enthält. Dieser zählt 588 von uns paginirte Seiten. Beide sind von derselben schönen, sesten Feder, im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts, geschrieben und durch eine spätere Pand vermehrt. Dieser Coder war eine Hauptquelle für Christoph Lehmann. Rur mehrere besondere Statuten der Stadt wurden von ihm nicht benützt.

VII. Einige Ausbeute gewährte auch: "Kalendarium hospitalis Spirensis ad sanctum Georgium", welches im Archive bieses Hospitals aufbewahrt wird. Es zählt 106 Pergamentblätter in Quart, eingebunden in Schweinsleder. Die 50 ersten Blätter bienen als eigentlicher Ralender, in welchem die einzelnen Bermächtnisse bei jedem Tage kurz vorgemerkt sind. Die übrigen enthalten größtentheils Schenkbriefe für das Hospital. Es sührt auf der Decke die Inschrift: "Exemptio hospitalis" und flammt aus dem Ansange des dreizehnten Jahrhunderts. Der Kalender verdient noch besondere Beachtung wegen der dießseits fremden Heiligen, die darin aufgeführt werden.

VIII. Mehrere Aufschlüffe bot ber "Codex Novacuriensis", wie wir ihn nennen wollen. Er ist ein in Pergament gebundenes heft in Aleinfolio von 93 Papierblättern, von welchen jedoch mehrere gewaltsam herausgeriffen sind. Es enthält ältere Urtunden über die Besthungen des Speyerer Domkapitels zu Altrip, Reuhosen und Rheingönheim. Es wurde im Jahre 1514, nachdem diese Besthungen ein Jahr früher vom Kloster hemmenrobe in der Eisel gekauft waren, von einem Domgeistlichen zusammengeschrieben und liegt im Speyerer Kreisarchive. S. A. No. 641.

IX. Eine weitere, sehr reichhaltige Quelle befonders für die Besthungen und Gefälle des Domkapitels und sohin für die Topographie des Dochftiftes ist: "Liber copiarum ex archivo capituli majoris Spirensis", ein großer Foliant in braunem Schweinsleder, zählend 355 größentheils von einer Pand in der Mitte des fünszehnten Jahrhunderts beschriebene Blätter von Papier. Die Urkunden sind sämmtlich gerichtliche Berschreibungen über Güter und Gefälle der Cathedrale.

X. Eine andere Fundgrube für diese Werk ift das "Rlofterbüchlein", welches Urkunden von 946 bis 1465, fast ausschließlich Röster im Bisthume Speper betreffend, enthält, die aber schon größtentheils in den vorgenannten Quellen zu sinden sind. Es zählt 62 Papierblätter in Rleinfolio,
ist zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts von einer sehr unleserlichen Hand
geschrieben und in eine gepreßte Pergamentdede geheftet. Das Generallanbesarchiv besitzt davon eine neuere, schöne Abschrift, auf 277 Blättern in
Rleinfolio.

XI. Eine weitere Quelle ist: "Registrum literarum in castro Kestenberg repositarum ab 1349 usque 1423." Es ist ein altes Originalhest von 147 papiernen Quartblättern in Pergamentumschlage, eng und unleserlich von verschiedenen Händen geschrieben. Seinen Namen führt es wohl daher, weil die ersten 33 Blätter nur Titel verschiedener Urtunden, die theils nicht mehr vorhanden sind, angeben mit der Inscrift: "Incipit registrum literarum ecclesiae Spirensis in castro Kestenberg et primo literarum imperialium et regalium etc." Auch von dieser Quelle wurde unter

bem Burftbifchofe August von Styrum eine icone Abichrift gemacht, welche 315 Rollofeiten ausfüllt.

XII. Better diente zur Quelle: "Feudorum et aliorum Friderici et Gerhardi episcoporum, Lamberti et Emichonis registrum antiquum." Es ist ein kleines Heft von 15 Pergamentblättern, 26 Centimeter hoch und 17 Centimeter breit, welches wir in unserer "Marburg" mit "Friedrich's Lehenbüchlein" zitirten. Es ist davon eine neuere, sehr schone Abschrift, mit einigen andern Urlunden bereichert, vorhanden, welche 123 Folioseiten von Papier zählt, und welche wir mit dem Namen: "Lehenurkundenbuch" ansühren.

XIII. Ferner wurde zur Quelle gebraucht: "Signatura Gerhardi episcopi Spirensis", ein kleines pergamentenes Quartheft, mit 69 Blättern von 25 Centimeter Pohe und 16 Centimeter Breite. Außer den Abschriften einiger älterer Urkunden enthält es die Originalconzepte vieler vom Bischofe Gerhard von 1337 bis 1347 ausgestellter Schuldbriefe. Das Karlsruher Archiv besitzt auch eine, jedoch vielfältig unrichtige Abschrift dieser Quelle.

XIV. Als Stüppunkte für die Geschichte des Bischofes Abolf von Rassau dienten: "Adolphi episcopi Spirensis Urfundenbuch vom Jahre 1371 bis 1389", und: "Registratura Adolphi episcopi." Das erste Dest in einer Lederdete enthält 111 Papierblätter von 29 Centimeter Höhe und 21 Centimeter Breite und größtentheils Urfunden weltsicher Berwaltung; das zweite Heft mit Pergamentumschlage zählt 165 Papierblätter, aber, gegen seine Ausschrift, größtentheils nur Urfunden der Bischofe Raban, Reinshard und Matthias. Bon beiden Heften ist eine schöne, neuere Abschrift vorhanden, nach welcher wir zitiren.

XV. Eine Fundgrube für die Geschichte Rifolaus von Biesbaven ist: "Saalbuch Nicolai opiscopi Spirensis." Es ist ein Quart mit gepreßtem Hornbande und enthält auf 303 Papierblättern verschiedene Urfunden größtentheils weltlicher Berwaltung des genannten Bischoses und seines unmittelbaren Borsahrers von 1372 bis 1396. Bon dieser Quelle ist ebenfalls eine neuere Abschrift vorhanden, wornach wir zittren.

XVI. Gine ber älteften Quellen ift : "Necrologium vetus", ober : "Antiquae regulae chori." Diefes Buch gablt 361 Pergamentblatter von 32 Centimeter Bobe und 22 Centimeter Breite, in gepreftem, braunem Schweinsleberbande. Es ift eigentlich ber altefte Rirdentalenber bes Domftiftes, in welchen bei jedem Tage bes Jahrs die einzelnen Stiftungen, Jahrgebachtniffe, Feftlichteiten und bie bafür abzureichenden Gebühren eingeschrieben find. Babrideinlich murbe baffelbe in ber Mitte bes breigebnten Rabrbunberts, nach alteren Aufzeichnungen, mit rothen Initialen und Heberschriften von einer schönen, feften, breiten geber begonnen, allmählig aber von verschiedenen andern Schreibern bis gur Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts fortgefest. Es enthält mehrere wichtige Rachrichten, namentlich bie Sterbtage ber alteren Bischöfe und fonftiger benkwürdiger Perfonen. Die bisweilen babei befindlichen Auszüge aus ben Stiftungsurfunden find nicht immer gang richtig. Rach folio 12 a. biefes Tobtenbuches, wie wir es auch nennen, fcheint Conrad von Durtheim, welcher für fich und feine Schwefter im Rreuggange bes Domes - ambitu ecclesiae Spirensis - eine Gruft erhielt, ber Schreiber eines Theils biefer Quelle gewesen gu fepn. Die "Regula chori" wird schon in einer Urkunde von 1232 — liber antiq. privilog. fol. 7 — und in einer andern von 1254 — ibidem fol. 30 — erwähnt\*). Am Ende biefer Handschrift befinden fich die Eidessormeln, welche bie Dompfründner und verschiedene Bedienstete der Cathedrale abschwören mußten.

XVII. Eine ahnliche, nur jüngere Quelle ift: "Regulae chori", ober "Necrologium novum." Sie sind zwei große, in gepreßtes Schweinsleder gebundene Pergamentsolianten von 36 Centimeter Sobe und 27 Centimeter Breite. Der erste Band zählt 400 Blätter und umfaßt die sechs ersten Rosnate. Boraus siehen einige wichtige Urkunden über Abhaltung des Gottesdienstes im Dome, dann ein sehr schöner Kalender. Der zweite Band zählt 435 Blätter, ebenfalls einen Kalender mit der zweiten Sälste der Rosnate. Wehrere Urkunden über die Bruderschaften und Meßkistungen in der Cathedrale mit einem aussührlichen Register schließen das Ganze. Rach den im ersten und zweiten Bande eingeschriebenen Bordemerkungen wurden sie sin ersten und zweiten Bande eingeschriebenen Bordemerkungen wurden sie sin Enwe den Reander in den Jahren 1565 bis 1569, bis wohin auch nur die Einschreibungen laufen.

XVIII. Für den kirchlichen Beftand des Bisthums Speper in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts diente zur Hauptquelle: "Liber secretorum Mathiae episcopi." Es ist ein Kleinfolioband in rothem Saffianleder und gählt 300 Blätter. Darin ist der Bestand des ganzen Bisthums, seine Pfründen, seine Schlösser und Dörfer, zum Theile mit geschichtlichen Einleitungen, von einer sehr schlechten, unleserlichen Hand eingeschrieden. Die Bewohner der Dörfer werden alle mit Bor- und Rachnamen angeführt.

XIX. Eine weitere Quelle, besonders in Beziehung auf den Cathedral-Gottesdienst, mit einzelnen geschichtlichen Bormerkungen ist: "Rogistrum camerariorum", auch "Karsthanns" genannt, ein kleiner Quartband von etwa hundert Pergamentblättern. Er ist zunächst eine Anweisung, wie auf einzelne Tage geläutet, die Altäre verziert, gesungen 2c. werden soll, und in dieser Beziehung nicht ohne Interesse.

### B. Ueber die Speperer Schriftsteller\*\*).

I. Der älteste Speyerer Geschichtsschreiber, den wir kennen, ift Rito-laus Burgmann. Er schrieb im Jahre 1420 auf Berlangen des Kaisers Sigismund: "Historia imperatorum et regum Romanorum Spirae sepultorum", welche sich noch auf einigen Bibliotheken Deutschlands in Manusscript vorsindet, bei Oesele rerum Boicarum, tom. I. 598 abgedruckt ift. Burgmann war zu St. Goar am Rheine um 1364 geboren \*\*\*. Als ausgezeichnetet Doktor der Rechte ward er in den Jahren 1390 bis 1403 fünsmal zum Rektor der Hochschule zu Heidelberg ernannt. Am 20 August 1400 befand er sich, wohl als Pfälzer Gesandter, bei der Entsehung des Kaisers Wenzel. Den 21. Juni 1402 wurde er vom Könige Ruprecht von Mainz aus mit Johann von Dalberg und Rudolf von Zaiskam als Gesandter zum

<sup>\*)</sup> Remling's Urfundenbuch. S. 192. 258. — \*\*) Siehe hierüber auch Acta acad. palatinae, tom. VI. 383. Speierische Mannigsaltigkeiten — ein Wochenblatt von 1782. S. 133. — \*\*\*) Lobel, acta acad pal tom. VI. 386 meint, Burgmann set circa 1374 geboren. Da er jedoch nicht schon in 16. Jahre Rektor ber Univerfität gewesen sein in sehen wir 1364. Bon biesem Burgmann ift Nitolaus Bumann von Lauterburg, Stiftsherr zu St. German, wohl zu untersicheben. Letztere war Registrator bes Konigs Kuprecht. Siehe 3. Chmel's Regesten in der Korrede.

Berricher von England gefendet, um Gelder ju erheben \*). Er ward Domfüfter ju Borms und erscheint im Jahre 1404 als Speperer Domfavitular. Drei Jahre fpater murbe er bier jum Dombechanten gemablt, welche Burbe er bis zu feinem am 14. August 1443 erfolgten Tobe begleitete \*\*). 3m Jahre 1433 ließ er auf feine Roften im Domtreuggange ju Speper bie St. Goar's Rapelle erbauen und vermachte im folgenden Jahre ben Stublbrubern hundert Gulden, damit fie biefer Rapelle warten und fie ftete reinlich balten. 3m Jahre 1441 überließ er ber Prafeng im Dome bas betrachtliche Gut Affenstein bei Balbfee. Er wurde por ber Thure ber Ct. Goar's Ravelle begraben und hatte berfelben gegenüber ein fcones, fleinernes Grabmal. Dieses ftellt, in einer Gruppe von 20 Bilbern, bie Rreugtragung bes Erlofere vor. Auf bemfelben fehlt auch ber b. Goar nicht. Er balt in ber rechten Sand ein Rirchlein und rubt mit ber linken auf ber Schulter Burgmann's, welcher im Chorfleibe fnieend ben Rreugschleppenben anbetet. Diefes Grabmal bat fic unter ben vielen, welche vandalische Berftörungssucht gertrummerte, erhalten und war in ber linten Seitengalle bes Domes neu eingemauert, bis es 1851 ben neuen Ausschmudungen bes alten Gottesbaufes weichen mußte.

II. Der zweite Schriftsteller von Speper, ben wir für unfer Bert benütten, ift Johann von Mutterftabt. Er binterließ ein "Chronicon Spirense." Er war ju Mutterftabt in ber Rheinpfalz geboren und nannte fic nach bamaliger Sitte von feinem Geburteorte, mabrent fein eigentlicher Familienname Seffried bieg\*\*\*). Gein Bater, Ritolaus Seffried, Schultheiß ju Mutterftatt, ftarb ben 12. Januar 1466. Seine Mutter Anna mar icon am 11. Dai 1441 verblichen. Für Beibe, wie für feine Sausnerin, Anna Grafelnbach, ftiftete er Jahrgebachtniffe im Dome +). Johannes war über fünfzig Jahre Domvitar zu Speper. Er befaß die zweite Pfrunde auf bem St. Peter's Altare in ber Cropta, versab babei aber auch öfonomische Stiftsämter. In einer Urfunde von 1431 erscheint er als taiserlicher Rotar ++). Die genannte Schrift verfaßte er auf Befehl bes Bischofes Matthias von Rammung aus ben alten Urfunbenbuchern bes hochftiftes. Gie bat ben Berth ber Treue und Bahrheit, allein fie ift gar ju turg und unvollftanbig. Sie reicht nur bis jum 3. Januar 1468, mabrent ihr Berfaffer erft ben 16. April 1472 als hochbejahrter Zubelpriefter zu Grabe gerufen murbe. +++) Gein Chronicon war Benigen befannt, bis endlich Beinrich Christian, Freiberr von Sentenberg, Dottor und Professor ber Rechte auf ber Dochschule ju Gießen, baffelbe von bem Frankfurter Senator, Beinrich von Barden-

<sup>\*)</sup> Stuprechte Regesten von 3. Chmes. Ro. 1214. — \*\*) Regulae chori sagen von ihm: Anno Domini 1443, un vigilia B. M. V. assumptionis, ohit venerabilis dominus Nicolaus Burgman, decretorum doctor et decanus hujus ecclesiae. — Multa bona secit huic ecclesiae. Tom. Il. 89. Instituit: sestum sancti Goaris consessoris cam propria historia, duobus cantoribus in organis, septem campanis et aliis sollempaitatibus etc. Ibid. fol. 91. El quotidianam missam in altari sancti Goaris. Ibid. fol. 408. — Prandium in propinatione episcopi presbyterorum chori die Joannis evangelistae in curia decani comparandum. Ibid. fol. 409. — Siehe auch Necrol. vetus, fol. 212 und 213. Rach fol. 263 bases stated fittiete er auch das Hele Partiet Simon und Judas im Dome. — 200. Doch gab es auch gu Speyer Bürger, melche Mutterstädter hießen: Anno Domini 1417, nonas Januari obit Joannes Muttersteder, civis Spirensis. Sepultus est in ambitu ecclesiae (majoris) ab literis A. V. E. Necrol. vet. fol. 3 b. — †) Regulae chori, tom. I. 291. — Anno Domini 1417, qunto idus mij, obit Anna, mater Joannis de Mutterstat, vicarii hujus ecclesiae, ad cujus anniversarium peragendum idem Joannes logavii et donavit præseniise nostrae annuam pensionem duarum librarum hallensium. Necrol. vet. fol. 121. — A. D. 1444, septimo idus augusti, obiit Anna de Graselnbach, quondam ancilla Joannis Mutterstat, vicarii hujus ecclesiae etc. Ibid. fol. 206. — ††) Lib. contr. Rabani, fol. 463. — †††) Löb. contr. Rabani, fol. 463. — †††) Löb. econtr. Rabani, fol. 463. — †††) Raba ecclesiae, qui comparavit super bonis præsentiae quatuor libras hallensium.

pausen erhielt und zu Frantfurt 1742 im 6. Banbe, Seite 149 bis 198 ber "Selecta juris et historiarum" abbrucken ließ. Der berühmte Geschichtsforscher Johann Georg von Edard veröffentlichte dasselbe ebenfalls aus einem Manustripte von Hannover in dem zu Leipzig 1723 herausgegebenen Werke: "Corpus historicum medii aevi, tom. II. 2257 — 2272, unter der Aufschift: "Chronica praesulum Spirensis civitatis", jedoch mit vielen Schreibssehlern\*). Bei Edard ist die Reihe der Bischöse die auf den Pfalzgrafen Georg erweitert. Auch sind noch zwei kleine Aufsätz beigefügt, von denen der letztere über die Orangsale handelt, welche Albrecht von Brandenburg dem Hochstifte Speper 1552 bereitete: In demselben Werke, p. 2273 bis 2278, ließ Edard auch einen "Catalogus episcoporum Spirensium" abdrucken, der jedoch ohne besondern Werth ist. Bon unserm Johann von Mutterstadt besindet sich auch eine Abschrift unter den Wiener Handschriften\*\*).

III. Auch Jatob Wimpfeling muß unter die Reibe ber Speperer Schriftfieller gegablt werben, benn er fcrieb unter Anderem: "Carmen de laudibus et caeremoniis ecclesiae Spirensis", widmete daffelbe dem bamaligen Bischofe Ludwig von Belmftabt und ließ es von dem erften Buchbruder ju Speper, Peter Drach, 1486 abbruden. Es bilbet ben Schluß ber Bolfgang Baur'schen Erzählung und ift bei Epsengrein und Lipel — in beffen Beschreibung ber taiferlichen Begrabniffe - eingereibt. Der Inhalt biefer Berfe, welche die Cathebrale in ihren Schonbeiten, Merkwürdigkeiten und Erbaulichkeiten schildert, ift awar getreu und bundig, allein es fehlt ibm oft an poetischem Schwunge und an sprachlicher Anmuth. Wimpfeling war am 24. Juli 1449 ju Schleiftatt im Elfaffe geboren, marb ju Beibelberg Magister ber Theologie und ber Rechte und im Jahre 1487, auf Berwenden bes Speperer Dombechanten, Beinrich von helmftabt, Benefiziat bes St. Matthaus und St. Matthias Altars in ber Erppta bes bortigen Domes. Archivar Löbel sucht umftandlich barzuthun, baß Wimpfeling nie Domprediger ju Speper gemefen, ungeachtet biefes auf feinem Grabfteine in ber Pfarrfirche ju Schletftatt vorgemerkt und anderwarts nacherzählt ift\*\*\*). 3m Jahre 1497 beffieg unfer Dichter wieder ben Lehrftuhl ber Theologie ju Beibelberg, jog fich aber balb in bas Bilhelmiter Rlofter nach Strafburg jurud, übernahm bort bie Erziehung abeliger Jünglinge und verfaßte mehrere Schriften +). Mit ben Augustinern gerieth Wimpfeling in großen Saber, weil er behauptete, ber Beilige, von bem fie ben Ramen trugen, fei fein Monch gewesen. Der Streit tam bis nach Rom. Bom Raifer Maximilian I. wurde unfer Magister über die Religionswirren zu Rathe gezogen und verfaßte, mabriceinlich für ben Erzbischof Berthold von Bennebera zu Mainz, bie bekannten gehn Beschwerben gegen Rom ++). Wimpfeling ftarb am 17. Rov. 1528 bei feiner Schwefter ju Schletftatt.

IV. Gin anderer Schriftfteller in Berfen über Speper verdient hier eben- falls ermähnt zu werben. Es ift ber Reichsedle Beinrich von Rofenftein.

<sup>\*)</sup> Edard war am 7. September 1674 zu Duingen im Herzogistume Braunschweig geboren. Ein Freund Leibnigens, ward er Professor der Geschichte zu helmitadt. Im Jahre 1724 trat er zu Toln zum katholischen Gauben über, wurde dann geheimer Rath, Bibliothefar und historiesraph des Kuftslichopies Christoph Franz von Jutten zu Mürzburg und kard, andhem er mehrere große und wichtige Geschichswerte geschrieben batte, dort im Jahre 1730. — \*\*) Schwandtner, tom. II. 108. — \*\*\*) Andh M. Ridhtig's Gesch, der Ref. im Clist, Ih. 1. Ar, war Wimpsteling 1450 geboren und vierzehn Jahre Domprediger zu Gesper. — †) Dabei auch; Catalogus episcoporum Argentinensium. Herausgegeben 1651 in Quart. — ††) Freheri rer, germ. tom. II. 684.

Seine Schrift behandelt die Stadtgeschichte, namentlich den großen Aufruhr gegen die Hausgenoffen auf den St. Severins Tag 1330. Lerch von Dirmstein meldet, dieselbe aus dem Archive der Kolben von Wartenberg auf Pergament gelesen zu haben\*). Freiherr von Sendenberg behauptet, diese Schrift werde im Archive der Stadt Speper ausbewahrt\*\*). Allein dieß war wohl nicht der Fall, da sie der so sleißige Christoph Lehmann nicht tannte. Der Stadtrath von Speper ließ deßhalb schon früher bei der Familie von Wartenberg Nachfrage anstellen. Allein auch von dieser wurde Rossenstein's Schrift nicht mehr vorgefunden. Sie dürfte sohin wohl für immer verloren sepn.

V. Ein verdienstvollerer Geschichtsschreiber ber Bischofe von Speper. beffen Schrift und Rame lange verbuntelt war, ift Bolfgang Baur aus Speper. Er war Domvitar bafelbft und Prabenbar bes St. German's Altars in ber Cathebrale. Sein Rame erscheint in ben Prototollen bes Domtapitels icon im Jahre 1504. Er ftarb auf Reujahr 1516 \*\*\*). Gein Berbienft um bie Speperer Geschichte erreicht jenes von Seffried nicht, indem ber größere Theil berfelben bie Reichsgeschichte berührt, oft Bahrheit und Dichtung vermenget und jenen benütte. Bir tennen jest zwei Abschriften feines Bertes, von welchen bie erfte aus bem Rlofter Oberalteich ftammt, welche auf ber Staatsbibliothete ju München Ro. 316 fich befindet, die zweite aber auf ber Universitätsbibliothete ju Burgburg Ro. 187 aufbewahrt wird und früher bem Jesuiten-Collegium ju Maing geborte. Die erftere führt bie Zuffdrift: "Chronicon perbreve episcopatus Spirensis vitas praesulum Nemetocenae, quae nunc Spira dicitur, bona fide recensens. Authore Wolfgango Baur, sexpraebendario atque vicario insignis ecclesiae Spirensis." Sterauf fteht eingeschloffen von anderer Sand, wohl Epsengrein's selbst: (Auctum et recognitum a Guilielmo Eyseng.) g. mit bem Abkurgungszeichen. Diese Sanbichrift von 29 Blattern ift um bas Jahr 1563 gefchrieben und enthalt zuerft bie Widmung Baur's mit ber Ueberschrift: "Alumnae suae Nemetum urbi Wolfgangus Baur Deo fautore humil. sacer. s. D." hierauf fol. 3-5 folgt eine allgemeine Einleitung in die Speperer Geschichte: "In vitas praesulum Spirensium introductio"; bann fol. 5-15 bie Reihe ber Speperer Bifcofe: "Vita praesulum Spirensium", von Athanafius 610 bis ju Philipp's von Rofenberg Absterben 1513; ferner fol. 16 bis 19 bie Beschreibung bes Domes, ber Reliquien, Altare, Perfonen, Dienfte, Gebrauche, Bruderschaften, Freiheiten 2c., bann eine Schilberung ber übrigen Stifter. Pfarrfirchen, Rlofter, Ravellen. Auf ber Rudfeite 19 beginnt Wimpfeling's Gedicht bis fol, 22 und nach diesem die Angabe: "Haec sunt quae de Nemetum urbe congessit Wolfgangus Baur, cujus anima Deus misereatur aeternam tribuendo vitam." Sowohl biefer Schluß, als die erfte Aufschrift fehlt in bem Burgburger Cober, welcher 73 unpaginirte Blatter gablt und von einer nicht gar leferlichen Sand, wohl auch in ber erften Salfte bes fechzehenten Jahrhunderts, gefdrieben ift. Der Münchner Cober enthalt noch über ein Dutend fleine Auffate, welche ber Burgburger nicht fennt+). Dagegen bringt

<sup>\*)</sup> Biblioth. eques. a. J. St. Burgermeister, tom. I. 225. — °°) Selecta juris et hist tom. VI. in prestione. — \*\*\*) Regulae chori, tom. I. 3 und tom. II. 16 heißt es. A. D. 1516, prima die januarii, sbiit Wolfgangus Bawer vicarius, inde dabtur una libra celebrantibus. — †) Diec; theiß in Cateius index theiß in deutscher Spruche, sind: 1, "Carmen de prodigiosa puella Rodensi", welche dreie

biefer bie "Epistola exhortatoria sancti Bernardi ad Spirenses", welche bort vermißt wirb. Bergleicht man nun bie beiben Sanbidriften mit ber Speperer Chronit bes Epfengrein, fo geht beutlich bervor, bag biefer bie Berichte Baur's über Speper und bie bortigen Bifcofe faft mortlich. bisweilen mit abgeanderter Chronologie, in fein Buch aufnahm. Die Ginleitung und die Beschreibung bes Domes zc. veranderte er blog in einzelnen Ansbrüden. Ja felbft bie Borrebe Baur's behielt er bei und vermehrte fie nur burch einige Erweiterungen. Sobin mar bie Baur'iche Sanbidrift eine ber gundgruben Epfengreins.\*) Daß diefer aber in bem Briefe, mit welchem er ein Exemplar feiner Schrift bem Speperer Stadtrathe überschickte, mit teiner Splbe an die Berbienfte Baur's um die Geschichte von Speper erinnerte, barf um fo weniger als eine Unredlichfeit gebeutet werben, ba er bieß bereits in feiner Schrift auf die unzweideutigste Beise gethan batte. \*\*)

VI. hier reiben wir nun am Beften Bilbelm Epfengrein felber ein. Sein icon genanntes Wert ericbien auf eigene Roften ju Dillingen, bei Gebald Mayer, 1564 und gablt 298 fleine Octavblatter in lateinischer Sprache mit bem weiten Titel: "Chronologicarum rerum amplissimae clarissimaeque urbis Spirae, Nemetum Augustae, jam inde ab anno Christi salvatoris primo ad annum fere MDLXIII. gestarum, libri XVI. Accesserunt praeterea et aliae memorabiles variarum nationum historiae, crebriores vel regionum vel imperiorum mutationes et vastationes horendaque prodigia, quae ad timorem Dei ardentemque invocationem pios omnes excitare debent. Guilielmo Eysengrein de Nemeto Spirensi autore." Schon biefer lange Rachsat bes Titele beutet jur Genuge an, bag bem Berte viel gabeihaftes und Kalfdes obne Sichtung eingementt ift. Bon Baur entlebnte er jedoch taum ben gebnten Theil feiner Geschichte, welche bas leben ber Pabfte, Raifer, Ronige und Bifcofe ju Speper, im Biberfpruche mit ber Auffchrift, nur bis jum Jahre 1561 fcbilbert. Es bringt Seite 27 ein zweites Lobgebicht auf Speper, angeblich von Epfengrein felbft, welches auch jum Schluffe bes zweiten Bandes im Raiserdome abgedruckt ift. Das lette Blatt Epsengrein's bewahrt noch ein Gebicht, welches Daniel Seger aus Baben unserm Dottor ber freien Runfte und ber Philosophie widmete. Epsengrein wurde um bas Jahr 1542 ju Speper geboren, wo fein Bater Lefer am taiferlichen Rammergerichte war\*\*\*). Derfelbe lebte fpater als Rechtsconfulent in Ingolftabt. Sein Reffe, Martin Epfengrein, mar ein berühmter Profeffor zu Bien und infulirter Probit bes Stiftes zu Altöttingen. Er felber mar tein Beiftlicher, noch weniger aber Stifteberr ju Speper, wie mehrere Schriftfteller bebaupten. Bon

geben Monate ohne Rahrung sebte; 2. "Fundatio summi templi Spirensis"; 3. "Carmen de sancto Guidone"; 4. "De Henrico IV. imperatore"; 5. "De Philippo rege"; 6. "Adolphi regis oditus"; 7. "Alberti caesaris oditus"; 8. "De Friderico comite palatino 1652"; 9. "Rusticum bellum 1502"; 10. "Seditio Spirensis 1512"; 11. "De marchionis bello 1552"; 12. "De quaturo imperatoribus Spirensilis" und 33. von einer anderen Hand (23 bis 29). Arn Multipurger Coder prifte ich am 6. not 7. September; ben Münchner am 16. September 1850. Aus ersterem sind die Auszuge in vorliegendem Werte.

— ") Dr. Zeuß, welcher im Jahre 1843 den Münchner Goder bei dr. Wone sit seine "Neichsstate Speter" benüßte, machte in die Erstender 1850. Aus ersterem sind die Auszuge in vorliegendem Werte.

— ") Dr. Zeuß, welcher im Jahre 1843 den Münchner Goder bei dr. Wone sit seine "Neichsstate Speter" benüßte, machte in diese Auszuge in Constantint Saufe zu Erstengen aufmersfam. Her er gat Miwens batte Gleiches von München an Domtapitular Günther geschrieben.

— ") In hee urbe erwities deprekendimus — fast er Seite 25.——e gunrum ammer emerius ille Speter" benugte, magte in vierit Saigt S. a. a. a. D. A. D. Derre Garl Alwens hatte Gleiches von München an Domkapitular Günther gelchrieben.

"") In dae urde eruditos deprehendimus — fagt er Seite 25 — . . . e quorum numero emeritus ille Jacobus Wimpselingus, nec non Joannes Mutterstat et Wolfgangus Baur, . . praeceptores noskri emerserunt. Quorum etiam auspiciis soelicioribus enixus hunc laborum meorum manzupulum congessi. Auch B. Baur hat Bieles aus Johann von Mutterstadt, ohne dessen Namen zu nennen, was dei Schriftsellern damals sehr üblich war. — "" Reg. chori, tom. II. 43: A. D. 1515 obiit Laurentips Ysengrein, praedendarius altaris sancti Gregorii hujus.

ihm find noch zwei andere Geschichtswerke herausgegeben, nämlich: "Catalogus testium veritatis. Dilingae, 1565"; und: "Centarius rerum ecclesiasticarum, primus et secundus. Monachii, 1566—1568", welche er auch dem Domkapitel zu Speper übersendete, und in welchen er sich vielsfältig auf Johann von Mutterstadt und Wolfgang Baur beruft.

VII. Beiter wird unter bie Schriftfteller ber Speperer Rirche gerechnet Philipp Simonis. Die Schrift, welche feinen Ramen tragt, beißt: "Siftorische Beschreibung aller Bischoffen zu Speper, so viel beren von Anfang bis auf biefe Zeit fie gewesen zc. Durch herren Philippum Simonis. Freiburg im Breifgau, MDCVIII." Gie trägt jeboch ben Ramen beffen, ber fich um fie nicht besonders verdient gemacht batte. Schon bevor Simonis geboren ward, beftand ein Buch ju Speper und Ubenheim in mehreren Abschriften, welchen auch die befannten Bapven ber Bischöfe eingezeichnet maren, welches als Urquelle bes seinigen muß angesehen werben\*). Diese Urquelle erhielt bald von biefer, bald von jener Sand Bufate. Golche murben mit ben einzelnen Abschriften verwebt, mabrend biefelben bei andern noch als Randzusätze erscheinen. Go ift auch die Reihenfolge ber Bischöfe in ben einzelnen Exemplaren bald bis zum Tobe Georg's 1529, balb bis zum Sabre 1541, ja bis jum Jahre 1584 erweitert. Simonis ließ durch feinen Schreiber auch eine mit wenigen Bufagen vermehrte Abschrift anfertigen und machte fie bem Speperer Domfanger, Philipp Chriftoph von Gotern, welcher mabrscheinlich feinen alteften Gobn gur Taufe gehoben batte, jum Gefchenke. Gimonis hatte sohin feine Beschreibung ber Bischöfe weber aus ben Driginalurtunden zusammengetragen, noch laut berfelben berichtiget, ja felbst die auffallenbften Berftoge unverbeffert gelaffen; baber biefelbe weber rudfichtlich ber Thatsachen, noch weniger aber rudficilich ber Beitbestimmung, eine que verläffige Stute abgiebt, fonbern nur ein ungefichtetes Durcheinander barbietet, aus welchem die Baigenförner, wie aus ber Spreu, muffen bervorgefucht werben \*\*). Als ber genannte Domfänger, ber Dheim bes gleichnamigen Bifchofes von Speper, 1595 ftarb, tam bie Abschrift Simonis, mahrscheinlich burch ben bamaligen Domprabenbar, Chriftoph Piftorius, in ben Befit bes berühmten Schriftsammlere, Johann Piftorius, Domprobften gu Breslau, mit beffen Bewilligung fie unter obigem Titel burch ben Berleger Joseph Lang au Kreiburg 1608 im Drude erschien. Als bas Speperer Domkapitel bieß Unternehmen erfuhr, schrieb es an die Universität zu Freiburg und ihren Buchbruder, Martin Budler, um, mit einer Rlage brobend, es zu hintertreiben. Bergebens; die Schrift murde gedruckt und ju Speper felbft 1773 eine zweite Auflage oone jegliche Berichtigung herausgegeben. Bon ben Lebeneverbaltniffen Simonis wiffen wir Folgendes. Er wurde 1532 ju Beinoleheim, einem kleinen Dorfe zwischen Oppenheim und Alzei, geboren. Er flubirte zu Trier und ward schon in seinem zwanzigften Jahre Notar bes bischöflichen Confiftoriums ju Worms. Den 30. Oftober 1553 wurde er von bem Domicholafter ju Speper, Marquard von Sattftein, ale Rotar bes Domtapitele berufen und am 7. Dez. ale folder verpflichtet. Er war ber Erfte weltlichen Standes, der dieses Amt beim Speperer Domkapitel ver-

<sup>\*)</sup> Außer den von Dr. Mone, Quellens. B. I. 53, genannten, saben wir noch vier andere Exemplare, welche fich jett im Besitse Er. Eminenz bes herrn Garbinals v. Geiffel, des Sveuerer Areisarchivs, der dortigen Lemanten. — \*\*) Wie baber Dumge, Reg. Bad. p. 7, den Simonis "fleißig und gründlich" nennen konnte, begreifen wir nicht. Ueber die einzelnen Zuste fiehe Mone's Quellen. B. I. 53.

waltete. Seine Gattin, Katharina Kölbel, welche ihm brei Söhne und zwei Töchter gebar, war die Tochter eines Kammergerichtsadvolaten. Der älteste dieser Söhne, Philipp Christoph, ward Pfennigmeister bei dem kaiserlichen Kammergerichte; der zweite, Markus, Chorherr am St. German's Stifte; der dritte, Philipp, Aussaut zu Kirrweiler\*). Simonis einziger Bruder war Aufus Simonis, Stiftsbechant zu Kaiserslautern, den er 1573 erbte. Unser Schriftsteller, obgleich von schwacher Gesundheit, weßhalb er ost Bäder gebrauchen mußte, war ein eben so slessiger als einsichtsvoller Diener des Domkapitels, den wir in der Geschichte seiner Zeit wiedersinden werden. Er starb den 12. Sept. 1587 und liegt im Kreuzgange des Domes begraben, wie sein Grabstein auswies\*\*). Seine Gattin überlebte ihn und stiftete mit 1000 Gulden ein Jahrgedächniß im Dome, so wie sie auch dem Marienbilde daselbst eine silberne Kette vermachte.

VIII. Auch Caspar Brusch verbient unter ben älteren Geschichtsschreibern bes Speyerer Hochstifts eine Erwähnung. Er schrieb: "Annales archi- et episcoporum Germaniae", wovon jedoch nur ber erste Band zu Rürnberg 1549 erschienen ist. Dieser behandelt das Erzbisthum Mainz mit den ihm untergeordneten Bisthümern. Ueber die Speyerer Geschichte giebt er einen Umriß von Jessius dis auf Philipp von Flörsheim ohne besonderen geschichtlichen Werth\*\*\*). Brusch war zu Schallenwald in Böhmen am 16. Aug. 1518 geboren und von seinem Großvater, Johann Peisser, zu Egger erzogen. Kaiser Ferdinand I. schmüdte ihn mit dem Lorheer der Dichtlunst. Er lebte zuletzt in Passau und wurde dort 1559 von einigen ihm feindlichen Juntern meuchlings erschossen.

IX. Der umfassenbste und kenntnisreichte ber bisher genannten Speperer Geschichtsschreiber ift Georg Christoph Lehmann. Er ward um das Jahr 1568 zu Finsterwalde in der Riederlausit geboren, fludirte auf der Hochschule zu Leipzig und wurde daselbst am 29. Januar 1591 Magister der Philosophie. Drei Jahre später erhielt er die Conrestoratsstelle an der Stadtschule zu Speper, ward am 18. April 1599 Rathsschreiber, im Monate Oktober 1604 Stadtschreiber und zwei Jahre nachher auch Registrator des damals zu Speper ausbewahrten reichsstädtischen Archives rheinischer Bank. Lehmann versah die ihm anvertrauten Aemter mit großem Fleiße, Umsicht und Würde, die einer außerordentlichen Rathssitzung am 20. Sept-

<sup>°)</sup> Datae in arce nostra Udenheim die Mercurii 12. Oct. 1611, stellte Bischof Ph. Ch. pro bonae spei adolescente, Marco Simonis, clerico Spirensi, einen Urbittbrief dem St. German's Stiffte auß. Lib. spirit, fol. 36 et Sub. dipl. tom. V. 130. Datum zu Philipsdurg off Reminiscere 1629, ward Philipp Simonis Auskaut im untern Lauterburger Amte. Lib. osse. fol. 203. — Simonis Unterschrift war in einer Urkunder. Datum in eastro Ydeaheim quaria mensis octob. 1563, Philippus Symonis de Weynolsheim Wormat, diocessis publicus sacra apostolica autoritate et in archive Romanae curiae descriptus notarius, reverendique capituli ecclesiae Spirensis secretarius etc. Lib. spirit. M. sol. 9 und 60. — °°) Er trug die Inschrift: Integritate vitae eruditione conspicuo viro Philippo Simonis, qui postquam annos triginta quatuor hujus cathedralis ecclesiae oscios secretarii cum laude functus suisset, die XII. septembris anno Domini MDLXXXVII. setatis vero suse LV. obiit. Liberi supersities stique moestissimi hoc monumentum posuerunt. Act. acad. pal. tom. VI. 408. — °°°) Im Jahre 1551 erschien davon zu Kransfurt eine deutsche leberseung, welche sch bestige. Aus der Status bibliothese gremmicus. Noz. 3934, 391. 152—177. edenfalls betwo ein geschriebenes Gremplar, welches die zum Jahre 1570 fortgeseht ist. — Am Besten nennen wir hier ein anderes großes, verdienstvolles Werf, in acht Bostanten, dessen sand har. Parisis, 1731. "Auch das Werf, welches der geschried Besteldum Gerper und seiner Alberte, zum größtentheits nach Erscharten. Simonis und Brusch, aber auch mit Jusägen die Jum Jahre 1715, handelt. Es heist: "Gallia christiana, opera et studio monachorum congregationis sancti Mauri. Parisis, 1731. "Auch das Werf, welches der geschried Benedittiner von Weingarten, Gabriel Bucclin, geb. zu Diessenhoren im Burgan den 20. Sertember 1599 und gest. 30 Reingarten den V. Juni 1691, in vier Fosianten, zu Ulm und Fransfürk, factusägegegeden hat, 1635 dis 1678, nämidi. "Germanica topo-choor-stemmatographica, sacra et prosans", enthält Band I. 8

1628 beleidigt, feinen Dienft ber Stadt Speper auffündete. Den 16. Juli 1629 ernannte ibn ber Kurftbifchof ju Sveper und Rurfurft von Erier. Philipp Chriftoph, jum Rathe von Saufe aus auf Lebenszeit mit einem Gebalte von 200 Gulben und Entschädigung ber etwannigen Reifen\*). Lehmann bielt fic auch jest größtentheils in Speper, bisweilen ju Erier und Ehrenbreitftein auf. 216 am 2. Februar 1635 bie Stadt Speper bie Raiferlichen wieber eroberten und ber genannte Kurfürft am 26. bes folgenden Monats ju Erier aufgehoben murbe, flüchtete fich Lehmann in die Reichsftadt Seilbronn und ward baselbft Stadtspnbif und, nachdem er mabriceinlich als Ratholit geftorben mar, am 20. Januar 1638 ju Grabe getragen. Lehmann begann bas genannte Wert, außer welchem er noch andere, wie "Florilegium politicum" und "Acta pacis religionis", schrieb, 1602 und arbeitete baran gebn volle Jahre. Es erschien in Quart, 20 Bogen ftart, ju Krantfurt in ber Berbstmeffe 1612 unter bem Titel: "Christophori Lehmanni Chronica ber freien Reichsftadt Speper." Das Buch beschräntt fich nicht bloß auf Speper, fondern es bespricht bas gange beutsche Reich und beffen Berfaffung, allerbings junachft am gaben ber Speperer Gefchichte. Es galt lange als bie befte pragmatifche Reichsgeschichte Deutschlands. Un Auszugen aus Schriftstellern alterer und mittlerer Beit ift bie Schrift reich, allein beren Auswahl ift gar oft einseitig getroffen. Gegen bie tatholische Rirche, ibre Rechte und Unftalten, ift Lehmann febr eingenommen; gegen bie Freiheiten und Rechte des Speperer Sochstiftes tampft er beständig und hartnadig. Das bortige Dointapitel faste baber gleich beim erften Erfcheinen bes Bertes ben Beschluß, bas Anftogige, Grundlose und Biberrechtliche biefes Budes widerlegen zu laffen. Allein es fcheint mehr ber Mann biefür, als bie Urkunden und Gulfsmittel gefehlt zu haben. Ueber bie Bischöfe von Speper bandelt Lebmann nur bis jum Jahre 1478. Weit freudiger verweilt er bei jenen, an berer Bermaltung etwas zu rugen ift, als bei benen, beren Leben und Birten teinen Tabel julafit. 3m Jahre 1662 erfchien eine zweite Auflage bes Bertes. Eine britte und vierte beforgte 1698 und 1711 Johann Meldior Ruchs. Diefer vermehrte bas Bert Lehmann's ju einem Folianten von 971 Geiten mit vielen neuen, eigens bezeichneten Ginschiebfeln und Erweiterungen, die ein gewichtiger Schriftfteller "Tuchlappen" nennt. Fuche ift noch weit einseitiger und feinbseliger gegen bie Rirche, ihre Rechte und Borfteber, als Lehmann. Fuchs war ein geborner Speperer, mahrend 23 Jahre Rathsichreiber feiner Baterftadt und ftarb als Wild = und Rheingräflicher Rath und Amtmann ju Dhaun.

X. Ein weiterer Schriftsteller von Speper, bessen Berk kennen zu lernen wir uns, burch ben vielversprechenden Titel gereizt, gar viele Mühe gaben, ohne baß ber Inhalt desselben diese Mühe auch nur einiger Maßen belohnt hätte, ist Johann Deinrich Ursinus. Er ward zu Speper, wo sein Bater kaiserlicher Notar und Stadtgerichtsprokurator war, ben 26. Januar 1608 geboren. Dort für höheren Unterricht vorbereitet, bezog er 1626 die Hochschule zu Straßburg. Als die Schweden im dreißigjährigen Kriege Mainz erobert hatten, wurde Ursinus 1632 erster Borstand der von ihnen daselbst errichteten lutherischen Schule. Er mußte sie jedoch mit den Schweden wieder verlassen. Zest 1633 wurde er Pfarrer zu Weingarten im Oberamte Ger-

<sup>\*)</sup> Lib. offic. P. Ch. fol. 214. Die Trierer Domherren machten es bem Aurfürften jum Bors murfe, bag er biefen und andere Protestanten in feine Dienfte aufgenommen hatte.

mersheim. Im folgenden Jahre erhielt er den Ruf als Conrektor in seiner Baterstadt und ward 1643 Pfarrer zu St. Georgen daselbst. Im Jahre 1655 kam er als Superintendent nach Regensburg. Er starb daselbst am 14. Mai 1667\*). Sein Werk, welches über die Einführung des Christenthums in Deutschland und sohin auch am Rheine Ausschlässe verspricht, ohne sie zu gewähren, führt den Titel: "De ecclesiarum germanicarum origine et progressu ab adscensione Domini usque ad Carolum magnum. Norimbergae, MDCLXIV." Es ist ein Kleinostavband von 266 Seiten, in vier Unterabiheilungen. Obgleich selbst Speperer, weiß er kaum zwanzig Zeisen von dem Speperer Bisthume zu erzählen. Andere Werke diese Schristsellers, welche wir sanden, sind erdaulichen Inhaltes. So: "Passionale quadruplex. Francosurti, MDCLIV." Ferner: "De christianis ossicis. Norimbergae, MDCLX." Erste Schrift enthält 520, lestere 384 Seiten in gleicher Größe.

XI. Der Bollftändigkeit wegen burfen wir auch einige kleinere Schriften nicht übergehen. Zu biesen gehört: "Spira Nemetum urbs imperialis libera heroico carmine conscripta et recitata in academia Salana ad d. 3. januarii MDXC." Sie ist von Abraham Bolfskeel aus Speyer, welcher sie als Siubent von Jena schrieb und herausgab. Im Einzgange ber Schrift steht ein Zueignungsschreiben an den Stadtrath, darauf folgt das dichterische Lob der Speyerer Berkassung, Anstalten und Berwaltung.

XII. Ferner: "Alegambe Philippi bibliotheca Jesuitarum", welche Schrift 1643 in Antwerpen, und bann: "Parnassus societatis Jesu", welche 1654 zu Frankfurt erschien. In beiben Werken ift nämlich bas schöne Lobgebicht von bem Speperer Zesuiten Johann Armbrüfter auf ben kunstvoll gemeiselten Delberg im Domkreuzgange zu Speper, bessen Trümmer noch vorhanden sind, abgedruckt. Der größere Theil bieses Gedichtes ist auch im Kaiserdome Bb. II. 141 zu sinden.

XIII. Die dritte kleinere Schrift ift ebenfalls eine poetische Beschreibung bes genannten Delbergs, welche M. Johann Soffmann von Marburg, im Jahre 1680 bis 1689 Rektor und Dichter an dem protestantischen Gymnasium zu Speper, daselbst 1683 in Oktav herausgab. Bir konnten, aller Mühe ungeachtet, diese Schrift nicht zu Gesichte bekommen. Hoffmann ftarb als Rektor zu Eslingen 1703. Er gab dort auch eine Sammlung von Anagrammen heraus.

XIV. In die Reihe der Speperer Geschichtsschreiber gehört auch Ershard Christoph Baur. Bir haben von ihm zwei Schriften: "Leben des berühmten Christoph Lehmann. Frankfurt, 1756." Ferner: "Primitiae typographicae Spirenses. Spirae, 1764." Beide Berke erschienen in Kleinem Octavsormate. In dem ersteren wird auf 215 Seiten, außer einer möglichst vollständigen Lebensgeschichte Lehmann's, in einem besonderen Anhange, auch der über dem inneren Domportale in Erz eingeschriebene Freiheitsbrief der Stadt Speper und bessen erlittene Beränderungen besprochen, und in einem Aupferstiche die Borhalle des Domes mit jenem Denkmale bildlich dargestellt. Die zweite Schrift giebt ausssührliche Rachrichten über die erke, Drachische, Buchdruckerei in Speper und über die aus berselben im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderte hervorgegangenen, merkwürdigen Bücher. Baur

<sup>\*)</sup> P. Freheri theat. vir. erud. pars I. 666. Acta acad. palat. tom. VI. 424.

war zu Eflingen geboren und kam 1726 als Rechtsconsulent und Stadtfyndif nach Speyer. Er verwaltete sein Amt eifrig, wohlgefinnt, treu und gerecht, bis er 1764 aus diesem Leben gerufen wurde.

XV. Gin eifriger Schriftsteller und tüchtiger Geschichtsforscher ber Stadt Speper ift M. Georg Lipel. Er wurde ju Ulm ben 23. Rovember 1694 geboren, besuchte bafelbft bas Gymnafium, ging 1721 nach Strafburg, warb bafelbft Magifter, tam nach Jena und Wittenberg und fab fich endlich auf bie Empfehlung bes vorbemelbeten Rechtstonfulenten Baur, feines Anvermanbten, am 23. Kebruar 1737 als Conrettor nach Grever berufen. Schon in Strafburg wurde Libel vom Profeffor Johann Georg Scherz jur Bearbeitung bee "Thesauri antiquitatum teutonicarum Schilderiani" beigezogen. Er begte eine befondere Borliebe für Alterthumstunde. Sie murbe in Speper nicht wenig genahrt. Wo etwas aufgeraumt, ausgegraben, aufgebaut murbe, mar Litel jugegen, um für bie Geschichte etwas ju gewinnen. hierburch befannt, ward er Mitglied ber Gelehrten-Gefellschaft in Duisburg. Rach und nach erschienen folgende Schriften von feiner Reber: "Senbichreiben von einer Schrift eines alten Steins in Speper, 1747"; "Befchreibung eines fleinernen Sarges in Speper, 1748"; "Befchreibung ber ju Speper gefundenen romischen Tobtentopfe, 1749"; "Befchreibung ber faiferlichen Begrabniffe in bem Dome zu Speper, 1751"; "Siftorifche Rachricht von einem römischen Caftell bei Altrip, 1756"; "Siftorifche Rachricht vom Rhein- und Rulandewein, 1758"; "Erflärung eines jubifchen Grabfteine, 1759"; Beschreibung ber jubischen Synagoge zu Speyer, 1759." In bie Banbe feines Schulers Ruhlmann gingen ungebrudt über : "Gefchichte vom Speperifchen Engel, 1750"; "Rachricht von Raifere Albrecht I. breimaligem Begrabnig"; "Abhandlung von den römischen Alterthümern in Speper": .. Befdreibung ber judifden Alterthumer in Speper." Roch mehrere Folianten schrieb Lipel über deutsche Sprache und alte Dichter\*). Der fleißige Conrettor war eben im Begriffe, eine vollständige Beschreibung ber Speperischen Alterthumer berauszugeben, als er am 22. Marg 1761 gu Grabe gerufen murbe.

XVI. Der schon erwähnte Schüler Ligel's, Bilbelm Friedrich Kuhlmann, Stadtadvolat und Kaufschreiber zu Speper, gab daselbst 1789 eine 136 Oktavseiten zählende Schrift heraus: "Geschichte der Zerstörung der Reichsstadt Speper durch die französischen Kriegsvölker im Jahre 1689." Derselben wurde eine schon dort 1709 bei Gustav Rosten ersch enene Denkschift über benselben Gegenstand und der Bericht des Speperer Dombechanten und späteren Fürstbischofes, heinrich hartard von Rollingen, über iene Berwüstung, namentlich des Domes, und einige andere Druck- und handschriften zu Grunde gelegt. Sie ist deshalb von großer Zuverlässischeit und Brauchbarkeit.

XVII. In bem Jahre 1785 erschienen ferner zu Speyer: "Beitrage zur Speier'schen Literargeschichte von M. Johann Georg Sutten, Rettor bes Gymnasiums." Der Titel ber Schrift verspricht Bieles, Die 51 Seiten

<sup>&</sup>quot;) Ausführlicher: "Speierische Mannigfaltigkeiten, 1782", S. 180. 3m Jahrgang 1783 entbatt biefes Wochenblatt in mehreren Abschnitten eine kurze Geschichte Spenc's bie zum Untergang bes römischen Reiches. Der ungenannte Herqusgeber tieses Blattes mar der Speyerer Kathschreiber Grether. Krof. A. K. Missen in einer: "Erinnerung an das Leben und Wirten Ligel's", Speyer, 1826, S. 15, hatt W. F. Aubsmann für den Verfasser der "Mannigfaltigkeiten." Mit Unrecht, wie aus S. 181 des ersten Kahndhens der "Mannigfaltigkeiten" selbst hervorgebre. Derfelbe herr Misser isldier schrieb auch zur Feier der sinfundzwanzigfahrigen Amtsführung des herrn Lyzealdirektors Georg Idger 1830 "Geschichte der Speierer Siudienanstalt", auf zehn Quartseiten.

berfelben aber bieten Beniges. Selbst Wirtemberger, geboren zu Kirchenhein unter Ted ben 15. Mai 1755, sucht Hutten besonders auf die Birtemberger hinzuweisen, welche in Speper ihre Anstellung in wissenschaftlichen Fächern bereits erhalten hatten. Er begann am 6. Juli 1776 sein Schulamt zu Speper. Am 16. Juni 1790 nahm er seine Entlassung und ward Rektor scholae annatolicae in Tübingen.

XVIII. Ueber die Bedrängniffe der Stadt Speper bei den Ueberfällen der Franzosen am Ende des vorigen Jahrhanderts haben wir eine Schrift von M. 3 oh ann Adam Maper, unter der Aufschrift: "Getreue Erzählung aller Unfälle, welche die Stadt Speper im Jahre 1794 von den Franzosen erdulden mußte." Maper schrieb noch mehrere Erbauungsschriften. Geboren zu Rördlingen den 17. März 1756, ward er 1782 Diakon zu Speper und flarb daselbst als erster lutherischer Pfarrer am 2. April 1814\*).

XIX. Die eben in der Rote bemerkte Schrift mag ebenfalls hier noch besonders erwähnt werden. Sie erschien zuerst im Jahre 1776 unter dem Titel: "Das evangelische Speper." Ihr Berkasser ift Johann Friedrich Wilhelm Spatz, geboren zu Speper den 2. Oktober 1738 und daselbst als zweiter lutherischer Pfarrer gestorben den 21. Februar 1803. Es ist eine fehr magere Stizze, die nach der Erklärung des Berkassers zu einer ausstührzlichen Resormationsgeschichte der Stadt Speper erwachsen sollte, was jedoch nicht der Fall war. Die genannte zweite Aussage ist erweitert und verbessert, hat aber in den Zahlen viele Unrichtigkeiten.

XX. Ginen wichtigeren Schriftfteller für unfere Geschichte baben wir an Johann Dichael Anton Loebel. Geboren im Jahre 1712, warb . er 1756 Archivar bes Domfapitels ju Speper und erscheint vier Jahre fpater auch ale Rechnungerevisor und Kammerrath beffelben. Durch ihn erhielt bie Atademie ber Biffenschaften ju Mannheim unter ben Rurftbifcofen Frang Chriftoph von hutten und August von Styrum manche wichtige Urfunde, wie fie es öffentlich ruhmte\*\*). Loebel war Mitglied biefer gelehrten Gefellichaft. Bon bem Ehrenmitgliede berfelben, feinem unmittelbaren Borgesetten, bem Dombechanten Frang Philipp Chriftoph von Sutten, besonders ermuntert, beschäftigte er fich fleißig mit der Geschichte des Speperer Bochftiftes. Daber konnte Grether in ben "Speier'ichen Mannigfaltigkeiten" ichon im Jahre 1782 fagen: "Speper befitt noch einen trefflichen Gelehrten von bem es Bieles für seine Geschichte hoffen tann. Warum follte ich ihn nicht nennen - ben verbienftvollen Sofrath Loebel? Moge es ihm gefällig fenn, feine gesammelten Nachrichten ber gelehrten Belt bald burch ben Druck mit-Butheilen" \*\*\*). Loebel ließ lange auf die Antwort warten. Erft fieben Jahre

<sup>\*)</sup> Eine aussührliche Lebensbeschreibung von ihm siehe: "Meformationsgeschichte ber Stadt Speper", Misgabe von 3. D. König. Speper, 1834, S. 124.— \*\*) Acts acad psiat. tom. III. 229 Mohl erhieft auch der gelebrte, um die vatersandisch Geschändter Würdreiten Beihbischof von Morms und Dechant zur Liebenirau in Mainz, Stephan Accander Würdrein, von Loebel jene Urkunden über Speper, welche er in verschiedenen Banden seiner: "Subsidis diplomatica" herauszegeben hat. Am 15. Mai 1773 bat Würdrwein den Pisichof flugust den Styrum um die alten Spundalertasse von Speper. August befahl, ein Berzeichnis derselben anzusertigen. Dieß schein die Beranlassung gegeden zu haben, daß der Bischof die Processus synodales selbst herausgab. Tas "Chronicon episcoporum Spirensium", welches Würdrbwein, mit eigenen Zwätzen vermehrt, Nov. sub dipl. tom. I. 118—152 abdrucken ließ, ist das Mert des gelehrten Geschöchsichelbert Industrial war am 23. Juli 1683 zu Aucemburg geboren und starb zu Seidelberg den 6. März 1739. Der Dombechant Kranz Georg von Schönborn, Auffürft zu Trer und Bischof zu Mermat. der Annat war am 23. Juli 1683 zu Aucemburg geboren und karb zu Seidelberg den 6. März 1739. Der Dombechant Kranz Georg von Schönborn, Auffürft zu Trer und Bischof zu Mermat. melder ihn ermuntert hatte, die "Filstoris episcopatus Wormatiennss" 1734 herauszugeben, eln ihn auch aufgessortet baben, ein ähnliches Abert über Speper zu scheiben, welcher Aussorberung jenes Chrosnicon sein Ablisches der über Speper zu scheiben, welcher Aussorberung ines Chrosnicon sein abaltiches Abert über Speper zu scheiben, welcher Aussorberung ines Chrosnicon sein Ablische Leben der über Speper zu scheiben, welcher Aussorberung ines Chrosnicon sein abaltiches Abert über Speper zu scheiben, welcher Aussorberung ihnes Chrosnicon seinen Dalehn verdanket. — \*\*\*\*\*

fpater, im fecheten Banbe ber Schriften ber Mannheimer Atabemie, auf Seite 383 bis 428, finden wir von ibm ben Auffas : "Bon ben Speierischen Urtumbenbuchern, Chronit-Schreibern und andern Schriftftellern." Auffallend ift, bag; barin bie ungebrudten Quellen ber bochfiftlichen Gefcichte fo unvollständig angegeben find. In bem Bruchfaler Abdreß-Ralender vom Jahre 1763 bis ? - ericien eine "Biftorifde Befdreibung ber Beren Bifcofe und Fürsten zu Speper", welche in ihrer Chronologie sowohl von Epsengrein, als von Simonis theilweise abweicht, aber noch gar unfritisch und unrichtig ift. Bir tonnen nicht glauben, daß fie aus ber urfundlichen geber Loebel's gefloffen ift. 3m Jahre 1782 batte er bereits eine Sammlung von Urkunben und Auszügen aus Tobtenregistern mit bem Titel: "Sepultura imperatorum." Erft im Jahre 1794 erschien in bem Bande VII. Seite 143 bis 201 ber genannten Mannheimer Atabemie ein zweiter Auffat : "Bon bem Urfprunge bes Bisthums Speier und beffen erften fieben Bifchofe", von Loebel, welchen ber ichon bemelbete Dombechant überfendet batte. Der Auffat ift mit Grundlichfeit und fritifcher Umficht abgefaßt. Wann und wo ber verbiente Archivar geftorben ift, konnten wir nicht erfahren. Die von ibm gesammelten Urtunden und fonftigen Materialien erhielt fein Gobn, der Dofrath und Stadtfcultheiß Loebel ju Bruchfal. Bon biefem foll fie ber bortige Pofrath Lett übernommen haben. Jest befist fie ein Forfibeamter Lett zu Beibelberg. Diefem wollte fie Domfapitular Gunther abkaufen. Unfer Loebel batte aus Auftrag bes Rürftbifchofes August von Storum auch bie Infdrift für beffen Grabaltar ju Speper und jene verfertiget, welche auf einer vergoldeten Rupferplatte 1770 in ben Grundftein ber neuen Dombechanei ju Speper eingelegt ward und bermalen im Befite bes bortigen Domtapitele ift.

XXI. Bei Aufführung ber um bie Geschichte bes Bisthums Speper verbienten Manner burfen wir Chriftoph Dabler nicht mit Stillichweigen übergeben, ungeachtet von ihm tein geschichtliches Bert im Drude erfdienen ift. Mabler ftammte aus bem Gichsfelbischen, trat in ben Jesuiten-Orben und warb nach Aufbebung beffelben Softaplan bes Fürfibischofes August von Storum. Er gewann beffen Bertrauen fo febr, bag er icon im Jahre 1779 als Actuarius referendariatus ecclesiastici intimi Spirensis in beffen Rabe erscheint\*). Am 31. Marg 1780 erhielt er von ber Gnabe feines gurften bas Benefizium jum beiligen Nitolaus und zur beiligen Ratharina in Ubftabt, ohne bafelbft wohnen ju muffen. Als am 26. Auguft bes folgenden Jahres ber Beichtvater bes Bischofes August, ber Softaplan und Erjesuit Peter Strobel, farb, wurde bem geiftlichen Rathe Mähler die St. Loreng Ofrunde gu Schifferftabt verlieben. 3m gebruar 1786 ward er auf Bermenden seines Oberhirten Stiftsherr zu Allerheiligen in Speper, blieb aber boch noch als geiftlicher Rath und Giegler beim bifcoflichen Bifariate. Erft ben 12. Juli 1788 murbe er nach Speper entin Bruchfal wohnen. laffen, bort ibm aber bie befondere Aufficht über bie Rlöfter, fpater auch über bie Goulen, übertragen. Somohl in Bruchfal, ale in Speper beschäftigte fic ber fleißige Mann neben feinen Berufsarbeiten mit Studien ber Geschichte bes Dochftiftes Speper. Er gelangte bamit fo weit jum Biele,

<sup>&</sup>quot;) Diefe Stelle — referendariatus — bildete ben geheimen Rath bes Bijchofes in geiftlichen Angelegenheiten. Bijchof Anguft gründete biefelbe am Beginne bes Jahrs 1773, von welcher Beit bis 1803 beren Protofolle vorhanden find, welche bie hauptquelle für bas Wirfen biefes Bijchofes und feines Rachfolgers abgeben. Bon Mahler's hand find diefe Protofolle im Jahre 1779 bis 1784 geschrieben.

baß er feinen Gonner und gurften, laut Prototoll vom 9. September 1793, um bie Erlaubnis bitten tonnte, "eine biplomatifde Befdicte bes Dochftiftes Gpeper" bem Drude übergeben ju burfen \*). Auguft ließ bie vorgelegte Schrift genauer burchfeben, und wohl nicht die bestallfige Beurtheilung, sondern bie Stürme ber Beit verbinderten bie Berausgabe. Beim erften Ueberfalle ber Kreibeitsmanner flob auch Mabler nach Bruchfal, wo er im Seminar einige Beit Borlefungen über fragliche Geschichte bielt. Er febrte bald wieder nach Speper jurud und suchte ber Bermuftung ber Kirden und geiftlichen Bohnungen möglichft ju fteuern und in ber Jesuiten-Rirche ben Gottesbienft wieber zu eröffnen. Er batte unfägliche Drangfale ju befteben. Am 21. Juni 1794 wurde er feines beffallfigen Gifere megen jum bischöflichen Commiffar in Speper mit bem Gehalte eines geiftlichen Rathes ernannt \*\*). Jeben Monat flattete er bem Bifchofe, auch als biefer fic auf ber flucht befand, Rechenschaft über ben Stand ber Berhaltniffe und seine Berwaltung ab. Er besorate die Seelforge in der Stadt Speper, nur von einem Augustiner und bem fpateren Pfarrer ju St. German, Conrad Amaden, unterflüßt. Den 4. März 1798 wurde er Abende gebn Uhr von vierzia Golbaten in feiner Wohnung überfallen und nach Maing geschleppt, wo er jeboch balb wieder feine Freiheit zu erhalten mußte \*\*\*). Auch unter Bifchof Bitberich blieb Mabler geiftlicher Bevollmächtigter in Speper und vermaltete als folder ben bieffeitigen Theil ber Diozese, bis er bem neuen Bisthume Main; einverleibt murbe. Zett marb unfer geiftliche Rath bis fcofficer Provitar und Cantonspfarrer ju Speper. Er wirfte mit eben fo bober Einficht, als Unermublichfeit fort in ber Seelforge und gab gur Bebung bes beutschen Rirchengesanges bas oft neu aufgelegte Buchlein beraus: "Kern aller Gefange." Er ftarb bochbejahrt am 7. Dai 1814 ju Speper. Sein Rachfolger im Amte, Frang Chriftoph Gunther, sammelte feine Manuffripte, tonnte fie aber aller Dube ungeachtet nicht mehr gang gusammenfinden. Das Gefammelte bildet einen fleinen Folioband mit Rotizen; einen anbern, mit breien fleinen Quartbanben, füllten Urfunden, welche feboch größtentheils ichon genauer abgebruckt finb +).

XXII. Diese Schriften und gesammelte Blätter, noch mehr aber hohe Berehrung für das alte Bisthum Speper ermunterte den schon genannten Franz Christoph Günther, die Muse seiner alten Tage mit einem jugendlichen Eifer der kirchlichen Geschichte seiner heimath zu welhen. Günther ward zu Bruchsal am 13. März 1770 geboren. Sein Bater war der dortige Hofbildhauer, Joachim Günther, gebürtig in der Einöbe Oberpeisenberg in Bapern, seine Mutter Anna Maria Müller von Zuzenhausen. Sie wählte ihren gnädigen Fürsten, Franz Christoph von Hutten, zum Tauspathen ihres Sohnes. Zum Knaben herangewachsen, besuchte er, von seinem älteren Bruder Joachim, welcher als Domkaplan zu Speper starb, angeleitet, das Gymnasium seiner Geburtsstadt, später während zweier Jahre die theologischen Borlesungen im dortigen Seminare. Im Mai 1791 kam er als domkapitularischer Alumnus in das Seminar zu Heidelberg, wo er bis zu dem Herbste 1793 bei den Lazaristen der Theologie oblag. Bon dem Borstande des

<sup>\*)</sup> Prot. referend. int. fol. 339. Den 18. Juli 1791 hatte Mahler das Benefizium zu Schifferftadt an den hoffaplan, Exjeluiten und Subregenten, Balentin habner, abgetreten. - \*\*) Ibid. de 1794, fol. 185. - \*\*) Protoc. referend. int. d. 9. martii, 1798, fol. 78. - †) Diesen Rotizenband wind die Quartbande besitt jest der historiiche Berein in Speper, den Urtundensossant mit 195 Blättern erhielt ich von meinem verehrten Freunde, herrn Domkapitular Geißler.

Beibelberger Seminars "bes allgemeinen Schwindelgeiftes beschulbigt"\*) und ber Theilnabme einer Auflebnung gegen fene Lebrer bezüchtigt, tounte er erft am 28. Februar 1795 von bem Speperer Beibbifchofe Schmitt ju Bruchfal bie Priefterweihe erhalten. Bei ben bamaligen Rriegswirren blieb Günther ohne Anstellung, bis ibn ju Anfange bes Jahres 1798 ber geflüchtete Pfarrer Schirmer von Schleithal vermochte, biefe Pfarrei ju verfeben. Am 20. Auguft 1798 wurde er bort verdrängt und ging wieber nach Bruchfal. Sier lebte Gunther bei feiner verwittweten Mutter, bis er in ber öfterlichen Beit bes folgenden Jahres als Kaplan nach Jöhlingen tam. In ber Mitte Januare 1801 ging er nach Sarbhausen bei Speper, Die bortige Pfarrei gu verwalten. Bifchof Colmar ernannte ibn jum Pfarrer bafelbft. 3m Rovember 1809 erhielt er bie Pfarrei Ottersheim bei Bellheim und marb nach Mabler's Abfterben bifchöflicher Provitar und Cantonspfarrer ju Speper. Als folder wirfte er mit feurigem Gifer nach bem Dage feiner Rrafte. Bei ber Biebererrichtung bes Bisthums Speper empfing Gunther am 17. Geptember 1821 mit ben beffallfigen Bullen bie Ernennung ale apoftolischer Bifar und leitete als folder mit feinem Raplane bie Berwaltung ber Diogefe bis gur Antunft bes neuen Bischofes Matthaus von Chanbelle. Am 7. November 1821 ward er Mitglied bes neuen Domfapitels. Um erften Abventssonntage bee folgenden Jahre verzichtete er, vom Bischofe gefrantt, auf bie bisber bekleibete Dompfarrei und wirfte nun als geiftlicher Rath und Domfüfter. Der Bifchof Johann Martin ernannte ibn jum Direttor ber bifcoflicen Canglei, welches Amt er eine Reibe von Jabren mit eben fo vieler Munterfeit als Unermublichfeit verwaltete. Bebe that es bem alten Provitar, als er im Jahre 1836 nicht Dombechant warb. Econ feit ber Errichtung bes neuen Bisthums Speper fcrieb er eine Beitchronit beffelben. bie er ftete febr gebeim bielt. Gie ift jest im Befite feines alten Raplans und Freundes, bes jegigen herrn Domtapitulars Cronquer. Für ben Diogefan-Schematism bes Jahres 1826 fchrieb Gunther: "Rurzgefaßter Ruchlid. auf bie Bifcofe ju Speper nach ihrer Reibenfolge, von der Entftebung bes Bisthums an bis zu beffen Erlöfchung im Jahre 1802", auf 72 tleinen Dttavseiten. Diese Schrift bat blog bas Berbienft, bas Leben ber acht letten Bifcofe jum erften Male in Rurge beleuchtet ju baben. Diefer erfte Berfuch und die indeg von Mabler gefammelten Papiere ermunterten ben Berfaffer gur ausführlicheren Bearbeitung beffelben Gegenftandes. In einer Reibe von Jahren gelang es ibm, ben jedoch bloß aus gebrudten Quellen gefammelten Stoff bis zum Bischofe Damian Sugo von Schonborn neu zu bearbeiten und fie unter bem Titel: "Rurge Geschichte ber Bischöfe ju Speper" Bie icon fruber Berrn in brei mäßige Quartbanbe einzuschreiben. Michael Frey, fo überließ er auch mir gerne biefe Arbeit gur Ginficht und beliebigem Gebrauche. 3ch tonnte fie nur wenig benüßen. Der würdige, verbiente Greis murbe am 5. Mai 1848, nachdem er fcon Jahre lang wegen Gichtgebrechen feine Wohnung taum mehr verlaffen tonnte, mit bem Ehrenfreuze bes Lubwigsorbens geschmudt. Er trug es nicht lange. Rach monatlichen barten Leiben bauchte er, auf fein Ende mohl vorbereitet, ben 9. Rovember 1848, Abends halb acht Uhr, feinen Geift aus. Sonntage Rachmittags, ben 12. November, murbe feine Leiche bem Grabe auf bem neuen

<sup>\*)</sup> Prot. referend. int. d. 1. martii, 1793.

Friedhofe feierlich übergeben. Er ruhe in Frieden! Schabe, daß seine schöne Bibliothet der Bersteigerung ausgesetzt und die mühevoll gesammelten, vaterlandischen Schriften nach allen Binden zerstreut wurden, ohne seinen Erben befonders zu nüten. Das Seltenere suchte ich zu erwerben. Das Original der obigen Schrift erhielt am 13. Januar 1851 durch meine Bermittelung das Generallandesarchiv zu Karlsruhe, um es der Zufunft zu sichern, woran mir besonders gelegen war.\*)

XXIII. Auch ber protestantische Schullebrer gu Speper, Johann Dis dael Ronig, ift nicht ohne Berbienft für die Literatur unferer Gefchichte. Die von ihm herausgegebenen Berte zeugen jedoch mehr von einer gewiffen Beftrebfamteit bes Mannes, ale von Geift und Gefchicklichkeit. Geboren gu Speper ben 15. April 1777, erhielt er am 29. Juni 1812 eine Lehrerfielle an ber lutherifden Soule bafelbft und ward zwei Jahre nachher Borfanger in ber bortigen Dreifaltigfeitefirche, mas er auch bis ju feinem Tobe verblieb. Die von feinem Berufe erübrigten Stunden verwendete er gur Berausgabe einer Reibe von ihm theils vermehrter, theils felbft verfaßter Schriften. Dazu geboren: a) "M. Georg Lipel's Befdreibung ber faiferlichen Begrabniffe im Dom ju Speper, neu aufgelegt, vermehrt und mit 17 Abbilbungen gezierk. Speper, 1825", Seiten 1-152; b) "Bauernaufruhr in Deutschland im Jahre 1525 und gehbe ber Stadt Speper mit Beinrich Sartard von Rollingen im Jahre 1716. Speper, 1830." Erftere Schrift nach Peter Barrer, lettere größtentheils nach bem Raiferbom mit einigen Bufaten, Seiten 1-290. c) "Lebens- und Regierungsgeschichte ber im Dome gu Speper begrabenen Raifer und Raiferinnen mit 9 Abbilbungen. Speper, 1830." Seiten 1-236, fast ohne allen Berth. d) "Befdreibung ber im bayer. Rheintreife aufgefundenen romifchen Alterthumer, 1832." Diefe Beforeibung ift aus ben Intelligeng-Blattern gefammelt, in welche fie ber um bie Gefdichte ber Pfalz hochverbiente Staaterath v. Stichaner niedergelegt batte. e) "Geschichte bes Doms ju Speper, 1834." Done besondern Berth. "Inventarium bes Schapes ber Domkirche. Speper, 1834." Auf 68 Geiten.

XXIV. Ein anderer Schriftsteller über Speper und beffen Cathebrale ift ber eben fo ausgezeichnete Belehrte Deutschlands, als begabte Forfcher und eifrige Beforberer ber Geschichte bes Oberrheins, ich meine ben Dottor ber Philosophie und jesigen Direktor bes großberzoglich babischen Generallandesarchives ju Karleruhe, Frang Joseph Mone. 3ch ermähne bier feines Namens um fo freudiger und bankbarer, ba mir burch feine freundliche Bermittelung nicht nur allein die umfaffenofte Benütung bes fraglichen Archives, ber Sauptfundgrube biefer Gefcichte, ermöglicht, fondern auch mannigfaltiger Rath, Belehrung und Unterflütung ju Theil marb, weßhalb ich ihn unter die verehrteften meiner Freunde gable. Mone murde am 12. Mai 1796 zu Mingolsheim, einem iconen Markifleden bes ebemaligen Speperer Sochftifts, geboren. Er ift ber zweite Sohn bes bort verlebten Burgers und Kaufmanns Joseph Mone und beffen Chewirthin Anna Maria Beilig von Diefenthal. Den erften Unterricht in ber lateinischen Sprache erhielt er mit mehreren anderen Anaben seines Geburtsortes im naben Schloffe Riflau tei bem Privatlehrer Wilhelm Wittmer in ben Jahren 1806 bis 1808. Bon 1808 bis 1812 befuchte Mone bas Gomnafium ju Bruchfal

<sup>\*)</sup> Gine Abschrift bes Originals, von Gunther's Sand verbeffert, befige ich selber, welche ber alte Freund im Leben mir überlaffen hat.

in welchem damals bie Professoren Suberti, Sprattler und Mersp, nachmals Pfarrer ju Offenburg, wirften. Die philosophischen Studien betrieb ber talentvolle Jüngling in ben Jahren 1812 bis 1814 auf bem Lyzeum gu Raftatt unter Anleitung ber Profefforen Rappler, Lorepe und Graff, bes fpateren Direttore ju Mannheim. Bon Raftatt bezog er bie hochichule ju Beibelberg, um fich in ben bortigen Borlefungen Creuzer's, Billen's, bes jungeren Bof, sowie auch Thibaut's und Gmelin's jum tuchtigen Philologen und hiftorifer heranzubilden. Am Schluffe biefer Studien ward ber junge Mann im Jahre 1816 Dottor ber Philosophie und alsbald Brivatbogent an ber genannten Dochschule im biftorifden gache. Als folder fdrieb er, burch ben Buchhändler August Oswald in Beibelberg, welcher eine Filialbuchhandlung ju Speper befag, ermuntert, eine "Rieine Gefchichte von Speper", - Speper und Beibelberg, 1817, - welche mit einem Rupfer, ben alten Grabftein Rudolf's von Sabsburg barftellend, über den Ramen, die Entftebung und Berfaffung ber Stadt und beren Rirchen und Bifchofe ac. auf 162 fleinen Ottavseiten, größtentheils aus gebrudten Quellen bundige Auffoluffe ertheilt 3m Jahre 1818 ward Mone Setretar an ber Bibliothete, ju beren Geschichte er ben beutschen Sanbidriften = Catalog bearbeitete. 3m Jahre 1820 reichte er feine Sand jum ehelichen Bunbe ber Gopbia Barntonig, beren Bater bis 1793 bochftiftlicher Amtotellner ju Arzbeim bei Landau war und von ba burch bie Freiheitsmanner nach Bruchfal verscheucht wurde, welche noch jest feine Tage erfreut. Dit berfelben gengte er fleben Rinber, bon welchen bie britte Tochter Cifterzienserin zu Lichtenthal ift. 3m Jahre 1821 murbe Mone jum orbentlichen Lebrer ber Geschichte ernannt und erbielt im Jahre 1825 die Direttion ber Universitätsbibliothet, in welcher Stellung er bie berrliche, besonders an Bibeln reiche Buchersammlung bes Alofters Salmannsweiler, Die bei ber Setularisation bem Martarafen und nachherigen Großbergoge Ludwig von Baben zugetheilt mart, für Beibelberg um ben Preis von 20,000 Gulben erwarb. 3m Jahre 1826 und 1827 gab Mone zwei Bande einer Zeitfdrift - "Babifdes Archiv" - heraus, welche auch für bie Geschichte ber Bischofe ju Speper Brauchbares enthalt. 3m Jahre 1827 erhielt er ben Ruf an die Universität Lowen, welchen er, borbehaltlich feines Rudtrittes nach Baben, annahm und bort als Lehrer ber Geschichte und Statistif wirfte. Die 1830 in Belgien ausgebrochene Ctaatsumwälzung sette ibn außer Amtsthätigkeit. 3m April 1831 tam Mone nach Deutschland jurud. Als freier Literat auch mit Politit beschäftigt, worüber er früher Borlefungen gehalten, murbe er am Ende Marg 1832 vom Minifter Binter nach Rarlerube berufen, um die Redaktion ber Rarleruber Zeitung ju übernehmen, welche er auch mit eben fo vieler Umficht, als Tuchtigfeit bis Oftern 1835 beforgte. Rebenbei batte Pone icon feit 1833 bie Berausgabe bes Anzeigers für Gefcichte und Literatur, welchen Johann von Auffeg im Jahre 1832 ju Rurnberg begrundet batte, übernommen und bis jum Jahre 1839 fortgefest, in welchem febr viele, neue Aufbellungen und Thatfachen, auch für die Befchichte unferer Beimath, von feiner unermublichen geber niebergelegt find. Dazu hatte er um fo mehr Dufe und Gelegenheit, als er im Spatfahre 1835 jum Direttor bes Generallandesarchives ernannt murbe, welches außerorbentliche Schape für die verschiedenen Zweige ber Geschichte bes Dberrheins in feinen weiten Gewolben umschließt. Roch vor biefer Ernennung hatte Mone im Auftrage und auf Roften ber Recordcommiffion in

London eine achtzebnwöchentliche Rundreife in Belgien und Nordfrantreich unternommen, um Urfunden und Sandidriften bes Mittelalters im Intereffe England's zu ermitteln und zu benüten. Als Archivdirettor wußte unfer Dottor ben Minifter Binter und nach beffen Tobe auch ben Minifter b. Blittersborff für bie icon früher gewünschte Quellensammlung ber babifchen Landesgeschichte ju gewinnen, welchen Plan auch Blittereborff jur Ausführung brachte. Der beffallfige Antrag ward 1842 in ber Rammer genehmigt, und so erschien von 1845 bis 1848 ber erfte Band in brei Lieferungen von biefem burch außere Ausftattung wie inneren Gehalt gleich ausgezeichneten patriotifchen Berte. Mittlerweile hatte Mone, außer anderen Gelegenheitsforiften, auch eine "Urgefdichte bes babifchen ganbes, bis jum Ende bes fiebenten Jahrhunderis", in vier Lieferungen — Rarlsrube bei Madlot, 1845 - berausgegeben, beren balbige Bervollftanbigung jeder Freund ber rheinifoen Geschichte sehnlichft munichen muß. Der babifche Aufftand 1849, welder fo viel Unbeil über bas gesegnete Land ausschüttete, vergögerte einige Beit lang bie Fortfepung ber Quellensammlung. Mone's Baterlandeliebe mußte bieß tief fcmergen, allein es tonnte feine Thatigfeit nicht bemmen. Raum waren bie Sturme bes Aufruhrs gebandiget, fo bachte er fcon an bie Berausgabe einer "Beitschrift für bie Geschichte bes Dberrheins", welche nun unter feiner Leitung, burch einen Staategufduß unterflütt, feit 1850 in einer Reibe von Beften für die Geschichte eben fo wichtige, als mannigfaltige Aufschlüffe bietet\*). Moge ber Allgutige ben eben fo bochbegabten, als tapferen Rampfer für Bahrheit, Recht und Glauben noch lange erhalten!

XXIV. Reben Mone ift unftreitig Johannes von Beiffel, jegiger Cardinal und Erzbischof ju Coln, früher Bischof, Dombechant, Domtapitular und Profeffor ju Speper, einer meiner alteften Gonner und greunde, ber ausgezeichnetfte und reichbegabtefte Schriftsteller bes Bisthums Speper und beffen Geschichte. In Gimmelbingen, einem wohlbabenben, größtentheils von Protestanten bewohnten Bingerborfe am Saardtgebirge, mart er am 5. Februar 1796 von bort begüterten Burgereleuten, Rifolaus Geiffel und Therefia Mobenbader, geboren. Er ift ber Aeltefte feiner vier Gefdwifter, Matthias, Dorothea, Elifabeth und Jatob Geiffel. Gein Bater ftarb, gufrieben in seinem Berufe, als fleißiger und umfichtiger Landwirth und erfreut burch bas Lebensgeschick feines bereits jum Domtapitular in Speper beforberten Erfigeborenen, ju Gimmelbingen am 18. Januar 1829, mabrent feine Mutter am 10. Rovember 1844 im erzbischöflichen Palafte ju Coln verblich, wohin fie mit ihrer Tochter Dorothea bem geiftlichen Sohne gefolgt mar. Bon Lernbegierbe getrieben und burch bas Beifpiel Anderer ermuntert, wunfcte ber eilfjährige Anabe von feinen Aeltern um Allerheiligen 1807 ben Antauf eines lateinischen Buches, um barin von feinem Seelforger Unterricht ju erhalten. Dem schlichten, fleißigen Landwirthe wollte biefer Bunfc nicht gefallen. Doch bem eben fo gutmuthigen, als ausgezeichnet frommen Pfarrer, Joseph Chresheim, in Mußbach, ju welcher Pfarrei bas nabe Gimmelbingen als Filiale gablte, konnte bie hohe Begabtheit bes muntern Knaben nicht verborgen bleiben, weßhalb er bie ihn zu Rathe ziehenden Aeltern ermunterte. für die Ausbildung beffelben teine Opfer ju icheuen. Go tam Geiffel in die Roft, Pflege und Lehre bes ehrwurdigen Ertapuzieners nach Mugbach. Bei

<sup>\*)</sup> Debrere andere, fehr grundliche Schriften Mone's berühren unfere Arbeit nicht, weshalb wir fie hier übergeben.

Rranklichkeit bes bortigen Schullebrers murbe er ju feiner größten Freube bisweilen beauftragt, beffen Amt zu verwalten. Lernend und lebrend verblieb Beiffel bie Reujahr 1809 in Dugbach. Auf bie Bufprache bes bamaligen Raplans ju Reuftadt, Jatob Maper, überfiedelte er jest in biefe Ctabt, um bie bortige Sekundarfcule, - bas alte turpfälzische Cafimirianum, - welche ber verebelichte Priefter Frang Adermann leitete, ju besuchen und nebenbei ben besonderen Unterricht bes Raplans, namentlich in ber lateinischen Sprace, ju benüten. Dier fcwang fich Johannes balb unter feinen Ditfculern jum erften Plate empor und erhielt in allen Rlaffen ben Bortrefflichkeitspreis. -Als ber Raplan Maper, im Sommer 1811 jum Pfarrer in Ebesbeim ernannt, bort auf bringende Bitte mehrerer Aeltern mit faiferlichem Lehrbiplome und gefetlicher Univerfitätefteuer eine öffentliche lateinische Schule errichtete: jog er im Berbfte bes genannten Jahre feinen Bogling Geiffel babin, um biefen theils als Unterlebrer ber neugeworbenen Schüler zu verwenden, theils ihm befto foneller gur vollen Gymnafialbildung zu verhelfen. Rach Oftern 1813 begab fich Geiffel, die philosophischen Studien zu beenden, auf bas faiferliche Lyzeum in Maing. Gegen Ende Novembers beffelben Jahres wurden, ob ber anftedenden Rrantheit ber von Leipzig flüchtenden Frangosen und ob ber barauf erfolgten Belagerung ber Stadt Maing, bie bortigen Schulen gesperrt und bie Schuler gerftreut. Geiffel tam wieber ju seinem Lehrer nach Stesheim, um bort nach wenigen Monaten - am 14. Februar 1814 — beftürzter Beuge zu fenn, wie biefelbe Rrantheit, welche ibn aus Mainz verscheuchte, seinem theuern Lehrer im blübenbften Alter bas Leben raubte\*). Gegen Ende Mai's 1814, als die Belagerung von Maing aufgehoben mar, eilte Beiffel wieder babin, jest in ben bortigen geiftlichen Schulen, unter ben Professoren Rronenberger und Starpf, feine philosophis fchen Studien zu beenden. An Allerheiligen 1815 mard er Alumnus bes bischöflichen Seminars unter Dr. Bruno Leopold Liebermann's Regentie, mußte aber nebenbei mahrend eines Jahres bie Profeffur ber unteren lateinischen Schule bes Seminars beforgen. Bon Allerheiligen 1816 bis Auguft 1818 widmete er fein Talent und feinen Rleiß ben theologischen Rachern. Am Schluß diefer Studien hielt er, unterm Borfite feines Sauptlehrers, bes genannten Liebermann's, mit breien Mitzöglingen bes Seminars, Ritolaus Beis, jesigem Bischofe zu Speper, Baas und Engelbing, ex universa theologia einen viertägigen öffentlichen Gelehrten-Bettfampf und erwarb fich bas Linzenziat ber Theologie. Am 22. August 1818 erhielt Geiffel vom Bischofe Joseph Ludwig, beffen Reffen — barunter zwei Göhne bes späteren Finanzminiftere humann von Strafburg - er mabrent feines Alumnates befonderen Unterricht im bifcoflichen Dofe ertheilt hatte, die Priefterweihe. Auf bas Fest ber beiligen Schupengel hielt ber Reopresbyter bei feinem bocherfreuten erften Lehrer Ehresheim, welcher unterdeß Pfarrer ju Sainfeld geworben mar, feine Primig. Balb erhielt er feine Ernennung als Raplan in Sambid. Als ber hiefige Pfarrer Matthias Schellhorn am 6. November 1818 geftorben, marb Geiffel Pfarrverwefer ju Sambach. Richt lange währte fein gefegnetes Birfen in biefer Gemeinbe, Die ihn gerne als ihren Pfarrer begrüßt hatte. Gein Bischof wünschte, baß er Professor in Speper

<sup>&</sup>quot; Als Geiffel am 7. Juni 1845 als Erzbischof von Jonium in Eresteim weilte, ftiftete er feinem Lebrer Maper bort ein Jabrgerachnis "aus Dantbarteit gegen ben Berftorbenen, ba ich bemselben Bieles, schr Bieles verbante, was Gott ihm in seiner Gnade mit ewigem Lohne vers gelten wolle" 2c. Siiftungsurfunde.

und Religionslehrer am bortigen Gymnafium werbe. Sohin unterzog er fic noch im Dezember 1818 mit einigen anderen Randibaten vor einer Regierungetommiffion ju Speper ber Prüfung für bas Gymnafiallehramt und erhielt bald nachber die Ernennung als Professor am bortigen Progymnafium. Am 1. Februar 1819 murbe er von bem Regierungspräfidenten von Stichaner und bem Studiendireftor Jager feierlich in fein neues Amt eingeführt. Außer allen ihm als Klaffenlehrer obliegenden Lebrzweigen, ertheilte er, als einziger Priefter an ber Lehranftalt zu Speper, auch ben tatholischen Religionsunterricht am Gymnafium und Lyzeum und beforgte ben Gottesbienft und bie Seelforge für die tatholifden Schuler. Rebenbei nahm er auch an ber Seelforge für bie Stadtgemeinde burch Predigten und Beichthoren thatigen Antheil. Diefe neue Anftellung bot unferm Profeffor bie mannigfaltigfte Belegenheit, fowohl in boberem, gefellichaftlichem Leben Erfahrung au gewinnen, ale fich auch für philologisches, belletriftliches und historisches Biffen noch allfeitiger auszubilben. Deffallfige Empfehlung rief ihn ichon unterm 13. Auguft 1822 mit feinem alten Freunde, Rifolaus Beis, welcher indeß Pfarrer ju Dubenhofen geworben, in bas neuerrichtete Domtapitel ju Speper. Geiffel ward bei bemfelben balb einer ber tüchtigften Arbeiter\*) und ertheilte babei noch fortwährend ben tatholifchen Schulern bes Bomnaffums und Lyzeums ben Religionsunterricht. Bum Rreischolarchen ernannt, übte er, besondere durch feine umfaffenden Schulprufungen, auf die richtige Beurtheilung und Belebung bes Schulmefens im Rreife gefegneten Einfluß. Dieg hinderte ibn nicht, sowohl durch poetische Arbeiten, ale burch geschichtliche Forschungen bobe Begabung und ernften Fleiß zu erweifen. Durch innige Freundschaft und faft täglichen Umgang mit bem für bie gefcichtlichen Unternehmungen bochbegeifterten bamaligen Regierungepräfibenten bes Abeinfreises, Staatsrathe von Stichaner, murbe Geiffel's Borliebe für Befcichte machtig gewedt, gepflegt und gehoben. Die erfte grucht bavon mar: "Der Raiferdom zu Speper, eine topographische, hiftorische Monographie", welche in brei fleinen Banben, 1826 bie 1828, ju Maing bei Gimon Muller ericien. Mit hober Begeisterung, poetisch gewandter geder, fleißiger Quellenberathung und eigenthumlichem, anziehendem Stole wird in biefem Berte nicht nur allein die reiche Geschichte bes Speperer Domes von beffen Erbauung bis auf bas 3ahr 1827, fondern auch die bentwürdigften Ereigniffe in bem Leben ber Oberhirten, ja bes gangen Bisthums Speper geschildert und erläutert. Rur Schabe, bag es bem verbienftvollen Berfaffer nicht vergonnt war, die reichen handschriftlichen Quellen bes Rarteruber Archives für diefe Schrift zu benüten. — Bei bem erften Jubelzuge bes Ronigs Ludwig von Bapern durch die Pfalz, welche im Jahre 1829 an der Seite ber Königin ftattfand, ericien von Geiffel, ber jedoch bescheiben seinen Ramen verschwieg: "Der Raifergruß an ben Ronig Ludwig von Bayern", in welchem bramatifchen Erguffe die im Dome ichlummernden getronten Saupter ben Ronig aus bem Bittelebacher Saufe, bei beffen feftlichem Befuche ber Epeperer Cathebrale, eben fo freundlich, als behr bewilltommen. Die im Jahre 1820 ebenfalls ohne Unterschrift im Drude erschienene Elegie: "Der Dom ju Speper"; ferner ein fleines, aber icones Gedicht: "Des Lehrere Birten", auf bas filberne Jubelfest des Studien-Direktors Georg Jager, am 8. Marg 1830, fo wie

<sup>\*)</sup> Die fconen hirtenbriefe bes Bifchofce Johann Martin find aus feiner Feber gefloffen.

andere, in ber Zeitichrift "Der Ratholit" und in bem Tafdenbuche "Charftas" ohne Ramenenennung eingerudte Dichtungen und viele fonftige, nur bem Rreife feiner Freunde befannte poetifche Berfuche beurfunden Die Dichtergabe Beiffel's auf eine febr rubmliche Beife. Dafür zeugen auch einige Lieber, welche in bas neue Befangbuch ber Speperer Diozefe Aufnahme fanten. Dazu geboren vorzuglich: "Ein ftarter gels zc."; "Bie mich jur Belt n."; "D allfeligfte 2c. 2c. 2e." In ber Beitschrift "Der Ratholit" erfcienen von Beiffel nicht bloß Gebichte, fonbern auch einige febr gewichtige Auffate, von welchen wir bier bloß einen: "Die religiofe Erziehung ber Rinber aus gemifchten Gen", von 230 Ottavfeiten, nennen wollen. Jahrg. 1837. 3m Jahre 1830 fcrieb berfelbe weiter, jur geier bes achthunbertjährigen Beftebens bes Speperer Doms, ein Zeftprogramm unter bem Titel: "Des Raifers Dom zu Speper achter Sekulartag." Diesem ift bie inhaltsreiche Predigt, welche Geiffel biebei am 11. Juli in ber Cathebrale bielt, beigebrudt. In bem Diogefan - Schematiom 1832 folgte eine neue Abhandlung von unserm Schriftfteller: "Der Rirchensprengel bes alten Bistbums Grever." Beiffel bachte bamals in jedem neuen Schematism bes Bisthums eine anbere Abhandlung folgen zu laffen. Allein ber Argmobn, mit welchem man in jener Beit ben Rheinbapern wegen besonderer obwaltender, internationaler Berbaltniffe bas Archiv in Carlerube verschloffen bielt, und anderweitige wichtige Arbeiten auch auf bem beikligen gelbe ber Politik, Die erft ein fpaterer Biograph bes Carbinals ichilbern burfte, vereitelten ben loblichen Borfat. - Indes tonnte Geiffel eine andere patriotifche Arbeit nicht gurudweisen. Das Konigetreuz bei Gollheim, gefest jum Andenken an bie bortige Schlacht und bem babei am 2. Juli 1298 gefallenen Konige, Abolf von Raffau, welches feinem ganglichen Berfalle nabe mar, follte erhalten und burch ein neues Dentmal verschönert werben. Der ju Speper beftehende hiftorische Berein für Rheinbapern war vom Staatsministerlum aufgeforbert worben, die Mittel jur Bieberherftellung bes genannten Dentmals aufzufinden. Dan berieth, fand aber feine Quelle, aus welcher bas erforberliche Gelb konnte geschöpft werben. Da erbot fich ber Domkapitular Beiffel, eine jenes Dentmal neubelebente Schrift ju verfaffen, beren amtlich betriebener Berfchleuß jur Dedung ber Roften fur jenes Unternehmen verwendet und fobin doppelten Berbienftes fich werth machen follte. Go erfcien zu Speper 1835: "Die Schlacht am Pafenbuhl und bas Ronigetreug bei Gollheim", woburch ber fragliche 3med beftens erreicht murbe. Die in ihrer Sprace eben fo eigenthumliche, ale in ihren Belegen grundliche Schrift, welche jedoch ihren Belben allgu poetisch, namentlich auf Roften bes Mainger Rurfürften, über Berbienft erhöhete: erwarb ihrem Berfaffer nicht bloß bobere Anerkennung, fondern auch freundliche Belobnung. Der regierente Bergog Abolf von Raffau anerfannte bas Beftreben bes Berfaffere für feinen gefronten Anherrn baburch, baß berfelbe ihm einen berrlichen Gies gelring überfentete. Auch bie fonigliche Academie ber Biffenfcaften gu Münden verfaumte nicht, ben Speperer Geschichtsschreiber ju ihrem correspondirenden Mitgliede ju erheben. - Doch nicht nur allein burch biefe Ehrenbezeugungen, fondern burch fonelle Beforverung murbe Beiffel's Berbienff und Talent belobnt. Am 25. Dai 1836 mart er an bie Stelle bes am 11. beffelben Monats verlebten Frang Donat Berner gum Dombecanten ju Speper ernannt. Go febr ibn biefe tonigliche Bulb erfreute, fo febr fcbien biefelbe feine Bunfche für immer zu befriedigen Anders

aber wollte es ber hobere Bint ber Borfebung. Geiffel marb ju einem wichtigeren Birfun gefreise berufen. In Anerkennung feiner allfeitigen Duchtigkeit wurde berfelbe, nachdem ber bamalige Speperer Bifchof, Veter Richarg, am 20. September 1836 jum Bifchofe von Augeburg und Reicherathe ernannt mar, an bemfelben Tage ju beffen Rachfolger auf bem bifcoflicen Stuble ju Speper erhoben. Am 20. Mai 1837 von Seiner pabfilichen Beiligkeit als Bischof zu Speper bestätiget, wurde Geiffel, von seinem alten Freunde und damaligen Dombechanten, Dr. Ritolaus Beis, begleitet, ben 13. August beffelben Jahrs in ber Augsburger Cathebrale, vom Erzbischofe zu Bamberg, Freiherrn von Frauenberg, unter Affifteng feines Freundes und Borgangers, bes Bifchofes Richary und Barnabas Duber's, bes Abtes ber Benediktiner Abtei bafelbft, jum Bifchofe geweiht. Bum Jubel bes Pfalzer Bolles und der Pfalzer Geiftlichfeit, welche ben erften Bifchof aus ihrer Mitte mit einem herrlichen Angebinde von Gilber, einem Relche, Deftannden und Cruzifire, mit schicklicher Inschrift, begrüßte, ward er am 30. bes genannten Monats feierlich in die Cathebrale zu Speper eingeführt. — Mit eben fo vieler Entschiedenheit, als Umficht, mit eben fo großem Ginfluffe und Ansehen bei königlicher Areisregierung, als beim Könige Ludwig felber, welcher ben neuen Bifchof mit bem Ritterfreuze bes Civilverbienftorbens ber baverifchen Rrone abelte und ihn später als Comthur bes Orbens jum heiligen Dichael ernannte, führte berfelbe ben Speperer Rrummftab nicht ohne fichtbaren Gegen für verschiedene Berbaltniffe und manche Bedurfniffe ber Diozese Speper. Doch nur vier Jahre verblieb ihm bie Leitung biefes Bisthums. Auf mohlwollenden Rath bes Ronigs Ludwig von Bapern\*), in Uebereinftimmung mit bem Ronige Friedrich Wilhelm IV. von Preugen, unter Bermittelung bes bamaligen Bifchofes ju Gichftatt, Carl August, beim alten Erzbischofe bon Coln und bes Grafen Brubl in Rom und nach Anordnung bes Pabftes Gregor XIV. ward Johannes von Geiffel unterm 24. September 1841, mit bem Rechte ber Nachfolge, jum Coabjutor bes glaubenstreuen Erzbifchofes Clemens August von Coln und Administrator ber Colner Erzbiogese vom Pabite ernannt, welcher wichtigen Ernennung berfelbe feineswege aus Reigung, fondern le biglich - wir wiffen bieß aus ber zuverläffigften Quelle aus Gehorfam und Pflichtgefühl, am 4. Marg 1842, burch lebernahme ber Bermaltung bes Colner Erzftiftes, vorbehaltlich feiner baperifden Beimathrechte, Folge leiftete. Am 15. Mai beffelben Jahrs murbe ber Colner Abminiftrator vom Pabfte seines bisberigen Bisthums Speper enthoben und jum Erzbischofe von Itonium i. p. ernannt. Schon an bem Refte ber . Brundfieinlegung jum Fortbaue bes Domes von Coln, am 4. September 1842, erhielt Berr von Geiffel aus ber Sand bes Ronigs bent preußischen rothen Ablerorden zweiter Rlaffe mit bem Sterne, benfelten Orden erfter Claffe aber am gefte ber Einweihung bes Domes, ben 15. August 1848. -Als am 19. October 1845 ber Erzbischof Clemens August jum ewigen Lohne feiner Glaubenstreue abgerufen ward, folgte ibm fein Coabjutor auf bem erzbischöflichen Stuble ju Coln und erhielt im gebeimen Confiftorium, am 24. November besfelben Japre, bas ergbifcoffice Pallium. Damit schmudte ibn fein Beibbifchof, ber Colner Domprobft, Dr. Claeffen, unter Beibulfe bes neuen Speperer Bifchofes Ritolaus, feines Freundes, am 11.

<sup>\*)</sup> Wie diefer dem Berfaffer am 13. Juni 1843 beim herabgange von der Marburg dabier es felbit ergabite.

Januar 1846 in bem benkwürdigen Dome ju Coln, an welchem Lage ber neue Erzbischof bie feierliche Sulbigung feiner Geiftlichfeit entgegen nahm. -Bon ba führte unfer Pfalger Pralat mit eben fo flarem Geifte, als ernftem Billen und ebler Opferwilligfeit, unter mannigfaltigen Sowierigfeiten und Bertettungen, aber mit beftem Erfolge ben erzbischöflichen Stab zu Coln. -3m Mai 1848 wurde herr von Geiffel von ber Stadt Coln als Deputirter au ber preußischen Nationalversammlung in Berlin erwählt, beren gum Theile fturmifchen Berathungen er bis Enbe Septembers anwohnte. Er war es auch gang vorzüglich, welcher im October 1848 bie Bersammlung ber beutfchen Bifchofe ju Burgburg einleitete, betrieb und fie ausschrieb. Bon ibr jum Prafibenten gemablt, leitete er vom 19. October bis 16. November mit eben fo vieler Anftrengung, als Ausbauer bie bortigen Berathungen und Befoluffe. Bur öffentlichen Anertennung feiner Berbienfte für bie Rirche murbe ber Erzbischof im geheimen Confistorium vom 30. September 1850 vom Pabfte Pius IX. jum Cardinalpriefter ber beiligen romifchen Rirche erhoben. Am 12. Rovember 1850 überreichte ibm ber biegu eigens vom Pabfte beauftragte Biener Rungius, Biale Prela, Erzbifchof von Carthago, bas Cardinals-Baret in ber Cathebrale ju Coln, unter bochfter Festlichteit. Die Bifcofe von Speper, Mainz, Trier, Münfter, Paberborn, ber neuernannte Bifchof von hilbesbeim - welchem ber neue Cardinal zwölf Tage fpater in bem Dome zu hilbesheim die beilige Beihe ertheilte - und ber apostolische Bifar von Luxenburg erhöheten burch ibre Unwesenheit mit ben bochften Behörden bes Landes und ber Stadt Coln ben für bie Ratholifen am Riederrheine fo bedeutungsvollen Tag. Bon ben Bewohnern Colns murbe bie Carbinalserbobung mabrent zweier Tage mit einer eben fo eblen Gefinnung, als hohem Glanze und Jubel verherrlichet. Möge bie Rachwelt bie volle Berwirklichung ber iconen Bitte im Leben Geiffel's erfchauen, welche aus feinem Colner Antrittebirtenbriefe entnommen und feinem im Jahre 1844 von A. Dobened gezeichneten Bildniffe als Facfimile beigefest ift, in ben Worten: "Gieb, o Berr! bag ich benen, welchen Du mich vorgefett, auch vorangebe, ein Petrus im Glauben, ein Paulus in hoffnung, ein Johannes in Liebe!"

XXV. Unter biejenigen Manner, welche fich um bie Geschichte bes Bisthums Speyer verdient gemacht haben, nuß auch 3. Caspar Beug, Dottor ber Philosophie und vom 5. September 1839 bis 4. April 1847 Professor ber Gefdichte für die tatholifden Randibaten am Lyzeum ju Speper, bantbar genannt werben. Durch zwei altere Schriften: "Die Deutschen und ihre Rachbarftamme, München, 1837", und: "Die Berfunft ber Bayern, Munden, 1839", in ber vaterlanbifden Literatur befannt, gab er im Auftrage bes historischen Bereins ber Pfalz beraus: "Traditiones possessionesque Wizenburgenses, Spirae, 1842" und im barauffolgenden Jahre: "Die alte Reichsftadt Speier." Lettere Schrift, 34 Quartfeiten mit einem Plane ber Stadt Speper vom Jahre 1730, bietet eine gründliche Beleuchtung ber Lotalverbaltniffe von Speper bar. Die vorlette - ein Quarthand von 390 Seiten - ift ein eben fo mubevoller, als verbienftlicher Abdrud einer Beiffenburger Urfundensammlung, welche nicht nur allein über biefe altefte Abtei unferes Bisthums, fondern über bie erften Oberhirten besfelben die frühefte und zuverläffigfte Austunft barbietet. Beuß, eben fo grundlich, als unermudlich in feinen geschichtlichen Forschungen, murbe zu Bogtenborf bei Rronach in Oberfranten geboren, besuchte von 1821 bis 1826 bas Gymnasium gu

Bamberg, bezog bann bie Universität München, wo er 1830 für bas höhere Lehramt geprüft, später seine Senbung nach Speper erhielt. Bon Speper an die Pochschule zu München berufen, wurde er nach beenbigtem Sommersemefter, ben 12. Ottober 1847, seiner Bitte gemäß, am Lyzeum zu Bamberg angestellt, wo er noch rüftig wirfet.

XXVI. Reben Beuß durfen wir feinen Collegen am Lyzeum ju Speper nicht vergeffen, ben Profeffor ber Philosophie und Geschichte, Johann Georg Rau. Bu Dintelsbubl in Mittelfranten am 29. Ottober 1809 geboren, befucte er bie lateinifden Schulen gu Rurnberg und Ansbach." Durch feine Bermögeneverhältniffe gezwungen, ergriff ber Jungling bas beutfoe Schulfach und ward, jum Manne gereift, 1830 zweiter Lehrer ber boberen Töchterschule in Ansbach. Rach tieferer Biffenschaft ringend, erlangte er bort 1834 burd besondere Prüfung die Gymnafialzeugniffe und bezog. bann bie Münchener Dochschule, um ben philosophischen Studien zu obliegen. In dem Jahre 1837 auf 1838 wohnte er in Erlangen den theologischen Borlefungen bei. 3m Jahre 1838 ward Rau Lehrer ber Geschichte in bet Cabetenfoule ju München. Am 25. November 1841 erhielt er bie Profeffur ber Philosophie und Geschichte am Lyzeum zu Speper, welche Stelle er noch jest bekleibet. Die Schrift, welche ibn bier einreihet, ift : "Die Regiments-Berfaffung ber freien Reichsftabt Speier", Abth. I. und II., Speper 1844 und 1845, auf 78 Quartfeiten, Die jedoch noch ihrer Bervollftandigung entaegen fiebt.

XXVII. Saben wir Bimpfeling, Armbrufter und hoffmann unter bie Schriftfteller ber Speperer Cathebrale aufgenommen, fo barf ber jehige Dombitar und geiftliche Rath, Bilbelm Molitor, in bet Reibe betfelben nicht fehlen. Er bat die berrlichen "Domlieber", Speper, 1846, berausgegeben und ift auch bezüglich ber Fresten - Befdreibung bes Domes burch eine kleine Schrift: "Die Frestomalereien bes Stiftschors und ber Ruppel", und einige beffallfige Auffate nicht ohne Berbienft. Seine vier und breifig Lieber und Romangen, größtentheils an ben Speperer Dom gefnüpft, find Erguffe einer glaubigen, frommen, reinen, beutschen Seele: Oscar von Redwis, ber vertrautefte Rreund Molitor's, bat nicht Beniges von Molitor in feine Gefinnung und Anschauungeweise aufgenommen und er ift zu einem bochgefeierten Dichter geworben. Unter bem Ramen Mrich Riesler bat Molitor noch einige andere: poetische Bersuche berausgegeben, bie jeboch ben Domliebern nachfiehen\*). Er ift ber Reffe bes oben genannten Pfarrers Jatob Mayer von Evesbeim und sohin schon von Jugend auf mit herrn von Geiffel in Liebe verbunden. Molitor ward als zweiter Gobn des Appellationsrathes Joseph Alois Molitor und der Aloissa Mayer zu 3weibruden ben 24. August 1819 geboren. Gein alterer und einziger Bruber ift ber jegige Affeffor am Bezirtsgerichte ju Zweibruden, Ludwig Alois Molitor. Bis jur Bollenbung feiner Comnaftalfitbien besuchte er mit Geift und Fleiß bie bortigen Schulen. Im herbste 1836 zog er auf die Univerfitat Munden, um bort, und fpater ju Beibelberg, mabrend vier Jahre in ben philosophischen und juribischen gachern bie nothigen Renntniffe gu fammein. In die Beimath gurudgelehrt und in ber Prufung für ben Staatsbienft wohl bestanden, arbeitete ber Ranvibat auf verschiedenen Amisstuben.

<sup>\*)</sup> Dazu gehören: "Apnaft, romantisches Spiel, Speper, 1844"; "Der Jungfernsprung, brematische Studie, Zweibruden, 1845", 2c. 2c.

Seit 1843 verfab er als Acceffift bei königlicher Regierung ben Dienft bes besonderen Gebeimichreibers bes Regierungsprafidenten ber Bfala. Unterm 17. August 1846 ward Molitor Sefretar ber zweiten Claffe bei ber Regierung ber Pfalz, Rammer bes Innern. Als solcher blieb er in ber innigften Berbindung mit mehreren Geiftlichen ber Stadt und bes Landes, namentlich mit bem bochwürdigften herrn Bifchofe Ritolaus felber. fehlte ibm babei nicht an Gelegenheit, sowohl die Beschwerben, als Annehmlichteiten bes geiftlichen und weltlichen Standes tennen ju lernen. Er folgte ber boberen Anschauung bes Lebens, entfagte, nachbem bie bedrangnigvollen Tage ber Emporung in ber Pfalz vorüber waren, im Juli 1849 bem Staatsbienfte und eilte auf bie Dochschule nach Bonn, um ben theologischen Stubien zu obliegen. Auf Allerheiligen 1850 trat er als Alumnus in bas Cleritalfeminar ju Speper und erhielt am 15. Marg 1851 bie Priefterweibe. Best wurde er Raplan ju Schifferftabt und icon ju Enbe Juli 1851 fecester Domvitar ju Speper und bifcofficer, geiftlicher Rath bafelbft. Moge Molitor als folder feine literarifche geber nicht ganglich bei Seite legen.

XXVIII. Der lette und neuefte Schriftfteller, welcher ju unserem Bereiche gebort, ift Conrab Reither, Infpettor bes tatholifden Schulleb. rerseminars ju Speper. Er ift ber zweite Cobn bes ju Godlingen in ber Pfalz verlebten Burgers Peter Reither und feiner noch lebenben Chewirthin Jatobina Saffner und murbe ju Godlingen am 26. April 1814 geboren. Bon bem bortigen Geelforger Caspar Loreng in bem Lateinischen borbereitet, tam er im Rovember 1828 an die Studienanstalt zu Speper, wo berfelbe im August 1832 bas Gymnasialabsolutorium erhielt. 3m Rovember 1832 bezog er bas Lyzeum ju Afchaffenburg, um mabrent zweier Jahre ben' philosophischen gadern zu obliegen. Dit bem Bintersemefter 1834 ging er, fich ber Gottesgelehrtheit widmend, auf die Universität Burgburg, wo er ein Jahr verblieb, im Rovember 1835 nach Dunchen überzog, um bort noch zwei Jahre in ber Theologie fich grundlich umzusehen. An Allerheiligen 1837 warb Reither Alumnus bes Speperer Clerifalfeminars und erhielt am 31. Dezember 1838 bie Priefterweibe und am 19. Januar 1839 bie Beifung als Raplan nach Deibesheim. Durch befondere Renntniffe in ber Mathematit, Raturlehre, Geschichte und Mufit empfohlen, wurde berfelbe am 14. Juni 1839 jum Prafetten an bem ju Speper neuerrichteten tatholifchen Schullehrerfeminare ernannt, wo er auch am 24. November 1845 Infpettor warb. Ein besonderer Freund der Runft, wurde er bald ein Bertrauter ber Runftler, welche mit Ausschmudung bes Raiferboms beschäftiget find. Als folder erwarb er fich bie genauefte Kenntnif ihrer herrlichen Arbeit. Um bamit bie Besucher bes Domes zu verftandigen, schrieb er icon im Jahre 1849 ein Schriftchen von 31 Seiten: "Die Bilber im Speperer Dome." Diesem folgte 1851 ju gleichem 3wede ein zweites Schriftchen von 80 Seiten: "Der Raiferbom und feine Gemalbe" Bon ber Liebe Reither's für bie Runft und ihre Geschichte; von seinem fortwährenden freundschaftlichen Bertebre mit den genannten Runftlern; bei feinem genauen Berftandniß ihrer 3been, Motive und fonftiger Einzelnheiten beim Entwurfe und bei ber Ausführung ber Bilber und Bergierungen : erwartet man mit vollem Rechte noch eine dritte, umfaffenbere Schrift, welche nicht bloß "die Besucher", fonbern auch bie fpateren Geschichtschreiber und Kunftrichter bes Domes erfreuen burfte.

# Rückblick

auf die Urbewohner und die Anfänge bes Chriftenthums

im jepigen

Bisthume Speper.

. .

# Erster Abschnitt.

### Beit ber römischen Perrichaft.

### § 1. Arbewohner des Bisthums Speyer.

Raum ein balbes Jahrhundert über die Zeit ber gnabemreichen Geburt bes Erlofers ber Menschen fcbinunert bie Geschichte unferer Heimath aus ber von undurchbringlichem Dunkel umhüllten tieferen Borgeit bervor. Die berrliche Rheinebene mit ben iconen Bergen und Thälern bes Westrichs war bamals von wild umbergiehenden Nomaben, größtentheils germanischen Stammes, fparlich bevölkert. Aus ben schauerlichen Urwäldern ber Bfalz brang fein vernehmbarer Laut ber Gefchichte, bis bie Aerte ber Römer biefelben gelichtet hatten und fie mit ihren bie Welt erobernben Coborten siegreich burchzogen. "Welche hiftorische Denkmäler fanbe man bei einem Bolle, beffen Thaten nur in Liebern lebten, nur in Somnen wiederhallten? Wahrlich begeifterte es fcon Barben, als nur buftere Tannen und beilige Eichen, werin Woban fauselte, seine Hügel bebeckten, als die Flächen und Thaler nur wilbe Rräuter und Stauben erzeugten, feine Bflugichaar bas Land furchte und fein Damm bie unbandigen Rheinwellen einengte. Aber biefe geweihte Gefange find verhallt, wie bas Echo feiner Wälber, und keine Spur ertheilt Aunde von ben fraftigen Thaten ber Urväter. Die Römer brachten Licht in biefe Dunkelheitu!). Im Jahre got und fünfzig vor Christus tam ber romische Belb Julius Cafar mit fünf Legionen nach Gallien, ju welchem bamals auch bas Bebiet unserer Beimath gehörte. Er follte gwar nur ben von beutschen Eroberern bebrängten Urbewohnern schirmenbe Bulfe bringen. Allein bie romifchen Abler entfalteten auf Cafar's

<sup>1)</sup> P. A. Pauli, Gemalbe von Rheinbayern. G. 5.

Wink weithin ihre mächtigen Flügel und unter ihrem kräftigen Schutze befestigte sich in Gallien bis an die linken Ufer des Rheisnes die Herrschaft des stolzen Capitols. Cäsar, welcher eben so gewandt und umsichtig den Schreibgriffel, als wie das Schwert führte, schilderte der Nachwelt seine gallischen Kriege und Eroberungen, aus welchen Berichten wir auch mit den frühesten Bewohnern unserer Heimath bekannt werden<sup>2</sup>).

Es waren bie Mediomatriter, höchft wahrscheinlich celtischer Abkunft3), welche sich von ihrer Hauptstadt Divodurum — bem heutigen Met - bis an die westlichen Ufer bes Rheins ausbehnten und hier die Städte Brocomagus — Brumat. Saletio - Selz, Noviomagus - Speher, Borbetomagus - Worms, wie bie celtischen Burgeln biefer Namen anbeuten - mit armen, hölzernen hutten grundeten 4). Gegen Guben, im heutigen oberen Elfasse, hatten sie bie Sequarer, gegen Norben aber an ber Nahe bie Trevirer zu Grenznachbaren. Die genannten Sequaner mit ihren füblichen Nachbaren, ben Aebuern, in Jehbe, riefen um bas Jahr brei und siebenzig vor Christus ben Heerführer ber Sueven, Ariovift - Ehrenvest - von bem rechten Rheinufer jur Hulfe nach Gallien. Ariovift schlug die Aebuer in bem blutigen Rampfe bei Amagetobria 5), behielt aber zum Lohne ben britten Theil bes Gebietes ber Sequaner für sich im Besite. So bahnte biefer Belb feinen Landsleuten, ben jenfeitigen beutschen Bölkerstämmen, ben Weg über ben Rhein in bas beffer bebaute Gallien, ben fie kampfluftig benütten. Befturzt und gebrangt burch folche Bulfe, flebeten die Sequaner um Schut bei bem römischen Felbherrn. Richts konnte bem ruhmbegierigen und eroberungefüchtigen Cafar ermunschter febn, als biefe Belegenheit, Gallien bem römischen Zepter zu unterwerfen. Am Oberrheine bei Mümpelgard fam es zwischen ben Deutschen und Römern zu einer entscheibenben Schlacht, in welcher Ariovift, ber sich nach

<sup>2)</sup> C. Julii Caesaris Commentarii de bello gallico, libri VIII—
3) Professor Lehne zu Mainz, ein tüchtiger, wenn auch nicht immer zuverstässiger Alterthumssorscher, rechnet sie zu dem belgischen Bölkerstamme, welcher schon in früherer Zeit aus Germanien in Gallien eingewandert war. Siehe dessen gesammelte Schriften, B. I. S. 50. — 41 Wenn man bedenkt, daß nach Eäsar de bello gall lib. VII. c. 23, selbst die Stadte in den mehr cultivitren Gauen Galliens nur arme Lehmhutten mit bölzernen Wänden hatten, so weiß man kaum, ob den genannten Ansiedelungen der Name Städte beigelegt werden darf. Die Römer haben später die celtischen Namen beibehalten. Neber die Ableitung dieser Namen siehe D. Schoepslini Alsatia illustrata, tom. I. 48. Caspar Zeuß, die Deutschen. München, 1837. S. 9. — 5) Mannert, Geographie der Ertechen und Römer, meint mit Unrecht, diese Stadt könnte Mainz gewesen sepn. Siehe über deren Lage Alsatia illus, tom. I. 104.

heimathlichem Aberglauben vor dem Neumonde in kein Treffen einlassen wollte, durch den Anzug der Römer genöthiget, sich mit seinen Schaaren, worunter auch Triboser, Bangionen und Nemester, welche eigentlich jenseits des Rheins am herzhnischen Walde ihre Size hatten, verzweiflungsvoll wehrte, aller Tapferkeit unsgeachtet aber der größeren Umsicht der Römer unterliegen mußte. Uchtzigtausend Deutsche verbluteten auf dem Schlachtselde. Ariosvist zog mit dem Reste seiner Streiter in die Heimath zurück, um dort an den erhaltenen Wunden zu sterben.

3m folgenben Jahre — sieben und fünfzig vor Christus gehorchte schon bei weitem ber größere Theil Galliens ben Befeb-Wohl auch bie Mediomatrifer in unfrer Bfalz unlen Cafar's. terwarfen fich feinem Gebote, obgleich bas zweite Buch bes gallischen Krieges bieses nicht ausbrücklich erwähnt. Doch es hatten ja selbst die jenseits des Rheins wohnenden beutschen Bölker Abgeordnete an Casar gesandt, um ber Römer Freundschaft zu erbitten und bagegen Geiseln anzubieten?): wie follten bemnach bie bießseitigen Mebiomatrifer seinen Befehlen wiberstanden haben? Als Cafar, nach mehreren siegreichen Kampfen mit ben Galliern, in einen Bürgerfrieg verwickelt, im Jahre neun und vierzig vor Chris stus die entscheibende Schlacht um die Weltherrschaft bei Pharsalus gewann, war es schon ber Muth beutscher Kämpfer, welcher bort die fturmenden Reiter des Bompejus zu Boden sturzte. Bor seinem Abzuge aus Gallien hatte Cafar acht Legionen am oberen und unteren Rheine zur huth zurückgelassen.

Dessen ungeachtet fanden wohl in den damaligen Wirren der römischen Herrschaft die deutschen Stämme, welche im Heerzuge Ariovist's die Gauen dießseits des Rheines kennen gelernt hatten, erwünschte Gelegenheit, in einzelnen Hausen den Rhein zu übersetzen
und sich neue Wohnplätze zu wählen, wenn ihnen dieselben nicht schon Ariovist selbst, wie Lehne mit vieler Wahrscheinlichkeit darthut, früher überwiesen hatte. Die Triboker, derer Casar eigens erwähnte),
waren von diesen neuen Ansiedlern die ersten. Sie dewohnten die Gauen des Elsasses. Tacitus und Plinius, zwei spätere römische Schriftsteller, melden, daß zu ihrer Zeit außer den Tribokern auch

<sup>6)</sup> Caesaris Com. de bell. germ. lib. I. c. 48-54. Ueber ben Ort ber Schlacht siehe Alsat. illus. tom. I. 106. — 7) Com. de bello gal. lib. II. c. 35. — 8) F. Lehne's gesam. Schristen. B. I. 37. B. III. 97. — 9) Com. de bello gal. l. IV. c. 10. Siehe über die Triboter Alsat. illus. tom. I. 134. Nach E. Zeuß u. a. D. S. 219 dürsten die Triboter, Remeter und Bangionen schon vor Ariovist ihre Sipe auf dem linken Rheinuster gehabt haben, mährend Schöpsin l. c. p. 136 das Gegentheil bebautet.

vie Nemeter und Bangionen das linke Rheinuser bewohnten. Sei es nun, daß diese Bölker schon unter den Wassen des Ariovist ihre dießseitigen Wohnungen erhielten; sei es, daß sie dieselben später stürmend erkämpsten; sei es, daß ihnen dieselben von den römischen Kaisern, Augustus und Nero, welche erweislich deutsche Bölker auf das dießseitige Rheinuser verpstanzt haben, gütlich überwiesen wurden: nachdem die Triboser, Nemeter und Bangionen auf der linken Rheinebene sich niederließen, mußten die gallischen Wediomatriker sich größtentheils hinter die Kette der Bogesen zurückziehen 10). Die Nemeter nahmen ihre Sitze von der Lauter die zu der Isenach; die Bangionen hausten nördlich von denselben die an die Nahe oder das Gebiet der Trevirer; in den Gebirgen von Pirmasens, Homburg und Kaiserslautern jagten die Mediomatriker, während die an und um die Thäler der Nahe und Blies die Trevirer lagerten 11).

Alle biese Böller mußten nach und nach ben Besehlen ber -Römer gehorchen, besonders seitdem Martius Agrippa, der Stattsbalter Galliens, einen stolzen Triumph über die deutschen Stämme der linken Rheinseite geseiert hatte. Die übermüthigen Sieger gaben nun der weiten Landesstrecke längs des linken Rheinusers den Namen Germania und theilten es in das obere und unstere Germanien ein 12). Unter Kaiser Constantin dem Großen ershielt jenes den Namen das erste Germanien und dieses wurde das zweite genannt. Oberdeutschland, dessen Statthalter zu Mainz wohnte, erstreckte sich von Basel die an den Einsluß der Nar in den Rhein 13). Unterdeutschland reichte von der Nar die

<sup>10)</sup> Die Speierische Mannigfaltigkeiten, Jahr 1782, S. 31, meinen mit Lehmann S. 11: Julius Cäsar habe etsiche Mal in der Remerhauptstadt sein Wimerlager aufgeschlagen, in der Form, wie Speper jetzt steht, die einem Römerlager aufgeschlagen, in der Form, wie Speper jetzt steht, die einem Römerlager sehr ähnelt, und möge wohl die erste Anlage der Stadt Speper gewesen seyn. Das Nemetocenna Cäsar's de bell. gal. lid. VIII. c. 46, was sie hierber ziehen, sag sedoch in Belgien und nicht am Oberrheine. Ueder den Ramen der Stadt Speper siehe Dr. Zeuß: Die Reichsstadt Speier, S. 3. — 11) Zoseph Fuchs, Geschichte von Mainz, B. 1. § 4 der Einseitung meint: "Die älterken Inwohner unserer Landesgegenden wurden Celten — weil sie gegen Abend sagen — genannt. Kurz vor der Ankunst des Julius Cäsar in diese Lunde sind — nach ihm — die Bangionen, die Triboccen und mehrere andere Böster über den Rhein herüber gekommen und haben die Rediomatriker, die bisherigen Inwohner des Landes am linken User des Rheines, aus dem Lande getrieden dis an das vogesische Gebirge." — 12) Dio Cassius, hist. rom. lid. LIII. sagt hievon: Celtae quidem, quos Germanos vocamus, cum omnem celticam regionem, quae ad Rhenum est, occupassent, effecerunt, ut ea Germania diceretur. Superior ea, quae Rheni fontibus proprior est, inserior, quae ad hac usque ad oceanum Britannicum se extendit. — 13) Eigentlich heißt der Gränzsluß Odringa. Schöpstin hält ihn für die Rossel deit Coblenz; Serarius für den Rain dei Rainz; Andere für

an bas Meer und hatte Cöln zur Hauptstabt. Westlich begrenzte unser Germanien die Gebirgskette der Bogesen, östlich aber der Rheinstrom. Der nordwestliche Theil unserer Heimath zählte damals zum ersten Belgien, dessen Hauptstadt das uralte Trier war.

#### § 2. Lebensweise, Sitten und Religion der Arbewohner.

Was bie Lebensweise, Sitten und bie Religion ber ersten Bewohner unferer Beimath anbelangt, fo burften biefelben wenig von jenen ber Germanen überhaupt, welche uns ber romische Beschichtsschreiber. Cornelius Tacitus, in eben so schöner Sprache. als anziehender Rühmlichkeit acht und neunzig Jahre nach unserer Zeitrechnung schilbert, unterschieben gewesen sehn 14). Die Mebiomatrifer, Tribofer, Nemeter und Bangionen lebten rauh und verwilbert in angestammter Uneigennützigkeit auf grünenden Triften und in bunkeln hainen in ärmlichen hütten von holz, Strob und Lehm errichtet. Rur im Rriege gehorchten fie felbstgemählten Beerführern. Die Ruhe ward ihnen lästig; ber Kampf war für sie eine Luft. Ihre Waffen waren Schwerter und Wurfspiese, beren sie fich mit eben so vieler Rraft, als Geschicklichkeit zu bedienen mußten. Mit Dornen zusammengeheftete Thierhäute gebrauchten fie zur Rleibung. Nur die Reicheren hatten anliegende Gewänder. Die Haare — größtentheils blonder Farbe — hingen ihnen weit über bie Schultern berab. Die Männer zogen auf bie Jagd; bie leibeigenen Anechte und Magbe, so wie bie Weiber beforgten bas Baus und bie Felbgeschäfte. Sie pflanzten Baftinaden, eine Art bider Rüben, und Gerfte, woraus fie ein berauschendes Getrant zu bereiten verstanden 15). Im Genusse ber Speisen und des Trankes waren sie gerne unmäßig; im Spiele oft leibenschaftlich bis zum Einsate ber eigenen Freiheit. Offenheit, Redlichkeit und Treue übten fie im hohen Grabe. Das gegebene Wort war ihnen heilig und unverletlich. Gaftfreunbschaft pflegten fie gegen Jebermann. Einen Fremden von ber Hutte abzuweisen, mare arger Frevel gewesen. Dem scheibenben Gafte gewährte man jeglichen Bunich.

vie Rahe bei Bingen. Die meiste Wahrscheinlichteit hat die Aar bei Andernach für sich. — <sup>14</sup>) Wir können hiebei sedoch nicht verbergen, daß wir der Ansicht tüchtiger Kritiker sehr zugethan sind, welche behaupten, die Absicht Tacitus, dei Absalung seines tresslichen Werkes De moridus Germanorum, sei wentger gewesen, die Sitten der Deutschen, von denen er überhaupt weder eine genaue, noch ausgedehnte Kenntnis haben mochte, indem er in der Mitte der Deutschen nie verweilt hatte, lebensgetreu-zu schilden, als vielmehr ein beschämendes und belehrendes Seitenbild der Sitten der Römer zur Nacheiserung darzustellen. — <sup>15</sup>) Erst unter dem Kaiser Produs wurde der Beindau in Gallien erlaubt: "Gallis omnibus hie permisit, ut vites haberent et vinum consicerent." Vopiscus.

Tapferkeit war ihre höchste Tugend. Sie gewährte Ehre und Abel. Feigheit war das verhaßteste Laster. Sie stürzte in Berachtung und Anechtschaft. Der Borwurf der Furcht galt als höchste Beleidigung. Diese Schmach konnte nur die schärsste Strafe sühnen. Ein keuscher Sinn zierte die Deutschen in hohem Grade. Vertrauter Umgang mit Personen des andern Geschlechtes vor dem zwanzigsten Jahre war eine unauslöschliche Schande. Der Mann begnügte sich mit einem Weibe. Nur die Vornehmeren psiegten sich des Kanges wegen mehrere beizulegen. Die Ehe wurde gewöhnlich in Gegenwart der nächsten Verwandten unter wechselseitigen Geschenken abgeschlossen. Die Ehetreue wurde höchst selten verletzt. Eine Seberecherin ward halbnackt zum Hause hinausgestoßen und mit abgeschnittenen Haaren durch den Gau gepeitschet. Weber Schönsheit noch Jugend, weder Geld noch Gut konnte eine Gefallene vor solcher Strafe schüngen oder ihr einen andern Gatten erwerben.

Ihre Götter verehrten die Deutschen in dunkeln Hainen. Sie schienen ihnen nach Tacitus zu groß und zu hehr, als daß sie ihr Andenken in einen engen Raum einschließen wollten. An einer sprudelnden Quelle, unter einer ehrfurchtgebietenden, schattenreichen Siche, auf benkwürdigen Bergen brachten sie ihre Opfer dar, die leider oft von Menschenblut rauchten. Solche schauerliche Oerter waren ihnen heilig und gewährten den Berbrechern eine sichere Zufluchtsstätte. Da wählten sie später ihre Fürsten und Heersstührer; da hingen sie ihre Siegestrophäen auf; da hielten sie ihre wichtigsten Berathungen.

Nach bem Berichte bes Julius Casar verehrten bie Deutsschen vorzüglich die Sonne, bas Feuer und ben Mond 16). Der wohlthätige Einfluß ber seuchtenben und erwärmenden Sonne konnte ihnen nicht entgehen. Nichts war ihnen wohl in ihren frostigen, waldigen Sigen erfreulicher, als wenn nach langen Winternächten sich die Sonne in ihrem erwärmenden Glanze am Himmel zeigte. Wie leicht führte das zu dem Gebrauche, sie ehrsfurchtsvoll zu begrüßen? Das Feuer beleuchtete ihre dunkeln Hütten; es schützte sie gegen Frost und Kälte; es flammte mit eigenthümslicher Lebendigkeit vor ihnen in die Höhe. Sollten sie es nicht schägen und mit Liebe betrachten? Der Mond that ihnen als mitternächtliche Leuchte in den langen Nächten gute Dienste; er schimmerte ihnen auf ihren Jagden, welchen die Nächte bald als günstiger erschienen; er führte sie auf ihren heimlichen Zügen

<sup>16)</sup> De bello gallico lib. VI. c. 21.

burch bie buftern Balber und Gehölze. Bas Bunder, daß fie benfelben mit Dank verherrlichten? Sie beobachteten bessen Bechelel, sie kamen bei dessen Neulichte zusammen und richteten sich nach seinem Scheine bei ihren Schlachten und mancherlei andern Unternehmungen.

Borzügliche Ehrfurcht erzeigten bie Deutschen bem Gotte. welchen fie Woban nannten. Ihn hielten fie für ben Erfinder ber Runfte und legten ihm faft alle Eigenschaften bes romischen Merturs bei. Auf gewisse Tage wurden ihm Menschenopfer bargebracht. Den Jupiter ber Römer nannten fie Thor. Thor entsprach aber auch wieber bem römischen Kriegsgotte Mars. Göttin Hertha erwiesen sie ebenfalls große Berehrung. hieß ihnen Freha. Aus bem Wiehern ber Pferbe, bem Fluge ber Bogel und bem Buden ber Opfer, murbe von ben Prieftern und beiligen Jungfrauen gewahrsaget. Die wenigstens theilweise Bermischung ber Nemeter und Bangionen mit ben Mebiomatrikern und gallischen Ureinwohnern läßt vermuthen, bag auch ber Druibenbienst, welcher in Gallien vorzüglich herrschte, auf ihre germani= fche Religion nicht ohne Einfluß geblieben fei. Beftimmt läßt fich jeboch hierüber Nichts behaupten 17). Wenn auch auf verschiebenen alten Denkmälern unferer Beimath Namen gallischer Lokalgötter vorfommen, wie 2. B. Teranucnus, Vesutius, Sirona, Mogounus etc., so können wir jeboch nicht fagen, ob sie schon biefer Beriobe angehören, ober ob fie nicht später von ben Römern aus Gallien eingebracht wurden 18).

## § 3. Ihre heiligthumer.

Wenn felbst die späteren Gebilde des römischen Meisels aus nnseren Rheinlanden noch so roh und den einsachten Forderungen der Kunst so ungenügend erschienen, dürsen wir wohl aus der frühesten Zeit keine Bildsäulen und besondere Baudenkmäler suchen. Ohnedieß errichteten die alten Gallier ihre Banten von Holz und Lehm, die sohin der Macht und den Stürmen der Zeit nicht trozen konnten. Beim Dienste der Götter begnügte man sich, wie wir schon hörten, mit Hainen, Felsenhöhlen und Rasenaltären. Was Tacitus von einem Tempel der Göttin Tansana berichtet, bezeichnet sicher nur einen der Götterverehrung geheiligten Ort

<sup>17)</sup> Meber ben Druivendienst siehe Julius Caesar de bello gal. lib. VI. c. 13 und 14. Alsat. illust. tom. I. 82. Broweri Annal. Trev. tom. I. 27. — 18) Siehe Mone's Urgeschichte des badischen Landes, B. II. 122, 130, 184. Alsat. illust. tom. I. 461. Lehne's Schristen. B. I. 86.

und keinen Tempel in baulicher Beziehung 19). Solche heilige Stätten hatten wohl auch die ältesten Bewohner unserer Heimath, worüber nachstehende Andeutungen, obgleich wir sie ohne geschichteliche Gewährschaft geben, nicht zu gewagt erscheinen dürften.

Fast in ber Mitte bes gebirgigen Bieredes, welches bie geraben etwa zweistundigen Linien von Deidesheim nach Neidenfels, von Reibenfels nach Frankenftein, von Frankenftein nach harbenburg und von Harbenburg nach Deibesheim bilben, norblich vom Bochfpeberthale und fublich vom Jagerthale, erhebet fich ein fonisch geftalteter Berg, welcher öftlich vom Lindenthale, weftlich vom Dreibrunnenthale umgeben, ben Namen Sochberg führt. Scheitel besselben bilbet eine Felsenmaffe, bie fich in ber Richtung von Suboft nach Nordwest etwa eine Biertelstunde lang und theil= weise einige hundert Schritte breit ausbehnt. Auf ber nordwestlichen Seite ift ber fogenannte Befterfelfen und auf ber füboftlichen ber sogenannte Drachenfels von siebenzehnhundert brei und sechzig Bug absoluter Bobe. Er ragt auf brei Seiten fentrecht aus bem Hochberge bervor und bilbet oben eine ebene Terrasse von etwa fünfundamanzig Schuh Breite und hundert Schuh Länge. Diese Terrasse gewährt ben Schauluftigen eine weite wilbromantische Aussicht. Nur fleine Streden bes Rheinthales find in blaulicher Ferne fichtbar. Sonft zeigt fich bem Auge Nichts als himmel und Balb, tiefe Schluchten und bobe Berghäupter, über bie im fernen Beften ber Pfogberg, im nahen Suboften bie Calmit und im geraben Norben ber Donnersberg mächtig hervorragen. Rurg por ber linken Ede ber Terrasse steigt man auf einer in ber jüngften Zeit angebrachten Treppe in eine schanerliche Soble, welche wie eine Thorhalle ober ein weiter Brückenbogen burch ben ganzen Felsen geht und nach Subosten und nach Nordwesten überraschenbe Aussichten gewährt. In biese Boble, Drachenkammer genannt, die Raum genug barbietet, zwölf bis fünfzehn Menschen ju faffen, verfett bie Sage ber fruheften Zeit ben fürchterlichen Drachen ober Lindwurm, welchen ber gehörnte Siegfried, ber Belb bes Nibelungen-Liebes, erschlug. Dieser Berg scheint alle Gigenicaften eines gallischen Druibensites zu vereinen. Seine einsame Lage im Bebirge, ferne von ber bebrohten Ebene; bie üppigen Eichen, welche ihn einzig umwalbeten und ben Brieftern ftille

<sup>19)</sup> C. Tacitus Annal. lib. I. c. 51. Celeberrimum illis gentibus tomplum, quod Tanfanae vocabant, solo aequantur. Mehrere Aritifer wollen aus ben beiben lesten Wörtern schließen, daß es ein wirkliches Gebäude gewesen sei. So auch & J. Hefele, Gesch. der Einführung des Christenthums, S. 141, und Dzanam, Einführung des Christenth. S. 24.

Wohnung boten; die gewaltige Thorhöhle als Behälter ber zur blutigen Schlachtung bestimmten Opfer; die weite ebene Terrasse, wo das lodernde Opferseuer auf unzähligen benachbarten Bergen und Hügeln gesehen werden konnte: alle diese Verhältnisse zusammengenommen machen es glaublich, daß, wenn irgend wo in unserer Heimath, auf dem Orachenselse ein heiliger Ort der Mediomatriker gewesen seiw).

Mit mehr Wahrscheinlichkeit lagt fich ber beilige Sammelort ber Bangionen bestimmen. Unstreitig lag er auf bem bochften Bergrücken ber Pfalz, auf bem Thorsberge ober Donnersberge, welcher sowohl bei ben Römern, als bei ben späteren Franken ben Namen bes Donnergottes führte. Bon Jupiter tonans ober, nach gallifcher Benennung, Jupiter Taranius, Taranucnus, wurden mehrere Altarfteine im Lande gefunden. In einem Felsen bes Donnersberges felbst mar eine römische Inschrift eingehauen, wovon noch bie brei Buchstaben J. O. M. = Jovi optimo maximo, von Profeffor Lehne erfannt murben, welche bie Berehrung bes Donnergottes baselbst beurkunden. Der Gipfel bes Berges ist eine gegen Besten ansteigende unbewaldete Chene, welche etwa eine Biertelftunbe lang und bie Hälfte bavon breit ist. Ihn umzieht ein großer, aus lofen Felbsteinen bestehenber Wall von zwölftaufenb breihundert Jug im Umfreise und theilweise drei bis fünf Jug Höhe 21). Der sogenannte Königestuhl, eine etwa zwanzig Fuß bobe, gewaltige Steinmasse am westlichen Ende ber Sochfläche, auf meldem wohl später bie Franken ihre Gaugerichte abhielten, scheint bem genannten Professor ble Warte am Haupteingange bes Walles

Darbigebirge, S. 92. Professor Lehne, welcher diese Bermuthung vorzüglich unterstützet, giebt dafür Grinde an — Gesammelte Schristen B. I. 90.
— welche wir jedoch nicht sür flichhaltig annehmen können. So meint er, dieser merkwürdige Kels sei ofsendar von Menschenhänden bearbeitet. Die genaueste Untersuchung konnte uns davon nicht überzeugen. Ferner bemerkt er: "Die Trümmer, welche sich im Thale zeigen, haben Benennungen, die sich unstreitig auf jene oder andere Legenden beziehen. Die ersten heißen: "Rehr dich an Nichts!" Die anderen: "Nurr mir nicht viel!" Letztere Angabe ist ganz unrichtig. Die angesührten Benennungen rübren aus dem vorigen Jahrhunderte her. Siehe die erstgenannten zwei Schristen. — <sup>21</sup>) Professor Lehne erkannte darin nicht Reste römisch er Berschanzung, wie Derr Bruckner a. a. D. S. 109 meint, sondern Reste germanischer Berschanzung. Was Lehne sienen römischen Mahstein auszieht, den er bei dem Mennoniten sah, ist wahrscheinlich die steinerne Niche, welche auch ich in der Studenlammer des auf dem Berge wohnenden Mennoniten sah, die mir jedoch sicher von der alten St. Jakobstapelle des dort bestandenen Paulimerssoskers herzurühren scheint. Siehe Remling's Geschichte der Aldstein und Abteien in Rheinbapern, Th. II. 182. Der alte Graben, welcher von den ganzen Bergrüden umstreiset.

gewesen zu sehn. Wir finden dieses nichts weniger als wahrscheinlich. Der Umstand, daß die Gewitterwolken sich an diesem 2126 Pariser Fuß hohen Bergrücken brechen und sich rechts und links in die Thäler und Schluchten senken, so daß man auf dem Königsstuhle oft über den zuckenden Blitzen und dunkeln Donnerswolken erhaben stand, erward diesem majestätischen Berge die Berehrung des rohen Volkes, welches rings umher die Gauen bewohnte 22). Die sichere Andetung des Impiter auf demsselben ersicheint demnach um so mehr eine Fortsetzung der Berehrung des teutonischen Thors, da es überhanpt Sitte der Kömer war, die Götter der besiegten Völker unter die Zahl der ihrigen auszunehmen. Daher der Jupiter Taranucnus.

Schwieriger ift es, ben beiligen Sain ber Nemeter zu be-Auch sie hatten einen solchen, wie jeder germantiche Gau. Allein wo war er gelegen, ba kein Denkmal, keine Urkunde benfelben ber Nachwelt bezeichnet? Lehne meint, ba immer ber älteste und bichteste Wald hiefür am Ersten in Anspruch genommen wurde, man die Hauptopferstätte ber Nemeter nicht in ber Mitte ihres Gaues, sondern in jenem Theile bes Sochwaldes zu fuchen babe, welcher an ber Grenze bes Spebergaues und Elfaffes, zwifchen ber Sur und Moter lag 23). Roch in ben Urkunden bes Mittel= alters heißt biefer Walb ber "beilige Forst." Der so verbienftvolle Geschichtsforscher bes Elfasses, Johann Daniel Schöpflin, glaubt awar, baf biefer Balb feinen Ramen von ben fpateren driftlichen Einsiedlern, welche fich erwiesener Magen barin aufhielten, empfangen habe. Allein in bem Senonenfischen Chronicon wird vom heiligen Deobat, bem ersten ber Einsiebler, welcher barin weilte, ausbrucklich gefagt: "Der beilige Deobat tam an einen Ort, ber in beutscher Sprache Helngeworft, in lateinischer sancta sylva genannt wirbu24). Sobin hatte biefer Forst ichon por ber Anfunft bes Deobat ben Beinamen beilig. Geschichtliche Gewifibeit laft fich bier feine ermitteln. Für bie von Dent-

<sup>22)</sup> Ein gleicher benkwürdiger Berg der Bogesen war und ist wohl der St. Obissenberg im unteren Essasse. Als. illus. tom. I. 532. — 28) Daß hier die richtige, südliche Gränze des Spepergaues ist, und nicht an der Oueich, wie selbs Schöpsin, wohl aus Rünkicht auf Frankreichs ländersücktige Behauptungen, angiebt, belehren auf das Juverlässigkte die von Dr. Zeuß herausgegebenen Traditiones possessionesque Wizendurgenses, wenn diese nicht auch schon Lamey in der Borrede zu der Alsatia diplomatica und Krämer im Rheinischen Franzien nachgewiesen hätten. Uedrigens sanden wir im fünszehnten und sechzehnten Jahrhunderte Urkunden, welche Beissenburg und dessen Umgebung zum Essassen. — 24) Siehe Alsat. illust. tom. I. 9. Gesch. rhein. Franziens, S. 80. Calmet hist. de Lorraine tom, II. preuv. VI.

malern und Urkunden entblößte Vorzeit eines Landes bleibt auch bas Aeußerste, was erzielt werden kann burch verschiedene Erwägungen, — bloße Wahrscheinlichkeit25).

### § 4. Jolgen der Romer Gerrichaft am Rheine.

Unter bem mächtigen Zepter bes Kaisers Augustus, welcher felbst an ben Rhein geeilt war, um die burch romische Gelbpreffer empörten beutschen Stämme zu bewältigen und ihnen als Unterpfänder ber Treue Geifeln abzunehmen: erhielt fein eben so febr burch Umsicht, ale Tapferfeit ausgezeichneter Stieffohn Drufus, im Jahre vierzehn vor Chriftus, ben Oberbefehl über bie romifchen Eroberungen am Rheine. Dieser ausgezeichnete Helb 26) überzengte fich in Balbe, bag bie Wellen bes Rheines allein bie kampflustigen Bewohner bes rechten Rheinufers nicht von neuen Einfällen in bie bieffeitigen Gauen abhalten burften. Er befchloß baber, langs bes Rheines fünfzig Caftelle, welche größtentheils mit einander burch eine feste heerstraße in Berbindung gebracht werben follten, aufzubauen. Seine und feines Sohnes Rrieger führten eben so geschickt und entschlossen Hammer und Relle, als fie bas Schwert ju guiden und ben Schild zu schwingen verstanden. Auch am Rheine galt ber bekannte Grundsat: "Wo ber Römer gesiegt hat, da wohnt er." So erhoben sich allmählig bei und in unserem Bisthumsbezirke bie Castelle Salotio - Selz. Tribunçi ober Lutra castrum — Lauterburg, Concordia — Altstadt bei Weissenburg, Tabernae rhenanae - Rheinzabern, Tabernae montanae — Berggabern, Vicus Julius — Germersbeim, Noviomagus - Speper, alta ripa - Altrip, Borbetomagus - Worms. Die Peutingerische Tafel weifet nach, wie bie alte Römerstraße von Bafel bis nach Mainz über bie Heer-Stationen Selz, Rheinzabern, Speher, Worms und Oppenheim gelaufen sei 27). Diese Castelle wurden ausschließlich von römi-

<sup>25)</sup> Unsere besondere Ansicht bleibt es jedoch, daß der heilige Hain der Remeter nicht an der südlichen Gränze ihres Gaues, sondern in der Mitte desselben, in dem späteren Lutramsforste, welcher auch der älteste Sis der Grafen des Speyergaues war, also dei Godramstein oder Frankweiler, zu fuchen sei. Einer meiner gelehrten Freunde meint, daß der Rame Nemeter selbst auf den heiligen Hain des Speyergaues hinweise, indem dersesde von den Wörtern neamh, d. i. heilig, oder nemet, d. i. Tempel, fanum hergeleitet werden könnte. Die celtische Benennung Noviomagus wird mit "Feld an den Bächen" erklärt. — 26) Fuchs in seiner Mainzer Geschiche, S. 306, meint, Drusus habe in vier Jahren mehr gethan, als Julius Cäsar, sa selbst Alexander der Große, während ihres ganzen Ledens, denn, sagt er, Drusus daute unter beständigen Kriegen und Siegen sührschen, "Nam per Rheni quidem ripam quinquaginta amplius castella direxit." L. Florus, lib. IV. c. 12. — 27) Siehe über diese Städte



schen Soldaten, welche sie bauten, bewohnt. Außerhalb berfelben konnten sich neben den römischen Colonien die alten Bewohner des Landes ansiedeln und wohnen, weshalb sich bei den Castellen auch Munizipien erhoben. Unter den acht Legionen, welche gewöhnlich in den Castellen am Rheine lagerten, war es besonders die zweite, dreizehnte, vierzehnte und sechzehnte Legion, welche sich besondern Ruhm erworden hat. Durch dieselben wurden auch die römischen, persischen und äghptischen Götter an die Ufer des Rheiznes verpstanzt 28).

Die sichersten Aufschlusse über bie religiösen Begriffe und Uebungen ber Bewohner unserer Beimath während ber Herrschaft ber Römer gewähren uns wohl die vielen Dentmäler, Steinschriften und Bildwerke römischen Ursprungs, welche früher von ber Afabemie zu Mannheim und in ber letteren Zeit von bem für bie Aufbellung ber älteften Geschichte ber Pfalz unermüblichen Regierungspräsibenten und Staatsrathe Joseph von Stichaner, wie auch von bem in Speber von ihm begrundeten historischen Bereine, aus allen Theilen bes Lanbes gefammelt, beschrieben und aufbewahrt wurden. Auch Professor Lehne hat hiefur, wie auch in neuester Zeit Dr. Steiner, Hofrath und hefsischer Beschichtsforscher in Rleinfrogenberg, Berdienstliches geleiftet 29). Die größere Mehrzahl ber aufgefundenen Denkmäler sind Altarsteine, beibnischen Göttern errichtet, und Grabsteine jum Anbenten verstorbener Rrieger. In Beziehung auf ben Werth ber Darstellung erreichen fie faum die Stufe ber Mittelmäßigkeit. Die Zeichnung und Ausführung fteht größtentheils auf ber unterften Stufe ber Runft. Die meiften in bem erften, zweiten und britten Jahrhunberte ber driftlichen Zeitrechnung in unserer Bfalz verehrten Gottheiten

Alsat. illus. tom. I. 226 et seq. Rücklichtlich der Gründung dieser Caftelle solgten wir der Untersuchung des Prosessos Lehne. Ges. Schristen, B. III. S. 19 st. Die erste Straßenanlegung muß, wegen der häusigen Aruppenzüge längs des Users des Rheins, schon unter August begonnen haben. Sie wurde in der Folge oft erneuert, und aus vorgefundenen römischen Meilensteinen wissen wissen haben. Answirden Meilensteinen wissen wir es bestimmt, das dieses unter Arasan, Answissen Menden Rrommen, Mark Aurel, Maximin und Cäsar Licinius geschehen ist. — Das Itinerarium Antonini, welches nach Einigen schon unter Ausser Augustus begonnen und unter den Antoninen in seine spätere Form gebracht wurde, dählte in der provincia germanica prima vier Städte, die Metropole — civitas Maguntiacensis, civitas Argentoratensium, civitas Nemetum und civitas Vangionensis. — 28) Dr. F. B. Retiberg's Kirchengesch. Deutsch. B. I. 168. Göttingen, 1846. — 29) Siehe Acta academiae palatinae. Lehne's römische Alterthümer der Gauen des Donnersbergs. Beschreidung der römischen Enterthümer der Gauen des Donnersbergs. Beschreidung der römischen Lensmischer der Pfalz von J. R. König. Jahresberichte des Speperer hist. Bereins. Codex inscriptionum Romanarum Rheni. Inscriptiones Gemaniae primae et secundae.

geboren ber griechischerömischen Götterlehre an. Balb ist es eine einzelne Gottheit, welcher ber vorgefundene Denkftein gewibmet ift; balb find es zwei ober vier ber vornehmften Götter, welche ben gewöhnlichen vierectigen Altarsteinen in rober, erhabener Arbeit eingemeiselt find; balb find es wieber Gottergruppen . welche bas Denkmal barftellt. Bon ben Hauptgöttern finden wir vorzüglich Jupiter, ben Lenker ber Welt, und Juno, seine stolze Gemablin. Lehne gablt mehr als vierzig Steine in ben Gauen bes Donnersberges, auf welchen ber mächtige Donnergott, und mehr als zwanzig, auf benen Juno mit ihren Pfauen abgebilbet ift. Nach biesen scheint Merkur mit ber Glückgöttin und bie Genien bie gröfte Berehrung im Lande gefunden zu haben. Dieß beutet auf blühenden Handel, ber wohl vorzüglich unter ber friedlichen Berrschaft ber Antoninen, aus berer Epoche fast alle religiöse Denkmäler, auf benen bie Consule benannt find, stammen, am Rheine blübete. Der Dienst ber Fortung war, wie ber Bunsch nach Glück, allgemein und galt für jegliches Erhoffen glücklicher Berhältnisse im menschlichen Leben. In beschränkter Anzahl fin= ben sich die Denkmäler der Minerva und des Apollo, des Marsund ber Bellona, bes Herfules und ber Biftoria. Die übrigen Gottheiten, von benen man bisber nur einzelne ober nur wenige Denksteine entbeckte, sind Diana und Luna, Aesculap und Hygea, Ceres und Maia, Bonus eventus und Dii cassus, bie Göttinnen Mütter, die Laren und die sieben Wochengötter.

Doch nicht blog bie Berehrung griechisch = römischer Götter. sondern auch ber perfische Sonnengott Mithras hatte einst in unferer Beimath seine Anbeter. So erzählt Schöpflin, bag in ber Umgebung von Cufel, nicht weit von bem Schloffe Lichtenberg, bei bem Dorfe Schwarzerd, sich eine in einen Felsen gehauene Bilbergruppe, beren treue Abbilbung er seinem Werke beifügte, befindet, welche zweifelsohne ben perfischen Mithras vorstellt. Das Gebilbe zeigt ben Mithras als einen Jüngling, welcher auf einem iungen Stiere fitt, mit ber linken Sand benfelben in ben Nafenlöchern faßt und mit einem Doppeltmeffer, bas er in seiner Rechten balt, bem Stiere in ben hals schneibet. Mithras trägt einen am halfe befestigten persischen Reitrock, ein im Winde spielendes Oberkleid am Leibe und einen perfifchen Selm auf bem Saupte. Rechts oben auf bem merkwurdigen Steine ift bie Sonne, links aber ein Ochfentopf neben Menschentöpfen ausgehauen. Bu jeber Seite bes Mithras steht ein Jüngling mit leichtem Gewande und persischem Belme. Jeber biefer Junglinge fußet auf einem Ochfentopfe.

Der eine hat eine aufrechte, brennenbe Fackel in ber Hanb; ber andere halt eine ebenfalls brennenbe Fackel erbwärts gekehrt. Dem verwundeten, schon zusammenstürzenden Stiere beißt ein Hund in die Weichen, ein Scorpion nagt an den geheimen Theilen besselben, mährend eine Schlange sich zu bessen Füßen windet 30).

So verfinnbilbete fich ber Perfer bie ewig jugenbliche Sonne, welche ben Mond, ben matten Beherrscher ber Nacht, verscheuchet und besiegt. Der Jüngling auf bem Stiere bebeutet bie Sonne; ber besiegte Stier mit seinen Bornern ben balb zunehmenben, balb abnehmenden Mond, welcher von ber Sonne verfolgt wird. Der Bungling mit umgekehrter Fackel ftellt ben Niebergang ber Sonne am Abende, der andere Jüngling aber mit aufrechter Fackel bebeutet bas neue Licht ber aufgebenben Sonne. Durch bie Stiertöpfe, ben beißenden Hund, ben nagenden Scorpion und die zischenbe Schlange, welche ben Jüngling auf bem Stiere in feinem Rampfe unterstüten, wird angebeutet, daß alle Naturreiche ber Finsterniß, wofür hier als Bilb bes Monbes ber Stier gilt, entgegenstreben, und bag alle Wefen bie Sonne lieben, welche ihnen Licht und Wärme, Segen und Gebeihen svendet. Un bem Relsen, auf welchem die fragliche Bilbergruppe ausgehauen ift, war, wie noch aus mehreren Ausmeiselungen ersichtlich ift, ein Tempel angebaut. Deffen Bobe betrug neun Jug, beffen Breite etwas über feche Ruft. Die Lange besselben laft fich nicht bestimmen. Diefer Tempel war also mehr einer Soble ähnlich, gewährte jedoch Raum genug, wenn man bebenkt, daß nur jene das Innerste bes Tempels betreten burften, welche in die Geheimnisse ber Mithras Lehre eingeweiht waren. Auch bei Labenburg wurde ein Mithras Bilb gefunden 31). Im nördlichen Kreuzchore bes Speherer Domes ist ebenfalls ein altes Mithras Bild eingemauert. Mone erzählt bavon: "Links in einem Winkel bes Areuzchors erblickest bu einen gang roh gehauenen Stein. Gin Mann mit bem Schwert fitet auf einem liegenden Unthier und reißt ihm ben Rachen auf und unten scheint eine Schlange gewesen zu febn, boch ift fie febr verstimmelt. Das Werk ist nicht römisch, Robbeit ber Arbeit und Tracht weisen auf frühe Jahrhunderte deutscher Kunft. Wie fam wohl bieß sonberbare Gebilb an ben heiligen Ort? War es im= mer da? Und was bedeutet es wohl? Es ist vielleicht nach jenem

<sup>30)</sup> Alsat. illust. tom. I. 491, 501. Auf ben Inschriften ber Mithras Dentkeine heißt es gewöhnlich: "Deo Soli invicto Mithrae"; das Soli wurde oft auch ausgelassen. — 31) Siehe bessen Abbildung Acta acad. pal. tom. I. 204.

rauschenben Kelch in ber Gruft bas Merkwürdigste im ganzen Dome. Es ist mohl ein Bild bes Mithras, wie er ben Weltstier umbringt. Ein uraltes, bei vielen Bölkern verbreitetes Bild, bas ben Eintritt bes Frühjahrs andeutetu 32).

Auch Spuren bes äghptischen Götterbienstes hat man am Rheine aufgefunden 33). Die Alterthumsforscher sind unter sich nicht einig, auf welche Weise eben sowohl ber persische Mithras-, als äghptische Isis-Dienst in unsere Heimath verpflanzt worden sei. Die meiste Wahrscheinlichkeit hat sicher die Behauptung, daß beide durch orientalische und äghptische Truppen, welche längere Zeit am Rheine unter römischer Herrschaft lagerten, daselbst einzgebracht wurden.

Wir muffen hier noch einmal umftanblicher jene Denksteine betrachten, welche Götterbenennungen tragen, die unftreitig einheis mischen, celtischen Ursprungs sind. Dazu gehört vor allen bie Ara, welche in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts zu Godramstein bei Landau gefunden wurde und nunmehr zu Mannheim aufbewahrt wirb34). Sie führt die Inschrift: "Deo Taranucno." Dieses ift ein celtischer Beiname Jupiters, welcher auf anderen Denkfteinen tanarucus ober tanarus beißet und von bem celtischen Worte tanar, welches Donner bedeutet, hergeleitet wird. Einen gleichen Beweis für heimathliche Götter liefert ein anderer Denkftein, ber ebenfalls zu Gobramftein gefunden murbe, beffen bervollständigte Inschrift also lautet: "Vesucio aedem cum signo Cajus Candidus Calpurnianus, Decurio civium collegii seniorum et medicus civitatis Nemetum fecit." Sier weihet also ein Gemeinderath und Arzt ber Stadt Speher ein Capellchen sammt Bildniffe bem Gotte Besutius. Besutius ift ein unbekannter Localgott. Lebne glaubt, es burfte bamit bie Gottheit bes Bogesengebirges, Lameb aber, jene bes Flügchens Bisgoz - jest Weschnit — an welchem die alte Abtei Lorsch lag, gemeint sehn 35). Beibes ift unwahrscheinliche Bermuthung, ba felbst im Wirtembergischen bei Rongen ein alter Denkstein mit ber Inschrift aufgefunden wurde: "Deo Mercurio Visutio et sanctae Visutiae" 36). Wahr ist bagegen, daß von ben ersten Bewohnern unserer Beimath auch

<sup>32)</sup> Geschichte und Beschreibung von Speper. S. 132. — 33) Alsat. illust. tom. I. 494. — 34) Acta acad. pal. tom. II. 11. Lehne's gesammelte Schriften. B. I. 141. — 35) Lehne's gesammelte Schriften. B. I. 348. Acta acad. pal. tom, I. 202, wo dieser Stein abgebildet ist. — 36, Siehe Birtemb. Jahrbsicher, 1835. 1. Heft. 28. G. F. Stälin, Gesch. von Birtemberg, meint, dieser Beinamen könnte von der Stadt Besançon herrühren. Th. I. 62.

bas Bogesengebirge unter bem Schutze einer besonbern Gottheit gebacht murbe, wie ein zu Bergzabern vorgefundener Denkftein aus Marmor mit ber Inschrift ausweiset: "Vosego Maximinus. V. S. L. L." Eben so warb auch bem Rheine göttliche Ehre erwiesen 37). Es lag in bem Charafter ber alten Götterlebre, fich Berge, Quellen und Maffe als verherrlichte Befen zu benten. Aber auch ber Stadt ber alten Nemeter, ober vielmehr bem Remeterlande felbst, hatte man eine göttliche Berberrlichung zugebacht in ber kampfrühmlichen Berbindung mit bem Gotte Mars. wurde ja im Jahre 1835 in Altrip ein Botivftein mit ber Inschrift entbedt: "Marti et Nemetonae Silvinus Justus et Dubitatus votum solventes laeti lubentes posuerunt." Da Remetona im Beleite bes Rriegsgottes Mars erscheint, fo muffen wir uns biefelbe als eine friegsgeruftete, bewehrte Göttin benten. wie es bas vergeistigte Bilb eines kampfestüchtigen Bolkes, als welches die Remeter aus ber Geschichte stets erscheinen, wohl sebn mufte 38).

Aus bem Gefagten geht zu Genüge hervor, wie in unferer Beimath burch die fiegenden Romer mit ben alteren gallischen und germanischen Bewohnern auch eine Bermischung ber römischen und gallischen Götterverehrung entftanb, welche noch ihre eigenthumliche Bereicherung erhielt burch bie Beilighaltung einheimischer, besonbers merfwürdiger Gegenstände, wie bes iconen Bogesengebirges. bes machtigen Rheinstromes und bes tampfrüftigen Nemetergebietes. Dag bieses Gemisch heibnischer Götterverehrung in unseren pfalaischen Gauen beftanden habe, mahrend biefelben bem Zepter romischer Raiser gehorchten, konnen und muffen wir aus ben vielen romischen Denksteinen entnehmen, welche an ber Lauter und an ber Hornbach, an ber Queich und an ber Blies, an bem Speberbache und an ber Alseng, an ber Isenach und an ber Appel, an ber Eis und an ber Primm ausgegraben murben. Außer biefen Denksteinen fand fich an verschiedenen Orten altes Bauwerk, Sonren von Tempeln, welche mit ben babei gesammelten Gebilben Gleiches beurfunden. In Speter allein sollen brei Tempelruinen entbeckt worden sehn 39). Auf dem jetzigen Domplate foll ein

<sup>37)</sup> Alsat. illust. tom. 79 und 486. — 38) Siehe ersten Jahresbericht bes historischen Bereins der Pfalz, S. 42. Mit Hülfe der Remeter und Bangionen hatte auch Lucius Pomponius, Legat in Obergermanien unter dem Laifer Rero, die Chatten bestegt. Tacitus Annal. XII. 27. — 39) Eysengrein sagt Seite 3 von der Stadt Speyer: "Tu siquidem, quae quondam Mercurii atqua Dianae, Veneris et Dagonis, quem Apollinem dicunt, inani religione, quae tum temporis omnium vere animos atque

Heiligthum ber Diana, auf bem Weibenberge eines ber Benus und auf bem Hügel bes ehemaligen St. German's Klosters ein Tempel bes Mertur's sich erhoben haben. Doch kann hiebei nicht unbemerkt gelassen werben, daß die Vermuthung, wo ein römischer Altarstein gefunden wurde, musse auch ein heidnischer Tempel gewesen sehn, nicht immer richtig ist.

#### § 5. Die erften Chriften.

. In welcher Zeit die ersten Strahlen bes gottlichen Lichtes bes Evangeliums in bie von Walbern überbedten Gauen unferer Beimath einbrangen und berer heidnische Bewohner mit bem Glauben an ben allgütigen Bater und Schövfer himmels und ber Erbe, an beffen eingebornen Sohn, ben erbarmungsvollen Erlofer ber Menschen und an ben beiligen Beift, ben Spender aller Unaben und bes ewigen Beiles, vertraut machten, bie hoffnung auf bes Allerhöchsten Schut, Barmbergigkeit und Aufnahme in fein bimmlifches Reich bei ihnen erweckten und belebten und ihr robes Gemuth mit bem verebelnben Feuer ber driftlichen Liebe zu Gott und bem Nachsten erwarmten: läßt fich, aus Abgange zuverläffiger Zeugniffe und Denkmäler, mit Gewigheit nicht beftimmen. Das Christenthum begann auch in unserer Heimath, wie es in ber Welt begonnen hatte, in bescheibenem Schweigen und stiller Berborgenbeit. Zwar fagt ichon ber große Beibenbefebrer: "Die Stimme ber Apostel burchhallet ja bie ganze Erbe und ihre Worte tonen bin zu ben Grenzen bes Erbballs"; und an einer anbern Stelle: "Das Evangelium fei ber gangen Schöpfung verfündet worben"; allein biefe Borte, in prophetischer Begeifterung ausgesprochen, geben keine Befugniß zu behaupten, bag nach bes Apostels Zeugniß auch schon bei feinen Lebzeiten im Nemetergebiete bie Lehre bes Gefreuzigten fei verfündet und angenommen worben 40). So ift es offenbar eine fehr gewagte Unterstellung, wenn man aus ben Worten besselben Apostels: "Creszens reiste nach Galatien", bie Mainzer Sage, Creszens, ein Schüler bes heiligen Baulus, habe baselbst zuerst bas Evangelium verkündet, erweisen will 41). Es

hominum imbecillitatem occuparat, attenuata gaudebas: pro his pietate et justis precibus, non contaminata superstitione, nec caesis hostiis, sed sacrosancto Jesu Christi salvatoris nostri sanguine redempta jam nunc summo pietatis ardore, omnibus nervis ac facultatibus gloriosissimam Dei matrem, divam parthenicen Mariam, Stephanumque papam et martyrem, fidei tuae praecipuos habere patronos contendis." — 40) Rom. X. 18 und Collos. I. 23. — 41) II. Limoth. IV. 10. Selbst Hefele, Gesch. der Eins. S. 33 legt wohl zu viel Gewicht auf diese Stelle des heiligen Paulus für die strübese Begründung

gab eine Zeit, wo man, ohne sichere Urkunden und Denkindler, die unwahrscheinlichsten Deutungen benützte, den einzelnen Kirchen Galliens ein in die Zeiten der Apostel hinaufreichendes Alterthum beizulegen. So rühmte sich, außer Straßburg und Mainz, auch Ebln und Trier, den heiligen Maternus nebst dessen Geschrten Eucharius und Balerius, die Stadt Metz den heiligen Clemens, Paris den heiligen Dionhs, Besançon den heiligen Linus, lauter Männer, welche sichon von den heiligen Aposteln genannt worden sind, zu ersten Glaubensboten gehabt zu haben, während Andere gar den heiligen Apostel Betrus zu Feldsirch im Boralbergischen und den heiligen Apostel Barnabas in der Diözese Constanz den Glauben an den Gekreuzigten zuerst verkündigen lassen 42).

Von allen Bisthumern Galliens kann jedoch einzig nur von Loon urfundlich nachgewiesen werben, bag bie Grundung besfelben in bas apostolische Zeitalter hinaufreichet. Es ist nämlich unbezweifelt, daß im Jahre 177 unter ber blutigen Christenverfolgung, welche ber Kaiser Mark Aurel verhängte, Photinus, ber Oberbirt von Loon, ein neunzigiähriger Greis und gewesener Schuler bes beiligen Polyfarp, Bischofes von Smyrna, mit vielen anderen Chriften für ben Glauben an ben göttlichen Erlöfer ihr Leben bingeben mußten. Nach bem Tobe bes Photinus erhielt beffen Schüler Frenaus ben Hirtenstab über bie Bekenner Jesu au Ebon und ber weiten gallischen Umgegend und führte ihn mit tiefer Ginficht und frommem Eifer ruhmvoll bis zu feinem Martertobe, welcher ihm die Krone der Seligen im Jahre 202 erwarb. Diefer Blutzeuge bes herrn hinterließ eine, ursprünglich in griechischer Sprache verabfaßte Schrift wider die Irrlehrer, aus welcher deutlich hervorgeht, bag ichon bamals in Germanien - in Germaniis — also nach ber alten Eintheilung am oberen und unteren Rheine, in den beiden deutschen Provinzen, driftliche Kirchen bestanden. Die fragliche Stelle, welche sich in dem ersten Buche und zehnten Sauptstücke, nach bem erklärten Glaubensbekenntniffe

ves Christenthums in Gallien. Begen Creszens siehe Dr. F. B. Rettberg, Kirchengesch. B. I. 82. — 42) Grandidier, histoire de Strasbourg, tome I. p. 31, schreibet hierüber: "Si le sentiment, qui rejette l'origine du christianisme dans les Gaules au milieu du troisième siècle, est contraire aux textes des saints Pères, qui l'ont précédé, celui qui le place au commencement du premier est moins soutenable et même absurde. C'est se jetter dans un cahos rempli de tenèbres, où l'on peut placer impunément bien de chimères." Bergleiche Dzasnam's Einsüh. des Christenthums. S. 34. Diese Sagen vom apostolischen Ursprunge verschiebener Kirchen Deutschlands sichtet und schlichtet mit kritisser Schärfe Rettberg, B. I. 74 ff.

ber Chriften, befindet, lautet nach Stolberg's Ueberfetung: "Da nun bie Rirche biefe Berfündigung, biefen Glauben empfangen bat, so bewahrt fie ihn, obschon sie zerstreut ift über bie ganze Welt, mit Sorgfalt, als die nur ein Haus bewohnt. — — Sind zwar bie Munbarten auf ber Welt verschieben, so ist boch ber Ueberlieferung Inhalt einer und berfelbe. Die in Germanien gegründeten Rirchen glauben nichts anders, überliefern nichts anbers, eben so wenig die in Iberien - Spanien - ober unter ben Celten — in Franfreich — ober im Morgenlande, ober in Aeghpten, ober in Lybien, ober mitten auf ber Erbe gegrundeten Rirchen. Wie bie Sonne, bas Geschöpf Gottes, in ber gangen Welt eine und biefelbe ift, so scheint auch bie Berkundigung ber Wahrheit allenthalben und erleuchtet alle Menfchen, bie gur Erfenntnig ber Wahrheit gelangen wollen 43). Da nun ber Loner Oberhirt in Angabe ber verschiedenen Länder und Bezirke. in welden, nach seiner wohlbegrundeten Kenntnik, bamals icon driftliche Rirchen blüheten, nicht nur von Gallien, welches bie Celten bemobnten, fonbern auch von Bermanien rebet, wovon bas obere ober erste damals von den Tribofern, Nemetern und Bangionen bevölkert war: so ist wohl die Behauptung nicht zu gewagt, daß es zu Ende bes zweiten Jahrhunderts in unferer Beimath einzelne Chriftengemeinden unter gemeinschaftlichen Sirten gegeben habe, mogen lettere nun feghafte Briefter ober manbernbe Bischöfe gemefen febn. Rudfichtlich bes Unterelfasses erklart biefes Schöpflin, geftütt auf bas Zeugnig bes beiligen Grenaus, als eine unbezweifelte Wahrheit 24). Was fann aber wohl bagegen eingewendet werden, wenn wir Gleiches für unfer beimathliches Bebiet behaupten? Wenn ber angeführten Stelle bes beiligen Blutzeugen nicht alle geschichtliche Wahrheit will abgesprochen werben, fo muffen es gerade bie alten germanischen Städte am Rheine gewesen sehn, wo nach seinem Zeugnisse sich Christen, wenn auch noch in kleinen Säuflein, gesammelt haben 45). Auch Tertullian, welcher ebenfalls zu Ende bes zweiten Jahrhunderts schrieb, giebt in seinem Büchlein wiber bie Juben Zeugnig, bag icon bamals

<sup>43)</sup> Gesch. ber Religion Jesu, B. VIII. 292. Alsat. illust. tom. I. 327.

— 44) Alsat. illust. tom. I. 329. Auch Brow. Annal. Trev. tom. I. 170.

— 45) Rach Pesele hat wohl der h. Frenäus vorzüglich Mainz im Auge gehadt. A. a. D. S. 56. Auch Ozanam erklärt die Stelle sür Deutschend. A. a. D. S. 40. Der gelehrte Weishischof von Trier, Ricolaus von Pontheim, bemerkt jedoch, daß sowohl die Stelle bes Frenäus, als die eben zu besprechende des Tertullian auf das jenseitige Deutschland bezogen werden müsse. Prodromus hist. Trev. tom. I. 64, 66 und 731.

Christen in Deutschland gelebt haben 46). Wo in Deutschland sollte aber wohl dieses gewesen sehn, wenn es nicht am Rheine war?

Wer aber brachte bas unansehnliche Senffornlein bes Evangeliums, welches allmählig zu einem fo berrlichen, vieläftigen Baume emporwuchs, unter bessen Schatten so viele und verschiebenartige Bilger ben gewünschten Seelenfrieben erhielten, zuerft auch in die von ber Hauptstadt bes römischen Reiches entlegenen Sanen am Rheine? Unftreitig famen mit ber romischen Bilbuna auch bie erften Reime bes Chriftenthums in unfere Beimath. Der beständige Berkehr ber romischen Brovinzen unter einander burch Rrieger, Sanbeleleute und anbere Reisenbe erleichterte fehr beffen Bredigt und Ausbreitung. Schon ber heilige Paulus erwähnt in seinem Senbschreiben an die Philipper, daß in dem ganzen Lager ber kaiferlichen Leibmache zu Rom, ja felbst bei ben Sofbebientesten des Raifers, bas Evangelium willige Borer, schützenbe Freunde und treue Befenner gefunden babe 47). In bescheibener Stille wirkte bas Licht bes Evangeliums, welches immer Mehrere erleuchtete. Wie schon in ber erften Zeit bes driftlichen Glaubens in bem Lager ber Leibmache und unter ben Palaftbienern bes graufamften Raifers Rero einzelne Chriften lebten, fo finden wir auch später, namentlich unter ben Raifern Trajan und habrian, viele Christen in den Cohorten und Legionen. Ja schon unter bem Raifer Mark Aurel, welcher eine fo blutige Christenverfolgung in Gallien herbeiführte, gab es viele Bekenner bes Gefrenzigten im römischen Beere. Denn wenn es auch nur eine fromme Sage ift, was ber gewichtige Rirchengeschichtschreiber Eusebius nach bem Zeugniffe bes beiligen Apollinarius berichtet, bag nämlich auf bas Gebet ber vielen driftlichen Arieger, welche sich in ber awölften Legion befanden, die im Jahre 174 vom genannten Raifer Mark Aurel gegen bie Markomannen und Quaben geführt wurden, an bem heißen Schlachttage, an welchem bas romische Beer in ber Befahr schwebte, bem brennenbsten Durfte zu unterliegen, ein mit Blit und Donner begleiteter Regen wunderbare Sulfe gewährte und bekhalb bie genannte Legion ben Namen bie blikende -

<sup>46)</sup> Cap. 7 fagt er: "In quem enim alium universae gentes crediderunt, nisi in Christum, qui jam venit? . . . Romani et incolae, tum et in Hierusalem Judaei et ceterae gentes: ut jam Getulorum varietates et Maurorum multi fines, Hispaniorum omnes termini et Galliarum diversae nationes et Britannorum inaccessa Romanis loca Christo vero subdita, et Sarmatorum et Dacorum et Germanorum et Scytharum . . . in quibus omnibus locis Christi nomen, qui jam venit, regnat." Die Stelle ist freilich etwas volltönig. — 47) Philip. l. 12—14 und IV. 22.

fulminatrix ober fulminia - erhielt 48): so beweist boch schon, wie Befele richtig bemerkt, bie Grunblage biefer Sage bie allgemeine Wahrheit, bag fich schon in ber Mitte bes zweiten Jahrhunberts viele römische Solbaten jum driftlichen Glauben befannten. Acht römische Legionen hatten gewöhnlich ihre Standquartiere und Co-Ionien in und um die romischen Castelle am Rheine; fie batten ihre wohlgebauten Strafen langs bes linken Ufers biefes Stromes, und sollten so nicht allmählig und unbemerkt sich Bekenner bes Evangeliums in unserer Beimath angesiebelt und ben alten ger= manischen Bewohnern, welche sich zwar mehrere Male gegen bas 3och ber Römer emporten 49), aber immer wieber niebergeschlagen wurden, ben ersten Unterricht bes driftlichen Glaubens, besonders unter ber friedlichen Regierung ber Raifer Nerva, Trajan und Habrian, überbracht haben? Diefer Unterricht forberte jeboch von feinen Berehrern vielfältige Aufopferung. Er fonnte baber kein Gegenstand ber Eigenliebe und Selbstfucht febn. Dekbalb waren aber auch die ersten Bekenner bes Chriftenthums redlich benkende und ebel fühlende Menschen. Daber auch ihre belbenmuthige Standhaftigkeit bei ben blutigen Berfolgungen, bie gegen fie von ben Raifern und ihren Statthaltern verhängt murben; baber die Unbescholtenheit ihres Wandels, welche felbst von feindlichen Schriftstellern nicht fonnte geläugnet werben. Auch am Abeine murbe bas Blut ber Märthrer ber Samen neuer Bekenner. Ueber bie allmählige Ausbreitung bes Chriftenthums an bessen Ufern bemerkt Befeleso): "Waren ja überall bie römischen Colonien zugleich Colonien bes Chriftenthums, war ja Roms weite Herrschaft recht eigentlich bazu bestimmt. in alle Welt ben Samen bes Chriftenthums zu tragen; wie follte Mainz - Worms und Speher - allein die große Ausnahme von der allgemeinen Regel sehn? Sollte für Mainz — Worms und Speber — allein ber sonst so große, so allgemeine Bekehrungseifer ber ersten Chriften erftorben febn? Weiß boch bie Geschichte, bag in jenen glaubens-

<sup>48)</sup> Unter Kaiser Titus lag diese Legion in Judäa und hatte schon ihren Beinamen: die blisende. So konnte sie wohl mit dem driftlichen Glauben bekannt geworden seyn. Lehne's ges. Schristen, B. II. 48. Broweri Annal. Trev. tom. I. 171. Die Rettung des Heeres durch einen unerwarteten Regen ist geschickliche Thatsache, ungeachtet dessen Erstehung verschieden angegeden wird. Stolberg, Gesch. der Religion, B. VIII. 119.

49) Das geschah unter Kaiser Bespasian, verleitet von Civitis und Tutor, Tacitus hist. IV. 70, und unter Domitian von dem Statthalter in Obergermanien, L. Antonius, ausgewiegelt. Suetonius in Domit. VI. — 50) Desseles Gesch. der Einstühr. S. 56. Ställin, Gesch. Birtemb. Th. I. 96 sagt in dieser Beziehung: "Rachhaltig und bedeutend, wie die Römerwerse waren, erhoden sich dald auf diesen ihren Anlagen — Argentoratum, Remetä, Bangiones — Bischosselise, die im Mittelalter die großen Brennpunkte der Racht, der Bildung und des Reichthums wurden."

eifrigen Jahrhunberten ber Kirche ber Kaufmann, wie ber Arieger sich als einen Wissionar betrachtete und neben seinem irdischen Geschäfte höheren Pflichten oblag; wissen wir doch, daß jener mit dem zeitlichen Gewinne den ewigen, dieser mit dem Waffenwerk das Apostelaunt verbinden zu müssen glaubte, und der Eine den Bucher sür Christus, der Andere den Kriegsdienst für den Herrn als heiligste Verpflichtung seines Lebens und edelstes Ziel seines Strebens betrachtete. Darum hat denn anch die Wahrheit des Christenthums in so unglaublicher Schnelligseit die Welt besiegt, weil jeder Bekenner der Wahrheit sich zugleich auch als ihren Apostel betrachtete. Wie sollten bei solcher Lage der Dinge nicht schon frühe auch in die gesegneten römischen Länder am Rheine die Keime des Christenthums gedrungen sehn?"

# § 6. Kämpfe deutscher Völkerstämme um die Besitungen am Rheine.

Nachbem beim Beginne bes britten Jahrhunderts ber Baum ber Erkenntnig ber chriftlichen Wahrheit eine erfreuliche Umge= ftaltung ber Berhältniffe bes Landes und bes lebens feiner Bewohner angebahnt batte, brobete ber Einbruch wilber Bölfermaffen ber Deutschen bem aufblühenden Christenthume die größte Gefahr. Drei große Bölkerstämme, die Markomannen zwischen ben Alpen und ber Donau, die Alemannen zwischen bem Rheine, ber Donau und bem Maine, bann die Franken nördlich von bem Maine gegen bie Wefer bis zur Rorbfee bin: marfen ben milben, eroberungesüchtigen Blid auf die schönen Gauen bes linken Rheinufers. Diese wurden bei ber Sorglosigkeit ber Raiser, welche auf ben träftigen Sabrian folgten, leicht bewachet. Rur brei Legionen la= gerten in ben Castellen. Die Alemannen, welche in ber Räbe unserer Beimath hauften, überschritten im Jahre 234 zum ersten Male ben Rhein und brangten bie römische Besatzung 51). Kaiser Alexander Severus zog ihnen wohlgerüftet entgegen. Die Ale= mannen hielten für gut, fich in ihre alten Wohnplate guruckzugieben, batten aber bem romifden Raifer folde Achtung eingeflöft. bağ biefer, ftatt mit bem Schwerte, mit Golb unterhanbelte. Diefe Schmach rächte ber Nachfolger bes barob ermorbeten Alexander Severus, Maximius, burch Sengen und Brennen, Schlagen und Morben im eroberten Gebiete ber Alemannen im Sommer bes

<sup>51)</sup> Nam limitem trans Rhenum Germani rupisse dicuntur, occupasse urbes validas, nobiles, divites et potentes. Vopiscus. Als. ill. tom. I. 378.

Jahres 235. Dieses reizte um so mehr zum neuen Rampfe, als auch ben Deutschen die Unordnung und Verwirrung im römischen Reiche, wo im Jahre 238 allein brei Raifer gemorbet murben. nicht verborgen blieb. Unter ber Regierung bes Raifers Gorbian erhoben sich die Franken aus ihren Siten längs bes Maines. malzten fich über ben Rhein, erlitten aber, mahrscheinlich im Jahre 241, eine blutige Niederlage bei Mainz. Unfere Gauen wurden von biefem Ueberfalle ber Franken nicht berührt. Allein taum waren zehn Jahre vorüber, fo erwachten bie Alemannen zur Rache ob ber früheren Berwüftung ihrer Wohnplage. Sie zogen über ben Rhein und überschwemmten die diesseitigen Gauen mit Jammer und Noth. Des Kaifers Balerian Sohn und Nachfolger, Gallienus, jog ihnen tapfer entgegen und scheuchte fie in ihre jenfeitigen Wohnpläte gurud. Durch einen verungludten Angriff auf Bannonien und Italien nicht entmuthigt, sammelten fich bie Alemannen im Jahre 259 unter ihrem Anführer Chrof: überschritten abermals bei Mainz ben Rhein und fielen mit fo wilbem Ungeftume in die biesseitigen Lanber, bag beren Bewohner taum an einen Wiberftand benten tonnten. Die Stäbte am Rheine, namentlich Mainz, Worms und Speher, wurden ganglich zerftört, ber wilbe Zug burch ganz Gallien fortgefest und allenthalben Gränel und Bermuftung angerichtet. Biele Chriften fanben bei biesem blutigen Ueberfalle ben Tob 52). Wie viele aufsproffende Reime ber driftlichen Gefittung wurden hiebei zu Boben getreten! Bostumus vertrieb zwar mit Tapferkeit die wilden Horben wieber. umb warb, wie breißig andere Heerführer in Gallien, jum Gegenkaifer erhoben. Allein kaum mar er im Jahre 266 ermorbet, fo beftürmten bie Alemannen in mehrmaligem Rampfe bie biesseitigen Gauen, wurden eben fo oft, namentlich mit ben Franken, von bem Raifer Probus Hutig zurückgeschlagen und im Jahre 296 bei Windisch im Ranton Aargau von dem Cafar Constantin fast ganglich aufgerieben. Anch die Franken saben sich von diesem eben so umfichtigen, als tapferen Selbe mehrere Male über ben Rhein zurückgebrängt. Jeber Heereszug brachte neues Bebrängnig in bas Rheinthal. Das waren schlimme Jahre für bas gebeihliche Wachs= thum ber Religion ber Liebe, ber Milbe und bes Friedens. Allein im blutigen Gewühle biefer Schlachten und Nieberlagen, nachbem bie grausamste Berfolgung ber Chriften burch ben Raiser Diocle-

<sup>52)</sup> Rur Gregorius Turon. hist. franc. lib. I. c. 30 fagt hieron: "Nobilissimas urbes et aedes sacras incendit, diruit atque subvertit." Bergleiche Alsat, illus. tom. I. 384.

tian im römischen Reiche befohlen und ausgeführt war: schimmerte bas Zeichen bes Erlösers leuchtend in den Wolken des himmels, und auch in den verwüsteten Gauen unserer Heimath erhielt der Glaube des Gelrenzigten neue Verbreiter und Verehrer.

#### § 7. Schirm des driftlichen Glaubens am Rheine.

Das wichtigfte Ereigniß in biefer Zeit für ben Schirm und bie Bflege bes driftlichen Glaubens mar bie Bekehrung bes Raifere Conftantin zu bemfelben. Schon beffen milber und ebelmuthiger Bater, Conftantius Chlorus, welchem ber Raifer Maximian bie Berwaltung ber Provinzen Spanien, Gallien und Britannien anvertraut hatte, mar, als Berehrer eines einzigen Gottes, ein Bonner ber Christen. Diese genoffen in ben weiten Lanbern, welche seiner Obhut unterstellt waren, Rube und mögliche Nachficht, mabrend unter ben Befehlen ber brei anderen Reichsgenoffen. nach bem graufamen Ebikte Diocletian's bom 23. Februar Jahrs 303, gange Strome Blutes eben fo unschulbig, als peinvoll gemorbeter Chriften floffen. Nach einigen Schriftstellern foll Constantin Chlorus bie vermuftete Stadt Speber aus bem Schutte erhoben, bieselbe erweitert und bafelbst auch, wie ein alter Romerftein ausweiset, seinen Bruber Balentin und seine Mutter Claudia Luna beerdigt haben 53). 3hm gebar Helena ben hoffnungsvollen Sohn Conftantin in Britannien, woher fie felbft, wie Einige wollen, aus königlichem Geschlechte stammte. Nach bem Tobe seines beliebten Baters wurde Constantin im Jahre 306 von ben Soldaten zum Raifer ausgerufen. Maximian, welcher seinen Sohn Maxentius zum Mitherrscher erhoben hatte, strebte bem gefürchteten Conftantin nach bem Leben, murbe aber felbft erbroffelt. Marentius schwang jest bas Schwert gegen Constantin. Diefer jog ibm, zwar mit einem fleinen Beere, aber voll Bertrauen auf ben Schut bes einen wahren Gottes, nach Rom entgegen. Er flehete zum herrn und fah mit seinem ganzen Beere in ber Mittagsstunde, am bellen himmel, unterhalb ber Sonne, ein

<sup>18)</sup> Rach einem alten Denkfteine am Beidenthore. Siehe Epsengrein, S. 95. Lehmann, S. 35. König's Beschreibung ber röm. Denkmäler, S. 76. Rach Likel war ber Denkftein in der Chormauer der St. Georgenkirche eingemauert. Dieser will auch das Grab der Claubia Luna im Jahre 1741 aufgesunden haben. Die deskallsige Erläuterung ließ König neu abdrucken. Die Inschrift des Denkfteins lautet: "D. M. Constantio Valentino fratri et Lunae Matri Constantius Maximus. F. C." — Uebrigens beweiset die allmählige Abnahme der auf heidnischen Cultus bezüglichen Inschriften seit dem vierten Jahrhunderte zu Genüge, wie sehr das Christenthum in unsserer Leimath um diese Zeit sich schon ausgebreitet hatte.

flammenbes Areus mit ber Inschrift: "In hoc signo vinces" — "Mit biefem Zeichen wirst bu siegen." In ber folgenben Nacht erschien ihm ber Erlöser selbst und befahl ihm, eine Fahne in ber Geftalt ber ihm im Lichtglange erschienenen zu führen 54). Dieß geschah und einige Tage barauf, ben 27. Oftober bes Jahrs 312. schlug er unter ben Mauern Roms bas Heer bes Marentius. welcher auf ber Alucht seinen Tob in ben Wellen ber Tiber fand. worauf Constantin triumphirend in Rom einzog und vom Senate jum ersten Augustus und Pontifex maximus erklärt murbe. Schon im folgenben Jahre erließ Conftantin in Gemeinschaft mit feinem Schwager und Mitherrscher, Licinius, bas Dulbungsebift zu Gunften ber Chriften 55), welches machtig ben Sieg bes driftlichen Glaubens beförderte und ben Sturz bes Beibenthums beschleunigte. Jebermann wurde es freigestellt, fich ju berjenigen Religion zu bekennen, bie er feiner Denkungsart am Angemeffenften findet. Den Chriften wurden die Guter wieber gurudgegeben, welche man ihnen während ber vielen Berfolgungen entzogen hatte. Sie sollten fortan nicht mehr gebrängt und auch von ben öffentlichen Aemtern nicht ausgeschloffen werben. Es murbe ihnen geftattet, fich Rirchen zu erbauen, ja viele murben felbst auf Staatstoften errichtet. Der Raifer erlaubte Jebem, bei feinem Abfterben bas ber beiligen, fatholischen, ehrmurbigen Rirche aus seinem Bermögen zu bestimmen, mas ihm beliebe. "Mit wunberbarer Schönheit und göttlichem Blanzen, fagt Binterim, ntrat jest bie Braut Chrifti hervor; bie hierarchische Ordnung bilbete fich aus und die Hirten konnten jest ruhig und sicher die durch so manche Sturme zerstreuten Schafe sammeln und in ber Mitte ber Beerbe feste Site aufschlagen "56). "Als Constantin bie driftliche Religion jur herrschenden gemacht batte, gab es auch Rirchen und Bisthumer in allen Stäbten ber beiben Belgien und Germanien . . . ja biefer kluge Fürft hatte bie driftliche Religion nicht öffentlich zur berricbenben machen können, wenn fie es nicht icon lange heimlich gewesen wäre 157). Inmitten ber Sorgen bes Thrones und ber Arbeiten bes Krieges berief Conftantin bie Kirchenversammlung zu Arles, um die Glaubensspaltung ber Donatiften beizulegen und erschien felbst auf jener, welche im Jahre 325 zu Nicaa in Bithynien ab-

Der Bischof Eusebius, der Lebensbeschreiber Constantin's, hatte die Erzählung von dieser Areuzerscheinung aus dem Munde des Kaisers selbst vernommen. Stolberg, Gesch. B. IX. S. 617. A. G. Gfrörer, Gesch. der Kirche, B. I. 569 erklärt dies als eine prächtige Sage. — 55) A. G. Gfrörer, Gesch. der Kirche, B. I. 569 — 571. — 58) Gesch. der deutsch. Concisien, B. I. 343. — 57) R. Bogt's Rhein. Gesch. und Sagen, B. II. 53.

gehalten wurde. Durch seine achtzigsährige Mutter, welche ebenfalls zum Christenthume übergetreten war, ließ er auf dem Calvarienderge zu Verusalem eine herrliche Kirche erbauen. Nach vielen Kämpsen und Siegen für die Erweiterung und Befestigung seiner Racht, erst am Ende seiner Tage getaust, starb er im Jahre 337. Roch heute verkündet ein in Rom ihm errichteter Triumphdogen die hohe Achtung, die er sich bei Freunden und Feinden zu verschaffen wußte. Constantin selbst ließ bald nach dem Siege über Maxentius seine Bilbsäule in Rom errichten mit dem Kreuze in der Hand und solgender Inschrift: "Durch dieses heilsame Zeichen, das ächte Wahrzeichen der Tapserkeit, habe ich eure Stadt vom thrannischen Joche besreit, dem Senat und dem römischen Bolke die alte Würde und vorigen Glanz wieder hergestellt" 38).

Die wunderbare Unwomblung des Geistes und des Willens des eben so tapferen, als weisen Kaisers zu Gunften des am Kreuze verblichenen Erlösers; die gesetzlichen Bestimmungen, woburch die Bekenner Jesu vor allen ferneren Bersolgungen der Behörden geschützt und wichtige Rechte ihnen eingeräumt wurden; der unverkenndare Eiser des Kaisers, die christlichen Wahrheiten und Uedungen zu schützen und zu heben; sein öfteres Bersweilen in der Nähe des Rheines; die Ruhe und Sicherheit vor den Einfällen der Alemannen und Franken, welche während der letzten zwanzig Jahre der Regierung Constantin's auf dem linken User des Rheines herrschte: Alles dieses konnte nicht versehlen, daß hier der Samen des Evangeliums nene Wurzeln schlug.

Constantin gab bem römischen Reiche eine neue Eintheilung D. Ans ber in bieser Zeit versaßten "Notitia imporii" erkennen wir, daß die Castelle unserer Heimath, aller Berwüstungen der Alemannen und Franken ungeachtet, sich noch erhalten hatten. Sie standen rücksichtlich des Militärwesens unter dem Herzoge von Mainz — Dux Mogontiacensis — rücksichtlich der bürgerlichen Berwaltung unter einem Consular. Der erstere trug in seinen Amtsauszeichnungen die Abbildung der eils Castelle, welche seinem Oberbesehle unterworfen waren, darunter namentsich Selz, Rheinzabern, Germersheim, Speher, Altrip und Worms 60). Daß sich

<sup>58)</sup> Stolberg, Gesch. ber Religion, B. IX. 633. — 59) Das ganze Reich wurde in vier Präsekturen — Orient. Jüprien, Jkalien und Gallien — eingestheilt, Gallien aber in siebenzehn Provinzen. Unsere Heinath gehörte zur Provinz Germania prima. — 60) Die übrigen Castelle sind Mainz, Bingen, Bacharach, Coblenz und Andernach. Schöpflin, Als. illus. tom. I. 309 giebt eine Abbildung dieser Amtsanszeichnung. Rach verselben bildeten sammtliche Castelle große Bauvierecke mit vier gewaltigen Thürmen an ben

in biesen Castellen und ben dabei befindlichen Ansiedelungen, ermuntert burch bas Beispiel bes Raisers, wieber mehrere Chriften sammelten, ist wohl nicht zu laugnen. Aus ben in Gallien und Britannien blübenben Gemeinden erschienen auch neue Glaubensboten am Rheine. Trier hatte bamals ichon Agritius und Coln ben Maternus als Bischöfe, welche im Jahre 314 ber Spnobe au Arles beimohnten. Sollte nicht auch Maing und Strafburg, Worms und Speher seine Oberhirten gehabt haben? 3mar erscheinen auf ber eben genannten Shnobe, beren Beschluffe brei und breifig Bischöfe unterzeichneten, aus ber Proving Oberbeutschland, wobon Mainz bas Haupt und Worms, Speher und Straßburg die Nebenstädte waren, feine Namen bortiger Oberhirten. Allein nicht immer unterzeichneten bie bei ben Spnobalverbanblungen anwesenden Bischöfe die Beschlüffe, abgesehen bavon, daß die Unterschriften ber alten Concilien überhaupt sehr unvollständig waren und daß die Einfälle ber Alemannen unsere Bischöfe gehindert haben bürften, zu Arles fich einzufinden 61).

#### § 8. Colner Innode.

Würben die von Crabbe und Surius zuerst veröffentlichten Aften der angeblich am 12. Mai Jahrs 346 zu Göln abgehaltenen Spnode unbezweifelt acht sehn, so hätten wir den sichersten Beweis, daß schon im Beginne des vierten Jahrhunderts nicht nur allein zu Trier und Göln, sondern auch zu Mainz, Worms, Speher und Straßburg christliche Oberhirten ihre Gemeinden leiteten, belehrten, schützten und vermehrten. Wir müssen hier etwas weitläustger in die Geschichte dieser ersten, deutschen Spnode, von der wir Kunde haben, eingehen, um ein richtiges Urtheil über bieselbe anzubahnen 122).

Binkeln. Selz, Rheinzabern und Anbernach haben abgestumpste Thürme mit Schiefscharten, mährend die übrigen Caskelle viereckige, kurz zugespiste Mauerbelme tragen. In Korm und Größe sind sie alle einander gleich, weßhalb man vielleicht von der Größe und Korm der Grundmauern des Mainzer Caskells auch auf zene von Speyer, Altrip zo. schließen dürste. Manche glauben, daß die Notitia imperii erst vom Kaiser Honorius gegeben ward. Rach Jagi Critica Baronii ad annum 374, No. 8, erwähnt Kestus Rusus in seinem Breviarium, welches er im Jahre 369 dem Kaiser Balenz gewidmet hat, zuerst der Einiseilung: Gormania prima et secunda. —— 61) Siehe Binterim's Gesch. der Concilien, B. I. 19—24. Auch Denkwürdigt. I. B. II. Th. 607. — 62) Peter Crabbe, gestorben zu Wecheln im Jahre 1553, hatte zu Cöln eine Conciliensammlung in zwei Bänden herausgegeben. Lorenz Surius, gestorben zu Cöln im Jahre 1578, gab ebenstalls eine Conciliensammlung im Jahre 1567 heraus. Da Epsengrein, welcher den B. Baur, der im Jahre 1516 starb, thetiweise abschrieb, schon die Berhandlung der Cölner Synode umständlich schilbert, woher mag sie Baur geschöpst haven? — Doch Baur erwähnt sa bieser Synode nicht.

Wie auf der Spnobe zu Arles vom Jahre 314, so waren auch auf jener, im Jahre 347 zu Sardica gegen die Arianer abgehaltenen, die Bischöfe von Trier und Eöln, auf der letzteren. Maximin und Euphrates anwesend. Beide gehörten zu den auszgezeichnetsten Männern der Versammlung und waren die treuesten Vertheidiger des reinen Glaubens und dessen eifrigsten Erklärers, des heiligen Athanasius. Euphrates wurde, nehst dem Bischofe Vinzenz von Capua, von den Vätern zu Sardica gewählt, sich zum Kaiser Constantius nach Antiochien zu begeben, um die Wiederzeinsehung der durch die Ränke der Arianer vertriebenen, rechtzläubigen Vischösse zu erwirken. Sie mußten zwar die schändlichste Arglist der Arianer zu Antiochien erfahren, allein hochgeehrt und gepriesen sehrten sie wieder zu ihrer Heerde zurück. Sowohl der heilige Athanasius, als andere berühmte Kirchengeschichtsschreiber erwähnen ihrer mit gleichen Lobeserhebungen.

Derfelbe Bischof Euphrates von Coln foll nun zwei Jahre aubor die Beranlassung zu ber fraglichen Spnobe gegeben haben. Euphrates foll nämlich plötlich in Borträgen und Schriften gelehrt haben, Jesus Chriftus sei ein bloger Mensch, wie anbere Menschen, nicht Gott ober Gottes Sohn. Die Clerisei ju Coln und bie Pfarrgeiftlichkeit bes gangen Bisthums war befturzt über biefe schnelle Glaubensveranderung ihres Bischofes und über ben von ibm vertheidigten Irrthum. Man befampfte benfelben, beschulbigte ben Bischof ber Regerei, trennte sich von ihm und erhob bei ben benachbarten Oberhirten förmliche Anklage gegen ihn. Servatius, Bischof von Tungern und nächster Amtsbruder bes Euphrates, begab fich zu ihm, hielt im Beifebn bes beiligen Athanafius eine Unterredung mit ihm, konnte ihn aber von seinem Irrthume nicht abbringen. Servatius trat nun öffentlich gegen Euphrates auf, feste fich beghalb auch mit ben übrigen Oberhirten Belgiens und Galliens in Benehmen. Fünf berfelben fprachen fogleich ben Bann über Euphrates aus und erklärten ihn feines Amtes verluftig. Euphrates fehrte fich nicht baran, sonbern fuchte sich vielmehr Anhänger und Schützlinge zu werben. Er wurde bemnach von Coln vertrieben und nunmehr bort eine National= sbnobe unter bem Borfite bes Bischofes Maximin von Trier qufammenberufen. Vierzehn Bischöfe aus Gallien, Belgien und Germanien erschienen perfonlich, zwölf überfendeten ihr Urtheil schriftlich. Die Namen und Site biefer Bischofe werben in ben Alten genau angegeben. Unter ber Zahl ber Anwesenben befanben sich: Jesse von Speher, Biktor zu Worms und Amand von

Strafburg. Jeffe erklärte bezüglich bes zu verhandelnden Gegenftanbes: "Micht nur auf die Briefe aller Kirchen, welche gebort baben, Euphrates läugne, daß Chriftus Gott fei, fondern weil ich felbft es im Beifebn unferes Mitbifchofes Martinus, ber Priefters Metropius und bes Briefters Quintin, wie auch bes Diakons Bittor mit meinen Ohren gehört habe: befiwegen ftimme ich bei. baß er rechtmäßig abgesett worden ift." Bischof Bittor von Worms iprach: "Weil es offenkundig und bewiesen ift, bag Euphrates, uneingebent bes göttlichen Bebeimniffes, wiber ben beiligen Beift geläftert bat und läugnet, Chriftus, ber Sohn Gottes, fei Gott, auch vieler Lafter beschuldiget wird, mas keineswegs einem Biicofe auftebt: fo ftimme ich feiner Entfetzung bei." Amand, Bischof von Strafburg, ließ fich vernehmen: "Da Euphrates von fünf Bischöfen ben Urtheilspruch erhalten bat, fo bekenne ich gegenwärtig, bag ich ihnen beistimme, ber ich schon burch meine Briefe zu beffen Absetzung beigestimmt babe. Es ift ausgemacht, baß gemäß seiner falschen Lehre, bie läugnet, ber Berr Christus fei Gott, billig über ibn bas Absetungsurtheil fei gefällt worben. 3ch schließe mich biesem Urtheile an." Das Urtheil über Euphrates wurde stefort vollzogen und Severin jum Bischofe von Coln gewählt, geweiht und eingeführt.

Biele gewichtvolle Männer sprechen sich, gestützt auf viele und wichtige Gründe, für und wider die Aechtheit dieser Spnobe und ihrer Verhandlungen aus. Wir wollen beibe hören.

Die Bertheibiger ber Aechtheit ber Colner Synobalberhandlungen geben zu bebenten: Die erfte und alteste Meinung erkennt bie Alten biefer Spnobe für acht und ichentt ihnen volles Bertrauen. Die genaue Bestimmung ber Zeit und bes Tages, an welchem bie Spnobe gehalten wurde, bie einfache, unbefangene Darftellung ber Berhandlungen, so wie die Namen ber seche und zwanzig Bischöfe, bie babei thätig waren, bie genaue Bezeichnung ihrer Site, welche man fonft nirgends findet und bie keiner geschichtlichen Thatface wibersprechen: Alles biefes, verglichen mit ber fonft bekannten Zeitgeschichte, zeugt für bie Wahrheit ber Spnobe und ihrer Berhandlungen. Der angegebene Tag ber Spnobe ift gerabe ein Sonntag, an welchen nach altem Berkommen bie Sbnoben eröffnet wurben. Der lateinische Styl ber Aften bestätiget berer Aechtheit, indem er ber bekannten Schreibart bes vierten Jahrhunderts gang entspricht. Man hatte damals ben Gebrauch, bie Zeit, in welcher eine Spnobe gehalten wurde, burch bie Namen ber Confuse zu bestimmen, welche Namen mit bem 12. Mai

346 auf bas Benauefte übereinftimmen. Um folche bewährte Urfunden zu verbächtigen ober gar als erdichtet zu verwerfen, muß man gewichtige Gründe aus ber Sache felbft ober außere Zengen bervorbringen, bie man nicht hat. Was man mit einiger Scheinbarfeit bagegen einwendet, daß nämlich Euphrates, wenn er im Jahre 346 ju Coln feines Amtes entfett worben mare, nicht im Jahre 347 als glaubenstreuer Bischof von Ebln auf ber Spnobe zu Sarbica gesessen und gar als Sprecher für ben beiligen Athanafius jum Kaifer gefendet worden : fann eine Ansgleichung finden, ohne die Wahrheit ber Colner Spnobe zu beeintrachtigen. Wie Bieles tann fich in zwei Jahren anbern? Auch burfte man zwischen bem abgesetten Euphrates und bem glaubenstrenen, welder ber Spnobe an Sarbica anwohnte, unterscheiben und ben letteren bem erfteren im Amte folgen laffen. Die Berhandlungen ber Colner Synobe haben, wie felbft bie Bollandiften bemerten, Zeugnisse für sich, die bis in das fiebente ober achte Jahrhundert reichen, wo die Originalatten ber Spnobe noch in ben bischöflichen Archiven vorfindlich sehn konnten. Es läft fich auch kein bernünftiger Grund benten, aus welchem biefe Aften follten erbichtet worden fenn. Biele gewichtige Gelehrte erklaren fich für die Aecht= heit biefer Aften. So unter vielen Anderen die berühmten Geschichtsforscher, Anton Pagins in feiner Kritik gegen Baronius; Chriftoph Brower in feinen Trierer Annalen: Anguftin Calmet in seiner Geschichte von Lothringen; Ludwig Lagnille in seiner Geschichte bes Elfasses; Dionys Petavius in feiner Dogmatik; Dominit Manft in feiner neuen Conciliensammlung; ber berühmte Benschen, ber zweite Bater ber Bollanbisten, ungeachtet es ihm unerflärlich schien, wie unter ben fraglichen Berhaltniffen Cuphrates nach Sarbica fonnte beorbert werben, weghalb er lieber einen Euphrates und Euphrasius annehmen möchte. Der verbienstvolle Strafburger Geschichtsschreiber, Grandibier, welcher über ben fraglichen Gegenstand eine ausführliche Abhandlung schrieb, worin er alle bamaligen Bertheibiger und Gegner ber Colner Spnobe anführt, erklärt ausbrücklich: "Unter bem Rampfe fo vieler Bahrscheinlichkeiten kann man nicht anders, als sich für die Aechtheit ber Cölner Synobalakten zu erklären, welche für fich betrachtet Nichts barbieten, mas fie zu verbächtigen im Stande mare und welche überdieß geftütt sind burch bas Ansehen ber ganzen Borzeit und burch eine große Anzahl ber neueren Schriftsteller." Und an einer anderen Stelle: "Die Aften biefer Spnobe haben alle Merkmale ber Wahrheit, welche man von folden Urkunden zu fordern berechtiget ift, und enthalten Nichts, was Beranlassung geben könnte, sie als unterschoben zu betrachten" 63). Der Mainzer Professor ber Rechte, Franz Anton Dürr, gab eine eigene Abhandlung über bie geschichtliche Wahrheit ber Cölner Spnobe heraus, von welcher ber letzte Mainzer Geschichtsschreiber, ber Dombechant Franz Wersner erklärt, Dürr habe siegreich die Cölner Spnobe gegen alle Einwürse vertheibigt64).

Doch auch die Gegner ber Colner Spnobe find nicht wenige und ungewichtige Männer. Dazu gehören unter Anderen: Cafar Baronius in feinen Annalen: Lubwig Dupin in feiner Bibliothefe ber Kirchenschriftsteller; Ludwig Tillemont in seiner Kirchengeschichte; Ratalis Alexander ebenfalls in feiner Kirchengeschichte; ber so tuchtige Daniel Schöpflin in feiner Geschichte bes Elfaffes; Brofessor Bedberich in Bonn in einer Abhandlung über bie Colner Spnoben; Margelin Molfenbuhr in feiner achtgebnten Abhandlung; Joseph Harzheim in seiner Sammlung beutscher Concilien: vorzüglich Anton Joseph Binterim in seiner Geschichte ber beutschen Concilien und Rettberg in seiner Rirchengeschichte Deutschlands 65). Diese geben zu bebenken: In ber ersten und ältesten Zeit nach biefer angeblichen Synobe boren wir feinen Laut von berfelben. Weber Hilarius von Poitiers, welcher die Umtriebe ber Reter fo umftanblich beschreibt, noch Sulvitius Severus, welcher am Ende bes vierten Jahrhunderts eine Rirchengeschichte verfaßte, worin er Mehreres über Gallien erzählt, noch weniger Euphanius, Philastrius, Augustinus, Johannes Damascenus, welche bie alten Irrlebrer besprechen, miffen etwas von Euphrates Irrlehre und Entsetzung. Gerabe bie angerühmte Benauigkeit in ber äußeren Abfassung ber Colner Aften erwecket einen größeren Berbacht. Bergleicht man bie Form ber Aften mit iener ber Berhandlungen zu Cirta in Numidien aus ber Zeit bes beiligen Auguftin, fo muß man glauben, bag biefe ber Colner

<sup>63)</sup> Histoire de Strasbourg, tome I. 73 und 133. Siehe hierüber auch den Bortrag in der Atademie zu Toulouse, id. tome II. p. XX. — 64) Dissertatio inauguralis de authentia synodi Colon. de anno 346. Moguntiae, 1778. Werner's Dom von Mainz, Th. I. 365. — 65) In einer eigenen Abhandlung der Borrede, tom. I. 22 sagt Harzheim: "Meo judicio, spectatis omnibus, quae geniosissimi critici pro hac synodo tuenda et retinenda excogitaverunt, manent insanabiles contradictiones." Binterim meint, B. I. 355, daß Crabbe oder einer seiner Mitbelser diese Geschichte aus den Schriften des Abies Aegidius de aurea valle bearbeitet habe, welcher im dreizehnten Jahrhunderte mehrere Jusähe zu dem Werke Gesta pontisicum Tungrensium gemacht und sie aus dem fabelreichen Leben des heiligen Servatius, welches der Priester Jucundus im eilsten Jahrhunderte geschrieden, geschöpft habe. — Rettberg, B. I. 123—140.

Abfassung zum Borbilde gebient habe. Die Namen ber Bischöfe und ihrer Site sind offenbar aus ben noch vorgefundenen Angaben ber Spnobe zu Sarbica entnommen. Uebrigens find mehrere irrthumlich angegeben. Richt auf ben Sonntag, sonbern auf ben Montag murben nach altem Gebrauche bie Spnoben eröffnet, wie eine Reihe von Beispielen barthut. In ber angeblichen lateinischen Urschrift kommen zwei Ausbrücke vor, nämlich castra und Germania secunda, welche in jene Zeit nicht paffen. Nach ber Bebauptung bes beiligen Augustin kann bie Angabe ber Consule nicht als Zeichen ber Unächtheit eines Concils und fobin beim Colner auch nicht umgekehrt als Merkmal ber Aechtheit angeseben werben. Eine annehmbare Ausgleichung, wie Euphrates im Jahre 346 als Irrlehrer seiner Würbe beraubt und schon ein Jahr nachber als ein angesehener Bischof Germaniens auf ber Synobe zu Sarbica gefessen habe, läßt sich nicht geben. 3mei Euphrates annehmen, verhindert das Zeugniß des heiligen Athanafius, welder ben Euphrates zu Sardica als einen betagten Greis und bemährten Lehrer barftellt. Die Lebensbeschreibung bes Bischofes Servatius von Tungern erklärt ausbrücklich, bag Severin bem abgesetzen Euphrates im Amte gefolgt sei. Die vorgebrachten Bersuche, eine andere Zeit für die Shnoben ju Coln und Sarbica zu unterftellen, erzeugen noch größere Schwierigkeiten, als jene sind, welche baburch beseitiget werden sollen. Die Berhandlungen zu Coln maren, wenn fie ftattgefunden hatten, zu wichtig für bie bamalige Zeit und standen mit ber Geschichte ber Arianer und Photianer, die so allgemein besprochen und behandelt wurde, in einer zu engen Berbindung, als bag fie eben bamals mit einem fo tiefen Stillschweigen hatten übergangen werben können. bie Spnobe ift noch fein Zeugnig, welches beweislich vor bem achten Jahrhunderte befannt war, vorgebracht worben. Im achten und neunten Jahrhunderte hat man es sich zu einem eigenen Geschäfte gemacht, Urfunden, Legenden und Shnoben entweder nach bem Borbilde ber früheren, achten, ober gang willführlich zu er= bichten.

Den Haupteinwurf gegen die Aechtheit der Cölner Synodalverhaublungen, daß wir und nämlich nicht gehörig erklären können, wie der im Jahre 346 seiner Würde entsetzte Bischof Euphrates schon im folgenden Jahre wieder in hohem Ansehen zu Sardica gestanden habe, sucht Professor Göringer zu Zweibrücken durch solgende Erwägungen zu schwächen: "Die Wege zur äußern Ehre sind unendliche und man hat in der alten und neuen Zeit Beispiele gesehen, daß Leute, die religiös und politisch proscribirt waren, ganz kurze Zeit nachher die höchste Stelle bekleidet haben. Besäsen wir genaue Kenntniß von den Lebensumskänden des Euphrates, dann kämen wir gewiß auf die Wege, die er eingeschlagen haben wird, um seine Berirrung wieder gut zu machen. Ja selbst die Mission an den Kaiser scheint, den Fall, daß er in den Schoos der Kirche zurückgekehrt war, angenommen, nicht ohne Grund ihm übertragen worden zu sehn. Wer konnte den Kaiser leichter überzeugen, daß die verbannten Bischöse, wenn sie in ihre Würden wieder eingeseht wären, ihre vorigen Fehler verbessern würden" 20.66) So viel bleibt jedenfalls ausgemacht, daß die fraglichen Eölner Spnodalakten noch nicht als unwiderlegbar unächt nachgewiesen sind, wie Hefele behauptet 67).

#### § 9. Bischof Jesse zu Spener.

Möge man nun nach diesen vielseitigen Erwägungen mehr für ober gegen die Aechtheit der Sölner Shnode gestimmt sehn, so räumt doch selbst Binterim, der schärfste Gegner der Wahrheit jener Akten, gleich seinem umsichtigen Vorläuser Harzheim 68), gerne ein, daß Jesse in der fraglichen Zeit Speherer Oberhirt gewesen sehn dürfte. Hören wir Binterim's eigene Worte: Es ist keinem Zweisel unterworfen, daß die ganze Provinz Oberdeutschland — Germania prima — vor der Mitte des vierten Jahrhunderts kirchlich geordnet war. Die vier Bischöse derselben führt der heilige Athanasius unter den Bischösen Galliens an, welche den Shodalverhandlungen zu Sardica, zu Gunsten seiner, durch Unterschrift die Zustimmung gegeben haben. Diese waren Martinus, Bischof von Mainz, Bistor von Worms, Amandus von Straßburg und Jesse von Speher, ungeachtet die Namen der Städte

<sup>66)</sup> Lestere und die folgenden von Prof. Göringer — Pirminius, S. 297 — angeführten Erwägungen sind nicht stichhaltig, da die Bischöfe nur des katholischen Glaubens wegen verbannt und vor Constantius, der dem Artanism huldigte, nur desplaat in Ungnade waren. — 67) Gesch, der Einschung des Ehristenthums, S. 187. — 68) Dieser sagt ausdrücklich: "Unde historia episcoporum Germaniae nihil detrimenti faeit eliminata vel obscurata Agrippinensi synodo: habet enim sinceriorem et indubitatum sontem pro suis episcopis saeculi quarti asserendis, nempe Sardicensem synodum". L. c. p. 22. Herner: "Spirensis civitas, Nemetum praecipua sedes, jam quarto saeculo habedat Jessen episcopum, concilii Sardicensis collegam. Concilia Germaniae, tom. I. 34. B. Baur sast blos: "Nemetum urbs Germaniae clarissima... cum adjacentidus sidi pagis, episcopalis sedes Heraclii temporidus — 610 — extitit. Bon dem Ramen Speyer sast derselde: "A Rudigero episcopo aucta instaurataque Spirae nomen accepit, eo quod in sphaericam formam condita sit vel in circuli modum aquis Rheni ambiatur etc."

in bem Schreiben bes beiligen Athanafius nicht angegeben find. Man muß annehmen, daß den meisten Unterschriften der Bischöfe Galliens in bem Spnobalschreiben von Sardica auch die Namen ber Site beigefügt maren, wie biefes fich schon aus bem von Silarins aufbemahrten Eremplare beweifet und bie Gebrüber Ballerini aus mehreren anderen Grunden bestätiget haben 69). Der Rurge wegen murben bie Namen ber Site von ben späteren Abschreibern weggelassen. Da man aber bie übrigen vom beiligen Athanasius angeführten Oberhirten Galliens mit ziemlicher Zuverläffigkeit ausgemittelt hat, fo tann man wohl auch bei ben vier Bischöfen Oberdeutschlands sich beruhigen, um so mehr, ba kein Bischof mit Namen Jesse anderswo in Gallien vorkommt. Diese vier Bischöfe waren jedoch nicht auf ber Spnobe in Sardica anwesend, wie man gewöhnlich angiebt, weghalb sie auch nicht in ber Reihe ber bort versammelten Bischöfe aufgeführt werben 70). Sie gaben, wie andere Bischöfe Galliens, burch nachträgliche Unterschrift ben Beschlüffen ihre Austimmung. Bielleicht hatten auch bie Metropoliten, Maximin von Trier und Euphrates von Coln, welche auf der Spnobe persönlich waren, die Bollmacht ber vier anderen Bischöfe. Uns scheint baber, fo schließt Binterim, bie Meinung, bag bie Bisthumer Speher und Strafburg erft unter bem Könige Dagobert gestiftet worden seien, eben so ungegründet, wie die andere. welche Worms zu bem urfprünglichen Metropolitenfige macht. Warum finden fich aber nach ben genannten Bischöfen bis jum Beginne bes siebenten Jahrhunderts feine Nachfolger berfelben? Sind vielleicht biese Städte wieder in die alte Abgötterei verfallen? Aus Abgang ber geschichtlichen Rachrichten über bie Bischöfe barf man wohl die Strafburger, Speherer und Wormser Kirche nicht wieder heidnisch machen wollen. Wenn wir auch die Namen ber Bischöfe aus bieser Epoche nicht kennen, so stellen boch mehrere geschichtliche Urkunden biefe Städte als bischöfliche Sige bar 71). Hierher gehört wohl unter Anderem ber wichtige Umftand, baf ber heilige Hilarins, selbst Bischof in Gallien, eben fo ausgezeich net burch Frommigfeit, als ausgebreitete Renntnisse, einem Worte.

<sup>69)</sup> De antiq. can. Collect. cap. VII. pars 1. — 70) Schmitt, Gesch. ber Deutschen, B. I. Buch II. Cap. 12 S. 412 bemerkt, daß Bischof Zesse von Speper auf der Spnode zu Sardica gewesen sei. Auch Dzanam a. a. D. S. 43 nimmt an, daß die Bischöse von Speper, Worms und Mainz 20. auf der Kirchenversammlung zu Sardica waren. Binterim sagt dieses auch anderswo: Denkwürdigkeiten, B. I. Th. II. 610. — 71) Vinterim, Gesch. der deutsch. Concil. B. I. 22 u. 383. In dem Berzeichnisse der Bischöse von Speper, welches Vinterim a. a. D. S. 290 giebt, steht auch Jesse an der Spisse berselben.

welches er "de synodis sive de fide Orientalium" gegen Enbe bes Jahres 358 fcbrieb, und welches er allen Bischöfen Galliens wibmete, bie Aufschrift gab: "Den geliebten Bifcbofen von Dber= und Rieberbeutschland, von Ober= und Rieberbelgien" 2c. Wie war biefe Aufschrift möglich, wenn nicht im Jahre 358 Bischöfe zu Mainz, Worms, Speher und Strafburg 2c. gelebt und gewirft haben? Ja, er gab feiner Belehrung nicht nur allein die berührte Aufschrift, sondern erhob darin die Entschiedenbeit und Glaubensfestigkeit ber Bischöfe von Dentschland mit befonderem Lobe 72). Herr von Geissel schreibt in obiger Beziehung: "Nach Jesses, bessen Kirchensprengel, wenn er wirklich schon bestand, fich taum über bie Grenzen bes Spebergaues erstrect haben mochte, ift bie Reihenfolge ber Bischofe unterbrochen, weil, wie Debrere annehmen (ficher unrichtig), ber Speperer Bifchofsstubl von Arianern eingenommen war und bie rechtgläubige Gemeinbe nur Briefter zu Borftebern batte, ober weil, wie Andere mit mehr Wahrscheinlichkeit behaupten, die alte Nemeterstadt in ben Stürmen ber Bölkerwanderung zerstört wurde und mit ihr auch bas Bisthum zu Grunde ging. Die Geschichtsschreiber haben baber mahrend einer Dauer von britthalbhundert Jahren nur bie einzige Nachricht aufgezeichnet, daß die wilden Schaaren bes blutigen Attila auf ihrem verwüftenden Zuge im Jahre 451 auch Sbeber eingenommen und bem Erbboben gleich gemacht, ben Dom, wohin die verzagenden Bewohner sich geflüchtet, erbrochen, bie Briefter beim Gottesbienfte überfallen und fie mit allen Glaubigen rings um ben Sochaltar ermorbet hatten, fo bag bas Blut in Strömen burch bie Rirche herabflogu 73).

### § 10. Meldungen über Bifchof Jeffe.

Die ältesten Urkundensammlungen des Bisthums Speher haben keine Spur eines Speherer Oberhirten aus dem vierten Jahrhunderte. Auch kein anderes christliches Denkmal aus dieser Zeit hat sich bis jest in umserer Heimath gefunden, es sei denn, daß man den offendar römisch-christlichen Grabstein, welcher im Jahre 1820 zwischen Heiligenstein und Mechtersheim an derselben Stelle zu Tage gebracht wurde, an welcher man vier Jahre später mehrere Urnen

<sup>73)</sup> Siehe Harzheim, Concilia Germaniae, tom. I. 1, Binterim a. a. D. S. 10 und Sancti Hilarii liber de Synodis. Editio Paris, 1693, num. 2 et 3, p. 1151. Siehe auch Grandidier, l. c. tome I. 136. Bill man viele Aufschrift auch nicht als ächt annehmen, so weiset doch das Lob, welches den Bischöfen Deutschlands im Briefe gespendet wird, auf deren Birklichfeit hin. — 73) Festprogramm zum achten Schulartage des Domes, S. 5.

ausgrub, hierher rechnen wollte. Der erste Chronist bes Bisthums Speper, Johann von Mutterstadt, melbet gleich bem Wolfgang Baur Nichts vom Bischofe Jesse. Wilhelm Epsengrein erzählt, jedoch ohne Quellenangabe, Mehreres von Jesse. Nachdem Letterer bie Berhandlungen ber Colner Shnobe, wie sie oben gegeben wurden, geschilbert und schon in seiner Einleitung bemerkt batte. bak Jesse in Belgien viele Wunder gewirkt und bas Bolt genügend in ben Wahrheiten bes Heils unterrichtet habe, melbet er weiter: "Der heilige Jessius, Bischof ber Nemeter, erhielt unter Raifer Conftantin zuerst ben Hirtenstab. Ginige nennen ihn Jafinus, Andere Jesus 74). Er war ein Mann von großer From= migfeit, bekannt und vertraut mit Konigen und Fürsten. lange er seine bischöfliche Würde bekleidete, führte er nicht nur allein fortwährend ein reines, unbeflectes, feusches Leben, sonbern, was ibn noch mehr erhob, er leuchtete in fo großer Gnabe und Beiligkeit, bag er Allen in seinem Umgange ein Beispiel mahrer Bollfommenheit gewährte. Er verfündete ben Nemetern und in ben Bersammlungen ben umliegenden Bolfern Chriftus als ben einzigen und mahren Erlöfer bes menschlichen Geschlechtes. Mit grokem und unerschrockenem Muthe kampfte er für ben auf ber Kirchenversammlung zu Nicaa verkundeten Glauben, wurde von ben Arianern verbrängt und mußte sich einige Zeit verborgen Obgleich abermals auf seinen Hirtensitz zurückgekehrt und von verschiedenen Schmähungen und Argliftigfeiten bedrängt und verfolgt: fuhr er mit unerschütterlicher Standhaftigkeit fort, bie Sache Christi zu förbern, bis ber Herr viele Andere zum avostolischen Berufe erweckte, welche einen Theil ber Mühe auf ihre Schultern übernahmen 175). Simonis erzählt von Jesse Nachstebenbes: "Jeffius ift ber erfte Bischof zu Speher gewesen, von bem man etwas aufgeschrieben findet. Er lebte unter bem Babfte Silvester und bem Raifer Constantin. Da um biese Zeit bie Reperei ber Arianer fehr überhand genommen hatte und auch ber Bischof Euphrates von Coln von diesem Irrglauben beflect mar: fo ward Letterer in Gegenwart Jeffe's und vieler anderer Bifchofe.

<sup>74)</sup> Gessius und Tessius dictus est sermone Hebraico, quasi curator sive medicus ab hoc sortasse, quia animas sidelium salvas secit atque pavit Dei verbo instruendo. Das Lob, welches Grandidier, histoire de l'église de Strasb. tome I. 137 bem heiligen Bischofe Amand von Strasburg beilegt, vervient im gleichen Grave auch Jesse. — 75) Chron. rerum, lib. IV. 101. Bie allenthalben, so giebt auch hier Eysengrein keine Quelle an, aus welcher er schöpste.

namentlich jener von Strafburg, Worms und Maing, abgefest und seiner Wurde beraubt. Ob aber dieser Bischof ber allererste nach Errichtung bes Speherer Bisthums gewesen, wann und von wem bieses Bisthum errichtet wurde, bas ist ob ber Länge ber Beit und weil ber rechte, mabre Glaube beinahe gang ausgerottet, vertilgt und abgethan gewesen, in Bergessenheit gekommen "76). Caspar Brusch erzählt von Jesse: "Jessius predigte um bas Jahr 348 und hernach ben Bölkern bei Speher, wie Christus ber eingige Erlöfer ber Menschen fei. Die Gottesläfterungen und irrigen Lehren bes Arian's bekämpfte er und half auch bie Kirchenverfammlung zu Coln abhalten und entfette bie arianischen Bischöfe" 2c. Edarb in einem Berzeichnisse ber Speperer Bischöfe erklart, bag Jeffius im Jahre 330 ben oberhirtlichen Stuhl gu Speher inne hatte 77). Eine weitere Melbung vom Bischofe Jeffe geschieht in einer Rlageschrift ber Stadt Speher vom Jahre 1554 gegen ben bortigen Bischof, in welchem bes letteren Anwalt behauptete, bag im vierten Jahrhunderte Jesse ben oberhirtlichen Stab zu Speber geführt habe, mas auch von bem ftabtischen Anwalte als mahr zugegeben murbe. Auch ber gegen bie Speherer Oberhirten so leibenschaftlich kämpfenbe Lehmann, in ber eben genannten Chronit, nimmt feinen Anftand, Jeffe als Oberhirten in Speher wirken zu lassen. Seine Worte sind: "Im Jahre 348 hat allhier Gottes Wort gelehrt und geprediget Bischof Jesse welcher etliche Briefter und Diakone gehabt, und als bie arianische Reterei burch Borfchub und Beiftand bes Raifers Conftantin's soll wohl heißen Constantius? — allenthalben und auch am Rheinftrome eingeschlichen, ift zu Coln ein gemeines Concil ber frangofischen Bischöfe gehalten worben, worauf Bischof Jesse sammt breien seiner Priefter erschienen und ben arianischen Reger mit feiner Stimme verbammen und feines Amtes entfeten halfu 78). Johann Heinrich Ursinus erwähnt einfach in veränderter Angabe ber Jahrzahl: "Im Jahre 347 wurde bas Concil zu Sardica abgehalten, welchem nach bem Zeugnisse bes Athanasius vier und breißig Bischöfe aus Gallien anwohnten, worunter Martinus, Bittor, Jages (sic) und Amandus genannt sind. Aus ben Aften ber Spnobe zu Coln vom Jahre 349, auf welcher biefe Bischöfe Oberbeutschlands anwesend waren und auf welcher Euphrates, ber

<sup>78)</sup> Simonis Befchr. ber Bisch. von Speper, S. 1. — 77) Chronit aller Erzbischöfe von Mainz zc. Blatt 41. — Eccardi corpus historicum medii aevi, tom. II. 2273. — 78) Lehmann's Chronit von Speper, S. 5, 7, 13. Fuchs'sche Ausgabe, nach welcher wir ftets zitiren.

Bifchof von Coln, berühmt burch bie Berichte bes Athanafius und Theoboretus, verurtheilt und entset worden ift, glaubt man, bag Martinus zu Mainz, Biftor zu Worms, Jages zu Speher und Amanbus zu Strafburg gesessen sei. Ob es auch mahr ift?4 72) Bugelin erklärt in feinem ichon genaunten Bergeichniffe ber Spaberer Bifchöfe Jeffius als ben erften berselben 80). Archivar und Hof= rath Loebel übergebt in seiner Abhandlung vom Ursprunge bes Bisthums Speher 2c. unfern Jeffe mit Stillfcweigen, zeigt aber . mehrmal, daß er wur Anerkennung besselben weuig geneigt sei. Die Speierischen Mannigfaltigfeiten von 1783 berichten: "Es ift gar febr baran zu zweifeln, ob biefer Jeffe bem Bisthume Speber jemals vorgestanden haben 81). Der Professor ber Geschichte zu Beibelberg, Daniel Ludwig Wundt, erklart hierüber: "Bei ber Kirchenversammlung, welche im Jahre 344 ober 347 zu Sardica gehalten ward, erschienen Bischöfe von Mainz, Worms, Speber und Strafburg, ein Beweis, bag gablreiche und blübenbe driftliche Gemeinden in biefen Gegenden muffen gewesen fenn, wenn auch bie angebliche Kirchenversammlung in Coln vom Jahre 344 nicht zu erweisen ift" 82). Mone fagt bievon: "Die Sage läßt bas Bisthum Sveber von einem Junger ber Apostel errichten, geschichtlich aber ist Bischof Jessius im Jahre 348483). Der fo tuchtige Geschichtstenner am Rheine, Nikolaus Bogt, bemerkt: "Während ber Herrschaft ber Römer an bem Rheine mochte sich ber Speierische Rirchensprengel nicht weit über bie Stabt erstreckt baben. Aus dieser Zeit kennt man nur ben Bischof Jesse, welcher im Jahre 346 auf ber Spnobe zu Coln erschien" 84). Herr von Geissel femanket zwischen ber Annahme und Berwerfung bes Bischofes Jeffe. Die bierber bezüglichen Stellen lauten: "Es ift nicht unwahrscheinlich, bag wie, seitbem die driftliche Religion burch Conftantin's Siege jur berrichenben geworben, in bem benachbarten Trier und Mainz ben Sauptstädten Galliens - follte wohl beiffen Belgiens 85) - und Germania prima, fich Bischöfestühle erhoben. fo auch in ber rheinischen Grenzstadt Speher, eine neue Rirche fich gebilbet, ober bie schon früher bestandene, von bem langen

<sup>79)</sup> Compendium historicum. Norimbergae, 1664, p. 8. — 80) Germania sacra, pars I. 8. — 81) Speierische Mannigs. S. 154. Der Hersansgeber Greiber kann es hiebei nicht über sich bringen, die Pauptquelle, aus welcher er seinen Bericht über die Eölner Spnode sast ausschließlich schöpfte, — Schöpftin Als. illust. — anzugeben. — 82) Grundriß der Pfälz. Archengesch. S. 15. — 83) Gesch. von Speyer, S. 103. — 84) Rheinische Gesch. n. Sagen, B. II. 181. — 85) Gallien hatte siebenzehn Provinzen und der auch siebenzehn Pauptstädte. Trier war die Hauptstadt von Belgia prima.

Drucke entfesselt, mit ungehinderter Lebenskraft sich ausgebreitet habe. Diese Bermuthung scheint durch einzelne Ueberlieferungen des Alterthumes fast zur Gewisheit erhoben, indem mehrere Schriftssteller einen Bischof von Speher sogar mit Namen — Jesse oder Jessius — anzusühren wissen. . . "Hinsichtlich der Alten der Solner Shnode aber haben die berühmtesten Kirchenhistoriser mit unwidersprechlichen Gründen erwiesen, daß die genannte Synode nie sei gehalten und sohin auch von keinem Speherer Bischofe seise besucht worden So. Die Existenz des Bischofes Jesse bleibt daher eben so ungewiß, als überhaupt das Borhandensehn eines Speherer Bischums vor der großen Bölkerwanderung sehr zu bezweiseln stehtuns?).

Biele und gewichtige Stimmen für das Leben und Wirken bes Bischofes Jeffe in unserer Heimath, verbunden mit der angeführten eben so unzweiselhaften, als wichtigen Anfschrift des heisligen Hilarins, nebst anderen geschichtlichen Erwägungen, lassen es bennach nicht zu, denselben aus den, obgleich mit vielem Dunkel und mannigfaltigen Bedenklichkeiten umhüllten Geschichtstafeln der heimathlichen Borzeit auszustreichen.

## Bweiter Abschnitt.

# Beit ber Bolferwanderung und ber alemannischen und frantischen Perridaft.

## § 1. Die Völkerwanderungen am Aheine.

Die freudige Aufnahme des chriftlichen Ganbens and die immer weitere Berbreitung desselben unter der gesegneten Herrschaft des Kaisers Constantin's wurde schon unter dessen Gobne Constantius, welcher die arianische Irrsehre schrimte, noch mehr aber durch die beständigen Einfälle der wilden, deutschen Stämme auf dem linken Rheinuser sehr gestört und geführdet. Constantius

<sup>86)</sup> Andere eben so gewichtige Kirchenhistoriter haben, wie wir oben fasen, biesen Gründen widersprochen, was bei gehöriger Würdigung der Sache nicht zu Abersehn ift. — 87) Der Kirchensprengel des Bisth. Speper, S. 6 und 8. Loebel neunt Jeffe einen erdichteien Bischof. Acta acad. pal. tom. VII. 183. — Wir bemerken hierbei, das Loebel im Mai 1770 von dem regierenden Domfapitel zum Pofrathe ernannt wurde.

hatte felbst mit großen Gelbsummen die Alemannen, welche allmählig bas ihnen füblich gelegene romische Zehentland in Befit genommen hatten, verleitet, über bie Gauen am Rheine bergufallen, um ben bas Beibenthum schützenben Emporer Magnentius baraus zu verbrangen. Magnentius wurde in einem blutigen Treffen an ber Rhone geschlagen und ber alemannische Heerführer Chnodmar haufte nun mit feinen roben Borben nach Belieben auch in unfrer Beimath. Die blübenbften Städte fanten in Afche und beren Bewohner wurden theils ermorbet, theils in die Gefangenschaft fort= geschleppt. Mit gleicher Bebrängnif erfüllten um bas Jahr 354 zwei andere alemannische Fürstenbrüber, Chundomad und Badomar, Conftantius ructe ihnen an ben unfere wohlbebauten Gauen. Rhein entgegen, jagte fie in ihr jenfeitiges Gebiet gurud und gewährte ihnen nur zu leicht Friede und Freundschaft. zweien Jahren ergossen sich bie wanderungssüchtigen Bölker bes Norbens abermals über ben Rhein. Die fruchtbaren Gefilbe Galliens, wo fie einmal bie Früchte bes romischen Anbaus gefostet batten, waren ihnen eine zu reizende Locksveise. Der Kaiser sab sich baher genöthiget, neue Truppen zur Abwehr ber Barbaren nach Gallien zu entfenben und, obgleich unlieb, Julian als Cafar an bie Spite berfelben zu stellen. Fünf und vierzig Städte, ohne bie Caftelle, waren bereits in ben Banben ber Deutschen. Straßburg, Selz, Speher, Worms und Mainz waren ihrer fturmenben Macht erlegen 88). Julian verfolgte fie, obgleich von Berrath um= geben, mit vielem Glücke. Im Jahre 357 kam es zu einer morberifchen Schlacht. Gine ungeheure Maffe Alemannen hatte fich, unter sieben auf Leben und Tod mit einander verbundenen Heerführern, bei Strafburg gelagert. Diese übersanbten ben Römern bie stolze Botschaft, bas Land zu räumen. Anstatt einer Antwort zog Julian am folgenden Tage mit 13.000 kampfluftigen Kriegern bem 35,000 Mann ftarten Beere ber Alemannen entgegen. Lange schwankte ber Sieg; auf beiben Seiten wurde verzweiflungsvoll gekampft. Schon wich die Reiterei ber Römer. Julian sprengte ihr entschlossen in ben Weg und führte sie muthvoll zum neuen Rampfe. So gelang es endlich ber Tapferkeit Julian's und ber Ueberlegenheit ber römischen Waffen, bie Deutschen zu schlagen. Nur wenig Memannen retteten sich über ben Rhein; seche taufend verbluteten auf bem Schlachtfelbe; eine große Anzahl fand ihr Grab in ben Wellen bes Rheines. Chnobomar flüchtete fich in

<sup>88)</sup> Siehe Mone's Urgefc. B. II. 293.

bas verschanzte Lager zwischen Lauterberg und , Weissenburg. wurde gefangen und nach Rom gefandt. Auch weiter rheinabwärts fäuberte Julian bie iconen Gauen von ben wilben Eroberern und stellte die verwüsteten Castelle und Städte wieder ber. mehrere Male fette er über ben Rhein, überfiel bie Gebemuthigten in ihren eigenen Wohnplagen und nöthigte ihnen burch feine eben fo große Umsicht, als anerkannte Tapferkeit für feine ganze Berrscherzeit Ruhm und Achtung ab. Erst nach Julian's Tobe erhoben fich bie Alemannen zum neuen Kampfe. Des Raifers Balentinian's Felbherr, Jovinian, schlug fie in einem blutigen Treffen an ber Marne. Bier taufend Alemannen fanden ihr Grab auf ber Wahlstatt. Diese Nieberlage verhinderte ben alemannischen Häuptling Rando nicht, im Jahre 368 bei Mainz ben Rhein zu überschreiten. Er überrumpelte biefe Stadt, als eben bie driftlichen Einwohner berfelben friedlich und unbeforgt ein hohes Rirchenfest begingen. Alles fiel wehrlos in die Sande ber eroberungsfüchtigen Beiben, welche, nebst gablreicher Beute, viele Manner und Frauen gefangen mit fich fortführten. Der Raifer Balenti= nian felbst verfolgte bie roben Plünderer über ben Rhein. Rando wurde geschlagen und bis an die Quellen ber Donau verfolgt. Allein kaum waren die Barbaren an einem Orte bezwungen, so erhoben fie fich verwegener an andern Marten. Balentinian verfuchte Alles, ben Bermuftungen berfelben vorzubeugen. Er fammelte neue Kriegsschaaren, baute Festungen am Rheine und schloß mit ben Gefürchteten Bundnisse ab. Allein weber er, noch feine beiben Söhne, Gratian und Balentinian II., noch berfelben tapferer Nachfolger auf bem Kaiserthrone, Theobosius ber Groffe, am Allerwenigsten aber bessen schwache, behofmeisterte Söhne, Artabius und Honorius, fonnten bem reikenben Strome ber Bollerwanderung Einhalt gebieten und ber grausenhaften Bermuftung berfelben vorbeugen 90).

Beim Beginne des fünften Jahrhunderts wälzten sich wie wild aufschäumende Wellenschläge die Bandalen, Quaden, Sarmaten, Alanen, Gepiden, Heruler, Sachsen, Burgundionen, Alemannen und Pannonier gegen das linke Ufer des Rheines. Die Franken stemmten sich anfänglich noch den gefürchteten Massen entgegen. Doch von dem treulosen Stilicho eingeladen, gingen die Bandalen und Alanen bei Mainz über den Rhein, plünderten Oberdeutsch-

<sup>89)</sup> Mone bezweiselt vieses a. a. D. S. 300. — 90) Hauptquelle ves bisher Erzählten ist Ammianus Marcollinus XVI. bis XXX, Siehe auch Als. ill. tom. I. 396—416.

land und vermufteten beffen Stabte. Main; wurde mit Sturm erobert und zerftort. Biele taufend Chriften, welche fich mit ihrem Oberbirten Auräus 91) in bie Kirchen geflüchtet hatten, wurden von ben beibnischen Stürmern ermorbet. An ihrer Spige stand Chrof ober Berich, ber König ber Banbalen, weßhalb biefer Ueberfall oft mit ienem Seite 53 erzählten verwechselt wird 92). Nachdem Mainz ausgepländert war, überfielen bie Barbaren auch Worms, Speher und Strafburg, ergoffen fich in wilbem Getummel über gang Gallien, brangen über Spanien nach Afrika por, um baselbst auf ben Trummern driftlicher Kirchen und Gefittung neue Reiche zu gründen. In unserer Beimath folgten ben blutigen Spuren ber Banbalen und Alanen die Alemannen und nahmen ringsum die fast menschenleeren Gauen in Besit. Rom, welches mittlerweile von bem Gothen Alarich bestürmt und geplündert wurde, hatte an unserem Rheingebiete für immer seine Herrschaft verloren. Richt einmal ber Versuch wurde mehr von Rom gemacht, diese wichtige Broving wieber zu erobern. Gine neue Beit beginnt für unfere Beimath. Allein wir wissen aus berselben wenig, indem die römischen Beschichtsschreiber sich nicht mehr um bas unwiederbringlich vom Reiche abgeriffene Land kummerten und bie Alemannen, bes Meis fele und Schreibgriffele untundig, teine neuen Dentmäler fetten, -sondern die vorhandenen gerstörten. Ueber diese Berwüstung selbst baben wir aus einem Briefe bes beiligen hieronymus vom Jahre 409 ein trauriges Zeugniß. Obgleich biefer eben fo berühmte Kirdenschriftsteller, als strenge Ginfiedler bamals seine Tage in einer engen Rlofterzelle zu Bethlehem verlebte, fo batte er bennoch von ben Ereignissen und Berhältnissen ber abendländischen Provinzen bes römischen Reiches bie genaueste Lenntnig, indem fast täglich viele angesehene und gelehrte Männer aus Italien und Gallien. welche, ber Stürme und ber Kriege ihrer Beimath überbrüffig, in bas gelobte Land auswanderten, ben heiligen Lebrer in feiner Belle begrüßten. Dierondmus schrieb an Ageruchia, eine vornehme, ihm befannte Frau: "Ungablige Boller, ausgezeichnet burch Robbeit und Graufamkeit, haben gang Gallien überschwemmt. Alle Länder amischen ben Alven und bem phrenäischen Gebirge find von Quaben, Herulern, Sachsen, Banbalen, Sarmaten, Alanen, Gebiben, Burgunbionen 93). Alemannen und ben feindfeligen Bannoniern gang-

<sup>91)</sup> Lehne's Schriften, B. IV. 47 nennt biefen, während Werner a. a. D. S. 61 ben Bischof Ruthard angiebt, Auch Dzanam a. a. D. S 65. — 22) Prodromus, historiae Trev. p. 420. Lehmann, Chronit von Speper, S. 41. — 93) Die Burgunder fanden, nach Retiberg's Kirchengeschichte B. I.

lich verwüstet. Mainz, biese trefsliche Stadt, ist eingenommen und zerstört und in den Kirchen wurden viele Tausende erschlagen. Worms Einwohner sind durch eine langwierige Belagerung aufgerieden und jene von Rheims, Amiens, Tournai, Speher und Strasburg nach Deutschlaud in die Gefangenschaft abgeführt wors den 1842.

Doch bas war noch nicht ber größte Jammer, welcher unfere Beimath traf. Gine noch grausenhaftere Berwliftung wurde mn Die Mitte bes fünften Jahrhunderts über dieselbe verbreitet. Die hummen hatten urfprünglich in bem Innern Affiens, in ben ungehenern Sandsteppen ber großen Berberei ihre Wohnsitze. Bon anbern Bolfern gebrängt, jogen fie über ben Mäotischen Gee in Europa ein. Wie vom Sturme gejagte Meereswellen wichen bie erschreckten Bölker vor ihnen zurud. Sie waren unftreitig die robeften ber gabilvien Bolferstamme, welche bem romischen Reiche ben Umfturz bereiteten. Die Schilberung ihrer Geftalt, Sitten und Lebensweise erregt abschreckenbes Grausen. Ein gleichzeitiger Schriftfteller leitet ihren Ursprung, um ihr Benehmen zu erklären, von verbannten Beren und bofen Geiftern her 95). Ihr Heerführer war Attila, welcher fich felbst bie Beikel Gottes nannte und ben Beinamen Verwüfter bes Rheinstroms erhielt. Die Geschenke und Länderabtretungen der Römer an diese Barbaren vermehrten nur ben tropigen Uebermuth berselben. Unbeschränkt beherrschte Attila bie Boller von ber Wolga bis an bie Donau. 3m Jahre 451 erhob er fich aus Bannonien, burchzog mit zahlreichen Bölferschwärmen gang Deutschland, überfette, mahrscheinlich bei Bafel, ben Abein und ergoß fich mit wilbem Ungestüme auf die diesseitigen Gauen, plunberte und verwuftete auf's Rene bie Stabte Strafburg, Speher, Worms, Mainz, Mey, Coln und Trier 90), bis er

<sup>255,</sup> in dem Striche zwischen Mainz und Speper hinaus, ein christisches Land aus der Römerzeit vor und nahmen dort von dem Bestegten dem christischen Glauben an. Welcher Bischof hat sie demnach vom Zahre 417 an wohl beschrif Später wurden sie an den Jura zurückgedrängt. — <sup>94</sup>) Epistola de monogamia. Opera Hieron. tom. I. 60. Wimpheling schriebschon im Jahre 1492 an den gelehrten Abt Tritheim über diese Stelle des Hieronymus: "An Hieronymus illarum civitatum cladem aut exitium meminisset, si non in eis knisse tum pientissimos Christicolas, tum doctrinis et sapientia praestantes cives cognovisset?" Siehe hierisder auch Als. illus. tom. I. 217. — <sup>95</sup>) Jornandes de redus geticis. — <sup>96</sup>) Schöpssin bemerkt jedoch: "Nos hoc nondum plane admittimus, nisi strmioridus probetur argumentis, urbes has, post Vandalicam irruptionem, qua deletae sunt, iterum knisse restitutas". Alsat. illus. tom. I. 428. Ueber die Jerstörung Spepers durch Attila's Schaaren sagt derr von Geisset im Kirchensprengel, S. 10: "Die wenigen verzagenden Ehristen, die sich in den Dom gerettet, wurden mit thren Priesters beim

endlich von dem römischen Heerführer Aetius, welcher sich gegen den furchtbaren Feind mit Theoderich, dem Könige der Gothen, mit Meroväus, dem Häuptlinge der Franken, und mit den Burgundern, Sarmaten und Ripuariern vereint hatte, in den kata-launischen Seenen dei Chalons in einer dreitägigen, mörderischen Riesenschlacht überwunden wurde. Man kämpfte mit beispielloser Buth. An hundert zwei und sechzig tausend Menschen lagen, nach der mindesten Angade, erschlagen auf der Wahlstätte. Attisa's wilder Troy war noch nicht gebrochen. Die Unschlässisseit der Sieger erleichterte ihm den Rückzug, den er über die Trümmer jener Städte nahm, welche seine rohen Horden schon bei ihrem Anzuge schonungslos zu Boden getreten hatten.

#### § 2. Die herrschaft der Alemannen am Rheine.

Die Alemannen nahmen jest wieber bie Rheinebene von Bafel bis Mainz in Besitz und behaupteten biefelbe gegen bie Romer, Burgunder, Gothen und Franken fast ein ganges Jahrhunbert. Welchen traurigen Ginflug biese roben Züge und wilben Rämpfe, biese grausenerregenden Berftorungen und Verwüftungen. bie wie vom Sturm geveitschte Wellenschläge über ein halbes Jahrhundert in unserer Beimath auf einander folgten, übten, läßt sich leichter benten, als schilbern. Beftimmte Nachrichten haben wir bierüber feine. Die Römer, welche bie Barbaren nicht mehr verbrängen konnten, thaten keine Melbung von ihnen. Die Alemannen ftanben auf einer noch zu tiefen Stufe ber Bilbung, als bag fie uns in Schriften ober Denkmälern Spuren ihrer Herrschaft an ber Queich und an bem Speperbache hinterlassen fonnten. Boren wir über jene Beriode bie Schilberung einer eben fo gewandten, als sachkundigen Feber: "Während ber furchtbaren Zeit des großen Bölkerkampfes, in welcher ber ferne Orient heraufwanderte, um bas Abendland in ben Staub zu treten und zwei Welttheile auf Tob und Leben sich schlugen: mußte wohl ber kaum aufgeblühete Delbaum bes Chriftenthums wieder zu Grunde geben, und noch weniger konnte bessen junger Sprosse unter ben roben Siegern Burzel faffen. Die wenigen Chriften verbluteten zum Theile unter bem Schwerte ber Barbaren, und andere bedten bie gabllosen Schlachtfelber mit ihren Leichen. Die Banbalen hauften, von Rroch's Mutter in ber Bertrummerungsfunft eigens belehrt, mit

Gottesbienfte überfallen und rings um ben Socialtar ermorbet, so bag bas Bint in Strömen burch bie Kirche herabstog", für welche Einzelnheiten jedoch teine geschichtliche Bahrscheinlichteit vorhanden ift.

fo unbeschreiblicher Robbeit, bag ihre Berwüftung für alle tommenbe Jahrhunderte jum Sprüchworte ward und Zeitgenoffen feine Ausbrude finden, ihren fcredlichen Bug entsprechend ju schilbern. Die Horben Attila's machten bas Land, bas fie betraten, zur Einobe, schonten nicht Weib und Rind, und am Liebsten schlachteten fie driftliche Priefter. Die Alemannen brachten mit ber Zerstörungswuth aus ihren Balbern auch ihre Götter, Woban, Loke und ben sieggebenben Thor, und opferten ihnen unter bes Eichenwaldes bunkeln Gewölben gefangene Feinde. Alle biefe wanbernbe Bölfer faben mit Berachtung auf bas Kreuz, bas, schon bamals in bem größten Theile ber römischen Welt als Symbol bes Friedens und der Civilisation verehrt, ihnen nur als Zeichen ber Schanbe und Anechtschaft galt. Die Alemannen besonbers bielten mit eiserner Treue an ben aus ihrem Beimathlande mitgebrachten Sitten und Gefeten, und wie ihnen bie Stäbte und Caftelle ber Römer mit ihren Mauern und Thürmen nur als schimpfliche, ber freien Manner unwürdige Zwinger erschienen und barum unter ihrer Fauft nieberfturzten: fo haßten sie bie driftliche Religion, ba biefe, Frieden und friedlichen Berein verfünbend, ber Band bes ungeselligen Wilben bas blutige Schwert, ihm bas kostbarfte Gut, zu entwinden strebte. Dag baber bei folden, sich während anderthalb hundert Jahren fast ununterbroden folgenden Wanderungen und Kriegen, so wie bei bem roben Saffe ber Sieger gegen alles Römische, bie driftliche Religion am Rheine völlig zu Grunde ging, und bemnach eine Christengemeinde in bem ausgebrannten und niederliegenden Speper sich weber erhalten, noch auch neu entstehen konnte, begreift sich von felbst und es läßt fich hieraus bas Stillschweigen ber Geschichtsschreiber binsichtlich ber früheren Speherer Rirche, so wie bie Lucke in ber Reihenfolge ihrer Bischöfe, sowohl für bie Zeit ber großen Wanberung, als ber Besetzung bes linken Rheinufers burch bie Alemannen, binreichend erklären."

"Was Wissenschaft und Kunst seit Jahrhunderten geschaffen und gebildet, und was des Römers Prachtliebe und beharrlicher Sinn am Rheine auf und ab errichtet, war dahin. Die stolzen Tempel der Götter waren mit ihren Säulengängen gefallen und die kunstreichen Götterbilder zerschlagen unter des Wilden gewaltiger Hand; die seisen Tehen Aquadukte hingen mit gelagen dem Erdboden gleich; die hohen Aquadukte hingen mit gebrochenen Bogen und verwitternden Pfeilern; die herrlichen Villen und Thürme waren versunken; die blühenden Gärten umgewan-

velt zur wüsten, verwachsenen Wildniß und die Heerstraßen, erst ausgefahren von den endlosen Heerzügen, nun von Wind und Wetter vergraben und vergessen. Die ganze mächtige Römerwelt, wie sie während vierhundert Jahre am Rheine geherrscht und geschaffen, schlummerte jetzt auf Hügeln und in Thälern mit Schisd und Speer, und von ihr war Nichts übrig geblieden, als über der Erde zertrümmerte Gebäude, versunkene Aren und umgeworssene Leichensteine und unter der Erde zerlöcherte Helme, verlorne Abler, zerbrochene Schwerter, verwesse Gebeine und Thänenstrüge. Mit ihr war auch das Krenz gefallen und lag verschüttet unter den Trümmern, und erst nach der Riederlage seiner Feinde, der Alemannen, erhob es sich wieder aus dem Schutte der Zersstörung; jedoch nur langsamu 27).

Das ist das traurige Bild der alemannischen Herrscherzeit in unserer Heimath.

#### § 3. Die Berrichaft der Franken am Rheine.

Ein großes Volk trat in die Weltgeschichte ein — es waren die Franken. Schon im Berlaufe des britten Jahrhunderts hatte sich in den Lämdern zwischen dem Abeine, dem Maine und der Weser ein mächtiger Verein deutscher Männer unter dem Namen Frankendund gebildet. In Sallien erschienen die Franken zum ersten Male im Jahre 241, erlitten aber bei Mainz eine große Niederlage. Sie wiederholten oft ihre Einfälle, wurden jedoch von verschiedenen Kaisern Koms immer wieder vom linken Abeinufer zurückgedrängt. Endlich gelang es den Franken doch, im heutigen Rheinprenßen und dem Königreiche Belgien, unter dem Schutze Julian's, festen Fuß zu fassen.

Unter ben Franken sind die Salier, welche unsprüngsich an der Saale wohntenss), und die Ripuarier — Userbewohner — welche ihre Size von der Lahne dis zur Lippe hatten, sie de-kanntesten. Beide Stämme hatten ihre eigenen Gesetze. Der erste Frankenkönig, welchen die Geschichte nennt, war Pharamund. Er behnte seine Macht besonders an der Wosel ans. Im Jahre 427 solgte ihm sein Sohn Clodio, welcher seinen Sit im Hennebergischen ausschlug und sein Reich in Gallien erweiterte. Mit thm

<sup>97)</sup> herrn von Geissel's Riechensprengel, S. 11 und 13. Wir nahmen biese und andere Stellen aus der genannten Schrift um so lieber wörtlich auf, weil sie nie in den Buchhandel kam und fohin Benigen bekannt ift. — 96) Ein Auffach in den hist. polit. Blättern, B. XX. 560, leitet diesen Ramen von den Meersalinen an den Rhonemundungen ber, wo die celtischen Salier wohnten. Andere "von dem Saallande", einem Gaue an der Issel.

hatten fich bie Burgunder im füböftlichen Gallien festgefest, mabrend bessen sübwestliche Theile bie Westgothen beherrschten. noch ber nordwestliche Theil Galliens geborchte römischen Stattbaltern. 3m Jahre 448 erhielt Merovaus, wahrscheinlich Clobio's jungerer Sohn, ober boch ein naher Vermandter besselben, bie Herrscherwürde über bie franken und ward Stammwater mehrerer Könige biefes tapferen Bolles. Er half bie Hunnen in ber Hauptschlacht an der Marne besiegen. Sein Gobn Chilberich vergräßerte sein Reich langs bem Rheine und überließ es erftarkt im Jahre 481 seinem fünfzehnichtigen Sohne Chlobmig. Unterbessen hatte Oboafer, ber Heerführer ber Heruler, Rugier und Schrer. im Jahre 476 ben letten römischen Raifer vom Throne gestoffen. Alle Provinzen bes ebemaligen Weltreiches ber Römer waren sobin ben fremben Eroberern Breis gegeben. Chlodwig benütte biefen Umstand, ben letten Statthalter ber romischen Macht in Gallien. Spagrins in Soissons, im Jahre 486 aus biefem Gebiete au verdrängen und auch die nordweftlichen Theile Galliens dem Frantenreiche einzuverleiben 99).

Chlodwig's fromme Gemahlin, Clothilbe, aus bem burgunbifden Königsgeschlechte, eine Christin, bot Alles auf, um anch ibren wilbtabferen Gemahl für ben Glauben an ben Erlöfer 211 gewinnen 100). 3br eifriges Bemüben, unterstützt burch ben Rath bes heiligen Remigius, Bischofes von Rheims, war lange vergeblich, bis endlich ein besonderes Ereignig ihrem beigen Bunfche mächtig zu Hulfe tam. Die Alemannen, welche, wie wir oben borten, bisber unfere Beimath im Befite batten, überzogen im Jahre 496 bie ripnarischen Franken, beren Heerführer, Sigebert, ein naber Bermandter Chlodwig's, zu Göln wohnte, mit Krieg, vielleicht nicht sowohl, um ihr Gebiet zu erweitern, als basselbe von ber ihr furchtbar anwachsenben Macht ber Franken zu schützen. Chlodwig zog bem verwandten Bölferstamme rasch zu Gulfe. Auf ber Grenzmarke ber Alemannen und Franken — nach ber gewöhnlichen Reiming zu Bulpich zwischen Bonn und Aachen - Tolbiacum heißt es bei bem Geschichtsschreiber Gregor von Tours fam es zu einer mörberischen Schlacht 101). hier mag fich beutsche

<sup>99)</sup> Stolberg's Gesch. ber Religion Jesu, B. XVIII. 392 ff. —
100) Wie sie Sie Chlodwig zur Ehe erhielt, siehe Stolberg a. a. D. S. 399. —
101) Diefes Bulpich liegt doch wohl etwas zu tief in dem Ripuarierlande. Wir, neigen uns sehr zur Ansicht, daß Toldiacum das Dorf Albich an der nördlichen Grenze unserer Pfalz sei, wodurch auch die Bedenklichkeiten, welche gegen Zülpich erhoben werden können, beschwichtiget würden. Siehe Kres

Tapferkeit in voller Kraft gegen einander. Der Sieg schien fich anfanglich auf die Seite ber Alemannen zu neigen. Der eben fo umfichtige, als tapfere Chlodwig tam in große Berlegenheit. Jest beugte sich ber stolze Sinn bes Sicambers vor bem gefreuzigten Belterlöfer. Wie einstens Conftantin, nahm Chlodwig, eingebent ber öfteren Busprache feiner Gattin, im Gebete feine Buflucht gum Gotte ber Chriften. Er flebete: "Jesus Chriftus, wenn Du mir ben Sieg über diese Feinde zu Theil werden lässest und ich jene Kraft erfahren haben werbe, welche bas Bolt, bas Deinem Namen anbängt, von Dir zu kennen vorgiebt: so will ich Dir glauben und mich auf Deinen Namen taufen laffen. 3ch habe meine Götter angerufen, aber wie ich febe, haben fie mir feinen Beiftand gewährt, baber ich glaube, baß fie keine Macht besitzen, weil fie benen, die ihnen gehorchen, nicht helfen 102). Raum hatte ber Rönig biefes Bebet gesprochen, so fühlten sich seine Rrieger wie neu belebt und stürzten mit boppelter Kraft in bie Reihen ber Alemannen. Der König biefer - feinen Namen hat bie Beschichte nicht aufbewahrt — hatte sich zu tief in bas Treffen gewagt und fiel unter ben Streichen ber Franken. Dieser Berluft bestürzte bie Alemannen. Sie erkannten balb, bag ihre Sache unrettbar verloren sei und riefen bem Sieger geschlagen entgegen: "Schone bes Bolles, wir find Dein." Das war bas Grab bes selbstständigen Reiches ber Alemannen. Sie mußten bie Bauen unserer Beimath ben Franken überlassen. Sie konnten zwar unter eigenen Bergogen und unter eigenen Gefeten ihre Eigenthumlichkeit in ihren früheren Siten bewahren, maren aber genöthiget, ben frantischen Rönigen Hulbigung zu leiften und ihnen gewisse Abgaben zu entrichten. Aus bem, ben Alemannen von den Franken abgenom= menen Gebiete murbe ein neues frantisches Herzogthum gebilbet, welches die Namen rheinisches, westliches ober beutsches Franzien führte, und welches genan bie Gauen umfagte, welche fpater bie Bisthumer Mainz, Worms und Speher beschrieben 103). Diese Gauen am Rheine, jenseits bis zur Murg und Doos und biesfeits bis zur Sur, waren fortan ber vorzüglichste Bezirk bes auftra-

mer's Gesch. des Rhein. Franziens, S. 26. Alsat. illust. tom. I. 431. Göringer's Pirmin. S. 66. — 102) Gregor Tur. hist. fran. lib. II. c. 30. Stolberg, Gesch. B. XVIII. 404. — 103) Eh. J. Kremer's Gesch. des Rhein. Franziens, S. 34. Rach einigen Anzeigen hätten zwar die Alemannen noch eine Zeit sang die diesseitigen Gauen am Rheine besessen, allein ein Beweis hiefür ist nicht vorgebracht worden. Eben daselbst, S. 28. Alsat. illus. tom. I. 620. Siehe auch Act. acad. palat. tom. III. 333. Rone's Urgesch. B. II. 16.

sischen Reiches. Sie bilbeten eine königliche Provinz, beren Berwalter — zuerst procuratores regii, nachher camerae nuntii und endlich duces genannt — eben deswegen einen Borrang vor den übrigen Größen des Reiches gehabt haben. Diese Provinz wutde die Burg und Araft des Reiches — arx et vis regni — genannt; ihre Bewohner galten als das vornehmste Bolk der Fransten. Hier hatten die salischen Herrn, das edelste Haus in Deutschland, ihre Size, aus welchen später die kräftigsten Beherrscher des beutschen Reiches hervorgegangen sind 104).

#### § 4. Die Caufe Chlodwig's.

Eine andere wichtige Veränderung, welche die Besiegung ber Alemannen herbeiführte, mar bie neue Begrundung bes driftlichen Glaubens in ben Gauen bes rheinischen Franziens. So vielfältig und schreckbar auch die Verwüstungen und Umwälzungen in unserer Heimath waren, so burften sich jedoch noch einzelne Christen bafelbst gerettet haben. Alte Einwohner blieben jedenfalls noch Sie wurben in ben frantischen Gesetzen Römer genannt und lebten mit ben freien Franken gemischt. Vorzüglich hielten sich folche in ben alten Stäbten am Rheine auf, welche bie Franfen auch um so williger bei ihrer alten Verfassung belassen hatten, indem sie selbst nach beutscher Art mehr bas freie Felb, als bie abgeschlossenen Städte liebten 105). Bei biesen alten Bewohnern bes Landes glimmte noch bas licht bes chriftlichen Glaubens. Doch balb leuchtete es mächtig unter ihren beibnischen Besiegern. Wie fie ihre Bilbung ben Siegern überbrachten, so gewannen fie bieselben allmählig für ihren göttlichen Glauben. Chlodwig zog von bem Schlachtfelbe bei Bulpich über Toul nach Soiffons, seinem Ronigssige. Seine fromme Gemahlin marb trunken vor Freude, als ber König öffentlich erzählte, wie er blog bem Gotte ber Chriften ben Sieg über bie Alemannen zu verbanken habe. Er erklärte, fein bem Erlöfer gegebenes Berfprechen zu erfüllen. Clothilbe und ber beilige Remigius unterstütten sein Vorhaben mit neuer Ermunterung und Belehrung. Die Taufe Chlodwig's wurde auf Weihnachten bes Jahres 496 mit aller Pracht, Burbe und Auferbaulickeit, welche ber mahren Kirche bes Erlösers eigen ift, im Dome zu Rheims vollzogen. Drei taufend eble Franken, bes Ronigs Schwester Albofledis — ihr folgte später auch die arianische

<sup>104)</sup> Kremer a. a. D. S. 40. Lehmann's Chronit, S. 187. — 105) Kresmer's Gesch. bes rhein. Franziens, S. 227.

Schwester Lanthildis — an ihrer Spite, stiegen nach bem Könige in ben Taufbronnen 106). Die rechtgläubigen Christen nicht nur allein in Gallien, sondern auch in den fernsten Provinzen nahmen jubelnben Antheil an biesem Ereignisse, indem ihre Fürsten ausschlieflich ber arianischen Irrlehre verfallen waren. Der Babit Anastafius II. und viele Bischöfe beglückwünschten in besonderen Schreiben ben rechtgläubigen und sieghaften König ber Franken 107). Das babute Chlodwig einen sicheren Weg zu noch größeren Eroberungen und vereinigte am Leichtesten bie alten und neuen Bewohner ber eroberten Länder zu einer festen Gemeinschaft, welche ohne bas Band bes einen Glaubens bisher fehlte. Chlodwig's ausgezeichneter Staatsklugbeit und Tapferkeit unterlagen balb bas burgunbifche und westgothische Bebiet im Guben und Weften feines Reiches. Rur ift zu bebauern, bag ber Belb felbft nicht vor bem rochelnben Blute feiner Freunde und Bermandten gurudbebte 108), um alle Lander von ben Alpen bis zu ben Phrenaen, von ber Norbsee bis jum Mittelmeere, vom Rheine bis an bas atlantische Meer frei und ungehindert zu beherrschen.

Wer bas Eingreifen einer höheren Macht in bie Schickfale ber Bolfer und ber Menscheit überhaupt nicht ungläubig verfennet, wird wohl auch in ber anschwellenden Macht ber Franken bas Walten ber Borfehung nicht zu läugnen vermögen. Das abendländische Reich der Römer war mit seinem vom Christenblute getrantten Gögendienfte in Trümmer zerfallen; wilbe Bolfermaffen zogen freuz und quer, Alles zu Boben tretend, burch bie weiten Brovingen. Die ichonften biefer Provingen hatten jest bie Franten inne. Aus ihrer Mitte follte fich ber Segensbaum bes driftlichen Glaubens mit fraftigen Aeften, neu grunenben Zweigen, lieblichen Blüthen und reichen Früchten an ebler Gesinnung, reiner Gesittung und herrlicher Thatenfülle, erheben. Das mar ein grofies Werk. Es lag im Plane ber göttlichen Vorfehung und murbe, wenn auch nur allmählig, bennoch herrlich ju Ende gebracht. Die Taufe Chlodwig's gab weithin bas Zeichen zu biefem neuen Umfcwunge. Mit feinem Fürften wollte bas ganze Bolt ben als wahren Gott bekennen, bem es insgefammt augenscheinliche Sulfe und Rettung aus ber größten Gefahr verbankte. Die frankischen

<sup>106)</sup> Stolberg's Gesch. ber Rel. Zesu, B. XVIII. 406. Dzanam a. a. D. S. 73. — 107) Belche Berehrung und welches Bertrauen Chlodwig auf bie Oberhirten, ber Kirche hatte, geht zu Genüge aus dem Rundschreiben hervor, welches er wegen im Kriege geraubten Kirchengutes und unrechter Gesangenschaft an sie richtete. Stolberg a. a. D. S. 448. — 108) Belege hiefur Stolberg a. a. D. S. 429—459.

Häuptlinge riefen bem Könige entgegen: "Wir werfen die sterblichen Götter weg, frommer König, und sind bereit, dem Gotte zu solgen, den Remigins als unsterdlich erklärtu 109). So bildete das Beispiel des Königs in seiner nächsten Umgebung eine rasche Umwandlung der Gesinnung, welche sich in immer steigenden Umfreisen erweiterte und allmählig das ganze Boll berührte. Dieses muß um so sicherer angenommen werden, da die Könige der Franken nicht ständig in einer Stadt des Landes wohnten, sondern bald da, bald dort hossagerten, Bersammlungen hielten, Recht sprachen, die Verwaltungen der Herzoge, Grafen und anderer Beamten untersuchten, öffentliche Feste seierten, womit prachtvoller Gottesdienst verbunden war, was gewiß allenthalben im weiten Reiche eine Menge Bekehrungen herbeiführte.

#### § 5. Anknupfungspunkte für den driftlichen Glauben.

Der tiefe Charafter, die Lebensverhältnisse ber alten Deutichen, ber Glaube, bie Sitten und Gebrauche berfelben boten unstreitig viele Seiten bar, welche wohl leicht als Anknüpfungspunkte und Uebergange von ben Prebigern ber driftlichen Bahrheit fonnten benütt werben. Dieses war sicherlich, außer ber besonderen Gnabe bes himmels, ein wichtiger Umftand, welcher auf bie Bekebrung ber Franken einen mächtigen Einfluß übte. Wie innig bie Tiefe, bas Sinnige bes beutschen Charafter's bie verschiebenen Lehren und Ereignisse bes Evangeliums auffagte; wie mahr und flar die beutschen Berhaltniffe bes Fürften und Lebensberrn gu feinen lieben und getreuen Mannen bie Stellung bes Beilandes zu feinen Gläubigen und Berehrern unterstütten und verfinnbildlichten: finden wir eben so einfach, als fraftig in der altfächsischen Epangelienharmonie, womit Schmeller bas Baterland erfreute, unserer Bewunderung bargelegt 110). Der religiöse Glauben ber Deutschen war nichts weniger als ganglich in bas Sinnliche, 3rbische und Fleischliche versunken. Tacitus berichtet uns in bieser Beziehung von ben Germanen: "Sie halten es ber Sobeit ber himmlischen unangemeffen, fie in Banbe einzuschließen ober irgend in Geftalt menschlichen Antliges abzubilben; bagegen weiben fie Baine und Gehölze und rufen unter göttlichen Namen jenes unerforschliche Befen an, bas nur ihr ehrfurchtvolles Gemuth erfenntuill). Gewiß ein iconer, geläuteter Begriff vom allerhöchften

<sup>100)</sup> Greg. Tur. lib. II. c. 31. — 110) Dr. Schmeller's Belland. Münschen, 1830. Einzelne Rachweisungen bei Rettberg a. a. D. S. 248 ff. — 111) De morib. Germ. c. 9.

Wefen. Wie nahe, wie ähnlich ist er bem christlichen? Dieser Begriff wird auch durch den Umstand erhellet, daß es die Deutschen verschmäheten, die Gottheit in menschlichen Gestalten abzubilden, wohl in der Ueberzengung, daß daß höchte Wesen über jedes menschliche Bild, über jede irdische Gestalt erhaben ist. Die gebeiligten Haine schenkten die zum Christenthume übergetretenen Fürsten gar oft dem einen mahren Gotte. Es wurden Kirchen, Klöster in dieselben erbaut. Das Hinströmen des Volkes blieb nach, wie zuvor, nur der Glauben und der Gottesdienst hatte sich geändert.

Doch wohl nicht alle Deutsche erhoben sich zu ber von Ta= citus geschilderten, reinen Erfenntnig Gottes. Die meiften waren im sinnlichen Naturdienfte befangen, welcher wohl bei allen Boltern die früheste und die verzeihlichste Abart bes Glaubens ift. Julius Cafar fagt in biefer Beziehung von ben Deutschen: "Jene rechnen sie allein zu ben Göttern, welche sie seben und von berer Bulfe fie offenbar unterstütt werben, nämlich bie Sonne, bas Rener und ben Mondu 112). Diese brei Gottheiten batten mobl einen tieferen Ursprung, als ben in ber sichtbaren Schöpfung, auf welchen fie später in ihren neuen Namen gebeutet murben. Tacitus kennt nur brei Sauptgotter ber Deutschen, giebt ihnen aber bie römischen Namen Mertur, hertules und Mars. Gine Dreibeit ber Lichtgötter begegnet uns auch in ber norbischen Mythologie, beren enge Berbindung mit dem alten germanischen Glauben Riemand in Abrede stellen burfte 113). Wer nun auch nicht, wie Cluver, aus diesen brei Hauptgöttern ber Deutschen bie Grundlehre bes driftlichen Glaubens, von ber beiligften Dreieinigfeit, herausfinden will, burfte bennoch nicht verkennen, bag eine göttliche Dreiheit ben Glauben ber Deutschen burchschimmerte und baß fich an biese altvorhandene Dreiheit Bergleiche mit ber driftlichen Lehre anknüpfen ließen 114). Auch Spuren vom Begriffe einer Erlösung finden fich im alten Glauben ber beutschen Bemobner am Rheine. Schon bas beutsche Wort Erlösung beutet, wie Mone behauptet, barauf bin, bag bie Germanen ben Begriff von einer Erlösung vor ber Annahme bes Christenthums gefannt batten, ber Bermechselung Thor's mit bem hammerzeichen und Chriftus mit bem Rreuze nicht zu gebenken 115).

<sup>112)</sup> De bello gall. lib. VI. c. 21. — 113) Cluveri Germania antiqua, p. 217. — 114) Grimm's beutsch. Mythologie I. Ausg. Gött. 1835, S. 76 und 77. Siehe auch Djanam's Begründung des Chrift. S. 15. — 115) Creuzer's Symbolit fortges. von Mone, Th. VI. 255. Grimm's Mysthologie I. Ausg. S. 95, 113 und 124.

Eine Art Tanfe findet ber Renner ber Alterthumer ber Deutschen ebenfalls bei benfelben in Uebung. Sie ward angewandt. vie Acchtmäßigkeit ber Geburt eines Kindes zu erforschen. Der neugeborne Sängling wurde nämlich auf einen Schild in die finthen des Rheines gelegt. Sant bas. Rind unter, fo galt es als unrechtmäßig erzeugt; blieb es oben, so zweifelte Niemand an ber ehelichen Abkunft besselben. War nun auch die driftliche Taufe himmelweit von bieser abergläubischen, heidnischen Geburtsprüfung entfernt, fo batte fie boch etwas Achnliches mit berfelben und verschaffte sicherlich ber ersteren eine willigere Aufnahme. war allen Deutschen Wasser und Salz, welches bei ber heiligen Taufe gebraucht wird, etwas Beiliges und Verehrungswürdiges, fo wie ihnen eine jebe Namenbeilegung als etwas Festliches und Ehrwürdiges erschien, welche Umftande ihnen wohl die driftliche Taufbandlung noch bedeutungsvoller und annehmbarer barftellen mußten 116).

Wie für die Taufe, so gab es auch für das Opfer des neuen Bundes Anhaltspunkte in den beutschen Religionsgebräuchen. Opfer waren den Deutschen nicht fremd. In den ältesten Zeiten floß auch Menschenblut bei denselben, obgleich selten. Wenn Cäsar von den Deutschen sagt: "neque sacrificiis student", mag dieses wohl nichts Anderes bedeuten, als daß die Deutschen im Bergleiche mit den Galliern nur sparsam Opfer den Göttern darbringen. Zumal hatten sie auch ihre Priester, wenn auch nicht, wie die Gallier Druiden, in eigener Abstammung und Berbindung.

In vielen Festen ber Deutschen lag eine vermittelnde Aehnlichkeit mit jenen, welche in der christlichen Kirche geseiert wurden.
So hielten die Deutschen im Frühjahre der Göttin Ostara ein Fest, durch welches sie die wieder erwachende und wieder neu beslebte Schöpfung begrüßten und verherrlichten. Fast in derselben Zeit hielten die Christen in aller Freude und Pracht das Auserstehungssest des Erlösers, des Ueberwinders des Grades und der Hölle, des siegreichen Bürgen der künftigen Auserstehung. Jakob Grimm sagt davon: "Ostara mag also eine Gottheit des strahlenden Morgens, des aufsteigenden Lichtes gewesen sehn; eine freudige, heilbringende Erscheinung, deren Begriff leicht für das Auserstehungssest des christlichen Gottes verwandt werden konnten 117). So viel bleibt jedenfalls sicher, daß unsere Benennungen Oftern,

<sup>116)</sup> Creuzer's Symbolif. Th. VI. 28, 104. — 117) Grimm's Mptholesgie, I. Ausg. S. 181 und 182.

Oftertag, Oftermonat nur von der genannten Oftara hergeleitet werben können. Wohl auch die Ofter = und Johannissener waren bei den heidnischen Germanen im Gebrauche, als Sinnbilder der wiederkehrenden und im höchsten Standpunkte leuchtenden Sonne. Bei den Festen und Gelagen der Deutschen ward von denselben der Gottheit ein Minnetrunkt zugedracht. Dieser religiöse Gebrauch ging bei unsern Borfahren, selbst mit dem Ausdrucke, in die christliche Sitte über. Man trank Christminne, Michaelsminne. Auch zur Ehre des Evangelisten Johannis und der heiligen Gertrude ward und wird in vielen Gegenden Minne getrunken 110).

Erwägen wir aber außer biefen Gebrauchen, Festen und Lebren ber heibnischen Deutschen, wie fie bas Berhältnig ber Sterb. lichen zu biefem und bem Leben jenfeits bes Grabes betrachten, fo finden wir eine Menge brauchbarer Faben, an welche bie chriftlichen Lehren von Zeit und Ewigfeit, Bericht und Wiebervergeltung. Bolle und himmel angefnüpft werben konnten 119). Der Deutsche ift in jener Beziehung ein Reche, Frembling, Bertriebener feiner eigenen Beimath verluftig, hinausgestoßen in Die weite Belt, ringend und fampfend mit vielen Mühfeligfeiten, gleichsam ein Bilger, bis er burch ben Tob eingeht in bie Arme Woban's -Othin's - und in die Walhalla, wo er für immer als gludlicher Belb lebet. Othin entfendet bie Baltprien, welche ben im Rampfe gefallenen Rrieger empfangen und in ben Simmel begleiten, wie fie ihn auch icon, gleich ben driftlichen Schutengeln, mabrenb feiner irbischen Bilgerschaft geleitet und geschirmt haben. Diejenigen Seelen aber, welche nicht für bie Walhalla beftimmt find, nimmt Hel — die Hölle — auf und halt fie in ihren Wohnungen unerbittlich fest, ohne sie jedoch ihrer Fortbauer zu berauben 120). Wer konnte, fagt Befele hiezu, die Achnlichkeit biefer Anfichten mit ben ihnen entsprechenben driftlichen Lehren überfeben, wer es verkennen, wie burch folche Ibeen bem Chriftenthume schon ber Weg in die Bergen unserer heibnischen Ahnen am Rheine angebahnt mar?121)

Auch die Sitten ber Deutschen, ihre Treue und Redlichkeit, ihre Offenheit und Arglofigkeit, ihre Milbe gegen Sclaven und Gute gegen Fremdlinge, ihre Keuschheit in ben ledigen Tagen und ihre Treue im ehelichen Leben, wie diefelbe schon Tacitus foil-

<sup>118)</sup> Grimm's Mythologie, II. Ausg. B. I. 53. — 119, Ozanam a. a. D. S. 21. — 120) Creuzer's Symbolik fortges. von Mone, Th. VI. 237 und 238 und Grimm's Mythologie, I. Ausg. 486 und 487. — 121) Gesch. her Eins. des Christenth. S. 135.

berte, erleichterten mächtig bie freudige Annahme ber Borschriften bes Evangeliums, welches Treue und Wahrheit, Milbe und Sanft. muth, Gutherzigkeit und Liebe, Selbstverläugnung und Reuschheit. Boblwollen und Opferwilligkeit von seinen Bekennern forbert. Amar wurde man fich fehr täuschen, wenn man glauben wollte. bag alle biese chriftlichen Tugenden bie neubekehrten Franken insgesammt zierten. Das ichreienbe Gegentheil feben wir felbft an ben mit Arglift und Sabsucht, Treulosigkeit und Unzucht erfüllten Bergen und an ben vielfältig mit Bruberblute beflecten Banben ber Merowingischen Herrscher und anberer Großen bes Reiches. Das ganze driftliche Leben gab fich bei Bielen nur fund im Empfange ber Taufe, in ber Annahme eines driftlichen Namens und zuweilen in ber Stiftung einer Rirche ober eines Klofters, mit ber man, trot ber größten Berbrechen, ben himmel zu verbienen wähnte. Doch hat ja unser Beiland selbst feine Lehre mit einem Sauerteige verglichen, welcher nur allmählig bie ganze Maffe burchbringt und erft nach vielfältiger Gabrung und Ballung bas gereinigte Brod bes Lebens bietet.

#### § 6. Sorderer des Christenthums.

Außer bem Beispiele bes Ronigs und ben leichten Anknubfungspunkten, welche ber alte Glaube ber Franken bem driftlichen Unterrichte barbot, mar es auch ber eifrige Glauben und bas gute Beispiel mancher von bem Könige in die Gauen unserer Beimath gesenbeter Grafen und anderer Dienstleute, welche auf die Betebrung ber Menge wohltbätigen Ginflug übten. Rach bem, mas von ber Taufe Chlodwig's und breier taufend vornehmer Franken erzählt ist, muß wohl angenommen werden, daß alle Hofdiener Chlobwig's ben Gefrehzigten verehrten und dag es fobin größtentheils Christen waren, welchen bie Bermaltungs- und Richterftellen in ben einzelnen Gauen anvertraut wurden. Werfen wir bier einen Blid auf die damalige staatliche Eintheilung unserer heimath. Bei ber allgemeinen Berwüftung, welche biefe unter ben blutigen Tritten und zermalmenden Schlägen ber fich bunt burcheinander malzeuben und befämpfenden Bolferstämme bes Norbens erlitt, war alle Ordnung gelöft, jede Grenzmarke verruckt, jede Spur friedlider Anfiebelung und Gesittung verschüttet. Die Namen Bangionen, Nemeter und Tribofer waren verschwunden. Die Alemannen hauften auf ben Trümmern ihrer Stäbte und Billen. Ihr Thun und Treiben, ihr Schaffen und Ordnen in unserer Beimath ift, wie wir icon borten, in Dunkel gehüllt, bis bie Beschichtsichreiber

ber Franken ihre Erhebung gegen bie Ripuarier und ihre gangliche Bestegung burch Chlodwig uns melben. Mit dieser Zeit erscheint auch bie neue Eintheilung unserer Beimath. Die Geschichte nennt uns jett ben Spehergan, Wormsgan, Nahegan, Bliesgan und Basgan 2c. In allen biefen Gauen waren wohl von ben früheren Einwohnern noch viele Chriften in ftiller Burudgezogenbeit im Lande geblieben 122). An ber Spite bes ganzen Reiches stand ber König. In bessen Namen und fast mit gleicher Gewalt beherrichten die Bergoge die ihnen unterstellten Grafschaften und Gauen. Der Bergog handhabte bie öffentliche Rube und Ordnung, ließ die Abgaben erheben, welche jum Theile bem Könige verabfolgt wurden. Im Falle bes Krieges mußte ber Bergog ben Beerbann sammeln und ihn befehligen. Wollte ber Konig fich von ber Pflichtestreue bes Herzogs überzeugen, so sendete er königliche Abgeordnete - missi dominici - in bessen Gebiet, um die nothigen Aufschlüsse zu erheben. Unter ber Aufsicht ber Herzoge verwalteten Grafen bie einzelnen Grafschaften und Gauen, welche aus Dörfern, Beilern und höfen bestanden. Sie murben, wie bie Herzoge, unmittelbar bom Könige ernannt und übten die Gerichtsbarkeit über bie freien Franken ihres Gaues. Der hohe Abel und die höhere Beiftlichkeit standen unter dem Könige felbst, mabrend die Leibeigenen — mancipia — gang ber Willführ ihrer Berren überlaffen waren. Unter ber Aufficht ber Grafen übten bie Rechtspflege bie Bicegrafen, Centgrafen ober Sunbertrichter, bie Rebentrichter ober Rehnber, bie Schöppen, Schultheife und Maber. Da ber König bei Bertheilung bes eroberten Landes ben vorzüglichsten Antheil erhielt und nach ihm erft bie Berzoge, Grafen und Krieger mit folchen bebacht murben, so hatte er viele eigene Guter, Dorfer, Beiler, Sofe und Palafte mit Leibeigenen, welche fie bebauten. Diefe ftanben nicht unter ben Grafen und Bergogen, sondern unter königlichen Bermaltern - procuratores regii, - welchen bie villici - Auffeber über bie Leibeigenen, Anechte, Magbe und Leute 123) überhaupt, untergeordnet maren. Die Berwalter ber königlichen Balafte murben fpater Pfalggrafen genannt.

<sup>122)</sup> Ueber ben Basgau siehe Alsat. illus. tom. I. 644. Ueber ben Bliesgau B. E. Schulz: Der Bliesgau. Zweibrücken, 1838. Ueber ben Pormsgau Act. acad. pal. tom. I. 243. Ueber ben Spepergau ibid. tom. III. 228. Ueber ben Rahegau ib. tom. V. 127. Schon zu Casar's Zeiten war Deutschland in Gauen eingetheilt. Die Alemannen wendeten diese Einstheilung auch auf das linke Rheinuser an, wo sie von den Franken beibehalten wurde. Siehe Kremer's Geschichte des rhein. Franz. E. 21. Alsat. illus. tom. I. 657. — 123) Ueber beren Berhältnisse siehe Kremer a. a. D. S. 228.

In unferer Beimath maren folche Palafte zu Speher, Germersbeim, Raiferslautern, Wolfstein, Albsheim und Obernheim bei Alzei 2c. 124) Die meiften freien Reichsstädte späterer Zeit waren früher folde königliche Besitzungen. Aukerbem batten bie Rönige noch große Walbbezirke, wie bei uns ben Bogesus, welcher ein gebannter Königsforft mar, von bem, nach vielfältigen Bergabungen, wozu namentlich die Bain- und Haardtgeraiden gehörten, nur im Reichswalde bei Raiserslautern ein kleiner Theil übrig geblieben ift 125). Durch biefe Berhältnisse war ein großes Ret von abeligen Richtern, Bermaltern und fonftigen Bebienfteten vom tonialichen Soflager aus über bie verschiedenen Bauen bes eroberten Landes ausgebreitet. Wer wollte aber läugnen, daß alle jene Manner, welche bie Reinheit, Erhabenheit, Wahrheit und Kraft bes driftlichen Glaubens in ber Umgebung bes Königs und feiner frommen Bemahlin geschaut batten, auf beffen weitere Berbreitung und festere Anpflanzung einen wohlthätigen Ginfluß geübt haben? Sollten mohl bie driftlichen Grafen und Abeligen, benen bie Begludung ihrer Untergebenen burch reine Sitten und bessere Bilbung eine nicht geringe Angelegenheit gewesen sehn burfte, jebes ihnen zu Bebote ftebente, rechtliche Mittel unbenütt gelaffen haben, um jene für ben driftlichen Glauben zu gewinnen und fie baburch für ben vielfältigen Segen empfänglich ju machen, ber aus ben Wahrheiten und Borfchriften bes Evangeliums in jeglicher Beziehung bes Lebens so reichhaltig bervorquillt? Dabei ist noch zu erwägen, daß an bem Soflager ber Merowingischen Ronige immer Bischöfe und einzelne Beiftliche weilten, welche ficher ihren Ginflug jur Pflege bes driftlichen Glaubens nicht werben unbenütt gelaffen haben. Auch an ben Sigen ber driftlichen Grafen bes Lanbes wirkten Priefter gur Pflege bes Gottesbienftes und ber unentbehrlichften Renntnisse. Für fie wurden, wie bei ben königlichen Dorfern und Bofen, Rapellen und Kirchen errichtet, welche nicht felten für bie ganze Umgegend Pflanzschulen bes driftlichen Glaubens und ber driftlichen Lebensmeise geworben sind. Gar oft murben biefen Rirchen Ländereien mit leibeigenen Anechten und Mägben geschenkt. welche baburch um fo sicherer auch in ben Schoof ber driftlichen Rirche aufgenommen wurden.

#### § 7. Glaubensprediger in den Gauen am Rheine.

Ungeachtet wir keine besondere Urkunde besitzen, aus welcher unwidersprechlich hervorgeht, daß Chlodwig den christlichen Glau-

<sup>124)</sup> Acta acad. pal. tom. I. 42, 33, 46, 25. — 125) Rremer a. a. D.

ben mit Borrechten begabt, gur Unterftugung besfelben befonbere Gefdente und Stiftungen machte und baburch beffen Berbreitung and in unserer Beimath eifrig beförberte: fo läßt sich boch nicht bezweifeln, baf Chlobwig nicht auch in biefer Beziehung bie bon ihm erkannte driftliche Wahrheit werbe bankbar geehrt haben. In ber Lebensbeschreibung bes beiligen Remigius beißt es ausbrucklich: "Chlodwig grundete Kirchen in mehreren Gegenden feines Rbnigreiches und verfah biefelben mit betrachtlichen Ginfunften: and erließ er einen Beschluß, worin er alle seine Unterthanen aufforberte, fich jum Chriftenthume ju bekennen." Dann ferner: "Chlodwig gab bem beiligen Remigius mehrere Grundstude." Gines berfelben, ber hof Perna, lag auf ber westlichen Grenze ber Pfalg, ju Bischofsheim, eine Stunde von Saarbruden. Bu ihm geborten bie Dörfer Cosla und Gleni, bas heutige Cufel und Altenglan, welche Orte fobin bie altesten Denkmäler driftlicher Freigebigfeit in unserer Beimath sind 126). Weiter lesen wir in ber genannten Lebensbeschreibung: "Der heilige Remigius verbreitete unter bem Schutze Chlodwig's bas Reich Jesu Chrifti und betehrte und belehrte einen großen Theil ber frankischen Ration. Die von ihm gewirften Bunber gaben feinen apostolischen Arbeiten neues Ansehen und unwiderstehbare Ueberzeugungefraft. Dieses beweisen mehrere geschichtliche Denkmäler, beren Gewigheit nicht in Abrebe gestellt werben tann." Sollten aber wohl bei biesem Elfer bes heiligen Remigins für ben Anbau und bie Pflege bes driftlichen Glaubens die ihm bom Könige geschenkten Dörflein Cosla und Gleni noch lange von Beiben bewohnt gemefen febn? Wenn nun fo ber heilige Remigius bie Bekehrung bes franklichen Ronigs benütte, bie Lehre vom Gefreuzigten in ben verschiebenen Gebietstheilen ber frankischen Monarchie zu verkünden, so barften wohl and andere reisende Bischofe und Briefter, die noch keine beftimmte Sige hatten, begeiftert burch ben Befehl ihres göttliden Meiftere: "Bebet bin, lehret alle Bolfer und taufet fie", in ben allmühlig ans altem Schutte fich wieber erhebenben Stäbten und Dorfern ber Rheinlande und sohin auch in unserer Beimath ben Samen bes Evangeliums ausgestreut haben, ungeachtet sich biefes, aus Mangel ber betreffenben geschichtlichen Belege, im Befonbern nicht nachweisen lagt. Mit bem meiften Rechte burften hierber ber beilige Fribolin, ber beilige Goar und ber beilige

S. 212. Als. illus. tom. I. 624. — 126) Leben ber Bater von Dr. Raf und Dr. Beiß, B. XIV. 29. Siehe Remling's Gefc. ber Abteien und Ribfter, Th. I. 108. Rettberg's Kirchengesch. B. I. 589.

Columban gerechnet werben. Auch ber heilige Rupert, welcher schon im Jahre 576 als seeleneifriger Bischof zu Worms erscheint und nachher Apostel in Bahern wurde, kann nicht unerwähnt bleiben. Die Birksamkeit dieser Männer hatte gewiß auch ersprießliche Folgen für unsere heimath, weswegen ein kleiner Umriß ihrer Lebensverhältnisse und jener des heiligen Disibod's, dessen Eifer, den Segen des Evangeliums zu verdreiten, für das Nahethal vom besten Erfolge war, hier nicht am unrechten Orte sehn dürfte.

Irland mar bie schon frühe im driftlichen Glauben wohlbegründete Infel, welche mahrend langerer Zeit eben fo viele, als bochbegeifterte Blaubensprediger zum Segen ber Deutschen nach allen Richtungen entfendete. Als ber erfte berfelben am Rheine muß wohl ber beilige Fribolin betrachtet werben. Er ftammte aus einem berühmten abeligen Geschlechte Hiberniens. Fribolin hatte fich von frühefter Jugend burch ernften Fleiß in ber Beltweisbeit, burch tiefes Forschen in ber beiligen Schrift und burch grundliches Erlernen aller Zweige ber theologischen Wissenschaften zu einem tüchtigen Berfünder ber göttlichen Wahrheit herangebildet. Den Reichthum feines Saufes verschmähent, fuchte er, in freiwilliger Armuth, Andere burch die Lehren und ben Trost bes Glaubens geiftig zu bereichern. Er wanderte als Prediger bes göttlichen Wortes in Irland umber und wirfte auf die Frommen und Gottlofen mit folchem Erfolge, bag er allenthalben mit Bewunderung und hoher Berehrung empfangen wurde. Das erwedte in feinem Bergen Gitelfeit und Ruhmsucht. Er gewahrte balb biesen Reind bes eigenen Seiles und floh, benselben zu übermältigen, aus ber Beimath über bas Meer nach Gallien, um als bilgernber Glaubensbote, ungefannt und unbeehrt, ben Samen bes abttlichen Evangeliums auszustreuen. Go tam er auch nach Boitiers, wo einftens ber heilige Hilarius als Oberhirt fo fegenreich gewirft hatte. Seit ben Sturmen ber Bolferwanberung lag bas Rlofter biefes gelehrten Kirchenvaters zu Poitiers in Trümmern und feine Grabstätte mar verschüttet und vergeffen. Richts lag Fribolin mehr am Bergen, als bie Wieberherstellung bes bem beiligen Hilarius geweiheten Gotteshaufes und die Erhebung ber Gebeine besselben. Auf eine munbervolle Beise murben bie Bebeine bes Beiligen entbedt, bie Kirche wieber neu erbaut und Fribolin zum Abte bes damit verbundenen Rlofters erklärt. Chlodwig. welcher im Jahre 507 ben weftgothischen König Alarich II. befiegt hatte, und unter beffen herrschaft feitbem Boitiere ftanb, unterftutte bas Werk Fribolin's, bon bemfelben besonbers barum aufSeligen abberufen wurde. Seine sterbliche Hülle warb auf Befehl bes genannten Königs mit großer Feierlichkeit zur Erbe bestattet 130).

Etwa gebn Jahre nach bem Tobe bes beiligen Goar's erschien auch ber heilige Columban mit zwölf Gefährten als ein eben fo wissenschaftlich gebilbeter, als begeisterter Glaubensprediger aus Irland in Gallien. Er ftiftete brei Abteien in ben Bogesen, ermabnte bie franklichen Berricher jum driftlichen Banbel, mußte aber befihalb vor ber Rache ber eben so mächtigen, als verworfe= nen Brunnehilde fliehen und burchzog, von Met nach Mainz pisgernd, ben Rhein herauf an ben Zürchersee. Wo er weilte, verfündete er bie Wahrheiten bes Seils. Auch am Bobenfee bauete er ein Gottesbaus. Er fand hier keine Sicherheit vor ben Nachstellungen Theoberich's und floh nach Italien. Dort stiftete er in Mitte bes avenninischen Gebirges bas Aloster Bobio, in welchem er am 21. November 615 im Herrn entschlief. Sein treuefter Schüler, Gallus, war burch Krankheit verhindert, ibm nach Italien zu folgen. Er zog fich in die Alpen zurud und gründete baselbst in einer walbumbüllten Einöbe bas Kloster, welches noch beute von ihm ben Namen trägt und welches eine Reihe von Jahrhunderten, sowohl für die Pflege bes driftlichen Glaubens, als ben Schirm ber driftlichen Wiffenschaften, auf bas Segenreichste weithin wirfte. Gallus ftarb hochbejahrt am 16. Oktober 646 und wird noch heute im Bisthume Speber, wie St. Goar, als Didzesanheiliger verehrt 131).

Nach ben neuesten Untersachungen nüber bas mahre Zeitalter ber apostolischen Wirksamkeit bes heiligen Aupert in Babernu 132)

<sup>130)</sup> Siehe die Berhandlung bei Parzbeim, Conc. germ. tom. I. 15. Mettberg's Kirchengesch. B. I. 465 bis 481 hält die Erzählung Wandelbert's kür ganz unzwerlässig, für eine belehrende Sage. Wir solgten hier der Anzabe Pontheim's, Prodromus hist. Trev. tom. I. 425. Nabbilon nimmt das Jahr 649, Cointius das Jahr 647 als Sterbjahr des Peiligen an. Das Stissi zu St. Goar hatte auch früher Besthungen im Bisthume Speper. Remuling's Urlundenbuch, S. 166. — <sup>131</sup>) Siehe Leben der Peiligen von Dr. Räß und Dr. Beiß, B. XVII. 168 und B. XV. 233. — <sup>132</sup>) Bon Nichael Filz, Benediktiner. Salzdurg, 1831. Bodei auch die Quellen über das Leben diese Peiligen zu sinden sind. Siehe auch Rettberg's Kirchensesch. B. I. 635, wo mit Pansiz behauptet wird, Rupert sei erst im Jahre 697 Bischof zu Worms gewesen. Chronicus liber antistitum Wormat. sagt von ihm: Rudpertus . . . ex regali prosapia Francorum ortus tempore Hildeberti Francorum regis et Eraclii imperatoris virtutibus resulgens, Wormat. episcopalem sedem regebat. Post Hildeberti tamen obitum Rudpertus a Berengario duce et ab insidelibus . . . virgis acriter caesus, ab urbe cum injuria expulsus. Quem Thoudo dux Bavarorum in urbe Ratispona suscepit, a quo et daptizatus est anno Domíni DCXII. etc. . . . Extinctis autom Arianis, side-

war, wie die alteste Lebensbeschreibung bieses Beiligen auch nachweiset, ber beilige Rubert schon im zweiten Jahre bes auftrasischen Ronigs Chilbebert - fohin im Jahre 576 - Bifchof von Worms. Einige Geschichtsforscher meinen zwar, Rupert sei nur ein manbernber Bischof gewesen, berer es bamals viele gab, aber ohne ftichhaltige Grunbe. Rupert ftammte mahrscheinlich aus bem franfischen Königsgeschlechte. Nach Anbern tam er jedoch aus hibernien über Rom an ben Rhein, um bort bas Evangelium zu verfünden. Er vereinigte vortreffliche Eigenschaften bes Beistes und Bergens, welche burch eine forgfame Erziehung gepflegt und erhobet waren. Er leuchtete feiner Umgebung als erbauliches Mufter jeglicher Tugend vor und fo gelang es feinem beiligen Eifer und feiner falbungevollen Beredtfamteit, in ben Gauen ringe um bie alte Stadt ber Bangionen Taufende für bie rechte Erkenntnig und treue Befolgung ber driftlichen Babrheit au gewinnen. Diefes Wirfen fonnte auch fur unfere Beimath nicht ohne fegenreichen Einfluß geblieben febn.

Doch ber blinde Unglaube und ber argliftige Irrglaube konnte ben heiligen Mann, unter ber Herrschaft einer Brunnehilbe und ihres schwachen Sohnes, Chilbebert's II., nicht ungestört in seinem Berufe lassen. Er wurde boshaft verfolgt und unter ben schmählichsten und härtesten Mißhandlungen aus Worms vertrieben.

Der beilige Aupert burchzog prebigend verschiebene Gegenben Alemanniens und wurde endlich vom baverischen Herzoge Theodo ju beffen und beffen Boltes Befehrung nach Regensburg berufen. Diefes freudig übernommene Wert gelang ihm in Balbe. Damit begnugte fich ber Gifer bes Beiligen noch nicht. Er ftreute ben Samen bes Evangeliums auf bem rechten und linken Ufer ber Donau bis nach Nieberungarn aus. Im Jahre 582 mablte fich ber Apostel die Trümmer ber zerstörten und menschenleeren Juvavia - Salzburg - zu seinem beständigen Bischofssite und baute bafelbit die St. Petersfirche nebft flofterlichen Bohnungen für feine geiftlichen Gefährten. Aus Gallien berief er fich awölf Gefährten und seine Nichte Chrentraud, welche zu Salzburg ein Frauenklofter grundete. Mit unermudlichem Gifer wirfte er gur Berbreitung und Befestigung bes driftlichen Glaubens bis an fein Enbe, welches auf Oftern bes Jahres 623 am 27. März, von ihm vorausgefagt, erfolgte.

les in Wormatia, memores sanctitatis ejus magnae, parochianam in honorem ejus circa ecclesiam sancti Pauli apostoli erexerunt. Codex Wirzenb. 28fp. No. 187.

Ein geschichtlich erwiesener Glaubensbote im bem nördlichen Theile unserer heimath ift ber heilige Disibod gewesen. Er war Gleich vielen andern Männern verließ von Geburt ein Irländer. er, wie une bie beilige Silbegarbe, feine gotterleuchtete Lebensbefcreiberin, berichtet, jum Bifchofe geweiht, um bas Jahr 670 fein Baterland, weniger vielleicht, um bortigen Unannehmlichkeiten und Berfolgungen zu entgeben, als vielmehr in ber frommen Absicht, bie beseligenben Lehren bes Evangeliums ben franklichen Bölfern au verfünden und in schauerlichen Wilbniffen bem Allerhöchften besto besser und ungehinderter durch Beten und Fasten und sonftige Bufübungen bienen zu können. Erft nach langen Umwegen kam er endlich mit Giswald, Clemens und Salluft, bie ihm aus ber Heimath gefolgt waren, in's Nabethal, wo ihm am Einflusse ber Glan in die Nabe ein Felsenhügel so wohl gefiel, bag er benfelben jum Ziele feiner zehnjährigen Wanderungen machte. baute fich bort anfänglich nur eine einfache Sutte. Balb fammel= ten sich aber so viele Schüler und Berehrer um ihn ber, bag er ein Rirchlein mit Bellen jum flofterlichen Aufenthalte berfelben errichten konnte. Dieß jog bie Aufmerksamkeit ber Bewohner ber Umgegend auf biesen Sügel. Man pilgerte babin, bas neue Got= teshaus zu feben und bie frommen Uebungen ber beiligen Man-Difibod ließ es mit feinen Befährten an ner zu bewundern. falbungsvoller Zusprache, an freundlichen Ermahnungen zur Tugend und Gottgefälligkeit, an faglichen Belehrungen in ben Babrbeiten bes Seils nicht verfehlen und wurde hiedurch ber Apostel bes Glan- und Nahethals. Das Jahr und ber Tag feines Tobes wird verschieben angegeben. Mit ber meisten Babricbeinlichfeit wird ber 8. September 674 angenommen 133).

So viel ift aus dem Erzählten sicher zu entnehmen, daß sowohl im sechsten, als im siebenten Jahrhunderte, neben den ständigen Lehrern und Priestern, pilgernde Glaubensboten unsere Heimath durchfreuzten und wie die Genannten mit Liebe und Beharrlichkeit den Samen des Evangeliums ausstreuten, der gewiß nicht ausschließlich auf steinigten Boden gefallen ist.

## § 8. Chriftliche Gesetgebung.

Bor Allem muffen wir hier einen Blick auf die Reihenfolge ber franklichen Beherrscher unserer Deimath werfen.

Bas Chledwig mahrend einer breißigjahrigen herrschaft fo eroberungefüchtig vereinte, theilten nach feinem im Jahre 511

<sup>133)</sup> Remling's Gefch. ter Abteien, Th. I. 15 - 17. Retiberg's Rirchen-

erfolgten Tobe seine vier Sohne, Theoberich I., Chlodomir, Chilbebert I. und Chlotar I. Die Geschichte bieser Fürsten und ihrer Söhne ist von ben größten Gräueln und Berbrechen burchwebt. Man bebet fast zurud, sie als bie ersten driftlichen Könige Deutschlands anzuführen. Faft keiner hielt fein Gewiffen unbefleckt von Arglist und Habsucht, von Meineib und Blutschulb 134). Der alteste, Theoberich, erhielt Auftrafien und mit ihm alle ganber auf bem linken Rheinufer, beren gemeinschaftliche Sauptstadt Met gewesen. -Später eroberte er auch Thuringen und verband es mit seinem väterlichen Erbe. Chlodomir starb frühe und hinterließ brei Söhne. Zwei wurden von ihrem habfüchtigen Obeime, Chlotar, ermorbet, ber britte in ein Kloster gesperrt und ihre Länder von ben jungften Sohnen Chlodwig's, von Chlotar und Chilbebert, getheilt. Letterer starb im Jahre 558, ohne Söhne zu hinterlassen. Theobebert I., ber einzige Erbe bes von einem niederstürzenden Baume zerschmetterten Theoberich's I., war vier Jahre vorher ebenfalls kinderlos verblichen und so ward der treulose und wohllüstige Chlos tar I., brei Jahre vor feinem im Jahre 561 erfolgten Tobe, Alleinherrscher im weiten Frankenreiche. Chlotar's vier Sohne theilten auf's Reue bes Baters Reich. Sigebert I. erhielt Auftrafien mit ber alten Hauptstadt Met, Chilperich Soiffons, Guntram Drleans und Burgund und Charibert Paris. Unter biefen Brübern feben wir eine neue Reihe von Berbrechen eingeleitet und ausgeführt burch ben Stolz, die Wohlluft und die Herrschsucht zweier Frauen, Brunnehilben's, ber Gemablin Sigebert's, und Frebegunden's, ber Bemahlin Chilperich's. Letterer hatte früher bie Schwester Brunnehilbens, bie glaubenseifrige Galtsuinde, zur Gattin, erftach biefelbe aber auf Anstiften Fredegunden's mit eigener Band, um fich biefe beizulegen. Sigebert jog beghalb gegen feinen Bruber jum Rampfe, fiel aber burch bas vergiftete Schwert eines von Fredegunde gedungenen Morbers. Der hag biefer ging nun im vollen Mage auf die Gattin und Kinder Sigebert's über. Sie wurden auf Fredegunden's Rathichlage von ben Großen Muftrafiens verlaffen und in's Gefängniß geworfen. Daraus befreit, bestieg Childebert ben Thron feines Baters zu Mey. Auch Brunnehilbe, feine Mutter, mit feinen zweien Schweftern wurden frei, und nun zog ber junge König, verbunden mit seinem Dheime Buntram, gegen Chilperich und befiegte biefen in einer morberifchen

gesch. B. I. 587. Pertz. mon. germ. tom. VII. 544. — 134) Siehe Stolsberg's Gesch. B. XIX. und XX. 180, XXIII. 321.

Schlacht. Der Uebermundene murbe später auf Unftiften feines ebebrecherischen Beibes ermorbet und binterließ als Erbe Chlotar II., ben Bater Dagobert's bes Großen. Fredegunde, beren Rachsucht feine Grenzen fannte, zettelte noch mehrere Berschwörungen gegen · Chilbebert an, bem Guntram Burgund erblich verschrieben hatte. Letterer ftarb im Jahre 593 und vier Jahre nachher verblich auch Chilbebert in ber Bluthe bes Alters, nicht ohne Berbacht sammt feiner Gemablin vergiftet worben zu febn. 3m Jahre 598 wurde auch Fredegunde, welche ihre Hände mit so vielem Blute befleckt batte, por ben Richterstuhl bes Ewigen abgerufen 135). Aufänglich unter ber Bormundschaft Brunnehilben's, beherrschten jest bie beiben Söhne Chilbebert's, Theodebert II. Auftrafien und Theoberich II. Burgund und bas oberrheinische Gebiet. 3m Jahre 600 zwangen biefe Chlotarn II. mit bewaffneter Sand mehrere Befitungen ab. Doch balb entbrannten die Bruder, aufgestachelt burch bie rankefüchtige Brunnehilbe, welche ben Theobebert als einen ebebrecherischen Sohn eines Gartners erklarte, jum Rampfe gegen einander. Gine Busammenkunft ber beiben Könige mit ben Großen bes Reiches ju Gelz fonnte bie Eintracht nicht wieber berftellen. Mit wechselndem Glude und immer mehr steigendem Grolle verfolgten fie einander, verwüsteten ihre Lander, bis Theobebert gefangen, fein Cohn Merovaus vor feinen Augen an einer Mauer zerschmettert, er selbst aber endlich im Jahre 612 erbolcht wurde. Sein Bruder Theoderich II. ftarb im folgenden Jahre, als er eben treulos gegen Chlotar II. zu Felde gezogen mar. Brunnebilbe ftachelte Theoberich's Gobne gegen Chlotar auf, allein fie wurden von den Großen bes Reichs verlaffen, gefangen genommen, Sigebert II. und Corbus getobtet, Dierovaus in Bermahr gebracht, mahrend Chilbebert II. verschwand, ohne bag 3emand bis jest fein Schidfal fund machte. Brunnehilbe, biefes nach einigen, jeboch nicht gleichzeitigen Schriftstellern, fo schredliche Weib, an beren Sanben bas Blut von gehn Rönigen geklebt haben foll, murbe zu Orbe ergriffen und bem Sieger Chlotar ausgeliefert. Diefer ließ fie brei Tage auf die qualvollste Beife martern und bann auf einem Laftthiere, jum Spotte ber Solbaten, im Lager berumführen. Endlich ward ihr ein Arm und ein Bein abgehauen und fie mit bem anderen und ben Saaren an ben Schweif eines unbäudigen Rosses gebunden und so auf die jämmerlichste Weise todt geschleift. Noch an bem Leichname übte man Rache.

<sup>135)</sup> lleber ihren Charafter fiebe Stolberg's Gefc. B. XX. 207.

Er wurde verbrannt und die Asche in die Lüfte zerstreut. So ward Chlotar II. im Jahre 613 Alleinherrscher im großen Frankenzeiche 136).

Wer sollte wohl glauben, daß von solchen Fürsten für die Berbreitung und das Gebeihen der Religion des Friedens und der Liebe, der Aufrichtigkeit und der Treue, der Sittenreinheit und der Keuschheit Bedacht genommen wurde, derer eigenes öffentsliches Leben so schreiend diesen unbedingten Anforderungen des christlichen Glaubens Hohn sprach? Und doch trasen sie mit den Großen des Reiches manche Anordnungen, welche sicherlich in der berührten Beziehung nicht ohne den gesegnetsten Einfluß blieben. Solche Anordnungen vermittelten besonders die Oberhirten des Reiches, welche theils durch das hohe Ansehen ihres Amtes, theils durch das Bertrauen, womit sie dei den Königen und Fürsten besehrt wurden, auf den öffentlichen Versammlungen der Großen des Reiches einen entscheibenden Einfluß auf die Beschlüsse derselben übten.

Bon Chlodwig und seinem Sohne Theoberich I., welcher nach ihm unsere Heimath beherrschte, haben wir zwar keine Berordnung, welche beweiset, wie sich diese Könige Mühe gaben, das Heibenthum aus unserem Baterlande zu verdrängen: allein diesenige Berfügung, welche Theoberich's Bruder, Childebert, im Jahre 554 in seinem Gebiete traf und welche noch auf uns gekommen ist, läßt genugsam den Geist voraussehen, in welchem auch Theoberich seine Untergebenen in Austrasien beherrschte, wenn auch nicht durch andere Nachrichten bestimmt bekannt wäre, daß Theoberich bie heidnischen Herkommen und Gebräuche durch weise Männer habe prüsen und im Sinne des christlichen Glaubens abändern lassen 137).

<sup>136)</sup> Stolberg's Gesch. B. XX. 216. Brunnehilde wird hier möglichst in Schutz genommen. Ihr größtes Berbrechen soll darin bestanden, daß der Sohn ihrer Todesseindin die Herrschaft über ganz Frankenland erhalten hatte. Für diese Ansicht werden wichtige Gründe und Bedensten angesührt. Anch in einem früheren Deste des "Ratholisen" erschien eine Bertheidigung Brunnehilden"s. — <sup>137</sup>) Bon ihm heißet es: "Theodericus rex Francorum, cum esset Catalaunis, elegit viros sapientes, qui in regno suo Austrasiae legidus antiquis eruditi erant. Ipso autem dictante jussit conscribere legem Francorum, Alemannorum et Bojoariorum, unicuique genti, quae in ejus potestate erat, secundum consuetudinem suam. Addidit, quae addenda erant, et improvisa, incomposita resecavit, et quae erant secundum consuetudinem paganorum, mutavit secundum legem Christianorum. Et quicquid Theodericus rex propter vetustissimam paganorum consuetudinem emendare non potuit, post haec Hildebertus rex inchoavit, sed Chlodarius rex persecit. Haec omnia Dagobertus

Die fragliche Berordnung Chilbebert's lautet: "Wir glauben, bag es mit Gottes Gute ju unserem Berbienste und jum Beile bes Boltes gereiche, wenn bas driftliche Bolt die Berehrung ber Bo-Benbilder verläkt und Gott, bem wir ausschließliche Treue versproden haben, so weit er uns'au erleuchten sich gewürdiget bat, in reiner Hingebung biene. Und weil es nothig ift, bag ber Bobel, welcher ben Befehl bes Priefters nicht fo, wie er foll, beobachtet, auch burch unfere Macht gebeffert werbe: haben wir beschloffen, biefe Berordnung gleichmäßig an alle Orte zu schicken und zu befehlen, baf Jeber, ber nach einer Warnung die Bilber, wo sie errichtet find, ober Ibole, welche einem Boten von Menschen geweiht find, nicht fogleich von feinem Acer entfernt, ober ben Briestern, welche biese zerstören, es wehrt, nach gestellter Burgichaft, nicht weggeben foll, aufer er ift uns perfoulich vorgestellt worben. Wie bie Beleidigung Gottes an ben Religionsschändern bestraft werden foll, bafür muffen wir Magregeln ergreifen. . . . Da bie Rlage zu uns gelangt ift, bag viele religionsschänderische Bantlungen unter bem Bolfe geschehen, woburch Gott beleibigt wird und bas Bolf burch bie Sünde bem Tobe entgegeneilt; bag bie Nachte bei Trunkenheit, Boffenreigereien und Gefangen, felbst auf beilige Tage, als Oftern, Weihnachten und an ben übrigen Festtagen burdwacht werben; ober, wenn ber Sonntag fommt, bag Tangerinnen in' ben Dörfern umbergieben: fo leiden wir biefes Alles auf feinen Fall, ba wir wiffen, bag Gott baburch beleibiget Jeber, welcher nach ber Warnung ber Priester, ober nach unferem Befehle, folche gottlose Sandlungen zu begehen fich untersteben wirb, foll, wenn er ber Classe ber Sclaven angehört, bun= bert Beigelhiebe bekommen, wenn er aber ein Freier ober Vornehmer ift, strenger haft unterliegen. Go follen alle biese zur Buge zurudgeführt werben, wie Leute, welche beilfame und vor ber Todesstrafe warnende Worte verschmaben und welche förverliche Leiben wenigstens zur Bernunft zurückzubringen vermagu 138). Da Chilbebert in biefer Berfügung mit fo vielem Gifer und ernfter Strenge ben heibnischen Bilber- und Gögen-Dienst zu verbrängen fuchet und bie Entheiligung ber driftlichen Feste und Sonntage burch heibnische Gebräuche felbst mit-Geißelhieben zu züchtigen be-

rex gloriosissimus per viros illustres, Claudium, Chadoindum magnum et Agilolphum renovavit et omnia vetera legum in melius transtulit et unicuique genti scriptam dedit." Lehmann, S. 128. Stofberg, B. XXII. Abth. 2, S. 156. — 138) Siehe Pertz Monumenta Germaniae, tom. III. 1 und Baluze Capitularium reg. Franc. tom. I. 4. Rah Göringer's Ueberf. Hirmin. S. 324.

fahl, ohne großes Wiberstreben ober gar Aufruhr seines Boltes zu fürchten: so sehen wir baraus zu Genüge, wie allgemein bas Christenthum schon in ber Mitte bes sechsten Jahrhunberts wenigstens im westlichen Frankenlande verbreitet war.

Wie Chilbebert I., so war auch sein Bruber Chlotar I., welder seit bem Jahre 558 auch bie Bauen unserer Pfalz beherrichte, bemüht, burch Gefete befferes Recht zu ichuten, bas Anfeben ber Bischöfe zu heben und firchliche Anstalten zu begunftigen. Die beffallfige erste allgemeine Bestimmung für sein Reich vom Jahre 560 enthält unter Anberem: "Wenn Jemand eines Berbrechens angeklagt wird, soll er nicht verurtheilt werben, ohne verhört worben zu febn. Wenn ein Richter Jemanden gegen bas Gefetz ungerechter Beife verurtheilt, fo foll er in unferer Abwesenbeit von ben Bischöfen zurecht gewiesen werben, bamit er bas, was er unrichtig beurtheilt hat, nach abermals gepflogener Untersuchung verbeffern konne. Niemand foll eine Wittwe ober ein Mäbchen, ohne beren Willen, zur Ehe verlangen und burch beimliche Schleichwege fie ungerechter Weife rauben. Rlofterfrauen gu beirathen foll Reiner wagen. Was ben Kirchen burch Sterbenbe vermacht wurde, foll ihnen burch feinerlei Unfprüche weggenommen werben fonnenu 139).

In einem ähnlichen Geifte erließ auch Chilbebert II., ein Enfel Chlotar's, welcher vom Jahre 575 bis 596 über bie frantischen Länder am Rheine bas fonigliche Zepter führte, ein Jahr vor seinem Tobe, ben 29. Februar, auf einem zu Andernach abgehaltenen Märzfelbe eine Berordnung in vierzehn Capiteln, welche ebenfalls die driftlichen Lehrsätze wefentlich unterftütte. So murben barin bie Ehen zwischen Blutsverwandten unterfagt, ber Raub ber Frauen unter schwerer Strafe verboten, ber freiwillige Morb mit Tobesftrafe belegt und ftrenge Berfügungen über Strafenraub, Diebstahl und sonstige Gewaltthaten getroffen. 3m breizehnten Cavitel murbe festgesett, bag bie Anechte ber Rirchen- ober Aronguter, welche geftohlen haben, eben fo follen geftraft merben, wie bie Anechte ber übrigen Franken. Im vierzehnten Capitel wurde bestimmt, bag jeber Freie, welcher am Sonntage eine anbere Arbeit vornimmt, als folde, welche zur Zubereitung ber Speisen nothig find, wenn er ein Salier ift, fünfzehn, wenn er ein Römer — ein alter Einwohner bes Lanbes — ift, sieben und einen halben, wenn er ein Anecht ift, brei Solibi entrichten, ober

1

<sup>136)</sup> Baluze Capit. reg. Franc. tom, I. 7 et Pertz, I. c. p. 2.

mit seinem Rücken bafür herhalten soll. Eben baselbst wurde auch beschlossen, daß Jeder, welcher den Bischof, wenn er prediget, nicht hören will, mit dem Bann belegt werde und demnach von Gott ewig verworfen, aus dem königlichen Palaste verstoßen und seines Bermögens verlustig sehn soll, wenn er sich die Heilmittel seines Priesters nicht will gefallen lassen 140).

Auch Chlotar II. verfäumte nicht, balb nach ber Zeit, in welder er alle Länder bes großen Frankenreiches unter seinen Zepter vereinigt hatte, im Jahre 614, bie Bifchofe und Großen feines Reiches nach Baris zu berufen, um in einer gemeinschaftlichen Berathung festuftellen, mas bie berrschenben Migftanbe im Reiche heben, rechte Ordnung und gute Sitten unterftugen fonnte 144). Reun und fiebenzig Bischöfe maren zugegen. Die beffallfige Berfügung zerfällt in vier und zwanzig Capitel. Nachstehendes berührt bie firchlichen Berhältniffe: "Wenn ein Bischof stirbt, so foll an beffen Stelle von ber Geiftlichkeit und von bem Bolke ein anderer gewählt und vom Metropoliten unter bem Beistande ber Brovinzial-Bifchofe bie Weihe erhalten 142). Rein Bifchof foll bei Lebzeiten einen Nachfolger mablen. Es foll erft bann einer an beffen Blat gestellt werben, wenn ber Bischof so barnieber liegt, bag er bie Rirche und feine Beiftlichen nicht mehr leiten fann. Niemand foll fich untersteben, bei Lebzeiten bes Bischofes beffen Stelle einzunehmen. Wenn ein Geiftlicher, von welchem Range er sehn mag, mit Berachtung ober Uebergebung feines Bischofes, an einen Fürsten ober irgend eine mächtige Berson sich wendet, ober sich in beren Schut begiebt, fo foll er nicht aufgenommen werben, auker wenn er um Berzeihung bittenb bahin kommt. Wer ihn aufnimmt, foll in ben Bann verfallen 143). Rein Richter foll in Civilprogeffen einen Geiftlichen, weffen Ranges er febn mag, aburtbeilen. es sei benn bei offentundigem Unrechte. Die Geiftlichen follen nur nach bem geiftlichen Rechte und im Beisehn ber Bischöfe gerichtet werben. Wenn ein Streit entsteht zwischen einem Geiftli=

<sup>140)</sup> Baluze Capitular. reg. Franc. tom. I. 17, 18, 19. Siehe auch Harpetin a. a. D. S. 21. Pertz, l. c. p. 9. — 141) Rach Pertz, Mon. Germ. tom. III. 14 wurde diese Spnode am 18. Oktober Jahrs 614 und nicht 615 abgehalten. So auch Rettberg, B. I. 293. — 142) Dabei heißt es etwas dunkel: "Et si persona condigna suerit, per ordinationem principis ordinetur; vel certe, si de palatio eligitur, per meritum personae et doctrinae ordinetur." Baluze, l. c. p. 21. Erklärt bei Stolberg, B. XXII. Abis. 2 S. 142 und and Rettberg a. a. D. — 143) Rettberg a. a. D. erklärt diese dunkse Stelle dahin, das ein Klerifer, welcher sich an den Hof wendet, nicht wieder von seiner Kirche ausgenommen werden solle, außer wenn er sich vor der Retse dahu Erlaudniß erwirst hatte.

den und einem Weltlichen, fo foll ein aus Beiftlichen und Welt= lichen aufammengesettes Gericht bas Urtheil fällen. Die Freigelaffenen find von den Prieftern nach Berfügung ihres Freibriefes in Schutz zu nehmen und nicht ohne Auziehung bes Bischofes ober Kirchenobersten zu richten. Bischöfe und Bornehme, welche in anderen Gegenden Besitzungen haben, follen feine Richter babin Nonnen und Alosterfrauen, sowohl solche, welche in ihren Säufern leben, als auch folche, welche in Klöftern wohnen, fann Niemand heirathen. Selbst wenn ber König bieg befehlen follte, ware biefer Befehl ungültig." So forgte Chlotar, welcher von bem gleichzeitigen Geschichtsschreiber Fredegar als ein in ben Wiffenschaften wohl unterrichteter, gottesfürchtiger, gegen bie Rirche und ihre Diener wohlwollender und gegen die Armen freigebiger Fürst geschilbert wirb, womit jeboch viele aus seinem Leben ergablte Thatsachen nicht übereinstimmen, gezwungen von ben Grogen bes Reiches, gute Ordnung für die Kirche, wie für ben Staat ju treffen. Er wurde in feiner Berwaltung von bem eben fo frommen, als klugen Bischofe, zu Met, Arnulph, wie vom umsichtigen Sofmaber, Bipin von Lanben, fraftig unterftut und beberrichte feine Lanber mit Milbe und Gerechtigfeit 144).

## § 9. Stiftung des Bisthums Spener.

Wir haben bisher die verschiedenen Beziehungen erwogen und erörtert, welche dazu beitrugen, den christlichen Glauben in unserer Heimath anzupflanzen, zu schützen und zu pflegen. Wir konnten zwar mit geschichtlicher Gewißheit keine Männer sinden, welche gerade in unseren Gauen schon im fünsten und sechsten Jahr-hunderte den Samen des Evangeliums ausstreueten; wir haben in dem Bereiche des Speherer Bisthums keine Kirchen und Klöster auszuweisen, welche in jener Zeit gegründet wurden: allein dennoch dürsen wir nicht bezweiseln, daß auch schon damals Diener des Herrn, Priester und Bischöse hier gewirkt haben. Es waren dieses jedoch keine Bischöse mit bestimmtem Size, sondern wausdernde Bischöse oder Regionarbische, wie sie gewöhnlich genannt wurden. Den fränklichen Königen war es eigen, viele solcher Bischöse zu ernennen 145). So lange die Herbe noch klein

<sup>44)</sup> Arnulph aus fürftlichem Geschlechte, war mit Doba, ber Tochter bes schwäbischen Perzogs Gunzo, verehelicht und zeugte mit ihr brei Söhne, von welchen ber älteste, Ansegisus, des genaunten Pipin's Tochter ehelichte und Stammvater des Kaisers Carl des Großen ward. Stolberg's Gesch. B. XXI. 278 und XXII. Abth. 2 S. 149. — 445) Placebat enim Galliae regibus, quod non unius provinciae vel dioecesis episcopus kuis-

war, ober fo lange in ihrer Mitte fich feine ansehnliche Stadt erhoben hatte, ober fo lange auch bie nöthigen Mittel fur ben Bau einer ansehnlicheren Kirche und ben ficheren Unterhalt ber babei anzustellenden Geiftlichen, ober eines Rlofters nicht vorhanben gewesen: konnte man in einem Lande noch nicht an einen eigenen Bischofssit benten. Go hatten ber heilige Maternus, ber beilige Billibrord, ber beilige Bonifazins felbst lange vorber im Lande geprediget und die bischöfliche Weihe erhalten, ebevor sie ibre ftanbigen Site zu Coln, Utrecht und Mainz mablten. war auch ber heilige Balentin nicht eigentlicher Bischof von Paffau, sonbern wandernder Bischof in Rhatien, und eben fo ber beilige Corbinian schon lange zum Bischofe geweiht, ebe er feinen Sig zu Freifing nahm. Sie ftrebten alle mehr bahin, neue Schafe für bie Herbe bes Herrn zu sammeln, bie Ungläubigen zu befehren. driftliche Gemeinden zu gründen, als biefe zu beberrichen. Giner ber bamaligen wandernden Bischöfe erhielt endlich unter Chlotar II. feinen Hauptsitz zu Speber, welches sich wohl allmählig aus altem Soutte erhoben hatte. Diefer burfte ichon unter ben neun und fiebenzig Bischöfen geseffen haben, welche im Jahre 614 zu Baris bas Bohl bes mächtigen Reiches beriethen. Denn mober follte jene große Anzahl driftlicher Oberhirten gekommen febn, wenn bie alten Stäbte am Rheine nicht auch bie ihrigen gesendet hatten? Trier, Tull, Berbun, Det, Coln, Tongern, Utrecht hatten unzweifelhaft vor bem Beginne bes siebenten Jahrhunderts ihre eigenen Bifcofe. Wie sollte bie Krone bes frankischen Reiches, ber Kern feiner Macht, bas rheinfrankische Herzogthum, wo schon erweislich in ber Mitte bes vierten Jahrhunderts bischöfliche Site sich befanden, Mainz 146), Worms, Speper und Strafburg, ohne felbstftanbige Oberhirten gewesen seyn? Die gallischen Erzbischöfe senbeten, wie sich beffen bie arianischen Bischöfe in einer, auf ber im Jahre 591 zu Aquileia abgehaltenen Afterspnobe, an ben Raiser Mauritins gerichteten Alageschrift ernstlich beschwerten, Briefter und Bischöfe nach Binbelizien und Rhatien — namentlich nach Tiburnia und Augusta — Regensburg und Augsburg? 147) — wie sollten

set creatus, sed universo regno, ceu communis doctor datus, quod tam — Dagoberti tempore — quasi consuetudo ferebat. Hujusmodi autem episcopos appellabant regionarios. Chronicon generale ord. s. Benedicti. Cent. secunda, p. 110. Siehe and Neutgart, episcop. Const. disert. V. 130. — 148) Der heilige Columban foll bei dem Mainzer Bischofe eingesehrt senn, als er gegen Ende des sechsten Jahrbunderts den Abein herauf reiste. Stolberg's Gesch. B. XXI. 91. — 147) Placidus Braun's Gesch. der Bischofe von Augsdurg, B. I. 60. Joseph Resch,

es- biefelben eifrigen Bischöfe Galliens - wie follte es ber erfte Rathgeber bes franklichen Konias Chlotar, ber eben fo fromme, als umfichtige Bischof Arnulph von Met, burch bessen Rirchenfprengel unfere Beimath weftlich begrenzt war, verfaumet haben, Briefter und einen Oberhirten in bas alte Gebiet ber Nemeter abzuordnen? Das ift nicht glaublich, wenn auch feine Urkunden vorhanden maren, die es ausdrücklich widerlegen. Der fo wohlgefinnte und für ben driftlichen Glauben eifernde König Chlotar, welcher in ber genannten Reichsversammlung eben erft beftimmt hatte, bag, wenn ein Bischof ftirbt, von ber Beiftlichkeit und bem Bolfe ein anderer gewählt und von bem Metropoliten, unterm Beiftande ber Provinzialbifchofe, geweiht werden foll, und welcher einen beiligen Bischof als einflufreichsten Rathgeber zur Seite hatte, follte feine Sorge getragen haben, bag in ben iconften Bauen feines Reiches, wo bie meiften königlichen Buter lagen, eigene Oberhirten Die gablreichen Christen geeint, geleitet, geführt und mit ben Beheimniffen bes Beils verföhnt und geftärkt haben? Chlotar foll nach bem Zeugnisse mehrerer Schriftsteller bas Bebiet von Mainz, Worms und Speher und bas ganze Westrich unter bie Leitung eines eigenen Herzogs gestellt haben; wie konnte er babei eine geordnete, geiftliche Bermaltung übersehen?148) Der Speherische Geschichtsforscher Loebel bemerkt hierüber: "Riemals war eine so begueme Zeit zur Ausbreitung bes Christenthums und zur Errichtung neuer Bisthumer, als eben biefe. Niemals ift am Oberrhein ein Beherrscher gewesen, ber in Absicht auf Die tatholische Religion mit foldem Ernft zu Werke gegangen, als Chlotar 149). Die Nemeter genoffen auch niemals bie Früchte bes Friebens fo lange, als unter ihm. Und ba von ihrem Bisthume in ben vorbergebenben Zeiten nicht die geringste, auch nur halb mahrscheinliche Spur ausfindig zu machen ift, fo fehlen wir gewiß nicht, wenn wir ihn für bessen Urheber halten 1150). Jebenfalls hatte bas

Annalen der Kirche zu Säben. Pars II. 409. — <sup>148</sup>) Trithemius de origine Francorum. — <sup>149</sup>) Friedrich v. Kerz sagt dagegen von Ehlotar II.: "Er war ein Regent ohne allen Werth und Richis ift lächerlicher, als die Lobsprüche, mit welchen neuere französische Geschichtsschreiche dien Kürsten überhäusen." Stolberg, B. XXII. Abth. II. 143. — <sup>150</sup>) Acta acad. pal. tom. VII. 152. Bischof Philipp von Rosenberg sagt in einem Berichte an die Keichsstände, welche im Jahre 1512 zu Trier versammelt waren: "Der Stiefft Spyer ist vor dieser zytt und lange vor Dagaberdo gewesen." Liber contract. Philippi II. sol. 34 und Liber spiritualis, sol. 221. Gleiches behauptet der geschichtschundige Bischof, Philipp von Flörsheim. Idid. 233. Der Fürstlichof August von Styrum schrieb hierüber in seinem ersten Didzessaberichte vom Jahre 1773 an das Oberhaupt der Kirche: "Origo hujus episcopatus ad remotissima a pluribus historicis rejicitur tempora,

Bisthum Sveper unter Chlotar's Sohne, Dagobert bem Groken. welchem ber Bater, nach bem Buniche ber Fürften bes Reiches, icon als Anaben unter ber Leitung bes umfichtsvollen Bischofes Arnulph von Met und bes Hausmabers Bivin bie Berwaltung Auftrafiens im Jahre 622 überlaffen batte, feinen eigenen Beftanb 151). Es geht bieses aus bem altesten Bergamentbuche bes Speherer Domes, Necrologium vetus, unläugbar hervor. Dort beift es unter bem neunzehnten Januar - XIIII. kal. februarii -: "Hier starb Dagobert, ber König, welcher bas But im Elfasse gegeben hat, von welchem fünfzehn Fuber guter Wein entrichtet werben 152). Dieses But war kein anderes, als jenes in Schletstatt, welches bas Domkapitel zu Speher noch später baselbst befaß. Um Schletstatt pflanzte man früher viel mehr und befferen Wein, als in unferer Gegend, baber wohl biefe Schenkung im Elfag, wo fich Dagobert in seinen ersten Regierungsjahren oft und gerne aufbielt. Mur Dagobert I. fann es febn, welcher bem Speberer Münfter biefe Gabe vermachte, benn nur mit bem Absterben biefes Königs, welches am 19. Januar bes Jahrs 638 stattfanb, trifft ber angegebene Sterb-Monat und Tag zusammen. Hat nun aber Dagobert ber Erfte bas Domstift zu Speher mit Gutern beschenkt, so muß es wohl unter seiner Berrichaft ichon errichtet

Temporibus Childerici Franciae regis episcopo secundo civitatem fuisse donatam profitentur quidam annales et eruditi de Jessio quodam Nemetum jam saeculo quarto episcopo varia referunt laude digna." Lib. spirit. tom. I. 502. — <sup>151</sup>) Friedrich v. Kerz sagt bievon: "Mehr aus Trägheit und Liebe zu seinen Bergnügungen, als aus Zärlichteit gegen seinen Sohn, trat Ehlotar viesem das Königreich Austrassen ab. Aber der Sohn war nicht viel besser, als der Bater." A. a. D. S. 144. — <sup>152</sup>) "Dagedertus rex oddit, qui dedit praedium in Alsatia, de quo dantur XV. carratae boni vini." Necrol. vet. sol. 12 d. Dessen ungeachtet giebt auch Simonis S. 5 irribümlich den ersten Februar des Jahrs 649 als die Sterdzeit Dagoberts an. Da er hierin ossenda is Stister des Bisthums nennt. Auch im Mainzer Necrologium ist Dagobert unterm XIV. kal. sedvuarii ausgezeichnet. Schannati Vindemiae literariae, coll. I. 1. Schon vorher sieht unter gleichem Datum: "Cunza odiit et dedit hubam in Ringgelingen, ut supra. Maneza odiit et dedit dimidium jugerum vineae. Dagedertus etc. Da nun bei allen Einschreibungen in das Todtenbuch die Zeitsolze beobachtet ist, so wären Cunza und Maneza schon vor dem Könige Dagobert gestorden und vor ihm Bohlihäterinnen der Speyerer Kirche gewesen, weßhald auch diese vor Dagobert begründet sepn mußte. Ringgelingen ist das heutige Pfarrdorf Rinklingen, eine halde Stunde westwärts von Bretten. Ber war aber die Königin Cunehilde? Bon speyerer Kirche. Zik sie war sohn auch eine Bohlihäterin der Speyerer Kirche. Zik sie war sohn auch eine Bohlihäterin der Speyerer Kirche. Zik sie vielleicht die betrüchtigte Brunnehilde? Es wäre möglich, da keine Königin Cunehilde bekannt ist. Cunihilt, die Mutterschwester des Erzbischoses Lullus zu Rainz, kam auf den Bunschles heiligen Bontsaz nach Deutschlande.

gemefen febn. Batte er es aber felber gestiftet und begabt, mas bie Meiften, welche über bas Bisthum Speher schrieben, behaupten, so wurde bieses sicher in bem genannten Tobtenbuche, wo feiner Gabe erwähnt ift, bankbar vorgemerkt worben febn. Als ber fromme König Sigebert III. um bas Jahr 650 ber Rirche zu Speher ben zehnten Theil aller königlichen Gefälle im Spehergaue an Getraibe und Wein, an Honig und Safran, fo wie auch an anberen Reichniffen und an ben Schweinen, welche in ben Balbern gemästet werben, jum Unterhalte ber Beiftlichen und jur Pflege ber Armen überließ, erklärte er ausbrucklich, bag biefe feine Beftimmung teine andere fei, als jene, welche ichon feiner Borältern, ber früheren Rönige, frommer Wille angeordnet babe. Auf feinen Bater Dagobert I. allein tann fich biefe Erklärung nicht beziehen. Sie erstreckt sich minbestens auch auf seinen Grofbater Chlotar II. und erweiset bemnach unzweifelhaft, bag bie Rirche gu Speper - ecclesia Nemetensis - schon unter Chlotar II. ben gebnten Theil ber foniglichen Gefälle im Spebergaue befeffen und sobin bie bischöfliche Mutterfirche bes Spepergaues gewesen sei 153). In ber freilich von Ginigen als unacht erflarten Stiftungsurfunbe ber Abtei Beiffenburg bedingt berfelbe Dagobert rudfichtlich ber biefem Gotteshaufe überlaffenen Dörfer und Weiler, bag teiner ber Bischofe zu Speher, ober ein Anderer barin befugt febn foll, Etwas zu befehlen ober Recht zu fprechen, was jedenfalls bie frübere Einrichtung bes bischöflichen Siges zu Speher beurfunden Außerbem führt Johann von Mutterstadt und nach ihm noch viele andere Speherer Geschichteschreiber ben Athanafius als erften Bischof zu Speber auf, mit bem Bemerken, bag berfelbe vierzig, ja wie Einige behaupten, zwei und vierzig Jahre, vom Jahre 610 nämlich bis zum Jahre 652, die bischöfliche Würde zu Speper bekleibet habe, wonach benn ebenfalls unfer Bisthum schon vor Dagobert's Regierungsantritte mußte errichtet gewesen febn. Bei ber, wie Hefele nachweiset, auf ben weißen Sonntag bes Jahrs 616 vorgenommenen Wahl und Weihe bes Bischofes Johann von Conftang marb vom schwäbischen Bergoge Bungo auch

<sup>153)</sup> Remling's Urkundenbuch, S. 1. Acta acad. palat. tom. III. 261. Sie stropet von Sprachfehlern, wie fast alle ächte Urkunden jener Zeit. Loebel teutet die Wörter: ita dis deliberatio dieser Urkunde dahin, daß die Borsabrer Sigebert's den Zehnten zu geben schon beschlossen und Sigebert diesen Beschulß nur aussührte. Wir psichten dieser Auslegung nicht bet und wie wir glauben, mit Recht, wegen der Wörter: ita manet, ungeachtet zwar sie unsern hier neugeführten Beweis nicht schwächet. Acta acad. pal. tom. VII. 157.

ber Speherer Bischof berufen, wonach bas Bisthum Speher anch schon unter Chlotar II. gegründet sehn mußte 154).

### § 10. Der Amfang des Bisthums Spener.

Wie den Uranfang der Speherer Kirche, so deckt auch die erste Begrenzung bes Sprengels berfelben ein tiefes Dunkel. Sicher maren bie erften Grenzen bes Bisthums nicht fo ftrenge abgemarket, wie fie fpater erscheinen. Den erften Umfang bilbete wohl ber alte Spebergan. Bon bem Mittelpunkte Speber fenbeten aber bie eifrigen Oberhirten ihre Priefter auch in bie nabe gelegenen Bauen jenfeits bes Rheines, welche noch gröftentheils von Beiben bevölkert waren. Wenn aber hier bie driftliche Lehre über bie Fluffe und Berge vorbrang: so erweiterten sich auch die Grenzen bes Kirchensprengels und umschlossen endlich noch zehn andere Gauen jenseits bes Rheines 155). Nach Hefele's weitläufiger Erörterung mare sicher anzunehmen, daß Dagobert I., wie es Raiser Friedrich ber Rothbart in einer bie Besitzungen bes Bisthums Constanz beftatigenden Urfunde ausbrucklich anführt, die Grenzen bes Bisthums Conftanz und fobin auch ber frantischen Bisthumer am Rheine amischen ben Jahren 628 und 638 festgesett habe 156). Denn mas batte wohl ben König bestimmen follen, bas alemannische Bisthum Conftang zu begrenzen, zu beschreiben und zu bestätigen und bie weit wichtigeren am Rheine unbestimmt zu lassen? In ber fragli= den Urfunde heißt es ausbrucklich, bag ber Constanzer Rirchensprengel gegen Norben bin, an ben Grenzmarken ber Franken und Alemannen, an bas Bisthum Speher anftoge 157). Diefe ge-

<sup>154)</sup> Hefele's Gesch. ber Einführ. S. 288. J. H. Ursinus de eccl. germ. origine p. 64 meint, diese Bahl sei im Jahre 650 geschehen. In ben drei ersten Jahrhunderten, wo Trier die Hauptsladt von ganz Belgien war, kanden die Bischöse von Straßburg, Speper und Borms, wenn solche gewesen, unter dem Bischose von Trier. Als im vierten Jahrhunderte Kaiser Constantin ganz Gallien in siedenzehn Provinzen theilte und Mainz, Borms, Speper und Straßburg nunmehr zu Oberdeutschland gehörten, da änderte sich sens Berhältnis. Nachdem aber die Alemannen und Franken diese Städte verwüsset und die römische Eintheilung verwisch hatten, erhielt Trier abermals seine alten Rechte, dis Mainz sich wieder erhob und endlich unter dem heizigen Bonisazius durch pähfliche Erklärung als Metropole bestätiget ward, was sie zur Römer-Zeit schon gewesen ist. Im Jahre 670 wird Clodusschlich Explischos von Meß genannt.—155) Daß der Spepergau der älteste Bestandtheil der Diözese Speper war, leuchtet auch aus dem Umstande hervor, daß in den senseinigen zehn Gauen sein so altes Koster sich sinder kein wie das diesseschitige Beissendurg und Klingenmünsker.— 156) Gesch. der Einsühr. des Christenthums, S. 196 st.— 157) "Distinguentes terminos parochiae inter Constantiensem episcopatum caeterosque adjacentes, sicut ab antecessore nostro, selicis memoriae Tageberto rege tempere Marciani Constantiensis episcopi, distinctos in-

naue Grenzbestimmungen ber Bisthümer am Rheine burch Dagobert ben Großen scheinen die Beranlassung gegeben zu haben,
baß viele ältere Schriftsteller, welchen die Nachricht des alten
Tobtenbuches des Speherer Domes unbekannt geblieben, wie Brusch
in seiner Geschichte der deutschen Bisthümer, Jost Coccius in seiner Erörterung über die drei Dagoberte, Badimus und Andere
den genannten König als eigentlichen Stifter unseres Bisthums
ausgegeben haben 158). Die Eintheilung hielt sich ganz an die
Grenzen der verschiedenen Herzogthümer, Grafschaften und Gauen.
Sohin müssen die späteren Marken als die ältesten betrachtet werben, einiger wenigen Abweichungen unbeschadet, welche sich durch
spätere Umtauschungen und Berkäuse ergaben. Die speherische
Diözesaneinrichtung auf der rechten Rheinseite hat sich sogar in
Ansehung ihrer verschiedenen Dekanate ganz nach der alten Geographie der Gauen gebildet 159).

Hören wir, wie Herr von Geissel, übereinstimmend mit ber eben so vollständigen, als gründlichen deßfallsigen Erörterung Kremer's, die Lage unseres Bisthums beschreibet:

Das Bisthum Speher lagerte sich burch ben füblichen Theil bes Herzogthums Rheinfranziens und stieß, mit bessen sublichen Grenzen gleich und fortlaufent, an bas Herzogthum Alemannien und an bie in letterem errichteten, alemannischen Bisthumer Strafburg und Conftanz. Gegen Morgen traf basselbe mit bem oftfrankischen Bergogthume und ber Diozese Burgburg gufammen und lief bann an dem Kochergaue und dem Neckargaue berab bis jum Wormfer Rirchensprengel, an ben es fich auf beffen ganger nördlichen Linie anschloß. Gegen Abend lehnte es sich theils an bas Herzogthum Lotharingen und bas Bisthum Det, theils an Alemannien und bas Bisthum Strafburg 160). Die ursprünglichen, westlichen, sublichen und öftlichen Hauptgrenzen bes Berzogthums bilbeten baber mit ihren Fluffen, Bachen, Bergen und Schneeschmelzen zugleich auch bie Grenzen bes Speherer Bisthums. 3m Norden aber ward es lediglich burch bie Grenzen ber Gauen von ber Wormser Nachbardiözese geschieben.

Die speziellexen Begrenzungen aber laffen fich in folgender Beife genauer bestimmen:

venimus etc." Stehe Pistorii rerum germ. scriptores, tom. III. 695. Nach bem Originale bet Dümge a. a. D. S. 139. — 158) Doch auch Simonis giebt an, daß Dagobert das Bisthum Speper neu aufgerichtet, gestiftet und begütert habe. S. 4. — 158) Siehe Kremer's rhein. Franzien, S. 82, 30, wobei auch eine Charte der einzelnen Gauen. — 160) Lepteres liegt iedoch ganz füdlich vom Speperer Bisthume.

Bei bem Dorfe Retich, am rechten Ufer bes Rheines, zwei Stunden unterhalb Speber, begann bie außerfte mitternachtliche Grenze und lief von ba auf ber nördlichen Seite bes Rraichgaues und auf ber füblichen bes Lobbengaues, welcher letterer zur Wormfer Diözese geborte, nach Often über Hockenheim, Rauenberg und Sinsheim bis Eppingen. Bon ba fprang fie gegen Mittag auf ber meftlichen Grenze bes zu Worms gehörigen Garbachgaues bis sberhalb Leonbronn, wo fie wieber auf ber füblichen Seite besfelben Gaues und auf ber nörblichen bes speperischen Zabernachgaues fich über Zaberfelb und Michelbach nach Often zog und bei Nordbeim in bem Recar endigte. Bon hier bilbete biefer Aluf bie Grenze aufwärts gegen Mittag zwischen bem speherischen Babergaue auf bem linken Ufer und bem auf bem rechten gelegenen Unternedargaue bes Herzogthums Oftfranken und bes Bisthums Bürzburg. Oberhalb Laufen sprang bie Grenze über ben Nectar und folgte nun auf beffen rechtem Ufer, wieber nach Often biegenb, ber füblichen Seite bes oftfrankischen und würzburgischen Unternedargaues und ber nördlichen bes speherischen Murrachgaues, an ben Quellen ber Murr und Rotach vorüber, bis zu ben Grenzen bes Rochergaues, wo sie, bei Murrhart nach Mittag sich wenbend, an ber weftlichen Seite bes lettern Gaues aufwarts ftieg und bann, nach Westen zurückliegenb, an ber nördlichen Grenze bes zu Alemannien und bem Bisthume Conftang gebörigen Ramesbalergaues bis Baibingen in ben Nedar zurücklief. Bei Baibingen sprang bie Grenze auf bas linke Redarufer gurud und ftieg an ber oftlichen Seite bes rheinfrantischen Glemsgaues, bei Sobenasberg vorüber, noch Süben bis zur Quelle ber Glems, wo fie, gegen Abend ablentent, oberhalb Dietingen, Eltingen und Warmbronn, jenseits bes Reichsftabtebens Beil, auf bes Wirmgaues mittäglicher Seite, awischen Denkenpfrom und Göltlingen hindurch, oberhalb Deinach und Zavelstein über bie Nagolt segend, bis zur Quelle ber Enz fortlief und sodann weiter an ber Subgrenze bes Uffgaues, jenfeite Gaisbach und Schlok Cherstein, Die Murg überspringenb, an Buhl vorbei, bis zum Ursprunge ber Dos sich erstreckte und von ba längs dieses Baches, an Baben, Ruppenheim, und Rastatt vorüber, zum Rheine herabstieg. Oberhalb Raftatt burchschnitt bie Grenze ben Rhein und lief, bei Selz bas linke Ufer betretenb, in westlicher Richtung, auf ber mitternächtlichen Seite bes jum Bisthume Strafburg gehörigen elfasischen Nordgaues und bes beiligen Forftes, auch ber hettgau genannt, langs ber Selz ober ber Matra, wie fie im Mittelalter hieß, oberhalb Bühl, Röbern und Schone-

burg bis Reffenach und folgte so ber sublichen Begrenzung bes Spehergaues. Bon hier wendete fie fich nordwestlich über Wingen, Schönau und Rischbach und lief sobann binter Dabn, an ber Scheibe bes Bliesgaues und ber Meter Didzefe, langs ber groken Schneeschmelze ber Bogefen und ber Bafferscheibe bes Rheines und ber Mofel, nordwärts an ber Quelle bes Salzbaches vorüber, biesseits ber zur Diözese Det gehörigen Orte Lemberg, Birmafens. Robalben, Claufen und Schlok Gräfenstein, nach ben speperiichen Pfarrborfern Burgalben und Walbfischbach, wo fie bann nach Diten umspringend, awischen bem metischen Trippstadt 161) und ber Quelle bes Speperbaches hinter Elmstein und Esthal nach Franfenftein 20g, von ba quer über bas Gebirge nach Rlofter Limburg 162) ging und sodann neben ber Isenach über Dürtheim, an ber fublichen Grenze bes Wormsgaues und ber Wormser Dibzese, nach Ellerstadt, Aukgönnheim, Maubach und Abeingönnheim fortlief und bei letterem Dorfe, brei Stunden unterhalb Speper in ben Rhein fich einsenkent, mit biefem Fluffe nach Mittag ftieg und endlich auf bem rechten Ufer unterhalb Retsch, an ben Ausgangspunkt fich anknüpfend, ben ganzen Umfreis beschloß.

Innerhalb ber beschriebenen Grenzen lagerte fich bas Speperer Bisthum, ale fübliches Drittheil bes rheinfrankischen Berzogthums, burch eilf große Gauen, welche nach ben Wafferbachen und Schneeschmelzen unter sich begrenzt wurden. Diefe Gauen hießen: ber Spebergau, Kraichgau, Anglachgau, Pfunziggau, Ober- und Unter-Enggau, Zabernachgau, Murrachgau, Glemsgau, Wirmgau und Uffgau. . . Der Kirchensprengel Sveber war sobin von vier Nachbardiözesen — ben alemannischen Bisthümern Stragburg und Conftang im Guben und Often, bem ofifrantischen Bisthume Burgburg im Often, bem wormsischen im Norben und Nordwesten und bem lotharingischen Bisthume Met im Westen - umgeben. . . . Der Durchschnitt bes Bisthums von Abend nach Morgen betrug von dem äußersten westlichen Pfarrdorfe Burgalben bis zu dem letten öftlichen Grenzorte Murrhard, jenseits bes Nedars, über vierzig Stunden und von Mitternacht nach Mittag von bem letten nördlichen Grenzorte Dürtheim an ber haardt bis jum bochften füblichen Pfarrorte Bubl, oberhalb ber Murg, an bie breißig Stunben 163).

<sup>161)</sup> Trippstadt war nie mesisch, sondern gehörte vor der Resormation als Filialkirche zur Pfarret Aschach, welche Pfarret zum Wormser Landsapitet Landsubitet Land

#### § 11. Der Beiftlichen Gliederung.

Der Bischof ist bas geiftliche Oberhaupt ber gangen Diözese, ber Mittelpunkt, von welchem jebe geiftliche Macht in berfelben ausströmt, mit welcher sich jeber Zweig ber firchlichen Berwaltung einen muß. Tritt berfelbe in einen neu eröffneten Wirkungsfreis. jo bat er, wenn bie Diözese nicht früher schon bestanden bat, nur wenige geiftliche Gefährten um fich her, die fich allmählich nach bem Bedürfnisse ber Herbe vermehren und in hierarchischer Abstufung einander unterstüten, leiten und übermachen. In Deutschland folgte die firchliche Bermaltung des Landes der früheren weltlichen in ähnlichen Abstufungen, und wie biefe von bem Berzoge auf ben Gaugrafen, Bogte, Amtleute, Schultheiße, Berichtsschöppen herabwirkte: fo ging es allmählig von dem Bischofe auf die Archibiakonen, Landbechanten, Rektoren, Pfarrer, Leutpriefter, Bikare und Raplane. Erwuchs ein Weiler ju einem kleinen Dörflein; erbauten fich beffen Bewohner ein Gotteshaus, ober beschenfte ber Gutsherr fie mit einem Rirchlein: fo fandte ber Oberhirt einen Leutpriefter - plebanus - ber balb mit ber Amtsgewalt und Selbstständigkeit eines Pfarrers, jedoch ohne beffen rechtliche Stellung, balb mit beschränfter Bollmacht und Abhängigkeit von ber Sauptfirche, ber kleinen Berbe ber Nebenkirche porftanb. Den alteren Dörfern aber, bie bei größerem Gotteshause auch eine größere Boltszahl vereinten, gab ber Bifchof zum felbstftändigen Seelforger und eigenen hirten einen Pfarrer ober Baftor, bamit er ben Dienst bes Allerhöchsten und bas Beil ber Gläubigen beforge. In Städte, Märfte und Burgfleden berief er einen Reftor, ber nicht nur allein als Pfarrer bas Bolf lehrte und ihm bie Beilsgeheinniffe fpenbete, fonbern auch zugleich ben Sulfsgeiftlichen. welche ihm ob allzu großer Arbeit ober zu Folge besonderer Stiftungen beigeordnet und untergeben waren, als Borftand ben fie treffenden Theil ber Arbeit im Dienste bes herrn und in ber Pflege ber Seelen zuwies und somit ber ganzen Seelforge bas rechte firchliche Leben und Gebeihen verlieh und in bie befondern feelforgerlichen Arbeiten Ginheit brachte. Für die Unterhaltung bes Gottesbienstes, ber Ortstirche und Priesterwohnung, so wie für ben nöthigen Unterhalt ber Beiftlichen und Armen, gaben bie Gläubigen von allem Wachsthume ben zehnten Theil, beffen Erhebungsrecht an ben Hauptaltar ber Ortstirche gefnüpft mar. Lettere hieß baber auch eine Zehntfirche — ecclesia decimalis. Eine jebe felbstständige Ortstirche war zugleich eine Zehntfirche. Allein gar oft hatten Fürsten und Grafen, Stifter und Rlöfter bas

Behntrecht einzelner Gemarkungen ober Gewannen an fich gebracht, wovon sie bann gang ober theilweise bie oben genannten firchlichen Beburfnisse besorgen mußten: Die besondere Benennung ter Rirchen hing von ihrer größeren ober kleineren Bebeutung ab. Jene. in welchen nur ein Leutpriester ben Gottesbienft besorgte, murbe eine Leutpriesterkirche - ecclesia plebana; jene, in welcher ein eigener Seelsorger wirfte, eine Pfarrfirche — ecclesia pastoralis ober parochialis, und jene, an beren Spite ein Reftor ftanb. eine Hauptfirche — ecclesia rectoralis — genannt 164). Nach bem verschiedenen Range ber Kirche war also auch bie amtliche Stellung bes Beiftlichen bei berfelben verschieben. Die geringeren Beiler, fo wie die Sofe, Muhlen und Einoben, beren Bewohner feinen eigenen Seelforger erhalten fonnten, murben ben nächsten Pfarrfirchen als Annere beigegeben. Gelang es jedoch ber fleinen Berbe, sich später ein Rirchlein ober eine Rapelle zu erbauen und zu begütern, so wurde sie Filiale genannt und es fam an Sonn- und Feiertagen und bisweilen auch an einzelnen Wochentagen ein besonderer, hierauf bepfründeter Beiftlicher - benn Binationsgottesbienft mar völlig unbefannt - aus ber Mutter-Diefer Briefter bieß firche und bielt bort ben Gottesbienft. sobann Raplan. Bon ben Raplaneien schreibt herr von Beiffel : "Im Laufe ber Zeit mehrte die Frömmigkeit ober die Furcht ber Reichen und Mächtigen bie Zahl berselben auf verschiedene Weise, indem bald ein in der verrufenen Bergschlucht von dem Anfalle eines reigenben Thieres, ober aus Räuberhanden gludlich befreiter Ebelmann, an ber Stelle feiner Rettung bie ein= same Waldsavelle erbauete und darin eine heilige Messe stiftete; bald ein unversehrt aus harter Fehde heimkehrender Ritter ein Rirchlein auf bes Sügels Sobe errichtete und sein siegreiches Schwert neben ben kleinen Altar aufhing, ben er mit reichen Ginkunften begabte; balb eine, nach bes Gatten frühem Absterben, bes Lebens überbrüffige, weil kinderlose, Ebelfrau ihre Tage in einem Rloster beschloß und einen Theil ihrer Güter an die Feldkapelle verschenkte, bie fie an ber Stelle erbaute, an ber ihr Gemahl gewaltfam-ben Tob genommen; balb eine unglückliche Mutter ein Kirchlein an bes Fluffes Ufer erhob, beffen reißende Fluthen ihren Sohn begraben, und balb ein Sterbenber auf bem Tobbette, im Ruchlice auf ein schuldbelastetes Leben, bas Erbe feiner Bater an einen

<sup>161)</sup> Diese Benennungen wurden jedoch oft auch verwechselt. So wird selbst der Borsteber einer Kapelle bisweilen Rettor genannt.

Altar feiner Bfarrfirche vergabte, auf bag ein Beiftlicher in wodentlichem ober alltäglichem Gebete seiner bei bem beiligen Opfer ber Meffe gebenke, jum Beile feiner armen Seele. Gine folche Stiftung nannte man Benefizium, fo wie bie bamit bepfrunbeten Kaplane Benefiziaten, und wenn sie ohne Theilnahme an ber Seelforge lebiglich nur zur Abhaltung ber Stiftungsmeffen aufgeftellt waren, Altariften. An biefe schloß sich noch zulett bie Classe ber Frühemesser, welche nämlich an ben Sonn- und Feiertagen in ber Frühe eine beilige Deffe lafen, um auch jenen, bie aus einem wichtigen Grunde von ber Theilnahme an bem Gottesbienfte abgehalten waren, bie Tage bes herrn und feiner Beiligen nicht ohne religiöfe Erbauung entschwinden zu laffen. Spater murben bie Frühemeffer bas, was wir jett Kaplane nennen, indem man zu ben Frühemegpfrunden meiftens nur folche junge Beiftliche ernannte, bie bem Leutpriefter ober Pfarrer zugleich anch in ber Seelforge beizustehen geeignet waren 165). Auf alle biefe Rirchenftellen erfor ursprünglich ber Bischof bie einzelnen Bersonen und ertheilte ihnen die nothigen Beiben. Ohne erledigten Dienst erhielt Niemand bie Beihe. Allmählich räumte man auch aus Dankbarfeit benjenigen Bergogen, Grafen, Rittern, Stabten und Bereinen, bie aus ihrem Bermögen eine Kirche ober Rapelle gegründet ober ein Rirchenamt begutert hatten, einen bleibenden Ginfluß auf bie Besetzung biefes Amtes ein. Dieses Borrecht nannte man bas Patronatbrecht, welches sich auch von einer Familie auf bie andere vererbte, von einem Befiter bem anderen konnte verschenft ober verkauft werben.

# § 12. Somkapitel, Stifter, Alöster und Ritterschaften des Bisthums.

Außer ben Geistlichen für die Besorgung der Seelsorge im ganzen Bisthume, gab es auch viele Andere, welche damit zunächst nicht beschäftiget waren. So sinden wir schon uranfänglich, wo sämmtliche geistliche Dienste unmittelbar von dem Bischose vorgenommen wurden, in dessen nächster Umgebung mehrere Priester, Diakone und Subdiakone, welche gewissermaßen mit dem Oberhirten eine geistliche Familie bildeten. Diese Geistliche waren im Gegensaße zu jenen, welche auf dem Lande wirkten, in ein eigenes Berzeichniß eingetragen, das man Canon nannte, wodon endlich diese Geistliche selbst den Namen Canoniker erhielten. Sie wohn-

<sup>185)</sup> Rirchenip, bes Bisth. Speper, S. 33 ff.

ten mit bem Bischofe unter einem Dache und speisten mit ibm an einem Tische, baber wurde ihre gemeinschaftliche Wohnung episcopium — Bischofssit, ober auch monasterium — Münster — Rlofter genannt. Durch ben Bischof Erobogang von Met wurde um bas Jahr 760 eine eigene Lebensregel für biefe Canoniter festgesett, welche in vier und breifig Capiteln über bas Effen und Trinfen, Bachen und Schlafen, Beten und Singen, Fasten und Feiern, über ben Umgang und die Rleibung, über bas Fehlen und Beffern Borfchriften giebt 166). Die Ruche mußte jeber Canonifer wochenweise beforgen und hieß bann septimanarius coquinae; ber Bförtner — portarius — hütete bas Thor bes Hauses 167); ber Rellermeister - cellarius - pincerna - trug bes Weines . Sorge: ber Kämmerer — camerarius — verwaltete die Detonomie bes Münsters; ber Scholafter - scholarum magister scholasticus - leitete bie Domschule, von benen in ben ältesten Zeiten, bei Ermangelung aller anderen Anftalten, außer ben Rloftern, alle Bilbung in ber Religion, Wissenschaft und Runft ausging 168); ber Sanger — cantor — unterwies bie angehenben Beiftlichen im Kirchengesange und leitete benfelben; ber Probst --praepositus — vermaltete bas Bermögen bes Stiftes, ben Ertrag bes Zehnten für bie Kirche, bie Armen und Kranken; endlich ber Dechant - decanus - mar bes Rapitels Haupt und Sandhaber ber Ordnung und Bucht bei allen Canonifern. Die Spnobe, welche im Jahre 817 zu Machen abgehalten murbe, brang fehr auf biefes geregelte Zusammenleben ber Domgeiftlichkeit, welches allmählig immer mehr Aufnahme fant. Doch nur einige Jahrhunderte binburch bauerte biefe ftrengere Lebensweise an ben Domstiftern. Als bie Bifcofe Fürften wurden und ihre Cathebrale mit ansehnlichen Stiftungen bereichert waren, zogen jene in prachtvolle Pfalzen und auch die Canonifer nahmen eine mehr weltliche Richtung an und baueten fich eigene Wohnungen außerhalb bes Münfters. Blog bie jungeren Beiftlichen, Domizellare genanut, welche nur erft bie Unwartschaft auf eine Stelle im Domkavitel batten, lebten noch mit bem Domicholafter in einem Gebaube - in ber Domichule bis bie Bochiculen in Deutschland aufblüheten, welche bann auch von jenen besnot wurden. Die Domkavitel machten fich in Ber-

<sup>186)</sup> Harzheim Concil. germ. tom. 1. 96 et sequ. ift die ganze Regel abgedruck. Bergleiche auch Stolberg, Gesch. B. XXIV. 316. Retiberg's Kirchengesch. B. I. 495. — 187) Er hatte sedoch später auch Antheil an der Ausbewahrung und Bertheilung der Früchte und Beine. Siehe Remling's Urtundenb. S. 258. — 188) Siehe hierüber Mone's Zeitsch. für Gesch. B. I. 257 und B. II. 129.

waltung ihrer Einkünfte und ihrer inneren Angelegenheiten immer mehr von ihren Oberhirten unabhängig. Sie entwarfen und beschworen eigene Satungen, wonach balb Keiner mehr, der nicht zum Schilde geboren war und wenigstens vier Ahnen in ehelicher, rein adeliger Abstammung zählte, in ihrer Mitte Aufnahme fand. Sie ergänzten sich selbst und errangen das ausschließliche Wahlsrecht der Bischöfe, wurden die höchste geistliche Verwaltungsstelle und die Stände des Bisthums. So entfernten sie sich immer mehr von ihrem ursprünglichen Veruse, die geistlichen Käthe und Gehülsen des Bischoses zu sehn und mit ihm den gemeinschaftlichen Gottesdienst und das tägliche Chorgebet zu pflegen. Dieses mußten nunmehr größtentheils ihre Stellvertreter — Chorvitare — besorgen, denen nur geringe Einkünste überwiesen waren.

Neben bem Domftifte und in völliger Nachahmung ber Ginrichtung besselben, erhoben sich auch andere Rirchen burch reichlichere Beguterung und ansehnlichere Stiftungen zu Collegiatfirchen und Nebenstiftern. Sie bezweckten ursprünglich mehr die Pflege eines feierlicheren Gottesbienftes, als bie ber eigentlichen Seelforge. Rudfichtlich ihrer Berwaltung bilbeten fie ein unabhängiges. Gemeinwesen, an beffen Spite als leitenbes und überwachenbes Haupt ber Dechant stand. An ber geistlichen Berwaltung ber gangen Diözese nahmen fie nur in so ferne Antheil, bag bie Brobste gemisser Collegiatstifter Archibiakone waren und als folche über einzelne Landkapitel mit eigenen Pflichten und Rechten machten. Einige Stifter behielten mehr bie alte, monchische Ginrichtung bei, andere verweltlichten im Laufe ber Zeit ganglich. Nicht felten mar es auch ber Fall, bag bie alten Abteien fich mit pabftlicher Erlaubnik in weltliche Collegiatstifter umwandelten. 3m Umfange bes jezigen Bisthums Speper befanden fich ebemals folgende Collegiatstifter: bas St. German's und St. Morit Stift zu Speber, ehemals von Benediftinern bevölkert; bas St. Johannis und St. Guibo's Stift baselbst; bas Stift zur allerheiligsten Dreifaltigkeit und allen Beiligen, ebenbaselbst; bas Collegiatstift zu unfrer lieben Frau in Germersheim, von Serviten begründet; bas Collegiatstift ju unfrer lieben Frau in Laudau, von Augustinerchorherren befest; bas Collegiatstift zu unfrer lieben Frau und bem heiligen Aegibius in Neuftadt 169); bas St. Michael's Stift zu Klingen-

<sup>169)</sup> Das alte Tobtenbuch bieses Stiftes, welches Mone in ber Quellenfam. B. I. 220 erwähnt, wurde mit ber Bibliothete des borthin versesten Speperer Bischoses Martin nach Eichftätt gebracht, nach beffen Tode von baber bem Speperer Domkapitel übersendet und von diesem, bas ben Ei-

munfter, von Benediftinern gegründet; (bas St. Philipp's Stift Bell, von Benebittinern gebaut; bas Stift zu unfrer lieben Frau in Raiferslautern, für Prämonstratenser gegründet; bas St. Sebaftian's Stift in Bliestaftel, von Wilhelmitern zu Gräfinthal errichtet; bas St. Fabian's Stift zu Hornbach, von Benebiftinern besett) 170). In bem Bereiche ber alten Diozese Speper befanden fich noch Stifter ju St. Stephan in Weiffenburg und ju St. Beter baselbft, von Benebiftinern begründet; bas freiabelige Ritterstift Obenheim zu Bruchfal, von Benediftinern zu Obenheim übertragen; bas St. Michael's Stift zu Sinzbeim, für Benebiftiner begründet; das Collegiatstift zu Ettlingen; das St. Michael's Stift zu Pforzheim; bas Stift zu unserer lieben Frau und ber beiligen Apostel Betrus und Baulus in Baben-Baben. Ferner zwei Canonissinnen-Stifter, bas eine zu Oberftenfelb, bas andere ju Baben-Baben mit regulirten Schwestern jum beiligen Grabe, welches lettere jedoch mehr zu ben Rlöftern zählt. Biele biefer Collegiatstifter fanben im Berlaufe ber großen Rirchenspaltung bes sechzehnten Jahrhunderts ihr Grab, mahrend die übrigen bis zu bem letigenannten, welches noch heute besteht, von bem verwüftenben Strome ber frangofischen Staatsumwälzung verschlungen murben.

Fast gleichzeitig mit dem Bisthume Speher wurden schon einige, im Laufe der Zeit aber viele Klöster und Abteien in dem Umkreise desselben gestistet. Die ältesten Klöster waren größtentheils die Wohnstätte der rings umber pilgernden Glaubensboten und außerzdem die Schulen der Frömmigkeit, der Wissenschaft, der Künste und des Ackerdaues. Aus den Mitgliedern derselben wurden viele Bischöse gewählt, und in deren stillen Zellen weilten dieselben gerne auf ihren apostolischen Umreisen. Die später gegründeten waren ihrer ursprünglichen Bestimmung nach Jussuchtsstätten für fromme Einsamkeit und Abtöbtung, stiller Betrachtung und höherer Bolltommenheit oder Stützpunkte seierlichen Gottesdienstes, eisriger Seelsorge, unentgeldlichen Unterrichtes, wohlwollender Armenpsiege und christlicher Krankenwartung. Dankbarkeit gegen den Himmel und Besorgtheit für das eigene Seelenheil gaben gewöhnlich Beranlassung zu solchen Stiftungen. In den ältesten sebte man nach

genthumer nicht kannte, der Pfarrei Reuftadt übermacht, wo es jest aufbe- wahrt wird. Eigentlich sollte es der Seminars-Bibliotheke in Speper zu- gestellt werden, wo es jedenfalls mehr gesichert ware. — 170) Die hier und ipater eingeklammerten Stifter und Rloster gehörten nicht zur alten Diözese Speper, sondern zu jener von Rainz, Ret und Borms.

ber Orbensregel bes heiligen Beneditt's. Schon ber König Dagobert I. ftiftete in unferer Beimath brei berfelben, bie Abtei jum beiligen Betrus und Panlus zu Weiffenburg 171), jene bes beiligen Michael's ju Bliebenfelb, jest Rlingenmunfter, und jene ju St. German bei Speper. Sie waren die erften Pflanzschulen bes driftlichen Glaubens in unserer Pfalz. Diefen reiheten fich allmablig an bie Abteien gleichen Orbens (auf bem St. Difibobenberge, zu Hornbach,) zu St. Lambrecht, (zu Cufel und Remigiberg) und endlich auf ber Limburg. Bon Benebiftinerinnen waren bewohnt bie Rlöfter (am St. Difibobenberge,) zu Baufen, zu Schönfelb und an Seebach. Rachbem ber beilige Bernhard im Dome zu Speher ben Kreuzzug gepredigt hatte, wurden für seine ftrengere Lebendregel viele Wohnungen gegründet. Go erhoben fich bie Cifterzienfer Abteien zu Eugenthal, (zu Otterberg und zu Berichweiler). Bon Cifterzienserinnen wurden allmäblig bevölfert bie Convente (qu Daimbach, qu Heibesbeim,) qu Beilsbruck, (qu Mauchenheim, ju Ramfen, ju Rosenthal und ju Gion). Bilbelmiter fiebelten fich an (qu Grafinthal und) außerhalb ber Stabt Speher bei ber St. Marins Rapelle. Für Anguftinerchorherren erboben fich geräumige Gotteshäufer und Wohnungen (zu Großfrankenthal,) Berb, (Boningen) und Landau, mabrent Chorfrauen biefer Regel in ben Conventen zu (Fischbach, Bertlingsbaufen, Aleinfrankenthal,) Reuftabt und Speber bei bem Wormser Thore lebten. Schuler bes beiligen Norbert's baneten fich Bellen und Tempel (qu Raiferslautern, gn Münfterbreifen und gu Rothenfirchen;) während fich Pramonftratenferinnen (zu Entenbach, gu Bane und zu Marienthal) nieberließen. Brüber bes beiligen Grabes wohnten links vor bem Wormser Thore zu Sveber: (Bauliner auf bem hoben Ruden bes Donnersbergs;) Gerviten ju Germersheim. Dominitaner hatten einen Convent au Speber: Dominitanerinnen im Sasenpfuhl baselbst, wie noch heute. Carmefiter febten und wirften in ber Stadt Speher; Augustiner-Eremiten gu Speher und gandau; Frangistaner (gu Bliestaftel,) Germersheim, (Somburg, Raiferslautern) und Speber; Capuziner ju Berggabern, (Frantenthal, Grünftabt,) Landan, Reuftabt, Oggerebeim und Sbeber. Jefuiten-Collegien gab es zu Neuftabt und Speber. Reuerinnen-Rlöfter ftanben (ju Marienftein bei Zweibruden) und

<sup>171)</sup> Auf ber Wolfenbüttler Bibliothete ift eine Hanbschrift aus biefem Kloster aus bem neunten Jahrhunderte vorhanden — Codex theolog. XXVII. — welcher noch manches Denswerthe enthalten dürfte. Siehe Stubien und Kritifen. 1849. heft 1. 59.

m St. Johann bei Albersweiler. Beguinen = Bereine maren an Landau, Neuftabt, Speper, (Trombach und Ballbrilden) 172). Aufer biefen in bem jetigen Umfange ber Speherer Diozese gelegenen Ribftern und Abteien befanden fich noch in bem jenseitigen Antheile bes alten Bisthums Speber nachstebenbe: bie Benebiftiner-Abteien Birfchau und Gottesau; bas Benedittinerinnen-Rlofter zu Frauenalb: Die Cifterzienfer-Abteien zu Berrnalb 173) und Maulbronn; bis Cifterzienserinnen-Rlöfter zu Lichtenthal, Rirchbach und Recheshofen; bas Wilhelmiter-Alofter ju Mühlbach; ber Auguftinerchorherren-Convent ju Badenang; bie Auguftiner-Eremiten-Convente ju Pforzbeim und ju Beilerftadt; bas Auguftinerinnen-Rlofter ju Steinheim und ein anderes Nonnenflofter ju Pforzheim; die Minoriten-Rlöfter ju Löwenberg und zu Pforzbeim: Die Franziskaner = Recollekten zu Raftatt; bie Capuziner-Bellen zu Baben-Baben, Bretten, Bruchfal, Rarlerube, auf bem Michaelsberge bei Bruchfal, auf bem Michaelsberge im Wirtembergischen, ju Philippsburg, ju Bagbaufel, ju Beilerftadt; die Jesuiten-Collegien und Residenzen ju Bruchfal, au Baben-Baben, au Ettlingen; bas Collegium ber Biariften und ber Lehrfrauen-Berein ju Raftatt. Gin Minoriten-, Dominikaner-, Augustiner-Eremiten-, Capkginer- und armen Schwefter-Convent beftand auch zu Beiffenburg. Ferner maren bie vom Bischofe August, Grafen von Sthrum, gegründeten hospitäler zu Bruchfal und Deibesheim vom Orben ber bormberzigen Brüber bebient.

Bie fich biese verschiedenen Orbensleute zu verschiedenen geifilichen und firchlichen Zweden vereinigt hatten, fo traten auch von ber Noth ber driftlichen Brüber und bem Beifte bes Zeitalters bewegt, fromme und friegerische Manner zusammen und gelobten, unter Beobachtung gewisser Lebensordnung, ihre Tapferfeit für ben Dienst ber Rirche zu weiben. Der driftliche Sinn bes Mittelalters nahm biefes mohl auf. Beiffliche und Laien, ffürsten und Bischöfe machten biefen Bereinen ansehnliche Geschenke und bie Oberhäupter ber Kirche verlieben ihnen eigene Rechte und Freiheiten. Sie hatten verschiedene Obliegenheiten, wie die Pilger in bas gelobte gand zu schirmen, die eroberten ganber in Balafting zu vertheidigen und die Kranken zu beherbergen und zu pflegen. Solche Rittergenoffenschaften besagen auch Wohnungen in bem Speherer Bisthume. Die Johanniter hatten bie Comthurei Saimbach und Toringen, lettere im Landfapitel Weilerftadt. Die Dentsch-

<sup>172)</sup> Siehe Remling's Gefc. ber Abteien und Rlöfter, Th. I. und II.
— 173) Diefes war anfänglich ein Benebiktiner-Rlofter.

herren besaßen die Ordenshäuser zu (Einsiedel,) Speher und Weissenburg. Auch die Tempelherren hatten Besitzungen zu (Kirchheim an der Ec.). "Im Anfange, als die Ritter noch so arm waren, daß nur ein Schwert und eine Pickelhaube ihre ganze Habe ausmachte und zwei auf einem Rosse ritten: gehorchten sie dem Bischose bes Landes. Allein bald gewannen ihre Verdienste um das heilige Grab, für das ihr Blut in unzähligen Schlachten floß, unermeßliche Besitzungen im Abendlande und mit der fürstlichen Macht auch die Exemtion, daß das tapfere Schwert des Templers, des Hospitaliters und des Deutschherrn nur dem Großmeister und Convente unterworfen bliebu 174). Bei ihren Wohnungen hatten ste Capellen und Begräbnißplätze. Eigene Ordensfapläne beforgten den Gottesdienst, so daß sie in dieser Beziehung sich sehr den Mönchsorden annaheten.

Schon seit dem neunten Jahrhunderte wurden diesen Rittersbäusern, Alöstern, Abteien und Stiftern, außer der besondern Seelsorge, die sie schon an und für sich zu verwalten hatten, andere Pfarreien, Frühemessereien, Kaplaneien so einverleibt, daß sie deren sämmtliche Einfünste bezogen, den Dienst aber durch einen Priester aus ihrer Miste — expositus oder excurrendo — versehen ließen. Bisweilen übertrugen sie den Dienst einem andern Weltpriester und überwiesen ihm hiefür von den reichen Geställen ein spärliches Einsommen 175). Solche Priester hießen dann Ewigvikare — vicarius perpetuus —. Sie erhielten die Seelsorge als ein wirkliches Amt und wurden auch hinsichtlich ihrer Anstellung und Entlassung als wahre Pfarrer behandelt.

## § 13. Die Verwaltungsweise des Sisthums.

Be mehr sich ber driftliche Glaube in bem einem Bischofe überwiesenen Bezirke erweiterte; je mehr Rirchen und Rapellen in bemfelben erbaut und begütert wurden: besto mehr Pfarrer, Bikare,

<sup>174)</sup> Herrn von Geissel's Kirchemsp. S. 39.— 175) Eine der alterlen Einverleibungen mit einem Rloster ist wohl die der heiligen Martin's Kirche im Beiler Auduino vom Jahre 713. Diese schenkte ein gewisser Rordolf der Abtei Beissenburg mit solgenden Worten: "Volumus, ut praesens donatio sirma permaneat, ut sub mundeburdo vel desensione sancto Petro vel monasterio Wizundurgo hanc dasilicam sancti Martini omnibus diedus vel temporibus resedeat, et inde et crisma et oleum seu sacerdos ad daptizandum vel missas celebrandum veniat, et nullus presditer extraneus praesumat ad ipsam dasilicam ad daptizandum vel missas celebrandum venire nisi ex permissione addatis vel monachis, qui in monasterio Wizundurgo tunc tempore habitare videntur." Konnte damals ein Schenigeber solche Bedingungen stellen? Traditiones posses, Wirzendurgenses, p. 43.

Rablane mußte ber Bifchof weiben und aussenden. Ueber gebn und mehrere Bfarrer und die in Gemeinschaft mit ihnen wirkenben Bifare und Raplane feste ber Oberhirt einen Aufseher aus ihrer Mitte jur handhabung ber reinen Lehre, bes frommen Banbels, ber guten Ordnung und Rirchenzucht. Gin folder Borgefetter bieg Defan ober Dechant und jum Unterschiebe von ben Stifts. bechanten und weil er auf bem Lanbe wirkte, gewöhnlich Landbechant 176). Später erhielten die Pfarrer bas Recht, diese ibre Borftande felbst zu mahlen. Durch dieselben waren die Pfarreien eines Gaues ober Bezirfes unter fich in Landfapitel verbunden, bie zum Theile eigene Satungen, Bermögen und Berwaltung, biefe von bem Rämmerer bes Ravitels beforgt, befaken 177). Die Dechanten riefen bie Geiftlichen ihres Diftritts von Zeit zu Zeit auf die Rapitelstage, an welchen die Gebrechen und Bedürfniffe ber Zeit besprochen, die besondern Bunfche ber Pfarrer gepruft, ober bie Weisungen und Vorschriften bes Oberhirten verkundet Mehrere Ruralfapitel bilbeten ein Archibiakonat 178). Die alte Diözese Speper war in vier Archibiakonate eingetheilt. Die Archibiakone maren ber Probst bes Domstiftes und bie brei Probfte ber Nebenstifter ju Speher. Sie waren in ber früheften Zeit bes Bischofes Grogvifare; bis fie spater nur bie Burbe und bie ihr anklebenden Rechte auf Pfründenverleihung und Taxen= erhebung beibehielten, bie Sorge und Mube aber bem bischöflichen Generalvitare - vicarius generalis in spiritualibus - ober

<sup>176)</sup> Doch kommt auch der Rame Erzpriester vor. Namentlich war am Dome zu Speyer ein Erzpriester. So heißt es im Speyerer Todtenbuche fol. 174 a.: "Quinto kalend. julii — Heinricus archipresditer obiit, qui contulit nodis X. libras hallensium ad emptionem bonorum in Wingarden." — Die Behauptung, welche Einige ausstellten, daß in jedem Dechanat ursprünglich nur eine Haupstirche gewesen, welche den Tausstein datte, ist wenigstens sür die Speyerer Didzese ganz unbegründet. — Die ältesten Kirchen waren gewöhnlich dem heiligen Michael oder heiligen Georg geweiht. Den Sieg des Christenthums über das Heidenthum stellte man sich gerne unter dem Bilde des Triumphes des heiligen Michael's und des Ritters St. Georg über den Orachen vor. Daher sindet man ihre Bilder gerne an dem Stätten, wo heidnische Göhen verehrt wurden. Die Kirchen, welche dem beiligen Nartin geweiht sind, gehören, wie jene zum heiligen Remigius und Dionys, zu den älteren. Jene sehet Binterim in die Zeiten des Königs Chlodwig's, diese in die Zeit der Karolinger. Siehe Erzdiözese Cöln. Mainz, 1828. Th. I. 25. — 177) Mehrere solcher Desanatsstatuten siehe Binterim's Erzdiözese Cöln, Th. II. Die Desanate wurden auch Concilien und Christian schannt. Die Statuten des Desanats Maisammer vom Jahre 1345 siehe Remling's Urkundend. S. 560. — 178) Ueber die Archiviatonate stehe Binterim's Denkvärdigkeiten , B. I. Th. I. 404. Grandider, histoire de Strass. tome II. CXI. giedt eine Urkunde des Padstes Hadran, in welcher dieser im Jahre 774 die Eintheilung der Strasburger Diözese in sieden Archiviatonate bestätiget.

bem Weihbischofe — suffraganous — vicarius generalis in pontificalibus — überließen. In einzelnen Stiftern, wie z. B. im Trierer Domftifte, wurden fie auch Chorbischöfe genannt 179).

Die Weibbischöfe, Chorbischöfe, Generalvitare, Archibiatone und Landbechanten waren in hierarchischer Abftufung bie Gehülfen bes Bischofes in handhabung ber Kirchenordnung. Diefe selbst wurde im Berlaufe ber Zeit auf verschiebene Beise berathen, beftimmt und eingeführt. In ben erften Zeiten bes Bisthums und vorzüglich zur Zeit Karl's bes Großen wurden auf ben Tagen ber Rönige und ber Zusammentunfte ber Fürsten bes Reiches mit ben weltlichen Geschäften zugleich auch bie Angelegenheiten ber Rirche verhandelt und sohin mit ben Reichsgesetzen zugleich auch firchliche Berotonungen gefaßt und eingeschärft. Diefe Beschluffe bieken Capitularien und wurden, wie wir schon oben gebort haben, mit Gelbstrafen und forperlichen Buchtigungen von ben weltlichen Richtern strenge gehandhabt. Mit ber Entwickelung ber Metropolitanverfassung entstand allmählig ber Gebrauch, bag ber Detropolit fährlich ein ober zwei Male die Bischöfe seiner Broving zu einer Synobe zusammenberief, um bas Wohl ber Rirche und ibrer Glieber zu berathen. Die beimkehrenben. Pralaten brachten bann bie neuen Satungen in ihre Sprengel und verkundeten fie ihrer untergeordneten Beiftlichfeit, und bem Bolfe gur treuen Be-In Deutschland murbe biefer erspriekliche Gebrauch nicht lange befolgt. Die Bischöfe, ju febr in weltliche Geschäfte verwidelt, vergagen über ben Fürftentagen bie Spnoben, und bie Ungelegenheiten ber Rirche wurden fortwährend nur theilweise auf ben Reichstagen berathen. Das trug nicht wenig jum Berfalle ber Kirchenzucht und Umfichgreifen vieler Migbräuche bei. Schon lange jedoch vor ber allgemeinen Kirchenversammlung von Conftanz und Bafel, in welcher letteren ben Bischöfen eingeschärft murbe, jährlich zwei Male bie Seelforggeiftlichkeit um sich ber zu versammeln, um bas geiftliche Bobl bes Bisthums zu besprechen, zu ordnen und zu beleben, hatten bie Oberhirten ber Speherer Rirche

<sup>179)</sup> Im Speperer Domftiste gab es auch einen sogenannten Priesterbisch of. Er war ein Domfapitular, welcher jährlich auf Et. Johannis, bes Apostels Tag, wo für ihn ein fröhliches Mahl gegeben wurde, wechselte und welcher die Aufsicht über die Domizellare zt. zu sühren hatte. — Für die geistliche Berwaltung der Didzese Speper bestand im letzten Jahrhunderten, nach allmähliger Ausbebung der Archibiakonalverwaltung, ein bischssisches Generalvitariat, besten Borstand gewöhnlich der Bethbischof war, der einen Offizial, mehrere Räthe, auch Affestore, einen Registrator, Canzelliste und Pedelle unter sich stehen hatte. Es hatte seinen Sitz größtentheils zu Speper, zulett aber seit 1780 zu Bruchsal.

Diese in das Leben der Geistlichen und Laien tief eingreifende Anstalt getroffen. Der Domprobst, bes Bischofs erfter Archibiaton und Grofvikar, entbot nämlich jebes Jahr auf Martini und am Schluffe ber öfterlichen Zeit alle nicht ausbrudlich befreite Beiftlichen ber Diozefe, unter ber Strafe bes Bannes, in ben Dom gu Speher zu einer allgemeinen Senbe - synodus. Dort borte ber Bischof ober ein Bevollmächtigter besselben bie Borträge. Bünsche und Fragen ber Landbechanten, Rettoren und Pfarrer an, besprach und berieth mit ihnen die Gebrechen und Lebensweise ber Beiftlichen und Laien, schalt bie Berachter und Uebertreter ber Satzungen, lobte bie Treuen und Gifrigen und ließ neue Beschluffe faffen und bie alten abermals einschärfen. Das Ergebnik ber Berathung und bie neuen Bestimmungen machte nun ber Bischof in einem fräftigen Sendbriefe burch bie ganze Diözese bekannt und gebot bie gewissenhafte Saltung berfeiben, oft unter Androhung ber fcwerften Rirchenftrafen. Der Speherer Fürstbifchof August von Storunt ließ 1786 biese Sendbriefe seiner Borfahrer von 1397 bis 1719 fammeln und in einem Foliobande bruden, welcher für biefe Beit ben getreueften Spiegel bes geiftlichen Lebens und ber geiftlichen Berwaltung ber Diözese Speher abgiebt 180).

Diefem fügen wir hier wohl am schicklichsten ben ganzen Krochenantlichen Bestand bes Bisthums Speher aus seiner schönsten Blüthezeit, aus ber Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts, sast wie ihn ber Bischof Matthias von Rammung aufnehmen ließ 181), an, um hiedurch manche Anhaltspunkte und Aushellungen für die folgende Geschichte abzugeben.

# § 14. Rirchlicher Beftand in der Stadt Spener.

Die Stadt Speher war in firchlicher Beziehung keinem Laubbekanate untergeordnet, sondern stand unmittelbar unter den vier Archibiakonen oder Pröbsten der Stadt und wurde von diesen, nach den vier Stadtvierteln getheilt, geleitet und beaufsichtiget. In derselben befanden sich:

#### 1. Das Domftift.

Das Domstift zählte zwei Bürben, die Probstei mit einem Archibiakonat und die Dombechanei; drei Aemter, die Domscholasterie, Cantorie und Custorie; ferner zwei und breißig Canonikate

<sup>180)</sup> Collectio processuum synodalium et constitutionum ecclesiasticarum diocesis Spirensis. — 181) Liber secretorum Matthiae, p. 159. Unter den Klöstern, Pfarreien und Pfründen sind dort jedoch viele nicht ausgezeichnet, welche keine Abgaben leisten mußten.

und Prabenbe, von welchen eine ber Dombechanei, eine ber Scholafterie angeheftet mar. Außerbem gehn Briefterprabenbe - praebendae presbyterales - und acht und sechzig Bifare. Die seche erften Briefterprabenbare, welche volle Ranonifalprabenbe befagen, biefen Sexpraebendarii, bie vier andern, welche nur bie Sälfte einer Prabende hatten und gewöhnlich von zwei Diakonen und amei Subbiatonen befessen murben, hießen Somipraebendarii. Die acht und fechzig Bifarien murben allmählig von einzelnen Guttbatern geftiftet und mit besondern Ginkunften begabt. Ihre Inhaber biefen früher gewöhnlich auch Brabenbare. Spater wurden fie Chorgebulfen und bezogen als folche Prafenzgefälle vom Domkapitel. Diefe Bitarien waren an folgende Altare gefnüpfet: zwei an ben boben Altar; brei an ben Altar ber heiligen Apostel Matthäus und Matthias; zwei an ben Altar bes Evangeliften Johannis; vier an ben Altar bes heiligen Martinus; zwei an ben Altar bes beiligen Laurenzius; zwei an den Altar des heiligen Blafius 182); brei an ben Altar ber heiligen Apostel Philippus und Jakobus; zwei an ben Altar ber heiligen Ratharina; brei an ben Altar bes heiligen Betrus in ber Gruft; eine an ben Altar bes beiligen Chriftoph's: amei an ben Altar bes heiligen Aegibius; zwei an ben Altar bes beiligen Stephanus; zwei an ben Altar bes beiligen Paulus; zwei an ben Altar ber heiligen brei Konige; brei an ben Altar ber heiligen Agnes; zwei an ben Altar ber zehn taufend Märthrer; eine an ben Altar bes beiligen Michael's: brei an ben Altar bes bei= ligen Jobot's und ber beiligen Luzia; zwei an ben Altar ber beiligen Apostel Simon und Judas; zwei an ben Altar ber heiligen Anna, vom Könige Albrecht geftiftet, beren Besitzer beghalb auch vicarii regii genannt murben; zwei an ben Altar bes heiligen Gregorius; eine an ben Altar bes heiligen Chriafus; brei an ben Altar bes beiligen Bartholomans: eine an ben Altar ber beiligen Afra; brei an ben Altar bes heiligen Anbreas; eine an ben Al= tar bes heiligen Gallus; zwei an ben Altar bes heiligen Beinrich's; brei an ben Altar ber heiligen Barbara; zwei an ben Altar ber beiligen Maria Magbalena; eine an ben Altar bes beiligen German's: vier ohne besondere Altare, beren Besitzer je zwei Diakonen und Subbiakonen waren, welche Quatarier ober Brabenbe ber Leser genannt wurden. Ferner war ein Erzpriester beim Dome angestellt. Weiters ein Pleban am Kreuzaltare 183)

 <sup>&</sup>lt;sup>182</sup>) "A. D. 1415, nono kalend. februarii, obiit Heinricus Otterbach presbiter et plebanus altaris sancti Blasii ecclesiae Spirensis."
 Necrol. Spirense, fol. 18 b. — <sup>183</sup>) "A. D. 1444, die Agnetis — XII.

mit dreien Kaplanen, welche zum Chor nicht verpflichtet waren, sondern Aushülfe in der Seelforge leisten mußten. Ein Schulzektor und Succantor, welche beide an der Präsenz Antheil nahmen; ein Lehrer der Chorknaben — instructor choralium —; sechs Kammerknechte, zur nächtlichen Bewachung des Domes und bessen Schatzes — dormentarii —; sieden Sakristane und Slöckner, endlich zwölf Stuhlbrüder, neben ihnen früher auch mehrere Stuhlschwestern, welche zum Gebete über den Gräbern der Kaiser im Dome verpflichtet waren 184). Sohin zählte die Cathebrale in

kalend. januarii — obiit Conradus Herrenberg, plebanus sanctae crucis, . . . qui bene dotavit festa inventionis et exaltationis sanctae crucis cum duobus cantoribus et in organis sollempnizari." Necrolog. Spir. fol. 16. — 184) Siehe über biefelben Simonis in ber Einseitung, so wie auch Epsengrein p. 35 nach B. Baur. Die Altare, auf welche biefe Pfrunden gestiftet waren, ftanden an ben nachbeidriebenen Stellen des Domes. Der Sauptaliar, geweibt zur Ehre ber Mutter des Berrn, des Fürstenapostels Petrus, des heiligen Bernhard und aller Seiligen, erhob fich unter der Stiftstuppel. 3m nördlichen oder St. Johannis Chore war der größere Altar den beiden heil. Johannes, dem Täufer und dem Evangelisten, gegropere Altar ben deiden heit. Johannes, dem Laufer und dem Evangelitten, gewidmet und von Conrad von Bernhausen um's Jahr 1190 und Johannes de cornu um's Jahr 1311 bepfründet. Der Rebenaltar in der nordöstlichen Mauernische, wo jest der heil. Kitolaus und der heil. Johannes der Täufer gemalt in, war der St. Barbara, der andere in der nordwestlichen Rische, welche jest das Bild der heil. Barbara und des heil. Sebastian's ziert, aber der heil. Magdalena und dem heil. Sebastian geweißt, — der erste von Conrad von Frundsberg im Jahre 1308, vom Combekanten Erpho von Ingenheim im Jahre 1325, und den dem Kanness dan Krischlagh. Krundsberg im Jahre 1308, vom Comdechanten Erpho von Ingenheim im Jahre 1325 und von dem Domvikar Johannes von Airschach, der lette aber von Dieronpmus Kron im Jahre 1348 und Audolf Repel von Queichheim im Jahre 1369 bepfründet. In dem stillichen oder St. Stephan's Ehore war der größere Altar den beiden Deiligen, Stephan dem Erzmartyrer und Stephan dem Yahste gewidmet und ron Albert von Lachen doppelt bepfründet; in der swöftigen Mauernische, wo sest St. Delena und St. Epriak gemalt ist, stand der St. Epriak's Altar, von Rudolf Repel von Queichheim bepfründet; in der zweiten Rische aber, wo sest das Bild des heil. Martin und der Rutter St. Anna sich besindet, war der St. Gregor's Altar, doppelt vom Bischofe Gerhard von Ehrenberg bepfründet. Der Kreuzaltar doer Hauptscharzaltar stand auf den Treppen, welche aus dem Königschore in den Stiftschor führen; der St. Anna Altar aber — dom Königs Albert mit zwei dor führen; der St. Anna Alfar aber — vom Könige Albert mit zwei Pfrunden im Jahre 1306 geftiftet, von Conrad von Gylnheim im Jahre 1323 mit zwei anderen vermehrt — auf den Treppen, welche aus dem Schiffe bes Domes in ben Königschor emporfteigen. In ben unterirbifden Gewölben, auf welchen ber Stiftchor mit feinen beiben Rebenchören ruhet, waren acht Altare gestiftet. Der Sauptaltar, unterhalb bem bischflichen Thronacht Altäre gestistet. Der Hauptaltar, unterhalb bem bischössischen Thronhimmel, war bem heil. Evangelisten Lulas und dem heil. Abte Aegidius gewidmet, doppelt bepfründet von Heinrich von Fledenstein, Probst zu Surburg, im Jahre 1295. Im süblichen Gewölbe an der östlichen Band kanden
von Rorden nach Süben vier Altäre, geweiht den heil. Aposteln: a. Petrus,
bepfründet vom Domprobste Wernher von Horned im Jahre 1275 und serner von Otto von Bruchsal, Probsten zu St. Guido im Jahre 1278; b.
Bartholomäus, bepfründet von Ulrich von Duirnbach im Jahre 1196, von
heilmann von Gommersheim im Jahre 1290 und von Albert von Remchingen; c. Philippus und Jakobus, bepfründet von Deinrich de fine im
Jahre 1269 und von Johann Eysswert im Jahre 1340; d. Andreas und
Thomas, bepfründet von Ulrich von Duirnbach im Jahre 1196, von dem

Allem, bie Domizellare nicht mit eingerechnet, einhundert fechs und vierzig Bepfründete, außer bem Bifchofe 185).

Domfapitular Dippert im Jahre 1277 und von Otto von Bruchfal im Jahre 1278. 3m nordlichen Gewolbe an berfelben Band waren brei Altare : a. ben beil. Simon und Judas, bepfründet von Agnes von Weftheim im Jahre 1271 und Conrad Rottinger im Jahre 1320; b. ben beil. Matthias und Matthäus, bepfründet von Conrad von Bernhaufen um bas Jahr 1190, von Beinrich Cominus im Jahre 1262 und Wernher Cyminus im Jahre 1291, und c. bem beil. Gallus, bepfründet von Conrad von Bernhaufen bem Jungen im Jahre 1271. In der jest noch flehenden gewölbten Kapelle an der Sübseite des Domes erhob fich der alterte Altar des Domes, welcher schon im Jahre 1057 dem heil. Emeran und beil. Martin geweihet war, Remling's Urfundenb. G. 47; baneben fpater ein zweiter Altar, welcher ber beil. Luzia, heil. Odilia und dem heil. Jost gewidmet war, bepfrindet von Philipp von Fledenstein, Domfänger, im Jahre 1318, und von dem Domvikar dieser Kapelle, Conrad Gylnheim, im Jahre 1322. Ueber-dieser Kapelle er-hob sich eine zweite, welche ihren Eingang aus dem St. Stephan's Chore pod fich eine zweite, welche tyren Eingang aus dem St. Stephan's Chore hatte und der St. Katharinen Chor genannt wurde. Darin standen zwei Mitäre, von welchen der eine der heil. Ratharina — bepfründet von Diether von Wachenheim im Jahre 1269 und Johannes von Kandel im Jahre 1277 — der andere aber dem heil. Blassus und der heil. Dorothea — bepfründet vom Bischofe Heinich II. im Jahre 1272 und Dilmann Mul im Jahre 1321 — geheiliget waren. Unter dem ersten Pfeilerbogen, durch welchen man den Treppen des Königschores aus dem Langkause in das Giliche Seitenschiff seht kand der melcher der heil Urbus aber niedmehr den ven tang foiff gebt, ftanb ber Altar, welcher ber beil. Urfula ober vielmehr ben gebn taufend Martyrern geheitigt und vom Bifchofe Beinrich II. im Jahre 1272 und Conrad Reipel um's Jahr 1323 bepfrundet war. Erat man neben ber St. Martin's Rapelle burch bie Seitenthure in ben Rreuggang, fo fant gur ginten bie St. Laurengien, gur Rechten aber bie St. Goar's Rapelle, fene bepfründet vom Dombechanten Gigfried im Jahre 1249 und von bem Pfortner Cherold, biefe gebaut und begiftet vom Dombechanten Rifolaus Burgner Eberold, bleie gesaut und begister vom Domoedanten Attolius Dutysmann. Auf der Rorbseite des Domes waren von Often gen Besten sechs Aapellen erbauet. Die älteste, dem heil. Paulus gewidmet, stand in der Borhalle des Domes und war — bepfründet von Balther Alein im Jahre 1273 und Ebelin vor dem Münster um's Jahr 1301 — mit derselben vermauert. Die fünf andern leshien sich an die Rorbseite des Domes und hat ten auch unmittelbare Eingange aus bem nordlichen Seitenschiffe. Die oftkichke, welche schon unter Kaiser Deinrich IV. erbaut wurde und noch setzt kebt, war der zeil. Afra geweißt, mit einer vom Domvitare Johann Tytan im Jahre 1493 gestifteten Pfründe. Die zweite, mit einem Thürmchen und Ciöcklein, welche vom Bischose Matthias zu seiner Begrädnistapelle gestiftet wurde, war der Ruiter des Herrn, dem beil. German — besten Altar früher in einer Rifche bes nördlichen Seitenschiffes unschidlich angebracht und im Jahre 1366 von Richard von Schriesheim gestiftet war, in biese Kapelle verlegt warb — und bem beil. Kilian gewibmet. Die britte hatte von bem beil. Beinrich und beil. Aunigunde — vom Bischofe Deinrich II. und bem Burger Ritolaus vom golbenen kamm im Jahre 1324 bepfründet —, bie vierte vom beil. Bernhard und bie fünfte von ber heil. Agnes — von Deinrich de vico salis im Jahre 1311, von David Engelhard von Bemberg im ift Perrn von Geiffel's Angabe, Rirchensprengel, S. 45, welche aus Simonis entnommen ift, ju berichtigen. Die letteren Stellen find auch nicht im liber secretorum angegeben. 3m Jahre 1773 zählte bie Cathebrale außer

# II. Das Collegiatftift ju Gt. German und St. Moris.

Diefes Stift murbe als Benebiftiner = Abtei, fübmeftlich von ber Stadt gelegen, schon von Dagobert I. gegründet. Um bas Jahr 1100 ward es vom Bischofe Johann in ein Collegiatstift umgewandelt. Sowohl 1422, als 1462 ist es niedergebrannt und bann 1468 in die St. Morit Pfarrfirche verlegt worden, welche auf bem heutigen Königsplätichen stand 186). Es zählte eine Probstei mit einem Archibiakonate, eine Dechanei, eine Cuftorie, awolf Canonikate und zwei und zwanzig Bikarien. Diese lettern waren auf folgende Altare gestiftet: vier auf ben boben ober St. Berman's Altar, blog für ben Chor; zwei auf benfelben Altar, an welche heilige Meffen geknüpft waren; eine auf ben Altar bes beiligen German's und ber beiligen Juliana; eine auf ben St. Blafien Altar; eine auf ben Altar bes heiligen German's und bes heiligen Betrus; eine auf ben Altar bes beiligen Betrus; eine auf ben Altar bes heiligen Lorenz und bes heiligen Benediktus; vier auf ben Altar bes beiligen Kilian's; eine auf ben Altar bes beiligen Betrus und Lorenz; eine auf den Altar des heiligen Johannis, bes Evangeliften, und bes heiligen Betrus: eine auf ben Altar bes beiligen Benebift's und ber beiligen Juliana; zwei auf ben Altar bes beiligen Benebift's und eine enblich auf ben Altar ber heiligen Ratharina. Ferner mar bei biefem Stifte eine Blebanie jum beiligen Areuz, mit welcher bie Bifarie am Altare bes beiligen Laurenzius verbunden war und gewöhnlich die St. Moris Plebanie genannt murbe. Diese Plebanie hatte fieben Raplaneien und eine Frühemefferei — lettere am St. Morit Altare —, zwei Raplaneien am St. Johannis Altare, brei am St. Catharinen Altare und zwei am Altare ber allerseligsten Jungfrau Maria. Sobin

dem Domprobste und Dombechanten 15 Capitulare, 13 Domizellare und 28 Präbendare. — <sup>186</sup>) Das wohlerhaltene Statutenbuch diese Stiftes aus dem Anfange des sechzehnten Jahrbunderts besindet sich zu St. Peter dei Freidurg. Es zählt 97 Pergamentblätter in Kleinsolio. Die zwei ersten Blätter sind mit der schoen Bildern geziert. Das erste kellt den König Dagobert dar, wie er im weiten, grünen Faltenmantel, die Krone auf dem Paupte und das Königswappen zur Seite, das Modell der St. German's Kirche diesem Petligen, welcher im bischösischen Schmucke vor ihm steht, überreicht. Auf der Künsteite dieses Blattes keht der heil. Morik, geharnischt, in der Rechen den Speer, in der Linken das Schild haltend, um die Stirne aber eine weitstatternde Binde tragend, im goldenen Petligenscheine. Das dritte Bild ist Christus am Kreuze und unter demselben seine Mutter und Johannes in altdeutscher Manier. Zwei Präbenden dieses Stisses wurden im Jahre 1399 vom Pabste Bonisaz IX. mit zehen andern der Peidelberger Handen und Statutenbücher über die der Rebenstister zu Speper. Auch das Domsapttel datte viele und genaue Etatuten für seine Rechte und Pflichten.

waren ehemals fünf und vierzig Personen an biesem Stifte ans gestellt 187).

III. Das Collegiatftift jum beiligen Johannes und beiligen Guibo.

Dieses Stift, gelegen am nördlichen Enbe ber Stadt, links von ber hauptstraße auf einem fleinen hügel, Weibenberg -St. Guibo's Berg - genannt und gestiftet vom Raifer Conrad bem Salier, gablte eine Brobstei mit einem Archibiakonate, bie Dechanei, die Cuftorie, nur ein Canonifat, bagegen vier und zwanzig Bitarien. Diese waren gestiftet; zwei auf ben hohen Altar; zwei auf ben Altar Johannis bes Täufers; brei auf ben Altar bes beiligen Martinus in der Gruft; eine auf der Allerheiligen Altar; zwei auf ben Altar bes heiligen Antonius; zwei auf ben Altar ber heiligen Ratharina; zwei auf ben Altar bes heiligen Michael; zwei auf ben Altar bes heiligen Jobokus; zwei auf ben Altar ber allerseligsten Jungfrau; eine auf ben Rreuz-Altar; zwei auf ben Altar ber beiligen Maria Magbalena; zwei mit ber Berpflichtung, ben Chorgesang anzustimmen, und eine ohne jegliche besonbere Berpflichtung. Außerbem bestand an biefem Stifte eine Plebanie zum heiligen Kreuze. Sohin waren in Allem acht und awanzig Bersonen babei bepfründet 188).

IV. Das Collegiatftift gur allerheiligften Dreifaltigfeit und zu allen Beiligen.

Dieses Stift, an bem sübwestlichen Ende ber Stadt gelegen, wurde vom Bischofe Sigebodo, welcher 1051 starb und im Chore bieses Stiftes beerdigt wurde, gegründet. Es zählte in der Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts eine Probstei mit einem Archibiakonate, eine Dechanei, womit die St. Alexius Kapelle verbunden war 189), und neun Canonikalpräbenden, nehst ein und zwanzig Bi-

<sup>187)</sup> Im Jahre 1773 scrieb der Kurstdischof August über diese Stift nach Rom: "Tristem suam, quam incendia gallica illi dedere, adhuc exhibet faciem. Chorus ecclesiae et turris stat adhuc erecta, navis autem nichil ostentat quam rudera. Canonicatus sive praedendas numerat decem ac insuper praeposituram." Lib. spirit. tom Jahre 1764 waren außer dem Probste Franz Philipp Christoph von Hutten und dem Dechanien Johann Adam Buckl, Weithbischofe, neum Chorherren dabei angestellt, wovon der letzte vicarius curatus war. — 1889) Davon schrieb 1773 der genannte Hürstbischof: "Nuper e ruderidus suis surrexit; decem pariter canonicatus ac praeposituram eidem destinavit antiquitus." Im Jahre 1764 waren außer dem Probste Johann Leopold Erasmus, Freiherr von Messelroth, und dem Dechanten Franz don Schenkle noch acht Stiftsberrn und der Pfarrer dabei angestellt. — 189) "Quaedam clusa — templariarum dicta — in vico Rosarum, in qua quatuor mulieres olim tunicam seu vestem album ac desuper

karien, einer Plebanie zum heiligen Kreuze, einen Schulrektor und Glöckner, welche an der Präsenz Theil hatten. Die Vikarien waren gestisket: vier am hohen Altare; zwei am Muttergottes-Altare; fünf am Altare des heiligen Pankratius; vier am Altare der heiligen Apostel; vier am Altare des heiligen Paulus und zwei am Altare der eilf tausend Jungfrauen. Sohin hatten vier und dreißig Versonen Anstellung bei diesem Stifte 190).

## V. Pfarreien in ber Stabt Speper.

Die Stadt Speber gablte mit ben ichon angeführten vier Stiftsplebanien fünfzehn Pfarreien, welche jest auf eine einzige, ohnehin mit bem Domkapitel vereinigte Pfarrei zusammengeschmolzen sind. Jene waren: 1) bie St. Stephan's Pfarrei in bem ehemaligen Deutschorbens Sause für die Fischergasse und eisnen Theil ber Borftabt, welche nach St. Markus eingepfarrt gewesen ist: 2) bie St. Beter's Bfarrei, neben bem Allerheiligen-Stifte, für bie Beteregaffe, ben Steinweg zwischen bem weißen Thurme und St. Markus Thore; 3) bie St. Bartholomaus Bfarrei, für die Bewohner ber hundsgaffe und Wollgaffe und jene ben Kornmarkt hinab auf beiben Seiten; 4) die St. Jakob's Pfarrei, für die Jakobsgasse, den Fisch= und Rokmarkt, von dem Altportel bis zum Zwiebelmarkte; 5) die St. Johannis Pfarrei für bie Bewohner ber Johannesgaffe bis binab jum Badergagden zc.; 6) bie St. Georgen Pfarrei, wovon noch ber protestantische Glodenthurm vorhanden ist. Fünf Pfarreien lagen in den Borstädten Spepers, nämlich: 1) bie St. Martin's Pfarrei in ber Borftabt Altspeher; 2) die St. Aegibien Pfarrei vor bem Altpörtel, an bessen Stelle das Kapuziner-Rlofter errichtet wurde: 3) die St. Magdalena Pfarrei im Hasenpfuhl, in bem Dominikanerinnen-Aloster; 4) die St. Marien Pfarrei, wurde mit dem St. German's Stifte vereinigt; 5) die St. Markus Pfarrei vor bem weißen Thore, wurde icon frühe wieder aufgehoben und mit ber St. Stephan's und St. Betrus Pfarrei vereiniget 191).

Die Klöster ber Stadt Speher wurden schon oben mit jenen ber ganzen Didzese angeführt.

mantella alba, a triginta tamen annis nigram tunicam deserentes etc. Diese Kapelle wurde im Jahre 1532 mit der Dechanei zu Allerheitigen vereiniget. Urk. im Kreisarchive. — <sup>190</sup>) Davon sagt derselbe Hirsbisches; "Sordidam faciem, quam inde ab incendio gallico contraxit, pariter mutavit cum nova. Octo habet praedendas et praeposituram." Im Jahre 1764 waren außer dem Probste, Carl Adolf Joseph, Freiherr von Mirbach und dem Dechanten, Johann Karger, noch siehen Stistherrn angestellt, wovon der letzte vicarius curatus war. — <sup>191</sup>) Man vergleiche auch Dr. Zeuß, Reichsstadt Speper, S. 10 ff.

#### VI. Rapellen in ber Stadt Speper.

Außer ben angeführten Bfarrfirden, Rlöftern und Stiftern befanden fich in und um Speber auch noch mehrere Rapellen. Diefe waren: 1) bie St. Nitolaus Kapelle an ber Norbseite bes Domes. Bifchof Reinhard von Belmstädt ließ fie furz vor feinem 1456 erfolgten Tobe als bischöfliche Rapelle neu aufbauen 192). St. Michael's und German's Rapelle auf bem German's Berge, welche bort stehen blieb, als bas Stift in die Stadt verlegt murbe. 3) Die St. Ratharinen Rapelle am Fuße bes St. German's Berges 193). 4) Die St. Ulrich's Kapelle unweit bem German's Berge im freien Kelbe, wo ehemals bas Dorf Wintersheim, nicht Winterbach, gelegen war. 5) Die St. Lorenz Ravelle, eine Stunde unterhalb Speher, wo ber Rinkenberger Sof gelegen ift. 6) Die Rapelle zum beiligen Geifte am Wege nach Berghaufen. 7) Die St. Balentin's Rapelle auf bem St. Georgen Rirchhofe. Rabelle zum heiligen Kreuz vor bem St. Gilgenthore 194). Baustapellen in ber Stadt maren: 1) bie St. Chriftoph und St. Martha Rapelle in ber Domprobstei an ber nordwestlichen Ede bes Domes: 2) die St. Chriafus und St. Polyfarpus Rapelle in ber Dombechanei, südöstlich vom Dome; 3) bie St. Ambrosius Lapelle in ber Domscholafterei; 4) bie St. Lugien und St. Jost Rapelle im zur Domprobstei gehörenben Sause zum Birschorn 195); 5) bie St. Margarethen Rapelle hinter bem St. Georgen Sofpitale; 6) bie St. Bernhard's Rapelle neben ber Pfaffenftube. Ferner bie Rabellen in ben Rlöfterhöfen von Limburg, von Eugerthal, von Maulbronn, im hofe ber Johanniter, im Schlegel-Bofe, im Saufe zum Enterich, zur Rippe, anderer nicht zu gebenten.

## § 15. Airchenamtlicher Beftand des Bisthums Spener.

#### I. Das Arcibiatonat ber Domprobftei.

Das Archibiakonat, welches mit ber bomprobsteilichen Burbe zu Speher verknüpft war, umfaßte wohl ben erften, uralten Stamm

<sup>192)</sup> Sie lag nicht in der dischöflichen Pfalz, sondern außerhalb derselben gegen Rorden. Remling's Urfundend. S. 224, 225, 237 ic. — 193) Lider obligat. tom. II. 36. — 194) Dr. Zeuß a. a. D. S. 14. Die St. Paul's Kapelle gehört nicht hierher, denn diese war mit dem Paradiese des Domes verdunden und älter, als dieser selbst. Eine Ressistiung in derselben siede Remling's Ursundend. S. 337. — 195) Diese Kapelle wurde im dreizehnten Jahrhunderte von dem Domsänger Berthold von Scharfenderg gestistet und mit vielen Gütern, desonders zu Ober- und Rhein-Dausen begabt. Darin besanden sich zwei Altäre, der eine zur Ehre des heil. Petrus und Jost, der andere zur Ehre der heil. Luzia und Odisie. Im großen Brande wurde sie ebenfalls verwüstet. Im Jahre 1768 ließ der damalige Domprobst Alexander 306. Deinrich von Sickingen diese Kapelle wieder neu ausbauen, ein

bes Kirchensprengels, ben Spehergau auf bem linken Rheinuser. Längs ber nördlichen Linie von Neuhosen bis nach Frankenstein grenzte es an die Diözese Worms; im Westen an jene von Metz; im Süben an das Bisthum Straßburg. Gegen Osten bilbete der Rhein die Grenze. Dieses Archibiakonat zerstel wieder in vier Landbechanate, welche fast ganz ausschließlich durch die natürliche Grenzlinie der Selz, Otter, Queich, Speherbach, Isenach von einsander geschieden waren, die sich aber damals nach den Sitzen in Weissendurg, Herrheim, Wehher unter Rietburg und Böhl bernannten und folgende geistliche Pfründen umfasten 196).

#### 1. ganbbedanat Beiffenburg.

Dieses Dechanat umschloß bas Gebiet ber Lauter, füblich bis zur Selz, nördlich bis zur Otter, westlich bis zur Schneeschmelze ber Bogesen, wo ber Bliesgau beginnt, und öftlich bis zum Rheine, mit nachstehenben geistlichen Aemtern:

1. Altenstadt, romischen Ursprungs, Blebanie jum beil. Ulrich und zur beil. Ratharina mit zweien Raplaneien. 2. Bellerborn, Blebanie zur Liebenfrau 197). 3. Capswehber mit einem Beneftzium 2um heil. Ulrich. 4. Cellbronn, Kapelle mit einer Kaplanei. 5. Clogberg (Geisberg?), Rapelle mit einer Kaplanei. 6. Derrenbach, Baftorie zum beil. Martin und Frühemefferei. 7. Hafftel, Rapelle mit Raplanei zum heil. Geift nebst Stipenbium. 8. hirnsspach, Plebanie. 9. Reffenach, Plebanie zum beil. Georg, mit Berlebach jum beil. Michael und Bremelbach jum beil. Lorenz. 10. Rleeburg, Plebanie zum beil. Gallus und Frühemefferei. 11. Lauterbach, Plebanie und Frühemesserei. 12. Lauterburg, Plekanie zur beil. Dreifaltigfeit mit mehreren Raplaneien, namentlich jur Liebenfrau, zur Mutter Anna, zum heil. Martin, zu ben heil. Sebastian, Martha und Magdalena, zum heil. Johannes bem Täufer, zum beil. Kreuz., 13. Modern, Baftorie zur Liebenfrau und Kapelle mit Kaplanei. Die bortige Zehentfirche erscheint schon im Jahre 960. 14. Münchhaufen, Paftorie zum beil. Bantaleon. 15. Reuburg, Parochie. 16. Niederotterbach, Plebanie zum heil.

Altar zur Ehre ber heil. Luzie errichtet und bieselbe neu begistet. Liber spirit. Fran. Christ. No. 31 fol. 15. — 198) Einige Ortschaften gehörten zum Sochfiste Speper, lagen aber in der Diözese Worms, so namentlich das verpfändete Waibstadt, Dielheim, Balzseld, Rotsenberg, Mühlhausen, Steinach und Brombach. So wenigkens im Jahre 1773. Liber spirit. Aug. tom. I. 536. Sammlung der Speierer Gesebe. Andere lagen in der Diözese Constanz, so namentlich Reuhausen und Pfanhausen bei Eplingen. Diese Pfarreten und die zu Neuhausen gehörigen Kaplaneten zum beil. Lorenz, zur heil. Margaretha hatte der Bischof zu Speper zu vergeben. — 197) Ibi erat olim imago B. M. V. thaumaturga.

Nitolaus mit Raplanei. 17. Nieberfeebach, Plebanie jum beil. Johannes. 18. Oberotterbach, Baftorie ju ben beil. Simon und Jubas. 19. Oberfeebach, Plebanie jum heil. Martin. 20. Rechtenbach, Plebanie zum beil. Philipp und Jakob und Frühemesserei 198). 21. St. Remig, Rapelle jum beil. Remigius mit Raplanei und einer Raplanei in ber Rapelle bes Leprofenhauses. 22. Röbern, Parochie jum beil. Jafobus. 23. Rott, Rettorie jum beil. Georg und Frühemesserei. 24. Riebselz, Plebanie zum heil. Jakobus und Frühe= messerei. 25. Salmbach, Plebanie. 26. Scheibenbard, Plebanie jum beil. Georg. 27. Schaibt, Baftorie jum beil. Leo und zwei Frubemeffereien, bie eine jum beil. Jobotus. 28. Schleithal, Blebanie jum beil. Bartholomäus und Frühemefferei. 29. Schlettenbach, Baftorie jum beil. Lorenz, fpater mit Bobenthal jum beil. Di= chael und Bunbenthal jum beil. Beter und Paul. 30. Schones burg, Barochie. 31. Schweigen, Plebanie jum beil. Guftafius, Abt. 32. Steinfelb, Plebanie jum beil. Leobegar und Frühemefferei. 33. Steinselz, Plebanie jum beil. Lorenz und Frühemefferei. 34. Stundweiler, Plebanie jum beil. Georg und Frubemefferei. 35. Trimbach, Rapelle mit Raplanei. 36. Weiffenburg, Plebanie in ber Rirche zum beil. Johannes, nebst vier Stipenbien baselbst: Blebanie in ber Kirche zum heiligen Michael mit einem Benefizium; Sospitalfirche mit zwei Benefizien; Collegiatfirche jum beiligen Stephan, außerhalb ber Stadt, vom Abte Luitbarb, gestorben 1032, gegründet, mit Probstei, eilf Kanonikaten und fünfzehn Bifarien. Benebiftiner-Abtei jum beiligen Betrus und beiligen Baulus mit fünfzehn weltlichen Raplaneien. Im Jahre 1524 murbe bieselbe in ein Collegiatstift mit Probst, Dechanten, Cuftos nebst zwölf Kanonikaten umgewandelt; 1546 aber bie Brobstei mit bem bischöflichen Tische zu Speher vereiniget. Comthurei ber Deutschherren mit einer Kapelle; die Kapelle ber Johanniter. amischen Beiffenburg und Altenstadt, zur Gichen genannt; bie St. Morit Rapelle in bem Otterberger Rlofterhofe; ferner bas Minoriten=, Dominifaner=, Augustiner=Eremiten = Rlofter; bann ber Convent ber armen Schwestern zu St. Reinhard 199). 37. Beisebach, Plebanie jum beil. Aegibius. 38. Wingen, Plebanie jum beil. Bartholomaus mit Climbach zum heiligen Philipp und Jatob. Sobin gablte bas Landkapitel Beiffenburg eine reiche Benebiftiner-Abtei, ein Collegiatstift mit einer Probstei und fünfzehn Chorvi-

<sup>198)</sup> Rach einer andern Urfunde war die Kirche zu Rechtenbach bem beil. Sebastian geweiht. — 199) Siebe Berzog's elfäff. Chronit, X. 202.

farien, zwei und dreißig Pfarreien, zwölf Frühemessereien, vier und breißig Kaplaneien, sechs und zwanzig Benefizien, vier Klöster und zwei Ritterordens-Häuser.

#### 2. ganbbechanat Berrbeim.

Dieses Dechanat umfaßte bas Queichgebiet, im Süben bis zur Otter; im Norden bis zur Queich; im Westen bis zur Wasserscheide der Bogesen; im Often bis zum Gestade des Rheines mit folgenden geistlichen Pfründen:

1. Albersweiler, Paftorie und Frühemesserei. 2. Unnweiler, Blebanie zur Liebenfrau und ber beil. Fortunata mit sieben Altarpfründen: jur allerheiligsten Dreifaltigkeit, jur Liebenfrau, jum heiligen Kreuz, zur heiligen Ratharina, zum heiligen Nikolaus, im Beinhause und im Hospitale. Auch auf bem Trifels war eine Ravelle, welche zwei Burgfarlane bedienten. 3. Appenhofen erscheint schon im Jahre 774, Rapelle jum. h. Johannes bem Täufer ohne Beneftzium. 4. Arzheim, Paftorie zum h. Georg. 5. Bellbeim, Plebanie zum b. Nikolaus und Frühemefferei nebst Kaplanei in ber St. Chriatus Kapelle 200). 6. Berg, erscheint schon im Jahre 716 mit einer Kirche zum h. Martin 201), Plebanie. 7. Bergzabern, Plebanie jum b. Martin und Frühemefferei; ferner vier Altarbenefizien, jum h. Johannes, jum h. Erasmus, ju ben h. h. Simon und Judas, jum b. Areuz; eine Raplanei in ber St. Georgen Rapelle. 8. Billigheim, erscheint schon im Jahre 693, Plebanie zum h. Martin mit einer Frühemesserei, einer Raplanei jum h. Johannes und Altarbenefizium zum h. Stephan. 9. Bruchweiler, Rapelle zum h. Rreuz mit Raplan. 10. Blautenborn zum h. Bartholomäus. 11. Birtweiler, Plebanie jum h. Bartholomaus. 12. Birfenhördt, Plebanie zum b. Gallus, mit ben Filialen. 13. Capellen, Blebanie. 14. Clingen, Blebanie zum h. Georg. 15. Clingenmunfter, zum h. Michael, Beneviftiner-Abtei; feit dem Jahre 1491 ein Collegiatstift mit Probst, Dechant, Rufter und Sanger, sieben Chorherren, acht Bifaren nebst einem Schullehrer und dreien Chorknaben. Die Abtei hatte auch zwei Altarbenefizien, zum h. Wenbelin und zur h. Katharina, und zwei Raplaneien, zum h. Rifolaus und zur h. Magdalena. 16. Dahn, Baftorie jum h. Lorenz, Frühemefferei und brei Raplaneien, jum h. Nikolaus, zum h. Antonius und zur h. Katharina, mit Erfweiler, Rapelle jum h. Wolfgang, Bufenberg jum h. Gallus und

<sup>200)</sup> Die Kirche zu Belibeim ftand bis zum Jahre 1483 nicht im Dorfe, sondern im Felde. Mone's Anzeiger, Jahr 1838, S. 309. — 201) Tradit.

Sainbhart zum b. Kreng202). 17. Drugweiler, Blebanie. 18. Efcbach, Biebanie jum b. Anton, bem Eremiten, sammt Frühemefferei jur Mutter bes herrn. 19. Erlenbach, Rapelle zur Liebenfrau mit Raplan. 20. Fredenfeld, Plebanie zum b. Lorenz mit Frühemesserei. 21. Germersheim, Plebanie jum b. Jatob und eine Raplanei im Schlosse. Daselbst bestand auch ein Serviten-Rloster, welchem die Bfarrei einverleibt mar. 22. Göcklingen, Plebanie jum h. Lorenz und Frühemefferei nebft Raplanei jum beil. Bantaleon. 23. Gleiszellen, Plebanie zum h. Dionhs und Frühemefferei nebst Raplanei aur Liebenfrau. 24. Goffersweiler, Plebanie jum b. Chriaf und Smaragt und Frühemefferei, welcher bie Rapelle zum h. Sebaftian im Sulzfeld und eine Waldfavelle einverleibt find. 25. Hagenbach, erscheint schon im Jahre 716 mit einer Rirche, Baftorie zum h. Michael mit Frühemefferei und einer Kaplanei zur Liebenfrau. 26. Sagenbubl, Plebanie zum h. Wenbefin mit Frühemefferei. 27. Sauenstein, Ba- ftorie zum b. Bartholomaus. 28. Sabna, Plebanie zum b. Rreuz mit Frühemefferei. 29. Berrheim, erscheint icon im Jahre 774, Blebanie zur Liebenfran nebft Frühemefferei mit vier Altarpfründen, jum h. Johannes, zum h. Nikolaus, zur Liebenfrau und zu Allerheiligen. 30. Heuchelheim, Plebanie jum h. Oswald und Frühemefferei. 31. Berb, Blebanie jum h. Georg, welche Hermann von Spiegelberg errictete. Herb kommt schon im Jahre 800 por. Derselbe Her= mann erbaute baselbst vor bem Jahre 1103 ein Augustiner-Chorberrn-Stift zur Liebenfrau. 32. Ilbesheim, Blebanie zum b. Lorenz mit einer Frühemefferei. 33. Impflingen, Baftorie zum h. Aegibius. 34. Ingenheim, Plebanie zum h. Sebaftian und Frühemefferei. 35. Insbeim, Plebanie jum h. Michael und Frühemesserei. 36. Jodgrim, Blebanie jum h. Dionys und Frühemefferei. 37. Kaltenbronn, Rapelle mit zweien Raplaneien, einem noch nicht beftätigten Stipenbium und einer Raplanei zum rothen Berge. 38. Ranbel, Plebanie zum h. Georg, Frühemefferei, Raplanei zur h. Ratharina, eine Rapelle jum h. Stephan ohne Pfrunde und ein Altarbenefizinm. 39. Anittelebeim. Blebanie jum b. Georg, zwei Frühemeffereien. 40. Landau, Augustinerchorherren = Stift, - Steigerherren - bem bie Bfarrei einverleibt mar. In der Stiftsfirche zwei Altarvfrunben. zum b. Wilhelm und zum h. Eberhard, nebft feche Raplaneien, zwei in ber Rapelle zur h. Katharina, eine in ber Rapelle zum h. Justin, zwei in ber Hospitalkavelle und eine in ber Ravelle bes Leprosenhauses. In Landau war auch ein Rloster ber Augusti=

poss. Wirzenburg. p. 185. — 202) Diese Pfarreien hatte im Jahre 1794 Briedrich Carl, Freiherr Edbrecht von Dürtheim, ju vergeben.

41. Leimersheim, Blebanie zur h. Gertrube und ner-Eremiten. Frühemefferei. 42. Leinsweiler, Plebanie mit Frühemefferei. 43. Mörlheim, Plebanie zum h. Martin mit einer Kapelle zum h. Gallus. 44. Mörzbeim, Baftorie jum h. Aegidius und Frühemesserei. 45. Müblbaufen - fpater mit Landau vereiniget - Baftorie. 46. Mublhofen, Rapelle mit Raplanei jum h. Rifolaus. 47. Minfelb, Boftorie jum h. Wolfgang, Frühemefferei und Raplanei. 48. Offenbach, Plebanie jum b. Aegibius, Frühemefferei und Raplanei in ber Rapelle gur Liebenfrau und bie Rapelle zum h. Chriat obne Bfrunde. 49. Ottersheim, Plebanie jum h. Martin und Frubemefferei. 50. Pforz, Plebanie zum h. Theodor. 51. Pleisweiler, Blebanie jum h. Simon und Judas und eine Frühemesserei. 52. Queichhambach, Baftorie. 53. Queichheim, Blebanie mit Arübemefferei. 54. Ransbach, Rapelle ju allen Beiligen mit Raplanet. 55. Rinnthal, Rapelle mit Raplanei. 56. Rulgheim, Plebanie gum h. Morit mit einer Waldfapelle zum h. Theodor, wohin später auf St. Rochustag eine Brozesfion geführt wurde und Frühemefferei. 57. Rheinzabern, romischen Ursprungs, Baftorie gum b. Michael, nebst einer Frühemefferei. 58. Robe - Barbelroth, Blebanie, Frühemefferei und Raplanei. 59. Rohrbach, erfcheint ichon im Jahre 774, Plebanie jum h. Michael, Frühemefferei und brei Beneffzien, jum h. Johannes, jum h. Nikolaus und jum h. Leonhard. 60. Schwanheim, Plebanie zum h. Hubert. 61. Gervelingen zwischen Landau und Arzheim, Rapelle mit Raplanei. 62. Sibelbingen, Baftorie zum h. Quintin. 63. Sonbernheim, mit einer Rapelle jum h. Johannes. 64. Steinweiler, Plebanie jum h. Martin und Lorend, Frühemesserei und Raplanei in ber Ravelle zum b. Ulrich. 65. Utsingen, ein mit Landau vereintes Dorf — Plebanie. Frühemefferei und Raplanei. 66. Walbhambach, Plebanie zum h. Georg und Frühemefferei. 67. Walbrohrbach, Plebanie zum h. Aegibins. 68. Weibenthal - Hinterweibenthal - Plebanie. 69. Wordt, Paftorie. 70. Wernersberg, Baftorie zum h. Philipp und Jafobus. 71. Bilgarts. wiesen, Blebanie und Frühemefferei. 72. Winden, Blebanie und Frühemesserei. 73. Wolmesheim, Pastorie jum b. Morit nebst Frühe messerei. Sohin zählte bas Dechanat Herrheim zwei und sechzig Pfarreien, vierzig Frühemeffereien, neun und breifig Raplaneien, fünf und zwanzig Benefizien, nebst einigen Kapellen ohne Pfrunben und fünf Rlöftern.

3. Landbechanat Bepher unter Rietburg.

Dieses Landsapitel umfaßte die Gemeinden zwischen der Queich im Mittage und dem Speherbache im Norden. Gegen Abend stieß es jenseits der Quellen des Speherbrunnens an das Bisthum Worms und gegen Morgen an den Rhein. Die geistlichen Pfründen darin waren:

1. Altborf. Blebanie mit zwei Raplaneien. 2. Berghausen, Frühemefferei. 3. Böbingen, Plebanie zum h. Arcuz, bem Alofter Gugerthal einverleibt. 4. Böchingen, Paftorie und Frühemefferei. 5. Bornbeim, Baftorie zum h. Loreng mit Frühemefferei. 6. Burgalben 203), Blebanie mit einer Kaplanei auf bem Robenberge. 7. Burrweiler, Blebanie zur Liebenfrau mit zwei Frühemeffereien. 8. Dammheim, Blebanie. 9. Diebesfeld, Baftorie jum b. Remigius und Frühemefferei gur b. Ratharing. 10. Dubenhofen, Blebanie. 11. Duttweiler, Baftorie anm b. Michael, Emigvifarie und Frühemesserei. 12. Dernbach, Blebanie und zweifrühemeffereien. 13. Cbesheim - Oberedesheim, Baftorie jum h. Betrus; Unteredesheim, Baftorie jum h. Matthaus, nebst zwei Frühemeffereien, zur h. Katharina und zum h. Kreuz. 14. Ebenkoben, Blebanie jum h. Lorenz unt Frühemefferei. Sier and bas Cifterzienferinnen-Rlofter Beilebruck zu unferer Liebenfrau. Auf ber Rietburg mar eine Rapelle zur h. Katharina. 15. Essingen — Obereffingen, Baftorie jum h. Wendelin; Untereffingen, Baftorie jum h. Sebaftian und zwei Frühemeffereien. 16. Fifchbach -- Waldfifcbach, Plebanie. 17. Fifdlingen - Groffifdlingen, Baftorie zum b. Gallus und Frühemefferei : Aleinfischlingen, Plebanie204). 18. Freimersheim, Plebanie und Frühemefferei. 19. Frankweiler, Plebanie zum h. Georg, nach einer andern Urfunde ju allen Beiligen, und Frühemefferei. 20. Freisbach, Baftorie und eine Ewigvifarie. 21. Beinsheim, Plebanie jum b. Beter und Baul und Frühemefferei. 22. Gleisweiler. Baftorie zum b. Stephan und Altarbenefizien zum b. Michael, b. Sebaftian und h. Benbelin. 23. Gobramftein, Plebanie gur h. Margaretba und zwei Frühemeffereien. 24. Gommersbeim, Baftorie und Frübemefferei zur b. Ratharina. 25. Hambach, Plebanie zum b. 3a= tobus und zwei Frühemeffereien, zur Liebenfrau und zur b. Ratharina, und bie Schloffapelle jum h. Michael. 26. Sainfelb, Baftorie gur h. Barbara und Frühemefferei jum h. Jost. 27. Harbhaufen. Blebanie jum b. Johannes bem Täufer. 28. Beiligenftein, Plebanie jum h. Sigismund. 29. Hahnhofen, Kaplanei zum h. Martin. 30. Hof-

<sup>203)</sup> In Burgalben hatte das Aloster Badgassen die Hoheitsrechte und einen Hof, welchen ihm der Graf Eberhard von Zweibrücken im Jahre 1347 überlassen hatte. Dieses Kloster hatte auch die Pfarrei und die Pfründe der Kapelle auf dem Rodenberge zu vergeben. Ist dies dieselbe Kapelle, welche schon oben S. 132 bei Kaltenbronn ausgeführt ist? Mehrere Urkunden im Areisarchive. Mit Unrecht behauptet "der Bliesgau" von W. E. Schutz, S. 6, daß Burgalben zum Bliesgaue und Balbsischach zum Wormsgaue gehören; beide Pfarreien liegen im alten Spepergaue. — 204) Die St. Alsban's Kapelle zu Flemlingen fehlt.

ftätten, Blebanie, 31. Sochstabt - Oberhochstabt, Baftorie gum b. Georg und Frühemesserei; Rieberhochstadt, Bostorie und Frübemefferei. Dabei bie Johanniter-Comthurei Beimbach. 32. Rangfirchen, St. Johann, Blebanie und Frühemesserei. Daselbst auch eine Clause ber Reuerinnen. 33. Kirrweiler, Plebanie zum b. Kreuz, zwei Frühemessereien, zur Liebenfrau und zum h. Erasm, eine Raplanei und eine zweite zu Oberkirrweiler. 34. Knöringen, Bastorie zum b. Philipp und Jafob und Frühemefferei. 35. Lachen, erscheint schon im Jahre 774, Baftorie zur h. Katharina und zwei Frühemeffereien. 36. Lingenfeld, Filiale von Westheim, Kavelle mit zwei Raplaneien. 37. Luftabt - Oberluftabt, Blebanie und zwei Frühemeffereien und Raplanei; Niederluftabt, Paftorie mit Frühemefferei. 38. St. Martin, Baftorie zum h. Martin, zwei Frühemeffereien, eine zu ben gebn taufend Marthrern und eine Kaplanei zum h. Aegibius auf ber Krobsburg. 39. Maikammer, Plebanie zum h. Cosmas und h. Damian und Frühemefferei. 40. Merzalben, Blebanie zum b. Beter und Baul<sup>205</sup>). 41. Nugdorf, Baftorie, zwei Frühemessereien und Kaplanei. 42. Rhodt, Plebanie, Frühemefferei und ein Stipenbium. 43. Rofcbad, Paftorie zum h. Sebaftian und Frühemesserei. 44. Sibelbingen, Plebanie jum h. Quintin und Stipenbium. 45. Speherborf, erscheint schon im Jahre 774, Plebanie jum b. Georg und Frühemefferei. 46. Schwegenbeim, Blebanie und Frühemefferei. 47. Benningen, Blebanie zum b. Georg und Frühemesserei. 48. Walzbeim, erscheint schon im Jahre 774, Baftorie, Ewigvikarie und Frühemefferei. 49. Weingarten. Baftorie und zwei Frühemessereien. 50. Westheim , Blebanie zum b. Michael und Frühemefferei. 51. Webber, Paftorie zum b. Betrus, brei Frühemeffereien und eine Raplanei 206). 52. Zaistam, Baftorie jum b. Georg und zwei Frühemessereien. Sobin zählte biefes Dedanat vier und fünfzig Pfarreien, fünf und fünfzig Frühemeffereien, brei Ewigvitarien, zwölf Raplaneien, fünf Benefizien, brei Rlöfter und eine Johanniter Comthurei.

#### 4. Landbechanat Bobl.

Dieses Dechanat umschloß bas Gebiet zwischen bem Speherbache im Süben und ber Isenach im Norben. Westlich läuft es

<sup>205)</sup> Die Pfarreien Merzalben und Leimen, welche im alten Bliesgaue liegen und sohin früher zur Diözese Metz gehörten, wurden im Jahre 1381 dem Bisthume Speper einverleibt. Im Jahre 1765 wurde in Merzalben für Leimen ein eigener Kaplan angestellt mit 40 Gulden Gehalt. Lib. spirit. Aug. tom. I. 567. — 206) Das Wort basilica bedeutet in den mittelalter lichen Urfunden nicht eine Hauptirche, wie M. Frey, Besch. des Rheink. B. I. 284 meint, sondern bisweilen nur ein Gebäude. Auch gab nicht die desfallsige Wichtigkeit dieses Oorses dem gunzen Dekanate den Namen, sondern der seweilige Sit des Dechants.

bis zur höchsten Wasserscheibe bes Spehergaues und Wormsfeldes, öftlich ward es von den Ufern des Rheinstromes begrenzt. Die geistlichen Aemter darin waren:

1. Altrip, romischen Urfprunge, Plebanie ju bem h. Beter und Baul. 2. Appenthal, Kapelle zur Liebenfrau mit brei Raplaneien. 3. Affenheim, Filiale von Dochborf, Raplanei zum h. Alban. 4. Branch= weiler bei Neuftadt, eine Raplanei im Hospitale. 5. Böhl, Paftorie jum b. Splvefter, Ewigvikarie und Frühemefferei. 6. Danuftadt, erscheint schon im Jahre 766, Plebanie jum h. Michael, Frühemefferei und eine Raplanei jum b. Stephan. 7. Deibesheim, Plebanie jum b. Ulrich und brei Frühemeffereien, jur Liebenfrau, jur b. Barbara, jur b. Ratharina. 8. Dürtheim, Ewigvifarie jum b. Johannes bem Täufer, Raplanei, vier Frühemeffereien, brei Benefizien, zum h. Jakob, zum h. Ulrich und zum h. Anton im Sos= pitale und eine Raplanei in ber St. Michel's Rapelle. 9. Elmftein, Blebanie zur Liebenfrau und Frühemesserei. 10. Esthal, Blebanie zur b. Ratharina. 11. Ellerstadt, Blebanie und Frühemesserei. 12. Forst, Laplanei zur h. Margaretha. 13. Frankenstein, Kaplanei. 14. Friebelebeim, Blebanie zur Liebenfrau und Frühemefferei. 14. Fuggonnbeim, Blebanie und Frühemefferei. 15. Gimmelbingen, Blebanie jum h. Lorenz und zwei Frühemeffereien. 16. Gonnbeim, Filiale von Friedels= beim, Rapelle zum b. Martin, Raplanei, 17. Hafloch, Blebanie zum b. Gallus und Frühemefferei. 19. Saufen, Rapelle zur Liebenfrau. 20. Sochborf, Baftorie jum b. Beter und Baul, Ewigvikarie und Frühe= mefferei. 21. 3ggelbeim, Plebanie jum b. Beter und Paul. 22. Ronigsbach, Blebanie jum b. Johannes bem Täufer und Frühemesserei. 23. Langquit, abgegangenes Dorf bei Iggelheim, Raplanei zum b. Megibius. 24. St. Lambrecht, Plebanie. Dominifanerinnen = Rlofter babei. 25. Limburg, Benebiftiner-Abtei nebft zwei weltlichen Raplaneien im Rlofter. 26. Lobloch, Filiale von Gimmelvingen mit einer Rapelle zum h. Nifolaus. 27. Maubach, Paftorie zum h. Michael und Ewigvifarie. 28. Mußbach, Plebanie jum h. Johannes bem Täufer. 29. Medenheim, Plebanie jum b. Aegibius und Frühemefferei fammt einer Rapelle zum b. Betrus. 30. Mutterftabt, Blebanie zur Liebenfrau und Frühemefferei; auch eine Feldkapelle zum h. Metard. 31. Neibenfels, Plebanie jum h. Nifolaus. 32. Neuhofen, ebemals Mettenbeim, Plebanie zum b. Michael. 33. Reuftabt. Collegiatstift gur Liebenfrau mit Dechanei, zwölf Canonitaten, fechzehn Bifaren und Blebanie jum h. Llegidius nebst einer Raplanei in ber Ravelle bes Claufenberges. 34. Rieberfirchen, Plebanie gum b. Martin mit zwei Raplaneien, jur allerh. Dreifaltigfeit und jum b. Wolfgang und

Benbelin. 35. Ofthofen, eingegangenes Dörfchen bei Bachenheim, Raplanei. 36. Otterftabt, Plebanie. 37. Rheingonnheim, Blebanie jum b. Gallus und Frühemefferei. 38. Röbersheim, Blebanie jum b. Leo. 39. Ruppertsberg, Plebanie jum h. Martin und zwei Frühemeffereien. 40. Schauernheim, Filiale von Dannftabt, Raplanei zur h. Cacilia. 41. Schifferstadt, Plebanie zum h. Jatob, Frühemefferei und Raplanei jum h. Lorenz. 42. Schonfeld, Benebiftinerinnen-Rlofter mit zwei Raplaneien. 43. Seebach, Benebiftinerinnen = Rlofter zum h. Lorenz mit einer Raplanei. 44. Bachenheim, Plebanie jum h. Georg, vier Frühemeffereien und brei Rublaneien in ber Rapelle bes Brubers Ludwig. 45. Walbfee, Baftorie, 46. Beibenthal, Plebanie zu ben bh. Simon und Jubas. 47. Winzingen, erscheint schon im Jahre 774, Plebanie zur Lie= benfrau und Frühemesserei. Sohin gahlte bas Dechanat Bohl ein Collegiatstift, zwei und dreißig Pfarreien, neun und zwanzig Frubemeffereien, vier Ewigvitarien, acht und zwanzig Kaplaneien, vierzehn Benefizien, ein Chorftift, eine Benediftinerabtei und brei Ronnenklöfter. II. Ardibiatonat bes Stifts-Probftes gum b. German und h.

Dieses Archiviakonat lag auf bem rechten Ufer bes Rheines. Es umfaßte brei von Mitternacht nach Mittag auf einander folgende Gauen: den Uffgau im Süden, den Pfunziggau in der Mitte und den Anglachgau im Norden. Dasselbe grenzte im höchsten Mittage an die Dos und Murg und traf dort mit dem Bisthume Constanz zusammen. Im Often stieg es in den Schwarzwald bis zu den Quellen der Dos, Murg, Pfunz, Alb und Anglach. Im Norden schied es die Salza vom Kraichgaue und auf der westlichen Grenze bespülten es die Wellen des Rheines. Es zerfiel in drei Landdechanate, welche sich in unserer Periode nach den Sigen zu Kuppenheim, Durlach und Graben benannten.

#### 1. Landbechanat Ruppenbeim.

Das Dechanat Kuppenheim umfaßte ben alten Uffgau — pagus auciaconsis — ober bas Flußgebiet ber Oos und Murg. Im Süben hatte es die Oos und Murg, im Westen ben Rhein zur Grenze. Im Osten stieß es an den Wirmgau, im Norden traf es auf dem linken User der Alb mit dem Pfunzgaue oder dessen Kleinerem Theile, dem Albgaue, zusammen. Es zählte nachstebende geistliche Stiftungen:

1. Alb — Herrenalb, eine Cifterzienfer-Abtei; Frauenalb, ein Benedittinerinnen-Rlofter. 2. Au, Baftorie 207). 3. Baben-Baben.

<sup>207)</sup> Bur Angabe ber einzelnen Schutheiligen ber nachstehenben Pfrunben ftanben uns bie nöttigen Rachweife nicht ju Gebote.

Collegiatitift mit Brobstei, Dechanei, Cuftorie, Cantorie, seche Kanonikaten, neun Bikarien und breien andern Bikarien, beren Altarbfrunden im Hospitale; Plebanie, momit ein Ranonifat verbunben mar und eine Raplanei im Leprofenhause. Auf ber Burg zu Baben-Baben brei Raplaneien. 4. Bubl, Paftorie, Bifarie und Fruhemefferei. 5. Bidesheim, Raplanei in ber Rapelle zur Liebenfran. 6. Bulach, Blebanie und Frühemefferei. 7. Beuern, mit bem Cifter= gienserinnen-Rlofter Lichtenthal und einer Raplanei im Beinhaufe. 8. Burbach, Plebanie. 9. Biethigheim, Plebanie. 10. Durmerebeim, Paftorie. 11. Eberftein, Kaplanei in ber Burg. 12. Eldesbeim, Baftorie und Bifarie. 13. Ettlingenweber, Plebanie. Ettigheim, Blebanie. 15. Forbach, Plebanie. 16. Forchheim, Baftorie. 17. Gernsbach, Baftorie mit fünf Raplaneien. 18. Saueneberftein, Plebanie. 19. Auppenheim, Paftorie mit breien Kaplaneien. 20. Loffenau, Plebanie. 21. Malfch, Plebanie und Frubemesserei. 22. Michelbach, Plebanie. 23. Mörsch, Bastorie und Ewigvifarie. 24. Muckenfturm, Pafiorie und Frühemesserei. 25. Oberweber, Baftorie. 26. Raftatt, Blebanie und brei Raplaneien. 27. Rothenfele, Baftorie, Bifarie und Frühemefferei. 28. Schellbronn, Plebanie. 29. Selbach, Plebanie. 30. Steinmauern, Frühemefferei. 31. Bolferebach, Plebanie. 32. Weiher, Frühemefferei. Sobin zählte bieses Dechanat ein Collegiatstift, sieben und zwangig Pfarreien, sieben Frühemeffereien, eine Emigvifarie, neunzehn Raplaneien, feche Bifarien und brei Klöfter.

#### 2. Landbechanat Durlad.

Dieses Ruralkapitel umkreiste ben Pfunziggau und bessen kleineren Bestandtheil, ben Albgau, sohin bas Gebiet ber Pfunz und Alb, bis zu beren Ursprunge im Süben und Osten. Im Westen grenzte es an bas Dechanat Auppenheim und im Norben an jenes von Bruchsal. Folgende geistliche Aemter waren darin gestiftet:

1. Berghausen, Plebanie und Frühemesserei. 2. Bilfingen, zwei Raplaneien. 3. Dietlingen, Plebanie. 4. Durlach, Plebanie, zwei Frühemesserein und fünf Kaplaneien. 5. Elmendingen, Plebanie und Frühemesserei. 6. Ersingen, Plebanie. 7. Ettlingen, Collegiatstift mit Dechanei, Plebanie und zwölf anderen Benefizien. 8. Gebergingen, Kaplanei. 9. Gretzingen, Plebanie und zwei Kaplaneien. 10. Grevenhausen, Plebanie und Frühemesserei. 11. Gottsau, Benediktiner-Abtei. 12. Huchenselb, Plebanie. 13. Ihlingen, Plebanie und zwei Kaplaneien. 14. Kleinsteinbach, Plebanie. 15. Königsbach, Plebanie mit brei Kaplaneien. 16. Langenalb, Plebanie. 17. Langensteinbach, Plebanie. 18. Nettingen,

Plebanie und Frühemesserei. 19. Neuenburg, Kaplanei zum h. Megidius. 20. Remchingen, Plebanie und Frühemesserei. 21. Rotsmarsbach, Plebanie. 22. Schwane, Kaplanei. 23. Sellingen, Plebanie und zwei Kaplaneien. 24. Spielberg, zwei Kaplaneien, eine auf dem Berge zur h. Barbara. 25. Stein, Plebanie und Frühemesserei. 26. Stupferich, Plebanie 208). 27. Utersburg, Kaplanei. 28. Weiler, Kaplanei. 29. Weingarten, Plebanie und drei Kaplaneien. 30. Wassingen — Oberwasingen, Pastorie und Frühemesserei; Niederwasingen, Plebanie und drei Kaplaneien. 31. Wessbach, Kaplanei. 32. Wettersbach, Plebanie, Frühemesserei und Stübendimm. 33. Wolfartsweiler, Plebanie. 34. Psingen, Plebanie und Frühemesserei. 35. Zell, Plebanie. Sohin zählte dieses Dechanat ein Collegiatstift, sieben und zwanzig Pfarreien, eilf Frühemesserein, deiß Kaplaneien, ein Benefizium und ein Kloster.

3. ganbbechanat Graben.

Diefes Dechanat umfaßte ben Anglachgau und erstreckte sich im Often bis zur Quelle bes Angelbaches, im Süben bis an bas Dechanat Durlach, im Westen grenzte es an ben Rhein und im Norben an ben Kraichgau. Es zählte folgenbe geistliche Stiftungen:

1. Blankenloch, Plebanie und Frühemesseri zum h. Fabian und Sebastian. 2. Dettenheim, Plebanie, jest wegen des Rheinfraßes verlegt nach Karlsborf und Altenburg. 3. Eckenstein, Plebanie. 4. Graben, Plebanie und Frühemesserie. 5. Hausen, jest Obershausen, Pastorie und Bikarie. 6. Hochstetten, Plebanie. 7. Knaudensheim, jest Huttenheim, Plebanie. 8. Knielingen, Plebanie und Frühesmesserie. 9. Kirrlach; Plebanie. 10. Ludelsheim, Plebanie und Frühesmesserie. 11. Linskenheim, Frühemesserie. 12. Wühlburg, Kaplanei. 13. Rheinhausen, Kaplanei. 14. Rheinsheim, Plebanie und Frühemesserie. 15. Russheim, Plebanie. 16. Spöck, Plebanie und Frühemesserie. 17. Udensheim, jest Philippsburg, Plebanie, Frühemesserie und Kaplanei. Sohin zählte dieses Dechanat fünfzehn Pfarreien, sieben Frühemesserien, vier Kaplaneien und eine Vikarie.

III. Arcidiafonat ber Probfiei bes Collegiatftiftes jum b. Johannes und jum b. Guibo.

Dieses Archibiakonat bilbete ben nördlichen und öftlichen Theil bes alten Speherer Bisthums auf bem rechten Rheinufer. Es umkreifte vier Gaue, ben Kraichgau, ben Zabernachgau, ben oberen

<sup>208)</sup> Sowohl Kremer in der Geschichte des rhein. Franziens, E. 92, als herr von Geiffel halten Stupferich und Staffurt für einen und benfelben Ort, mahrend der lettere nur fünf Biertel Stunden, jener aber zwei Stunden von Bruchsal liegt.

Enzgau und Murrachgau — längs ber füblichen Grenze bes Bisthums Worms und Würzburg. Dann umschloß es die nördliche Grenze des Bisthums Constanz, wie dieß schon oben, bei der allgemeinen Begrenzung der Diözese von Ketsch dis Neckarvaihingen, beschrieben worden ist. Im höchsten Süden und Westen hatte dieses Archidiakonat jene der Probstei des Allerheiligen und St. German's Stiftes zu Grenznachdaren. Es zerfiel in fünf Landdechanate, welche in unserer Periode ihre Size zu Bruchsal, Bretten, Warbach, Pforzheim und Bönnigheim hatten.

#### 1. ganbbecanat Brudfal.

Dieses Dechanat umfaßte ben Kraichgan zu beiben Seiten ber unteren Kraich und war im Süben von der unteren Salza, im Norden vom Lobbengaue und im Westen vom Rheine begrenzt. Die geistlichen Aemter darin waren:

1. Anglach — Waldanglach, Paftorie und Frühemesserei. 2. Bruchfal, Barochie jum b. Betrus mit vier Raplaneien; ein Benefizium in biefer Rirche, welches ber Abt zu Herrenalb zu verleihen hatte. Zehn Benefizien in ber Ravelle zur Liebenfrau; zwei Raplaneien in der Rapelle vor dem Heidelsheimer Thore; eine Raplanei in dem Hospitale und eine Kaplanei in ber St. Jakob's Kapelle. 3. Büdenau, Plebanie. 4. Gichtersbeim, Raplanei. 5. Frauenweiler, Bastorie, Frühemefferei und Raplanei. 6. Forst, Plebanie. 7. Gochtsbeim, Baftorie, zwei Raplaneien und zwei Benefizien, zum b. Johannes bem Täufer und zur h. Ratharina. 8. Grombach - Obergrombach, Plebanie und Frühemefferei; Niebergrombach, Baftorie und Frühemefferei. 9. Sambruden, Baftorie. 10. Beibelsheim, Blebanie, Frühemefferei, vier Altarbenefizien, jur Liebenfrau, jum b. Johannes, jum b. Lorenz und zur b. Ratharing, und eine Raplanei zum b. Georg. 11. Belmsheim, Baftorie. 12. Hockenheim, Blebanie. 13. Retico. Plebanie. 14. Aronau, Plebanie. 15. Langenbrücken, Plebanie. 🕨 16. Landshaufen, Plebanie. 17. St. Leon, Plebanie. 18. Lußheim, Plebanie. 19. Malfc, Plebanie und Frühemefferei. zingen, Baftorie, zwei Frühemeffereien, zur Liebenfrau und zur h. Ratharina, nebst einer Kaplanei zum h. Georg. 21. Michelfeld, Baftorie und Frühemefferei. 22. Mingolzheim, Blebanie. 23. Mün= zesheim, Baftorie und Frühemefferei. 24. Riflasweiler, Blebanie und Frühemesserei. 25. Neuenburg bei Dewisheim, Plebanie. 26. Oberader, Plebanie und Frühemefferei. 27. Obenheim, Plebanie, babei eine Benebiftiner-Abtei, später Collegiatstift. 28. Deftringen, Plebanie und Frühemefferei. 29. Dewisheim — Oberöwisheim, Bastorie, Frühemesserei zu unfrer Liebenfrau und zwei Raplaneien am Altare ber h. Katharina; Unterdwisheim, Plebanie, Frühemesserei und Raplanei zum h. Kreuz. 30. Rauenberg, Plebanie und Frühemesserei. 31. Sinsheim, Benebistiner = Abtei 209). 32. Stettselb, Pastorie. 33. Tiefenbach, Plebanie. 34. Ubstadt, Plebanie und Frühemesserei. 35. Wiesenthal, Plebanie. 36. Zeutern, Psebanie, Frühemesserei und Raplanei zur Liebenfrau. Sohin zählte das Dechanat Bruchsal sechs und dreißig Pfarreien, achtzehn Frühemesserein, sechzehn Kaplaneien, siebenzehn Benefizien und zwei Benebistiner-Abteien.

#### 2. ganbbechanat Bretten.

Dieses Dechanat umschloß bas Gebiet ber obern Kraich bis zur Wasserscheibe bieses Baches und ber Zaber. Es grenzte im Güben an die Quellen der Salza, im Osten an den Zabergau, im Norden an den Wormsischen Lobben- und Elsenzgau, im Westen aber an die Salza und das Dechanat Bruchsal. Die darin bestindlichen geistlichen Stiftungen, von denen jetzt viele zum Visthume Rottenburg gehören, waren:

1. Bauerbach, Plebanie und Frühemefferei, nebst einer bem Rlofter Birichau einverleibten Brobstei. 2. Baufchlott, Baftorie. 3. Bretten, Baftorie mit eilf Kaplaneien ober Frühemessereien. 4. Buchig, Baftorie. 5. Derbingen, Plebanie und Kaplanei in ber Ravelle bes Rlofterhofes von Herrenalb. 6. Diedelsheim, Baftorie. 7. Elbronn, Plebanie, welche bem Aloster Maulbronn einverleibt war. 8. Eppingen, zwei Frühemeffereien, zwei Ewigvikarien und neun Benefizien. 9. Alebingen, Baftorie und Frühemefferei. 10. Freudenstein, Baftorie. 11. Gelshausen, Baftorie. 12. Gondels= beim, Baftorie und zwei Frühemeffereien. 13. Rernbach, Blebanie, bem Ronnenklofter vom Hospitale zur Liebenfrau in Jerusalem einverleibt: vier Frühemessereien und eine ber Abtei Sinsheim einverleibte Brobstei. 14. Anittlingen, Blebanie und zwei frühemessereien. 15. Maulbronn, Cifterzienser - Abtei mit einer Rapelle vor ber Pforte, worin zwei Raplaneien, mit Weltgeiftlichen befest. 16. Mühlbach, Wilhelmiter-Rlofter, fast gang verlaffen. 17. Reibsheim, Plebanie und Frühemesserei. 18. Nußbaum, Baftorie. 19. Offenburg, Ravelle mit einer Kaplanei. 20. Rinklingen, Paftorie. 21. Rohrbach zum Ghfübel, Paftorie. 22. Sidingen, Plebanie mit zwei Frühemessereien. 23. Sternenfels, Rapelle mit Raplanei. 24. Sulzfeld, Plebanie und brei Frühemeffereien. 25. Tiefenbach, Plebanie. 26. Zeußenhausen, Pastorie und Frühemesserei. Sobin

<sup>209)</sup> Das Dorf Sinsheim geborte gur Bormfer Diogefe.

zählte bieses Dechanat ein und zwanzig Pfarreien, neunzehn Frühemesserien, zwei Ewigvikarien, sechzehn Kaplaneien, neun Benefizien und drei Klöster.

#### 3. Lanbbechanat Marbach.

Dieses begriff ben östlichsten Theil bes Bisthums, ben Murrachgau zu beiden Seiten bes Reckars, mit ber besonderen Begrenzung, wie sie schon oben von Lausen bis Neckarvaihingen beschrieben worden ist. Dieses Dechanat gehört jetz zum Königreiche Wirtemberg. Die darin gelegenen geistlichen Stiftungen waren:

1 Affalterbach, Pastorie und Frühemesserei. 2. Asbach -Grofasbach, Baftorie und Frühemefferei; Rleinasbach, Blebanie. 3. Badnang, Pfarrei, bem Auguftinerchorberren-Stifte bafelbft einverleibt. 4. Brüben, Baftorie. 5. Besigheim, Plebanie mit breien Frühemeffereien. 6. Bottwar, Plebanic mit vier Raplaneien. 7. Benningen, Plebanie und zwei Frühemessereien. 8. Burgstall, Baftorie. 9. Beihingen, Paftorie und eine Frühemefferei. 10. Erbftetten, 11. Erdmannshaufen, Baftorie mit zwei Frühemeffe-12. Gronau, Baftorie. 13. Höpfigheim, Plebanie und Frühemefferei. 14. Beffigheim, Plebanie. 15. Seuttingsbeim, Ple-16. Ingerebeim, Plebanie und feche Frühemeffereien. 17. Rirchberg, Blebanie und zwei Frühemessereien. 18. Marbach, Baftorie und Kaplanei. 19. Munbelsheim, Blebanie und zwei Frühemeffereien. 20. Murr, Baftorie und Frühemefferei. 21. Oberftenfeld, Plebanie und Frühemefferei. Dafelbit auch ein Chorfrauen-Stift 210). 22. Oppenweiler, Plebanie und vier Frühemeffereien. 23. Ottmarsbeim, Baftorie. 24. Pleibelsbeim, Plebanic und zwei Frühemessereien. 25. Rebelsberg, Plebanie, bem Augustinerchorberren-Stift zu Badnang einverleibt. 26. Rietenau, Baftorie. 27. Steinheim, Plebanie mit brei Frühemeffereien. Augustinerinnen-Rlofter baselbft. 28. Sulzbach, Plebanie. 29. Baihingen, Plebanie und brei Frühemeffereien. 30. Weiffach, Blebanie, einverleibt bem Chorherren-Stift zu Backnang. Sohin zählte bas Dechanat Marbach ein und breißig Pfarreien, fünf und breißig Frühemeffereien, fünf Raplaneien und brei Rlöfter.

### 4. Landbechanat Pforzbeim.

Dieses Rurastapitel umschloß ben oberen Enzgau an ben beiben Ufern ber Enz und in ihm bessen kleineren Gau, ben Schmeckgau au beiben Seiten bes Schmiegbaches. Im Suben stieß basselbe

<sup>210)</sup> Roch heute werden aus diefem Frauenftifte von ber Krone Stiftes

an bas Dechanat Weil, im Often an bas von Gröningen und Baihingen, im Norben an bas Dechanat Bretten und im Weften an jenes von Durlach. Die geiftlichen Pfründen barin, von benen jetzt viele zum Bisthume Rottenburg zählen, waren:

1. Bache, eine eingegangene Kirche — ecclesia mortua. 2. Bretingen, Blebanie und brei Frühemeffereien. 3. Cutifibeim, Blebanie. 4. Durments, Paftorie und Plebanie jum h. Betrus. 5. Dürren, Raplanei. 6. Eberbach, eingegangene Rirche. 7. Engberg, Raplanei. 8. Effelbronn, Plebanie und Frühemefferei. 9. Blatbach. Blebanie und Frühemefferei. 10. Illingen, Rettorie. 11. Ruffelbronn, Pastorie. 12. Langenbrand, Plebanie und Frühemefferei. 13. Lomersbeim, Baftorie. 14. Lynzingen, Blebanie und Frühemefferei. 15. Mongheim, Plebanie und Frühemefferei. 16. Mühlhaufen, Plebanie. 17. Niederhofen, Paftorie. 18. Niefern, Plebanie, Frühemesserei und Kaplanei. 19. Neuenburg, Plebanie und Frühemefferei. 20. Detisheim, Plebanie. 21. Pforzheim, Collegiat-Stift zum h. Michael mit zwei und zwanzig Kanonikal= und Bikarie= Pfründen. Daselbst auch ein Minoriten-Rloster, ein Dominikaner-Rloster und ein Frauen-Kloster mit acht Kaplaneien. ber Clause. In ber Borftadt - Altenstadt genannt - Plebanie, Frühemefferei, zwei Raplaneien, zum h. Nifolaus und zum h. Georg, und zwei Raplaneien zum h. Rrenz. 22. Schützingen, Plebanie und Frühemesserei. 23. Ubtingen, jest Iptingen, Bastorie. Uspringen, jest Ispringen, Plebanie und Frühemesserei. 25. Utingen. Blebanie und Frühemesserei. 26. Winberg, Plebanie. Winzheim, jest Wimshein, Baftorie. 28. Abnhersheim, jest Wiernsheim, Plebanie und Frühemefferei. 29. Zeugersweiher, Ple-Sohin zählte bas Dechanat Pforzheim ein Collegiat-Stift, feche und zwanzig Pfarreien, fechzehn Frühemeffereien, fünfzehn Raplaneien und brei Klöfter.

#### 5. ganbbechanat Bonnigheim.

Dieses Landkapitel begriff ben Zabernachgau zu beiben Seiten ber Zaber, von ihrem Ursprunge bis zu ihrer Mündung in den Neckar. Gegen Norden stieß es an den Wormsischen Gardachsgau, im Often an den Neckar, im Mittage an den untern Enzgau und im Westen an den Kraichgau. Dieses Dechanat liegt jest in der Rottenburger Diözese. Es befanden sich darin folgende geistsliche Aemter:

1. Bönnigheim, Plebanie, zwei Frühemessereien und zwei Kaplaneien. 2. Erliceim, Filiale von Bönnigheim mit einer Raplanei. 3. Freubenthal, Filiale von Löggau mit einer Raplanei. 4. Gemmerigheim, Plebanie, bem Augustinerchorherren-Stifte zu Backnang einverleibt. 5. Hofheim, jest Hosen, Plebanie und Frühemesserei. 6. Kleebronn, Plebanie und Frühemesserei. 7. Liebenstein, Kaplanei in der Schloßkapelle. 8. Losichen, jest Löpgau, Plebanie und Frühemesserei. 9. Michelbach, Pastorie. 10. Kansbach, jest ganz eingegangen, Pastorie. 11. Uşingen — jest Izinger Hof mit dem Erbbegräbnisse der Herren von Liebenstein — Pastorie und Frühemesserei. 12. Wahlheim, Plebanie, dem Kloster Denkendorf einverleibt, nehst einer Frühemesserei. 13. Weiler, Pastorie und Frühemesserei. 14. Zaberseld, Pastorie und Frühemesserei. Sohin zählte dieses Dechanat eilf Pfarreien, nenn Frühemesserein und fünf Kaplaneien.

IV. Arcibiatonat ber Probfiei bes Allerheiligen - Stiftes.

Dieses Archibiakonat bilbete ben äußersten Theil bes Bisthums Speher im Südosten, wo es an das Herzogthum Alemannien ober an die Didzese Constanz angrenzte. Es umschloß den Wirmgau, Glemsgau und den Unterenzgau. Im Mittage und Morgen stieß es an die alemannischen Gauen Ramesdale und Mortenau; im Norden an den Murrach= und Zaberngau; im Westen aber an den Kraich= und. Oberenzgau. Es zersiel in drei Landdechanate, welche in unserem Zeitabschnitte ihre Size zu Weil, Gröningen und Vaishingen hatten, und deren Pfarrdörser jest größtentheils im König-reiche Wirtemberg liegen.

#### 1. Landbechanat Beil ber Stabt.

Dieses Auralkapitel umfaßte ben Wirmgau zu beiben Seiten ber Enz, Nagolb und Wirm und grenzte im Süben an die Quelsen ber Wirm und Nagold, im Often an den Glemsgau, im Norsben an den Unterenzgau und im Westen an den Murggau. Die darin besindlichen geistlichen Stiftungen waren:

1. Bletznau, Paftorie. 2. Calw, Plebanie mit vier Altarpfründen, zum h. Georg, zum h. Johannes Evangelift, zum h. Mischael und zur Liebenfrau im Chore. 3. Dalacker, Benefizium zum h. Lorenz. Daselbst war früher die Weiler Pfarrkirche. 4. Flacht, Pastorie. 5. Fryholsheim, Plebanie. 6. Gochingen, Plebanie und Frühermesserie. 7. Haufen an der Würm, Psebanie und Frühermesserie. 8. Heintheim, Pastorie, Frühemesseri zum h. Kreuz und vier Altarbenessizien, zum h. Iohannes, zur h. Katharina, zur h. Agnes und zu Allerheiligen. 9. Hingstetten, Plebanie und Frühermesseri. 10. Hirschau, Benediktiner-Abtei zum h. Aurel. 11. Keuthen, Frühemesserie. 12. Liebenzell, Pastorie und zwei Frühermesserien, zur Liebenfrau und zum h. Nitolaus. 13. Walinsbeim,

Blebanie, Frühemefferei und ein Altarbenefizium zum b. Mitolaus. 14. Merklingen, Blebanie und Altarbenefigium gur Liebenfrau. 15. Wöttlingen, Plebanie. 16. Mochingen, Plebanie. 17. Mocklingen. Baftorie und Frühemesserei. 18. Modftabt, Blebanie, Frühemesserei und Kaplanei in ber Kreuzfapelle. 19. Mühlhaufen, Baftorie. 20. Reuhaufen, Plebanie und Frühemefferei. 21. Oftelebeim, Plebanie und Frühemefferei. 22. Remingen, Blebanie und zwei Frühemeffereien. 23. Simetheim, Plebanie und Frühemesserei. 24. Steinheim, Blebanie. 25. Tettlingen, Plebanie, ber bortigen Johanniter-Comthurei einverleibt; bafelbst anch ein noch nicht bestätigtes Stipenbium. 26. Toringen, ein Johanniter-Hans. 27. Diefenbronn, Blebanie mit fünf Altarpfrunden, jum b. Beorg, zum b. Mitolaus, zur h. Magbalena, ju Allerheiligen und zum h. Kreuz. 28. Thfringen, Filiale von Gochingen, Kapelle mit Raplanei. 29. Barmbronn, Plebanie. 30. Weil ber Stabt, Plebanie, Frühemefferei zur Liebenfrau, zehn Altarbenefizien, nämlich zum b. Rikolaus, jum h. Richard, jum h. Johannes bem Täufer, jur b. Ratharina, gur b. Agnes, jum b. Michael, gur b. Magbalena, gur b. Dorothea, zur h. Katharina und zu Allerbeiligen; ferner brei Altarpfründen, im Hospitale zur Liebenfrau, zur b. Katharina, gur b. Ugnes, und ein Benefizium in ber St. Gebaftian's Rapelle. In Weil befand fich auch ein Augustiner - Eremiten = Moster. Bilbbad, Blebanie und frühemefferei. 32. Zaffelftein, Blebanie211). Sohin gablte biefes Dechanat sieben und zwanzig Pfarreien, fiebengebn Frühemeffereien, brei Raplaneien, ein und breifig Benefizien, zwei Rlöfter und ein Johanniter-Haus.

#### 2. ganbbedanat Grüningen.

Dieses Dechanat verbreitete sich im Glemsgane zu beiben Seiten ber Glems, von ihrer Quelle bis zu ihrer Mündung in die Enz. Gegen Mittag grenzte es an das Bisthum Constauz, gegen Osten an den Murrachgan, gegen Norden an den Unterenzgan und gegen Westen an den Wirmgau. Die darin gelegenen aeistlichen Aemter waren:

1. Dietzingen, Paftorie. 2. Eltingen, Plebanie und Frühemesserie. 3. Gebertsheim, Pastorie. 4. Grüningen, Plebanie nebst zwölf Benestzien. 5. Heimlingen, jest Heimertingen, Plebanie und zwei Frühemesserien. 6. hemmingen, Pastorie und Frühemesserie. 7. Hirschlanden, Bastorie. 8. Höfingen, Pastorie und zwei Bene-

<sup>211)</sup> Saft die meiften biefer Dorfer geboren jest gur Pfarrei Beil ber Stadt, Defanats Stuttgart.

fizien. 9. Edwenberg, jest Leonberg, Plebanie und fünf Benefizien. Daselbst war auch ein Minoriten-Aloster. 10. Rotmarsheim, jest Robesheim, Pastorie und Frühemesserei. 11. Schöckingen, Pastorie. 12. Thamm, Plebanie und Frühemesserei. 13. Wehingen, jest Enzvaihingen, Pastorie. Sohin zählte bieses Dechanat breizehn Pfarreien, sechs Frühemesserein, zwanzig Benefizien und ein Kloster.

3. Landbechanat Baibingen.

Dieses Landkapitel umfaßte ben Unterenzgau an beiben Seiten ber Enz. Es lehnte sich im Norben an ben Zabernachgau, im Often an ben Murrachgau, im Mittage an ben Glemsgau und gegen Westen an ben Oberenzgau. Dessen geistliche Pfründen waren:

1. Asberg, Plebanie und Frühemesserei212). 2. Bockberg, amei Raplaneien in ber Bergkapelle zur allerh. Dreifaltigkeit. 3. Bubigheim, jest Bietigheim, Blebanie, Frühemefferei und brei Raplaneien, jur b. Katharina, jum b. Georg und jur Liebenfrau. 4. Biffingen, Plebanie, Frühemefferei und Raplanei zum h. Wenbelin. 5. Eglesheim, jest Egolsbeim, Rapelle zur h. Ratharina und brei Altarbenefizien barin. 6. Eberbingen, Plebanie und Frühemesserei. 7. Glattbach, Pastorie. 9. Günbelbach, Plebanie. Bafnerhaslach, Blebanie, welche bem Nonnen-Rlofter in Rirchbach einverleibt war. 11. Hochborf, Plebanie. 12. Hohenhaslach, Plebanie und brei Kaplaneien, jum b. Johannes bem Täufer, jum h. Johannes bem Evangeliften und zur Liebenfrau. 13. Sorrheim, Plebanie und brei Raplaneien, jum h. Johannes bem Täufer, jum h. Clemens und zur Liebenfrau. 14. Rirchbach, Cifterzienferinnen-15. Lynfeld, Rapelle zum h. Johannes bem Täufer mit einer Raplanei. 16. Nugborf, Plebanie, Frühemefferei, Raplanei zur allerheiligsten Dreifaltigkeit. Diese Pfarrei war ber Abtei Birfchau einverleibt. 17. Offenbach, Plebanie. 18. Recheshofen, jest ber hof Rechertshofen, Cifterzienserinnen-Aloster. 19. Rixingen - Oberriringen, Plebanie und brei Raplaneien, zur Liebenfrau, zur h. Agnes, zur h. Katharina; Nieberrixingen, Baftorie, Blebanie, zwei Kaplaneien, eine am Altare zu Allerheiligen, eine am Altare bes h. Johannes bes Täufers und bes Evangelisten. 20. Rogwag, Plebanie und Raplanei zum b. Nifolaus. Die bortige Ba= storie mar ber Abtei Herrenalb einverleibt. 21. Rutt, jest Rieth. Rapelle mit einer Raplanei. 22. Sachsenheim - Groffachsenheim.

<sup>212) 3</sup>m Jahre 1794 wurden vom Speperer Bifariate Untersuchungen angestellt, ob bas neuerbaute Ludwigsburg bei Stuttgart zur Didzese Speper gehörte ober nicht.

Baftorie, Plebanie, zwei Kaplaneien zur h. Katharina und ein Altarbenefizium zu ben bb. Aposteln Beter und Paul. In ber Schloß - Rapelle bafelbst eine Raplanei. 23. Serwhsheim, jest Sersheim, Baftorie. 24. Tufingen, Baftorie und Frühemefferei. 25. Urach, jest Aurach, Plebanie und Frühemefferei. Die bortige Baftorie mar ber Abtei Herrenalb einverleibt. 26. Baihingen; bie Bfarrfirche mar ben Deutschorbensberren übergeben; Frühemefferei und sieben Altar=Raplaneien, zum h. Michael, zum h. Matthäus, jum b. Betrus, jum b. Stephanus, jur b. Ugnes, jur b. Elifabeth und zur h. Magdalena. Daselbst ein Hospital mit zwei Raplaneien, zur Liebenfrau und zu Allerheiligen, bann noch eine Raplanei zu Allerheiligen. 27. Weifach, fonft Wiefahe, Plebanie; bie Baftorie mar bem Alofter Maulbronn einverleibt; eine Frühemefferei. 28. Wybingen, Baftorie, mar bem Deutschherrenorden einverleibt. 29. Zimmern, Baftorie. Sobin gablte bas Dechanat Baibingen breifig Pfarreien, gehn Frühemeffereien, fünf und breifig Raplaneien, vier Benefizien, zwei Rlofter und ein Deutschherren-Saus.

#### § 16. Letter kirchlicher Beftand des Bisthums Spener.

Sowohl burch bie gewaltsame Einführung ber großen Kirchenspaltung bes sechzehnten Jahrhunderts in den pfälzischen, zweisdrücken, leiningischen, markgräflich durlachischen, wirtembergischen Städten und Dörfern, als auch durch Tausch und Verträge, ans berte sich in den dreien letzten Jahrhunderten der kirchliche Bestand des Bisthums Speher auf so vielfältige Weise, daß wir zur Berrtheilung desselben nicht unterlassen dürsen, hierüber einen genaueren Ueberblick vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts zu geben. Die Sintheilung in Archidiakonate wurde stillschweigend aufgehoben, die ganze Diözese in zwölf Landkapitel eingetheilt, welche jedoch größtentheils eine andere Umgrenzung erhielten, als die früheren Landbechanate hatten. Sechs lagen davon auf der linken, sechs auf der rechten Rheinseite, unter solgenden Namen, mit den beigesügten Pfarreien, deren Filiale nicht beigesetz sind 213).

#### I. Landtapitel Argheim.

Dieses Landsapitel an ber Queich umfaßte ben westlichen Theil bes ehemaligen Dechanats Herrheim. Zu bemselben zählten bie Pfarreien: 1. Albersweiler mit Börenbach und Ramberg; 2. Arze

<sup>213) 3</sup>m Jahre 1770 berichtete ber Bischof August barüber nach Rom: "Extra octo parochias in civitate Spirensi, quibus ultra nomen vix aliquid supersit, ad episcopatum pertinent parochiae 360 in duodecim archipresbyteratus divisae" etc.

heim; 3. Billigheim; 4. Bornheim; 5. Eschbach; 6. Essingen; 7. Eußerthal; 8. Gleisweiler mit Böchingen; 9. Godramstein; 10. Göcklingen; 11. Ingenheim; 12. Insheim; 13. Klingenmünster; 14. Landau, mit einem Kollegiat-Stifte, an welchem vier Stiftsherren und ein Bikar. Daselbst ein Augustiner-Eremiten-Kloster mit fünf Bätern und ein Hospizium mit dreien Kapuzinern; 15. Mörzheim; 16. Mörzheim mit Wollmesheim; 17. Nußdorf mit Queichheim; 18. Ransbach; 19. Rohrbach; 20. Steinweiler; 21. Wernersberg mit Annweiler.

#### II. Landfapitel Dabn.

Dieses Landsapitel zählte neun Pfarreien, welche ehemals ben westlichsten Theil des Dechanats Herzheim bilbeten. Sie hießen: 1. Bundenthal; 2. Busenberg; 3. Dahn; 4. Fischbach 214); 5. Hauenftein; 6. Gossersweiler; 7. Leimen mit Merzalben; 8. Schönau, seit dem Jahre 1781; 9. Schlettenbach; 10. Schwanheim und 11. Wingen.

#### III. ganbfapitel Deibesheim.

Dieses Landsapitel umschloß ben ganzen Bezirk bes alten Deschanats Böhl, mit nachstehenden Pfarreien: 1. Böhl; 2. Deidessheim mit dem Hospital-Benefizium und Forst; 3. Dannstadt; 4. Eimstein; 5. Esthal; 6. Fußgönnheim, seit dem Jahre 1741 von Constantin von Hallberg gestiftet, mit Rugheim; 7. Gräsenhausen; 8. Haßloch; 9. Hochdorf; 10. Iggelheim; 11. Königsbach; 12. St. Lambrecht; 13. Mandach; 14. Meckenheim; 15. Mutterstadt; 16. Mußbach mit Winzingen; 17. Neustadt mit einem Iesuitenskollegium und einem Kapuziner-Kloster; 18. Niederstrichen; 19. Otterstadt; 20. Köderscheim; 21. Rupertsberg mit einem Benestzium; 22. Schifferstadt; 23. Wachenheim; 24. Waldse und 25. Weidenthal.

#### IV. ganbfapitel Bambach.

Dieses Landkapitel wurde von einem Theile der Pfarreien bes alten Dechanats Wehher gebildet. Diese Pfarreien waren: 1. Burrsweiler mit Flemlingen; 2. Diedesseld; 3. Dudenhofen; 4. Duttweiler mit Altborf, Lachen und Speherdorf; 5. Edesheim; 6. Edenkoben mit Walsheim; 7. Fischlingen; 8. Geinsheim, früher mit Böbingen, Freimersheim, Freispach und Gommersheim; 9. Hainseld mit Rhodt, wo die Katholiken alle drei Wochen Gottesdienst hatten; 10. Hambach mit einem Benefizium 215); 11. Harbhausen mit

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup>) Diese Pfarrei wurde im Jahre 1484 gestistet. — <sup>215</sup>) In den Bisstationsalten vom Jahre 1718 beiht es: "Sacellum — credibiliter ad sanctam Magdalenam — extra Hambach Neostadium versus situm —

Hanhofen; 12. Heiligenstein mit Berghausen; 13. Kirrweiler mit einem Benefizium; 14. St. Martin mit einem Benefizium; 15. Maitammer mit Alsterweiler; 16. Rogbach; 17. Benningen und 18. Bebber mit einem Benefizium.

#### V. Banbtapitel Derrheim.

Diese Landsapitel zählte einen Theil der östlichen Pfarreien des alten Dechanats Herzheim, mit folgenden Namen: 1. Besteheim; 2. Berg mit Neuburg; 3. Candel; 4. Germersheim mit einem Franziskaner-Kloster; 5. Hagendach mit Pforz und Wörth; 6. Hagendühl; 7. Hahna, seit dem Jahre 1785; 8. Hochstadt; 9. Herd mit Kuhart; 10. Herzheim mit Herzheimwehher; 11. Iodgrim; 12. Leimersheim mit Neupsoy; 13. Lingenseld, seit dem Jahre 1734; 14. Lustadt mit Weingarten; 15. Minseld; 16. Offenbach; 17. Ottersheim mit Knittelsheim; 18. Rheinzabern; 19. Külzheim; 20. Zaiskam mit Hainbach.

#### VI. Landtapitel Beiffenburg.

Dieses Landfapitel umfaßte bie meisten Pfarreien bes alten Dechanats von gleichem Namen, rechts und links an ber Lauter. Sie hießen: 1. Altenstadt: 2. Bergzabern mit einem Rapuziner-Hospizium; 3. Birtenbordt, feit bem Jahre 1751; 4. Buchelberg, seit bem Jahre 1780; 5. Cleeburg mit Oberhofen und Roth; 6. Dörrenbach mit Oberotterbach; 7. Reffenach mit Ingolsheim; 8. Lauterburg; 9. Oberlauterbach mit Siegen; 10. Moberen mit Röbern, Neuweiler und Illingen; 11. Niederlauterbach; 12. Pleisweiler, seit bem Jahre 1705; 13. Rechtenbach; 14. Riebselz: 15. Salmbach; 16. Scheibenhardt; 17. Schaidt; 18. Schleithal; 19. Schweighofen, seit bem Jahre 1790; 20. Seebach; 21. Steinfelb mit Capsweber; 22. Stundweiler mit Bühl; 23. Trimbach; 24. Beiffenburg mit Schweigen und einem Kollegiatftifte mit gefürftetem Probste, einem Decenten, neun Rapitularen und zwei Bifaren, einem Augustiner-Eremiten-Rloster mit brei Batern und einem Rapuziner-Bosvizium.

#### VII. ganbtapitel Brudfal.

Dieses Landsapitel bilbete sich theilweise aus ben katholisch , gebliebenen Pfarreien ber alten Dechanate Bruchsal und Bretten mit folgenden Seelsorgsposten: 1. Bauerbach; 2. Bretten mit Diedelsheim und einer Kapuziner-Station; 3. Bruchsal mit bem

die kaiser capelle — ab Elisabetha Kaiser forsitan fundatum? — quod in dies magis in ruinam vergit, quod tenetur reparare dominus de Nentwig. Daher noch heute der Rame Kapellwiesen, südlich vom jehigen Briedhose, welche früher Herr v. Rentwich besas.

freiabeligen Ritterstifte Obenheim, wobei Probst, Dechant, acht Kapitulare und eilf Bikare; brei Pfarreien; ein Kapuziner-Konvent; Hospitul mit barmherzigen Brübern; Kollegium der Jesuiten bis 1773 und das Klerikalseminar; 4. Büchenau; 5. Büchig; 6. Flehinsen; 7. Forst; 8. Helmsheim mit Heibelsheim; 9. Jöhlingen mit Weschbach und einem Benefizium; 10. Neibsheim; 11. Neibhart; 12. Overgrombach; 13. Oberöwisheim mit Neuenburg; 14. Sickinsen; 15. Ubstadt; 16. Untergrombach und 17. Weingarten.

#### VIII. Landfapitel Ettlingen.

Das Ettlinger Kapitel ward aus den alten Landkapiteln Kuppenheim und Durlach zusammengestoßen. Die dazu gehörenden Pfarreien waren: 1. Bulach; 2. Burbach; 3. Dazlanden, mit Grünenwinkel; 4. Durmersheim; 5. Ersingen; 6. Ettlingen mit einer Jesuiten-Residenz die 1773; 7. Ettlingerwehher; 8. Malsch; 9. Mörsch; 10. Schellbronn; 11. Stupferich; 12. Bölkersbach mit dem freiadeligen Benediktinerinnen-Stifte Frauenalb.

#### IX. ganbtapitel Gernsbach.

Dieses Rapitel zählte nachstehende Pfarreien: 1. Bietigheim; 2. Cbersteinburg; 3. Elcesheim; 4. Ettigheim; 5. Forbach; 6. Gernsbach; 7. Ruppenheim; 8. Michelbach; 9. Muckensturm; 10. Niederbühl; 11. Oberweher; 12. Oos; 13. Rastatt mit einem Franziskaner-Rekollekten-Rloster, Rollegium der Piaristen und Schulschwestern; 14. Rothenfels; 15. Selbach; 16. Weißenbach.

#### X. Landfapitel Philippsburg.

Zu biesem Kapitel gehörten nachstehende Pfarreien: 1. Dettenheim; 2. Huttenheim; 3. Neudorf; 4. Oberhausen; 5. Philippsburg; 6. Rheinhausen; 7. Rheinsheim; 8. Wiesenthal mit Baghäusel, woselbst ein Kapuziner-Rloster.

#### XI. Landfapitel Staleon.

Dieses Landsapitel wurde von folgenden Pfarreien gebildet: 1. Sichelberg; 2. Eppingen; 3. Hambrücken; 4. Hockenheim; 5. Ketsch; 6. Kirrlach; 7. Kronau; 8. Landshausen; 9. Langenbrücken; 10. Malsch; 11. Mingolsheim mit Kißlau; 12. Mühlbach; 13. Odenheim; 14. Destringen; 15. Rauenberg; 16. Rohrbach; 17. Roth; 18. St. Leon; 19. Stettseld; 20. Tiefenbach; 21. Wehher; 22. Zeutern.

#### XII. ganbfapitel Beilerftabt.

Dazu gählten nachstehenbe Pfarreien: 1. Detingen; 2. Mühlhausen; 3. Neuhausen; 4. Tiefenbronn; 5. Beil ber Stadt mit einem Augustiner-Eremiten-Aloster und einer Kapuziner-Mission. § 17. Weltlicher Seftand des Sürftbisthums Spener.

Bir ichilbern benfelben aus ber iconften Bluthezeit bes Bodftiftes, wie ihn ber Bruchfaler hof- und Staats = Ralender von 1764 barbietet. Die weltlichen bochften Stellen bes Fürstenthums maren: I. Das Minifterium und ber Geheimrath. Darin faken acht Abelige und brei unabelige Gelehrte, welche jeboch auch andere Aemter bekleibeten. Dazu geborte bie gebeime Kanglei mit neun Angestellten, namentlich auch ein frangofischer und italienischer Bebeimschreiber. II. Der hofrath und bie Lanbesregie rung mit einem Prafibenten, Soffangler, Bigefangler, Ranglei-Direktor, vier abeligen und zwölf gelehrten Rathen, bie auch als Bigefangler und Direttor auftraten, für bie bobere Berwaltung und Gerechtigkeitspflege bes ganbchens. Dazu mehrere Titularhofrathe, ein Fistal, vier Regierungsabvotaten nebft eilf anberen Angeftellten. III. Der Lebenhof mit einem Lebenprobfte, Lebenrathe, Gebeimschreiber und Registrator, Die jedoch sammtlich ans ben Bebiensteten ber Lanbesregierung ausgewählt maren. IV. Das Sauptardin mit brei Angestellten. V. Die Sof= und Rent=Rammer mit einem Brafibenten, Lanbichreiber, Direttor, neun wirklichen und feche Titular-Rathen, welche jedoch größtentheils anberweitige Dienfte hatten, und fünfzehn anbern Angeftellten, wobei auch ein Hofzahlmeister und Landzahlmeister. Bur Hoftammer gablten noch nachftebenbe Memter: 1) bas Bofbauamt mit einem Direktor und fünfzehn Bebienfteten, barunter ein Baumeifter, Brunnenmeifter, Sofbilbhauer. 2) Das Rheinzollamt zu Philippsburg mit vier Rheinzollichreibern, vier Rechnungstommiffaren, brei Bollbereitern, ju Bruchfal, ju Cbesheim und Deibesheim, und awölf Bollgarben in ben verschiebenen Aemtern bes Hochstiftes. 3) Die privilegirte Saline zu Bruchfal mit einem Direktor und vier Beamten. 4) Die privilegirte Tabats-Fabrit mit einem Direktor und zweien Bebienfteten. 5) Der Defonomiebof zu Altenburg mit einem Inspettor, einem Sausmeifter, Gartner und einer Schaffnerin. VI. Oberhof = Aemter bes Fürstbisthums waren: 1) bas Oberhofmaricall-Amt mit einem Oberhofmarschalle und Hofmarschalle, acht Hoffavalieren, einem Jagdjunter, zweien Leibargten, fieben Boftaplanen, zweien Beichtvätern, einem Hofprediger, einem Spnbit mit breizehn anbern Angestellten. 2) Der Fourier=Stab, wobei ein Rammerfourrier mit fleben und vierzig Bebienfteten, ale Trompetern, Buchfenfpannern, Lataien, Läufern, Beibuden zc. 3) Die Soffellerei mit awölf Angeitellten, worunter ber Munbichent und hoffcheuf. 4) Die Bof-

baderei mit feche Bebienfteten. 5) Die Boffuche mit awansin Angestellten . barunter auch ein Rapannenftopfer und eine Beflügelwärterin. 6) Die Doffilbertammer mit brei Dienftberfonen. 7) Die Sofauderbaderei mit einem Buderbader und zweien Gehülfen. 8) Die Beigzeugverwalterei mit fünf weiblichen Berfonen. 9) Die hofmalerei-Inspettion mit neun anderen Sofbebienfteten, als bem Orgelmacher, Apotheter ic. 10. Die Softammermufit mit acht und breifig Ditgliebern, als Bioliniften, Flautiften, Bioloncelliften, Balbhorniften, Alerinetisten, Braccisten, Sangern und Sangerinnen. VII. Ein weiteres Oberhofamt war die Oberftallmeifterei mit einem Oberfiftallmeifter, einem Sonbit, Stallmeifter, vier Ebelfnaben und brei und fünfzig andern Angestellten, als Reitfnechten. Sattel-Inechten, Rutidern, Geftütewart zu Altenburg 2c. VIII. Die Oberiagermeisterei. Dazu geborte ber Oberjägermeister, ber Oberforstmeister, ber Jagb- und Forstrath mit neun Unterbediensteten bis jum Bilbentenwärter und Fasanenjungen. Unter biesem Sofamte ftanben jenfeits, außer bem Oberjäger ju forft im Brurbeine. bie neun und ammaig Jager, Burichinechte, Besnoknechte, Safenfante: biesfeits aber, außer bem Oberjäger zu Hatenbubl, ber Oberförfter ju Forst und vier und breißig andere Walbmanner. IX. Der Militarbestand bes Sochstiftes bilbete einen Theil bes oberrheinischen Rreidregiments Pfalzzweibruden und zählte brei Rompagnien Jugganger, jebe ju einhundert brei Mann, mit Ginichlink ber Oberen. An ber Spitze berfelben ftand ein Majer. Dan geborte auch eine Sufaren-felbgarbe von fünf und zwanzig Rann, unter einem Bachtmeifter und Korporale. Ueberbieß bestand an Bruchfal eine Kompagnie Stadt-Dragoner von sieben und fechaig Mann und eine zweite im Oberamte Riflau von vierzig Mann. K. Bericbiebene Agenturen. Deren waren: 1) ju Rom; 2) gu Baris am königlichen Hofe; 3) zu Regensburg ein Komitialgefanbter; 4) ju Frankfurt am Maine ein oberrheinischer Kreisgesandter; 5) ju Bien ein Reichshofrathe-Agent; 6) ju Betglar ein Agent beim Reichstammergerichte; 7) ju Mainz bei bem Metropolitangerichte; 8) ju Colmar bei bem toniglichen Confeil; 9) au Strafburg bei ber königlichen Intendanz. Auf Reichstagen behauptete ber Fürstbifchof gu Speter ben gebnten Rang auf ber geiftlichen Fürstenbant.

Das Fürstbisthum Speper wurde in der genannten Periode in das Bizedomat Bruchsal und in die brei Oberämter Kiflau, Kirrweiler und Lauterburg und diese wieder in mehrere Unteramter.

Rellereien mit ben nötbigen Beamten vertheilt. I. Das Bigebomat Bruch fal jählte zwölf Beamten, an berer Spige ber Bigebom, Oberamterath und Amtsteller. Bu bemfelben gablten außer ber fürstbischöflichen Resibengstadt bie Dorfer: Buchenau, Buchig, Reibsbeim, Neuenburg und Neutharb. II. Das Oberamt Riflan batte mit bem Oberamtmanne fieben Beamten. Außer bem Schloffe Riflau gablten baju die Gemeinden: Forft, Sambruden, Rirrlach, Aronau, Langenbruden, Dingolsbeim, Deftringen, Rettigbeim, Roth, St. Leon, Stettfelb, Ubstadt, Bepher und Zeutern. Unter biefem Oberamte ftanben: 1) bas Amt Grombach mit vier Beamten und aufer ber Burg Grombach bie beiben Dörfer Oberund Untergrombach. 2) Das Amt Rothenberg zu Rauenberg mit vier Beamten und ben Dertern: Balgfelb, Dielheim, horrenberg, Malich, Malichenberg, Mühlhaufen, Rauenberg und Rothenberg. 3) Das Amt Philippsburg mit einem Amtmanne, Stabtichnlibeißen, Amtofchreiber, Amtofellereigegenschreiber und Amtoboten. Dagu geborten außer Philippsburg: Huttenheim, Reuborf, Oberbaufen, Rheinhaufen, Rheinsheim und Biefenthal. 4) Die Amts. fellerei Baghäufel mit einem Amteteller und Schlofmarte jur Bermaltung bes bortigen Schlosses. 5) Die Stabtschultbeißerei Baibftabt mit einem Stabtschultheißen und Stabtschreiber zur Bermaltung bieses Reichspfandes. 6) Das Amt Bernebach, gemeinschaftlich mit Baben, mit einem hochstiftlichen Bogte und gemeinschaftlichen Amtsschreiber. Auker Gernsbach zählten hiezu die Dörfer: Schenern und Staufenberg. 7) Das Amt Illingen mit biefem Dorfe und breien Beamten. 8) Die herrichaft Reubaufen und Pfauhaufen bei Eglingen mit einigen Beamten. 9) Das Amt Redarfteinach, gemeinschaftlich mit bem Sochstifte Worms, mit vier gemeinschaftlichen Beamten. Dazu zählte bas gemeinschaftliche Dorf Darsberg und bas hochstiftlich Speperische Dorf Brombach. 10) Der Rhemeber Dof ju Borme mit einem Schaffner. 11) Die Schutherrschaft über Lugheim mit einem bischöflichen Fergenmeister und einem mit Wirtemberg gemeinschaftlichen Schultheißen. IIL Das. Oberamt Kirrweiler mit einem Oberamtmanne und neum anbern Bebienfteten, barunter auch einen Schlofwachtmeifter. Dazu gahlten nachstebenbe zwölf Dorfer: Alfterweiler, Diebesfelb, Freimersheim, Beinebeim, Grafenhaufen, Groffifdlingen, Sambath, Rirrweiler, Maitammer, St. Martin, Benningen und Webber. Diefem Oberamte maren untergeordnet: 1) bas Amt Ebesheim mit einem Amtsteller und Amtstellereigegenschreiber. Dazu ge-

borten außer Ebesheim bie Dörfer hainfelb und Rogbach. 2) Das Amt Deibesbeim mit fieben Beamten und ben feche Dorfern: Forft, Hochborf, Königebach, Linbenberg, Nieberfirchen, Ruperteberg nebst Deibesheim. 3) Das Amt Marientraut bei Sanbofen mit sieben Beamten und nachfolgenden fieben Dorfern: Bergbaufen, Dubenhofen, Banbofen, Barbhaufen, Beiligenstein, Schifferftabt und Balbfee. 4) Die Pfalgtellerei zu Speper mit einem Reller in ber ehemaligen bischöflichen Bfalg bafelbft. IV. Das Oberamt Lauterberg mit einem Oberamtmanne, einem Amtskeller für bie oberen Ortschaften und einem anderen, ber zugleich Burgvogt von Jodrim war, für bie untern Dörfer bes Amtes und breigehn weiteren Beamten. Die oberen Ortschaften waren: Afchbach, Buchelberg, Illingen auf ber rechten Rheinseite, Reibenburg, Motern, Rieberlauterbach, Neuweiler, Oberröbern, Salmbach, Scheibenhard, Siegen, Stundweiler nebst Lauterburg. Die unteren biegen: Hatenbühl, Hahna, Herrheim, Berrheimwebber, Jodrim, Rheinzabern, Rulzheim und Schaidt. Unter bem Oberamte Lauterburg ftanben: 1) bas Amt Mabenburg in Arzheim mit einem Amtmanne und Amtsteller nebst zweien anderen Bebiensteten und fünf Dörfern, nämlich: Arzheim, Efchbach, Ransbach, Walbhambach und Waldrohrbach. 2) Das Amt Dahn mit einer gleichen Bahl von Beamten und fieben Dörfern, nämlich: Bruchweiler, Dahn, Erfweiler, Fischbach, Sauenstein, Schindhard und hinterweibenthal.

Neben bem Fürstbistbume Speper besaf ber bortige Oberbirt feit 1546 auch die gefürstete Brobstei Weissenburg sammt ihren Dörfern, Memtern, Gefällen und Rechten. Dazu gehörte: 1) bas Probfteiamt mit einem Sofmeifter, Rath, Geheimschreiber, Baumeifter und Boten. 2) Das Staffelgericht zu Beiffenburg mit einem Berichtsichultheißen, feche Berichteschöpfen und einem Berichtsfcreiber. 3) Die Fauthei Schlettenbach mit einem Berichtsschultheißen und Gerichtsschreiber. Bu biefer Fauthei gehörten bie Dörfer: Barenbach, Bobenthal, Bundenthal, Erlenbach, Finfternbeim und Schlettenbach. 4) Das Amt Altenstadt und St. Remig mit einem gemeinschaftlichen Amtmanne, Amtsteller und Amtsschreiber nebft acht anderen Bebienfteten. Bu bem Umte Altenftabt gehörten bie vier Dörfer: Altenstadt, Oberfeebach, Schlaithal und Schweighofen; ju jenem von St. Remig aber außer bem Schlosse St. Remig die Dörfer: Groffteinfelb, Kleinfteinfelb und Raps-5) Das Gericht im Amte Cleeburg mit einem Gerichtsfoultheißen und Gerichtsschreiber. Dazu gablten außer Cleeburg bie Dörfer Roth und Steinselz. 6) Die Schaffnerei Sagenau mit einem Schaffner und Gegenschreiber für die Besitzungen und Gefälle bes mit der Probstei früher vereinigten Rlosters St. Balbburg. Endlich 7) die Schultheißerei Uhlweiler bei Hagenau.

Bis zum Frieden von Lüneville besaß das Fürstbisthum Speher gegen acht und zwanzig Quadratmeilen Landes, mit fünfzig tausend Einwohnern und einem jährlichen Einkommen von dreimalhundert tausend Gulden. Es zahlte für einen einfachen Römermonat 228 Gulden und für ein jährliches Kammerziel 634 Gulden 7 Krenzer, nach einer anderen Nachricht jedoch nur die Hälfte hievon. Durch den genannten Frieden verlor es alle seine Bestigungen und Einstünfte auf dem linken Rheinuser, nämlich zwölf und eine halbe Quadratmeile Landes mit zwanzig tausend Einwohnern und zwei Orittel seiner Einkünste nebst der kaum wieder hergestellten Kasthedrale.

Außer ben vorgenannten Besitzungen und Aemtern hatte auch bas Demkapitel zu Speher für sich baselbst siebenzehn Angestellte, wovon die vornehmsten waren: der Domspudik, der Domsekretär, der Archivar, der Oberschaffner. Nebst dem hatte es in jenen Dörfern, welche ihm eigen gehörten, und dort, wo es viele Besitzungen hatte, ebenfalls seine Beamten. So einen Amtmann zu Assenden, zu Jöhlingen, zu Ketsch, zu Oberöwisheim und Rödersbeim; einen Keller zu Bauerbach und Edesheim. Ferner Schaffner zu Bruchsal, zu Eppingen, zu Gernsbach, zu Großwinternheim bei Mainz, zu Neibsheim, zu Oestringen, zu Rupertsberg und zu Weissendurg.

#### § 18. Die Aktivlehen des Sochstiftes Spener.

Um ein ganzes Bild von der ehemaligen Größe und Bebentung des Fürstbisthums Speher zu geben, dürfen wir zum Schlusse
dieser Einleitung nicht versäumen, auch eine Uebersicht der hochstiftlichen Leben - Güter und Gefälle anzufügen, wie wir dieselbe
aus den Original-Lebenakten beim Anfange des sechzehnten Jahrhunderts gewonnen haben. Wir theilen dieselben, ein hundert acht
und zwanzig an der Zahl, ein in I. Prälatenleben, II. Grafenleben, III. Junkerleben und IV. Burgmannsleben,
während sie ursprünglich in Mannleben, Erbleben und Burgleben
zerfallen.

#### I. Pralatenleben.

Die Befiger berfelben waren: 1) Johannes V., Abt von Sornbach - bie Guter und Gefälle biefer Abtei, 1506. 2) Johannes IV., Probst zu Kaiferslautern, 1505 - ben vierten Theil Des Behnten zu Moorlautern, eine Wiese zu Sambach und einige bortige Gefälle. 3) Johannes IV., Abt ju Schwarzach, 1505 - bie Güter und Gefälle biefer im Bisthume Strafburg gelegenen Abtel.

II. Grafenleben.

Diefelben hatten inne: 1) Philipp, Rurfürft von ber Pfalz, 1505, ein Mannleben - Wolfsburg 2c., seit 1408 auch Kreuznach. 2) Otto, Pfalzgraf von Simmern - Werschau, bas Schloß sammt Zugehörden. Bon 1411 bis 1480 liegen bie Lebensaften vor. 3) Chriftoph, Martgraf von Baben, Mannleben - bie Balfte ber Stadt Gernsbach mit Augehörden: ferner bas Schlof Staffurt mit Augehörben. 4) Bernhard, Graf von Eberftein, Mannlehen - bie Balfte von Gernsbach. Bom Jahre 1377 bis 1654 liegen die Lebenbriefe vor. 5) Philipp, Graf von Hanau-Lichtenberg, wie icon früher fein Better Jakob von Lichtenberg - Die Hälfte bes Dorfes Oberhafen mit allen Rutungen und Augehörben mit 1000 fl. ablösbar. Bom Jahre 1481 bis 1665 liegen bie Lebenbriefe vor. 6) Emich, Graf von Leiningen - vom Jahre 1467 bis 1658 liegen bie Lebenbriefe vor - zwei und siebenzig Kirchensäte - wo, ist nicht angegeben - gebn Fuber Wein zu Dürkheim und bas Rämmereramt. 7) Ludwig, Graf von Löwenstein und herr zu Scharfened bie Burg und bas Dorf Eschelbronn mit Gericht, Bogtei, Mark, Gefällen und Gütern. 8) Abolf, Graf von Nassau, Herr zu Wiesbaben, Sohn von Johann, Manuleben - ben Kirchenfat und bie Bogtei zu Lahnstein mit zwei Theilen bes Wein- und Fruchtzehenten bafelbit: ben Zehenten bes Dorfes Spingenhofen bei Nassau und des Dorfes Burgsulms. Bom Jahre 1367 bis 1654 liegen bie Lehenbriefe vor. 9) Bernharb, Graf von Solme, hatte ben Rirchensatz zu Altinkirchen, sammt bem Kirchensatze ber eilf bazu gehörenben Rirchen; ben kleinen und großen Zehenten bes Dorfes Dalheim bei Wetlar im Trierer Bisthume; ben Zehenten an Erbe, ju Altensteten, ju Frankenbach, ju Mubersbach, ju Arbe, an Altenborf, ju Gunterobe, ju Beibebach, ju Willershach. Bon bem hofheren zu Amelburg verfielen an bas hochstift zu Speher: bas Achtel bes Rebenten zu Mubersbach, zu Arbe, zu Altenborf, bas Biertel bes Zebenten zu Lempe, bas Achtel bes Zehenten zu Gunterobe, welche ebenfalls bem Grafen von Solms übertragen maren. Weiters vom Zehenten zu Erbe, zu Altenftetten, zu Altenborf, zu Mubersbach, zu Arbe, zu Murlebach, zu Gunterobe, zu Enbebach, ju Willersbach, ju Frommelberobe, ju Werbtborf ein Biertel. Bom Jahre 1394 an liegen bie Lehenbriefe vor.

#### III. Junterleben.

1) v. Altborf, genannt Krobsberg, Reinhard, Sohn Cuno's, Mannleben, nämlich Saus und Hof zu St. Martin im Burgfrieden ber Krobsburg; brei Morgen Weinberg im Stube; acht Dbm Weingulte baselbit; brei Morgen Wiesen im Rrobsberger Burgfrieden; eine Gulte von brei Pfund Beller auf Gutern gu Benningen; eine Bulte von breifig Schilling Beller und feche Bühnern zu Sambach; ben Kirchenfat zu St. Martin. 2) v. Altborf, genannt Bollenschläger, Lubwig, Mannleben, 1505 - bie Befte Binnftein mit allen Gutern und Gefällen, fammt ber Burghut im Betrage von breifig Maltern Korn und einem Fuber Wein. v. Balehofen, Philipp, ftatt feines Bettere Martin von Balehofen, 1505, Mannleben - einen Theil an ber Burg, Bogtei und bes Balbes 2c. 311 Reibsbeim und einen Theil bes Zehenten bafelbft. 4) v. Bergen, Friedrich und Diether von Bergen, Mannleben, 1567 - einige Fruchtgülten ju Bebenrobt. 5) v. Biebeln= beim, hanns, ftatt feines Baters Sigfried, Mannleben, 1505 - bas freie Badhaus ju Biebelnheim nebft einem Stude Felbes babei; ein Haus baselbst, genannt "zu ber Hellen" bei ber mittleren Pforte. 6) b. Breitenftein jum Breitenftein, Georg, ftatt feines Baters Erasm, Mannleben, 1507 - Guter in ber Offenau, auf bem Ofterberge und Rutmannsberge; Friedrich v. Wolfstein befan biefes Leben im Jahre 1425. 7) Breng, Georg, Landfdreiber, anstatt Simon von Mühlhofen, 1505, Mannlehen - ben Beuzehenten zu Steinweiler. 8) v. Bur dberg, Bernhard Billung, 1500 - Buter und Gefälle ju Rheinsheim. 9) v. Dahn, Ulrich, ftatt feines Brubers Rikolaus und Baters Beinrich, Mannlehen, 1505 - Ludwig, Ulrich's Better, 1508; Chriftoph, Ludwig's Better, 1512 - bie Altburg und Neuburg zu Dahn; bie Burg Danfenftein mit allen Zugehörben; ben Rirchenfat ju Dahn und gu Hauenstein mit bem Gezuge, b. h. wer in biefe Orte giebt, baß ber bem Lebensmanne gehört; bas Dorf und ben Kirchensatzu Rogbach, sammt Gericht und Leuten; ferner die Dörfer: Dabn, Bruchweiler, Fischbach, Beibenthal, Sauenftein, Erfweiler, Schindhard mit Leuten, Diensten, Gefällen, Obrigfeit und Berrlichkeit. 10) v. Dalberg, Friedrich, ftatt feines Baters Philipp, Mannleben, 1505; Hanns und Wolf, Gebrüber, 1507 - bie Burg Dalberg mit bem Dorfe Balbhausen, fammt Bogte, Leuten, Gutern und allen Zugehörben; die Sälfte ber Krobsburg bei St. Martin mit Zehenten, Zinfen und Gulten. Bom Jahre 1398 bis 1671 liegen die Lebenbriefe vor. 11) v. Dalberg, Diether, ftatt feines Bettere Sanns, 1507 - bie andere Balfte ber Rrobeburg, welche früher Hanns von Obenbach besessen batte. 12) v. Dalbeim, Meldior und Sanns, Gebrüber, ftatt ihres Baters Cberbarb, 1505 - einen Theil ber Burg Zugenhaufen fammt mehreren Gütern und Gefällen zu Eschelbronn und Schabhausen. Bhilipp Meldior von Dalbeim als ber Lette seines Stammes gestorben, fiel bieses Leben im Jahre 1637 bem Bochstifte beim. 13) v. Dalbeim, Gerhard, Joachim und Rafan, Gebrüder, anstatt ihres Baters Gerhard, 1506 - einen Theil bes Dorfes Diethes= beim, welches zur Graffchaft Ratenellenbogen geborte, früher, 1452, von Bernhard von Mentsingen getragen. 14) v. Dirmftein. Beter Nagel, anstatt Audolf von Mühlhofen, 1506 - Ader 112 Morgen, Biefen 22 Morgen und andere Gefälle an ber Barsbach bei Beinheim und Selz. 15) v. Dornbeim, Bartmann Fuche, anftatt Banne von Otterbach, 1505 - ein Baus und Bof ju Lauterburg; 122 Morgen Acter und 22 Morgen Biefen gu Canbel, 40 Malter Korn zu Hagenbühl und mehrere Rechte. 16) v. Dürfheim, Bolf Edbrecht, anstatt feines Baters Beinrich, 1505, Mannleben - bas Recht, 70 Schweine im Bienwalbe ju maften; ben Rirchensat ju Impflingen; einen Theil bes Rirdenfates zu Muttesbeim, ben weiland fein Better Bent von ber Whtenmuble befessen. 17) v. Elz, Cuno, in Gemeinschaft mit feinen Schmägern, Anton von Sötern, Johann von ben Leben, Bernbard von Saffenfelb, Johann und Philipp Jakob von Selmstädt. 1505, Erbleben - Burg und Schloß Lodweiler mit bem Bochgerichte, Fifcherei, Jagerei, Wilbbanne und allen Augeborben in ber herricaft Lodweiler und bas halbe hochgericht zu Arettenich und Mettennich. Früher hatten biefes leben bie Berren von Brud. Seit 1533 befag es hanns von helmstädt. Bon biesem erbte es Tiburtius Bechtolb von Flersheim. Mit bem Tobe bes letten Alersheimer Philipp Frang fiel diefes Leben im Jahre 1655 bem Bochftifte anbeim. 18) v. Falfenftein, Balthafar, anftatt feines Baters Sanns, 1505 - ben Rirchenfag ju Buttenborf; feche Jucherte Weinberge in der Gemarkung von Robe bei Weissenburg; mehrere Gefälle in ber Gemarkung von Eberbach bei Selz; zwei Theile bes großen und fleinen Zehenten zu Büttendorf. 19) v. Rlereheim, Johann, 1505, Manuleben - Die Dörfer Otterbach und Sambach mit bem Berleihungsrechte ber St. Johannis Rapelle bafelbit; bas Burggestell bes Berges Sterrenberg bei Otterbach mit Gericht. Bann, Leuten, Gutern und Gefällen. Dieg Leben erhielt nach bem Tobe bes Philipp Frang von Flersbeim Damian Bartarb von ber Leven

im Jahre 1656. 20) v. Gemmingen, Brenbel, 1505, Mannleben - eigentlich bas vorbere Bochbaus im Schlosse Gemmingen, bagegen jedoch eingesett wurde: die Hälfte des Dorfes Ingenheim mit Bogtei, Gericht, Leuten und Gutern, namentlich mit 31 und einem halben Morgen Walb, 170 Morgen Ader und mehreren Biefen ju Ingenheim. Bom Jahre 1426 bis 1601 liegen bie Lebenbriefe vor. 21)'v. Sanbidubebeim, Beinrich, anftatt feines Betters Diether, 1505 - bas Sedenheimer Rieb in ber Biefentau mit Bogtei, Bericht, Gefällen, einem Salmengrunde und Goldgrunde; bas Gericht zu Ebingen sammt Zugehörben; Brumel, bie Bogtei, Gericht, Wasser, Weibe und ben kleinen und großen Zehenten, viele andere Gulten. Bom Jahre 1405 bis 1589 liegen die Lebenbriefe vor. 22) v. Belmftabt, Erhard, anftatt feines Baters Sanns, 1505, Mannleben, früher Egon von Canbel - einen Bauhof mit 60 Morgen Acker und 20 Morgen Wiesen ju Canbel und einen Rirchhof; ferner einen Theil bes Beinzebenten zu Bruchfal. 23) v. Helmftabt, Eberhard, anftatt feines Brubers Friedrich, 1505, Mannlehen - Die Thannmühle und Waltmühle sammt Wiesen unterhalb Landau in ber Queichheimer Gemartung. 24) v. Selmftabt, Sanns, auftatt feines Baters Conrad, 1505, Mannleben - Weinberge zu Zimmern und Steinbach; ferner Weingülten, Sühnergülten und Gelbgülten bafelbit. Bom Jahre 1398 bis 1611 liegen bie Lehenbriefe vor. 25) v. Belmftabt, Ulrich, anftatt feines Baters Georg, 1506, Mannleben - awei Theile an bem Dorfe, ber Bogtei, bem Gerichte gu Gugeltheim; ein halbes Fuber Wein zu Maikammer und ein Pfund Pfennige bafelbft. 26) v. Birfchorn, Sanns, anstatt feines Betters Otto, 1505, Mannleben - Lindenberg, Burgftabel und Dorf fammt Bugeborbe; bie Salfte von Beibenthal, Gonnheim und Munbenbeim: Die Dörfer Brumbach, Königsbach und Maubach sammt Bericht und allen Bugeborben; bie Balfte bes Bebenten zu Schwarzach, welcher zu ber Raplanei Birichborn geborte; ein Leibgelb zu Rleingemunde; zwei Theile bes kleinen Zehenten zu Rheingonnheim; einen Subhof zu Mutterstadt; einen Baubof ju Balsheim mit einem Theile bes Zehenten; Biufen und Gulten zu Rugborf. Bolf hartmann von Dalberg trug biefe Besitzungen seit bem Jahre 1653 ju Afterleben. 27) v. Borned, Bartholomans, anftatt feines Baters Reibhard, 1505, Mannleben - 17 Morgen Acter in Röbersheim und 6 Pfund Pfennige zu Safloch. 28) Bunfdwirt, Johannes, anftatt feines Baters gleichen Ramens, ben Bischof Johann II. bamit belehnte, 1505 -

Bebenten und Rirchenfat gn Sochstetten; 27 Morgen Ader und 6 Morgen Wiefen im Banne Queichheim. 29) v. Jugelnheim Carl und Johann, Gebrüber, anftatt ihres Baters Sanns, 1505, Erbleben - Saus und Sof mit Medern, Biefen und fonftigen Bugehörben zu Obemfeim. 30) v. Rirchheim, Rranich, Gebrüber, Beter, Jatob, Herbord, Philipp, anstatt ihres Baters Friedrich, 1505, Mannleben - 15 Morgen Ader, einen und einen halben Morgen Wiesen und eine Sellergülte zu Berrheim. 31) v. La= den, Jatob Sammann, anftatt feines Baters gleichen Ramens, 1505, Erbleben - eine Hofftatte bei ber Kirche zu Lachen; 8 Morgen Ader und einige Biefen. 32) v. Comenftein, Brenner und Johann, Gebrüber, mit ihrem Better Emich, 1505, Mannleben mehrere Wiesen und Weinberge zu Niebermoschel. 33) v. 28= wen fte in, Brenner, anftatt Berbord Erdenbrecht von Dirmftein, feinem Schwiegervater, 1505, Erbleben - Baus, Sof fammt Medern und Biefen zu Ubenheim. 34) v. Mittelhaufer, hieronymus, auftatt feines Baters Caspar, 1505, Erbleben - ben Laienzehenten bes Dorfes Muttesheim im Strafburger Bisthume: ein Stud Felb am Martinsberge bafelbft. 35) v. Reipperg, Georg, anftatt feines Baters Sanns, 1507, Mannleben - Sof und Guter gn Bugenhaufen. 3m Jahre 1623 erhielt Johann Wolfgang Sontbeim biefes Leben; im Jahre 1663 aber Johann Werner Bontbeim. 36) v. Pellenborfer, Alexander, anftatt Conrad von Lingenfelb - Fischwasser und Webber in ber Horbach im Banne Lingenfelb. 37) v. Ramberg, Hanns, anftatt feines Schwiegervaters Sanns von Bilenftein, 1505, Mannleben - Schweinmäftungsrecht von 25 Stud und Bau- und Brennholg-Recht im Bienwalde für ein Bohnhaus zu Cauterburg. 38) v. Ravensburg, Goler Bernhard, anftatt feines Baters Georg - bas Drittel bes großen und kleinen Zebenten zu Sulgfelb; ben Kirchenfat und einige Sofftatten bafelbst; einen Theil bes Weinzehenten zu Bruchsal. 39) b. Reichenbach, Ulrich, anftatt feines Baters Sanns, 1505, Mannleben - 50 Jucherte Ader, 7 Morgen Wiesen zu Durrenseebach nebft einigen Zinsen von bem hubgerichte zu Salmbach, Seebach und Siegen. 40) v. Rubegheim, Simon, Diether, 1433, Erbleben - zwei Morgen Beinberge zu Kreugnach am Rolleuberke. 41) v. Schwanborf, Sanns Rechler, anftatt Gerhard von Dalheim, 1505, Maunleben - ein Drittel bes Dorfes Dietesbeim mit Walb, Waffer, Weibe und fonstigen Zugehörben. 42) v. Schott. Conrad, anftatt feines Baters Lut, 1512, Mannleben - bas Schloß Dornberg unter Gunbelsbeim am Redar, mit ben Dorfern Bimmern, Steinbach und Sagmersheim, Leuten, Gutern, Obrigfeit und fonftigen Augeborben. Später wurde biefes Leben an Gog von Berlichingen verfauft. 43) v. Sperbersed, Wilhelm, 1505, Mannleben - ben Bebenten und Kirchenfat zu Suttesbeim. 44) v. Stauf, Bernbarbin, Freiberr zu Chrenfels, 1505, Mannleben ben Rebenten au Forst unter Sulpberg. Seit 1601 batte biefes. Leben Tobias Haller von Hallerstein. 45) v. Stein, Johann, anftatt feines Baters Wilhelm, 1508, Mannleben - 13 halbe Gulben, ein Fuber Wein und 10 Malter Korn in ber Kellerei Ebesbeim. 46) v. Steinach, Sanne Lanbichaben, anftatt feines Baters Blider, 1505, Mannleben - ein Steinhaus und bie Balfte bes Thurmes in ber vorberen Burg Steinach. Bom Jahre 1474 bis 1571 liegen Die Lebenbriefe vor. 47) v. Stettenberg, Philipp, 1506, Mannseben; feit 1658 Lorenz von Battincourt; fpater, 1663, aber Damian Hartard von ber Leben - brei Theile am balben Schloffe Meisterfelben und Dorfe Mobenbach sammt Bugeborben. 48) v. Tiefenbach, Erhard Müller, als Trager für Sanns Luber's Erben, 1511, Erbleben - einige Zinfen von Gutern in ber Bruchfaler Marte. 49) v. Tratt, Chriftoph, auftatt feines Baters Sanns, 1505, Mannleben - 20 Malter Korn und ein Ruber Bein auf ber Schaffnerei Kirrweiler. 50) v. Benningen, Florenz, Rangler ber Rurpfalz, anftatt feines Baters Siegfrieb, 1505, Mannleben - zwei Baufer in bem Schloffe zu Rirrweiler nebst vielen Gutern und Gefällen baselbst; viele Sabergule ten, Binfen und Gefälle ju Robersbeim. 51) v. Benningen, Erpho, anftatt feines Baters Sanns, 1505, Mannleben - einen Theil am Schlosse und an ber Stadt Bugenhausen sammt ben bazu geborenben Rechten und Befällen. 52) v. Benningen, Stephan und Conrad, Gebrüber, 1505, Mannleben - einen Theil an bemselben Schlosse und berselben Stadt sammt Zugehörben. 53) v. Benningen, Albrecht's Wittme, Margaretha von Ramftein. 1505, Mannleben - einen Theil an bemfelben Schloffe und berfelben Stadt famunt Bugeborben. 54) v. Benningen. Guchar. anstatt feines Baters Sanns bes Bigboms, 1505, Mannleben einen Theil an berfelben Burg und berfelben Stadt und einen Theil bes Zehenten ju Balefelb. 55) v. Beingarten, Chriftoph, anitatt seines Bettere Otto von Beingarten, 1509, Mannleben -10 Pfund und 4 Ungen Beller auf bem Rammeramte zu Speber. 56) v. Widersheim, Georg, anftatt feines Betters Bechtolb. 1507, Manuleben - einen Theil des Kirchensates au Muttesbeim im Elfasse. 57) v. Raistam, Rubolf, anftatt feines Dbeims

Eberhard von Zaiskam, 1505, Mannlehen – mehrere Güter und Gefälle zu Herzheim und Bruchweiler. 58) v. Zeutern, Reinspard, 1507, Mannlehen – 105 Gulben auf Aedern und Wiesen des Schlosses Ennigen. 59) v. Zweibrücken, Bernhard Mauchenheimer – einen Theil des Dorfes Wiesweiler bei Saargemünde, welchen Heinrich, sein Vetter, dem Hochstifte für 300 Gulben wiederlegt hat. Vom Jahre 1398 bis 1583 liegen die Lehenbriese vor.

#### IV. Burgmanneleben.

A. Bu Bruchfal. 1) v. Helmftabt, Alexander, anftatt feines Brubers Martin, 1508, Burgleben - 13 Malter Korn, Spelz und Safer und ein Ohm Wein auf ben Zehenten zu Bruchfal. B. Bu Deibesheim. 1) v. Bach, Georg, ober beffen Wittme, Urfula von Stein, 1505, Burgleben - Haus und Sof in ber Borburg ju Deibesheim nebst einem Fuber Wein und 36 Maltern Rorn bafelbft. 2) v. Durtheim, Bolf Erdebrecht, anftatt feines Baters Beinrich, 1505, Burgleben - ein Fuber Bein au Deibesheim. 3) v. Löwenftein, Brenner, anftatt feines icon genannten Schwiegervaters, 1505, Burgleben - haus, hof und Garten in ber Borburg zu Deibesheim; ein Fuber Wein und 20 Malter Korn und einige andere Gefälle baselbft. 4) v. Weingarten, Chriftoph, anftatt ber oben genannten Urfula von Stein, 1509, Burgleben - wie oben. C. Bu Reftenburg. 1) Aleganber, Bergog von Zweibruden, als Graf von Belbeng, Burgleben - 80 Bfund Beller, haftend auf ben Gefällen bes Bienwalbes. 2) v. Dalheim, Meldior, anftatt Cberhard, seines Baters, 1505, Burgleben - ein Adergut zu Dammbeim nebft anbern Besitzungen. 3) v. Fledenftein, Nitolaus, anftatt feines Baters Jakob, 1505, Burgleben - 30 Malter Korn und 2 Fuber Wein. Vom Jahre 1428 bis 1613 liegen bie Lebenbriefe vor. 4) v. Sanbidubsbeim, Diether, auftatt feines Baters gleichen Ramens, 1505, Burgleben - eben biefelben Bezüge. 5) v. Belmftabt, Erharb, anftatt feines Baters Banns, 1505, Burgleben - 20 Malter Rorn und ein Fuber Bein. 6) v. Helmftabt, Martin, anftatt Theobalb von Bilenftein, 1505, Burgleben - eben basselbe. 7) v. Sidingen, Franz, auftatt seines Vaters Schweitarb, 1506, Burg-Iehen - 30 Malter Korn und 2 Fuber Wein. D. Bu Riflau. 1) b. Belmftabt, Biprecht, anstatt feines Baters gleichen Namens, 1506, Burgleben - 40 Malter Rorn und 2 Fuber Wein. Bom Jahre 1415 bis 1560 liegen bie Lehenbriefe vor. 2) v. Deszelbronn, Echter Beter, anftatt feines Baters Sanns, 1506.

Burgleben - einen Theil ber Rechte und Gefälle zu Dannemberg gehörend in ben Dörfern Seeheim, Gogenheim, Bidenbach, Ribe, Bebenfirchen, zum Heem und Krube 2c. 3) v. Steinach, Hanns Lanbichaben, anftatt feines Baters Blider, 1505, Burgleben -20 Malter Korn und ein Fuber Wein. 3m Jahre 1463 batte biefes Leben Sanns von Sidingen. E. Bu Lanbau. 1) v. Baber, Beter, anftatt Matthias von Rammung, 1508, Burgleben - 30 Malter Korn auf ber Mahlmühle zu Landau. 2) Brent, Georg, anftatt Hanns von Stettenberg, 1505, Burgleben - 26 Malter Korn auf ber Mahlmühle baselbst. 3) v. Dalbeim, Meldior, anftatt Heinrich Schmalz, 1505, Burgleben - ein Jubenlehen. 4) Dielmann, Gabriel, 1505, Burgleben - 2 Gulben Gelbaülte. 5) v. Selmftabt, Martin, anftatt feines Baters hanns, 1505, Burgleben - 40 Malter Korn auf ber Obermuble in Landau und ein Jubenleben bafelbft. 6) v. Belmftabt, Sanns, anftatt feines Baters Sanns, 1506, Burgleben - Meder und Wiefen zu Ingenheim. 7) Sartlieb, Banns, anftatt feines Baters Jatob, gewefenen Schultheißen zu Landau, 1510 - ein Judenleben zu Landau. 8) v. Horned, Bartholomaus, anftatt Martin von Belmftabt, 1505, Burgleben - 10 Bfund Beller. 9) Bunfdwirth, 30hann, anftatt feines Baters gleichen Ramens, 1505, Burgleben -2 Gulben Gelbgülte. 10) v. Anobloch, Anton, anftatt Hanns von Stettenberg, 1505, Burgleben - 2 Gulben Gelb, auf ben Juben in Landau haftenb. 11) v. Lichten ftein, Jatob, anstatt feines Baters Jatob, 1505, Burgleben - Gelb, auf ben Juben in Landau haftenb. 12) Murer, Johann, Sefretar Philipp's bon Rosenberg, 1508, Burgleben - 30 Malter Korn auf ber Mablmuble in Landau. 13) v. Bad, anftatt Sanns von Engaffen, 1505, Burgleben - 20 Malter Korn auf ber Mahlmühle in Lanban und etliche Zinsen von ber Hofftatte bei ber alten Burg. 14) v. Rammung, Matthias von Daisbach, 1505, Burgleben - 30 Malter Korn auf ber Mahlmühle zu Landau, wie oben. 15) Rog, Franz, anstatt Beilmann Schöff, 1505, Burgleben - 6 Pfund Beller. 16) Schieferftein, hanns, Amtsichreiber gu Lauterburg, anftatt feines Baters Bendin, 1506 - Saus und Bof und 12 Morgen Ader ju Beuchelheim; 6 und einen halben Morgen Wingert; 6 Morgen Ader ju Godlingen. 17) Schmalz, Beinrich, 1506, Burgleben - britthalb Burgleben auf ben Juben baselbst. 18) Schmalz, Rifolaus, Schultheiß zu Lanbau, anstatt Banns von Stettenberg, 1505, Burgleben - 2 Gulben auf ben Buben baselbft. 19) Schöff, Beilmann, 1505, Burgleben - 10

Bfund Beller und und anderthalb Schilling Pfennige auf ben Juben au Landau. 20) v. Benningen, Florenz, anftatt feines Bruders Bbilipp, 1505, Burgleben - amei Theile bes großen Bebenten in ber Mart St. Juftin bei Landau. 21) Balbung, hanns, anftatt Beter Sadmann, 1505, Burgleben - 2 Gulben auf ben 3uben zu Landau. 22) Ziegler, Conrab, anftatt Conrad Weinbeimer, 1505, Burgleben - 2 Gulben auf ben Juben bafelbft. F. Bu Lauterburg. 1) v. Dornheim, Sartmann guche, anftatt Sanns von Otterbach, 1505, Burgleben - Saus und Sof fammt Garten zu Lauterburg und bas Bienmalbrecht. 2) v. Durtbeim, Wolf Erdebrecht, anstatt seines Baters Beinrich, 1505, Burgleben - Saus, Sof und Schener bei ber Rirche zu Lauterburg. 3) v. Fledenstein, Beinrich, Berr ju Dachstuhl, anftatt feines Baters Beinrich, 1506 - 30 Pfund Beller Gelb auf mieberlegten Bütern auf bem Dinghofe ju Niebertogenbaufen. Bon 1401 bis 1562 liegen bie Lebenbriefe vor. 4) v. Gemmingen, Brendel, anftatt feines Baters Banns, 1506, Burgleben - 20 Malter Rorn und ein Fuber Wein. 5) v. Ingenheim, Michael, auftatt feines Baters Banns, 1505, Burgleben - ben Beu- und Flachs-Behenten zu Erlenbach; bie Barb bei Scheibenharb und einige Gefälle. G. Bu Rothenberg. 1) b. Belmftabt, Banns, anstatt feines Baters Sanns, 1505, Burgleben - 40 Malter Rorn und 2 Fuber Wein. Bom Jahre 1455 bis 1654, wo Johann Nitolaus auf biefes Leben verzichtete, liegen bie Lebenbriefe vor. 2) v. Belmftabt, Sanns, anftatt feines Baters Conrad, 1506, Burgleben - 20 Malter Korn und 1 Fuber Wein von ber Rellerei bafelbst. Bom Jahre 1506 bis 1582 liegen bie Lehenbriefe vor. 3) v. Rammung, Matthias, Herr von Daisbach, 1505, Burgleben - eben biefelben Befälle. 4) v. Rothenberg, Blider, 1505 - ohne Angabe bes Betrags. 5) v. Steinach, Banns Lanbschaben, 1505, Burgleben - 20 Malter Korn und 1 Fuber Wein. Bom Jahre 1428 bis 1571 liegen bie Lebenbriefe por. H. Bu Baib ftabt. 1) b. Belmftabt, Conrab, feit bem Jahre 1548 bis 1655 - 10 Saufen Frucht und ben Weinzehenten von ber Pfarrei. 2) v. Weinsberg, Philipp, 1505, Burgleben - 40 Pfund Beller 216).

<sup>215)</sup> Diese Leben wurden jum Theile bis zur Ausbehung des Fürstbisthums ausgelieben. Bom Bischofe Raban beginnend, sind die Lebenbücher bis einschließlich jum Bischofe Philipp Christoph vorhanden. Dieses Berzeichnis ist ex libro keodorum Philippi I. opiscopi entnommen. Als Probst zu Weissenburg hatte der Speperer Bischof ebenfalls viele Leben, wie namentlich an die Grasen von Leiningen, zu vergeben. Wir kounten jedoch kein vollständiges Berzeichnis derselben zusammenbringen.

# Geschichte

ber

Bischöfe zu Speyer.

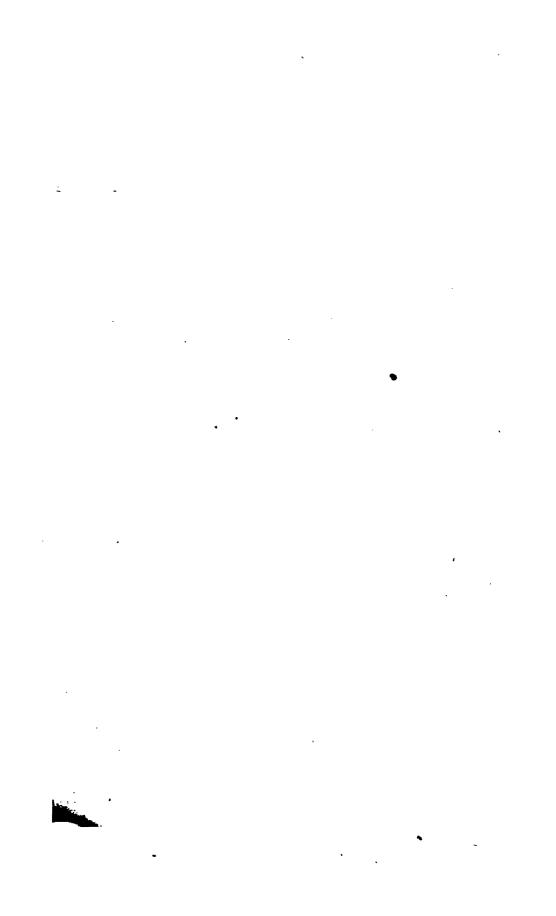

# Erster Abschnitt.

Bon den ersten bekannten Bischofen zu Speper bis zu derer Metropolitanverbindung mit Mainz, oder von 610 bis 748.

## Athanasius,

erfter Bifchof bes neu gegrundeten Bisthums, von 610 bis 650.

23ir haben oben aus ber, Seite 112 bis 155 angefügten Ueberficht bes firchenamtlichen und weltlichen Beftanbes ber alten Diozefe Speher gesehen, ju welchem reichen, vieläftigen und segenvollen Baume ber Glaube bes Erlofers in unferer Beimath um bie Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts emporgewachsen; welche bedeutende Angabl von Stiftern, Abteien, Rlöftern, Gottesbaufern und Rapellen jur Chre bes Dreieinigen, jum Lobe feiner Beiligen, jum Seelenfrieben seiner Bekenner er begründet; wie viele Bfrunden, Dienste, Memter und Burben er gestiftet; wie viele Beschenke, Schlöffer, Stabte, Dorfer, Guter und Rechte er ber Speperer Mutterfirche von Geiftlichen und Laien erworben; wie viele Taufende und abermal Taufende ber Sterblichen er fofort mit göttlicher Lehre, mit himmlischem Troste, mit inniger Gottes- und opferwilliger Nachftenliebe erfreut und beglückt hat. Allein fo großartig und herrlich fich biefer Baum bes driftlichen Lebens in ber Dibzefe Speper allmählig entfaltete, fo klein und unansehnlich mar fein erftes Sproffen und Grünen. Raum finden wir ja in ben Urkunden ber Borzeit ben treuen Saemann genannt, welcher bas Senfforn bes Evangeliums zuerft in unferer Beimath ausstreuete, erwähnt ben bescheibenen hirten, welcher unter ben Derowingischen Königen in ber sich aus altem Schutte wieber erhebenben, alten Nemeterstadt querft bie Kleine Berbe ber Chriften geleitet hat.

Athanafius hieß biefer hirte, nach einem fpater zu besprechenben Berzeichnisse ber Speherer Bischöfe aus bem zwölften Jahrhunderte 217) und dem Berichte Johannis von Mutterstadt 218). Obgleich uns keine ältere Urkunde von diesem ersten Würdeträger der Kirche unserer Heimath Kunde giebt, so dürfen wir doch um so weniger gegen die genannten Quellen Zweisel erheben, da beibe treu und zuverlässig aus alten Urkundensammlungen geschöpft haben 219).

Athanasius soll, nach bem Berichte Johannis von Mutterstadt und Spsengrein's, vierzig Jahre die bischkstliche Würde zu Speher bekleibet haben. Brusch in seinen Jahrbüchern der Bischöfe Deutschlands giebt an, daß Athanasius von dem Jahre 610 bis zum Jahre 652 die Speherer Miter getragen. Ein französischer Geschichtsschreiber läßt denselben vom Jahre 602 die 642 den oberhirtlichen Krummstad führen 220). Jedenfalls war er sohin schon unter der Regierung des austrasischen Krings Chiotar II. zum Oberhirten der Speherer Kirche bestellt.

Die Angabe, daß Athanasus der Hossalan des Königs Dagobert's des Großen gewesen und von diesem zur dischöslichen Würde der Speherer Kirche befördert worden sei, verdient die zu einer urfundlichen Nachweisung um so weniger Glauben, da Dagobert erst im Jahre 622 als ein noch unmündiger Knade zur Regierung Austrasiens gelangte, wo das Bisthum Speher, wie wir in der Einleitung sahen, schon errichtet und folglich sein erster Oberhirte schon gewählt war. Wohl mag Athanasius später an dem Hossager Dagobert's geweilt und dessen besondere Wohlgewogenheit sich erworden haben, da nach ältester Sage und ursundlichem Beweise bieser König für den Dienst des Herrn in dem don ihm genan umgrenzten Speherer Kirchensprengel ja Namhastes gethan hat.

Athanasius bürfte sicher, wie wir schon oben bemerkten, unter ben neun und siebenzig Bischöfen gesessen sehn, welche auf ber von Chlotar II. 615 zu Paris veranstalteten Reichsversammlung zugegen waren. Da auf derselben der König den Bischöfen und Großen des Reiches seierlich erklärte, er fände für einen Fürsten Nichts geziemender, als daß derfelbe, wenn eine Gemeinde ihren Hirten verloren habe, solchen Männern das Hirtenamt übertrage, welche

<sup>217)</sup> Siehe Note 236. — 218) J. H. Ursinus, de eccl. Germ. origine, p. 63 nennt ihn Athanaricus. — 219) Auch die theilweise Quelle des Johannis von Mutterstadt, ein Berzeichnis der Speperer Bischöfe in dem zu Karlfruhe aufbemahrten Lehenbuche des Speperer Bischofes Matthias ron Ramung, welches Mone in Quellens. B. 1. S. 187 abdrucken lieh, führt Athanasius als ersten Bischof von Speper mit vierzigiähriger Amtskührung auf. Eden so Edard in der schon genannten Chronit der Speperer Bischöfe. 220) C. Le Cointe, annales ecclosiastici Francorum.

bas Bolt durch Frömmigkeit und gutes Beispiel nicht minder, als burch Ernst und Strenge zu leiten wissen: so müssen wir wohl mit Zudersicht unterstellen, daß Athanasius, den Chlotar zum Hüter und Pfleger, zum Lehrer und Leiter des neu gegründeten Speherer Bisthums bestellt hat, ein Mann voll frommen, ernsten und weisen Sinnes gewesen. Das rühmen von ihm auch die Speherer Chronisten, die seiner erwähnen. Epsengrein neunt ihn einen Heiligen, den besten Hirten von der Herde des Herrn, welcher viele umberswohnende Bölker, die noch in heidnischer Finsterniß saßen und schmackteten, durch seine gesunde Lehre erleuchtete und bekehrte<sup>221</sup>). Simonis sügt diesem bet, daß Athanasius ein ausgezeichnet weiser, geschickter und gelehrter Herr gewesen, der mit jeglicher Tugend, Ehrbarkeit und Gotteskurcht begabt war <sup>222</sup>).

Die Hamptforge bes so gerühmten Oberhirten zu Speher ging wohl darauf hin, ben chriftlichen Glauben in ben feinem Hirtenftabe unterstellten Gauen immer weiter zu verbreiten und tiefer zu bearfinden. Hierzu komnte ihm Nichts nöthiger und wirkfamer erscheinen, als einzelne Pflanzschnlen und Bildungsanftalten geiftlicher Mitatbeiter im Weinberge bes Herrn in's Leben zu rufen. Der beilige Arnulf, Bischof von Mes, und Bipin von Lanbes, bie beiben eben fo großen, als reblichen und gottebfürchtigen Staatsmanner, welche Chlotar seinem Sohne Dagobert zur Seite gestellt hatte. und welche zur Berbreitung und Befestigung bes driftlichen Glaubens eben fo frendig, als fraftig mitwirkten, entzogen wohl bem eifervollen Bischofe ihre Hilfe nicht. Allein ihr guter Wille vermochte nicht immer bas vorgestedte Ziel zu erreichen. Balb nach feines Baters Tobe begann Dagobert ben Rath feiner treueften Diener zu verschmähen, sich rudfichtslos in die Arme bes Leichtfinns und ber Wolluft zu werfen und zügellos seinen Leidenschaften ju frohnen. Diefes trieb ihn ju harten Erpreffungen und gottesräuberischen Gewaltthaten 223). Athanasius konnte unter solchen Berhältnissen sich wenig Unterftützung für die Bedürfnisse seiner Diözese vom Könige versprechen. Doch ber arge Sinn bes gottvergessenen Herrschers ward wunderbarlich jur besseren Erfenniniß gelenkt. Durch fromme Gaben suchte er bie Borwurfe feines ichwer belafteten Gemiffend zu stillen. Das neu gegrundete Bisthum Speher erhielt, mahrscheinlich nicht ohne Berwenden bes Bischofes, ebenfalls Beweise seiner reumuthigen Freigebigkeit. Dag von Dagobert Die Gefässe

<sup>221)</sup> Chronol. rerum libri, p. 134. — 222) Befchreib. aller Bisch. S. 4. — 223) Siehe Stolberg's Gesch. B. XXII, Abth. II. 149 ff.

m Schleiftatt berrühren, haben wir schon gebort. Außerbem bat er, nach allen alteren Rachrichten, somobl bei Sveber, fubweftlich auf einer fleinen Anhöhe, wo icon in ber Römerzeit zur Ehre Mertur's ein Tempel gestanden, unter bem Schute bes beiligen German's224), als auch zu Weissenburg, am Fuße ber Bogesen, wo ans beren Sügeltette fich bie Lauter in bas fcone Rheinthal ergießet, zur Ehre ber beiligen Apostel Beter und Paul, bann gu Bliebenfeld, einige Stunden nördlicher, wo ber Finfterbach aus einem engen Thälchen ber Bogefen ausströmet, nächst bem beutigen Rlingenmunfter, unter ber Obbut bes heiligen Michael's, Rirchen und Benediktiner-Zellen geftiftet, gebaut und reichlich begütert 223). So erfreuete sich Athanasius nicht nur allein einer ziemlich geräumigen Mutterfirche, sonbern batte unter seinem Sirtenstabe einige Klöster, von denen besonders Weissenburg eine vortreffliche Bilbungsschule für Lehrer und Priefter ber Speperer Diozese, ja felbst für viele ausgezeichnete Oberhirten geworben ift.

Wir nehmen nach allseitiger Erwägung für sicher an, daß die ursprüngliche Stiftung der letztgenannten Abtei von Dagobert I. herrühre, wenn wir auch die Aechtheit der hierüber vorhandenen Stiftungsurfunde dahingestellt sehn lassen 226). Nicht nur die fortwährende mündliche leberlieferung in der Abtei selbst, sondern auch ächte, obgleich spätere kaiserliche und pähstliche Urkunden unterstellen es ohne Bedenken, daß König Dagobert diese reiche Abtei in's Leben gerusen habe 227). Dieser Dagobert kann nur der erste König Austrasiens dieses Namens gewesen sehn, denn das Wirken seines Enkels, Dagobert's II., welcher von seinem hinterlistigen Hausmeher Grimoald heimlich in ein Kloster Irlands eingestedt wurde, dem Schöpflin und Andere 228) die Gründung der Abtei

<sup>224)</sup> Die Abtei St. German bei Speper scheint sich anfänglich keineswegs besonders erhoden zu haben. Richt ein Oberhirt für die Speperer Kirche ging aus derselben hervor, während in Weissendurg eine Reihe gebildet wurde. Das spätere Siegel des St. German's Stiftes stellt den König Dagodert knieend dar, wie er die Kirche mit zwei Thürmen darbringt, unterhalb derselben sein Wadpen mit einem Adler, dreien Lilien und der Inschrift: "+ Sigillum ecclesiae sancti Germani Spirensis." Lid. spirit. D. H. No. 18, fol. 5. — 225) Rig's Abteien und Röster, Td. I. 51. — 226) Sie ist von Schöpflin Alsat. dipl. tom. I. 22 abgedruck. Auch Monumenta doica, tom. XXXI. 1. — 227) Siehe Tradit. poss. Wizend. B. 320, 321, 323 von Heinrich IV., Alexander III. und Albrecht dem Könige. Wenn Binterim, Denkwürd. B. I. Th. II. 610, sagt, der König Dagodert des schenkte das Bisthum Speper mit der reichen Probste i Weissendurg. die biese eine doppelte Unrichtigkeit. Auch die Chronit des Kloskers Gregorienthal vom Jahre 1194 sept die Stiftung Weissendurgs in das Jahr 631. Siehe dieselbe dei Grandidier 1. c. — 228) So auch Grandidier, hist. de l'église de Stras. tome I. 205.

Beissenburg auschreiben, mar — von 674 bis 679, wo er meuch lings ermorbet wurde - so furz und gehemmt, daß ihm die reiche Stiftung im Spepergaue, ohne Rudficht auf andere Grunde, nicht leicht kann beigelegt werben. Chevor Dagobert III. ben Ronigs-Ramen in Auftrafien trug, haben wir aber eilf unangreifbare Urfunben über bie fragliche Abtei 229), bag biefem am Wenigsten beren Gründung tann beigelegt werben. Zwar miffen wir wohl, bag ber eben in ber Note genannte tuchtige Geschichtsforscher febr geneigt ift, die Stiftung ber Abtei Beiffenburg in ber Ginleitung gu ber genannten Urfundensammlung in bie zweite Balfte bes fiebenten Jahrhunderts zu verrücken. Allein ungeachtet wir burch feine jum Dante verpflichtende Mube die sichere Runde erhalten haben, baß erft ber Speherer Bischof Dragobobo biefes Kloster erbaut hat, fo ift bamit noch keineswegs bargethan, bag biefes ber erfte Bau ober nicht eine fvätere Erweiterung besselben gewesen fei. Betrachten wir die alteste Urfunde, welche ber von Dr. Zeuß berausgegebene Cober ber Abtei Beiffenburg enthält, fo icheint lettere Ansicht bei Weitem ben Vorzug zu verdienen. Nach dieser Urkunde vom Jahre 693 überließen bie brei Brüber Silbefrieb. Manngolb und Waldswind — ber Erste hatte bas Rleid bes. heiligen Benebift's angenommen - mehrere Besitzungen an Gebäuben, Medern, Biefen, Balbern und Beiben und einige Leibeigene zu Billigheim, welche sie von ihrem Bater Bobegisel und ihrem mütterlichen Dheime Reginfried ererbt hatten, bem Rlofter zu Beiffenburg, an beffen Spite bamals ber Abt Ratfried ftanb 230). Als nächste Urfache biefer Schentung erklarten fie ihre Dankbarteit für bie Liebe und Sorgfalt, mit welcher ber Abt, ober vielmehr feine Monche, fie in ihrer Rindheit als Baifen in ihr Rlofter aufgenommen, ihnen ben nötbigen Unterhalt von ben Gaben ber Gläubigen gereicht und so ihrer Berlaffenheit aufgeholfen hatten. Diefe Urkunde liefert ben überzeugenbften Beweis, bag icon wenigftens breifig ober vierzig Jahre vor Dragobobo's Bau ber Benebiftiner Konvent zu Weissenburg bestanden habe. Ober wie hatten sonst biese Schenkgeber in ihrer Kindheit barin Aufnahme finden können? Sicherlich hat man auch nicht gleich bei bem erften Beginne bes Konvents bie Zellen mit Baifenknaben bevölkert. Da überdieß bie

<sup>229)</sup> Traditiones possessionesque Wizenburg. von Dr. 3cuf. Speyer, 1842. — 230) Tradit. poss. Wizenb. p. 39. — Diplomata ad res gollo-francias spectantia a J. M. Pardessus, Parisiis, 1849, tom. II. 422 fagt: "Schoepfliniana sententia praestare tutius michi videtur donec certiores reperiantur notiones de fundatione monasterii Weissenburgensis."

fragliche Urkunbenfammlung weber einen königlichen Stiftungsbrief, noch eine bischöftiche ober pähitliche Bestätigungsurkunde dieses Alosters enthält, so sieht der Behauptung nichts im Wege, daß die dortigen Benediktiner noch eine Reihe älterer Urkunden besessen haben, welche das Bestehen ihrer Ansiedelung zu Weissendung die Ju Dagobert dem Großen nachweisen dürften, wenn sie der Nachweit wärden erhalten worden sehn. Dieses berückschtigend, wäre auch nicht auf die Meinung des verehrten Professors Zeuß, daß die Abtei Weissendung nicht gar lange vor der Zeit, aus welcher wir nunmehr von ihr Urkunden besitzen, gestistet sehn dürfte, ein allzu großes Gewicht zu legen.

Dem sei jedoch, wie ihm wolle, so hat Athanasius sicherlich nicht verabsäumt, eine Pflanzschule für Lehrer und Priester in seinem Kirchensprengel zu begründen, wozu auch in Bälde die Abtei Weissendurg vorzüglich erwachsen ist. Roch mehrere andere Einstähtungen für das Wohl seiner zerstreuten Herde, welche zum Theile von heidnischem Unglandem und Göhendienste umgeben war, tras der besorzte Oberhirte. Auf sein Bemühen erhob sich auch — nach der Sage edenfalls vom Könige Dagobert befördert und unterstützt — zur Ehre der Mutter des Herrn und des heiligen Stephan's, des ersten Blutzeugen des christlichen Glaubens, ein Gotteshaus zu Speher, am östlichen Hochuser des Rheines, an welches sich allmählig die Wohnungen für den Bischof und seine Helser im Amte anreiheten.

Rach dem Berichte des Walafried Strado war es auch der Bischof von Speher — Athanasius —, welcher mit den Oberhirten zu Basel und Berdun, von Gunzo, dem Herzoge in Schwaben und angeblichen Schwiegervater des Königs Sigebert's, zur Wahl eines Bischoses nach Constanz berusen wurde <sup>231</sup>). Gunzo wünschte aus Dantbarkeit für die wunderbare Heilung seiner Tochter Friedeburga, daß der heilige Gallus, welcher die Unglückliche durch sein Gebet von ihren Leiden befreit hatte, diese Würde erhalte. Die Wahl geschah den ersten Sonntag nach Ostern im Jahre 616 <sup>282</sup>).

<sup>221) &</sup>quot;Advocavit antem Angustodumensem et Virdumensem ephscopos cum multitudine clericorum. Ne midone etiam, quae a modernis Spira vocatur, venire fecit episcopum" etc. Harzheim, concilia Germaniae. Coloniae, MDCCLIX. tom. I. 24. — 223) Bir pflichten wegen biese Zeit Pesele's Trörterung, Gesch. der Eins. S. 288, bei, melche biese Geschicke der Constanzer Bishossmaßt, so wie auch die angegebene Zeit, genügend zegen Schöpflin — Alsat. illus. tom. I. 748 — und Andere rechstertiget, welche das Zahr 646 oder, wie Reugart und Binterim, Gesch. der Conzilien, B. I. 406, das Zahr 615 angeben. Das Chronicon Constantiense apud Pistorium rer. germ. script. tom. III, 702 sept

Der Bergog verrichtete, umgeben von ben genannten Bischöfen, ben alemannischen Grafen, ben Brieftern und bem Bolfe, laut und feierlich bas Gebet um einen frommen und weisen Oberhirten. Raum batte ber Bergog geenbet, fo rief bie ihn umftebenbe Geift= lichfeit: "Gallus hat ein gutes Zeugniß von uns Allen, bie fein Leben kennen; er hat ben Gipfel in ber Gottesgelehrtheit erreicht und läßt feiner Weisheit Licht in ber Chrbarkeit feines Lebens leuchten; er ist gerecht und keusch, sanftmuthig und bemuthig, ent= haltfam und gebulbig, freigebig gegen bie Armen, ein Bater ber Baifen und ein Troft ber Bittwen. Ginem folden Manne gegiemt es, Hirte bes Bolkes zu sehn." Hierauf sprach Gunzo zu Gallus: "Hörft Du, was fie ba fagen und wollen?" Der Beilige lehnte bie Wahl als Frembling ab, und es wurde nunmehr 30bannes, sein Schüler, jum Doerhirten erforen und ihm fogleich pon ben anmesenden Bischöfen die beilige Weihe ertheilt. Rach bem Berichte Baur's, Ebsengrein's und Simonis mare es auch Athanafius gewesen, welcher biefe feierliche Sandlung vollzogen batte.

Wo und wann Athanasius seine Lausbahn vollendete, und an welchem Orte seine Gebeine ihre Ruhe fanden, darüber schweigen die Nachrichten. Nach Dr. Ioh. Severin Bater's Tafeln wäre Athanasius erst im Jahre 660 gestorben, was jedenfalls unrichtig ist 233).

Prinzipius,

britter - einschlieflich Jesse - Bischof, von 650 bis 659.

Prinzipius wird von einigen Schriftstellern als ber fünfte in ber Reihe ber Speherer Oberhirten, sicherlich ohne stichhaltigen Grund, bezeichnet 234). Diese irrige Angabe, welche schon Simonis

bie Bahl circa annos Domini VICL. Die Vita s. Galli apud Pertz, mon. Germ. tom. II. 13 fagt von Eunzo: "Vocavitque Augustodunensem praesulem cum clero et populo, nec non et Spirensem electionis gratia arcessivit." Anno 613. Sollte die in dem Rüdblide Seite 104 genannte "Eunza" nicht "Eunzo" detsen und sohin dieser Herzog einer der ersten Bohlthäter des Bisthums Speper gewesen seyn? B. Baur sagt von Athanasius: "Optimus pastor dominici gregis multos sinitimos populos gentili errore detentos sana sua doctrina illuminavit atque convertit. Joannem socium peregrinationis deati Galli et Columbani discipulum, pontiscem Constanciensem ordinavit, Theodoro Augustodunensi atque Alberino Lugdunensi coepiscopis adjuvantibus.

. . Praesuit iste Athanasius Nemetibus quadraginta annis.

233) Synchronistisce Aaseln der Kichengesch. Halle die Steine Settle. Corpus hist. medii aevii, tom. II. 2258. Edendasselbs Seite 2373 nemut er ihn Prinzipius und läßt ihn auf Athanassus Der Rame Erincipius

rugt, hat allem Anscheine nach ihren Ursprung aus bem für bie Geschichte unserer Heimath so wichtigen Speherer Urfundenbuche - Codex minor -, welches wir oben Seite 1 fennen lernten. Die altefte Urfunde bes Bisthums Speher vom Konige Sigebert, welche Seite 21 aufgezeichnet ist 235), trägt bie leberschrift in bemfelben mit rother Dinte: "Sigebertus rex Principio quinto." Unmittelbar por biefer Urkunde steht ber Freibrief bes Königs Childerich für bie Speperer Rirche mit bem gleichfalls roth geschriebenen Titel: "De privilegiis et emunitatibus ecclesiae Spirensis Kyldericus rex Dragobodoni secundo episcopo emunitatem." Aus Mangel ber nöthigen dronologischen Renntnig hielt ber Abschreiber bes fraglichen Urfundenbuches die lettere Urfunde für weit älter, baber bie irrige Ueberschrift. Johann von Mutterstadt ließ sich, wie seine schon genannte archivalische Quelle, baburch bethoren, und so folgt bei ihm auf Athanasius Dragobodo, auf biesen Bafinus, Latto und bann erft im fünften Range Prinzipius. Ueberhaupt herrichet bei fammtlichen Speherer Beschichtsquellen rudfichtlich ber Reihenfolge und namentlich ber Amtsjahre ber erften Bischöfe bas verworrenfte Durcheinander. Wir veranschaulichen es burch bie unten beigesette Ueberficht ber zwölf ältesten Bischöfe 236).

ift ein Schreibs ober Druckfehler. Mein verehrtefter Gönner und Freund, Dr. J. F. Böhmer, Bibliothekar zu Frankfurt, hat Edard mit dem Biener Manuskripte verglichen und diesen und viele andere Schreibs ober Druckfehler, Edard's berichtiget und mir zum Gebrauche voll Wohlwollen mitgetheilt. Roch anderweitige Theilnahme und vielfache Unterflüßung bei dieser Arbeit hat mir dieser unermübliche Geschichtsforscher und verdienstvolle Bearbeiter ber Kaiserregesten mit Nath und That, voll Güte und Liebe, angedeiten laffen.

— 235) Rig's Urkundenb. S. 1. — 236) Sefried und Mone's Quellens, haben die Reihensolge, wie das Münchner Fragment. Beide geben auch nur die Zahl der Umtsjahre ohne die Jahrzahlen an.

| Namen<br>ber<br>Bijchöfe.                                                                                           | Hemling.                                                                                                                                                        | Loebef.                                                                                               | Eimonis.                                                                                                                                                        | Brufch.                                                                                                                           | Epfengrein.                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jesse<br>Athanasius<br>Pringirius<br>Tragobore<br>Otto<br>Sigwin<br>Quido<br>David<br>Basinus<br>Arairo<br>Benebitt | I. 316<br>II. 610-650<br>III. 650-659<br>IV. 660-700<br>V. 701-709<br>VI. 709-725<br>VII. 726-743<br>VIII. 743-760<br>X. 782-703<br>XI. 814-820<br>XII. 830-845 | I. 610-650<br>II. 650-666<br>III. 666-688<br>IV. 689-697<br>V. 698-725<br>VI. 726-743<br>VII. 744-753 | I. 346<br>II. 40<br>III. 26, 19+676<br>IV. 678-686<br>IX. 802-810<br>VIII. 775-802<br>VII. 749-767<br>VII. 742-749<br>X. 810-814<br>XI. 814-822<br>XII. 824-840 | I. 348 II. 610-652 III. 652-678 IV. 678-686 IX. 802-810 VIII. 775-802 VII. 767-775 V. 749-756 X. 810-814 XII. 814-822 XII 822-841 | 1. 846.<br>  11. 612-652<br>  111. 652-678<br>  1V. 678-688<br>  IX. 802-810<br>  VIII. 775-802<br>  VIII. 767-775<br>  VIII. 767-775<br>  V. 686-756<br>  X. 810-814<br>  XII. 814-823 |

Auf ber Hofbibliotheke zu München befindet sich ein Pergament-Fragment — R. 2 — aus dem zwölften Jahrhunderte, auf bessen Haupsteite die Bischöfe von Salzburg, Freising, Speper und Augsburg, auf dessen jüngeren Rückseite sene von Mainz, Meh, Eichstätt, Bamberg und Regensburg stehen, die 24 ersten von Speper in folgender Ordnung: 1) Athanasius; 2) Tragobodo; 3) Basinus; 4) Latto; 5) Principius; 6) David; 7) Sigwinus; 8) Otto; 9) Fraido; 10) Benedictus; 11) Hettinus; 12) Gebe-

Brufen wir hier nun querft bie bezeichnete Urfunde, welche bem Bischofe Pringipius gegeben murbe, um bie Zeit zu ermitteln, in welcher bieser die Speherer Infel trug. Außer bem Namen bes Ronigs Sigebert's bietet bie Urfunde, welche ohne Angabe bes Jahres und Tages ist, gar kein Merkmal bar, welches bie Zeit ihrer Ausstellung andeutet. Nur fo viel ist vom Speherer Archivar Loebel nachgewiesen 237), daß sie einzig von Sigebert bem Dritten, einem Sohne Dagobert's bes Großen, febn konne. Diefer warb 630 von Regintrube, einem Rebsweibe geboren, vom Bifchof Amand von Strafburg getauft. Raum gablte Sigebert brei Jahre, fo fenbete ihn fein Bater auf Berlangen ber Großen Austrafiens unter bem Schirme und ber Pflege bes Sausmehers Bipin und beffen eblen Freundes, Cunibert's, Bifchofes von Coln, als König nach Met. Sigebert gilt als einer ber würdigsten Spröflinge bes Merowingischen Hauses. Er warb allgemein geliebt und von Einigen so hoch verehrt, daß er felbst unter bie Rahl ber Beiligen versetzt wurde 238). Er war ein besonderer Gutthater ber Rirchen und soll zwölf, nach Anderen zwanzig Klöster begütert und gebant haben. Sigebert ftarb am erften Hornung 656, nachbem er feinen Hausmeber Brimoalb, ben uneblen Sobn bes eblen Bivin's, als Reichsverwefer und Vormunder feines Sohnes Dagobett's II. aufgestellt hatte.

Nehmen wir nun sicher an, daß Athanasius dis zum Jahre 650 das Oberhirtenamt zu Speher bekleibete, und beachten wir, daß Sigebert III. schon beim Beginne des Jahres 656 zu Grabe gerusen wurde: so kann die fragliche Urkunde nur in die fünf Zwischenjahre gesetzt werden. Die kurpfälzische Akademie von Mannsheim, welche sie abdrucken ließ, wies ihr das Jahr 650 an, welcher Meinung auch Loebel beipflichtete und dieses Jahr bem Urkunsbenbuche selbst anschried 239), während Grandidier ihr das Jahr

hardus; 13) Gotedanchus; 14) Einardus; 15) Bernardus; 16) Almaricus; 17) Reginbaldus; 18) Godefridus; 19) Otkerus; 20) Baldericus; 21) Ruoppertus; 22) Waltherus; 23) Reginerus; 24) Reginbaldus etc. Diesek Fragment nennt bemnach weber Amalricus II., noch Sigfridus I. Die Gallica christiana, Mauriner's Ausgabe, Paris, 1731, tom. V. 713—738, hält sich in der Reihenfolge an Simonis und Explengetin. B. Baur tennt teinen Amalricus II., wie teinen Sigfridus I. Der Aussap 181, wie teinen Sigfridus I. Der Aussap 182. Auflah im Abdreß-Rasender vom Jahre 1763—1764 hält folgende Reihe: 1) Jestius; 2) Athanasius; 3) Prinzipius; 4) Orag.; 5) Basinus; 6) Lato I.; 7) David; 8) Sigwinus; 9) Lato II.; 10) Freydo; 11) Benedist; 12) Pertinus.—237) Acta acad. pal. tom. VII. 156.—238) Siehe Henschenius in actis sanctorum, tom. I. sedvinus; Stollberg, B. XXII. Abth. II. 168.—238) Acta acad. pal. tom. III. 261. Bergleiche auch Regesta Badensia, von C. G. Dümge. Karlsruhe, 1836. S. 1.

655 porsette 240). In dieser Urfunde wird nun, wie wir schon in ber Einleitung borten, "ber Nemeter Rirche, mo ber apostolische Mann Prinzipius als Bischof wirket", ber zehnte Theil aller toniglichen Gefälle im Spepergaue übergeben. Wie bie Schreibart ber Urfunde beweiset, so wurde sie wohl von der Urschrift, die jeboch nicht mehr vorhanden ift, in ben Cober eingeschrieben. Die späteren Urfundenbucher bes Bisthums Speher bringen biefelbe Urfunde mehrere Male wieder, allein mit sprachlichen Beränderungen und baber mit Beeinträchtigung ber Rennzeichen ihrer Aechtheit. Das reiche, barin verbriefte Geschent legte ben hauptgrund gu bem großen Wohlstande, beffen fich bas Speherer Sochstift spater au erfreuen hatte. Es bezog nicht nur allein in ber Gemarkung ber Stadt Speher, sonbern auch in vielen anderen Dörfern und Weilern bes Spepergaues ben großen und kleinen Zehenten, beffen erste Reichung sich hinauf bis ju Sigebert's herrscherzeit erstrecket und burch die fragliche Urfunde besonders erflärt wird.

Welche hohe Achtung ber eben so fromme, als sittlich reine Sigebert vor dem Bischose Prinzipius hatte, giebt er unzweideutig dadurch zu erkennen, daß er denselben einen apostolischen Mann, seinen Bater und Herrn nannte. Sicher hat er denselben persönlich gekannt. Wie richtig der freigebige König auch die ursprüngliche Bestimmung des Kirchenvermögens auffaßte, beweiset die dem Schlusse der Schenkung angefügte Ermahnung, daß bei Bermeidung göttlicher Strafe und des Königs Ungnade sich Niemand unterfangen soll, die Gabe auf eine andere Weise zu verwenden, als wzur Unterhaltung der Geistlichen und zur Berpslegung der Armen.

Hofrath Loebel macht zu ber Sigebert'schen Urkunde noch folgende Bemerkung: "Es heißet barin: "infra pago Spirense ad ecclesiam Nemetense." Der Gan wird also Speherisch genannt und die Kirche Nemetisch, ob sie schon in der Hauptstadt des nämlichen Gaues steht. Werde ich wohl irren, wenn ich glaube, daß hier der Unterschied nicht vergeblich gemacht, sondern seine gewisse Bedeutung habe? In diese bischösliche Kirche waren nicht nur die städtischen Einwohner, sondern auch die umber auf dem Lande, die insgesammt Nemeter genannt wurden, eingepfarrt. In Odrfern besanden sich um solche Zeit noch keine Kirchen." Lettere Bemerkung ist sicher ungegründet. Wenigstens hatte es balb nachher auch mehrere Kirchen auf dem Lande 241).

<sup>240)</sup> Histoire de la province d'Alsace, tome VI. 12. — 241) Acta acad, pal. tom. VII. 161. Rad Traditiones posses. Wizenburg. p. 196, 43, 251 war ja john im Jahre 699 eine Kirche jum h. Martin

Caspar Brusch in seiner Chronologie ber beutschen Rlöster erzählt von Brinzibius, daß er vorher Abt, und zwar der erfte Abt bes Klofters Weissenburg, gewesen sei 242). Wir halten biese Angabe für nichts weniger als unrichtig, so febr sich auch Loebel bagegen spreizet 243). Die Bebenken, welche er bagegen porbringt, find alle leicht auszugleichen. Nicht nur allein Brufch, welcher vom Bischofe Philipp von Flersheim Nachrichten über bie Abtei Beiffenburg erhielt und fich felbft babin begab, um Rachforschungen anzuftellen, fondern ber bom Professor Zeug herausgegebene, nach bem Abte Ebelin benannte Cober von Weiffenburg bringt an ber Spite bes Berzeichniffes ber bortigen Aebte, von einer Sand bes eilften Jahrhunderts, ben Brinzipius als erften Abt und nachherigen Bifchof von Speber, mas auch ein zweites, von Zeug bem Drude übergebenes Bergeichnif ber Aebte von Beiffenburg bestätiget 244). Stimmen biefe Bezeichniffe ber Beiffenburger Aebte auch nicht gang genau mit ben befannten, achten Urfunden überein, fo erweifet fich jedoch beutlich, daß biefelben nicht willfürlich, ohne geschichtliche Grundlagen, aufgestellt murben. Auch Epfengrein bemerket, bag Prinzipius querft Abt zu Weiffenburg gewesen sei 245). Bur bamaligen Zeit mar es überhaupt febr gewöhnlich, bag aus ben Rlöftern, welche ausschlieklich die Schulen ber Wissenschaft und die Bfleganstalten ber höheren Frommigkeit gewesen sind, die Oberhirten gewählt wurden, wie benn auch die unmittelbaren Nachfolger bes Pringipius urtundlich langere Zeit in ber Abtei Beiffenburg lebten, ja biefelbe, menigftens theilweife, felbst erbauten.

Wir besitzen noch eine Urkunde, in welcher der Name des Prinzipius als Bischoses von Speher vorkommt, die aber, ungeachtet an ihr ein goldenes und sieben wächserne Siegel angehängt waren, wie sie jetzt vorliegt, als unächt muß betrachtet werden. In derselben bestätiget der König Dagobert dem Trierer Erzbischose Modoald alle Rechte und Besitzungen der Kirche zu St. Peter in Trier. Unterschrieben sind, außer dem Könige selbst: Cunibert, Erzbischof von Cöln; Otto, Bischof von Metz; Prinzipius, Bischof von Speher; Arnulf, Herzog von Austrasien an der Mosel, und Pipin, Hausmeher 246). Wie konnte aber Prinzipius schon unter

und h. Hilar im Beiler Andowino; zu Berg eine Kirche zum h. Martin im Jahre 712, p. 185; im Beiler Teurino im Jahre 712 eine Kirche zum h. Georg, p. 224 und 227 ic. — <sup>243</sup>) Chronologia monasteriorum Germaniae. Sulzbachi. MDCLXXXII. 4. p. 19. — <sup>243</sup>) Acta acad. pal. tom. VII. 158. — <sup>244</sup>) "Principius abb. et postea Spirensis eps." Tradit. posses. Wizenb. praefatio, p. XVII. et XVIII. — <sup>245</sup>) Loco citato, p. 139. — <sup>246</sup>) Chronicon generale ord. sancti Benedicti, tom.

König Dagobert I. Bischof von Speher gewesen sehn, da Athasnasius vierzig Jahre, von 610 bis 650, die oberhirtliche Würde bekleibet hatte? Auch die Sprachrichtigkeit der Urkunde verrätheinen späteren Ursprung 247). Wir können nicht auf sie bauen.

Sonstige Lebensverhältnisse bes Bischoses Prinzipius sind uns nicht bekannt. Er scheint die äbtliche Würde zu Weissendurg auch als Bischos beibehalten zu haben. Simonis erzählt noch von ihm: Prinzipius bekleidete sein Amt unter fünf Pähsten auf jegliche Weise und besonders was die Shre und den Dienst Gottes andelangt, erbaulich und getreulich, nützlich und wohl, sechs und zwanzig, und wie Andere wollen, neunzehn Jahre und starb selig im hohen Alter und voll der guten Werke im Jahre 676, welcher Zeitangabe auch Ehsengrein beipflichtet. Johann von Mutterstadt räumt diesem Bischose sünf und zwanzig Amtsjahre ein, während seine archiva-lische Quelle zehn Jahre angiebt.

Indeß wissen wir sicher, daß Prinzipius höchstens zehn Jahre, nämlich von 650 bis 660, die bischösliche Miter von Speher getragen hat 248).

### Dragobodo, vierter Bisch of, von 660 bis 700.

Das treffliche Urkunbenbuch bes Speherer Domstiftes, welches uns sichere Kunde über ben Bischof Prinzipius brachte, weiset auch unzweiselhaft nach, daß Dragobodo in der zweiten Hälfte des siebenten Jahrhunderts den oberhirtlichen Stab im Bisthume Speher führte. Der frankliche König Childerich befreiete nämlich die Kirche von Speher, welche, wie die Urkunde ausdrücklich erklärt, der Mutter des Herrn und dem heiligen Stephan 249) gewidmet ist, und

II. 490. Calmet, hist. de Lorraine, tome I. preuve 250. Hontheim, hist. Trevir. tom. I. 76. Diplomata ad gallo-francias res spectantia; tom. I. 220 hat auch biese Urkunde, wo aber der Speperer Bischof irrig Pipinus genannt wird. — <sup>247</sup>) Die Sprachrichtigkeit einer alten Urkunde ist seden nicht immer ein sicherer Beweis der Unterschodenheit einer Urkunde. Dieß sehen wir klar an der genannten von Sigebert. Die älteste Abschrift im Codex minor wimmelt von Sprachschlern; in einer zweiten Abschrift des Karlstuher Archives sind sechs Berdesterungen angebracht; in einer dritten dreizehn; in einer vierten fünszehn. Wäre nun die letzte Abschrift noch allein vordanden, könnte man doch wohl aus deren Sprachrichtigkeit nicht sicher schließen, die Urkunde sei unterschoden? Keineswegs, wie das vorliegende Beispiel genügsam erweiset. Siehe hierüber auch Praestatio Alsatiae diplomaticae. — <sup>246</sup>) Rach dem Berzeichnisse von Reissessehre burg dei Schannat, Vind. lit. coll. I. 5 wäre Prinzipius im Jahre 673 gestorben. B. Baur sagt: "Sedit autem Principius annis decem." — <sup>249</sup>) Dieser war der erste Blutzeuge, nicht aber der Pabst und Martyrer

welcher ber apostolische Bater Dragobobo als Bischof vorsteht, auf ben Zuspruch ber apostolischen Männer und Bäter, Chlodoli's, Bischofes von Metz, und Chrotar's, Bischofes von Straßburg, ferner auf die Fürsprache ber Herzoge Amalrich und Bonisaz und auf

Stephan. Jener warb von ber alteften Beit an febr verehrt. Diefer aber mar bei ber Speperer Rirche, ungeachtet Raifer Beinrich III. 1047 aus Italien bortbin als tofibares Beiligthum fein Saupt brachte, bis in die Mitte bes breigehnten Jahrhunderts in feinem öffentlichen Andenten. Das Necrologium Spirense, welches sa eigentlich den Kirchenkalender des Domes bilbete, sief am zweiten August — dem Sterbtage des Pabstes Stephan — leer aus; das officium war de ea. Erst zu Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts wurde von kiner anderen Hand hinzugesetzt: "Stephani pap. et martyris" und oben darüber, weil sons kein Raum mehr war, von einer noch süngeren Feber hinzugefügt: "patroni Ecclesiae Spiren." Schon ber Diphtong ae, von bem ber, welcher bas alte Necrologium von einem noch älteren abschrieb, nichts wußte, verräth die jüngere Hand. Aus dem Necrologium kam diese Bormerkung im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderte in die auf Pergament geschriebenen Mes-"Choral» und sonstigen liture gifchen Bücher bes Domes und hatte ben Erfolg, baß Bischof Matthias von Rammung bas Bild bes Pabstes Stephan, als bes erften Patrons bes Domes, nach ber Mutter bes herrn, anfertigen ließ, und baß ber Erzmartyrer Stephan bemfelben weichen mußte. Erft ber Bifchof August von Styrum ließ letterem jur Ehre ben linten Choraltar erbauen, und auch ber eben fo finnreiche, als geschichtlich treue Maler Schraudolph nahm, von Borftebenbem belehrt, in feinen berrlichen Bildern bie gebührende Rudficht auf ben alteften Coupbeiligen bes Comes. Uebrigens fieht auch am Sefte sancti Stephani prothomartyris im genannten Speperer Todtenbuche nicht dabei: "patroni ecclesiae." Die Oftav diese Festes wurde besonders geseiert. Darüber heißt es sol. 1 b. im besagten Necrologium: "Hoc sestum instituit Heinricus prachendarius noster cum novem lectionibus celebrari, qui contulit nobis decem libras et decem solidos hallensium ad emptionem bonorum in Mulnhoven, unum capitulum dabit, duo moemptionem bonorum in Muinnoven, unum capitulum danit, duo modii tritici minus quarta, unus panis major duodus sacerdotibus sancti Jacohi et sanctae Afrae, lectoribus et campanariis etiam dabitur." In dem "Kalendarium hospitalis novi Spirensis", aus dem Anfange des dreizehnten Jahrhunderts, steht am zweiten August einfach: "Stephani papae et martyris", sedoch mit rother Dinte, als Zeichen besonderer Festlichseit. Auch "in die prothomartyris" ist dort sein besonderer Jusab. — "Ut personae ecclesiae Spirensis in sesto sancti Stephani papae et martyris, patroni ipsius ecclesiae horis canonicis psallendis eo devotius et diligentius intersint, discretus vir, Conzadus Herrenders quondam pledanus sanctae crucis legavit et doradus Herrenberg, quondam plebanus sanctae crucis, legavit et donavit ad praesentias chori annuam pensionem novem librarum hallensium" etc. Regulae chori, tom. II. 65. Wit den anderen Kostdarkeiten des Domes ging auch die Reliquie des h. Stephan's verloren. Sie fam, aller Edeskeine beraudt, in das Kloster Lichtenthal dei Baden-Baden, wo sie jedoch am 2. Juni 1851 vom bodw. Bifchofe zu Speper wieder abgeholt und nach Speper gebracht murbe. Mit diefer Reliquie marb auch jene bes h. Anaftaffus von Lichtenthal gurudgegeben. Bon den beiben Reliquien, welche in herrlichen gaffungen fruher am Hochaltare ausgestellt wurden, sagt B. Baur: "Crania Stephani primi papae sub Galieno et Decio passi . . . ubi legitur:

Si caput hoc quisquam violet aut dissipet unquam,

Fulminet ira Dei super hunc sine spe requiei! Nec non Anastasii sub Cosroa imperatore martyrio coronati. In cujus superiori theca argentea visitur:

Martyr Anastasius pro Christi nomine passus, Cum sanctis gaudet, pro nobis omnibus oret!" ben Nath ber Königin Emnehilbe von jeder Art Anforderung und Steuer, welche die königliche Kammer zu erheben berechtiget ist. Kein königlicher Richter soll, diesem Freibriese gemäß, besugt sehn, Strafgelder, Zinsen und Wehrgeld von den Hösen der Speherer Kirche, sehen sie gelegen, wo sie wollen, zu fordern und die Diensteund Lehen-Leute derselben zu irgend einer Abgabe anzuhalten. Sämmtliche Steuern werden aus königlichem Wohlwollen dem Oberhirten für seine Kirche erlassen.

Demnach wurden schon in dieser Urkunde dem Bischose von Speher Land und Leute übertragen, und zwar in der Art, daß derselbe fortan alle jene Rechte haben sollte, welche vorher der Fiskus im Namen des Königs ausgeübt hatte, und daß außer dem Bischose kein anderer Richter darüber zu gedieten sich untersangen durste. Solches waren wahrhaft landesfürstliche Rechte. In diesem Freidriese Childerich's, und nicht erst im Verlause des zehnten Jahrhunderts, sind die ersten Spuren der fürstlichen Hoheit der Speherer Oberhirten urkundlich zu suchen und unzweiselhaft zu sinden 251).

Auch biefe Urfunde ist ohne Angabe bes Jahres und Tages. an welchem fie ausgestellt murbe. Die frankische Geschichte weiset brei Ronige auf, welche ben Namen Chilberich führten. Sohin ift vor Allem zu ermitteln, welcher berfelben biese Urfunde besiegelte. Die übrigen Namen, welche barin genannt werben, gewähren eine leichte und sichere Feststellung. Emnehilbe, ober Jennihilbe, wie fie auch genannt wird, war die Wittme bes Konigs Sigebert's III. und gleichsam Bormunderin Childerich's, bes minderjährigen Neffen ihres Gemahls, mit welchem fie, geehrt und geliebt von ben Austrafiern, bieselben seit 660 beberrichte, und mit welchem fie im Jahre 669, als er kaum fiebenzehn Jahre gahlte, ihre Tochter Blichilbe vermählte. Daber heißt es auch, bag Chilberich auf ih= ren Rath - per consilium Emnehildae reginae - ben Freis brief ertheilte. Chlodolf mar ein Sohn bes heiligen Arnulf's, Biichofes von Met, und beffen Nachfolger in biefer Burbe, welche er von 664 bis 702 bekleibete 252). Chrotar ober Rothar mar von 660 bis 673 Bischof von Stragburg 253). Herzog Amalrich

<sup>250)</sup> Rig's Urfundenb. S. 2. Cod. minor, fol. 21 b. Acta acad. pal. tom. VII. 181. — <sup>251</sup>) Acta acad. pal. tom. VII, 185. — <sup>252</sup>) Calmet, histoire de Lorraine, tome I. preuves p. 58. — <sup>253</sup>) Grandidier, histoire de l'église de Stras. tome I. 196. Hier folgie Rothar schon 646 auf den h. Amand, als dieser Bischof von Mastrich wurde, und bekleibete sein Amt bis 673. Bür diese krühere Amtssührung Rothar's sehlen sedoch die ursundlichen Beweise.

wirb in einer Urkunde bes Königs Chilberich's vom Jahre 663 genannt. Herzog Bonifaz erscheint oft im Essasse und soll im Jahre 666 zu Grabe gerusen worden sehn. Sohin fällt die Zeit unserer Urkunde in die Jahre 660 bis 666 und der König, welcher sie ansstellte, kann kein anderer gewesen sehn, als Chilberich II., ein Sohn Chlodwig's II. und ein Enkel Dagobert's des Großen, welcher seit 660 Austrasien beherrschte, im Jahre 670, nach seines Bruders, Chlotar's III. Tode, Monarch im fränklischen Reiche war, dis er im Jahre 674 sammt seiner Gemahlin von Bodilo auf der Jagd aus Rachsucht ermordet wurde. Demnach ist auch sestigeskellt, daß Dragobodo in dieser Zeit den Hirtenstad im Bisthume Speher geführt hat 252).

Doch wir haben noch eine andere Urkunde, in welcher Dragobobo genannt wirb 255). Sie ist von 664 und wurde vom Erzbifchofe Numerian au Trier für bas Aloster Moben=Moutier. weldes vom beiligen Bischofe Deobat in ben Bogesen, in Lotharingen gestiftet wurde, in einer beghalb zu Trier abgehaltenen Spuode ausgestellt. Unter ben babei als Beugen angeführten Bifchofen erscheinen gleichfalls Chlobolf, Dragobobo und Chrotar, jedoch ohne Angabe ihrer Site. Wer tann in ihnen bie Oberhirten von Det. Speher und Strafburg verkennen? Beachten wir nebenbei, baf nach kirchlicher Borschrift die Bischöfe bei Unterzeichnung ihrer Namen und bei jeglicher Feierlichkeit bie Rangordnung ftrenge nach bem Alter ihrer Weihe und ihres Amtes einhielten 256), baff in ber besprochenen Urfunde Dragobobo im Range por Chrotar erscheint, biefer aber urfundlich schon 660 als Oberhirt ber Straffburger Kirche gekannt ift: fo ergiebt sich zuverlässig, daß Dragobodo ichon 660 bie Miter von Speher getragen bat.

Unrichtig ist es baher, wenn eben sowohl Ehsengrein, als Simonis behaupten, Dragobobo habe erst 678 bas Bisthum angetreten, und eben so unrichtig, wenn sie mit Eckard an ben schon angeführten Stellen und mit Johann von Mutterstadt und seiner

<sup>254)</sup> Mit Unrecht sett Dümge a. a. D. S. 2 viese Urkunde in die Jahre 670 bis 674, wo Childerich ermordet ward, weil er schon vom Jahre 660 König von Austrasien war, obzleich er erst 670 Alleinherrscher der Franken wurde. Gegen Dümge spricht auch der Umstand, daß Herzog Bonifaz schon im Jahre 666 gestorben ist. Im Urkundenbuche solgten wir irriger von Alsat. dipl. tom. I. 4 steht ein in Kupser gestochenes Facstmile einer anderen Childerich schon Urkunde von 673, wonach die Aechtheit der unstigen leicht zu demessen ist. — 255) Hontheim, hist. Trevir. tom. I. 82. Auch Harzhoim, conc. Germ. tom. II. 686. — Calmet, hist. de Lorraine, tome I. preuves 259. — 256) Thomassini vet. et nov. eccl. disciplina, pars I. I. I. c. 41.

archivalischen Quelle angeben, dieser Oberhirt habe nur acht Jahre seine Würde bekleibet und sei schon 686 aus diesem Leben abgerusen worden, da er urkundlich noch im Jahre 700 ben bischöslichen Stab führte 257).

Brufch in feiner Chronologie ber beutschen Rlöster giebt an, baß Dragobobo vor bem Antritte seines bischöflichen Amtes Benebiftiner zu Weiffenburg, ja Abt bafelbst gewesen sei, welcher Ungabe auch Chsengrein beipflichtet. Hofrath Loebel erflart biefe Bebaubtung für ein Bebicht, weil weber ber auf feine burch Aemter ausgezeichneten Orbensbrüder ftolze Tritheim in feiner Chronit von Dirschau, noch auch Johann von Mutterstadt Etwas bavon mel-Allein neu vorgefundene Urkunden fagen der Nachricht, bag Oragobodo Benediftiner war, nicht wenig zu. Der von Profeffor Beng berausgegebene Cober ber Abtei Beiffenburg zeigt Seite 194 eine Urfunde vom 24. Feb. 700, welche unferm Bischofe augestellt ift, mit ber Ueberschrift: "Domino sancto et in Christo domino et patri Dragobodo episcopo." In berfelben identt, unter lebenslänglichem Borbehalte, ein gewiffer Bonifag ben Antheil feines Bermögens an Gebäulichkeiten, Leibeigenen, Aedern, Beinbergen, Wiesen, Beiben und Balbern, welchen sein verftorbener Sohn Gundobalb zu Geraldweiler befeffen hatte, und eine Mühle bafelbst bem Kloster bes beiligen Betrus zu Beissenburg, welches - wie ausbrücklich beigesett ift - ber Bischof felbst erhaut habe258). Die Urfunde murbe vom Sohne bes Schentgebers Theobald auf Begehren feines Baters geschrieben und von feche Zeugen unterschrieben. Bermöge berfelben ift es alfo Thatfache, bag Dragobobo noch beim Beginne bes achten Sahrhunderts bie bischöfliche Burde bekleibete. Allein eben so unzweifelhaft ist es burch biefelbe Urkunde auch bargethan, bag Dragobodo wenigftens einen Theil ber Abtei Weiffenburg erbaut bat. Sollte er biefes nicht gethan haben, ebe er ben oberhirtlichen Stab zu Speber geführt, und mithin in jener Beit in ben Bellen zu Beiffenburg gewohnt haben? Höchst mahrscheinlich! Allein bauete er auch bie Abtei erst als Bischof, so verrath biefes sicherlich eine große Bor-

<sup>257)</sup> Eben so unrichtig ist auch die Angabe von B. Baur: "Dragobodo autem praesul pontisicatus sui anno octavo in Domino obdormivit circa annos Domini septingentos sexaginta. Hunc aliqui primum suisse praesulem scribunt."—259) Alg's Urtundend. E. 2. "Ad monasterio domno petro Wizenburgo, quae ipse pontisex construxit, concedo atque transfundo." Trad. poss. mit der lithographirten Urschrift im Anhange. Cas Speperer Todenduch sol. 39 a. nennt auch einen anderen Dragobodo: "Nono kal. aprilis Dragobodo miles obiit, qui dedit unam hubam in Sarwesheim."

liebe für biefelbe, welche ebenfalls nicht unwahrscheinlich läft, bag er schon früher ihr nahe gestanden, ja leicht ihr Borstand gewesen febn burfte, ungeachtet wir hiefur feinen Beweis, als Brufch's einfache Angabe haben. Durch eine Reihe von Urkunden ift zwar erwiesen, bag Ratfried von 693 bis 724 Abt ju Beiffenburg ge-Reine berfelben nöthiget uns jedoch anzunehmen, bak Dragobobo feine letten Lebensiabre in ftiller Burudgezogenheit von feinem boben Amte unter ben Benedittinern zu Beiffenburg zugebracht habe, wie Professor Zeuß meint, indem vom Archivare Loebel keineswegs urkundlich nachgewiesen ift, daß Atto schon in ben Jahren 689 bis 697 auf bem bischöflichen Stuble zu Speber geseffen hat. Dag bie fragliche Schenkungsurfunde unmittelbar an Dragobobo gerichtet ift, beweiset für bessen außeramtliche Rurudgezogenheit zu Beiffenburg Nichts, inbem mehrere Urfunben vorliegen, welche, ftatt an bie Aebte ber Rlöfter, an bie Bischöfe ber betreffenben Rirchensprengel gerichtet find.

Dragobodo, ber erste Bischof von Speher mit beutschem Namen und baher wohl aus ber Heimath stammend, bürste in ber St. Peter's Kirche zu Weissenburg, welche nach mehreren Urkunden aus damaliger Zeit etwas unterhalb dem Kloster stand, und die vielleicht der Neubau war, den er aufführte, sein stilles Grab gefunden haben 259).

Noch ist zu erwähnen, daß, während Dragobodo ben Hirtenstab zu Speher führte, wahrscheinlich im Jahre 669, ber Bischof Theobat von Mastrich, als er eben zum Könige Chilbebert II. wegen bes Raubes seiner bischösslichen Besitzungen burch unser Bisthum reiste, von seinen Gegnern im Bienwalde überfallen, jämsmerlich erschlagen und seine zerstückelten Glieber umhergestreut, später aber von seinem Schüler- und Nachfolger, bem heiligen Lamsbert, zur Verehrung nach Lüttich gebracht wurden 260).

## Atto,

fünfter Bischof, wahrscheinlich von 701 bis 709.

Auch nach Oragobodo's Absterben sind die Angaben ber Speherer Chronisten rudfichtlich ber Reihenfolge und Dauer ber Amtezeit

<sup>259)</sup> Trad. poss. Wizenb. p. 41, 219, 230. — 260) "Ab aemulis suis est interfectus in saltu binwald non longe a Spira et sic martyr Domini consecratus." Magnum Chronicon belgicum apud Pist. tom. III. 27. Leben der Heiligen von Dr. Röß und Dr. Beis, B. XII. 514. Sollte die uralte St. Theodor's Rapelle, welche dei Rülzbeim links an der Straße nach Rheinzabern stand, und bei deren im Jahre 1824 erfolgten Abrisse zwei

so einander durchtreuzend und unrichtig, daß man den bunt verschlungenen Knäuel kaum entwirren kann. Um sich aus demselben einigermaßen herauszuhelsen, nahm Simonis an, daß nach dem Tode Dragododo's der dischössliche Stuhl zu Speher 55 Jahre lang unbesetzt geblieben sei. Allein dieses war in jener Zeit, in welcher der Bischof persönlich den einzigen Haltpunkt in dem Kirchensprensel bildete, nicht leicht denkbar, besonders wenn man die bestehenden Borschriften in's Auge faßt, nach welchen sowohl von geistlicher, als weltsicher Seite alsbald auf eine neue Wahl gedrungen werden mußte, wenn ein Oberhirte zu Grabe gerusen wurde. Die neu veröffeutlichten Urkunden widersprechen ebenfalls jener Annahme, indem nach ihnen Dragododo noch im Jahre 700 die bischössliche Insel trug, während Luido erweisslich im Jahre 726 den oberhirtlichen Stab baselbst führte.

Hofrath Loebel bemühete fich zuerft, ben bunten Rnäuel zu entwirren, geftütet auf die reichen Hilfsmittel bes bomtapitularischen Archives, und brach hierin eine verbienftvolle Bahn 261). Allein aus Mangel ber betreffenden Urkunden gleitete er oft an der Wahrheit vor-So auch mit dem Bischofe Atto, Atho, Jatto, Otto, Hatto ober Lato, wie er verschieben genannt wird. Loebel raumt seiner Amtsführung bie Jahre 689 bis. 697 ein. Der einzige scheinbare Grund bafür mar, bag, ba Chlodwig III., ber altefte Sohn bes frankischen Königs Theoberich's III., welcher nach seines Baters Tode 691 schon als zehnjähriger Anabe die Herrschaft über die Franken erlangt hatte, die er jedoch nur bis zum Monate März 695, wo er ftarb, führte, ben Freiheitsbrief Childerich's für bie Speherer Rirche, wie spätere Bestätigungsurfunden ausweisen, erneuerte, bamals wohl auch ein anderer Bischof als Dragobodo und sohin am Wahrscheinlichsten Atto, an ber Spite biefer Rirche gestanden haben mag. Allein so richtig es auch ist, daß Chlodwig III. die von feinem väterlichen Obeime bem Hochstifte Speper verliebenen Freiheiten bem bortigen Oberhirten bestätigte, eben fo ausgemacht ift es, dag biefer nicht Atto war, indem, wie wir borten, Dragobodo noch im Jahre 700 ben bischöflichen Sirtenstab zu Speher führte, wo Chlodwig ja schon im Grabe rubete.

römische Altarsteine vorgefunden wurden, welche in Speyer ausbewahrt werben, nicht ursprünglich die sem Blutzeugen zur Ehre errichtet gewesen oder gar die Stätte seines Todes bezeichnet haben? Auch die alte Pfarrkirche des in der Rähe gelegenen Pforz war dem h. Theodor gewidmet. Theodat ist ja doch nur der lateinische Ausdruck für Theodor. — 261) Acta acad. pal. tom. VII. 143—201.

Wir haben ebenfalls keinen urkundlichen Grund, den Bischof Atto als unmittelbaren Rachfolger Dragobodo's einzureihen, aber wir wolken, aus Rücksicht auf den alten Speherer Archivar, die von ihm muthmaßlich aufgestellte Reihenfolge der ersten Speherer Bischöfe, gestützt auf bloße Vermuthungen, nicht unterbrechen und räumen dem Bischofe, da er nach Iohann von Mutterstadt, Epsengrein und Simonis acht Jahre die bischössliche Miter getragen haben soll, die Jahre 701 bis 709 zur oberhirtlichen Wirksamkeit ein 262).

### Gigwin,

fechster Bifcof, wahrscheinlich von 709 bis 725.

Die Lebensgeschichte bes Bischoses Sigwin, ben Edarb Rigewin nennt 263), ist eben so bunkel und unzuverläffig, wie jene seines Borgängers Atto. Bir konnten, außer ben Berichten ber Speherer Chronisten, keine Urkunde sinden, aus welcher sich sein oberhirtliches Wirken und die Dauer desselben entnehmen ließe.

Ber sich wundern wollte, warum über einige Bischöfe so Beniges sich nachweisen läst, dem geben wir solgende Klage des Herrn v. Kerz zu erwägen: "Gewiß waren Karl's des Großen Kriege und sein o ganz unserhört bewegtes Regentenleben an einer Menge über seinen Charafter, sein Derz und seinen so seltenen, großen, praktischen Lebensverskand ein erwünschtes Licht verdreitenden biographischen Jügen unermeßlich reich. Und denmithlosen Ghontsten jener Zeit, und ihre öden, zusammenhängenden Each-, Zeit- und Kamen-Register vermögen weder einen großen Gedanken in dem Kopf des Lesen, ooch eine warme Empsindung in seinem Derzen zu erzeugen." Stolberg, B. XXIV. 304. Wenn man dieß über das Leben eines der größten und thätigsten Kaiser zu bestagen hat, was darf man sich dabei wohl über die Lebensgeschichte eines Bischoses versprechen? B. Baur son Utto: "Atho episcopus Spirensis designatur regnante Carolò. Eo aevo refert Juvencus, a Jacobitis applaudentidus Vincentius appellatus, in laborioso historiali opere: Spiris locus est supra Rhenum samous, udi adoratur imago sanctae Dei geneticis Mariae cum infantulo suo. Hue puerculus quidam matre eminus orante inscissuram panis manu tenens aram accessit, frangeret micam vagienti Christi simulachro, porrexit hisce verdis (qualia teuthonici pueri balbutire solent) implorare ipsum coepit: Bupe, pappa! idque tertio repetendo indignabundus pene tacenti. Tandem ex imagine Cunctipotentis parvuli instantem sidi reamplectentis, perhibitum est responsum esse: Bupe, slere noli, post triduum mecum pappadis. Audiens ista mater intremuit, supervenienti etiam cuidam seniori canonico acta retulit. Hic exacte rem perpendens, observa, inquit, jam infantem a die praedicta vix triduo desungitur, ut inter Bethleemitas innocentes convivari non dubitetur. Sedit hic Atho annos octo. Eo auch Ensengent. Sol. 148. — 283) Corpus hist. medii aevi, tom. II. 2258, was aber ebenfalls ein Schreibsehler ist, den Dr. Böhmer vormerkte.

Wir räumen ihm beshalb gerne die Reihenfolge ein, welche Loebel bemselben angewiesen hat. Wie unsicher und widersprechend die Speherer Geschichtsquellen seiner erwähnen, ergiebt ein Blick auf die oben mitgetheilte Uebersicht.

Archivar Loebel meint, daß bem Sigwin die besondere Begunftigung, welche ber Speperer Rirche von bem Ronige Chilberich ertheilt warb, vom frantischen Könige Dagobert III. erneuert und bestätigt worden sei. Er läft baber Sigwin von 698 bis 725 bie bischöfliche Infel zu Speper tragen. Der genannte Dagobert war nämlich ein Sohn Childebert's III. und fobin ein Reffe Chilberich's II. Er erhielt die Herrschaft über die Franken nach seines Baters Tobe, im Jahre 711. Sie war von kurzer Dauer und, fo lange Dagobert's Großhofmeister, Bipin von Beriftall, lebte, gang unter beffen Bevormundung. Bipin ftarb, von feiner rechtmäßigen Gemablin Plettrube getrennt und feine Burbe feinem unehelichen Sohne Karl Martel übertragend, ben 16. Dez. 714, und schon am 24. Juni bes folgenden Jahres stieg auch Dagobert in bas Grab, nachdem er am 1. August 712 ben Benediftinern zu Weiffenburg bie von ben romischen Raifern Antonin und Sabrian bereits gefagten beigen Baber ju Baben Baben, mit allen auf ben beiben Seiten bes bortigen Thales gelegenen Gründen, mohlwollend geschenkt hatte 262).

Die Bestätigung bes Speherer Freibrieses von Dagobert III. fällt sohin zwischen 711 bis 715. In dieser Zeit mag nun Sig-win den bischöflichen Stab zu Speher geführt haben. Wir räumen ihm aber mit Iohann von Mutterstadt und Simonis nur siebenzehn Jahre ein, wosür wir die Zeit von 709 bis 725, jedoch ohne zuverlässigen Grund, gelten lassen 265).

In biefer Zeit kam ber heilige Bonifaz, ber Apostel ber Deutschen, aus England ben Rhein herauf, um bas Evangelium in Thuringen zu predigen, mit solchem Eifer und Erfolge, baß basselbe auch balb neuen Segen in unserer Heimath verbreitete.

## Luido,

fiebenter Bischof, von 726 bis 743.

Die Speherer Chronisten nennen biesen Bischof theils Latto, theils Jatto und Hatto 200). Wir halten fest an jenem Namen,

<sup>284)</sup> Die Urfunde Trad. poss. Wizend. p. 266. — 285) B. Baur schreibt von ihm ganz unrichtig: "Sigewinus successit David sub Carolo magno... excessit e vita pontificatus sui anno decimo septimo. — 268) Edard nennt ihn Latro. L. c. p. 2258.

welchen sowohl ein pabstliches Schreiben, als die Aften der Spnode ihm beigelegt haben. Dabei können wir die Muthmaßung nicht unerwähnt lassen, nach welcher Luido dieselbe geistliche Verson sehn dürfte, welche in mehreren Urkunden der Abtei Weissendurg von 718 bis 723 als Notär und Kanzler unter dem Namen Leudoinus, Leodoinus, Liudoinus vorkommt 267). Demnach hätte er seine Vildung in der Abtei Weissendurg erhalten und daselbst das Kleib des heiligen Benedikt's getragen.

Nach Baur, Spfengrein, Johann von Mutterstadt und bessen archivalischen Quelle, soll Luido die bischöfliche Würde eilf Jahre be-Neibet haben, während ihm Simonis achtzehn Jahre einräumet, welche wir mit Loebel auf die Jahre 726 bis 743 feststellen 268).

Die Amtsführung biefes Bifchofes, ben Epfengrein einen Beiligen nennt, fällt sobin unter bie Berrichaft bes frankischen Ronigs Theoberich's IV., eines Sohnes Dagobert's III. Diefer trug seit bem Tobe Chilberich's II., welcher im Jahre 720 erfolgte, die frankische Rrone, mahrend fein Großhofmeister, Karl Martel, eben fo tapfer, als fiegreich, jedoch anfänglich mit vielfacher Beeinträchtigung ber firchlichen Rechte und Guter, ben Herrscherstab führte. In ber Grofthofmeister=Bürbe Auftrasiens folgte biefem fein altefter Sohn Rarlmann im Jahre 741, bis biefer sich, vielfach um bas Wohl ber Kirche verdient, fünf Jahre fpater in ein Rlofter gurudzog und feinem jungern Bruber, Bipin bem Rurgen, welcher bisher nur Neuftrien befehligte, auch bie Herrschaft in Austrasien abtrat. Theoberich IV. ftarb 737 und ber königliche Thron blieb fünf Jahre unbesett. Endlich wurde boch zum Scheine ber Schattenkönig Chilberich III. barauf erhoben, um nach zehn Jahren - 752 - von feinem eben fo umsichtigen, als unternehmenben Großhofmeister geräuschlos verbrängt und bas Merowingische Saus sohin für immer entthront zu werben.

So viele Wirren, Gebrechen und Gottlosigkeiten sich damals unter den weltlichen Fürsten, Grafen und Herren zeigten, eben so viele Nachlässigigkeiten, Schwächen und Aergernisse besleckten auch die Geistlichen. Die höheren kirchlichen Stellen wurden oft, besonders von dem kriegerischen Karl Martel, räuberischen Weltlichen und ehebrecherischen Geistlichen übertragen und vererbten von den Bätern auf ihre unehelichen Kinder. Diese beschäftigten sich lieber

<sup>267)</sup> Trad. poss. Wizenb. p. 184, 185, 218, 253, 257. Rettberg meint, Latto ober Atto sei nur eine andere Form des Namens Luido. A. a. D. B. I. 641. — 268) B. Baur sagt: "Latto episcopatum adipiscitur sub Pipino juniore... moritur vero episcopatus sui anno undecimo.

auf bem Rosse mit bem Schwerte, als am Altare mit bem Deßbuche: sie standen freudiger mit der Streitarte im Gewühle bes Rampfes, als auf bem friedlichen Letner mit ber Bibel. Go 20g Gerold. Bifchof von Mainz, im Rampfe gegen die Sachsen, welche Thuringen verwufteten, und fiel in ber Schlacht. Sein Sohn Gewelieb erhielt jest als Laie zum Troste die bischöfliche Miter von Rarlmann, an beffen Sofe er fich aufhielt, beschäftigte fich aber, wie ibm ber beilige Bonifag selbst vorwarf, mehr mit hunden und Kalten, als mit Taufen und mit Firmen, ja er vergaß seine Würde fo febr, baf er ben Morber feines Baters binterliftig mit eigener Hand erstach 269). Anstatt in ber Mitte ber ihnen anvertrauten Berbe biefe zu leiten, zu belehren, zu tröften und zu schirmen, trieben sich die Lirchenhäupter lieber im Getümmel wilber Jagben und in bem luftigen Gefolge bes Konigs berum, faben, felbst mit großer Schuld belaftet, ber Sittenlofigkeit ber in Unwissenheit verfunkenen nieberen Beiftlichkeit gleichgültig zu und batten vielfältig weber von der Erhabenheit ihres Berufes, noch von der Heiligkeit ihrer Bflichten auch nur ben minbesten Begriff. Chriftliche Gefinnung, driftliches Leben lief Gefahr ganglich zu verfümmern. Rach bem Berichte bes beiligen Bonifag gehörten Born, Rachfucht, Schlägerei und Gewaltthätigkeiten jeber Art zu ben überall berrschenden Lastern. Einem Arme und Kufe entzwei schlagen ober einen folden Streich auf ben Kopf verfeten, bag bas Gebirn aus bemselben spritte; einander die Augen aus bem Ropfe stechen: Banbe, Fuge, Masen und Ohren abhauen; bie Bahne einschlagen: Einen über die Brude in ben Flug werfen; schwangere Frauen balb tobt prügeln; gewaltsam in bas Haus und in ben Hof bes Nachbars einbrechen; beffen Garten und Baume gerftoren ober gar feine Wohnung in Brand fteden; bas Bieb lahm ichlagen 2c. waren fast alltägliche Bortommniffe. Un bie driftlichen Gebote. an die menschenfreundlichen Borschriften bes Evangeliums murbe nicht gebacht. Bab es boch bamals felbst Priester unter ben Deuts

<sup>269)</sup> Daher die Berse über ihn bei Epsengrein, p. 143:
"Quid laicus saciet, cum pergat ad arma sacerdos?
Gervilio patris vindicat ense necem,
Antistes daculo, gladio non utitur, unctus:
Hostem Gervilio cur precor ergo necas?"
Gewested antwortete dußsertig auf diesen Borwurs:
"Patrius affectus me movit ad arma cruenta,
Poenam, quam merui dignius ergo tuli;
In claustro latui pro crimine tempore vitae,
At licet hic lateam, spero salutis opem."
Bergleiche Seiter's Bonisaius, S. 493. Ueder Gerwisio siehe auch
Rettberg's Kirchengesch. B. 1. 572.

fcen, welche neben ben gottesbienstlichen Berrichtungen bes driftlichen Glaubens ohne Scheu falichen Gogen opferten 270). Diefes ift ein Bilb nicht nur von bem jenfeitigen Deutschland, sonbern ber beilige Bonifag fant, wie er an ben Babst Zacharias schrieb, auch auf ber linken Rheinseite viel mehr Geiftliche, welche nur ben Ramen trugen, als folche, bie es in ber That waren; Geiftliche nämlich, welche fich bie Burbe ber Bischofe und Priefter anmagten, ohne jemals von rechtmäßigen Bifchofen geweiht zu febn: Irrlehrer, welche bas Bolt täuschten und umberzogen, nicht um bas Evangelium zu verfünden, sondern sich einen Anhang zu verfcaffen; Biberfpanftige, welche, um ber Beftrafung ber pflichttreuen Bifcofe ju entgeben, fich unter ben Schut ber Weltlichen ftellten, bas Bolt von ber Rirche abhielten und auf bem Felbe ober auf Bugeln Bufammenfunfte hielten; Leibeigene, welche, ihren herrn entlaufen, fich in ben geiftlichen Stand aufnehmen ließen, um nur frei leben zu konnen; Unwissende endlich, welche felbst nicht einmal bas Glaubensbekenntnig kannten und also ben Beiben nicht prebigen konnten und fogar tauften, ohne bie Ablegung besfelben gu verlangen 271).

So sah es wohl auch theilweise im Speherer Kirchensprengel ans, obgleich Luido noch zu ben besten Bischösen damaliger Zeit gehörte, ehe Winfried, ber große Apostel der Deutschen, neues Licht, neues Leben, neue Ordnung in die Gauen am Rheine brachte<sup>272</sup>). Er war zu Kirton in England von vornehmen Aeltern wahrscheinlich im Iahre 680 geboren, im Aloster Abescancastre erzogen und in jenem von Rhutscelle ausgebildet und zum Priester geweiht. Im Iahre 716 trat er, die äbtliche Würde verschmähend, seine erste Besehrungsreise nach Friesland an. Sie war ohne günstigen Ersolg. Sosort reiste er zu den Gräbern der heiligen Apostel nach Kom, um bei dem Statthalter Christi den Segen und die höhere Bollmacht zu erlangen, das Reich Gottes in Deutschland zu erweitern. Gregor II. nahm ihn freundlich auf und sandte ihn mit apostolischer Bollmacht als Glaubensboten nach Deutschland zurück. Winfried kommt nach Thüringen, seiner Sendung zu entsprechen,

<sup>270)</sup> Bonisacii epist. 82. Würdtwein, p. 235. Stolberg. B. XXIV. 492. Rettberg's Kirchengesch. B. I. 328. — 271) Setter's Bonisazius, S. 497, nach Würdtwein epis. p. 236. — 272) Es schien uns angemessen, bei diesem großen Manne, welcher nicht nur allein auf das Bisthum Speper, sonsbern auf ganz Deutschland einen so segmeichen Einstuß für Kirche und Reich übte, etwas länger zu verweilen, nicht nur allein des Zusammenhanges, sonsbern auch der Dankbarkeit wegen. Bergleiche außer A. Seiter's trefsliche Schrift, auch Dzanam a. a. D. S. 124—149. Stollberg, B. XXIII. 483.

besucht wieder Friesland, fehrt aber balb nach Thuringen gurud und gründete bort zum Saltpunfte im Lande bas Rlofter Sammelburg. Nachdem er hiedurch für die sichere Berbreitung bes Christenthums eine Pflanzschule errichtet hatte, manbte er fich weiter gegen Norden zu ben Heffen, von welchen sich bald viele Tausende taufen ließen. Er reifte jum zweiten Male nach Rom und murbe baselbst am 30. November 723 von Gregor III. feierlich jum Bischofe ber Deutschen geweiht, jeboch ohne einen bestimmten Sis. und ihm ber bebeutungsvolle Name Bonifag beigelegt. Der Babit gab ibm Empfehlungsichreiben mit an ben mächtigen Rarl Martel, welcher fich bisher bem Glaubensboten nicht gar geneigt gezeigt hatte, ferner an die Bischöfe, Briefter und Diakonen, an die Beerführer, Burgherren und Grafen, endlich an alle Chriften, bie ben Herrn fürchten. Freudig und eifervoll eilte Bonifag bamit nach Beffen und Thuringen, fturzte bafelbit bie Donnereiche, zerftorte bie Götenbilder und predigte, taufte und errichtete Ravellen. Rirchen, Rlofter und Schulen, welche größtentheils von neuen Mitarbeitern aus England bestellt murben.

Im Jahre 732 erhielt unser Apostel von Gregor III. bas erzbischöfliche Ballium für Deutschland, wodurch nicht nur allein fein Unseben erhöht, sonbern auch fein Wirfungefreis erweitert wurde. Jest begnügte er sich nicht mehr mit ber Bekehrung ber Bessen und Thuringer. Auch bie Sachsen suchte er für ben Beiland zu gewinnen und in Babern bemühete er fich, eine driftlichere Lebensweise und eine beffere firchliche Ordnung zu begründen. Um neue Ermunterung, neue Stute ju finden, reifte Bonifag im Berbfte 738, von vielen Franken, Babern und Englandern begleitet, abermals zu ben beiligen Schwellen ber Apostel. Er wohnte zu Rom einer Spnobe bei und neu in feinem Gifer bestärft, fraftigst vom Oberhaupte ber Lirche ermuntert und mit vielen Beiligthumern von bemfelben beschenft, eilte ber unermudliche Mann zur Fortsetzung feiner apostolischen Arbeiten. Er hatte auch ein pabstliches Schreiben erhalten, welches an bie Bischöfe von Babern und Alemannien, namentlich an ben Bischof Wiggo von Augsburg, Luido von Speher, Rubolt von Conftang und Bivilo von Paffau, und nach einer weiteren Nachricht auch an Ebbo von Strafburg, gerichtet war. Der Statthalter Chrifti erinnert in Diesem Schreiben bie genannten Oberhirten, daß nach ben Borfchriften ber fatholi= schen Kirche und ber Bater zwei Male im Jahre zum Seile bes driftlichen Boltes und zur Berathung und Ermahnung ber Glaubigen Spnoben gehalten werben mukten, auf welchen eine Brufung

kanonischer Fragen angestellt und einem Ichen in Berlegenheit Rath und That ertheilt werben sollte. Sosort ermahnt er sie, ben Anordnungen des Bonifaz Folge zu leisten, vor allen irrgläubigen Lehren sich und die ihnen anvertrauten Herden sorgfältig zu bewahren, und indem sie alle heidnische Gebräuche abschaffen, in Einigkeit und Reinheit der wahren katholischen und apostolischen Lehre zu beharren. Schließlich giebt Gregor den genannten Bischöfen besonders auf, sich bereit zu halten, auf dem von Bonifaz entweder an der Donau, oder zu Augsburg, oder an einem sonstigen Orte abzuhaltenden Konzil zu erscheinen, worüber Bonifaz Bericht erstatten werde <sup>273</sup>).

Hier haben wir also eine zuverlässige Kunde von dem Speherer Bischofe Luido. Denn obgleich in der Ueberschrift des pähltlichen Briefes nur die Namen der Bischöfe, ohne Bezeichnung ihrer Sitze, aufgeführt sind, so können es, nach forgfältigster Umschau auf alle damalige Bischofssitze, keine andere Oberhirten, als die angeführeten gewesen sehn.

Bonifaz verfehlte nicht, als er nach Deutschland gurudgekehrt war, die wichtigen Aufträge bes Pabstes zu vollziehen. Bor Allem ordnete er, auf die besondere Einladung bes Herzogs Obilo, die firchlichen Berhältniffe in Babern. Diefes Berzogthum murbe in vier Didgefen eingetheilt. Für bas Bisthum Salzburg, von bem heiligen Rupert gegründet, ward Johannes, für bas Bisthum Freising, von dem heiligen Corbinian gestiftet, ward Erembrecht, für bas Bisthum Regensburg, burch ben heiligen Emmeran für ben herrn gewonnen, ward Gribald jum Oberhirten geweiht und für bas Bisthum Baffau, von bem beiligen Balentin betehrt, ward ber in Rom geweihte Bivilo bestätigt. Kaum mar biefe Ordnung in Babern getroffen, so wurde auch mit berfelben Umficht für die zerftreueten Gläubigen in Mittelbeutschland gesorgt. Für Thuringen wurde bas Bisthum Erfurt gegründet und wahrscheinlich Abalar an die Spite besselben gestellt; für bas Land ber Heffen murbe Büraburg bei Friklar zum bischöflichen Site erhoben und bem Wittan baselbst ber oberhirtliche Stab verlieben; für Franken wurde bas Bisthum Burgburg geftiftet und basfelbe bem beiligen Burchard übertragen; für ben Norbgau murbe bas Bisthum Eich-

<sup>273)</sup> Würdtwein, Bonik. ep. 45, p. 97. Die Aufschrift lautet: "Dilectissimis nobis episcopis in provincia Bagoariae et Alemanniae constitutis Wigoni, Luidoni, Rudolto et Vivilo." Die Ramen der Sipe sind nicht bezeichnet, sondern durch geschichtliche Bergleichungen ermittelt. Eiche Seiter's Bonisazius, S. 276.

ftätt errichtet und basselbe ber Leitung bes heiligen Billibald, eines nahen Berwandten bes heiligen Bonifaz, anvertraut 274).

Der raftlose Glaubensbote ließ es jedoch nicht bei ber Aufstellung biefer Oberhirten bewenden. Wie burch sein Beispiel, fo suchte er auch die seiner Oberleitung unterstellten Bischöfe burch Abhaltung mehrerer Spnoben zu belehren, für ihren boben Beruf immer mehr zu begeiftern und Migbrauche und Uebelftante in ber Berbe bes herrn zu beseitigen. Auf ber ersten Spnobe in Babern, welche wahrscheinlich 740 zu Regensburg abgehalten wurde, soll, nach Zeugnissen, welche ber gelehrte Edarb aus Othlon's Lebensbeschreibung bes heiligen Bonifag sammelte 275), und auch nach Bermuthung Seiter's, Luibo, Bifchof von Speher, gemäß bes Bunfches bes Pabstes jugegen gemesen sehn 276). Außerbem ift es mehr als wahrscheinlich, bag Luido auf bem ersten beutschen Nationalkonzil, welches auf Ermunterung des Pabstes Zacharias und burch freudige Beihülfe bes frankischen Beerführers Rarlmann vom beiligen Bonifaz zu Worms, ober wie Andere vermuthen, zu Frankfurt, am 21. April 742 abgehalten wurde 277), zu welchem alle Bischöfe Austrafiens eingelaben maren, und auf welchem fehr wichtige Befcbluffe gefaßt murben, anwesend mar, obgleich fein Rame in ben auf uns gekommenen Berhanblungen nicht ausbrucklich genannt wird. Ob Luibo noch bei Leben war, als am 1. Marz 743 ju Liftina - Leftines - einer königlichen Billa im Bennegau, bas zweite allgemeine beutsche Ronzil abgehalten wurde, ift nicht sicher, ungeachtet nach ber Ueberschrift, welche Benedikt Livita ben Aften besselben giebt, jene Bischöfe, welche auf bem vorgenannten ftimmten, auch letterem beiwohnten 278).

An welchem Tage und an welchem Orte Luido zu Grabe gerufen wurde, wissen wir nicht. Ganz irrig geben Ehsengrein und Simonis das Jahr 767 als sein Sterbjahr an, da bessen Rachfolger schon im Beginne des Jahres 744 urkundlich erscheint.

<sup>274)</sup> Seiter's Bonisazius, S. 295 ff. Stolberg, B. XXIII. 502. — 275) Eckard, de rebus Franciae, tom. I. 375, 379. Harzheim, conc. Germ. tom. I. 42. — 276) Seiter's Bonisazius, S. 289. Binterim, Gesch. ber Conz. B. II. 18, glaubt nicht, daß Luido anwesend war. Erinnert man sich aber an die Mahnung des Pabstes, so ist der vorgebrachte Grund micht erheblich, sondern ganz unrichtig. — 277) Herr v. Kerz setzt diest diese Synobe nach Augsburg. Stolberg, B. XXIII. 504. Die Beschlüsse schen apud Pertz, mon. Germ. tom. II. 16. Rach Rettberg's Kirchengesch. B. I. 355 ist der Ort der Synobe nicht besannt und der Speperer Bischof nicht zugezen gewesen. — 278) Seiter's Bonisazius, S. 374. Harzheim, concil. Germ. tom. I. 48. Pertz. mon. Germ. tom. III. 18.

# **David,**achter Bifcof, von 743 bis 760.

Während ber h. Bonifag so unermüblich eiferte, ben Weinberg bes herrn in Thuringen und heffen neu anzupflanzen, in Babern ihm eine bessere Pflege und geordnetere Aufsicht zu berschaffen und mit Rarlmann, bem wirklichen Beherrscher Auftrasiens, in freundlichen Bertehr getreten mar, bie Gläubigen feines Bebietes sammt ihren Seelsorgern und Oberhirten burch Abhaltung ber seit achtzig Jahren ganglich in Abgang gekommenen Spnoben zu belebren, au beffern und für ihren hoben Beruf au gewinnen: erbielt, nach bem frommen Binscheiben Luibo's, David ben Birtenstab bes Speherer Kirchensprengels. Hofrath Loebel schreibt von biefem Bischofe: "Brusch und so auch Ensengrein und Buzelin, welche beibe ihm nachgeschrieben haben, ist icon wieder bei ber Sand, por bem Antritte seiner bischöflichen Würbe, und zwar um bas Jahr 767, einen Abt bes Rlofters Beiffenburg aus ihm zu machen. Das Borgeben gehört aber zu ihren übrigen Träumen." Doch nicht Brufc irrte in dieser Angabe, sonbern ber Hofrath, wenn er bieselbe als ein Traumbild erklärt 279). Denn es läßt sich nunmehr aus fiebzehn Urfunden ber Abtei Weissenburg unumftöglich erweisen, daß David von 744 bis 760 nicht nur allein Bischof von Speber, sondern auch ju gleicher Zeit Abt ber Benedittiner ju Weiffenburg gewefen ift. Gein Borfahrer in ber abtlichen Burbe zu Beissenburg mar Wieland, welcher von 739 bis 15. Feb.-743 als solcher in ben Urfunden erscheint. Ungeachtet wir acht unter bem Abte Wieland von vielen Zeugen unterzeichnete Urkunden besitzen, so wird barin jeboch nie ber Name David genannt.

Das Jahr 743; in welchem Davib schon bas Oberhirtenamt erlangt haben bürfte, ist basselbe, in welchem Childerich III. von ben mächtigen Brübern und Hofmahern Karlmann und Pipin zum Schein auf ben Thron erhoben wurde, um acht Jahre später vom Letzteren, im Einverständnisse mit dem Pabste Zacharias, wieder herabgestoßen, in das Kloster St. Bertin gesteckt und dort der gänzlichen Vergessenheit übergeben zu werden. Nicht diesem letzten Merowinger, sondern dem mächtigen Hausmaher für Austrassen,

<sup>279)</sup> Acta acad. pal. tom. VII. 201. Brusch's Borte sind: "David anno 767 ex abbate Spirensis episcopus designatur a superstite adhuc Pipino rege." Chronologia monast. p. 20. Das angegebene Jahr ik allerdings unrichtig, so wie auch der weitere Beisat. B. Baur sagt: "David episcopus a Pipino elatus, vir quidem integerrimi animi... odiit anno regiminis ecclesiastici octavo."

Rarlmann, batte wohl David, außer feinen perfonlichen Berbiensten, bie boppelte Burbe ju verbanken. Sehr mahrscheinlich ift David schon vor tiefer Auszeichnung Benedittiner gewesen. Auch mar es bamale und noch in ber fpateren Zeit nichts Seltenes, bag Jemand Bischof und zu gleicher Zeit Abt eines Klosters gewesen fei. So maren nach David Ermbert, Bernhar und Folfwig Bischöfe von Worms und zugleich Aebte von Weissenburg. Juftulph ober Saistulph und Otgar maren ebenfalls Aebte zu Beiffenburg und zugleich Erzbischöfe von Mainz. Wohnte ein folder Bischof nicht in ber Abtei, bann ftellte er baselbst einen Dechant für bie geiftliche Bucht und einen Probst für die weltliche Berwaltung auf, bie fich bisweilen in ben Urkunden neben ibm, manchmal auch gar unter bem Namen Abte, unterschrieben. Go mar, anberer Beispiele nicht zu gebenken, ber h. Ulrich nicht nur allein Bischof von Augsburg, fonbern auch burch bes Raifers Otto's Gnabe Abt au Rempten, wo er Luterich jum Dechanten und Irminbard jum Brobsten aufgestellt hatte 280).

Die erste ber Urkunden, in welcher der Name des Bischoses David erscheint, ist vom 15. April 744. Darin überläßt ein gewisser Wadelaikus zum Troste und zur ewigen Ruhe seiner Seele der St. Peter's Kirche des Rlosters Weissendurg eine Hube Feldes mit einem Hoshause und Weinberge sammt Zugehörden zu Pruningoweiler 281). Einige Urkunden der folgenden Jahre nennen David nehrwürdigen Bater, Bischof und Abt." Nach der letzten, in welcher sein Name erscheint, vom 4. August 760, schenkt ein gewisser Wicfried der Abtei Weissendurg fünf Morgen ackerdares Feld zu Kacerseld und eben so viel zu Bardestädt zum Heile seiner Seele 282).

Unter diesem Oberhirten ber Speherer Kirche, an bem ber h. Bonifaz nichts Tabelnswürdiges fand, indem er gegen ihn weber seine warnende, noch züchtigende Stimme erhob, setzte dieser Apostel der Deutschen sein Bemühen fort, den Samen des Evangeliums in die ostfränkischen Gauen auszustreuen und zu pflegen und auch in dem westfränkischen Reiche eine bessere Ordnung zu begründen. Er ward dazu besonders ermuntert und bevollmächtiget durch das Schreiben des Pabstes Zacharias vom 5. Nov. 743, worin das Oberhaupt der Kirche erklärt: "Wir übertragen Dir nicht nur Bahern, sondern auch die ganze Provinz Gallien, damit

<sup>280)</sup> Braun's Gesch. ber Bischöfe Augsburgs, B. I. 230. — 281) Assistantenb. S. 3. Tradit. poss. Wizenb. p. 138. — 282) Ibid. S. 4. Tradit. poss. Wizenb. p. 132.

Du, so lange ber Allmächtige Dich am Leben läßt, in unserem Namen und mit unserer Bollmacht das Evangelium daselbst verköndigen und Alles, was Du bort gegen die christliche Religion ober die Ordnung des kanonischen Rechtes vorsindest, berichtigen und ordnen mögestu283). Auf das Bemühen des h. Mannes wurde nun am 2. März des solgenden Jahres und unter seinem Borsize zu Soissons eine Shnode gehalten, zu welcher nicht nur allein die Bischöfe Austrasiens und Neustriens, sondern auch weltliche Grossen des Reiches zusammenderusen waren. Drei und zwanzig Prälaten waren auf derselben erschienen. Ob auch schon David, der neue Speherer Bischof, dieser Versammlung beigesessen habe, darüber vermissen wir eine bestimmte Nachricht<sup>284</sup>).

Als im Jahre 745 von bem h. Bonifag zu Mainz eine Shnobe abgehalten murbe, auf welcher ber oben genannte Bewelieb feiner Bürbe entsett warb, burfte David mitgestimmt haben. Durch ben Tob Raginfried's war auch ber bischöfliche Stuhl zu Röln erlebiget. Um Friesland näher zu febn, ware nun ber h. Bonifag bereit gewesen, seinen festen Sit zu Röln zu wählen. Allein ba er hiebei auf Hindernisse stief und ber bessere Theil ber Mainzer Beiftlichen und bie bortigen Gläubigen, gleich ben frankischen Fürften Karlmann und Bipin, ben Beiligen baten, die Berwaltung bes Mainzer Bisthums zu übernehmen, willigte er endlich in biefes Begehren. Dem Babste mar biefer Entschluß febr erwünscht. Durch eine Bulle vom 4. Nov. 748 verordnete bas Oberhaupt ber Christenheit, "bag bie Rirche von Maing bem Bonifag und feinen Rachfolgern für ewige Zeiten als Metropolitan-Kirche übertragen werbe und bie Stäbte Tongern, Köln, Worms, Speher und Utrecht, fo wie alle Bölker Germaniens, welche durch Bonifaz zum Chriftenthume bekehrt worben, unter sich haben sollu285). Sobin warb Bonifag nunmehr pabstlicher Legat für Germanien und Gallien, Erzbischof von Mainz und Primas von ganz Deutschland. Mainz, als alte Metropolis in Beziehung auf weltliche Berwaltung, schon lange vorher burch ben stillschweigenben Bebrauch auch in firchlicher hinficht zu einer Metropole erhoben, so wurde bieselbe jett vom Oberhaupte ber Kirche als solche feierlich bestätiget, und zwar nicht bloß als Metropole im gewöhnlichen Sinne, sonbern vielmehr als Primatial-Rirche in Deutschland, welcher selbst bie Me-

<sup>288)</sup> Würdtwein, Bonis. epis. LX. 149. — 284) Die bortigen Beschüsse fichte fiehe apud Pertz, mon. Germ. tom. III. 20. — 283) Würdtwein, Bonis. epis. LXXXIII. 241. In diesem Schreiben wird Speper "Spiratia" genannt.

tropole Köln sammt Tongern untergeordnet war, was jedoch Karl ber Große später wieder abänderte 286). Für die Diözese Speher ergab sich durch diese pähstliche Verfügung ein geregelteres Versbältniß. Sie ward als Suffragan-Kirche für immer der Mainzer Wetropole unterworfen. Nach Baronius und einigen Handschriften dieser Verfügung war die Ausschrift derselben namentlich auch an den Bischof David zu Speher gerichtet 287).

Schon ein Jahr vorber batte Rarlmann, ber mächtige Fürst, wohl nicht ohne Beirath bes Apostels ber Deutschen, bem er seine Lieblingsstiftung, die Abtei Fuld, noch porber reichlich ausgestattet hatte, freiwillig bem Glanze ber Herrichaft entfagt, murbe vom Babfte Bacharias zum Kleriter geweiht, legte bie Gelübbe bes b. Benebitt's ab und fuchte und fand ben Frieden, ben bie Welt nicht geben kann, in einer einsamen Zelle auf Monte Casino. Dagegen erhob sich bessen Bruder um so gewaltiger und siegreicher, ba er nunmehr Auftrafien, Neuftrien und Burgund unter feiner herrschaft vereinte. In biefem Glanze feiner Macht erneuerte er auch bem Sochstifte Speher alle jene Freiheiten und Rechte, welche bie früheren franfischen Könige bemfelben verlieben batten 288). Der Abel und bas Bolt wünschte Bipin jum Könige; ber Pabst fand nichts Unbilliges in biefem Berlangen, und am 3. Märg 752 falbte und fronte ibn ber h. Bonifag als Bevollmächtigter bes Pabstes zu Soiffons im Aloster bes b. Mebarbus 289).

Noch ehevor Bonisaz am 5. Juni 755 auf einer neu unternommenen apostolischen Reise zur Bekehrung der Friesen sich die Krone der Blutzeugen des Herrn erward, durchreiste er, wahrscheinlich auf seiner Rücklehre von der Krönung Pipin's, unsere Heimath und weilte in dem neu errichteten Kloster Hornbach, am südwestlichen Ende der jetzigen Speherer Diözese. Diese Benediktiner-Abtei wurde vom h. Pirmin wahrscheinlich 740 gestistet200). Dieser eifrige Glaubensbote des südwestlichen Theiles der jetzigen Kheinpfalz stammte allem Anscheine nach aus Irland. Er kam,

<sup>288)</sup> Seiters, Bonisazius, S. 502. Aleber ben früheren Metropolitanverband Spepers haben wir uns schon in der Einleitung Rote 154 ausgesprochen. Aussührliches sehe man in Binterim's Denkwürdig. B. I. Th. II. 606. Seiters, Bonisaz, S. 485 ff. — 227) Baronii annales ecclesiastici ad annum 748. Eckard, de robus Franciae, tom. I. 480. Acta acad. pal. tom. VII. 196 mit dem Ausbrucke: "Davidi Spironensi episcopo." — 289) Alg's Urfundend. S. 4. Cod. minor, fol. 21. Lib. obligat. tom. III. 100. — 289) Stolberg, B. XXIII. 318 ff. Dr. Böhmer, regesta Carolorum, S. 1, nennt den 5. März als den Tag der Königsweihe. Nach Eckard hätte Pipin, bevor er zum Könige erhoben wurde, seinen Sis zu Katlerslautern gehabt. Corp. hist. medii aevi, tom. II. 2257. — 220) Alg's Gesch. der Abt. und Klöst. Th. I. 53.

wie fo viele andere feiner Orbensbrüber, von ber grünen Infel herüber, mit als Chorbifchof zu Mebelsheim, mit ber bischöflichen Beibe geschmitcht, voll Begeisterung ben Samen bes Evangeliums ausauftrenen und unermublich gu pflegen. Bas Bonifazius für Dittelbeutschland und ben Rieberrhein mar, bas warb Pirminius für Subbeutschland und ben Oberrhein, Bekehrer bes Boltes burch Lehre und Beispiel und Gründer firchlicher Anstalten zur bauerhaften Beschützung bes jungen Chriftenthums. Um bas Jahr 724 arfindete er, von einem alemannischen Eblen ermuntert und unterflütt, bas berühmte Aloster Reichenau am Bobensee. Birmin batte fich biebei bes besonberen Schupes bes machtigen Rarl Martel gu erfreuen. Dieß zog ihm ben haß bes alemannischen Berzogs Theobald zu. Der Beilige mußte 727 von Reichenau flieben, fand aber freundlichen Schutz bei bem Grafen Eberhard im Elfasse, welchem er bei Gründung bes Alosters Murbach behülflich mar. In mehreren anderen Alöstern führte Birmin bessere Bucht und Ordnung ein, so namentlich auch in der Abtei Weissenburg, und zwar sehr mahrscheinlich noch ehe Bischof David an ber Spine ber bortigen Benebiftiner und bes ganzen Bisthums ftanb 291). Aus bem Elfasse wurde Birmin vom Herzoge Obilo nach Babern berufen, wo er eine Reihe von Rlöftern ftiftete. Dort ließ ihn ein rheinfranklicher Abeliger, Werinher, welcher im Blies-, Wormsund Speher-Gaue reich begütert war, burch Abgefandte auffuchen und ihn bitten, zu ihm in bie Bogefen zu kommen. Boll Gifer für eine neue Ansiebelung seines Orbens reifte ber Beilige ohne Berang au Werinber in ben Bliesgau, welcher aum Bisthume Den geborte. Er ward auf bas Chrenvollste empfangen und erhielt freie Wahl, auf ben Landgutern Werinber's sich einen Ort zu erfiesen, um bafelbft ein Gotteshaus und Zellen für neue Schüler zu errichten. Er wählte endlich bie Stelle, wo fich bie Flugchen

<sup>281)</sup> Mone's Quellens. B. I. 28, wo das Wichtigste über Pirmin, namentlich auch eine Lebensbeschreibung in Bersen, mit gründlichen Erläuterungen abgedruckt ist. Rach der ältesten Lebensbeschreibung ging der Heilige später oft nach Beissendurg. Darin heist es: "Iter suum sanctum ad locum jocundum, qui vocatur Vuizandurg, saepe peragedat ibique abee et ab alis in Deo sibi conjunctis norma sancti Benedicti disputata per semitam suam remeavit ad propria, quae achuc vocitur callis sancti Pirminii." L. c. p. 35. In der metrischen Lebensgeschichte ist dieser Besuch also erzählt, S. 44:

<sup>&</sup>quot;Unde stylo moveor ego texere, quemodo dictus (65) Wizenburg vadit, virtute decoris amictus, Quo surgunt ad virtutes de crimine multi Ejus nectarea verbi dulcedine fulti,

A mundi scoria, quos purgando resilire Admonet inque bonis studet actibus hos redimere." (70)

Trnalb und Sualb zur Hornbach vereinen, und gründete baselbst bie später so reiche Abtei Hornbach. Sie trug Bieles bazu bei, in der dortigen, damals noch wilden Umgegend den christlichen Glauben auszubreiten, christliche Sitten zu pflegen, den Andau bes Bodens und die Verbreitung nützlicher Gewerbe, Wissenschaften und Künste zu befördern.

Mit freudigem Jubel empfing Birminius ben großen Apostel ber Deutschen, ben Wiederhersteller ber völlig gesunkenen Kirchenaucht im ganzen franklichen Reiche. Seine Lebensgeschichte erzählt bievon: "Es lasse sich leicht benten, welche Seligfeit beiben Mannern biese Busammentunft bereitet habe, ba einer bem anbern von ber empfangenen Gnabe mittheilte, einer ben anbern belehrte und von ihm lernte, und beibe im gemeinsamen Streben für Chriftus und sein Reich innig mit ihrem Herrn, auch innig mit einander verbunden wurden." Seiters fügt biefem noch bei: "Sie unterrebeten sich mit einander über die Lage und ben Zuftand ber Kirchen, erforschten und prüften bie Mittel und Wege, wie bie ihnen anvertrauten Gemeinden in vollkommener Eintracht ber Lehre und bes Lebens immer mehr und mehr befestiget, ber Segen bes Chris stentbums weiter und weiter verbreitet werben fonne. Birminius wurde durch diesen Besuch in seinem beiligen Gifer so sehr ermuthiget und bestärft, daß er nach bem Abschiede bes Bonifazius gemissermaßen ein zweites, geistiges Leben begann und Alles, mas er bis babin gethan, für Nichts achtend, neuen Aufschwung gewann. An praktischem Wirken mar sein Leben reich gewesen; bem wissenschaftlichen und beschaulichen Leben manbte er sich mit höherem Eifer feit ber Bekanntschaft mit Bonifag gu. Go lebte und wirkte Birminius nur noch turze Zeit, benn schon am 3. Nov. 753 wurde sein ebler Geist zur emigen Belohnung abgerufen 292).

Bischof David vernahm mit gerührter Theilnahme die Runde von dem hinscheiben des frommen Abtes zu Hornbach, welcher auf ber südwestlichen Grenze seines Kirchensprengels so wohlthätig für

Deiters, Bonisazius, S. 527. Rach bortiger Angabe wäre Pirminius erft nach Bonisazius gestorben. Dem ist nicht io. Siehe hierüber meine Gesch. ber Abteien, Th. I. 58, Note 9. Bon Pirmin sind auch noch Domestien vorhanden, welche Mabillon, voter. analoctorum, tom. IV. 569 herausgab. — Im Speyerer Todienduche ist sein kest nicht angemerkt, wohl aber in dem Calendario des Reustader Stisses, so wie in zenem des St. Georgien Hospitals zu Speyer. Auch die Regulae chori, tom. II. 261, sühren diesen Tag als Festag: "S. Pirminii episcopi" an. Die Kirche zu Godramstein im Jahre 1469 war dem h. Pirmin geweiht. Allerhandt Rachtung zub Matthia, fol. 81. Die Kirche zu Einsheim bei Oppenheim ist ebenfalls diesem heisigen gewidmet. Die Kirche zu Walsheim, Dekanats Zweibrüden, wird eben zur Ehre dieses Peiligen gebant.

vie Berbreitung und Befestigung des christlichen Glaubens gewirkt hatte. Noch schmerzlicher ward aber sein Herz verwundet, als zwei Jahre später ihm die Trauerbotschaft zulam, daß sein eben so umsichtiger, als seeleneifriger Erzbischof unter den mörderischen Streichen raubsüchtiger Heiden im Frieslande erlegen sei. Wahrscheinlich schauete er bessen Leiche zu Mainz, wo dieselbe vom Bolke und der Geistlichkeit seierlichst empfangen und dann im frommen Wettstreite zur Ruhestätte nach Fuld begleitet wurde.

David selbst ward unseres Dafürhaltens im August 760 zu Grabe gerufen 293). Simonis schreibt von ihm: "Es war dieser Bisschof ein gar weiser, vernünftiger und dazu gottesfürchtiger, ehrlicher Herr, ber sich in seinem ganzen Leben geschicklich, löblich und unstrasbar hielt." Sowohl Epsengrein, als Simonis räumen diesem Bischofe nur acht Amtsjahre ein, während Johann von Mutterstadt und dessen archivalische Quelle dieselben auf achtzehn ausbehnen, was mit unserer urkundlichen Nachweisung fast ganz übereinstimmt.

## Bweiter Abschnitt.

Bon der Metropolitanverbindung der Bischöfe zu Speper mit Mainz bis zu der freigegebenen Bahl derselben, oder von 761 bis 1124.

### **Basinus**, neunter Bischof, von 761 bis 770.

Die Metropolitanverbindung, in welche ber bischöfliche Stuhl von Speher burch die pabstliche Bestimmung von 748 für immer gebracht wurde, hatte nun auch ihre gesetzlichen Rechte und Obliegenheiten für die Erzbischöfe von Mainz und für die fortanigen Oberhirten zu Speher. Vor Allem mußte die neue Wahl eines Speherer Bischofes von dem Metropoliten in Mainz nach den Borschriften des Kirchenrechtes geprüft, und wenn sie gültig ersfunden ward, bestätiget werden. Nur dem Metropoliten stand es

<sup>288)</sup> Rig's Urfundenb. S. 4. Die lette Urfunde, worin sein Rame erscheint, ift vom 4. Aug. 760. In einer vier Tage später ausgestellten Urtunde wird seiner nicht mehr gedacht. Sohin dürfte David zwischen bem 4. und 8. Aug. gestorben seyn. Trad. posses. Wizenb. p. 138 und 158.

m, bem Renerfornen bie beilige Beibe ju fpenben ober bie Bollmacht bieran einem anberen Bischofe an ertheilen. Ergaben fich Magen gegen bie Amtsführung, bie Lehre und ben Banbel eines Oberhirten, so batte ber Metropolit bieselben zu untersuchen und wenn fie von Bichtigkeit waren, auf einer Synobe biefelben au schlichten, ben Rachläffigen im Amte brüberlich zu ermahnen, ben Schulbbaren väterlich zu bestrafen. Der Metropolit mar ferner befugt, ben Kirchensprengel ber seiner Oberauflicht unterstellten Bischöfe rudfictlich ber Lehre, Gebranche, Sitten, bes Bermogens an überwachen, Anftande an vermitteln und Difftande an beben. Ihm kam es zu, die vorschriftmäßigen Provinzialspnoben auszuschreiben und barauf ben Borfit zu führen; Berufungen bon biscoflicen Entscheidungen anzunehmen und zu schlichten; bie nothigen Empfehlungsschreiben für reisenbe Bischofe auszustellen, bie ben niebern Beiftlichen von ihren Oberhirten ertheilten au prilfen, überhaupt über alle wichtige Ereignisse und Unternehmungen in ben seiner Obbut anvertrauten Kirchensprengeln sich Bericht erstatten zu lassen, um babei nach Recht und Pflicht zu verfahren.

Basinus war ber erste Bischof zu Speher, bessen Wahl nach obigen Verpslichtungen von bent h. Lulius in Mainz unterssucht und bestätiget wurde 293). Bon diesem unmittelbaren Rachsfolger des h. Bonisazius erhielt Basinus sohin auch die bischossliche Weihe.

Wie wenig man sich rücksichtlich ber Neihefolge und Amtsjahre ber ersten Oberhirten von Speher auf die dortigen Geschichtsschreiber verlassen kann, sinden wir auf eine recht schreiende Weise auch an Basinus bestätiget. Johann von Mutterstadt räumt ihm, getreu seiner leitenden Quelle, den britten; Simonis, der auch Jesse mitzählt, wie Ehsengrein, den fünsten Rang ein. Letzterer läßt ihn, um nicht, wie Simonis, durch vielsährige Lücke in Berlegenheit zu gerathen, vom Jahre 686 an während neun und sechzig Jahre und acht Monate die Insel tragen; Simonis nur sieden Jahre und acht Monate, von 741 bis 749; Johann von Mutterstadt aber acht Jahre, die er, wie immer, nicht besonders bezeichnet. Alle diese Angaben sind unrichtig, wie alsbald erhellen wird.

<sup>294)</sup> Er wird auch Basinis und Basilius genannt. Die Chronis bei Estard legt ihm gar den Ramen Erasmus bei und räumt ihm die dritte Stelle ein. Corpus hist medii aevi, tom. II. 2258. B. Baur sagt von ihm: "Basinus episcopus sud Carolo Martello Dragododoni successi, certa praedia et possessiones Moguntiae sitas in utilitatem suae ecclesiae dono accepit a Regnoaldo comite. Hic cum sedisset annis septem mensibus octo in pace quievit, anno Domini 767."

Es tft feine zu febr gewagte Unterftellung, wenn wir behand. ten. Bafinus fei, ebevor er auf ben bischöflichen Stuhl ju Speter - wohl burch Bipin ben Rurgen - erhoben warb, - Benebittiner au Weissenburg gewesen. Im Jahre 753, ben 22. April. wurde in bem bortigen Rlofter eine Urtunde ausgefertiget, vermöge welcher ein gewiffer Gabbo biefem Rlofter feine Guter, Gebanbe und Leibeigenen, die er zu Dauchendhorf beseisen hatte, verschenkte. Diefe Urfunde ichrieb und unterschrieb Bafinus, Diaton 295). Sollte bas nicht unfer Bafinus gewesen febn? Sicher maren es bamals nicht die minder begabteften Monche, welche die Urfunden abfaßten. And ber fo berühmte Benediftiner Ottfried schrieb nach unferer Quelle mehrere Urfunden in ber Abtei Weiffenburg 296). Bom Jahre 756 besitzen wir ebenfalls eine Schenkurtunde fur Beiffenburg, welche in bemfelben Ronvente und für benfelben von Bafinns gefdrieben und unterschrieben wurde 297). Wir ertennen in biesem Bafinus ben eben fo einfichtsvollen, als frommen Benebiftiner, welcher nach bem hinscheiben feines geiftlichen Baters, unter beffen Leitung er gebildet ward, vielleicht felbst auf bessen letztwillige Empfehlung, mit ber bischöflichen Miter zu Speber geschmudt marb.

Die erste zuverlässige Kunde von Bafinus, als Bischof zu Speher, sinden wir in einem Schenkbriefe vom 13. Aug. 762. In bemselben überließ der frankische König Pipin, nach dem Wunsche seiner geliebten Gemahlin Bertrade, der Abtei Prüm in der Eisel, welche der Königin Bater, Herikert, 722 gestistet hatte, verschiedene Geschenke, nebst anderen auch die St. Medardus Kapelle zu Altrip am Rheine in unserer Heimath. Unter den vielen ansehnlichen Zeugen, welche diese Urkunde nnterschrieden, lesen wir auch Bassinus, Bischof von Speher 298).

Wahrscheinlich ist es auch, daß Basinus auf der Reichsverssammlung, welche zu Worms von Pipin wegen des abgefallenen baherischen Herzoges Tassilo abgehalten wurde, anwesend war, noch mehr aber, daß er, wie auch schon Ecard bemerkt hat, mit den andern Großen des Reiches der letztwilligen Berfügung Pipin's in der Abtei St. Denis und dessen Beerdigung daselbst im Jahre 768 anwohnte 299).

Wanbelbert, Diakon ber Abiei Prum, welcher in ber Mitte bes neunten Jahrhunderts lebte, giebt uns die weitere Nachricht,

<sup>295)</sup> Trad. poss. Wizenb. p. 139.—296) Ibid. p. 246.—297) Ibid. p. 211.—290) Mabillionii annal. Bened. tom. II. c. 26. Hontheimii hist. Trev. I. 122. Calmet, I. 277. Diesen Besit bei Altrip erhielt später bas Stift zu St. Goar. Rig's Urfundenb. S. 166.—200) Eckard, rerum Franciae, tom. I. 601.

baf Bafinus von bem b. Bonifag jum Bischofe geweiht worben fei und baf berfelbe mit Bonifagens Nachfolger, bem b. Lullus, und bem Würzburger Bischofe Meingoz die über bem Grabe bes b. Goar's neu erbaute Kirche eingeweibt babe 300). Die erste Bebauptung ist nichts weniger, als richtig, ba, wie wir zuverlässig wissen, Bischof David von Speher noch im Jahre 760 bei Leben war, mahrend ber h. Bonifag 755 ben Martertod erlitten bat. Sie moge fich babin beziehen, wie fie auch schon Brower beschränkte, bag Basinus aus ber Schule ober aus bem Orben bes b. Bonifaz - ex disciplina sancti Bonifacii - bervorgegangen fei. welche Angabe volle Richtigkeit hat. Wanbelbert's zweite Behauptung, bag Bafinus bei ber feierlichen Ginweihung ber Rirche zu St. Goar und ber wundervollen Erhebung ber Bebeine biefes Beiligen zugegen war, bat mehr Grunbe für fich. Für bie beffere Berrichtung ber Zelle bes h. Goar's hatte ber Brümer Abt Affuerus ben König Bibin icon auf ber Wormser Reichsversammlung angefleht. Bipin schenkte biefe Belle ber Abtei Brum und versprach Bulfe zur Erbauung eines neuen Gottesbaufes baselbst. Allein erft fein erlauchter Sohn Karl leiftete biefelbe. Affuerus unternahm ben Bau. Kaum war berfelbe vollendet und zur Berberge frommer Bilger Zellen errichtet, fo erschienen nach bem Bunfche bes Königs bie genannten Bischöfe, um bem Sause bes Herrn bie kirchliche Weihe zu ertheilen. Es geschah bei großem, freudigem Bubrangen ber Bilger. Nachbem bie Weihe beenbet mar, murbe brei Tage gefastet und unter heißem Gebete ber Bischöfe, Aebte, Beiftlichen und übrigen Gläubigen ber Allmächtige angerufen, um bie Gebeine seines frommen Dieners Goar zu entbecken. wurden, wie Wandelbert ausführlich erzählt, wunderbarlich aufgefunden und bem neuen Gotteshaufe in einem ichonen Grabgewölbe beigefett 301).

Während Basinus ben oberhirtlichen Stab zu Speher führte, erwarb sich unser jetziger Diözesan-Heiliger, Philipp von Zell, durch seinen frommen Wandel und glaubenstreuen Eifer für die christliche Gesittung seiner Umgebung die Krone des ewigen Lebens.

<sup>300)</sup> Wandelbertus in actis b. Goaris. Ueber die Unzuverlässigsteit bieses Biographen siehe auch Rettberg, B. I. 465. — 301) Siehe hierüber Broweri annal. Trev. tom. I. 379. Warum weber der Trierer Erzbischof, in bessen Diözese die Zelle St. Goar's lag, noch der Erzbischof von Köln dieser Festlicheleit beiwohnte, durfte mit Recht auffalen. Der Trierer Erzbischof erschien wohl nicht, weil er mit der Abtei Prüm wegen Goar's Zelle in Streit war, welcher Streit erst 780 auf der Synode zu Paderbarn zu Gunsten der Abtei entschied ward. Harzheim, tom. 1. 243.

Er war von Geburt ein Englander, verließ aber fein Baterland, um bie Graber ber bb. Apostel Beter und Baul aufzusuchen und fich bem besonderen Schutze biefer Beiligen zu empfehlen. Philipp permeilte zu Rom langere Zeit und zeichnete fich burch einen frommen und klugen Sinn fo vortheilhaft aus, bag ihm auf Befehl bes Oberhauptes ber Kirche bie Priefterweihe ertheilt warb. Durch ein inneres Drängen nach ftiller Abgeschiebenheit getrieben, verließ er bie Sauptstadt ber Christenheit wieder, burchpilgerte Gallien, tam mit einem gleichgefinnten Gefährten, Beroscolf, welcher ebenfalls Briefter mar, als Bipin bas frankische Reich beherrschte, in unfere Gauen am Rheine und ließ sich endlich im Wormsgane, an ben öftlichen Borhugeln bes Donnersberges, in einer walbigen Einobe nieber. Sier übte er fich mit feinem Gefährten in allen Werten ber Gottseligkeit. Der Beilige war eifrig im Gebete, ftreng in Abtobtung feines Fleisches, bemuthig in feiner Gefinnung, erbaulich in feinem Handeln und thätig in ber Liebe zu Gott und bem Nachsten. Unter Beihülfe guter Menfchen errichtete Philipp bei feiner Belle zur Chre bes b. Michael's ein Bethaus. Der Ruf seiner Gottergebenheit verbreitete sich balb in ber Umgegend, und viele Gläubige aus der Nähe und Ferne kamen zu der Zelle bes Beiligen, sich an feinem Worte zu erbauen und unter feiner Bufprache und Leitung fich burch aufrichtige Buge und reumuthiges Bekenntnig ihrer Bergehungen mit bem himmel auszuföhnen. Nachbem Philipp auf biefe Weise viele Jahre bem herrn gebient batte, marb seine Seele von ben Banben bes Leibes befreit und in bas himmlische Baterland aufgenommen. Seine irbische Bille murbe in bem Bethause, welches er erbaut hatte, beigesett, spater in ber neuerrichteten Salvators-Rirche baselbst ben Gläubigen bis ju bem Jahre 1531 jur Erbauung vorgezeigt.

Viele Wunder sollen, nach der Legende des Heiligen, seine Ruhestätte verherrlichet haben. Eines derselben, welches durch ein altes Gemälde verewiget ist, wird auf folgende Beise erzählt. "Als Philipp vom Fieber dahingerafft wurde, nahmen die Engel seine Seele in den Himmel auf, aber die Brüder des Heiligen, die stets um ihn waren, bereiteten ein Grab und legten die entseelte Hülle auf die Bahre. Um diese Zeit erging ein königlicher Beschl, daß alle Franken in den Krieg ziehen sollten. Auch ein alter Freund tes Heiligen, ein Großer des Reiches, welcher seine Rückehr zu Gott den Bitten und Ermahnungen desselben zu verdanken hatte, mußte mit seinen Wassenkenten ausbrechen. Bei eilendem Zuge vergaß der Reisige, sich, wie er bisher immer zu thun

gewohnt war, ben Segen bes Mannes Gottes an Bell erthellen au laffen. Raum erinnerte er fich jedoch bes Berfaumnisses, so tehrte er eilends zurud, tam zur wohlbekannten Hutte bes Heiligen, fand ihn aber entfeelt auf ber Bahre liegen. Da überwältigte ihn ein übergroßer Schmerz und mit weinenber, weheklagenter Stimme rief er aus: Ach! Bater! ohne beinen Segen habe ich nie eine Reise angetreten, benn bein Segen biente mir ftatt bes Belmes und Schilbes! Kaum waren biefe Worte wehmuthig gerufen, ba verherrlichte ber Allmächtige, welcher fterben läßt und wieber lebendig macht, ben Heiligen burch ein Wunder, indem fich berfelbe nen belebt auf ber Bahre erhob, fich auffette und zum Ritter fprach: Riebe bin, benn Alles wird bir mit Gottes Bulfe gluden, aber bann erinnere bich Zeit Lebens biefes Ortes. Gefund geheft bu und wohlbehalten wirft bu wieber heimkehren. Darauf fegnete er ihn mit bem Zeichen bes beiligen Kreuzes und legte fich wieder entfeelt auf die Bahre nieder 1302).

Die Zelle bes Heiligen mit ihrem Bethause wurde später der Abtei Hornbach übergeben. Es hatte sich daselbst ein immer mehr in Aufnahme gekommener Wallsahrtsort gebildet. Abt Abelbert don Hornbach, der 1105 diese Würde erhielt, baute zu Zell eine neue Kirche, erhob sie zu einem Stifte mit einer von der Abtei Hornbach abhängigen Probstei, nebst fünfzehn Chorpfründen, welche 1230 auf eine Dechanei mit zwöls Chorpfründen vermindert wurde, deren Inhaber den seierlichen Gottesdienst pslegen, die Pilger besehren und mit Gott im Bußgerichte versöhnen mußten. Den 12. Aug. 1248 wurde die Stistsfirche neu eingeweiht zur Ehre bes Heiligen, dessen, deren Gebeine darin ruheten. Dieses Stift erhielt sich mit einer eigenen, darin gegründeten Bruderschaft, die es zu Gunssten der Universität Heibelberg 1551 ausgehoben wurde 303).

Wohl führte noch Basinus ben oberhirtlichen Stab zu Speher, als Karl ber Große 772 bie Bischöfe sowohl, als übrigen Für-

Siehe besonders: Diplomatische Gesch. des Stiftes Zell von J. G. kehmann, S. 20. Für diese Darstellung wurde der emsige Forscher und Pfieger der beimathlichen Geschichte im Aprilheste des Jahres 1846 der vom lichtsreundlichen fetstsindigen Pfarrer Franz heransgegedenen "Porgenröthe" ditter getadest, zu don Letterem, der sich vor der ganzen christischen Welt die Erlandniss herausnahm, die Gottheit Christi mündlich und schriftlich zu läugsen, die Amtsbrüder Lehmann's ausgesordert, diese Schmach des Protestantismus der Psalz in den Didzesanspnoden an Lehmann zu rächen. Welch unparteitische und freisunge Lichtsreundlichteit! Sich erlaubt man, den Ecstein des christischen Glaubens zu unterwühlen und zu zerschlagen, dem Bruder aber im Lichen Rechte gestattet man nicht einmat, undesangen eine Gristliche Legende nachzurzählen!! — 300) Siehe die dessallsge Urtunde in Rig's Gesch. der Kibster, Th. I. 319.

sten des fränkischen Reiches nach Worms berief, wo der Arieg gegen die Sachsen und derer Bekehrung zum Christenthume bescholssen wurde. Ob Basinus noch lebte, als 774 der Abt Gunzdeland von Lorsch nach Speher kam und den dort weilenden Kaiser bat, mit Hildegarde, seiner Gemahlin, und seinen dreien Söhnen Karl, Pipin und Ludwig die seierliche Einweihung der zu Lorsch neu erbauten Abteikirche durch eine huldvolle Gegenwart zu versberrlichen, und ob auch Basinus an dieser den 24. Sept. wirklich begangenen Festlichkeit, welcher der Kaiser mit vielen Bischöfen und Fürsten des Reiches freudig beiwohnte, Antheil nahm, darzüber fanden wir keine sichere Kunde 304).

Bann und wo Basinus zu Grabe gerufen wurde, ist un-

#### **Fraido,** zehnter Bischof, von 782 bis 793.

Der Nachfolger bes Basinus auf bem bischöflichen Stuhle zu Speher war Fraido. Dieser Name erscheint auch in einer Urkunde des von Professor Zeuß herausgegebenen Weissendurger Codex von 776. Dort ist es aber ein Leibeigener des Weilers Westhof, welchen mit sechs anderen ein gewisser Heribert der Abtei zum Beschenke machte. Wir glauben, daß Fraido, ehe er auf den bischöflichen Stuhl zu Speher erhoben wurde, Abt zu Klingenmünster gewesen sei. Das älteste Sterbregister der Abtei Reichenau enthält nämlich, neben den Namen vieler anderer, im achten und

<sup>2014)</sup> Codex Laureshamensis, tom. I. 18. Basinus soll auch von einem gewissen Grasen Regivald einige Güter bei Mainz zum Geschenk erhalten haben, wosür wir jedoch keine urkundliche Bestätigung sinden. — Um eine Probe auszubewahren, wie in dem fürstölichsstigung kinden. — Um eine Probe die historische Beschreibung der Bischösse behandelt ift, solge Nachstehendes: "Ob Basinus, oder wie andere schreiben, Basilius dem Bischos Oragobodo in der Regierung gleich nachzesolget sepe, darüber seynd die Historici nicht einig. Simonis in seiner historischen Beschreibung aller Bischos nu Speper Vermeynet, es habe das Bistum 55 Jahre ledig gestanden; was aber desten Ursache sepe, könne man eigenstich nicht sinden. Darauf habe Basinus anz gefangen zu regieren. Belche Meynung dann auch andern am wahrscheinlichten zu seinen dies Mehrung dann auch andern am wahrscheinschiesten zu seinen des Padstes Jacharia I. und des königl. Groshosmeisters Caroli Martelli: solle 17 Jahre und 8 Monate regiert, und von einem sicheren Grasen (den einige Regwald), andere aber Regnoald nennen, sein Geschecht aber daber nicht bestimmen noch anzeigen,) etlige liegende Güter um und bey der Stadt Maynz Anno 749, wo auch sein seliges Dinscheden erfolget, geschentt besommen haben." Wie weit diese Beschreibung forigesührt wurde, sonnten wir nicht ermitteln.

neunten Jahrhunderte Berftorbener, ben Namen Flaido als Bischof und Abt von Klingenmunfter. Welch ein anderer Bischof follte biefes gewesen sehn, als Fraibo von Speher?305) Mit Fraibo, ben Simonis unrichtig Praido nennt, lenken bie Speherer Chronisten fammtlich in Bezug auf bie Reibenfolge ber Bischöfe von Speber in die rechte Ordnung ein 306). Die richtige Bestimmung ber Amtsjahre will ihnen jeboch nicht gelingen. Ehfengrein, wie Simonis, läßt biefen Oberhirten vier Jahre feine Burbe befleiben. · Simonis ware er 814, wie Rarl ber Große, von biefer Welt abgerufen worben. Er hatte sohin erft 810 bie Speherer Infel erhalten. Dem ift aber nicht fo. Wir besitzen eine Urfunde von 782, in welcher Fraibo icon ale Bifchof von Speyer ericheint. Rarl ber Große hielt in biefem Jahre, wie bie Geschichtsbücher von Paderborn melben, nachbem er von Rom gurudgekehrt und mit bem Babfte Sabrian über bie firchliche Ginrichtung Sachfens sich verständigt hatte, eine Versammlung ber Bischöfe und Großen ju Paderborn, um über biefe Einrichtung sich näher zu besprechen 307). Bei biefer Reichsversammlung war auch Fraido. Er bat dabei ben hochberzigen Kaiser, die Freiheiten ber Speherer Kirche, ber Liebenfrau und bem b. Stevban geweiht, wie fein Borfahrer, namentlich wie sein Bater Pipin, wohlwollend zu bestätigen. Wollte man fich ber Meinung bes Hofraths Loebel anschließen, welcher annimmt, daß die Erneuerung ber Freibriefe bamals gewiffermagen bie weltliche Belehnung gewesen fei ober, wie fpater, mit berielben ertheilt wurde und baber nicht lange nach ber jeweiligen Erhebung bes Bischofes stattgefunden hatte: so burfte Fraido damals noch nicht lange die Speherer Miter getragen haben. Durch eine im offenen Felblager (Harenberg) am Zusammenflusse ber Lippe am 25. Juli 782 ausgestellte Urfunde 308) erklärte Rarl jum

<sup>305)</sup> Siehe Mabill. annal. Bened. tom. II. 408, auch Grandidier, l. c. tome II. p. CXCIV. & CCCXXV. Rach Galliae christianae tom. V. 716 war Fraddo, ehe er den dischöstichen Stuhl bestieg, Benediktiner zu Beissenung. Tradit. posses. Wizend. p. 113. — 306) Auch der Codex minor, welcher Jesse micht mitgählt, nennt, wie Ecard am angesührten Orte, Fraido den neunten Bischof, sol. 21 d. B. Baur sagt: "Data est haee libertas in Herenderg... anno Fraidonis primo, qui praesul inclitus anno sedis suae quarto ex hac luce subducitur." — 307) Annal. Paderd. lid. I. ad an. 782. Harzheim, I. 245. — 308) Asg's Urtundend. S. 4. Codex minor, fol. 21 et liber obligat. tom. III. 100. Wie sehen nicht ein, warum Reitberg in seiner Kirchengesch. Deutsplands, B. I. 642, diese Urkunde in das Jahr 809 gerückt haben möchte. Auch im Jahre 782 war Karl an der Lippe, wie Böhmer's Regesten S. 13 nachweisen. Das Jahr 782 war kas vierzehnte Karl's fränklicher Regierung und das neunte der lombardischen. Allerdings hindert hiernach der Ausbruck "imperator Romanorum", weil Karl erst am 25. Dez. 800 als Kaiser gekrönt wurde.

Beile feiner Seele und jum Wohle bes Reiches, bag bie Speperer Rirche und alle ihre Dörfer, mogen biefe im Speherer Sprengel ober im Wormser ober sonstwo gelegen sehn, von allen Steuern und Abgaben, welche ber foniglichen Rammer zusteben, und von bem Beerbanne befreit feien; bag fohin tein öffentlicher Richter Ramens ber koniglichen Rammer von ben Hörigen biefer Rirche Etwas abforbere, indem jegliches folder Reichnisse aus königlicher Freigebigkeit bem Bischofe zustehe. Diefe Urfunde, auf welche fich Simonis und Chfengrein berufen, ohne ihre richtige Ausstellungszeit zu kennen, ift wohl ber einzige Grund, warum ber Erftere ermabnt, bag Bischof Fraibo bei bem großen Raiser wegen seiner Runft und Geschicklichkeit und wegen seines rechten und erbaulichen Wanbels in fonberlicher Gnabe und Wohlwollen geftanden babe. Ans ber angeführten Raiferurfunde erkennen wir nebenbei, bag bas Sochstift icon bamals nicht nur in feinem Sprengel, sonbern auch in bem Wormsgaue nicht etwa blog Höfe, sonbern ganze Beiler besessen hat. So wuchs schon bamals immer mehr sein Befitthum und Anfeben freudig empor.

Wahrscheinlich saß Fraido in der Mitte der Bischöfe und Großen des Reiches, welche der Kaiser im Monate August 786 nach Worms berief, um den Aufruhr der fränkischen Grasen und Abeligen zu untersuchen und nach Gebühr zu bestrasen 309). Im folgenden Jahre am 14. Juli weilte Karl in der Speherer Königspfalz 310), als er das Bisthum Bremen errichtete, ihm zwei Bezirke mit zehn Gauen unterwarf, es mit siebenzig Mansen Feldes und den darauf wohnenden Leibeigenen ausstattete und für dasselbe nach dem Befehle des Pabstes Hadrian und dem Beirathe des Mainzer Erzbischofes Lullus und der übrigen anwesenden Bischof von Bremen mit den besten Wünschen für das Wohl der

Allein wir sehen lieber die beiden Wörter als Einschiehsel späterer Abschrift an, als daß wir das Datum der Urkunde verwirren. Berdächtigen können wir dieselbe nicht, da der Codex minor zu großes Ansehen für uns hat. Auch ist dieser Urkunde in Urkunden Deinrich's IV. und Konrad's III. erwähnt. Nach Annales regum Francorum p. 45 hielt damals Karl auch einen Reichstag an der Lippe. Daß Fraido während des ganzen Krieges im Geleite des Kaisers war, ist nicht glaublich. Erst auf der 781 zu Worms abgehaltenen Reichsversammlung bat man sa: "Ut episcopi deinceps ad militiam proficisci ne cogerentur, exceptis duodus aut tribus doctis ad benedictionem dandam et ad periclitantium reconciliationem saciendam, sed alii omnes in suis parochiis resideant." Harzheim, con. Germ. tom. I. 244. Alsatia dipl. tom. I. 44 ist das Facsimise einer Urkunde von Karl dem Großen von 772 in Kupfer gestochen, welche die Rechtheit der unstigen nicht beeinträchtiget. — 309) Harzheim, l. c. tom. l. 258. — 310) Rach Böhmer's Regesta Karolor. p. 15.

unruhigen Sachsen ernannte<sup>311</sup>). Damals ermahnte auch ber eben so tapfere, als weise Kaiser in einem besonderen, an alle Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte gerichteten Rundschreiben den Bischof von Speher eben so nachdrucksam, als schön, für einen besseren Unterricht in den Dom- und Klosterschulen Sorge zu tragen. Karl bemerkte, schon gar viele Schreiben erhalten zu haben, in welchen der Sinn zwar erfreulich, aber die Ausdrucksweise gar zu sehr verfehlt gewesen, weßhalb zu befürchten stände, daß ohne bessere Schreibart endlich auch der Sinn der heiligen Schriften nicht mehr richtig verstanden werden könnte<sup>312</sup>).

Wohl war auch Fraido zu Ingelheim gewesen, als der Kaiser im folgenden Jahre eine Reichsversammlung daselbst abhielt, worind der baherische Herzog Tassilo des Meineides und Hochverrathes schuldig erklärt, seines Herzogthums entsett und zum Tode verurtheilt wurde. Das Todesurtheil ward in eine Klostereinsperung verwandelt. Zu St. Goar wurde der unglückliche Herzog geschoren, dann in die Abtei Fuld und später nach Lorsch gebracht, wo er sein Grab gesunden haben solls13).

Ist die Angabe der Sinsheimer Chronik richtig<sup>314</sup>), so wäre Fraido noch 813 bei Leben gewesen. Dann dürfte er sicher 794 der großen Synode zu Frankfurt beigewohnt haben, bei welcher, außer dem Kaiser und den pähstlichen Abgeordneten, sich an dreihundert Bischöfe und Aebte, Fürsten und Grasen versammelt hatten, und wobei nicht nur allein die irrige Lehre zweier spanischer Bischöfe über das Verhältniß des Sohnes Gottes zum Vater, sondern auch über die Verehrung der Bischösse Sohnes Gottes zum Vater, sondern auch über die Verehrung der Vildnisse Christi und der Heiligen verhandelt, viele zeitgemäßige Bestimmungen für die Geistlichen getrossen und auch mehrere weltliche Verordnungen erlassen wurden 315).

<sup>311)</sup> Harzheim, l. c. tom. I. 260. — 312) "Optamus enim vos, sicut decet ecclesiae milites, et interius devotos, et exterius doctos castosque bene vivendo et scholasticos bene loquendo, ut quisquis vos propter nomen Domini et sanctae conservationis nobilitatem ad videndum expetierit, sicut de aspectu vestro aedificatur visus, ita quoque de sapientia vestra, quam in legendo seu cantando perceperit instructus, omnipotenti Domino gratias agendo, gaudens redeat." Harzheim, l. c. p. 262. Es gab damals dreierlei Schulen, Pfalsfoulen, in den Pfalsen des Königs, welchen der Erzsaplan vorstand; disconside Schulen, welche unter der Aufschit des Bischofes standen, und Stosterschulen dei den Abteien. — 313) Harzheim, l. c. tom. I. 262. Ganzanderer Ansicht über Lassic ist Buchner in der Gesch den Bayern und nach ihm auch Stosters's Gesch. B. XXIV. 434. — 314) Mone's Quellens. B. I. 212. Die Sinsheimer Chronit ist sedoch in ihrem ältern Theile höcht ungwerlässig. — 315) Harzheim, l. c. tom. I. 323. Stossberg a. a. D. B. XXIV. 499.

Am 28. Fannar 814 wurde der große Kaiser Karl, welcher so Bietes für das Wohl seines Volkes und die Verbreitung, den Schirm und die Reinheit des Glaubens gethan hatte, zu Aachen zu Grabe gernfen. Nach seinem drei Jahre vorher angesertigten Testamente erhielt anch der Bischof von Speher etwas von seinem reichen Rachtasse. Ob Fraido das kaiserliche Vermächtnis noch empfangen habe, wissen wir nicht. Nach Spsengrein und Simonis soll Fraido, wie wir schon hörten, in vemfelben Jahre zum großen Leidwesen seiner Untergebenen des Todes verblichen sehn.

Sein Sterbetag wurde, wie wir bereits vernommten haben, in ber Abtei Reichenau gefeiert317).

### Benedikt,

eilfter Bifchof, von 814 bis 829.

Sowohl Frey in seiner Beschreibung bes Rheinkreises, als wie auch Binterim in seiner Geschichte ber beutschen Conzisien, lassen auf ben Bischof Fraibo, nicht wie alle Chronisschreiber bes Bisthums Speher, Benedikt, sondern wie Günther, bessen Schriften ber Erstere benützte und mit dem sich der Letztere darüber in Brieswechsel gesetzt hatte, Benedikt's fünften Nachfolger im Amte, den Bischof Bernhard, folgen. Bir forschten begierig den Gründen

<sup>216)</sup> Riahardi vita Caroli, cap. 33 bei Pert. Mon. Ger. tom, II. 461. — 317) Um auch eine Probe zu geben, wie F. Ch. Günther die Geschichte der Speperer Oberhirten behandelt, lassen wir hier das Leben Fraido's folgen: "IX. Fraido. Obschon Ensengrein, dann der Undenannte, dem Simonis nachgeschrieden hat, Brusch und andere Annalisten Spepers, dem Fraidoerst im Jahre 810 zur dischöflichen Bürde gelangen lassen: so unterliegt es gleichwohl keinem Zweisel, daß er den Bischosskuhl schon im Jahre 782 imme gehadt habe. Den Beweis liefert uns eine Urkunde, in welcher Karl der Große das Childerichische Privilegium in der nämlichen Form und Weise behätiget und erneuert, wie es dessen Nater Pipin dem Bischos 782 im ossena hatte. Die Bestätigung geschah an 24. Julius des Jahres 782 im ossena hatte. Die Bestätigung geschah an 24. Julius des Jahres 782 im ossena hen Primaten Cachsens umgeden war. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Karl in dieser großen Bersammlung dem neuen Bischof zugleich die Inwestitur aus eine seterliche Weise ertheilt habe; wenigstens giedt das von ihm ausgeschellte Ochlom zu verstehen, daß Fraido gegenwärtig gewesen, so wie uns auch die Geschichte selbzuge beigewohnt daben. . . Fraido mag mit den übrigen Bischichte selbzuge beigewohnt daben. . . Fraido mag mit den übrigen Bischichte selbzuge beigewohnt daben. . . Fraido mag mit den übrigen Bischofen dem Keldzuge beigewohnt daben das folgende Jahr in Worms hindrachte, zu seiner Kirche in Speper zurückgekehrt sehn. — Der Bikar Sefried meldet, er habe bei derselben drei Jahre restürt, das wäre bis zum Jahre 793, was auch mit der Zeitrechnung seines Rachfolgers übereinstimmt. Im strengen Sinne hat er Recht, wenn man nämlich jene Jahre, in welchen er abwesend war, hinwegrechnet. Außerdem müssen wir annehmen, daß er eilf Jahre unser Kichof gewesen ist." B. I. 135.

nach, welche biese Versetzung rechtsertigen sollten, fanden aber nicht einen einzigen, der auch nur dem Scheine nach genügt hätte, und sonnten uns daher nicht bestimmen lassen, von der alten Reihenfolge der Speherer Bischöse abzugehen 318). Schon Lehmann in seiner Speherer Chronit bringt zwar diese Versetzung in Anregung; allein ihn verleitete dazu die unrichtige Leseart einer Stelle über das 809 zu Nachen wegen des dem allgemeinen Glaubensbekenntnisse von Constantinopel beigesetzten "filioque" abzehaltene Conzil, wornach der Abt Abelhard von Corbei, der Bischof Jesse von Amiens und der Bischof Vernhard von Worms nach dem Wunsche ves Kaisers zum Pabste Leo nach Kom abgesandt wurden, um Besscheid zu erholen 319).

Aus ben Jahren, in welchen Benebikt an ber Spitze ber Speherer Diözese stand, konnten wir leider keine Urkunde vorfinden. Brusch, Epsengrein und Simonis schreiben von ihm, daß er von Ludwig dem Frommen 814 das Bisthum erhalten und es mit großer Weisheit und Heiligkeit verwaltet habe. Auch wäre er nach diesen Schriftsellern auf der 820 zu Aachen abgehaltenen

wird an seinem Orte aus Urkunden dargethan werden, daß in den Jahren 893 ff. Bischof Einhard in der Reihe der Speyrischen Bischöfe gestanden sei; auch sindet Bernhard nach den Zeiten Karl's des Großen keinen Platz er muß also unter diesem, und zwar in der letten Hässte der Reglerungsjahre Karl's, dem Bisthume vorgestanden seyn, wie Lehmann richtig bemerkt." Unsere Darstellung wird das Gegentheil erweisen. Auch der Codex minor, welcher sol. 21 d. Kraido den neunten und kol. 53 a. Gedehard den zwössen Bisthof von Speyer nennt, läßt Bischof Bernhard in der alten Reihenfolge. Ebenso auch Edard, Corp. dist. tom. II. sowohl Seite 2258, als auch Seite 2275. Auch B. Baur: "Benedictus demortuo Fraidoni in episcopatu succedit, cujus gesta memoriae nulli prodita sunt, qui anno pontisicatus sui octavo diem claudit extremum circa annos Domini 813 a Leone summo pontisice." So auch das alte Müncher Berzeichniß der Bischöfe zu Speyer. — 819) Lehmann a. a. D. Buch III. Kap. 37. Jur Belohnung dieser beschwertichen Reise erhielt der genannte Bormser Oberbirt wahrscheinlich neben seinem Bisthume die Absei Weisenburg, die er urkundlich vom 20. Mai 811 dis 10. Mai 826 inne hatte. Trad. poss. Wizendurgenses. Mehr Kahrscheinlichseit, als die Bersehung Bernhard's dürste es haben, wenn man nach Fraido einen discher unbekannten Bischof, Justolf, einschehen würde. Dieser erscheint "als ehrwürdiger Bater, Bischof und Abt zu Beissendurg" in einer Reihe ährer Urkunden vom 7. Januar 797 bis zum 24. Juni 811, ohne daß unter allen damaligen Bischöfen Deutschlands einer diese Ramens vortommt. Iwar meint Prosessor Jews in dem ost genannten Codex, es dürste Assatil oder Hastlude der Hastlude der Basse in dem ost zum dieser erheit ja erst 813 die erzbischössiche Kürden dem mißte sohn vorder Erverbischof und Abt zu Weisschliche Büschof von Worms gewesen sem in der nicht so, da Bernhard son 809 als Bischof von Worms gewesen sem ist aber nicht so, da Bernhard son vorden und baber lassen vortom und abst zu Gesten.

Shnobe zugegen gewesen, zwei Jahre später aber zu Grabe gerufen worben.

Diese Angabe ist wenigstens in so ferne unrichtig, baf bie Shnobe von Nachen, auf welcher Beneditt zugegen gewesen sebn foll, in das Jahr 820 verfett wird. Die erfte Synobe, welche Ludwig der Fromme zu Aachen hielt', war 816, auf welcher 363 Bischöfe und Aebte zur Berathung gesessen haben sollen. Es wurden bier in 145 Abschnitten über die Lebensweise ber Geiftlichen nach allen Abstufungen und bann in 28 Abschnitten über ben Wandel ber Nonnen die sachgemäßesten Anordnungen getroffen, welche bem frommen Sinne und ber klugen Umsicht ber bort versammelten Bater nur zur großen Ehre gereichen 320). Die zweite Spnobe zu Aachen unter Ludwig bem Frommen wurde 817 im Beisehn vieler Bischöfe bes Reiches abgehalten. In berselben ward für alle Rloftergeistliche in Deutschland und Frankreich bie Lebensregel bes b. Beneditt's vorgeschrieben und in 80 Abschnitten auf bas Ge-Dabei ward auch Ludwig's ältester Sohn naueste erflärt 321). Lothar zum Kaifer, sein Sohn Bipin zum Könige von Aquitanien und ber jüngste, Ludwig, jum Könige von Babern ernannt und auf ben Tobesfall bes Baters unter biefe Sohne bas Reich vertheilt 322). Im folgenden Jahre furz por Oftern wurde abermals eine Reichsversammlung zu Aachen gehalten und jene, welche sich in Italien mit dem Könige Bernhard gegen ben Kaiser emport hatten, verurtheilt und bestraft. Auch 819 nach Weihnachten ward eine Reichsversammlung zu Aachen zusammenberufen und barin die Borschriften für die Abgeordneten bes Königs, welche im Lande herumreifen mußten, um über geiftliche und weltliche Berhaltniffe bem Berricher Bericht zu erstatten und bas Beffere anzuordnen, festigefest 323).

Welcher von biefen zu Aachen abgehaltenen Reichsversammlungen nun ber Speherer Bischof Benebikt anwohnte, vermögen wir nicht zu bestimmen.

Thatsache ist es jedoch, daß Benedikt mit fünf Erzbischöfen und vier und zwanzig Bischöfen, vier Chordischöfen und sechs Aebten auf einer im Monate Juni 829 zu Mainz abgehaltenen Synode anwesend war, wo wegen des Mönches Gottschalt von Fuld, eines Sohnes des sächsischen Grafen Bernus, welcher vorgab, von seinen Aeltern mit Gewalt in das Kloster gesteckt worden zu sehn, ges

<sup>320)</sup> Harzheim, concil. Germ. tom. I. 432—539. — 321) L. c. tom. II. 1. Stollberg, a. a. D. H. XXVI. 25. — 322) Bouquet, VI. 405. — 323) Harzheim, l. c. tom. II. 12.

handelt wurde. Rahan, damaliger Abt zu Inlo, hatte diesen Haubel auf die Synobe gebracht, um über die Frage zu entscheiben, ob Kinder, welche von ihren Aeltern vermöge eines Gelübbes dem Rloster übergeben wurden, zum kösterlichen Leben verpstichtet seien? Die Magdeburger Centuriatoren, welche diese Geschichte zuerst berührt haben, zählen sämmtliche Bischöse theils mit, theils ohne Bezeichnung ihrer Size auf. Unter den letzteren besindet sich auch Benedikt nach Bernald von Straßburg, und vor Nibgar vom Augsburg. Da alse hier mit oder ohne Bezeichnung ihrer Size angeführte Bischöse 829 wirklich lebten, so ist wohl anzunehmen, daß die Centuriatoren hiebei aus guter Quelle geschöpft haben und sohin Benedikt noch im Jahre 829 seine Würde zu Speher bekteidete.

In welchem Jahre Benedikt sein Haupt zur ewigen Ruhe niederlegte, darüber besitzen wir keine sichere Kunde. Baur, Brusch, Spfengrein und Simonis lassen Benedikt nur acht Jahre seine Würde bekleiden, während Johann von Mutterstadt und seine archivalische Quelle ihm fünfzehn Jahre einräumen. Spfengrein nennt ihn einen Heiligen.

# Pertin,

zwölfter Bifcof, wahrscheinlich von 830 bis 845.

Nach dem übereinstimmenden Zeugnisse des Sefried's, Ehsengrein's, Simonis, Edard's und Tritheim's war Hertin der unmittels dare Nachfolger des Beneditt's auf dem bischöslichen Stuhle zu Speher <sup>325</sup>). Hertin wurde von Ludwig dem Frommen zu dieser Würde erhoben <sup>326</sup>). In welchem Jahre dieses geschah, ist urkundlich nicht zu erweisen. Schon mochte er ven bischöslichen Krummstad geführt haben, als am 2. Febr. 831 auf einer Reichsversfammlung zu Aachen Indith, die zweite Gemahlin des Kaisers, sich seierlich von der ihr zu Last gelegten Unsittlichkeit, weshalb sie verbannt und in ein Kloster gesteckt war, reinigte und der h. Ans

<sup>324)</sup> Centuriatores Centur. IX. cap. IX. 228. — 325) Chronicon Hirsaugiense, tom. I. 23. Tritheim sest sowohl den Tod Benedikt's, als die Erhebung Pertin's in das Jahr 852; beides ift unrichtig, wie Ursunden darthun. Ueberhaupt ift Tritheim, besonders bezüglich der Zeitbestimmung älterer Thatsachen, nichts weniger als zwerlässig, eine Bahrnehmung, welche schon längst der rühmliche Geschichtssorscher Peter v. Ludwig in der Borrebe seines Berkes: "Geschichtssorscher des Bisthums Bürzdurg" ausgesprochen hat. — 326) Die freien Bischssossen fanden seit Karl dem Großen beinahe nie mehr katt, höchstens nur dei solchen Kirchen, welche einen bestallsigen Freibrief datten, der auch nicht immer beachtet wurde. Eines solchen Freibrief von Ludwig dem Frommen hatte auch Borms.

schar, Erzbischof von Hamburg, von des Kaisers Bruder, Drogo, Bischofe von Metz, im Beisehn vieler anderer Bischöfe die Weihe erhielt 327). Wohl stand Pertin auf der Seite des unglücklichen Kaisers Ludwig, als dieser 833 von vielen Herzogen, Grasen und Eveten des Reiches, zu welchen sich auch Vischöfe und Aebte gesischen, auf dem Algenfelde unsern Basel verrathen, gedrängt und gezwungen wurde, das Zepter und die Wehrgehänge niederzulegen, öffentliche Buse zu wirken, in eine Mönchszelle sich zu verschliefen und seinen verrätherischen Söhnen, Lothar, Pipin und Ludwig, die Herrschaft des Reiches zu überlassen. Auf der Reichsversammlung zu Diedenhosen, wo am 2. Feb. 835 die Auswiegler, an derer Spize Ebbo, Erzbischof von Rheims stand, verurtheilt und der Kaiser wieder seierlich in seine Würde eingesetzt wurde, war Hertin nicht anwesend 329).

Während so im Reiche der autwüttige Kaiser mit seinen eigenen Sohnen tampfen mußte, um fich und feine Gemablin bor gewaltsamer Sinfperrung in die stillen Manern eines Klosters zu wahren und ben Besit feiner Krone an ichirmen : wurde an bem füböftlichen Enbe bes Speperer Kirchensprengels eine neue Ruffuchtsftätte bes geiftlichen Friedens, ber Frommigkeit und ber Wissenschaft genrundet, wir meinen bie Stiftung der Benediktiner-Abtei Hirschan, an bem Flügchen Nagolb bei Calw. Schon 645, als ber Bischof Athanafins die Speherer Miter trug, foll bier Helisena, eine fromme Wittwe ber Ebelen von Calw, auf bem hügel Otterbrunn eine Ravelle nebst einer Wohnung für vier Eremiten errichtet haben330). Die Kapelle wurde bem h. Nazarius geweiht und balb von vielen Bullfabrern aus ber ganzen Umgegend besucht. Dieses veranlagte 830 ben frommen Grafen Erlefried von Calm, am Fuße bes genamten Bugels ein Rlofter zu errichten. Er wurde in biesem Borbaben von feinem gottergebenen Sohne Nottung, welcher jum Bischofe von Berzelli gewählt war, fraftigft unterftütt. Balb erhob fith jur Ehre bes Apoftelfürsten ein schones Gotteshans und Zellen für fechzehn Mönche, welche, vom h. Raban aus Fulb gefendet, diefelben bevölkerten. Richt wenig trug es jum erhöheten

<sup>227)</sup> Siehe Stollberg's Gesch. Bb. XXVI. 93. Harzheim, l. c. tom. II. 60. Im Jahre vorher besand sich Orogo in der Abtei Weissendung, weinigstens fertigte sein Kaplan Johann sür dieselbe in seinem Beisend eine Schenkungsurkunde zu Ouristulivon aus. Tradit. poss. Wiz. p. 52. Die Bischofe hatten also schon damals Laplane, die zugleich ihre Geheimschreiber waren. — 328) Stollberg's Gesch. B. XXVI. 125 ff. — 329) Harzheim, l. c. tom. II. 65. Stollberg a. a. D. S. 148. — 330) Besoldi documenta rediviva, p. 525. Siehe auch Stälin, Wirtemb. Gesch. Th. I. 195.

bes eben so umsichtigen, als entschiedenen Raisers bereitwillig durfben entsprochen haben, baran läßt fich nicht zweifeln. Davon zeuget auch ber zwanzigste Baragraph ber auf Befehl Karl's zu Mainz im Moster St. Alban 813 abgehaltenen Spnobe, worin die königlichen Abgeordneten - missi - beauftragt wurden, mit ben Bischöfen genau zu sehen, ob bie Münfter ber Ranonifer, Monche und Ronnen an geeigneten Stellen und auf zwechtienliche Beife eingerichtet seien 335). Wir werben unten sehen, bag 858 nicht nur attein bas Marien-Münfter an Speber, fonbern auch ju St. Leon im Kraichgaue ein Kanoniker-Münfter gestanden babe, worin bie Brüber im gemeinschaftlichen Leben Gott bienten. Erwägen wir biefe Einzelnheiten, fo burften wir wohl nicht irren, wenn wir behaupten, daß bas Speherer Münfter, bas beift bie nothigen Bobnungen und Einrichtung für bas gemeinschaftliche Aufammenleben ber Domgeiftlichkeit zu Speher, ficher schon am Ende bes achten ober beim Beginne bes neunten Jahrhunderts erbant waren.

#### Gebehard I., breizehnter Sifchof, von 847 bis 880.

Die Speherer Chronisten haben uns, außer bem rechten Namen bieses Bischeses, fast ausschließlich nur irrige Nachrichten von ihm gegeben. Ehsengrein seht ben Beginn seines Amtes in bas Jahr 841; Simonis wählt hiefür 848, während Tritheim gar melbet, er habe erst 858 die Speherer Insel erhalten 336). Alle diese Onesten, mit Ausnahme Ehsengrein's, welcher Gebehard acht Jahre seine Bürde bekleiben läßt, behaupten mit Johann von Mutterstadt eben so unrichtig, Gebehard habe nur ein Jahr auf dem bischösslichen Stuhle gesessen und sei dann, wie wenigstens Ehsengrein, Simonis und Brusch angeben, von seinen reichbegüterten, nächsten Berwandten wegen der ansehnlichen Güterschenfung, welche er dem Hochstifte Speher machte, am 4. Dez. 849 zuerst der Ausgen beraubt und dann auf die jammervollste Weise umgebracht worden.

Stellen wir biefen ganzlich unbegrundeten Angaben die zuverlässigen Rachrichten von dem Leben und Wirken unseres Speherer Oberhirten gegenüber.

<sup>335)</sup> Harzheim, l. c. tom. I, 410. — 336) Rach Eritheim, Chron. Hirsaug. tom. I. 32 ware Hertin auch erft 858 gestorben. B. Baur sagt von Hertin: "Hertinus episcopus elegitur sub ultimis annis Caroli imperatoris... clausit vero diem extremum anno sedis decimo quinto, Christi vero octingentesimo tricentesimo."

Gebehard erscheint, geschmudt mit ber Speherer Miter, zuerft auf ber reichbesuchten Provinzialspnobe, welche unter bem Borfige Raban's, bes neu gemählten Erzbischofes von Mainz, in ber bortigen Benediftiner-Abtei zu St. Alban 847 abgehalten wurde. Da Webehard's Name unter ben awölf anwesenben Mainger Suffraganbischöfen aulest genannt wirb, so scheint er ber jungste in ber Würde gewesen zu sehn. Dieser Zusammentritt ber Bischöfe war vom Könige Ludwig bem Deutschen veranlagt worden. Nachbem bie Bersammelten brei Tage gefastet hatten, wurde vor Allem festgefest, daß in jeglicher Pfarrei ber erzbischöflichen Broving für bas zeitliche Bobl und bas ewige Beil bes Königs, feiner Gemablin und seines Sobnes soll gebetet und beghalb von den Bischöfen und Pfarrern, Aebten und Monchen 3,500 Meffen gelefen und 70,000 Bfalmen follen gebetet werben. Hierauf wurden fehr beilsame Beschlüffe in ein und dreißig Kanonen über die Lehre und Rechte ber Birche und über bie Sitten ber Beiftlichen und Laien festgestellt. Thiota, ein Beib aus ber Konstanzer Diözese, welche ben furz bevorstebenden Weltuntergang verfündet und baburch viele Wirren unter bas Bolf gebracht hatte, wurde verhört und als überwiesene Betrügerin öffentlich gebeitschet und bestraft. Auch über die Bereinigung ber Bisthumer Samburg und Bremen murbe auf biefer Synobe verhanbelt 337).

Im Jahre 848 saß wohl Gebeharb unter ben zu Mainz verssammelten Bischöfen, von benen Gothestalt, welcher eine ewige, unabänderliche Borherbestimmung der Seligen und Berdammten behauptete, als frevelnder Irrlehrer erklärt ward<sup>338</sup>). Im Jahre 852 und 857 wurden ebenfalls Synoden in Mainz abgehalten, welchen jedesmal Ludwig der Deutsche beiwohnte <sup>339</sup>).

Bom 29. April 859 haben wir eine wichtige Urkunde, welche abermals von Gebehard Kunde giebt. Sie wurde in der königlischen Pfalz zu Frankfurt von Ludwig dem Deutschen ausgestellt. Nach derselben kam schon früher oder erlauchte Manu und ehrswürdige Bischof Gebehards in Gegenwart der Großen des Reiches vor den König mit der Bitte, zu gestatten, daß vier Lehenmanne des Bischofes, nämlich Salamann, Foscnin, Gunthrecht und ein anderer Salamann ihr Eigenthum — wahrscheinlich älterliche Lehengüter Gebehard's — dem Hause der Mutter des Herrn zu Speher

<sup>337)</sup> Harsheim, l. c. tom. II. 152 et 161. "A. Domini 850 gravissima fames fuit maxime ad Rhenum, modius enium frumenti decem siclis argensi vendebatur." — 338) Stollberg a. a. D. B. XXVI. 344 ff. — 339) Harzheim, l. c. tom, II. 165, 169.

überlaffen, und bag namentlich Webehard mit biefem Beschente nach Gutbünken verfahren burfe. Dem Könige schien biefe Bitte fo wichtig, bag er ben Bifchof Gungo von Worms beauftragte, bie Lage und Erträgnisse ber Büter zu untersuchen und Erfundigung einzuziehen, ob auch bie Brüber, welche in biefer Wohnung lebten - bie Kanonifer zu Speper - mit ber Sache zufrieden feien? Letteres wünschte ber König um fo mehr zu wissen, weil sich Gebehard ben lebenslänglichen Genuß ber Erträgnisse bes ber Domfirche gehörenden Dorfes Rödersheim als Erfat für die abgetretenen Lebengüter für fich und feine Schwester Abelbeibe ausbedungen hatte. Gunzo erstattete bem Konige rucksichtlich biefer Angelegenheit ben gunstigsten Bericht ab. Sohin wiederholte Gebehard bei öffentlicher Reichsversammlung bem Rönige jene Bitte, inbem er ihm bie Schenkurfunde überreichte, welche bie genannten Bafallen bes Bischofes zum heile ihrer Seelen für die zu Speper erbaute Rirche ber Mutter bes Herrn ausgestellt hatten. Nach bieser Urfunde wurden ber Speherer Domfirche übergeben: eine bereits zum öffentlichen Gottesbienfte eingeweihete Rirche nebst bem Zebenten . aus breien Beilern; ferner ein mit einer Umzäunung umgebener Hof fammt einem Berrenbaufe und ben babei gelegenen anberen Gebäulichkeiten; ein Saalgut von achtzehn Manfen ober fünfhunbert vierzig Morgen Felbes im Anglachgaue 340). Weiter wurden in bemfelben Gaue bem Hochstifte Speher überlaffen: brei Bofe in ber Moralinheimer Gemarkung mit allen Zugebörungen an Bebaulichkeiten, Berathschaften, Felbern; ferner fünfzehn Sofe in ber Rheinsheimer Gemarkung und bie Salfte bes Walbes Bifleoz. welcher für zweihundert Schweine Mastung abwirft.- In dem Spehergane, und zwar in bem Banne von Benningen, murben Reben im Ertrage von zwei Fuber Wein geschenkt sammt breißig Leibeigenen beiberlei Gefchlechtes, welche mahrscheinlich biefe Reben Mit biefen Gaben wurde noch Alles verbunden, was zu ben genannten Gutern auf irgend eine rechtmäßige Beife gehörte, ware es Wald, Wiesen, Weiben, bebautes ober unbebautes Feld, fliegendes ober stebendes Baffer mit Abzugs- ober Einlaufsgräben und was noch weiters genannt werden und zur Aufbesserung und Erweiterung besfelben Besithumes bienen konnte. Diesem reichlichen Geschenke marb bie Bebingung angefnüpft, bag unser Gebe-

<sup>310)</sup> Andagau — nicht Arbagau, wie es im Urfundenbuche irrig gedruckt ift — giebt es keinen, wohl aber einen Anglachgau, in welchem Philippsburg liegt. Daß dieser Gau hier gemeint sei, läßt sich aus Codex Laures. tom. II. 295 und 297 sicher erkennen.

barb, als Lebensberr ber Schenkgeber — senior illorum — und beffen Schwester Abelheibe ben lebenslänglichen Benug aller jener Güter unter königlichem Schute erhalten und außerbem noch bom Domftifte jum lebenslänglichen Leben bas Dorf Röbersheim im Spebergaue sammt ben baselbst liegenden vier und zwanzig Manfen Aderfelbes, bie Reben für vier Fuber Wein mit ben bortigen Leibeigenen und überhaupt Allem, was zu bem bafelbst erbauten Berrenhofe gehörte, ohne jeglichen Wiberfpruch befigen follten. Rach bem Tobe bes Bischofes Gebehard und feiner Schwefter foll Röbersheim mit ben genannten Zugehörungen an bas Domftift, bie Guter im Anglachgaue aber bem Münfter zu St. Leon und an bie baselbit bem Herrn bienenben Kanonifer für immer zurückfallen. Der Ronig ließ fich biese Schenfurfunde vorlefen, bestätigte beren Inbalt, stellte biefen unter seinen befonderen Schutz und befahl, baß keiner seiner Nachfolger im Reiche, noch ein Graf ober eine anbere gewalthabenbe Berfon biefe Bestimmung beeintrachtigen Foll 341).

Im Juni des folgenden Jahres war eine Reichsversammlung zu Koblenz, wo die känupfenden Könige, Ludwig der Deutsche, Karl der Kahle und Lothar II. in Gegenwart vieler Bischöfe zum Wohle des Reiches Frieden schlossen. Auch Gebehard, Bischof von Speher, war dabei zugegen und bot Alles auf, den verderblichen Zwist so nahe verwandter Fürsten beizulegen und heilsame Bestimmungen für das Wohl der Kirche zu treffen 342).

Noch in bemfelben Jahre war auch eine Spnobe zu Mainz, welcher unfer eifrige Oberhirt anwohnte. Wir erkennen bieses, neben bem Zeugnisse Edarb's, aus bem Antwortsschreiben, welches Pabst Nikolaus III. auf die ihm übersendeten Verhandlungen über breizehen besondere Gegenstände ertheilte und welches ausdrücklich auch an Gebehard gerichtet ist 343).

Welch' großes Ansehen Gebehard bei Ludwig dem Deutschen genoß, geht wohl deutlich aus dem Umstande hervor, daß derselbe 863 von ihm zu dessen Bruder, Karl dem Kahlen, nach Frank-reich gesendet wurde, um den vor dreien Jahren in Koblenz gesichlossen Frieden zu erneuern und zu befestigen, welchen Auftrag Gebehard auch bestens beforgte 344).

<sup>341)</sup> Mig's Urfundend. S. 5. Ons Original befindet fich du Rarisruhe. Offinge, Regesta badensia, p. 72. — 342) Harzheim, l. c. tom. II. 250. — 343) Francia orientalis, tom. II. 473. Harzheim, l. c. tom. II. 244 und 698. — 344) Eckard, Francia orientalis, tom. II. 496. Hinmari annales apud Pertz, mon. Germ. tom. I. 459.

Unter Vermittelung bes Bifchofes Gebehard exhielt bas Speherer Hochstift 865 neues Wachsthum seiner Besitzungen. Zwerst hatte ein gewisser Theodolb 345) mehrere Besitzungen zu Späck im Anglachgaue, dann Hilbebert, der leibliche Bruder des Bischofes, seine Habseligkeiten zu Hagenbach im Spehergaue und endlich Gebehard selbst all sein Vermögen, es möge gelegen sehn, wo es wolle, zum Gebranche der Kanoniser des Speherer Münsters übergeben 346). Sämmtliche Vermächtnisse genehmigte am 19. Juni des genannten Jahres Ludwig der Deutsche, damit sie um so sicherer und sleistiger von allen seinen Getreuen geschirmt und bewahrt werden.

Im Jahre 868 finden wir unsern Bischof auf der Generalschnode, welche zu Folge Besehls des um das Wohl der Kirche eifrig besorgten Endwig des Deutschen am 16. Mai zu Worms eröffnet wurde. Die anwesenden Bischöfe legten vor Allem ein seierliches Bekenntnis ihres Glaubens ab und trasen dann über achtzig Vorskommnisse des Lebens kirchenrachtliche und driftlichsittliche Bestimmungen und bestätigten ein vom Bischose Luithard von Paderborn gestisstetes Nonnenkloster 347).

Im folgenden Jahre iraf Bischof Gebehard einen Gütertausch mit dem Grafen Christian. Dieser überließ dem Bischofe drei Morgen Feldes zu Schifferstadt, wogegen er einen Weinderg zu Wachenheim erhielt, der eine ein Fuber Wein abwersen konnte. König Ludwig bestätigte diesen Tausch in einer zu Worms am 25. Mai besiegelten Urkunde 348).

Während Gebehard noch ben bischöflichen Stab zu Speher führte, starb am 28. Aug. 876 Ludwig der Deutsche zu Frankfurt und wurde im Moster Lorsch begraben. In den Gauen am Rheine folgte ihm unter seinen breien Söhnen, Karlmann, Ludwig bem Jüngern und Karl dem Dicken, der tapfere Ludwig 349). Der vielvermögende

Ms) Exsenzrein nennt mit Unrecht Theodold einen Bruder Gebehard's. Auch gad es keine Rheininsel Angelach, sondern das Dorf Späck lag im Anglachgane. Siehe oben Roie 340. — 318) Mg's Urkundend. S. 7. Acta acad. pal. tom. III. 262. Auch aus dieser Urkunde geht hervot, daß die Kanoniker zu Speper eine gemeinsame, Löherliche Lebensweise sührten. Ueber das Datum der Urkunde ist Dümge a. a. D. S. 3 zu vergleichen. — 347) Harzheim, I. e. tom. II. 807. — 348) Mg's Urkundend. S. 8. Acta acad. pal. tom. III. 264. Begen ihres Datums siehe Dümge a. a. D. Alsat. dipl. tom. I. 86 ist das Facsimile einer Urkunde Ludwig's des Deutsichen vom Jahre 871 in Aupser gestochen mit dem Abbilde des Siegels. Im Jahre 874 war Gebehard mit mehreren Prälaten Schiedensis III. 113. — 349) Ludwig und Katl hatten sich wegen der Besinktigung ihres Bruders Karlmann gegen ihren Bater empört und an der Spike eines Jahlereichen Peeres die Gegend von Speper beseht. Stollberg, Gesch. Jeka. XXVI. 224.

Wischof Gebehard bat den jungen König um eine Gabe für seine geliebte Domfirche zu Speher, namentlich um zwanzig Morgen Jeldes zu Benningen und dreißig Morgen zu Fischlingen mit den Leibeigenen Risolph, Suantgart, Regindald und Abelheibe und veren Rachbommenschaft. Der Herrschev am Rheine gewährte gnädig diese Bitte und stellte über das Geschenk, wahrscheinlich 879, die Urkunde aus, welche von dem Könige und Bischose und vielen Zeugen unterzeichnet wurde 350).

Nehmen wir alle biese zuverläffige Nachrichten über Bischof Gebehard zusammen, fo werben fich nachstebenbe Lebensverhältniffe von ihm feststellen. Er war von abeliger, reicher Familie, benn ber Raifer felbst nennt ihn einen erlauchten Mann, und mahrscheinlich in unserer Heimath geboren 361). Er hatte nicht nur allein felbft Lebengüter vom Reiche, benn ber Raifer neunt ihn ausbrudlich "feinen Getreuen", fonbern auch viele eigene Guter, meil er felbst an Lebenmannen bebeutenbe Besitzungen abgeben konnte und auch fein Bruber, bei ben ansehnlichen Geschenken Gebeharb's, noch fein gangliches Befithum in Hagenbach — Sambach — bem Domstifte überließ. Das Chorherren-Stift zu St. Leon im Bruchreine icheint eine Ramilienstiftung feines Saufes gewesen zu febn. ba er es neben ber Domkirche zu Speber so reichlich bebachte. Da Gebehard fo fleißigen Antheil an ben öffentlichen Berhandlungen für bas Wohl bes Reiches und bie Feftigkeit bes Glaubens und die Reinheit ber Sitten in ber Kirche genommen hat: fo burfte er wohl nicht weniger bemüht gewesen febn, in seinem Lirdensprengel ben gefakten beilfamen Beschlüffen Geltung zu verschaffen und die Beiftlichkeit und bas Bolt zu eblerer Gefinnung und erbaulicherem Wandel burch ermunternbes Beispiel, väterliche Ermahnungen und ernfte Bestrafung zu erheben. Bei ber allgemeinen Achtung, welche fich Gebehard hiedurch verschaffte, bei feiner dreißigjährigen Amtsführung, welche wir urfundlich erwiesen, während die Speterer Chronisten ihn schon nach dem ersten Jahre feiner oberhirtlichen Burbe fterben laffen, fceint Bebeharb's gewaltsamer Tod, wie ihn Baur, Ehsengrein und Simonis erzählen, nur eine Berwechselung mit bem traurigen Lebensenbe bes ungludlichen Bischofes Einhard's I. zu febn. Jene Geschichtsschrei-

<sup>350)</sup> Rig's Urfundenb. S. 9. Lib. oblig. tom. II. 220. — 351) "Vir illuster" war ein Eprenbriname der Herzoge. Stälin's Wirt. Gefch. Th. I. 217. Stälin a. a. D. S. 220 meint, daß in der früheften Zeit die Bischöfe alle edlen Geschlechtes waren, weil nach dem alemannischen Gesetz Tit. 12 die Berwandten des Bischofes denen des Herzoges, welche zuverlässig adelig waren, gleichgestellt werden.

ber erzählen nämlich: "Nachdem stets, wie wir noch täglich sehen, neibische und rachsüchtige Menschen sich sinden, welche von Mißgunst und Mißmuth befallen werden, wenn sie sehen, daß es Andbern besser und glücklicher ergehet, denn ihnen selbst: so geschah es auch bei dem Bischose Gebehard. Denn etliche seiner Gegner, wohl vielleicht gar die nächsten Berwandten, die Erben des Grassen Diebold, welcher seine Besitzungen zu Späck dem Münster zu Speher vermacht hatte, die ihres Betters Gottesgade und Bohlmeinung unlieb sahen, weil ihnen dadurch seine Habe entzogen wurde, suchten Gelegenheit, den Bischof heimlicher Weise zu übersfallen, die sie nur gar zu leicht fanden. Sie rissen ihm die Augen aus dem Kopfe, quälten und peinigten ihn so lange, dis sie ihn jammervoll um's Leben gebracht hatten. Dieses geschah am vierzten Tage des Christmonates, nachdem Gebehard kurze Zeit über ein Jahr den bischössischen Stuhl zu Speher inne gehabt hatte."

Lassen wir Gebehard eines sansten, ruhigen Tobes sterben, benn was wir Zuverlässiges aus seinem Leben wissen, bereitete ihm ein friedliches Sterbebett. Sein Tob erfolgte am 20. Mai 352). Ehsengrein nennt ihn einen Heiligen 353).

Unter bem Bischofe Gebehard I. lebte auch in ben stillen Rellen ber Abtei Weissenburg ein Benebiftiner, beffen bier nähere Erwähnung zu thun wir uns für verpflichtet halten. Es ist biefer Ottfried, ber alteste beutsche Dichter, ben wir kennen. Er mar wahrscheinlich aus Schwaben gebürtig und lebte in ber Mitte bes neunten Jahrhunderts unter dem Abte Grimoald zu Beissenburg. Einige machen ihn zum Schüler bes b. Raban's. Wohl mag er mittelft beffen Werte feine boben Anlagen ausgebilbet haben. Bu Beissenburg versah er auch Schreiberstelle. In bem Beissenburger Cober findet fich eine Urfunde vom 29. Sept. 851, worin Gebolt ber Abtei mehrere Güter überläßt, welche nebst einer anberen ohne Jahrzahl von unferm Dichter geschrieben wurde 354). Diese Urfunden zeichnen fich burch Reinheit ber Sprache por ben übrigen vortheilhaft aus. Ottfried verfaßte mohl schon um biese Zeit eine freie, bichterische Bearbeitung ber evangelischen Geschichte, welche er bem Könige Ludwig bem Deutschen in einer ebenfalls bichterischen Zuschrift wibmete 355). Diese Arbeit ift ein Hauptbenkmal

<sup>352) &</sup>quot;Decimo tertio kalendas junii Gebehardus Spirensis episcopus obiit." Necrol. Spirens. fol. 131 b. "Gebehardus praeficitur anno Christi 848, praefuit mensibus quindecim, trucidatus quarto decembris anno Christi 849." Eckardi corp. hist. tom. II. 2273. — 353) Chronol. urbis Spirae, p. 153. -- 354) Trad. poss. Wizenb. p. 195 unb 245. — 355) Rach Berner's Mainjer Dom, Ep. I. 466, wäre fie

ber altbeutschen Sprache und bas älteste bekannte Gebicht in kurzen Reimpaaren, von benen je zwei eine Strophe bilben. So groß auch die Schwierigkeiten ber noch unausgebilbeten, rauben, beutschen Sprache waren, so siegreich bekämpfte Ottfried bieselben und oft in einem solchen bichterischen Aufschwunge, ber noch heute hohe Achtung verdient 356).

#### Gotebank,

vierzehnter Bifchof, von 881 bis 895.

Gotebant, Rotebant, Gottbant, Gobethant, Gottebemus 357) ober Gottebam, wie biefer Bischof verschieben genannt wirb, mar nach fammtlichen Geschichtsschreibern von Speher ber unmittelbare Nachfolger Gebehard's I. Da fie Letteren jedoch nur ein Jahr ben bischöflichen Stab führen liegen, so mahnen fie, ber oberhirtliche Stuhl zu Speber fei eine Reihe von Jahren leer geftanden. bis berselbe, nach ihrer Angabe 881, wieder besetzt wurde. Dem entgegen wissen wir nun zuverlässig, daß nach bem Binscheiben Gebehard's die Gläubigen bes Speperer Kirchensprengels nicht lange ohne Oberhirt waren. Wurde Gotebank wirklich 881 zu seiner Würbe erhoben, so burfte Ludwig ber Jüngere, ben wir schon als Wohlthäter bes Speperer Hochstiftes kennen gelernt, ihn bazu beförbert haben. Diefer tapfere Rönig, welcher feines Baters Erbe am Rheine gegen bie Angriffe seines Obeims, Karl bes Rablen, siegreich beschützte, verblich schon am 20. Jan. 882 und batte, neben feinem Bater in ber Abtei zu Lorsch begraben, seinen schwachen Bruber, Karl ben Dicken, jum Nachfolger. Diefer zog fich burch Geistesarmuth die allgemeine Berachtung zu und murbe im Nov. 887 auf einer Bersammlung ber Großen bes Reiches seiner Würbe entsetet. Seines Brubers Karlmann unehelicher, aber großberziger Sohn. Arnulf, ward zum Könige erkoren 358). Dieser

vem Erzbischofe Luitbert vaselbst gewidmet. Sie hatte eigentlich vier Widmungen. Grandidier, l. c. tome II. 210 ff. — 356) Es sind drei gleichzeitige Pandschriften von diesem heimathlichen Denkmale der christlichen Dichtkunt vorhanden, welche in den Bibliotheken zu Heibelberg, München und Wien aufdewahrt werden. Rach Zeuß Untersuchung schried die Petvelberger dieselbe Pand, welche auch in einem Theile des von ihm herausgegebener Weissendunger Coder erscheint. Auch von vielen andern Schriften wird Ottsfried als Bersaster genannt. Siehe über Ottsfried "Arist", von Grass. Abnigsberg, 1831. Auch Chron. Hirsaugiense, tom. I. 28. Grandidier, l. c. — 357) Eckardi corp. hist. tom. II. 2259, was nach Dr. Böhmer ebenfalls ein Schreibsehler ist. Rach Buzelin l. c. war auch dieser Bischof ein Benediktiner gewesen. — 358) Am 26. Rai 888 befand sich Arnulf auch

ließ im folgenben Jahre zu Mainz, unter bem Borfige bes bortigen Erzbischofes Lnitbert, eine allgemeine Synobe abhalten, in welcher, nebst vielen andern Erzbischöfen, Bischöfen und Webten, and Gotebant von Speber jugegen war. Granenvoll ift bas Bilb, welches bie versammelten Bater von den Berwustungen ber beramnahenben Normanner entwarfen. Diefe wilben Geerauber gegen ben Rhein herauf und ergoffen sich mit verheerender Buth über bie fruchtbaren Fluren. Köln und Bonn mit ihren Kirchen wurben in Brand gesteckt. Man flücktete sich nach Mainz, welches in Eile stärker befestiget wurde. Der bortige Erzbischof war ihnen schon 883 mit bewaffneter Macht entgegen gezogen und hatte fie zurückgeworfen. Die zu Mainz versammelten Bater follten vor bem herrn ermagen, burch welche heilfame Berbefferungen ber Strafe folder Berwüftungen vorzubeugen fei. Außer ber Beftimmung bes allgemeinen Gebetes für ben neuermählten Ronig, feine Gemahlin und für bas Wohl ber ganzen Christenheit, wurden weitläufig in zwei Rapiteln bie Pflichten bes Königs erörtert und bann in awanzig anderen firchliche Anordnungen zur allgemeinen Borfdrift getroffen 359).

Auch auf ber Reichsversammlung, welche im Mai 890 in ber königlichen Pfalz zu Forchheim abgehalten wurde, faß Gotebank auf ber Fürstenbank und unterzeichnete mit den Erzbischöfen Sunderhold von Mainz und Herimann von Köln und vielen andern Bischöfen und Aebten die Stiftung des Klosters Heris in Westsphalen 360).

Im folgenden Jahre erhielt das Münster zu Speher durch die Sorgfalt des Bischoses Gotebank ein neues königliches Geschenk. Das Neich hatte nämlich die Verleihung der Kirche zu Jebsheim in der nordgauischen Grafschaft des Elsasses, welche der Priester Pato lebenslänglich besessen hatte. Der Vischos ließ den König Arnulf, als er eben zu Regensburg weilte, durch den Grassen Konrad ersuchen, jene der Mutter des Herrn gewidmete Kirche seinem Domstifte zu schenken. Der König willigte zu seinem und seiner Vorsahrer Seelenheile gerne in diese Bitte ein und übersließ dem Liebfrauen-Münster zu Speher — jener Kirche, dei welcher der Hauptsit des Bisthums ist — das fragliche Gotteshaus

in Speyer, wo er auf Bitten des Grasen Eberhard dem Jsanprecht Güter in der Mortenau schenkte, welche später an das Frauen-Münster zu Straßburg fallen sollten. Schoepsiani Alsat. dipl. tom. I. 95. — 359) Harzheim, l. c. II. 369 ff. Mansi conc. tom. XVIII. 61. — 380) Schatenus, annal. Paderborn. tom. I. ad annum 890, Mansi l. c. p. 73,

mit affen seinen Zugehörben und stellte barliber am 3. Feb. 891 eine Urkunde aus 2013).

Noch 895 finden wir unsern Bischof Gotebank mit zwei und breißig seiner Amtsbrüber auf der ansehnlichen Spnode zu Dieburg, welche nach dreitägigem Fasten gemäß dem Wunsche des Königs abzehalten wurde. Auf derselben ward mit möglichster Umsicht in acht und fünfzig Kanonen beschlossen, wie jeglicher umfruchtbare Redzweig abzeschnitten, jeder Keim der Irrlehre ausgerottet, jede Gelgenheit zu einer Kirchenspaltung beseitiget, die Vergehen der Getstlichkeit gedessert und dem Aergernisse dem Bolke begegnet werden müßte 362). Bei dieser Spnode wurde auch ein Geistlicher vorgesührt, welcher des Augenlichtes von einem Laien beraubt war. Der verdrecherische Laie, von seinem Bischoss zur Verantwortung gezogen, hatte sich auf das Urtheil einer allgemeinen Spnode berusen 3633).

Unrichtig sind die Jahre amtlicher Wirfung, welche unserm Bischofe von den Speherer Chronisten beigelegt werden. Epsengrein räumt ihm mit Brusch, Edard und Simonis drei Jahre, von 881 bis 884 ein, welcher Angabe auch Johann von Muttersstadt und die archivalische Quelle beipsischten, ohne jedoch die Jahre näher zu bezeichnen. Urfundlich erwiesen ist es von uns, daß Gotedank 888 bis 895 den oberhirtlichen Stab zu Speher führte.

Wann und wo ber Bischof Gotebank fein Grab gefunden, barüber haben wir keine Urkunde.

### Einhard I.,

fünfgehnter Bifcof, von 895 bis jum 29. 3mi 913.

Einhard, Annhard, Meinhard ober Reinhard 362), wie unser Bischof verschieben genannt wird, erhielt nach bem Tobe Gote-

<sup>361)</sup> Rig's Urtundend. S. 10. Dümge a. a. D. S. 81. Schoepflini Alsat. illus. tom. II. 112, 126. Christoph Mähler verstand unter dem "Yedinesheim" der Urtunde das Dorf Dewishelm bei Bruchsal; mit Unrecht, denn nie gehörte diese Gegend zum Nordgaue. — 363) Harzheim, I. c. tom. II. 388. Mansi I. c. p. 129. Stolberg's Gesch. S. XXIX. 343. — 363) Harzheim, I. c. tom. II. 391. Johann Cochläus, welcher die Berhandlungen dieser Synode zuerst aus dem Namusstripte der Britner Bibliothese 1524 herausgab, las den Namen unseres Bischofes "Lotechaneus", woraus Christoph Lehmann S. 226 einen neuen Bischof von Speyer machen möchse. Doch schon der gesepte Ecan ertannte darin Gotedans. Francia orientalis, tom. II. 761. So auch Pertz, mon. Germ, tom. III. 561, wo "Cothethancus" steht. B. Baur sagt von ihm: "Sedit Gotedancus annis tridus vita suctus anno salutis 876." — 364) Der Forsset der Chronis Regino's neunt ihn gar Eberhard. Ad annum 913.

bant's bie Speherer Miter. Ber ihn jum Bischofe erforen, wober er berufen, wann er bie h. Weihe empfangen; bavon theilen uns bie Speherer Chronisten keine Nachricht mit. Sie weichen wieber in ber Bestimmung ber Amtsjahre biefes Bischofes sehr' von einander ab. Brusch und Simonis reihen ihn unmittelbar nach Gotebank ein und lassen ihn von 884 bis 890, wo ihm gewaltthätiger Beise bas Leben geraubt worben sehn soll, an ber Spite ber Didzese Speper steben 365). Rach Sefried und beffen archivalischen Quelle batte er ebenfalls sechs Jahre seine Burbe bekleidet. Letterer melbet aber nichts von ber ichanerlichen Beife. in welcher ibn bie Borgenannten fterben laffen. Die Chronif von Sinsbeim nennt ibn 885 einen Benedittiner von Beiffenburg und beiligen Blutzeugen, womit auch Shsengrein übereinstimmt 366). Letterer meint, auf Gotebank sei Gebehard II. ober Bernhard und bann Amalrich I. gefolgt. Erft nach Amalrich's Absterben läkt Ebsengrein ben Ginbard 893 bie bischöfliche Würbe erlangen und biefe ihn bis zur gräuelvollen Ermordung 913 besitzen 367).

Wie irrig biefe Angaben theilweise find, baben wir schon aus ben zuverläffigen Nachrichten über Gotebank ersehen. Die erftefichere Kenntnig, welche wir von bem amtlichen Wirken bes Bischofes Einhard I. befigen, liefert uns eine Urfunde vom 24. Juni 903, in welcher König Lubwig bas Kind ben Benebiktinern zu St. Gallen ibre Freiheiten und Rechte zu Forchbeim bestätigte, und in welcher neben anbern Pralaten Bischof Einhard von Speber als Zeuge genannt wird 368). Zwei Jahre später treffen wir benselben Bischof zu Forchheim. Arnulf, im April 896 vom Pabste Formosus zu Rom mit ber Raifertrone geschmudt, starb vier Jahre später und hatte zum Nachfolger im beutschen Reiche seinen eben genannten sechsjährigen Sohn Lubwig. Begen biefen emporte fich ber mächtige Markgraf Abelbert von Babenberg, murbe aber be-Der junge Herrscher sammelte bie Großen bes Reiches zu Forchheim in ber königlichen Pfalz um fich ber, entfette ben aufrührischen Markgrafen seiner Burbe und vertheilte beffen Befitungen. Auch Bischof Einhard I. zu Speher war bei biefer

<sup>385)</sup> Auch Eckard, corp. hist. tom. II. 2259, welcher diesen Bischof Meinhard nennt, läßt ihn sechs Jahre die Insel tragen. Dessen gewaltsamen Lod deutet er nicht an. Meinhard ist nach Dr. Böhmer wieder ein Schreibers statt Epnhard. — 386) Mone's Quellens. B. I. 212. — 387) Im Jahre 900 schrieb der Erzb. Hatto von Mainz mit allen seinen Sustraganbischöfen wegen des Todes Arnulf's und der Bahl dessen Sohnes Ludwig an den Pahlt Johann IX. Siehe Harduini conc. tom. VI. I. 481. Mansi conc. tom. XVIII, 403. — 388) Neugart, codex dipl. tom, I. 526.

Reichsversammlung mit vielen andern Präsaten. Graf Abalhard, ein Bertrauter des jungen Königs, traf bei dieser Gelegenheit einen Gütertausch mit dem Abte Hugo von Fuld. Die deßfallsige Urkunde unterzeichnete auch Einhard 369). Fünf Jahre später befand sich Endwig IV. in seinem Palaste zu Diedurg. Auch hier erscheint Sindard im Gesolge desselben. Der Erzbischof Hatto von Mainzschenkte bei der dortigen Versammlung der Großen des Reiches der Abtei Fuld viele und ansehnliche Besitzungen. Der König stellte hierüber am 6. April 910 eine Urkunde aus, welche auch, nach dem Vischose Ditolf von Worms, der Speherer Bischof unterzeichnet hat 370).

Nach vielen inneren Kämpfen und schrecklichen Bermuftungen ber wilbeinbrechenben Ungarn in Babern, Schwaben und Franken ftarb, bei ganglicher Zerrüttung bes Reiches, 911 ber unglückliche König Ludwig. Den 8. Nov. besselben Jahres mahlten bie Fürsten und Bralaten zu Forcheim ben Herzog ber Franken, Konrad von Friglar, jum Berricher. Die Berwirrung im beutschen Reiche ward baburch nicht gehoben. Bischof Einhard zu Speher war bei bem bittern Wiberspruche, welcher fich gegen biefe Wahl erhob, auf Konrab's Seite. Als biefer mit einem Heere in Lotharingen einfiel und bas Elfag bem schwachen Könige von Frankreich, Karl bem Ginfältigen, entrift, bat ibn, außer bem Erzbischofe von Mainz und ben Bischöfen von Konstanz, Augsburg und Worms, auch ber Speherer Bischof, die Besitzungen ber Abtei Murbach zu beftätigen, ihr bie freie Bahl ihres Borftanbes ju erlauben und bie Weiler und Sofe bieses Gotteshauses von bem weltlichen Gerichtsamange zu befreien, mas ber König wohlwollend in einer zu Strafburg am 12. März 913 ausgestellten Urfunde gewährte 371).

Noch in bem eben genannten Jahre verlor Einhard laut Regino's Berichte, nach bem Spehrer Tobtenbuch auf bas Fest ber hh. Apostel Peter und Paul <sup>372</sup>), sein Leben auf eine verbrecherische Weise. Er hatte sich burch eine treue Anhänglichkeit an den Kö-

<sup>369)</sup> Eckard, Francia orientalis, tom. II. 814. — 370) Schannat, trad. Fuld. p. 225. Codex dipl. Gudeni, tom. I. 7. Codex dipl. orig. Nass. p. 41. — 371) Martene et Durandus, thesaur. anecd. novi, tom. I. 62. Daß in biefer Urfunde Patto als Erzbichof von Mainz genannt wird, ift sider ein Kebser des Wichreibers, da derfelbe am 18. Jan. dessels ben Jahres schon gestorben war. — 372) Dort heißt es: "III. kal. junii Einhardus Spirensis episcopus intersectus odiit." Fol. 175 b. B. Baur sagt: "Einhardus, ut de eo refert Reginus addas, a Bernardo et Conrado comitibus primum excoecatus, variis deni affectus injuriis, tandem anno suo decimo sexto, tertio kal. julii misere interimitur, anno salutis 913."

nig Konrab ben Haß mehrerer Großen im Reiche, ja selbst ber Berwandten des Königs zugezogen. Diese schworen ihm Rache und fanden nur zu bald Gelegenheit, sie zu üben. Nach einer Erzählung soll ver Graf Konrad, ein Sohn Eberhard's, des Grasen im Riederlahngan, des väterlichen Oheims des Königs, den Bischof gesangen, ihm die Augen ausgestochen und jämmerlich zum Tode gequält haben 373). Nach einer andern Erzählung hätte diese Gränelithat Werner, der Graf im Speher- und Worms-Gaue, und sein Bruder Konrad verübt 374). Nach einem dritten Berichte wärren die Grasen Eberhard und Konrad die Ehäter gewesen 378), während Simonis die Grasen Reinhard und Konrad dieses Versbrechens beschuldiget. Da mehrere Geschichtsquellen, nameutlich aber das Speherer Todtenbuch, diese Frevelthat berichten: so läst sich bieselbe nicht in Zweisel ziehen, obgleich jene Unmenschen nicht sicher ermittelt sind, von welchen sie verübt wurde 376).

# Bernhard,

sechzehnter Bischof, wahrscheinlich von 914 bis 922.

Wegen ber Reihefolge biefes Bischofes ber Speherer Kirche herrschet bei ben Geschichtsschreibern bie größte Verschiedenheit. Johann von Mutterstadt und seine archivalische Quelle lassen ihn

<sup>273)</sup> Stolberg's Gesch. B. XXIX. 107.— 374) Crollius in act. acad. pal. tom. III. 414. So auch Stolberg, B. XXXI, 348, im Biderspruche zur vorigen Anführung.— 375) Chronic. Regionis lib. II. ad annum 913. In demselben oder folgenden Jahre wurde auch der Bischof Dibert von Straßburg ermordet, Grandidier, I. c. tome II. 275. Pertz, mon. Germ. tom. I. 614.— 376) Hermanni Aug. chronicon nennt das Jahr 912: "Einhard excoecatur." Pertz., I. c. tom. VII. 172. Siehe auch annalista Saxo; necrologium Fuldense; Eckard, Fran. orient. tom. I. 141. Pertz, mon. Germ. hist. tom. VIII. 593. Rach einem Freisinger Coder zu München wurde auf der zu Duisburg im Jahre 929 abgehaltenen Reichsversammlung auch von dem Bischofe Einhard von Speper— dessen gewaltsamen Tode?— verhandelt. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 18, 551. Auf einer zu Hohenaltheim in Bapern am 20. Sept. 916 unter dem Borsis des pähklichen Legaten Peter, Bischofes von Osta, abgehaltenen Synode sam auch die grausame, am Bischose Einhard ausgeibte Blendung zur Sprache. Der Bischof Riegauw von Borms wurde beaustragt, die Buße sener, welche diese Berdrechen begangen haben, und die Genugthuung, welche sie der Kirche und dem Bischofe versprochen, genau zu untersuchen und darüber dem Pahste baldigst Bericht zu erstaten. Das Einhard an der Blendung schon gestorden set, geht ans dem Beschulken nicht hervor. Pertz, l. c. p. 559. Die Annales Quedlindurges apud Pertz, l. c. tom. V. 52, verlegen den Zod Einhard's in das Jahr 918.— Die Annales Eknsidlenses melden: "A. 913 Einhardus Spirensis episcopus odcoecatur." Ibid. p. 141.

unmittelbar auf Einhard folgen und während acht Jahre die bischöfliche Miter tragen. Ehsengrein nennet ihn Gebehard II. und
räumt ihm den Kang nach Gotedank mit sechs Amisjahren ein,
läßt auf ihn Amalrich und auf diesen erst Einhard den dischöflichen Sitz zu Speher einnehmen. Bei Simonis ist Bernhard der
zweite Nachfolger Einhard's, indem dieser nach Einhard's Ermorbung ohne allen stichhaltigen Grund einen Amalrich I. eingeschoben hat 377). Auch die Hischauer Ehronik läßt vor Bernhard
ben Bischof Amalrich die Speherer Insel tragen und erst nach
besselben, angeblich im Jahre 893 ersolgten Tode Bernhard mit
berselben geschmückt werden 378). Domkapitular Günther begnügte
sich nicht mit dieser Berwirrung, sondern vermehrte sie noch daburch, daß er, wie wir schon oben hörten, ohne allen urkundlichen
Beweis Bernhard um hundert Jahre früher, als alle Speherer
Geschichtsschreiber, eingereihet hat.

Wir lassen bem Bischose Bernhard die Reihefolge, welche ihm die zwerlässigten Quellen ber Speherer Geschichte einräumen. Ehevor er zur bischösslichen Würde erhoben wurde, war er Benebittiner zu Weissendurg gewesen. Dort gehörte er zu den frömmften und einsschwollsten Mitgliedern der Abtei. Der Ruf hievon erward ihm die Miter des Speherer Bisthums. Nach Simonis Berichte wäre Bernhard auf den bischösslichen Stuhl postulirt worden und hätte sohin, nach späterem Kirchenrechte, etwa noch nicht das kanonische Alter zu dieser Würde besessen, Doch dei Simonis hat der Ausdruck "postuliren" nicht immer die strenge, kirchenzechtliche Bebeutung.

Wir finden diesen Bischof weder auf der Shnode zu Altheim in Bahern, welche 916 unter dem Vorsitze des pähstlichen Legaten und in Anwesenheit der Erzbischöfe von Mainz, Trier und Hamburg und vieler Bischöfe abgehalten wurde; noch auf jener, welche 919 zu Konstanz versammelt war; noch auf dem großen Reichskonvente zu Bonn vom 11. April 921, wo der Friede zwischen Heichskonvente der Bonn vom 11. April 921, wo der Friede zwischen Heichskonvente zu Bonn vom 23. Dez. 918 zu Weilburg verstorbenen Konrad des Ersten, die Krone Deutschlands übertragen wurde, und dem Könige Karl dem Einfältigen vermittelt ward; noch auf jener, welche im folgenden Jahre zu Koblenz von den

<sup>377)</sup> Die Chronica praesulum Spir. bei Edarb läßt Bernhard als fünfzehnten Bischof von Speper unmittelbar auf Einhard folgen und acht Jahre seine Bürde bekleiden, während der Catalogus oplisc. Spiron. bet demselben Bernhard auf Amalrich I. folgen läßt und ihm die Amtsjahre 894 bis 913 einräumt. L. c. p. 2259 und 2273. — 378) Chron. Hirsaugiense tom, I. 43.

Erzbischöfen von Köln und Mainz und sechs Bischösen eröffnet wurde, anwesend 379). Bernhard scheint sohin mehr ein stilles Birken innerhalb ben Grenzen seines Kirchensprengels, als eine koftspielige Theilnahme an ben öffentlichen Berhandlungen bes viels sach bebrohten Reiches geliebt zu haben.

Bann und wo biefer Bischof in ein besseres Leben abgerusen wurde, ift nicht bekannt. Brusch verwechselt sein Ende mit jenem bes Bischoses Einhard, in welcher irrigen Unterstellung ihm anch herr von Geissel gefolgt ist 380).

# Amalrich,

fiebengebnter Bifcof, mahricheinlich von 923 bis 943.

Brusch, Epsengrein, Simonis und die Chronit von Sinsheim nehmen zwei Speherer Bischöse, welche den Namen Amalrich oder Almerich führen, an. Epsengrein läßt den Ersten dieses Namens, wie wir schon hörten, auf Bernhard, den Zweiten aber auf Einhard folgen, während Brusch und Simonis dem ersten Amalrich die bischössliche Würde nach Einhard von 890 bis 893 beilegen. Beim Abgange aller deßfallsigen Urkunden und dei dem offenbaren Zusammenhange der Lebensverhältnisse beider Amalriche, wie sie von Epsengrein und Simonis angegeben werden, sinden wir uns nicht veranlaßt, von der Behauptung des Johann von Mutterstadt abzugehen, welcher nur einen Amalrich aufführt und ihm fünfzehn Amtsjahre zurechnet 381).

Nach ber Angabe Ehsengrein's und Simonis war Amalrich ein Benediktiner von Beissenburg. Es beruht diese Nachricht sicherlich nicht auf einer bloßen Borliebe alter Schriftsteller, Mönche in höheren Bürden glänzen zu lassen, wie Hofrath Loebel gewiß mit Unrecht bei früheren Bischöfen von Speher wähnte. Wer sich

<sup>379)</sup> Harzheim, l. c. tom. II. 588, 591, 597, 599. — 300) Speyeren Kirchensp. S. 17. B. Baur sagt: "Bernardus anno pontificatus sui octavo (obiit), anno salutis 924." — 301) Das Lebenbuch des Bischofes Matthias nennt ihn Heinrich. Mone's Quellens. B. I. 188. Auch der Codex minor kennt nur einen Amastich und nennt ihn den sechzehnten Dischof von Speyer. Fol. 50 d. Die Chronica praesulum Spiren. dei Eckard kennt nur einen Amastich, der fünszehn Jahre Bischof war, während der Catalogus episc. Spiren. dei demselben zwei Amastiche zählt, wovon der erste 890 bis 893, der zweite 913 die 943 den Hirtensad geführt haben soll. E. Baur sagt: "Amasticus episcopus Bernardo surrogatur a divo Udalrici Constanciensi antistite consecratus... moritur anno sedis suae decimo quinto."

in der Geschichte der Bisthümer des achten, neunten und zehnten Jahrhunderts etwas näher umgesehen hat, wird erkannt haben, daß die meisten Oberhirten, bei derer Wahl nicht von irgend einer Seite störend eingewirkt wurde, aus den Zellen der Benediktiner hervorgingen. Man sehe nur auch auf das so nahe gelegene Worms und Rainz. Nach Simonis stammte Amalrich aus einem edlen Geschlechte der Franken. Nach Spsengrein hätte er die bischöfliche Weihe vom h. Ulrich zu Augsburg erhalten. Amalrich besaß hohe Weisheit, tiesen Kunstsinn und umfassende Gelehrsamkeit. Er schrieb, als er noch die einsame Zelle bewohnte, viele nügliche und erbauliche Schriften, deren noch mehrere, von seiner Hand geschrieben, in späterer Zeit vorhanden waren 382).

Bahrend Amalrich in friedlicher Stille ben bischöflichen Krummftab zu Speher führte, murbe eben fo febr Deutschlands Rube und Wohlstand burch bie klugen Makregeln bes weisen Ronigs beforbert, als bessen Ansehen und Macht burch ben tapfern Heerführer fraftigft geftütet. In Nord = und Mittelbeutschland erhoben sich auf feinen Wint viele Stabte mit Ringmauern, Thurmen und besondern Freiheiten, und bei Sondershaufen und Merseburg wurden bie wilben Horben ber Ungarn, welche eine Reihe von Jahren Steuern und Abgaben vom beutschen Reiche erpregt hatten, von Beinrich's startem, wohlgerüstetem Arme geschlagen. 936 wurde bes eben fo tapferen, als gutigen Ronigs Leiche in bie Gruft ju Queblinburg eingefenkt. Sein Sohn, Otto ber Große, erhielt bas Zepter von Deutschland. Dieser Fürst bewies auch sein Wohlwollen gegen bas Hochstift Speper. Auf bas Ersuchen bes Bischofes Amalrich und bie Fürsprache bes geliebten Grafen Konrad im Spehergaue schenkte Otto I., aus Liebe zu Gott und jum Beile seiner Seele, ber Liebfrauenkirche ju Speher bas Dorf Mörsch im Ufgaue, jetigen Amtes Ettlingen, mit ben bazu gehörigen Bofen, Gebäuben, Leibeigenen, Aedern, Wiefen, Weiben und Walbungen, Weihern und Bächen. Die Urfunde, welche jest noch in ber Urschrift mit Siegel porhanben ift, wurde in ber königlichen Pfalz zu Heffenkassel am 12. Feb. 940 ausgefertiget 383).

Noch brei Jahre länger soll Amalrich mit Güte und Umsicht, Eifer und Frömmigkeit ben oberhirtlichen Krummstab geführt haben. Wann und wo er benselben mit in's Grab genommen, verkündet uns kein zuverlässiges Denkmal ber Borzeit 384).

<sup>382)</sup> Simonis Besch. S. 21. — 383) Rig's. Urlundenb. S. 11. Rach bem Originale in Karlsruhe. Codex minor fol. 50. Dümge a. a. O. S. 85. — 384) Rach Tritheim's Chronil von Hirschau ware Amalrich 943

#### Reginbald I., a hizehnten Bishos, von 944 bis 950.

Reginbald, auch Reginobald, Reinbold ober Rainbold genannt, lebte por feiner Erhebung jur bischöflichen Burbe als Benebittiner in bem Rlofter Birfchau. Rach verschiebenen Andeutungen fcheint er ein Ebler, frantischer Abinuft, gewesen zu febn. Schöpften Ensenarein, Simonis und Edard aus zuverlässiger Quelle, so müßte man Reginhald für einen Grafen von Dillingen und Veringen. für einen Freiherrn von Ahburg, Winterthur und Baben und für einen Markgrafen im Elfasse halten. Epsengrein nennt ibn gar ben leiblichen Bruber bes h. Ulrich's von Augsburg. Diefer war alberbings ein geborner Graf von Dillingen. Allein ohngeachtet wir eine febr ausstührliche Lebeusbeschreibung von biefem ausgezeichneten Oberhirten besitzen, worin Bieles von seinen Brübern und Neffen vorkommt: so findet sich boch barin keine Spur von einem nahen Berwandten, welchen die Speherer Miter schmidte. Ulrich hatte zwar einen Reffen, Ramens Reginbald, welcher mit Dietbold, bes Heiligen Bruber, im Gefolge bes Kaifers Otto 955 vor Augsburg in einer mörberischen Schlacht gegen bie Hunnen fiel und von dem trauernden Bischofe in dem Augsburger Dome beerbigt wurde. Doch daß biefer ein Geiftlicher ober gar ein Bifcof war, bavon ift feine Rebe. Dem wurde zwar Reginbald's Ansruden in bie Schlacht nicht entgegen febn, benn auch fein ehrwürdiger Obeim, ber b. Ulrich felbst, war im Gewühle biefer Schlacht zu Pferbe, obne Schild, ohne Panzer, ohne schützenben Belm, nur mit einer Stola bewaffnet, und obgleich ein ganger Regen von Steinen und Pfeilen auf ihn jufleg, so ist er boch gang unverlett unter bes himmels Obhut jeglichem Unfalle entgangen 385). Möge aber Reginbald von einem reichen gräflichen ober armen leibeigenen Gefchlechte abstammen, Benebiltiner ju Birschau ober

gestorben. Tom. I. 82. Sowohl Binterint, Gesch. ber beutschen Konzilien, B. I. 290, als auch Stälin. Gesch. von Birtemberg, Th. I. 417, räumen Amalrich bie Jahre 913 bis 943 ein. — 385) H. Braun's Gesch. ber Bisch. B. I. 223. B. Beau schreibt von biesem Bischose: "Reginbaldus abbas pries monasterii sancti Udalrici Augustensis, vir utique religiosus a canonicis Spirensis ecclesiae postulatus, opera Brunonis Augustensis antistitis, fratrisque Heinrici primi in episcopum Nemetum ordinatur. . . . Qui cum seedem regisset tam pie quam sancte, anno vicesimo quinto Spirae sepelitur XII. kalen. septembris salutisque humanae nontingentesimo quinquagesimo secundo, ibique pius vitae ac virtutum insignis et miraculis, quae virtute Dei omnipotentis (in) vivos et mortuos egit, claruisse perhibetur ipsiusque memoria diu apud plurimos in benedictione mansit."

Angeburg gewesen sebn: fo viel ift nach bem einmuthigen Rengniffe aller Schriftsteller, bie feiner erwähnen, gewiß, baß er ein Mann von vielen Geiftesgaben und hoben Tugenben gemefen; bak er ausgezeichnete Renntniffe in allen Zweigen bes göttlichen und menfolichen Biffens gehabt; bag er eben fo viele Befcheibenheit, als Beredsamkeit, eben fo vielen Gifer, als Rlugheit befessen und burch seinen frommen Ginn und reinen Wanbel nicht nur allein feinen Mitbrübern in ber Abtei, sonbern auch ben Fürsten und Grafen im Reiche verehrungswürdig und theuer war 388). Dieser ehrende Ruf war wohl die nächste Beranlassung, bag Otto ber Große ben bescheibenen Benediktiner ans feiner ftillen Zelle gu Birichau berauszog und auf ben Leuchter ber Speverer Kirche ftellte, bamit ber Glanz seiner Tugenben rings umber Erbauung und Nacheiferung verbreite. Diefe verbienstwolle Absicht murbe nicht perfehlt. Fur bas geiftliche, aber auch für bas zeitliche Bobl bes Speherer Hochstiftes geschah unter Reginbald's Amtsführung Erfleckliches.

Anm besondern Wohlwollen gegen die Sveherer Kirche wurde Ronrad, ber bamalige Herzog bes rheinischen Franziens, von Reginbald's vortrefflichen Eigenschaften und eblem Charafter so febr gestimmt, daß er unter Vermittelung bes Wormfer Bischofes Richgowo zu feinem und feiner Boraltern Seelenheile alle feine reichen Sabschaften und Gerechtsame in Speher an bie bortige Domlirche verschenkte, wodurch das Hochstift nicht nur allein neue, bebeutenbe Befälle erhielt, sonbern auch viel an Einflusse und außerem Ansehen gewann 387). Bu biesem Geschenke gehörten: alle bie vielen Leibeigenen, welche ber Bergog in ber Stadt hatte, ein Weib ausgenommen, welches er ber St. Beter's Rirche an Borms überließ; bas ausschließliche Müngrecht, welches Konrab bisher zu Eigen besaß; die Hälfte des zu Speher zu erhebenden Zolles — die andere Hälfte war schon längstens im Befite ber Speperer Bischöfe —; ein geräumiger Blat ober vielmehr eine Fruchtscheune - area -; verschiebene Steuern und Schatzungen, welche nicht von ben Bewohnern ber Stabt, fonbern von fremben Räufern erboben werben burften. Dazu gehorten: bie Steuern vom Salze, Salzofenning genannt; bie Steuern vom Bech, wozu alle Gattumgen brauchbarer Schmieren gerechnet wurben, Steinpfenning genannt: die Steuern vom Weine, Ohmpfenning genannt, und endlich

<sup>386)</sup> Siehe chronicon Hirsaug. tom. I. 82, 101. Ph. Simonis, S. 23. Splengrein, p. 166. — 387) Es war diefes Konrad der Rothe, ein Sohn Werner's, welcher 955 ftarb. Act. acad. pal. tom. VI. 233, 237.

von jeglicher steuerbaren Sabe, Pflichtpfenning genannt. Außerbem überließ ber Herzog bem Hochstifte Speber eigenthumlich und vererbbar vier huben, ober nach jetiger Benennung etwa hundert vier und vierzig Morgen Acerfeld zu Lugheim 388) und alle Gewalt innerhalb und aukerhalb ber Stadt Speber rudfictlich ber obigen Geschenke, welche er und feine Boraltern aus königlicher Bohlgewogenheit und Uebertragung erbmäßig befessen und bisber genbt hatten. Beiters schenkte ber Bergog bem Bischofe und allen feinen Rachfolgern bas Recht, die Diebe aufzufangen, fie festzufeten, alle geraubte Gegenftanbe ihnen abzunehmen und barüber au verfügen. Ferner verlieb er bem Bischofe und beffen Bebienfteten bie erbeigene Befugnif, allen Handelsleuten, welche bes Gewinnes halber nach Speher kommen, ihre Schiffe mit Wein ober anbern Begenftanben zu belaben und auch ben Burgern ber Stabt, welche gleichen Handel unternehmen wollen, die hierzu nothige Erlaubniß auszustellen. Gegen bieses ber Domfirche zu Speber, bem Altare ber Mutter bes Herrn übergebene, ewige Opfer bat fich ber Bergog auch Einiges, jeboch nur jum lebenslänglichen Genusse, als Lebengut vom Bischofe aus. Dieses war bas Dorf Robersheim mit allen feinen Zugehörben, namentlich mit ben Rnechten, Magben, Ochsen, Rüben, neunzehn Suben Aderfeld, mit ber Rirche und bem Zehenten, welcher bisher jum Unterhalte ber Ranoniker bes Domstiftes biente: ferner alles basjenige Besittbum au Dürkheim, welches ebevor die Bafallen bes Bischofes, Robin und Wibegowo, als Leben inne hatten; bazu eilf huben Felbes an Durtheim mit ber Rirche, ben Bebenten jeboch ausgenommen, welcher, wie bisher, ben Domherren zu Speher im Genusse verblieb; endlich in bem Weiler Erpoltsheim brei huben Landes mit einer Dühle. Die Berhandlung und Uebergabe geschah öffentlich im Beisehn bes Wormser Bischofes, ber Beistlichkeit und bes versammelten Bolfes. Die beffallfige Urfunde wurde auf Freitag, ben 13. März 946, unterschrieben und besiegelt 389).

So trat ber Bischof von Speher in ben ausgebehnteren Besitz hoheitlicher Rechte zu Speher. Konrad, ber bieselben so freigebig schenkte, war ber Sohn Werinher's, Grafen im Worms-,
Speher- und Nahe = Gaue. Er hatte bie Tochter bes Kaisers
Otto I., Luitgarbe, zur Gemahlin, mit welcher er Otto, ben Herzog

<sup>888)</sup> Eine Hube war so viel Land, als mit zweien Pferden bestellt werden konnte, sohin um ein Sechstel größer, als ein Ransus, und eiwa 36 Morgen stark. — 389) Rig's Urkundend. S. 11. Rach Codex minor fol. 22. Liber oblig. tom. III. 46. Act. acad. pal. tom. III. 265. "Sanctissimo praesule" ist dort unrichtig.

von Worms, ben Stifter ber Benebiktiner=Abtei St. Lambrecht, zeugte, welcher ber Großvater bes Raisers Konrad, bes Erbauers bes Speherer Domes, war 390). Aus dem Umstande, daß sich Konrad, gerade wie der frühere Bischof Gebehard und dessen Kirche zum lebenslänglichen Besitz erbat, bildete Mähler in seinen geschicktlichen Borlesungen den Schluß: Gebehard sei wohl aus demselben rheinfränkischen Geschlechte wie Konrad entsprossen. Dieser Schluß in solcher Begründung ist wohl sehr gewagt. Allein er gewinnt einen weiteren Schein, wenn wir an dem Stammbaume Konsrad's 391) wirklich mehrere Gebeharde als Ahnherren desselben sinden, ohne auf einen Grabstein zu Rödersheim höchst unzuverlässige, Rücksicht zu nehmen 392).

Bu Anfange bes Jahres 947 weilte Bischof Reginbald mit vielen andern Fürsten und Prälaten zu Frankfurt beim Könige. Am 15. Januar unterzeichnete er baselbst mit ben Erzbischösen von Mainz und Trier und ben Bischöfen von Worms, Augsburg und Würzburg eine Urkunde, worin Otto I. die Freiheiten, Rechte und Bestigungen ber Benediktinerinnen zu Essen bestätigt hat 393).

Am 7. Juni 948 finden wir den Speherer Oberhirten auf der Spnobe zu Ingelheim, welche nach dem Wunsche des Pabstes Agapetus II., unter dem Porsitze seines Legaten Marinus, in der dortigen Kirche zum h. Regius abgehalten wurde. Otto mit dem Könige Ludwig von Frankreich, seinem Schwager, die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln und eine große Anzahl Bischöfe —

<sup>389)</sup> In der Pfarrei Schifferstadt wurde die auf die neuere Zeit jedes Jahr auf den Tag nach dem Feste Mariä Himmelsahrt zum Seelentroste des Herzoges Otto und seiner Gemahlin Gisela, welche der Gemeinde Schifferstadt ihren dortigen bedeutenden Wald zum Geschente gaben, von zwölf Priestern das beilige Opser dargebracht. Nach zweien Predigten, welche Ehrstoph Mähler 1796 und 1797 bet dieser Feierlichkeit in Schifferstadt hiels, soll Otto, herzog in Schwaben, Sohn von Derzog hermann II. in Alemannien und Bruder der Arierin Ciselae, von welchem es im Codex minor sol. 37 deißt: "Conradus (II.) successit Ottoni duci fratri Giselae, qui palatium Schiphirstat habebat, in omnibus possessionidus, quia prolocaredat", gewesen seyn. Schisferstadt war unstretitg ein Besshiptum des Salischen Pauses. Otto, der Stisser von St. Lambrecht, vermachte diesem Alosker Gesälle in Schisferstadt; Konrad II., der Salier, der Stisser von Limburg, schenkte dieser Abtei das Dorf Schisferstadt im Jahre 1030. Irrig meint sedoch Mähler, Otto, welcher den Bald in Schisferstadt schenkte, sei Otto III., Perzog in Schwaben, welcher am 28. Sept. 1057 stard, gewesen, denn dieser war ein Sohn des offstänkischen Martgrafen Heinrich, hatte Jrmingarde zur Gemahlin und mehrere Töcher. Siebe Eh. Fr. Stälin, Gesch von Wirt. Ib. I. 416—417.—391) Crollit orig, Bipont, p. 117.—392) In Ködersheim soll nämlich ein Grabstein sich bekunden den, Perzog Konrad dürste dort sein Grab gefunden haben.—383) Siebe F. Ph. Funde's Esch. von Essen. Mülheim, 1848. S. 247.

zwei und dreißig — waren zugegen. Hugo, welcher sich, gegen ben rechtmäßigen Erzbischof Artold von Rheims, des dortigen bisschöslichen Siges bemächtigte, und der Graf Hugo, welcher deshalb das Gebiet des Königs Ludwig in Unruhe setze, wurden mit dem Banne belegt und außerdem noch andere kirchliche Bestimmungen getroffen 394).

Noch war unser Bischof wohl am Leben, als zu Ende bes Hornungs 950 König Otto mehrere Tage zu Speher weilte 305). Edard, Ensengrein, Simonis und Sefried mit seiner archivalischen Quelle lassen Reginbald einstimmig fünfzehn Jahre die bischöfliche Miter tragen und die drei Ersten ihn am 13. Ott. 958 in ein besseres Leben abgerusen werden. Diese fünfzehn Amtsjahre vermindern sich jedenfalls auf zehn. Ob der Sterbetag Regindald's auf den 13. Ott. 950 stel, müssen wir ans Mangel an Urkunden dahingestellt sehn lassen 300). Ehsengrein nennt auch diesen Bischos einen Heiligen.

# Gottfried I.,

neunzehnter Bifcof, von 950 bis jum 16. Mai 960.

Nach Reginbald's friedlichem Absterben wurde abermals ein Benediktiner, Gottsried, welcher sich durch Tugend und Frömmigsteit, Gelehrsamkeit und Umsicht unter seinen Mitbrüdern zu Weissensburg rühmlichst ausgezeichnet hatte, auf den bischöflichen Stuhl zu Speher erhoben. Wohl dürfte ihn König Otto I. zu dieser Würde ausersehen haben.

Urfundlich erscheint Gottfried in seinem Amte zuerst 952. Um 7. Aug. bes genannten Jahres wurde, nach bem Bunfche

<sup>394)</sup> Pertz, mon. Germ. tom. IV. 24 et tom. V. 395, 603 et tom. X. 361. Harzheim, l. c. tom. II. 611. Stolberg's Gesch. B. XXXI. 31 mmd 353. Hontheim, prodrom p. 651. Nach der Chronit von Sinzheim — Mone's Quellens. B. I. 212 — wäre Regindald mit dem Bischofe Rigowo von Borms 949 auf einer Synode — in ecclesia sancti Petri ante conspectum castri Mosomi — welche ebenfalls wegen der Abeimer Archenwirren abgehalten wurde, zugegen gewesen. Diese Synode wurde aber nicht 949, sondern zu Ansange des Jahrs 948, also vor der Ingelheimer abgehalten. Rach den Alten derselben wohnte sedoch Regindald ihr nicht bes. Harzheim, l. c. tom. II. 610. — 395) Schoepslin, Alsat. dipl. tom. I. 112. Gudeni codex dipl. tom. II. 1. Monum. boica, tom. XXXI. 195. — 396) Nach dem Speyerer Todtenbache fol. 254 b.: "Tertio idus octobris Regindaldus Spirensis episcopus oditi." Rus der biese sicht nach anderen Rachtichten auf Regindald II. gedeutet werden? — Annales Weissendurgenses apud Pertz, mon. Germ. tom. V. 59: "A. 950 Regindold episcopus odiit. Godessit."

Otto's zu Augsburg, von ben Oberhirten Italiens, Frankreichs und Deutschlands unter bem Borsitze bes Erzbischoses Friedrich von Mainz eine Spnobe abgehalten, um eine bessere Ordnung in west-lichen und geistlichen Dingen, die so sehr Noth that, zu begrünsben. In letzterer Beziehung wurden eilf Bestimmungen festgesetzt. Zu beren Berabsassiung half auch Bischof Gottsried mit 397).

Balb nachher erhielt Bifchof Gottfried eine reiche Schentung für seine Domfirche. Ein Ebler, Namens Andolf, überließ berfelben mit Erlaubnig bes Konigs, in Gegenwart feiner beiben Sohne, Rubolf und Konrab, ju feinem und feiner Boraltern Seelenheile Alles, mas er als Erbe feiner Aeltern zu Leimersheim an Leibeigenen, Gebäuben, Sofen, Felbern, Walbern, Wiefen, Weiben, Bewäffern, Fifchereien befag, fammt einer Behentenfirche mit allen Dienstbarkeiten und Rugungen, welche bagu geborten. schenkte Rubolf bem Speherer Münfter zu Rulzheim ein Saalfelb und einen herrenhof, ein bienstbares hubland, anberthalb Morgen Reben und eine Mühle; zu Effingen eine Sube; zu Fischlingen brei und eine halbe Sube; zu Lachen einen herrenhof mit einem Saalfelbe und acht Morgen Weinberge; zu Rugborf einen Morgen Weinberg; an Dammbein ebenfalls einen Morgen Weinberg; zu Walsheim eine halbe Hube und mas ihm überbiek im Spebergaue irgendwo guftand, einen einzigen, leibeigenen Schwertfeger ausgenommen. Dagegen gewährte Bischof Gottfried bem moblwollenben Schenigeber jum lebenslänglichen Genuffe, unter Bermittelung bes Speherer Lanbvogtes Ruthard, ju Benningen zwei und zwanzig und eine halbe hube Felbes mit allen Leibeigenen und Rutbarfeiten, bie bagu gehörten; ju Wepher zwei und amansig Morgen Beinberge; ferner zu Motern und Mich zwei Zebentfirchen, fechzehn Suben Felbes mit ben bagu geborenben Leibeigenen. Die feierliche Uebergabe geschah zu Speher vor bem Altare ber Mutter bes herrn im Beisehn ber Geiftlichkeit und bes Boltes, und bie beffallfige Urfunde wurde am 7. Mai 960 ausgestellt und befiegelt 308).

Als König Otto, vom Pabste Johann XII. aufgeforbert, zum zweiten Male gegen Italien zog, um ben unruhigen Berengar zu bändigen, soll sich Bischof Gottfried in seiner Geleitschaft befunden

<sup>397)</sup> Harzheim, l. e. tom. II. 622 et IV. 564. Auch Pertz, mon. Germ. tom. IV. 27. — 398) Rig's Urfundend. S. 13. Acta acad. pal. tom. III. 267. Codex minor, fol. 48 b. In demisiben Codex fol. 49 a. steht dieselbe Urfunde noch einmal, jedoch mit einigen Berschiedenheiten und einem anderen Datum: "In mense martis in ipsa V. seria, quae coena Domini et dies indulgentiae vocatur. DCCCCLVII."

haben. Er starb jedoch am 16. Mai, noch ehe ber hocherfreute Pabst, nach ber siegreichen Unterdrückung Berengar's, bem Herrischer Deutschlands am 2. Feb. 962 die Kaiserkrone aufsette 389).

Aus ben angeführten Thatsachen erkennen wir, daß Gottfried mindestens mährend acht Jahre den oberhirtlichen Krummstab im Bisthume Speher führte, und daß es sohin reine Willfür von den Speherer Chronisten ist, wenn sie diesen Bischof nur fünfzehn Monate seine Würde bekleiden lassen.

### Ottgar,

gwanzigfter Bifchof, von 962 bis 970.

Abermals war es eine stille Zelle ber Benebiktiner, welche unfern Oberhirten Ottgar ober Ottger, wie er auch genannt wird, zu der hohen Würde heranbildete. Es ist die Abtei Hornbach, welcher diese ehrende Zierde entsprossen ist. Klugheit und Umpsicht, Anstand und Beredsamkeit — vielleicht auch hochabelige Abstammung — zeichneten diesen Schüler des h. Benedikt's schon in seinen jüngeren Jahren so sehr aus, daß die Ausmerksamkeit des Königs Otto auf ihn gelenkt und Ottgar von demselben mannigsaltig zu Rathe gezogen und mit wichtigen Verhandlungen beaufetragt wurde.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß Ottgar sich im Gefolge Otto's befunden, als dieser von dem eben so mächtigen, als schlauen Pabste Johann XII. zu Hulfe gerufen wurde, und daß er auf diesem Zuge, als der Tod des Bischofes Gottfried bekannt ward, von Otto als bessen Nachsolger ernannt, die oberhirtliche Weihe erhalten habe.

Jecimo septimo kalendas junii — die Euphemiae virginis — Gotefridus epis. Spirensis obiit." Necrolog. vetus Spirense, fol. 29 b. Eben so beißt es auch im Calendarium Merseburgense, Zeitsschrist sürchsvilande von Höser und Medem. Hamburg, 1834, B. I. 143. Da hier nur die Bischöse Balderich und Aupert genannt werden, so bezisen wir diese Rachricht auf Gotistried I. Bei Regino ad annum 961 heißt es: "Eodem anno Godefridus episcopus Spirensis odiit, cui Otgerus successit." Pertz, monument. Germ. tom. I. 624. Regino war aus Altrit gebürtig und Abi zu Prüm, welche Abiei er 899 verlassen mußte. Er starb 915 als Abi des Wartinus Klosters zu Trier. Seine Ehronis geht eigentlich nur die zum Jahre 909; sie wurde sedoch die 967 fortgesest. — Die Chronica praesul. Spiren. bei Ecard läßt den Bischof Gotsfried im ersten Jahre seines Amtes 956 sterben, während der Catalogus epis. Spiren. bei demselben ihm zwei Amtssahre zuschreibt und dessen Lod 960 erfolgen läßt. Annalista Saxo giebt 961 als Sterbesahr diese Bischofes an. G. H. Pertz, mon. Germ. hist. tom. VIII. 615. B. Baur: "Moritur cum sedisset annum unum post Christianum nontingentesimum quinquagesstmum quartum, decimo septimo kalen. julii."

Otto war mit einem Heere von 50,000 umgeben, schlug Berengar und seine Anhänger, bauete die königliche Pfalz zu Pavia wieder auf, wurde zu Mailand als König der Lombarden gekrönt, zog dann im Triumphe nach Rom, wo er vom Pabste Iohann XII. mit Ehren empfangen und seierlich mit der Kaiserkrone geschmückt wurde. Der Kaiser leistete den Eid, die Rechte des Pabstes und der Kirche aufrecht zu erhalten und die entrissenen Kirchengüter wieder zurückzustellen. Der Pabst schwor für sich und seine Nachsolger dem Kaiser Huld und Treue. Ottgar war dei dieser Feierslichkeit in Rom nicht nur allein zugegen, sondern er unterzeichnete auch mit die auf violettes Pergament mit goldenen Buchstaben geschriebene Urkunde, welche bei dieser Gelegenheit der Kaiser dem Pabste unterm 13. Feb. ausstellte, und worin Otto alle Besitzungen und Freiheiten, welche Pipin und Karl der Große der Kirche zu Rom verliehen hatten, huldvoll erneuerte und bestätigte 400).

Bon Rom zog ber Kaiser nach Pavia zurück, um die sesten Plätze zu bezwingen, welche Berengar noch vertheidigte. Ottgar war wohl jetzt vom Kaiser geschieden, um seierliche Besitznahme von seinem bischösslichen Stuhle zu nehmen, wenn anders die von Tritheim in der Hirschauer Chronik gegebene Nachricht, daß nach Oftern 963 zu Mainz unter dem Borsitze des Erzbischoses Wilbelm eine reich besuchte Provinzial-Synode abgehalten wurde, welscher auch Ottgar angewohnt haben soll, Glauben verdienen dürste 401). Da jedoch kein anderes Zeugniß für diese Synode spricht, so ist es weit wahrscheinlicher, daß Ottgar auch nach der Krönung Otto's bei dessen Besolge in Italien verweilte, wo wir ihn bald wieder beim Kaiser sinden.

Der ränkesüchtige Pabst Johann XII. hatte balb ben Eib versessen, welchen er bem Kaiser geleistet hatte. Kaum war Otto in die Lombarbei zurückgezogen, so vernahm er die unglaubliche Nachricht, Johann habe sich mit Abalbert, dem Sohne des aufrührerisschen Berengar's, verbunden und stachle selbst die Sarazenen und Ungarn auf, um den Kaiser zu überfallen und aus Italien zu versträngen. Nach Ostern des Jahres 963 erhob sich Otto mit seinen Schaaren nach Rom. Der Pabst flüchtete. Die Römer nahmen den Kaiser mit Freuden auf und erhoben die schrecklichsten Beschulbigungen gegen das leichtsinnig jugenbliche Oberhaupt der

<sup>400)</sup> Harduin, concil. tom. VI. 626. Stolberg, B. XXX. 280. Pertz, mon. Germ. tom, IV. 166.—401) Tritheimii chron. Hirsaug. tom, I. 108. Joannis res Mogunt, tom. I. 434. Bei Tritheim find alle die Bischöfe und Aebte namentlich angegeben, welche auf der Spnode gewesen sepn sollen,

Kirche 409). Der Kaiser berief baher eine Spnobe. Deutsche, sombarbische und italienische Bischöse, nebst der Geistlichkeit zu Rom einten sich auf berselben. Der flüchtige Pabst wurde vorgeladen. Statt zu erscheinen, drohete er mit dem Banne. Das hinderte die Bersammelten nicht, die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen ernst zu prüsen. Johann ward alls frecher Ungläubiger, als sewelhafter Meineidiger, als schamloser Spekeren und argelistiger Wörder angeklagt, schuldig befunden und seiner Würde entsetzt. An seiner Statt wurde von der Geistlichkeit und dem Bolke ein würdiger Geistlicher Rom's, Leo VIII., zur höchsten Würde in der Kirche erhoben, um die Schmach seines Borsahrers zu sühnen. Die Römer schwuren überdieß, niemals mehr einen Pabst ohne die Einwilligung und Beistimmung des Kaisers zu wählen und zu weihen 400).

Bischof Ottgar nahm an allen biefen Berhandlungen, als befonderer Rath und Bertrauter bes Raifers, ben regften Antheil neben ben Erzbischöfen von Samburg und Trier und bem Bischofe von Minben 404). Allein biefen Antheil an ben Reichsgeschäften und seinen Aufenthalt in Italien mußte er bart buffen. Der verfcmiste, abgesette Babit mufite balb wieber bie Romer, welche, wenn auch noch fo fehr unter fich entzweit, boch im Saffe gegen Ausländer vereint waren, zum Abfalle vom Kaifer zu vermögen. Es wurde eine Berschwörung angezettelt, ben Raifer zu überfallen und ihn und die Seinigen zu ermorben. Otto zuchtigte die Treulosen milber, als sie es verbienten. Kaum hatte er aber Rom verlaffen, fo bemächtigte fich Johann, von Berrathern unterftugt, wieber biefer Stadt, vernichtete bie Beschluffe ber gegen ihn abgehaltenen Spnobe und verfuhr mit emporenber Graufamkeit wiber feine Gegner. Auch Ottgar tam nach Regino's Berichte in bie Gewalt bes eben fo folimmen, als verwegenen Babites. Er töbtete ihn zwar nicht, wie viele Andere, Geistliche und Weltliche, allein er ließ ihn auf eine unbarmberzige Weise geißeln. Nachbem Ottgar einige Zeit gefangen geseffen, gab ihm Johann war wieber bie Freiheit, jedoch nur gegen bas eibliche Beriprechen, Alles aufzubieten, um für benselben beim Raifer Berföhnung zu erwirken. Ottgar warb balb barauf bieses Bersprechens überhoben, benn ein

<sup>402)</sup> Der Pabst zählte bamals kaum vier und zwanzig Jahre. Er hatte sich in seinem achtzehnten Jahre selbst die Tiara ausgesetzt. — 403) Stolberg, Gesch. Jesu, B. XXX. 291. Ueber Letzten Umstand besonders S. 308 und B. XXXI. 326. Hr. v. Kerz erklärte Leo als Afterpabst. A. a. D. S. 330, — 404) Liudprandi hist. Ottonis apud Pertz, mon. Germ. tom, V. 342.

schändlicher Tod enbete am 14. Mai bes Jahres 964 bas noch schändlichere Leben eines ber verworfenften Babste 405).

Ottgar tam jett wieber zu feinem Münfter nach Speber aurud und glaubte ruhigere Tage, als unter Italiens beigem Simmel und bei beffen noch beißer glübenber Zwietracht verleben zu Das fügte sich anders. Statt ihres Eides zu gebenken, ben fie bem Raifer geschworen, bulbigten bie Romer nach bem Tobe bes Pabites Johann nicht Leo VIII., sonbern mählten einen neuen Babft, Beneditt V. Ob biefes aufrührerischen Tropes erschien ber Raiser mit einem neuen Beere bor Roms Mauern. Er zwang die Römer burch Hunger und Gewalt zur Unterwerfung. Benedift murbe feiner Burbe entfest und bem Erzbischofe von Samburg und Bremen in Vermahr gegeben. Db Bischof Ottgar ben Raifer auf diesem Römerzuge begleitet hat, wissen wir nicht, wohl aber, daß, als 965 Pabst Leo in die Ewigkeit abgerufen wurde und bie Romer beghalb Gefandte an Otto abordneten, biefer ben Speherer Oberhirten mit jenem von Kremona, Luito406), als Wahlbotschafter in die Hauptstadt ber Chriftenheit absaudte. Der stolze Bischof von Narni murbe auf ben pabstlichen Thron erhoben, ben ber Raifer als Johann XIII. beftätigte und über Gebühr unterftsitte. Der römische Abel emporte fich gegen biefen Babst, ber ihre Borrechte wenig achtete, und nahmen ihn gefangen. In nicht geringer Gefahr schwebte bier wohl auch Ottgar. Der Raifer tam ben Babst zu befreien und bie Emporer mit Strenge zu guchtigen. Dreizehn ber vornehmsten Römer wurden gefangen und ber bortige Statthalter nacht auf einem Efel burch bie Stragen Roms gepeitschet und im Gefängniffe bem Sungertobe Breis gegeben.

Noch längere Zeit weilte Ottgar in Italien; benn als am 25. April 967 unter bem Borsitze bes Pabstes und im Beisehn bes Kaisers eine Spnobe abgehalten wurde, befand sich aus Deutschland außer Lantward von Minden auch Ottgar von Speher unter ben gesalbten Häuptern 407). Es wurden mehrere Bestimmungen

<sup>405)</sup> Nach Stolberg, B. XXX. 299, wäre Ottgar öffentlich mit Authen gezüchtiget und schmachvoll aus Nom gejagt worden. "Otgerum Spirensem episcopum comprehensum et flagellatum, aliquandiu licet incommode secum detinuit." Reginonis cont. et annalista Saxo apud Pertz, mon. Germ. tom. VIII. 617 et tom. I. 626. — 406) Dieser ift Niemand anders, als Luigard, der wichtigste Staatsmann und Geschichtsscher der damaligen Ereignisse. Siehe auch Harzhelm, l. c. tom. II. 636. Eine Charasteristit über Luiho steht dei Stolberg, B. XXX. 318. G. H. Pertz, mon. Germ. tom. VIII. 618. — 407) Da am 21. August 966 sedoch der Kaiser Otto in Speper war, so dürste auch Ottgar in sener Zeit dei seiner Herde geweilt haben. Die Urtunde, welche Otto damals in Speper ausstellte, det Lünig, XXI. 1293.

über bie Kirchenzucht getroffen. Es tam babei auch zur Berhandlung, bag ber ebemalige Erzbischof, Baralb von Salzburg, welcher 954 wegen Raubes und Berrathes am Raifer feiner Burbe entfest, bes Angenlichtes beraubt und mit bem Banne belegt marb, bennoch fortfahre, bas beilige Opfer zu verrichten und bas Ballium ju tragen. Er wurde megen biefes frevelhaften Bagniffes auf's Reue mit bem Banne belegt und fein würdiger Nachfolger in ber erzbischöflichen Burbe, Friedrich, feierlich bestätiget 408). Auch auf bas Weibnachtsfest bes genannten Jahres, an welchem ber vierzehnjährige Sohn bes Raifers, Otto II., nach bem Wunsche bes Baters vom bantbaren Pabste mit ber Raiferfrone geschmudt murbe, war Ottgar in Rom anwesenb. 3m Beginne bes folgenben Jahres wurde bafelbft im Beifebn vieler Ergbischöfe und Bifcofe unter bem Borfite bes Pabftes eine Shnobe gehalten, in welcher bie reichen Geschenke bes Raifers für bie Stiftung bes Bisthums Minben beftätiget, die Grengen biefer Diozese festgestellt und Burdarb als erfter Bifchof eingesett und bem pabstlichen Stuble unmittelbar unterworfen wurde 409).

Noch im Jahre 969 finden wir ben Speberer Oberbirten in Italien beim Raifer. Er batte biefem eben so viele, als schwierige Seine Lebenstage schienen ihrem Enbe an Dienfte geleiftet. naben. Da flebete Ottgar ben Raiser um bie Bestätigung ber alten Freiheiten und Rechte feines Münfters zu Speber an. Otto konnte seinem treuen Diener bie gestellte Bitte nicht versagen. In einer Urfunde, welche am 12. Oktober bes genannten Jahres in Tuszien, nabe ber Stadt Sena in bem Beiler Brenta ausgefertiget, vom Raifer unterschrieben und besiegelt wurde, befahl berfelbe ans Liebe gn Gott, aus Berehrung ber Mutter bes Berrn, zur Bermehrung feiner Berbienste und ber größeren Sicherbeit wegen, bag fein Graf, öffentlicher Richter ober fon ftige Gewalts-Berfon, außer bem Bogte bes Hochstiftes in ber Stabt Speber felbft ober in bem außerhalb ber Mauern biefer Stadt gelegenen Dorfe Speper, öffentliches Gericht halten, und bag es fein Lebensmann ber Kirche ober bes Reiches wagen folle, in ben Kirchen, Dörfern, Felbern und übrigen Besitzungen, welche bas Sochstift in letter Zeit billig und gerecht in irgend einem Baue ober in irgend einer Berrichaft befitet, Recht zu fprechen, Steuern zu erheben,

<sup>406)</sup> Harzheim, l. c. tom. II. 632. — 400) Harzheim, l. c. tom. II. 634. Ottgar unterschrieb zwar ohne ben Ramen seines Sizes, allein bieses läst ihn nicht verkennen. Siehe auch Pertz, mon. Germ, tom. IV. 186. Mansi concil. tom. XVIII. col. 465.

Quartier zu nehmen, Bitrgichaften auszuheben ober irgend anbere Abgaben ober unerlaubte Dienste zu fordern und die Untergebenen biefer Kirche, feben es Abelige ober Anechte, zu bebrücken. burch sollen die Speherer Kanoniker unter dem Schute ber kaiferlichen Befreiung in ruhiger Ordnung und wie es ihnen am Beften gefällt, leben und um so eifriger für bes Raisers, seiner Gattin und seines Geschlechtes, wie für bes gangen Reiches Wohl, an Gott fleben 410).

So seben wir, bag Ottgar nur gang wenige Zeit bie ummittelbare Leitung feines Rirchensprengels geführt habe. bie Stürme bes Staatslebens hinausgeworfen, welches fast niemals mehr, als unter Otto bem Ersten beunruhigt, getrübt, von Kämpfen zerriffen und vom Unheile gebrangt gewesen. Ottgar's hobe Begabtheit mochte fo für bas Wohl feiner Diözese verloren gegangen febn. Wir wiffen nicht einmal, ob er in Speher, ober ob er nicht etwa auch in Italien, wie fo viele andere Gefährten bes Raisers, seinen Tod und sein Grab gefunden habe. Nach Epfengrein und Simonis ware Ottgar nach einer achtjährigen Amtsführung am 13. Aug. 969 in's beffere Leben abgerufen worben, welches jedoch nach ber eben erläuterten Urfunde unrichtig erscheint. Johann von Mutterstadt und seine archivalische Quelle laffen biesen Bischof gar nur brei Monate bie bobenpriesterliche Miter tragen. Er ftarb am 13. August 970 411).

# Balderich.

ein und zwanzigfter Bifcof. von 970 bis 14. April 986.

Raum war die irbische Hille Ottgar's in das ftille Grab eingesenft, ba bachte bie Speperer Geiftlichkeit mit ben Glaubigen ernst baran, ibm einen tuchtigen Nachfolger zu wählen. Dag fie feinen aus eigener Mitte erforen, mag nicht blog lobenswürbige

<sup>410)</sup> Mig's Arfundend. S. 15. Codex minor, fol. 22. Dümge, S. 90. G. Rau's Regimentsverf. von Speyer, Abth. I. 28. — 411) Diesen Tag bezeichnet auch das Speyerer Todtenduch, fol. 211 a.: "Idua augusti—die Ypoliti et sociorum eius — Oggerus Spirensis episcopus odiit." Die Chronica praes. Spiren. bei Edard läßt Ottgar nur dret Monate den oberhirklichen Stad führen, während der Catalogus episc. Spiren. bei derselben sagt: "Praesuit annis novem, odiit anno Domini 969 die 13. augusti." Annales Weissend. apud Pertz, mon. Germ. v. 63: "970 Otgerus episcopus odiit, Baldericus episcopus ordinatur." B. Saur: "Otgerus intempestiva nece sublatus quarto quo sedere coeperat mense obdormivit idibus augusti."

Befcheibenheit gewesen sehn. Sie richteten abermals ihren Blid auf die reichbevölkerten Benediktiner-Abteien, die der Rirchensprengel zählte, um einen Mann zu finden, welcher in ber bamaligen bedrängnisvollen Zeit mit Kraft und Würde ben Krummftab führen burfte. In Birfchau lebte ein betagter Benediftiner im Geruche ber Heiligkeit. Dabei war er auch fehr weise und einsichtsvoll. Er hatte icon mehrere gebiegene Schriften verfaßt, welche ibm bie Aufmerksamkeit und Berehrung vieler geiftlicher Brüber erworben hatten. Auf ihn — Werinbald mar fein Rame — vereinigten sich alle Stimmen berer, welche ben Oberhirten von Speher au erkiefen hatten. Doch ber beilige Mann war viel zu temüthig und bescheiben, die auf ihn gefallene Wahl anzunehmen. bei feiner eben so großen Klugheit als Frommigkeit ein, von welden Müben und Berpflichtungen ber oberhirtliche Stab ummunben sei: mit welchem Sorgenkrang die Miter, obgleich von schimmernbem Stoffe, bas Haupt umspanne; wie sehr bas bischöfliche Rreuz, wenn es auch von Diamanten besetzt ift, bie Schultern brude, wenn es mit Ehren bor ben Menschen und mit Berbienst vor Gott getragen werben foll; er fannte ben gefährlichen Rampf bes Guten und Bosen in ber Welt und erklärte ben Abgeordneten, welche ihm die Wahl eröffneten, eben fo furz, als bestimmt: "Batte ich ber Welt bienen wollen, so ware ich nie in biefe Gin= famteit getreten !" 412) Er hielt fich zu biefer abweisenben Erklärung um so mehr berechtiget, da die Amtsführung des zulett verstorbenen Bischoses ja wirklich mehr ein zerstreuender Weltkampf. als erbaulicher Kirchen-Dienst gewesen mar.

Mit jener Antwort kehrten die Abgeordneten nach Speher zurück. Die neu vorgenommene Bahl fiel jest auf Balderich, auch Palzo genannt, der ebenfalls zu den gelehrtesten Männern damasliger Zeit gezählt ward 413). Balderich war im Kloster St. Gallen erzogen und trug sohin auch das Kleid des h. Benedikt's 414). Er zeigte mehr Entschlossenheit, die Bürde der hohen Würde zu trasgen. Da eben damals der erzbischössliche Stuhl zu Mainz durch den Tod Hatto's II. erledigt war, so erhielt Balderich von Erkens

<sup>412) &</sup>quot;Si mundo servire voluissem, in hanc solitudinem non venissem." Chron. Hirsaug. tom. I. 118. Daselbst heißt es ausdrückich: "A canonicis suerat electus." — 413) Edarb nennt ihn, l. c. p. 2259, Balderich, sedoch, wie Dr. Böhmer aus dem Wiener Coder ersah, mit Unrecht. Gallia christ. tom. V. 719 nennt Palzo den XXII. und Baldericus den XXIV. Bischof von Speper. — 414) Harzheim, l. c. tom. II. 645. dr. v. Geissel nennt Balderich auch Kanzler Kaisers Dito II. Kirchensp. S. 18:

bald, dem Bischose von Straßburg, die heilige Weihe <sup>415</sup>). Wirkend im bischöflichen Amte sinden wir Balderich zuerst auf der Spnode, welche, nach der Rückschr der beiden Kaiser aus Italien, im Sept. 972 zu Ingelheim abgehalten wurde. Auf derselben ward der h. Ulrich von Augsdurg zur Berantwortung gezogen, weil er gegen alles Hersommen und die Satzungen der Kirche seinem Reffen, dem Abte Adalbero von Ottobeuern, vom Kaiser die Zusicherung der Nachfolge im Bisthume Augsdurg erworden, und weil Adalbert hiernach den bischöflichen Stad trug und sohin das Anssehen eines Bischoses sich anmaßte. Unter Bermittelung des Kaisers wurde dem ehrwürdiger Greise, nach ernster Anklage und verlegener Bertheidigung, die Hossnung belassen, daß nach seinem Tode Adalbero die bischöfliche Weihe erhalten sollte. Doch dieser starb schon im solgenden Jahre ganz unvermuthet <sup>416</sup>).

Auf ber eben genannten Synobe wurde wahrscheinlich unserm Bischose ein eben so wichtiger, als ehrender Auftrag ertheilt. Dem Kaiser war, wohl von dem Abte Rodemann von Reichenau, hinsterbracht worden, daß die klösterliche Zucht und christliche Ordnung zu St. Gallen bedenklich zerfallen sei. Es wurden daher der Erzbischof Theoderich von Trier, die Bischöse Balderich von Speher, Boppo von Würzburg, Anno von Worms, Diederich von Metz, Conrad von Constanz und die Aebte Kebo von Lorsch, Milo von Ellwangen und Gerho von Weissendung beaustragt, sich nach St. Gallen zu begeben und den Haushalt und die Lebensweise der dortigen Mönche zu untersuchen und nach der Regel des h. Besnedikt's zu ordnen. Die Abgeordneten entsprachen dem Austrage auf das Gewissenhafteste, wie dieses die aussührliche Beschreibung der vorgenommenen Untersuchung berichtet 417).

<sup>415)</sup> Simonis, S. 13. So auch B. Baur und Eysengrein. — 416) Harzheim, l. c. tom. II. 654. Braun's Gesch. von Augsburg, B. I. 237. Binterim's Gesch. der Conz. B. III. 298. Bei Harzheim werden jedoch die answesenden Bischöfe nicht namentlich ausgesührt. Stolberg's Gesch. B. XXXI. 361 st. — War es auf dieser Synode, wo von 117 Bischösen eine Bestimmung wegen des Klosters St. Emmeran zu Regensburg getrossen wurde, und unter welchen sich auch der Speperer besand? Monumenta doica, tom. XXXI. 206. — 417) Hepidanus, der dieselde zuerst liesert, sezt die Untersuchung in das Jahr 968. Doch damals war Balderich noch nicht Bischof von Speyer. Allein in der Erzählung wird der Erzbischof Heiter wond zier genannt, der schon 964 starb, und Erpho von Borms, der damals gar nicht lebte! Wir nehmen an, daß anstatt Heinrich in der ältesten Abschrift Theoderich, statt Erptio Anno stand, weil so allein die richtige Chronologie in die ganze Erzählung kommt. Bon Balderich heißt es in dem Berichte: "Et Palzo Spirensis episcopus, in loco — sancti Galli — nutritus, quo nemo, sama serente, tunc eruditior, si scieritis, inquit, mores et vim disciplinae illorum districtam, experto credite, ultra omnes, qui in regno sunt regulares sud copia, eos saudaretis sub inopia."

In bem Jahre 976 wohnte Balberich nach Guben einer Spnobe zu Mainz bei 418). Wir finden jedoch diese Behauptung in ben Conzisiensammlungen nicht bestätigt.

Am 7. Mai 973 wurde Otto I. vom Schauplate ber Erbe abgerufen. Er fand sein Grab im Dome zu Magdeburg, welchen er reichlich beschenft und damit ben Sit eines Erzbisthums vereint hatte. Sein Sohn Otto II. erhielt jett bas Zepter von Deutschland. Wie ber Bater, erwies fich auch ber Sohn als Wohlthater bes Speberer Sochstiftes. Otto II. bestätigte nämlich beffen Recte und Freiheiten, namentlich bag fein öffentlicher Berwalter, fei er Herzog, Graf ober sonstiger Richter, außer bem Bischofe und Bogte feiner Rirche, die Befugnig babe, innerhalb ober ringeum aukerhalb ber Stadt Speber, in einer fleinen ober groken Sache. au richten und au schlichten ober etwas vermöge bes Königsbannes in bes Raifers ober seiner Nachfolger Nugen zu begehren, bes Mingrechtes, bes Bolles ober einer anbern Sache wegen bem toniglichen Fistus etwas zuzuwenden, mit ber Erklärung, bag biefes Alles Otto II. wie sein Bater ber Speherer Kirche und beren Oberhirten für immer geschenkt und überlassen habe 419).

Balberich fand Gelegenheit, die Besitzungen seines Hochstiftes reichlich zu vermehren. Mit Bewilligung der beiden Kaiser Otto überließ Wolsuald, ein Diakon, der Speherer Kirche und dem Bisthume mehrere Dörfer mit ihren Kirchen, Zehenten, Gefällen, Leibeigenen beiderlei Geschlechtes, Höfen, Gebäuden, Aeckern, Wiesten, Weindergen, Wäldern, Gewässern, Mühlen, deweglichen und undeweglichen Habschaften zc. Diese Dörfer waren: Mardach, jest ein Städtchen im Wirtembergischen, Biningen, Byhingen, Bussingen, Blidolvesheim, Murr, Steinheim, Hausen, Berstemmarkhausen, Affalterbach, Rielingshausen, Asbach, Welvoldestetten und Ingersheim, sämmtlich im Wirtembergischen gelegen. Nur den lebenslänglichen Genuß dieses seines reichen Erbes behielt sich der "ehrwürdige Diakon", wie ihn die Urkunde nennt, dor. Der Bischof gab ihm gleichfalls als Gegengeschent auf seine Lebenstage von dem Eigenthum des Hochstiftes die Oörfer Herlebach, Pleis

Harzheim, l. c. tom. II. 645. Casus s. Galli apud Pertz, mon. Germ. tom. II. 129. — 418) Codex dipl. tom. I. 353. — 419) Rig's Urfundend. S. 16. Rach dem Originale. Codex minor, fol. 22. Lid. oddig. tom. III. 96. Der Ausstellungsort, Jahr und Tag ist im Originale, aus welchem auch Dümge S. 90 diese Urfunde abbrucken ließ, selbst nicht genannt. Loebel sest das Jahr 974 im Codex minor dei, welches Dümge ebenfalls gelten läst, und nicht mit Unrecht, da Willigis diese Urfunde noch als Kanzler, statt des Erzkanzlers Roddert, welcher erst am 13. Jan. 975 stard, ausgesertigt hat.

vas der Bischof Ottgar und jest nach ihm Balderich von den Lehensgütern zu Diensten hatte, mit Ausnahme der Bestungen im Dorfe Rödersheim. Der Bogt der Speherer Kirche, Ruthard, und jener des Schenkgebers, Siegebald, vermittelten die freundliche Berhandlung 420).

Auch Cono, wahrscheinlich ber Graf bes Ufsgaues, erwies sich, während Balberich ber Speherer Kirche vorstand, als Wohlsthäter berselben. Er schenkte ihr die Kirche zu Steinweiler, ansehnliche Neurotte bei Minselb und Freckenselb, nehst einem großen Walbe, welchen Cono bisher besessen, in der Grafschaft Otto's won Worms, reichte. Diese Schenkung wurde vom Kaiser Otto H. bestätiget, als er eben am 18. Aug. 982 zu Salerno weilte <sup>421</sup>). Es war das Letzte, was dieser Kaiser für das Speherer Bisthum that, indem er schon im solgenden Jahre, nach einem höchst unglücklichen Tressen gegen die Griechen und fast wunderbarer Rettung, in Rom sein junges Leben verhauchte <sup>422</sup>). Ihm solgte sein Sohn Otto III. unter der Bormundschaft der weisen Kaiserin Theophania.

Bahrend Balberich auf bem bischöflichen Stuhle zu Speber faß, hatte er die besondere Freude, die Gründung und bas Aufblüben einer neuen Benediftiner-Abtei in feinem Bisthume au feben. Otto, Herzog von Worms, ber Grofvater bes Raisers Conrad II., war es, welcher um bas Jahr 987 nach bem Wunsche seiner frommen Gemahlin Jubith, im Einverständnisse mit seinen Söhnen Heinrich, Bruno und Cuno und mit Genehmigung bes Raifers Otto III., jur Ehre bes h. Lambert's, bes Bischofes ju Mastrich, in dem damals größtentheils noch wilden und unbebauten Thale ber Speherbach, etwa eine Biertelftunde unterhalb ber Stelle, wo bie aus bem Elmsteiner Thale wellende Speberbach mit ber von. Reibenfels berabschleichenden Hochspeber sich vereiniget, bei Grevenhaufen, biefes Gotteshaus grundete und es mit vielen Befigungen aus feinem Erbe begüterte. Rebft vielen Gigenthumlichkeiten, welche bie Stiftungsurfunde enthält, vermögen wir auch biese nicht ju beuten, daß die Kirche ju Steinweiler, welche erft 982 vom

<sup>420)</sup> Mg's Urkundend. S. 17. Codex minor, fol. 47. Auch bei Dümge S. 91 ift die Urkunde abgedruckt. Sie wird von ihm in das Jahr 978 gesetzt, auch die einzelnen Orte erklärt. Siehe auch: Birtemberger Urkundenduch vom Archivrathe Kausler, B. I. 222. — 421) Rig's Urkundend. S. 18, nach dem Originale, und Codex minor, fol. 60. Auch Alsat. dipl. tom. I. 131. — 422) Stolberg's Gesch. Jesu, B. XXX. 460—470.

Grafen Cono — war bieses etwa ber Sohn bes Herzoges Otto? — ber Domkirche zu Speher übergeben wurde, hier wieder dem Bethause zu St. Lambrecht überwiesen wird 423). Diese Abtei kam nie zu dem hohen Ansehen, wie jene zu Weissendung und Hirschau. Sie wurde im Jahre 1260 Schülerinnen des h. Dominikus überslassen und 1551 durch eine pähstliche Bulle, wie eils andere Rlösster der Pfalz, zu Gunsten der Universität Heidelberg aufgehoben 424).

Nach bem Berichte Ehsengrein's und Simonis hätte sich schon unter ber Amtsführung bes Bischoses Balberich bas gemeinschaftliche Zusammenleben ber Kanoniker an ber Speherer Domkirche aufgelöset und wäre hierburch ber Ernst und die Erbaulichkeit ihres Lebens sehr beeinträchtiget worben. Da gar kein Beweis für biese
Behauptung vorgebracht wird und mehrere spätere Urkunden berselben ganz zu widersprechen scheinen, so können wir derselben nicht
beipflichten.

Nach Johann von Mutterstadt und bessen archivalischer Quelle hätte Balberich nur zwei Monate, nach Spsengrein achtzehn Jahre und dere Monate, nämlich von 969 bis 987, nach Simonis aber vierzehn Jahre seine Würde bekleibet 125). Die zuverlässige Zeit seiner Amtösührung leuchtet aus unserer Erörterung hervor. Er starb 986, und zwar laut dem Speherer Todtenbuche am 15. April 126). Bo Balderich's irdische Hülle dem Schose der Erde bis zur selizgen Auferstehung anvertraut wurde, darüber haben wir keinen Denkstein.

# Rupert,

zwei und zwanzigster Bischof, von 986 bis zum 10. Juli bes Jahres 1004.

Nicht lange war ber bischöfliche Stuhl zu Speher nach bem Tobe Balberichs erledigt. Rupert, Ruobbert ober Rotbert, wie

<sup>. 423)</sup> Die Urtunde steht Codex minor. Act. acad. pal. tom. VI. 265. Simonis, S. 30. Bergleiche auch Dümge a. a. D. S. 11. — Im Jahre 985 berief Balderich den eben so frommen, als gesehrten Benediktiner Adalbert von Hirkaug. 1985 berief Balderich den eben so frommen, als gesehrten Benediktiner Adalbert von Hirkaug. 1985 Gesch. der Klöster, Th. I. 149, 319. Auch Lehmann's Reustadier That, S. 88 ff. — 425) Edard's Ehronis dro nit der Speperer Bischöse läßt ihn zwei Wonate, dessen Aatalog aber von 970 bis 987 die dischösse spiscopus odiit. Necrol. sol. 92 a. So auch das Calendarium Mersedurgense. Seiche Zeitschrifts für Archivlunde von Höser und Webem. Hamburg, 1834, B. I. 141. Annales Weissenburgensess apud Pertz, mon. Germ. tom. V. 70 heißt es: "986 Baldericus episcopus odiit. Ruoppertus episcopus ordinatur." Die Annales Fuldenses geben auch das Jahr 987 als Sterbesahr Balderich's an. Boehmeri sontes, tom. III. 154, 158. B. Baur sagt: "Sexto anno, mense tertio sedis suae inopinata morte surripitur."

ihn Urkunden nennen \*27), wurde, wohl nicht ohne Einfluß des eben so milden, als weisen Erzbischofes von Mainz, Willigis, welcher ber eben so gelehrte Erzieher, als umsichtige Kanzler des jungen Otto's III. war, mit der Speherer Miter geschmückt. Nach Simonis Berichte stammte er aus einem der ersten adeligen Geschlechter. Rupert war Benediktiner zu Weissendurg gewesen und zeichnete sich eben sowohl in den geistlichen Wissenschaften, als durch weltliche Kenntnisse aus. Dieses lenke auch die Ausmerksamkeit derzenigen auf ihn, welche benselben zu der oberhirtlichen Würde in Borschlag brachten.

Raum hatte Rupert aus ber Hand bes jugenblichen Königs ben bischöflichen Ring und Stab, als Zeichen ber Belehnung mit ben weltlichen Rechten und Besitzungen ber Speherer Kirche ershalten: so erbat er sich von Otto die erneuerte, urkunbliche Bestätigung berfelben. Fast in benselben Worten und Sägen, wie sein Bater und Großvater der Speherer Kirche und den dortigen Bischöfen die alten Freiheiten, Rechte und Besitzungen verbrieften, bestätigte dieselben auch Otto III. in einer am 29. Juli 989 zu Ingelheim vom Bischofe und Kanzler Hilbebald ausgesertigten Urkunde 428).

Rupert erwarb sich burch eine eben so treue Anhänglichkeit an ben König, als mehrere ihm geleistete Dienste, bessen besondere Gewogenheit. Dieses, neben dem Wunsche, für seine und seiner Aeltern Seelenruhe gläubige Vorsorge zu treffen, bestimmte Otto, als er den 29. Jan. 995 zu Poparton in Italien weilte, sein erbeigenes Landgut zu Liedolsheim im Uffgaue, über welchen der Graf Cuno gesetzt war, mit allen Geräthschaften und Zugehörungen an Leibeigenen, Ländern, Neckern, Wiesen, Weiden, Wäldern, Jagden, Gewässern, Fischereien, Mühlen zc. dem Speherer Hochstifte frei und eigen zu übergeben, daß Rupert und seine Nachfolger dasselbe jetzt und immer besitzen und genießen möchten 429).

Im Jahre 996 begleitete Bischof Rupert von Speher mit jenen von Borms, Constanz und Straßburg den König nach Italien, wo dieser seinen Neffen Bruno als Gregor V. auf den pabstlichen Thron erhob und von ihm am 21. Mai feierlich zum Kai-

<sup>427)</sup> Durch einen Schreibfehler nennt Edarb diesen Bischof Rubard. — 428) Alg's Urkundend. S. 19, Original. Codex minor, fol. 23. Liber oblig. tom. III. 96. — 429) Alg's Urkundend. S. 22. Codex minor, fol. 50. Das Original liegt zu Karlsruhe. Dümge a. a. D. S. 94. Bet Bürdtwein, nov. sub. dipl. tom. I. 119, heißt es: "villam Ludelsheim", während in der Urkunde steht: .. "praedium .. situm in villa Liudoldesheim." Oft erwuchs sedoch auch ein praedium zu einer villa, wodurch beide Ausdrücke gleichbedeutend werden.

fer gefrönt ward 130). Weiter finden wir den Bischof Anpert von Speher am Feste Mariä Himmelsahrt 1001 auf einer Zusammenstunft der Erzbischöse Willigis von Mainz, Heribert von Köln und Andolf von Trier, und der Bischöse Nothar von Paderborn und Beringer von Werden, welche wegen des höchst ärgerlich und leidenschaftlich geführten Streites des Mainzer Erzbischoses und des Bischoses Bernhard zu Hildesheim bezüglich der geistlichen Gerichtsbarkeit über das Kloster zu Gandersheim, zu Frankfurt a. M. abgehalten, das langjährige Zerwürfniß aber, um welches sich das Oberhaupt des Staates und der Kirche gleichmäßig kümmerte, nichts weniger als beigelegt wurde 431).

Große Bestürzung brachte es bem Bischose Knpert, als er im solgenden Jahre den eben so frühen, als unerwarteten Tod des Kaisers vernahm. Dreimal war Otto nach Rom gezogen, um die dortigen Unruhen zu dämpfen, den Frevel, welcher mit der Tiara getrieben wurde, zu züchtigen und dieselbe seinem vierundwanzigschrigen Nessen aufzusetzen. Groß waren die Müheseligkeiten, welche der Kaiser dabei zu bestehen hatte, noch größer die Gesahren, welche ihn umgaben, dis er endlich von der ihn liebkosenden Wittwe eines hingerichteten Empörers arglistig vergistet ward.

Hainz bas Zepter bes beutschen Reiches <sup>432</sup>). Auch bei biesem Kürsten stand Rupert in hohem Ansehen und genoß bessen besons beres Bohlwollen. Am 29. Sept. desselben Jahres hoslagerte Heinrich II. zu Speher <sup>433</sup>). Am 11. Juni 1003 fertigte er zu Bamberg bem Bischofe Rupert von Speher eine Urfunde aus, in welcher derselbe, wie seine Borsahrer auf dem beutschen Throne, alle Rechte und Freiheiten der Speherer Kirche bestätigt hat <sup>434</sup>).

Im Jahre 1004 befand sich Aupert mit vielen anderen Bisschöfen auf dem Reichstage zu Diedenhofen, wo Heinrich sehr ernst rügte, daß die Bischöfe zu verbotenen Shen schweigen und hiedurch ihre oberhirtliche Pflicht verletzen. Der Herzog Conrad von Austrasien, dessen She mit Mathilde diese Rüge traf, und der ebenfalls answesend war, gerieth darüber in solche Wuth und verursachte eine solche Störung, daß die Versammlung mehr einem wilden Aufs

<sup>130)</sup> Hofer's Zeitschrift, I. 536. Eine bort von Aupert unterzeichnete Urkunde bei Lacomblet, Urkundenbuch des Riederrheins, B. I. Ar. 128. — 131) Harzheim, I. c. tom. III. 23. Binterim, Gesch. der Conz. B. III. 376. — 132) Stolberg's Gesch. B. XXXII. 297. — 133) Alsatia dipl. tom. I. 145. — 131) Rig's Urkundenb. S. 20, Original. Codex minor, fol. 23. Dümge a. a. D. S. 14.

rnhre, als einer umfichtigen Berathung gleichsah. Fast hätte man sich in ber Kirche geprügelt,' ohne daß in ber Sache selbst etwas entschieben wurde 435).

In der Angabe, wie lange Bischof Rupert die Speherer Inselgetragen habe, sind die Chronisten abermals uneinig. Johann von Mutterstadt und seine archivalische Quelle nennen sieben und dreizehn Jahre, ja nur gar drei Monate, während Spsengrein und Simonis achtzehn Amtsjahre Rupert's zählen. Nach Ecard's und Schannat's Angade 436) starb Rupert am vierten Juli 1005. Wir besitzen jedoch eine Originalurkunde von 1020, in welcher bemerkt ist, daß Rupert's Nachfolger im Amte, Bischof Walther, damals seine Würde bereits sechzehn Jahre bekleidet habe, und eine andere Urkunde in dem oft genannten Codex minor von 1023, worin dieses Jahr ausdrücklich als das neunzehnte der oberhirtlichen Amtssührung Walther's angegeben wird 437), wornach denn das Absterden Rupert's jedenfalls in das Jahr 1004, und zwar, nach dem Speherer Tedtenbuche 438), auf den 10. Juli muß gesetzt werden.

### Balther,

brei und zwanzigfter Bifcof, von 1004 bis zum 3. Dez. 1031.

Die Speherer Geschichtsschreiber lassen Walther burch einstimmige Wahl ber Kanoniker ber Speherer Kathebrale zu seiner Bürbe erhoben werben, ohne jedoch anzugeben, woher er stamme und welche Stelle er vorher eingenommen habe. Jedenfalls war er einer ber gesehrtesten und geachtetsten Oberhirten ber Speherer

<sup>485)</sup> Harzheim, l. c. tom. III. 28. Sinterim a. a. D. B. III. 389.

— 436) Das Chronicon episc. Spirens., welches Bürdiwein, nov. sub. dipl. tom. I. 118, abbruden ließ, war, wie wir bereits Seite 15 hörten, die leste Arbeit Schannat's, deflen Urschrift sest im Archive zu Darmstadt aufbewahrt wird. Bir zitten daher auch diese Chronison mit: "Schannat aufbewahrt wird. Bir zitten daher auch diese Chronison mit: "Schannat t."

— 437) Alg's Ursundend. S. 25. Dümge S. 99 und Alg's Ursundend. S. 26. Act. acad. pal. tom. IV. 132, — 438) Dort heißt es: "Sexto idus julii — die Felicitatis cum septem filis — Rupertus Spirensis episcopns odiit." Fol. 182 d. Das schon genannte Calendarium Mersedurgense, S. 145, hat: "V. idus. julii." Schannat, vind. litt. coll. I. 8, heißt es: "Rupertus ex monacho Weissendurgensi, clarissimo patre natus sit episcopus Spirensis XXIII. Odiit IV. novembris anno MV." Rach den Annal. necrol. Fuld. — Boehmeri sontes, tom. III. 158 — war wohl das Sterbesahr Auner sui annum agens, mense tertio, quarto nonas julii, christiano vero millesimo secundo moritur" etc.

'Rirche 439). Der Erzbischof Willigis von Mainz burfte ibm bie bobenpriesterliche Weibe ertheilt baben. Wahrscheinlich ift es, bak Beinrich, ber Beherrscher Deutschlands, Diese Wahl fehr gerne gefeben, wenn er fie nicht gar ausbrücklich eingeleitet haben follte. Raum hatte Walther ben bischöflichen Stab und Ring aus ber Sand bes frommen Rönigs erhalten, fo ichenfte biefer ber Rirche zu Speher und ben ber Mutter bes herrn babei bienenben Brübern, jum Beile seiner Seele und auf die fromme Dazwischenkunft bes Bischofes Walther, ein bedeutendes Gut, welches früher ber Freiling Lanzo besessen hatte, und bas bem Kaiser richterlich zugesprochen war, sammt allen Nugungen und Zugehörben, als Leibeigenen, Gebäuben, Länbereien, Wiesen, Weiben, Weinbergen, Walbern, Gewässern, Mühlen 2c. Dieses Gut lag im Spebergaue, im Gebiete bes Grafen Bolfram's, in ben Dörfern Bollmesheim, Gleisweiler und Hochstadt. Die bekfallsige Urkunde wurde am ersten Tage des Jahrs 1006 zu Polide von Eberhard, dem Kanzler des Raifers und nachberigem Bischofe von Bamberg, ausgefertiget und von Heinrich unterschrieben und besiegelt 440).

Dieses reiche Geschenk Heinrich's könnte auch die Nebenabsicht gehabt haben, ben Bischof Walther für ben Bunsch des Kaisers in einer Angelegenheit zu stimmen, die sowohl ihm, als seiner frommen Gemahlin Kunigunde sehr am Herzen lag, und ihn eben damals, nachdem seine Feinde, zu denen selbst sein Bruder, der nachherige Bischof Bruno von Angsburg, gehörte, gedemüthiget waren, sehr beschäftigt hat. Der kinderlose Kaiser wünschte nämlich Bamberg, die Stadt, in welcher er einen großen Theil seiner Jugend zugedracht hatte, und welche die Ausstattungsgabe seiner innig geliebten Gemahlin

<sup>439)</sup> Annales Weissenburgenses apud Pertz, l. c. tom. V. 70, sagen einsach: "1004 Waltherus episcopus ordinatur." Rach der Vita Burchardi apud Pertz, l. c. tont. VI. 837, unterstügte Walther seinem Bormser Amtsbruder in der Perausgade der von diesem veranstalteten Kanonen-Sammlung. Daß Walther auch noch später in freundschaftlicher Beziehung zu Burchard stant, läßt sich unten aus dem laiserlichen Geschente von 1009 ersennen. Bir halten dassür, daß Walther der Speperer Domsschafter und Subdiason war, welcher aus Besehl des Bischoses Valverich ein Buch schrieb: "De passione s. Christophori, martyris", welches er widmete: "Domino Balderico sanctae Nemetensis ecclesiae patri et episcopo." Gallia christ. tom. V. 720. — 440) Rig's Urfundend. S. 22, Original. Codex minor, sol. 59. Lib. oblig. tom. I. 102. Schannat, nov. sub. dipl. tom. I. 120, sagt trrig "praedia", während ce im Abdrucke der Originalursunde heißt: "praedium . . situm . . in villis Glizenuuilere et Hohenstat ac Wolmodesheim." Acta acad. pal. tom. III. 269. Das dortige Janso ist in Lanzo zu verbessern. A. a. D. S. 14. Dümge hält Polide für Polischen im Amte Weissen. Rach Harzheim, I c. tom. III. 21, ist Poelde eine königliche Psalz am Harz gewesen. Dr. Boehmer, regesta p. 51, nennt es auch Palithi.

mar, zu einem Bischofsfitze zu erheben. Er stieß jedoch bei biesem frommen Vorhaben auf unglaubliche Hinberniffe. Seine nachften Bermanbten faben bas fromme Unternehmen gar unlieb, weil es bas gehoffte Erbe fehr schmälerte. Auch bie Bischöfe von Burgburg und Eichstätt waren bagegen, weil bas neu zu errichtenbe Bisthum beren Sprengel einengte und baber ihr Einkommen verfürzte. Megingos von Eichftätt willigte endlich in bas Begehren bes Rai-Beinrich von Bürzburg aber that bieß nur gegen bas Berfprechen, daß Burgburg zu einem Erzbisthume erhoben werbe. Der Pabst wies bieses Gesuch gegen bie Erwartung Heinrich's, ber Alles bafür gethan hatte, zurück, und jest hielt fich auch ber Bischof von Burzburg nicht mehr an sein Wort gebunden. Der befturzte Kaifer berief nun 1006 bie Bischöfe zu einer Berathung nach Frankfurt a. M. Fünfzehn Oberhirten erschienen und unter biefen auch Walther von Speper. Der Bischof von Würzburg fant fich nicht ein. Sobald am 30. Oft. Die Berathung eröffnet war, warf sich heinrich flehend vor ben Oberhirten zur Erbe nieber 441). Der Mainzer Erzbischof Willigis erhob ihn freundlich und ber König sprach: "Ich wünsche, weil ich keine Kinder als Erben zu erwarten habe, Chriftus als Erbe einzuseten und beffhalb Bamberg mit Zustimmung meines Bischofes zum Bisthume ju erheben, und mein Borfat ift, biefes beute auszuführen. 3ch nehme eure Frömmigkeit in Anspruch, auf bag bie Abwesenheit bessen, ber von mir etwas haben wollte, was ich ihm nicht geben fonnte, mir nicht hinderlich fei." Der anwesende Raplan bes Bischofes von Burgburg erhob feierliche Einsprache gegen bas Begehren und las zu beren Befräftigung bie alten faiferlichen Bestätigungen bes Bisthums Würzburg vor. Der Kaiser war in fichtlicher Berlegenheit. Doch als Willigis abstimmen ließ, erhob fich zuerst Dagen, ber Erzbischof von Magbeburg, mit ber Erklärung: "Des Ronigs Begehren ift gerecht; feinem Buniche tann auf euere gemeinschaftliche Zustimmung willfahrt werben." Die Bischöfe ftimmten alle bei, namentlich auch Bischof Walther von Speber. Der Bischof von Würzburg wurde balb nachher vermocht, seine Einwilligung bem Pabste schriftlich gu übersenben, und so erfolgte im Juni 1007 bie Bestätigungsbulle bes neuen Bisthums Bamberg. Heinrich ernannte feinen eben fo frommen, als einfichtspollen

<sup>441)</sup> Daß Deinrich die Bischöfe nicht bloß bemüthig verbeugt anfleben; sondern auch ernft und unerschroden zurechtweisen konnte, geht aus ben Berbandlungen der 1003 zu Diedenhofen gehaltenen Synode zur Genüge hervor. Bergleiche Binterim's Gefch. der Conzilien, B. III. 369.

Kanzler Sberhard zum ersten Bischose von Bamberg. Dieser warb auf das Fest der heiligen Apostel Simon und Indas vom Mainzer Erzbischose Willigis, in Anwesenheit von sechs und dreißig Bischösen, unter welchen sich auch Walther befand, zum Bischose geweißt, und die seierliche Errichtungs- und Ausstattungs-Urkunde des Bisthums Bamberg auch von dem jetzt anwesenden Würzburger Bischose, so wie von den übrigen, unterzeichnet 442).

Belche besondere Wohlgewogenheit Heinrich für die Speherer Kirche hatte, sehen wir aus einer weiteren Urkunde, welche er am 17. März 1009 zu Duisdurg, auf die Fürditte des Bischoses Burchard von Worms, aussertigen ließ. In derselben gestattete der König der Speherer Kirche, einertheils zum Heile seiner Seele, anderntheils, um deren Dürstigkeit zu unterstützen, die Errichtung eines Marktes für den Murrgau, im Gediete des Grasen Adalbert, in dem schon beim Bischose Balderich genannten Dorse Marbach, mit dem Waarendanne daselbst und allen dazu gehörens den Besugnissen, namentlich mit dem Zollrechte. Außerdem räumte Heinrich in derselben Urkunde dem Bischose Walther und allen seinen Nachsolgern das freie und in jeder Beziehung unbeschränkte Recht ein, in jenem Dorse Münze, im Gepräge, Loth und Schrot gleich den Wormser und Speherer Denaren, zu prägen, damit die falschen Münzen der Umgegend verdrängt werden 443).

Wohl befand sich auch Bischof Walther zu Bamberg, als am 6. Mai 1012 von Johann, bem Patriarchen von Aquileja, im Beisehn von mehr als dreißig Bischöfen der neuerbaute Dom mit aller Pracht und Festlichkeit eingeweiht und auch zugleich eine Shnobe darin abgehalten wurde 444).

Je mehr es Heinrich gelang, Ruhe und Ordnung in Deutschland zu handhaben, besto größer war die Verwirrung und der Zwiespalt in Italien, namentlich in Rom. Nach dem nur zu früshen Tode des eben so gelehrten, als großmüthigen Pabstes Silvester II. ward die Tiara der Zankapfel der Mächtigen. Die Grafen von Toskana wollten sie zur Erbschaft ihres Hauses herab-

<sup>442)</sup> Harzheim, l. c. tom, III. 33 bis 37. Stolberg's Gesch. B. XXXII. 394. Binterim a. a. D. B. III. 382. P. Braun, Gesch. ber Bischöse von Augsburg, B. I. 346, giebt an, biese Spnode sei am 1. Rov. gehalten worden.

443) Rig's Urfundenb. S. 23. Codex minor, fol. 47. Liber oblig. tom. II. 3. Dümge a. a. D. S. 97. Epsengrein, S. 177, giebt diesem königlichen Geschenke die unrichtige Deutung, daß der Speperer Bischof die besondere Gewalt erhalten habe, die falschen Münzen zu zerbrechen und neue zu schlagen, was auch in den Kaiserdom, Ed. I. 10, irrig ausgenommen wurde.

444) Harzheim, l. c. tom. III. 43.

würdigen. Der Beste der damals Gewählten, Benedist VIII., nusste entfliehen, kam nach Deutschland und slehte Heinrich um Huse an. Dieser zog mit vielen Prälaten und Großen des Reiches nach Rom und zerstreute und züchtigte die Unruhestister. Auch Vischof Walther war im Gesolge des Königs 445). Dieser wurde am 14. Jeb. 1014 vom dankbaren Pabste an der Seite seiner frommen Gemahlin als Kaiser gekrönt und stellte dagegen dem römischen Stuhle eine seierliche Urkunde aus, worin er die von seinen Vorsahrern gemachten Schenkungen verbriefte, welche Verbriefung auch von Walther unterzeichnet wurde 446). Da der Kaiser mit seinem Heere nach Unteritalien ausbrach, empfahl er für die Rückreise seine Gemahlin dem Schutze der Bischöfe von Speher und Constanz 447).

Nach dieser Reise in Italien treffen wir ben Bischof Baltber urfundlich wieder im Jahre 1020. Er überließ bamals nuter Bermittelung feines Bogtes Egbert an Sahfo und beffen Battin Beila eine gesetliche Sube Felbes mit allen bazu gehörenben Gerathichaften zu Otterstadt und bie Salfte einer Sube zu Alvingon, wogegen Sahfo und Geila bem Bischofe ein freieigenes Landgut mit allen Zugehörben, Biefen, Weiben, Wälbern und Fischereien an Beterumarda überwiesen. Sabjo und Beila vertauschten fogleich, im Beisehn bes Bischofes und unter Bermittelung besselben Bogtes, die Otterftabter hube an einen gewiffen Bolkbrand, welder ihnen bagegen zwei huben in ber Grombacher Gemarkung, zwei Sofftatte mit allen Bugehorben, Reben für ein Fuber Wein und Wiefengrunde für fünf Fuhren Beu erblich abtrat. funde murbe auf Befehl bes Bischofes vom Domscholafter Ebbo ju Speber ben 7. April ausgefertiget und vom Dombrobite Reginger und Dombechanten Ebbo und vielen Andern, mahrscheinlich ben übrigen Kanonifern ber Rathebrale, unterzeichnet 448). Bebu Tage später feierte ber Pabst Beneditt VIII. im freundlichen Begenbesuche bes Raifers mit awölf Bischöfen bas Ofterfest zu Bamberg, wobei auch Walther burfte gewesen sehn 419).

Nach dem Zeugnisse Tritheim's soll Bischof Walther der 1022 zu Seligenstadt abgehaltenen Spnode beigewohnt haben. Bei den Unterschriften der Verhandlungen sindet sich jedoch sein Name

<sup>445)</sup> Mone's Quellens. B. I. 212. — 446) Siehe biese Urkunde bei Harzheim a. a. D. tom. III. 44. Pertz, mon. Germ. tom. IV. B. 174, wo sie sedoch in den April 1020 versest wird. — 447) Ch. Lehmann's Chronik, S. 366. — 446) Rlg's Urkundend. S. 24. Dünge a. a. D. S. 99. — 446) Jrig wird von einigen Schriststellern das Jahr 1019 angegeben. Siehe Dr. Böhmer's Regesten, S. 61.

nicht \*50). Dagegen richtete Walther mit vielen anbern Bischöfen ein Schroiben an ben Pabst Benedikt, als sich die Sage verbreitete, Aribo, der Erzbischof von Mainz, sehe wegen Anschuldigungen, welche der Bischof Gottfried von Hildesheim bezüglich des Frauenstiftes Gandersheim gegen jenen erhob, mit dem Banne belegt worden \*51).

Im Jahre 1023 vertauschte in öffentlicher Bersammlung der Geistlichkeit und des Bolkes der Bischof Walther an den Ritter Arnold den Zehenten zu Schutzingen und in der Gemarkung Ilingen im Kraichgaue, welchen er mit der dortigen Kirche durch ein Spnodalgericht erworben hatte, gegen eine gesetzliche Manse zu Glattbach mit einem Hofe und allen Zugehörden und eine ausdere Manse in derselben Gemarkung dei Tiefenbach mit gewissen Begünstigungen für die dortigen Pflanzer 452).

Am 13. Juli bes folgenden Jahres wurde Kaiser Heinrich, welcher der Speherer Kirche so viel Wohlwollen erzeigt hatte, aus dem vergänglichen Leben abgerusen. Seine irdische Hülle ward in die Mitte des von ihm herrlich erbauten Domes zu Bamberg, wo noch sein und seiner Gemahlin Grabstein zu sehen ist, beigessetzt. Er wird noch heute, wie seine fromme Gemahlin Kunisgunde, unter den Heiligen gezählt 453).

Berlor bie Speherer Kirche an biesem Kaiser einen vorzüglichen Wohlthäter, so erhielt sie noch einen ausgezeichneteren an
seinem Nachfolger, Conrad dem Salier. Auf einer zahlreichen Bersammlung der geistlichen und weltlichen Großen des Reiches zwischen Mainz und Oppenheim, und unterm Herbeiströmen und Zujauchzen zahlreicher Volksschaaren, die sich auf den beiden Ufern des Rheines gelagert hatten, wurde derselbe, in unserer Pfalz vorzüglich begütert, auf die besondere Empsehlung des Erzbischoses Aribo's von Mainz, zum Herrscher Deutschlands erkoren 454). Er besaß eben so viele persönliche Würde, als ehrende Kraft und

<sup>450)</sup> Abalbert, Abt zu Klingenmfinster, war auf dieser Spnobe und unterzeichnete deren Beschüffe. Harzheim, l. c. tom. III. 60. Stolberg a. a. D. B. XXXIII. 373. — 451) Das Schreiben steht bei Harzheim, a. a. D. S. 63. — 452) Alg's Ursundend. S. 25. Codex minor, sol. 40. Acta acad. pal. tom. IV. 132. Dümge a. a. D. S. 16. — 453) Stolberg's Gesch. B. XXXII. 426 ss. Dimge a. a. D. S. 16. — 453) Stolberg's netting idus julii, die Margarethae virginis, Heinricus imperator odiit, qui dedit nodis Gozwilre, ex cujus venditione emimus dona lleinrici marscalci, qui Bellingus dicedatur. Dedit quoque Ludderbach cum omnibus appendiciis et Baden et Rodenvels cum omnibus appendiciis. Fol. 185 a. Letteres schein nicht ganz richtig zu sepn. — 454) Berner's Dom zu Matnz, Th. I. 517. Ueder dessen Bahs, Stolberg a. a. D. B. XXXIV. 201 ss.

Enticiebenheit, welche er zum Boble bes Reiches und ber Rirche bis zum Rande des Grabes gebrauchte. Schon in bem erften Jahre feiner Berrichaft zeigte fich Conrad wohlwollend gegen bas Speherer Hochstift. Noch ebevor ihm bas Zepter bes beutschen Reiches überreicht mar, hatte er, im Einverständniffe mit feiner innig geliebten, eben fo flugen, als bochberzigen Gemablin und Rathgeberin Gifela, auf Bermittelung bes Bifchofes Walther, ber Rirche ju Speper ein Liebesopfer gelobet. Er faumte nicht lange, basselbe zu entrichten. Durch eine am 11. Sept. 1024 zu Ingelheim ausgestellte Urfunde überließ er bem Hochaltare ber alten Domfirche und zum Unterhalte ber an bemfelben Gott bienenben Brüber fein Gut ju Jöhlingen und Wöfincheim455) im Kraichgaue und jum Theile auch im Pfinggaue, in ber Grafschaft bes Grafen Wolfram gelegen, mit allen Bugehörben, Leibeigenen, Rirchen, Behnten, Medern, Wiefen. Weiben, Walbern, Weinbergen 2c. mit bem Banne und ber Schapung, nebst ber besonderen Begunftigung, daß tein Graf, fein Ricter ober sonstiger Beamter, außer bem Bogte und ben Dienstleuten bes Bischofes, irgendwie Recht habe, in jenen Dörfern und beren Umgebung Lager zu mablen, Stenern einzutreiben, Burgichaften au forbern, Diebe einzufangen ober Frevelgelber au erheben 456).

Im folgenden Jahre weilte Conrad mit seiner Gemahlin mehrere Tage zu Speher. Bischof Walther hatte auf die Bitte treuer Räthe und wegen des fleißigen Dienstes, mit Beistimmung der Geistlichkeit und des Volkes, mehreren Leibeigenen des Hochstiftes gegen Entrichtung eines jährlichen Zinses die Freiheit geschenkt. Er dat nun Gisela um ihre gütige Vermittelung, daß Conrad diese Freilassung genehmigen möchte. Der König erklärte in einer Urkunde vom 12. Juni 1025, daß, da der Bischof, nicht getrieben von Ehrsucht, sondern im Hindlicke auf gewisse kirchticke Bestimmungen, die genannten Leibeigenen gegen ein jährliches Reichniß von zweien Denaren oder ein Geschenk an Wachs frei erklärt habe, dieselben fortan die Freiheit genießen und nach demselben Geste, wie die übrigen Zinsleute des Hochstiftes, behandelt werden sollen 457).

In der letten Hälfte bes Jahres 1026 hielt Conrad einen sieggekrönten Römerzug und wurde auf bas Oftersest am 26. März bes folgenden Jahres vom Pahste Johann XIX. mit der Kaifer-

<sup>455)</sup> Jest Obers und Unterwöffingen. — 458) Mig's Urfundend. S. 26. Codex minor, fol. 50. Lib. oblig. tom. I. 146. Acta acad. pal. tom. IV. 133. Dümge a. a. D. S. 16. — 457) Mig's Urfundend. S. 27, Orisqual. Codex minor, fol. 23. Lib. oblig. tom. III. 87. Dümge a. a. D. S. 101.

iaun war ber Neugekrönte wieber nach ingesecht, so erneuerte er bem Bischofe Walther, ver, vegen Verehrung ber Mutter bes Herrn und der holben Kaiserin, alle Freiheiten und Rechte, wester Eirche je von seinen Vorsahrern im Reiche "..., n einer zu Dieburg am 9. Oft. 1027 ausgefer=

Aufer hatte aber, aus Liebe für bie Speperer Rirche, Breifer mit feiner theuern Gemahlin Gifela, noch (4-Mere in Ginne. Geachtet und gefürchtet mar fein Name im weiten derichen Reiche; viel und ansehnlich waren feine Besitzungen im Erwergane; auf einem malbigen Sügel bes Saarbigebirace lag foon und reich ausgestattet Limburg, bas Stammschloß feiner längst als Grafen und Herzoge im Worms-, Speher- und Bliedgaue herrschenden Ahnherren; flein war die Bahl feiner Rinber, befte größer aber feine und feiner frommen Gemablin Beaeifterung für bie Chre Gottes und bie Herrlichkeit feines Dienftes. Sein Wohlwollen war befonders auf Speber gerichtet, in beffen koniglicher Pfalz er oft und gerne weilte, und von dem er ben Beinamen Speherer trug. Rlein und unansehnlich mar bas alte, ju Speher vom Könige Dagobert I. jur Ehre ber Mutter bes herrn und bes heiligen Erzmarthrere Stephan, mahricheinlich aröftentheils aus Bolg erbaute Gotteshaus. Es entsprach ichon langft nicht mehr bem Bedürfniffe ber Speberer Gemeinde und ben Forberungen ber neu erwachten, für bas Beiligthum bes Berrn erhabene und ehrfurchtgebietende Große erheischenden Baufunft. Außerbem hatte ja felbst ber minberbeguterte, unmittelbare Borfahrer Conrad's, ber lette Raifer aus bem fachfischen Saufe, burch ben Bau ber iconen Rathebrale ju Bamberg fich und feiner Sattin, wie viele Berricher im beutschen Reiche in anderen Bauten, eine ehrende Gruft bereitet. Diefes Beispiel tonnte bei bem ersten Raifer aus bem rheinfrankischen Saufe, neben freundlicher Zusprache einer holben Gemahlin, nicht ohne Sporn ber Nacheiferung bleiben 460). Schon hatte bas faiferliche Baar gelobt, ihr

<sup>458)</sup> Stolberg a. a. D. B. XXXIV. 307. — 459) Mig's Urfundenb. S. 28, Original. Cod. minor, fol. 23. Lib. oblig. tom. III. 87. Dümge, S. 102. Sollte nicht damals die Spnode zu Diedurg gehalten worden seyn, von welcher Tritheim, chron. Hirsaug. ad annum 1031, spricht, welche Binterim, Gesch. der Conzilien, B. III. 399, erwähnt und welche Harzheim, l. c. tom. III. 101, andeutet? — 460) G. A. Stenzel, Gesch. Deutsch. B. I. 72, sagt: "Richt reich genug, um einen neuen Bischossssschaft zu errichten, wie seine Borgänger gethan, hob er Speper, welches ganz verarmt war, durch viele Schenkungen und Borrechte, so daß er als dessen Wiederhersteller anviele Schenkungen und Borrechte, so daß er als dessen Wiederhersteller anv

Stammichloß Limburg, wo, wie bie Sage berichtet, bes Ralfers Erstgeborner im blühenden Alter burch einen Sturz von hoben Relsen ober von bem Bferbe einen fläglichen Tob gefunden batte. ob biefes, bas älterliche Berg tief erschütternben Trauerfalles, in ein Kloster umzuwandeln. Dieses Obfer ber Liebe zu bem frühe verblichenen Söhnlein genügte bem frommen Gifer ber Aeltern noch nicht. Ihre heißen Gelübbe für bas Wohl bes icon jum Rönige gemählten, zehnjährigen Beinrich's, bes einzigen Erben ihrer Ehre und ihres Bermögens; ihre aufrichtige Liebe zum Erlöfer ber Welt und Sorgfalt für eigenes Seelenheil boten noch ein größeres. Der Raifer faßte im Jahre 1027 auf Gifela's Bitte ben Entschluß, in ber alten Nemeterstadt einen neuen Dom, bes Raisers und feines reichen Hauses würdig, zu erbauen. Ja er gelobte außerbem, gur Ehre bes Evangeliften Johannes, ben Conrad feit feinen tinblichen Tagen mit besonderem Bertrauen verehrt hatte, ein brittes Gotteshaus auf einem Bugel an bem nordweftlichen Ende ber Stadt Speher, wo zur Römerzeit ein Tempel und Altar ber Benus gestanden haben soll, zu errichten 461).

Ueber biesen hochherzigen Entschluß war wohl Niemand mehr erfreut, als ber greise Oberhirt von Speher. Nicht ohne heißes Gebet für das Wohl des kaiserlichen Paares und bessen hoffnungs-

gesehen werben konnte" ic. — 461) Nach Tritheim's chron: Hirsaug. ad annum 1024 hatte Conrad auch eine Tochter, Namens Kunigunde, welche ebenfalls auf Limburg begraben wurde. Nach Bippo, "De vita Chunradi, hatte dieser Kaiser eine Tochter, Namens Mathilde, welche als Braut des Königs Heinrich von Frankreich 1034 zu Borms gestorben ist und daselbst begraben wurde. Pistorii scrip. Germ. tom. I. 479. Sehr auffallend ist es, das Bippo kein Bort vom Speperer Dombaue berichtet. Er sagt nur: "In Spira civitate, quam ipse imperator, sicut et postea filius, multum sublimavit, honorisice sepultus est." L. c. p. 482. Die Chron. praesul. Spir. Eckardi, corp. hist. tom. II. 2261 sagt davon: "Hic. — Conradus — basilicam illam vetustam in urbe Nemeti vel Spira, in honore sancti Stephani papae et martyris constructam, funditus destruens, in eodem loco aliam novam mirae magnitudinis, fortitudinis et pulchritudinis, quae nostris temporibus cernitur, a sundamentis acdiscare coepit in honore sanctae Dei genitricis Mariae et sancti Stephani papae et martyris, anno Domini MXXX. in prosesto sanctae Margarethae virginis" etc. B. Baur sagt hievon: "Cunradus ecclesiam Nemetinam divo martyri Stephano primo papae sacrum, vetustate casum minitantem sunditus exaravit novamque ingentis molis, quae modo cernitur, basilicam erexit. Ecclesiam coenobii Limpurgensis atque templum Joanni evangelistae dicatum Spirae in colle Veneris, ubi ea Dea colebatur, quod nunc sancto Guidoni inscribitur, construi constituit, prima utrobique jacendo sundamenta duodecimo mensis julii anno salutis millesimo tricesimo." Der Codex minor sagt hievon: "Genito Heinrico tertio vigilia Margaretae erexit primarium lapidem Limpurc et jejunus venit Spiram et erexit ibi primarium ad majorem ecclesiam et ad sanctum Johannem evangelistam" etc. Mone's Quellens. B. I. 183.

vollen Erben fab er auf Conrab's Gebot bie Baulente an feinem Site in wechselseitiger Sulfe fich einen, bas alte Münfter mit ben Bohnungen ber Kanoniker abbrechen, einen weiten, gegen ben Rhein auslaufenben Bauplat aufbammen, befeftigen und ebnen, vom Bebirge berab gewaltige Steinblode, behauene und unbehauene Qua= berfteine herbeischaffen und Alles jum gewaltigen Baue umfichtig vorbereiten. Diese Borarbeiten und Buruftungen, welche gleichzeitig am Dome, an ber zur Chre bes beiligen Zwolfboten Johannes zu errichtenben Stiftetirche und am Rlofterbaue auf Limburg mit Gifer betrieben wurden, nahmen brei Jahre in Anspruch. Raum waren bie Grundriffe biefer faiferlichen Reubauten burch tiefe Graben und eine Menge eingesenkter Steine fraftig in ben Boben gezeichnet: ba ward von Conrad ber Tag bestimmt, an welchem ben Bauten bie erfte firchliche Beibe gegeben werben follte. Er entbot viele Fürften, Bischöfe, Grafen und Ritter ju feinem Hoflager auf Limburg. Am 12. Juli 1030, am Borabenbe bes Sterbtages feines Borgangers im Reiche, Morgens vier Uhr, als bie erften Strablen ber Morgenröthe bas Rheinthal beleuchteten, legte ber Raifer auf Limburg, bem Erbe feiner Bater, ben Grundftein zur eben fo großen, als schönen Abteitirche. Kaum war bie handlung beendigt, fo erhob fich Conrad mit zahlreichem Geleite auf bie icon im Burghofe bereit ftebenben Roffe, eilte ben Berg binab, um auf nachstem Wege burch bie wogenben Saaten bes Rheinthales in das geliebte Speher zu gelangen. Dort mit Jubel bewilltommt, ergriff er, von einer glanzenben Fürftenreihe umgeben, mit freudigem Bergen ben filbernen hammer, um ben Grundftein bes neuen Domes zu festen. Bon hier bewegte sich ber festliche Bug zur erhabenen Stätte, mo fich zur Ehre bes h. Johannes ein Gotteshaus auf ben Bint bes Raifers erheben follte, und noch an bemselben Morgen, vor genommenem Imbisse, murbe auch bier ber erfte Stein feierlich eingesenft. So mar ber beifeste Bunsch bes kaiserlichen Paares zum Theile erfüllt, und tausend fromme Seufzer ftiegen bei biefer Festlichkeit für basselbe und ihren blühenden Erben zum himmel empor 462).

Nach einer Nachricht, welche Schannat aufbewahrt hat, foll ber Raifer die Leitung und Förberung sowohl des Limburger, als Speherer Baues dem Bischofe Walther übertragen haben. Wenn auch

<sup>462)</sup> Ueber die abweichenden Meinungen rudfichtlich des Beginnens diefer Bauten, fiebe Kaiferdom, Th. I. 16, Rote 66. Tritheim, chron. Hirsaug. ad annum 1033, giebt hierüber die ausführlichste Beschreibung.

gerne, boch nicht lange, konnte Walther viesem Auftrage entsprechen, benn nach bem eben genannten Schriftsteller wurde er schon am 3. Dez. 1031 von dem Baue des irdischen Tempels in die Bohnung der Seligen abgerusen 463). Epsengrein läßt, wie Simonis, Walther sechs und zwanzig Jahre hindurch die bischössliche Miter tragen. Iohann von Mutterstadt räumt ihm zwanzig Jahre und darüber ein, während bessen archivalische Quelle vorerst nur drei Monate angiedt und dann von zwanzig Jahren spricht. Da wir den nachfolgenden Bischof Siegfried gelten lassen: so sollten wir wohl die von Schannat angegedene Sterdzeit um ein Jahr; nämlich auf den dritten Dezember 1030, zurücksehn, womit dann auch die Angabe Ehsengrein's und Simonis übereinstimmen würde 464).

### Siegfried I.,

vier und zwanzigfter Bifcof, im Jahre 1031.

Wir wären sehr geneigt, biesen Bischof, welchen Brusch, Shsengrein, Schannat und Simonis 465) als ben unmittelbaren Nachfolger Walther's bezeichnen, mit Johann von Mutterstadt und seiner archivalischen Duelle, welcher auch Tritheim beipflichtet 406), aus der Reihe der Bischöfe von Speher ausfallen zu lassen, da wir keinen urkundlichen Beweis für dessen wirkliche Erhebung auf den oberhirtlichen Stuhl zu Speher sinden konnten. Allein da Simonis ausdrücklich wußte, daß andere Schriftsteller Siegsried nicht als Bischof gelten ließen, und er ihn dennoch in die Reihe derselben aufnimmt; da er nebendei die Erläuterung giebt, Siegsstied könnte deßhalb nicht als wirklicher Bischof von Andern bestrachtet worden sehn, weil er bei seinem bald erfolgten Tode noch

<sup>463)</sup> Nova sub. dipl. tom. I. 120. Den Tag bestimmt das Speperer Tobtenbuch. Dort heißt es sol. 290 a: "Tertio nonas decembris Waltherus episcopus ecclesiaes Spirensis obiit." — 464) Rach Edard's Chronif besteichet Balther über zwanzig Jahre sein Amt, während er nach dessen Ratalog seche und zwanzig Jahre Bischof war und am 3. Dez. 1005 starb. Rach Edard geschleht von diesem Bischof auch Erwähnung in decret. c.: "In nomine patris, LXXIII. distinctione." B. Baur sagt: "Odit autem Gualtherus anno sedis vicesimo, circa annos dominicos mille viginti sex, tertio nonas decembris." — 465) Und wohl nach diesem Antonius Demochares — christianae religionis propagatio. Parisiis, 1562. G. Bucelini Germania sacra et prosana. — Gallia christiana, l. c. — 466) Chron. Hirsaug. tom. I. 168. Edard's Chronit übergeht diesen Bischof, während dessen läst. "Sigsridus successit et praesuit saltem duodus mensibus, odiit a. D. 1032." Tom. II. 2273.

nicht bie bobere Bestätigung und bischöfliche Weihe burfte gehabt baben: ba endlich ausbrucklich erklart wird, es seben noch kaiser= liche Urkunden vorhanden gewesen, in welchen Siegfried als Bischof genannt wird: so verzichten wir auf unsere abweichende Ansicht und lassen Siegfried als vier und zwanzigsten Bischof ber Speherer Rirche folgen 467). Sollten jedoch andere kaiferliche Urkunden mit bemselben Unrechte bem Bischofe Siegfried zugeschrieben worben sebn, wie jene, welche vom Kaiser 1032 auf Limburg ausgestellt wurde, fo= wohl von Simonis, als auch von Schannat, Würdtwein und bem herrn Pfarrer Johann Georg Lehmann 468), offenbar irrig, als von biefem Bischofe gegeben, erklart wird: fo murbe auch jeber Scheingrund für bie oberhirtliche Burbe Siegfried's zerstäuben. Lettere Ur= funde vom 21. Februar bezeichnet Reginger als bamaligen Bischof von Speher. Befag bemnach Siegfried wirklich ben Rrummstab von Speber, fo konnte es nur, wie auch Ehsengrein angiebt, in eilf Monaten bes Jahres 1031 gewesen sebn.

Besondere Nachrichten über die Lebensverhältnisse und das amtliche Wirken Siegfried's besitzen wir keine.

## Reginger,

fünf und zwanzigfter Bifchof, von 1032 bis 20. Januar 1033.

Reginger ober Reginhard, wie ihn Andere nennen, wurde nach dem Wunsche der Geistlichkeit und des Bolkes vom Kaiser Conrad, vorzüglicher Berdienste wegen, auf den bischöflichenstuhl zu Speher erhoben. Ehsengrein nennt ihn, gleich der Chro-nit von Sinzheim, einen ausgezeichneten Kanoniker der Würzdurzger Kirche. Wir glauben, daß er ein Geistlicher von Speher, ja derselbe Reginger gewesen sei, welcher als Domprobst zu Speher die beim Bischose Walther besprochene Urkunde von 1020 mit-unterzeichnet hat-180). Reginger's Haar war baher schon sehr gebleicht, als es mit dem bischsslichen Hauptschmucke geziert wurde.

<sup>467)</sup> Beber B. Baur, noch auch der Codex minor kennt den Bischof Siegfried. Lesterer nennt den Bischof Walther mehrmal den zwei und zwanzigsten, Reginger aber fol. 42 a. und 50 b. den drei und zwanzigsten Obersteiten von Speper. Das Speperer Todenbuch nennt einen Siegfried, aber als Bischof von Berzelli: "Tertio idus junii — die Barnadae apostoli — Sifridus Vircellensis episcopus odiit." Fol. 157 b. Und einen andern: "Sexto kalendas decembris Sigkridus frater et episcopus odiit." — 468) Gesch. der Bisch. S. 17. Sud. nov. dipl. tom. I. 120. Mon. pal. tom. I. 31. Gesch. des Klosters Limburg, S. 8. Auch Hr. v. Geissel solgte der Angabe sener Schriftseller. Laiserdom, Th. I. 17. — 469. Rig's Urtundend. S. 44. Dümge a. a. D. S. 100.

Im Hornung 1032 befand sich Reginger am Hoflager bes Raifers auf Limburg. Er beretete fich mit bem hochherzigen Banmeister ob ber besten Förberung ber großartigen Bauwerte. Die Einrichtung Limburgs zu einem Site ber Schüler bes h. Benebift's war schon ziemlich vorangeschritten. Reginger zeigte so un= eigennütigen Gifer für bas faiferliche Unternehmen, bag Conrab benselben nicht konnte unbelohnt laffen. In einer Urfunde vom 20. Feb. bes genannten Jahres schenkte ber Raifer zu feinem, feiner theuren Battin und feines vielgeliebten Sohnes Seelenheile bem Speperer Bifchofe Reginger, ber Rirche, welcher er aus Gottes Onaben vorsteht, und beffen Nachfolgern bie in ber Mortenaue, in ber Graffchaft Berthold's, im Bisthume Strafburg gelegene Benediktiner-Abtei Schwarzach mit allen bazu gehörenden Burgen, Rirchen, Dörfern, Tennen, Bebäuben, Leibeigenen, Behnten, Medern, Wiesen, Weiben, Balbern, Gemässern, Fischereien, Jagben, Mühlen sammt allen ihren Rechten und Rugbarkeiten, unter ber ein= gigen Bedingung, bag Reginger jett, und fpater alle feine Nachfolger, sich ber von bem Raiser erbauten Abtei Limburg als gnabige Beschätzer und eifrige Selfer zur Handhabung bes Rechtes gegen Jebermann erweisen follen 470).

<sup>470)</sup> Rig's Urkunbend. S. 29. Codex minor, fol. 42. Sub. dipl. tom. IV. 318. Diese Abtei ward ursprünglich auf einer kleinen Rheininsel, zwischen dem beutigen Orusenheim und Fort-Louis, welche Inunmehr Kohenhauser-Berd genannt wird, errichtet und trug den Namen Arnolksau. Sie wurde von dem kinderlosen Grafen Ruthard und seiner frommen Gemahlin Irmensinde in der ersten Pälste des achten Jahrhunderts gestisste und begütert. Durch eine Urkunde vom 27. Sept. 748 ward dieselbe von dem Bischofe Debdon von Straßdurg seierlich besächtgt. Die Abtei wurde von Benediktinern bevölkert, welche der h. Pirmin einwies. Agoald war derste Borstand derselben. Im Jahre 825 wurde diese Gotteshaus ein Raub der Rammen. Jest sand der Abt Wido mit Genehmigung des Bischofes Bernoll von Straßburg für gut, sie auf dem rechten Rheinuser, der alten Lage gegenüber, neu zu erbauen. Am 17. Januar 1014 wurde diese Wete dem Bischofe Werner zu Straßburg vom Kaiser Heinrich dem Heiligen überlassen. Allein diese Ueberweisung ward später von jenem Bischofe nicht beachtet. Daher schwelte Conrad II. dieselbe unserm Bischofe Reginger. Um das Jahr 1224 ward Schwarzach abermals eine Beute der Flammen. Das Gotteshaus wurde nun etwa dreiviertel Meisen von dem bisherigen Orte neu erdaut. Im Jahre 1459 erhielt die Abset, nach mancherlei Schickfalen, die Aufnahme in den Bursselder Berein, in welchem sie zum Jahre 1617 verblieb, wo die Köster des Bisthums Straßburg rückschlich der gesklichen Oberleitung dem dortigen Bischofe gänzlich unterworfen wurden. Der Seperere Bischof blieb die zum Frieden von Lüneville Oberherr der Abset, weshalb der jeweilige Abs von Schwarzach ihm Lebenhssieß sind detennt. Der Eepte, Wieronymus Krieg, ward 1790 gewählt. Die Abset siel als Staats-Entschäugung an Baden. Bergleiche Grandlidier, histoire de l'égl. de Strasdourg, tome I. 424, und vorzüglich I. Die Abset siel als Staatsent, dem B. 111. 200.

Dieses bulbvolle Geschent bes Raifers fonnte nicht verfehlen, ben boben Gifer bes greisen Bischofes Reginger für die Bauten, wo möglich, noch mehr zu steigern. Doch noch nicht waren bie riefigen Säulen mit ihren einfachen Häuptern gefront; noch nicht bie hohen breifachen Sallen bes Domes überwölbt: fo ichlug icon bie Sterbstunde bes Oberhirten. Seine irbische Hulle konnte wohl nicht in bie von Baugeruften umftellten Bange ber neuen Mutterfirche eingefenft werben. Sie burfte eine Rubestatte in ber St. German's Abtei außerhalb ber Stadt gefunden haben. entbedte man wenigstens, als biefes Gottesbaus frevelhaft zerftort, im Jahre 1468 mit ihren reichen Stiftungen in die St. Morigens Rirche verlegt und bessen Grundmauern und Grabgewölbe erbroden wurden, mehrere fteinerne Sarge, in welchen Leichen, mit rothen Sandalien und seibenen Gewändern geschmuckt, gebettet waren, welche man aus diesem Schmucke mit Recht als die irbiichen Ueberrefte längft beerbigter Bischöfe und Aebte erfannte.

Sefried und seine archivalische Quelle lassen mit Epsengrein und Simonis Reginger, theilweise mit ihren eigenen Angaben im Widerspruche, nur zwei Monate die oberhirtliche Infel tragen. Nach den beiden letzteren Schriftstellern und Schannat wurde er am 20. Januar 1033 aus dem irdischen Dasehn in das Reich der Unsterdlichkeit abgerusen 472).

## Meginbald II.,

feche und zwanzigfter Bifcof, von 1033 bis zum 13. Dtt. 1039.

Reginbald ober Reinbald, wie er auch genannt wird, war, nach bem Berichte einiger Geschichtsschreiber, ein Sprößling ber Grafen von Dillingen, was jedoch Braun in seiner Geschichte ber Bischöfe von Augsburg nicht für begründet erachtet 473). Jeben-falls stammte dieser Bischof aus einem angesehenen Geschlechte. Im Rloster St. Gallen erzogen, nahm er das Gewand des h. Beneditt's an. Er zeichnete sich bort durch frommen Sinn und

<sup>471)</sup> Simonis Gesch. ber Bisch. S. 38. — 472) Rach Edarb's Chronit lettete Reginger acht Bochen das Bisthum Speyer, nach dessen Katalog starb er am 20. Juni 1032. B. Baur sagt: "Regingerus episcopus anno sedis octavo, tertio decimo kalen. junii ex hac luce subducitur." — 473) P. Braun, B. I. 349. Jm B. I. 266 entwirft Braun den Stammbaum der Grafen von Dillingen, in welchem Regindald keinen Plat sindet.

weise Umsicht so vortheilhaft aus, daß, als des Kaisers Heinrich II. Bruber, ber Bifchof Bruno von Augsburg, 1012 im Ginverftandnisse mit bem Raifer die Stiftsfirche zur b. Afra baselbst mit awolf. Benediktinern von Tegernsee besetzte, er an ber Spite berfelben unfern Reginbald als Abt aufstellte. Bon Reginbald's Wirfen in Augeburg erzählt beffen Lebensgeschichte: "Erglühet von Sehnsucht nach ber driftlichen Bolltommenheit und im Blanze ber hel= benmutbigen Tugenben ben Weg bes flösterlichen Lebens manbelnb. erftieg Reginbald in turzer Zeit eine fo bobe Stufe ber Beiligkeit, bag man feine Demuth, feinen Gebetseifer, feine vaterliche Milbe und Wohlthätigfeit, feine theilnehmenbe Sorgfalt für bie Armen, Rranken und Berlaffenen, nicht genug bewundern konnte. Als ein umsichtiger Renner bes menschlichen Bergens und mit ber Gabe ber Unterscheibung ber Beifter reichlich ausgestattet, erzog er bem Rlofter St. Afra einen erfreulichen Nachwuchs, in welchem fortan fein Name in gesegnetem Anbenten blieb"474).

Nachdem Reginbald zu Augsburg burch eindringliche Lehre und hinreißendes Beispiel die neue Pflanzschuse des h. Benedikt's zur schönsten Blüthe erhoben hatte, wurde er vom Kaiser Heinrich III. auch der Abtei Ebersberg am Inn zum Vorstande gegeben, um jetzt bei den dortigen Benediktinern eine erbaulichere Ordnung und bessere Zucht anzupflanzen und zu befestigen. Dieses Wert gelang ihm ebenfalls zum Heile der Brüder und Freude der Gläubigen.

Bon Sbersberg erhielt Reginbald ben Ruf in die alte Abtei bes h. Nazarius zu Lorsch, um bort seinen geliebten Ordensbrüsbern in Tugend und Weisheit vorzuleuchten und sie mit neuer Begeisterung für ein gottgefälliges Leben zu erfüllen. Sein Wirsten war auch zu Lorsch für das zeitliche und ewige Wohl seiner Brüder mit Segen begleitet. Es hatten daselbst namentlich zwischen den Dienstleuten der Abtei und des Bischoses von Worms die größten Feindseligkeiten geherrscht, welche zu vielen Mordthaten Beranlassung gaben. Der Kaiser suchte diesem Haber durch schaften Besehle zu steuern 175), noch mehr aber Regindald durch liebevolles Ermahnen und einnehmendes Beispiel. In Lorsch zeichnete er sich durch besonderes Wohlwollen gegen die Armen und

<sup>474)</sup> Leben ber Seiligen von Dr Räß und Dr. Beis, B. XX. 261. — 475) Der Kaiser bestimmte: "Invasionis duci et principi tollantur capilli et corium et insuper in utraque maxilla serro ad hoc sacto etiam candenti bene gretetur et compuratur, reliqui ejus sequaces cute et capillis priventur." Codex Lauresheim. p. 157.

Nothleibenden aus. Dabei besaß Regindald noch Mittel genug, die dortige Kirche zu verschönern, den Chor zu erhöhen, den Kreuz-Altar mit Gold und Silber zu schmüden und nebenbei den Schatz des Gotteshauses zu vermehren. Er hatte damals auch schon das Kloster Abrinsberg, Heidelberg gegenüber, zur Shre des h. Erz-engels Michael hergerichtet, dasselbe zu einer freundlichen Woh-nung der Brüder erhoben und ausgestattet, wie auch die dortige Kirche mit dem nöthigen Geräthe und Schnucke ausgestattet 476). Als Abt von Lorsch wohnte Regindald 1022 der Shnode zu Seligenstadt bei, so wie er auch auf jener zu Frankfurt 1027 anwesend war, auf welcher der Bruder des Kaisers Gebehard sein Wehrgehänge ablegen und sein Haupthaar sich scheeren lassen mußte<sup>477</sup>).

Einem Manne von so ausgezeichnetem Geschicke, als Eiser, konnte eben so wenig die hobe Verehrung der Geistlichkeit und des Bolkes ringsumher im Lande, als die besondere Ausmerksamkeit des Herrschers im Reiche sehlen. Wem anders, als ihm, hätte daber Kaiser Conrad zur umssichtigen Leitung und klugen Förderung der wichtigen Bauten zu Speher und auf Limburg den Ring und Stad des oberhirtlichen Sizes zu Speher freudiger und vertrauungsvoller überreichen dürsen, als dem hochverehrten Abte zu Lorsch und Augsburg? 478) Regindald erhielt zur Zufriedenheit

<sup>476)</sup> Codex Lauresheim. p. 159. Res Mogunt. tom. III. 51.—
477) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 55, 60, 99.— 478) Subendorf's Registrum, ober merkwürdige Urlunden für die deutsche Geschichte, Th. I. Berlin, 1851, giebt nach einer Abschrift des sechzehnten Jahrhunderte in Hannover die Ansprache des Domprobstes zu Speyer an den neu gewählten Bischof Regindald. Rach dieser Ansprache war 1033 Regindald noch Abt zu Augsdurg und wurde vorzüglich von den Geistlichen und Laien zu Speyer zum Ausbaue des Domes und der Stadtmauern auf den bischssichen Thron erhoben und dort vom Domprobste begrüßt und nach Speyer abgehost. Die Ansprache lautet: "Non ab homine, neque per hominem, sed per solam Domini praedestinationem electo domino suo, illi episcopo, nec ita vulgarem in modum episcopo, verum optatissimo episcopo, Domino patri luminum, a quo est omne datum optimum et omne donum perfectum, sollemnissimas uberrimasque gratias debemus, qui Spirae nostrae, diu talem spiranti dominum, diu talem speranti pastorem, et miseriarum suarum solatium praesentissimum et spei suae effectum in vocis indulsit exspectatissimum. Sunt hace plane munera coelestia, sunt haec benesicia divina, quae, si ipse aestimare coneris, insipiens explicare contendis, insanus videaris. Miretur ea tantum mentis humanae devotio, quae scire non sussicit, veneretur ea, quae indagare stultum, penetrare nesa est. Sed sorte quaeratis, quonam augurio, quove praesagio tantum optimae spei de vobis concipiam? Ecquis locus aut quae regio ignorat aut non unicis laudibus celebrat affectum ardentissinum, gemitum acerrimum Augustae vestrae, quae vos, e sinu suo avulsum, est prosecuta? Vos omnis aetas, omnis sexus, vos omnis ordo, omnis professio lacrymis et planctu deduxere, parentem suum a se divelli,

ber Speherer Geistlichen und Gläubigen die oberhirtliche Weihe und entsprach vollkommen dem auf seine ungeheuchelte Frömmigsteit und tiefe Einsicht gesetzten Vertrauen. Unermüdlich oblag er seiner Hirtenpflicht. Durch persönlichen Eiser, erhob er die würdevolle Feier des Gottesdienstes. Dabei versäumte er nicht, selbst durch Wort und That den Samen des Evangeliums in die Herzen seiner Pflichtempfohlenen auszustreuen und dessen Wachsthum zu pflegen, zu unterstützen und seiner Herde durch jegliche Tugend vorzuleuchten.

So wurde Speher burch bas Tugendbeispiel seines Oberhirten einerseits eine Schule ber Frommigkeit, wie andererseits burch ben Baueifer bes Raifers ein Sammelplat vieler Handwerfer und Runftler. Aus ber Weite und Breite einten fich Schuler, beim neuerstehenben Dome ber geiftlichen und weltlichen Biffenschaft zu obliegen 479). Die großartigen Bauten schritten allmählig voran. Im Jahre 1033 weihete Reginbald bie St. Peter's Capelle ju Weissenburg feierlich ein. Auf Limburg, wo ber Raiser sich im Anfange bes Monates August 1033 mehrere Tage aufgehalten. hatte und auch im Januar 1035 weilte 480), erhoben fich die stillen Bellen ber Monche und langs bem öftlichen Abhange bes fteilen Hügels die großartige Abteifirche. Die brei Altare ber schönen Gruft berfelben konnten noch in bem lettgenannten Jahre, im Beisebn bes Raisers und vieler Kurften und Bischöfe, von bem Erzbischofe Viligrin von Coln, Bischofe Hazzecho von Worms und Reginbald zu Speber eingeweiht werben 481). Langfamer erstieg ber neue Dom zu Speher ob bes Baues erhabenen Größe. Mäch=

parentem suum sibi extorqueri voce lacrimosa deplorantes; denique tantos labores tantosque ejulatus non tu comitatum itineris, sed funeris pompam dixeris. Quamobrem quis non optima quaeque speret, quis non felicissima quaeque de vobis sibi promitat? Saive praesul, salve pastor, salve pater patriae! Te cleri vota, te populi requirebant suspiria, ipsi te parie tes ecclesiae in terru p ti pen dentes vocabant, ipsi te urbis muri per te sperantes consumationem desiderabant. Si quis etiam inter tanta nomina locus nostrae quoque detur medeocritati, ego quoque pro virili parte reverentiae vestrae gratulor, hoc a Domino patre unice exoptans, ut susceptae personae dignitatisque cursum plurimo tempore ad ipsius voluntatem agatis, atque ut, bono certamine certato, cursu consumato, in coelesti senatu cum electis pastoribus per ipsius gratiam adscribamini" etc. — 479) Stepe Norbertus in vita Bennonis episc. Osnaburgensis. Eckard, corp. hist. tom. Il. 2161. Cap. IV. Quomade Benno ad Spirens. civitatem studii causa accesserit. So aud G. M. Stengel's Gefd. Deutschlands, B.I. 139. — 480) Annal. Weissend. apud Pertz, l. c. tom. V. 70. Dr. Boehmeri regest. p. 70 und 71. — Monumenta boica, tom. XXIX. 40. — 481) Chron. Hirsaug. ad annum 1035. Rig's Gefdichte ber Abteien und Riöster. Ep. I. 116.

tig erhoben aus bobenloser Tiefe die Grundmauern sich empor. Im bunkeln Schoofe ber Erbe schlossen sich über zwanzig stämmigen Pfeilern die starken Gewölbe der weiten Gruft in Areuzesform nach ben vier Himmelsgegenden. Von Abend nach Morgen lief bas Münfter vierhundert sechs und vierzig Speherer Fuß lang und in einem Sauptgange und zwei Seitenhallen einhundert fieben und zwanzig Fuß breit, fast bis zum Geftabe bes Rheines binan. Bier und zwanzig mächtige Pfeiler, mit schlanken Salbfäulen befeftet, ftrebten bem tunftigen, weiten Dache bes majeftatischen Schiffes entgegen. Oberhalb ber Gruft erhob fich ebenfalls in Form eines Rreuzes bes Gotteshauses mittlerer Chor, welchen eine ungeheure Ruppel, als bes gangen Gebäubes finnvoller Mittelpunkt, fühn überwölbte. An bes Areuzchores öftlichen Bogen lehnte fich, im Halbtreise geschloffen, ber Stiftschor, über welchen sich bas weite Tonnengewölbe halbrund nach Morgen absenkt, in bessen Tiefe, bem Hochaltare gegenüber, bes Bischofes Balbachin sich anlehnte, welchem rechts und links zur Seite bie geräumigen Chorstühle ber Geistlichkeit fich anreiheten. Am westlichen Bogen bes Rreuzchores, bem Hauptschiffe entgegen, führte eine Treppe von amolf Stufen hinab in ben westlichen Königschor, welchen fich und seinen Nachfolgern auf bem beutschen Throne ber Erbauer bes Domes zur Grabstätte bestimmt hatte, um in ber Nähe bes Hochaltares, in eine schmale, steinerne Gruft gebettet, vom Erlöser begna= bigt, einer frohen Auferstehung entgegen zu harren. Links und vom mittleren Bogen bes Rreuzchores unter mäßigeren Sallen leiteten zwei lange Treppenreihen in die beiben Nebenschiffe bes Langhaufes 482).

Die fraglichen Gräber find schon in den Plan des Dombaues vom Raifer Conrad aufgenommen und ausgeführt worden. Dieselben bilden zwei
Reihen von Norden nach Sitden quer durch den Königschor und sind keine Gewölbe, sondern senkrechte Gräber von großer Liefe, acht Schup Länge, eiwa vierthalb Schuh Breite, welche nach allen Seiten von großen Stein-Platten gesüttert und oben von einer einzigen Deckelplatte — einige von Marmor, andere von Sandfiein ohne Inschrift — geschlossen find. In jeder Reihe besinden sich aber nicht nur vier, sondern sechs Gräber. Der Kö-

<sup>482)</sup> Da die Gräber vier beutscher Kaiser, eben so vieler Könige, breier Raiserinnen und zweier Raiserstöchter wohl eine der größten Merkwürdigkeiten des Speperer Domes find, so dürsen wir nicht unterlassen, über die Lage und Reihefolge dieser Grüste den nöthigen Aufschuß zu geben. Der fleißige Conrektor Lipel hat zwar hierüber, wie wir schon oben, Seite 14, börten, eine eigene Schrist versast; auch Dr. v. Geissel in seinem Raiserdome, B. III. die Seiten 214 bis 273 diesem Gegenstande gewidmet und nach ihnen M. Frey in seiner Beschreibung des Rheinkreises, Th. II. S. 67 — 70, die Gräber beschrieben. Allein in diesen dreien Schristen walten über den Gegenstand noch viele Unrichtietien ob, die wir nicht underschtiget lassen dürsten. Das Ergebniß unserer Forschungen ist nachstehendes.

Die fraglichen Gräber sind schon in den Plan des Dombaues vom Raiser Conrad ausaenommen und ausgeführt worden. Dieselben bilden zwei

So weit war etwa ber Speherer Dombau gebiehen, als aller Wahrscheinlichkeit nach ber Bischof Reginbald die Gruft

nigecor fceint anfänglich nicht fo boch aufgetragen gewesen zu fenn, wie jest, baber bie Graber gar tief unter bem jepigen Boben liegen. Jebenfalls gege, bager die Graver gur iter unter vem jepigen Doven legen. gereinfaus war früher der Königschor nicht so lang, wie jest, weshalb die westiche Gräberreihe erft vier Schritte von der oberften Treppe oftwärts beginnt. In der ersten Gräberreihe ruht der Gründer des Domes, nicht in dem ersten Grabe zur Rechten, oder gegen Süden, sondern in dem dritten Grabe zur Rechten, sohin fast in der Nitte des Königschores, das Paupt gen Westen. Rechten, sonn fan in der Attite des Aonigsopores, das Paupt gen abeiten, die Füße gen Often gekehrt, wo sich am suldichen Ende des Chores der Kreuzaltar erhoben haite. Ihm zur Rechten liegt seine Gemahlin Gisefa; an seiner linken Seite ruht sein Sohn und Nachfolger Heinrich III. Der Gisela zur Rechten, also im sechsten Grabe, ift die Kaiserin Bertha gebettet. Neben Heinrich III, zur Linken schlen fchilft heinrich bei Archen beiden Arben und Nachfolger neben diesem, gegen Rorben, im erften Grabe, beffen Sohn und Nachsolger Deinrich V. Shon das alte Personmen verweiset die Gruft des Domstifters in die Mitte der Gräber, nicht zur Seite derselben. So ruhet Heinrich II. in der Mitte des Bamberger Domes; Ludwig IV. in der Mitte der Nünchner Frauentirche. Allein abgesehen hievon, so giebt Johann von Nutterstadt, welcher die Kaisergräber noch in ihrer Schönheit sah, unzählige Male an ihnen vorsiber wollte und deren Ichen in sein Chronison gestehm ausbriidporüber walkte und beren Indyriften in fein Chronifon aufnahm, ausdrüdsich an: "Humatur Conradus juxta conjugem suam Giselam in choro regum sub marmore tertio," p. 160. Bon Peinrich III. fagt er p. 164: "Ad latus patris sui Conradi sepultus est sub marmore quarto"; von Peinrich IV.: "Ubi in marmore quinto hoc habetur epithaphium" etc.; von Peinrich V.: "In Spira sepultus . . . sub marmore parto" p. 175. Diefe Weitefolge und die Schl non fochs Grehern in erfer printim etc.; von Peinrich V.: "in Spira sepuitus... sub marmore sexto", p. 175. Diese Reihefolge und die Jahl von sechs Gräbern in erfter Reihe beweisen auch die zwei Derameter, welche auf der erften Gräberreihe schon in der Zeit, als Johann von Mutterftadt schrieb, ausgehauen waren, und welche unten in der Uebersicht stehen, wie sie auch darthun, daß Bertha im sechsten Grade, d. b. im ersten Frabe von Giden her, schummert. Die Behauptung Lipel's, daß diese Raiferin im Grabe der Gifela liege, ift auf Behauptung Likel's, daß diese Kaiserin im Grabe der Gisela liege, ift auf eine dunkle Stelle Epsengrein's, p. 33, gedaut. Mit Unrecht; denn würde man unsere Feststellung nicht zugeben, so blieben ja in der ersten Gräberreihe doch noch fünf und nicht vier Grüfte, abgesehen davon, daß in ein Grad von vierthalb Schub Breite ja keine zwei Särge neben einander eingesenkt werden kounten, und daß der zweite herameter auf ein Grad gehauen, mit dem ersten ganz seine Schällickeit verlieren würde. Außerdem sagt der Aussau, welcher im Münchner Coder, bei B. Baur: "De quatuor imperatoribus Spirae sepultis", handelt, nachdem er den ersten herameter auf die vier ersten Gräber und Gradmäler ersäutert hat, ausdrücklich: Adjunguntur autem his quatuor duo mausole a einselem operis marmorei et einshis quatuor duo mausolea ejusdem operis marmorei et ejusdem structurae et elevationis, in quibus descriptus est unus versus hexameter a septentrione in austrum, qui in priori tumulo continet haec verba exsculpta: "Hic proavi conjux"; in secundo: "Hic Henrici senioris": woraus beutsich hervorleuchtet, daß bie beiben Kaiserinnen zwei gesonderte Grabsteine und Gräber hatten. Die Gräber werben marmor, mausoleum, epitaphium, sarcophagus und tu-mulus genannt. Es waren erhabene, fünstliche Denkmäler aus Marmor, welche, wie andere aus berfelben Zeit, wahrscheinlich vieredige Särge dar-stellten, auf beren oberen Seiten die liegenden Bisdnisse der Verstorbenen ausgehauen waren. Die Berfe wären bemnach ju Saupten ber Sarge zu lefen gewesen. — Rach einer Urkunde von 1101, Rig's Urkundenb. S. 74, war auch Abelheibe, die Lochter Heinrich's IV. und Bertha's "in Spirensi crypta" abetgebet, die Louier Feittluf 14. und Getzig 3 "in Ispitelis Crypta begraben. If dieses Grab in der unterirbischen Erppta ober im Köuigschore zu suchen? Wahrscheinich in der unterirbischen Erppta, wo auch im Jahre 1822 ein Grab aufgefunden wurde, da das Wort "crypta" in der Urkunde zunächft also muß gedeutet werden. Was Lißel gegen die Beerdigung

unter bem Kreuzchore und vielleicht auch noch einen Theil bes übrigen Baues feierlich einweihete 483). Sicher ift es, daß Reginsbald bem neuen Münster eine großartige Krone von vergoldetem Kupfer, die, zum ewigen Lichte dienend, in der Mitte des Hauptschores aufgehängt wurde, zum Geschenke machte, auf welche sinnsvolle Verse, von ihm gedichtet, mit goldenen Buchstaben eingegrasben waren 484).

Conrad erlebte nicht die Vollendung der groffartigen Bauten. Er weilte oft auf Limburg, um in ber Nabe biefelben zu forbern. Nach ber Erzählung Grandidier's wurde noch zu Anfange bes Jahres 1039 auf Limburg eine Synobe wegen bes Streites über ben Beginn ber Abventszeit, welchen ber Raifer mit seinem Oheime, bem Bischofe Wilhelm von Strafburg hatte, abgehalten, und ber Streit auch im Beisehn bes Bischofes Reginbald gemäß ber An-. ficht bes Raifers entschieben 485). Conrad rief feine unermüdliche Thätigkeit balb in die Niederlande. . hier fing er an zu frankeln. Durch viele Anstrengungen erschöpft, verschied in Utrecht am 4. Juni 1039, am Pfingstmontage bei ber Abendtafel, ber mächtige Beschützer bes Reiches, ber umsichtige Ordner bes Lebenrechtes und ber hochverbiente Gründer bes Landfriedens, nachdem er fei= nem noch größeren Sohne und Nachfolger mit eben so eindringlicher Bitte, als fraftigem Ernfte ben feinem Bergen fo theuren, breifachen Bau empfohlen hatte. Seine irbische Hulle marb unter Begleitschaft seiner Gemablin und seines Sohnes nach Speber gebracht, von feinem tiefbefturzten Erben und andern Fürsten am

Abelheidens in dem Dom zu Speper sagt — Hist. Besch. der kais. Begräb. S. 74 — wird durch die angeführte Urkunde widerlegt. Doch nicht bloß die erste Gräberreihe, sondern auch die zweite zählt sechs Gräber. In dem ersten zur Kinken ruhet der Bischos Sydodo II. von Speper. John wurde diese Auszeichnung zu Theil, weil er der Geheimschreiber des Kaisers Heinrich VII. gewesen. Sowohl Johann von Mutterstadt, als W. Baur bezeichnen diese Grabstätte Sydodo's von Lichtenberg mit den Worten: "Sepultus in choro regum in latere sin istro." Das zweite Grad ist senes, welches im Jahre 1739 im Beisen Aussern Werlangen des Kaisers Karl VI. geöffnet ward, und in welchem die Kaiserin Beatrix schon im Jahre 1184, König Albrecht aber 1309 eingesenst wurden. Das dritte Grad, noch unversehrt, dirgt die Abolf's von Nassau und sene des kaiserlichen Töchterleins Agnes. Das vierte ist das Grad Rudolf's von Habsburg; das fünste senes des Bischoses Conrad III. von Speper und Met, welchem als Kanzler zweier Könige ebenfalls die Ehre zu Theil ward, unter den gekrönten Häuptern zu ruhen. Bon ihm sagt Eysengrein ausdrücklich: "Sepultus in regal i Nemetum choro sub marmore aldo", p. 231. Im sechsten Grade schläft Philipp von Schwaben, welcher im Beisen des vorgenannten Bischoses zu Bamberg ermordet wurde. Diese sechs in der zweiten Reihe bestätigen ebenfalls die sechs in der vorderen Reihe. Rur dieß bleibt noch ungewiß, in welchem der dreien lesten Gräderreihen waren die Bestätigte gebertes ind. Zwischen der beiden Gräderreihen waren die Bestätigte ben bestügter gebette fürd. Zwischen der desten Gräderreihen waren die Bestätigte über den Königs

11. Juli ben Dom hinaufgetragen und in bem noch unvollenbeten Baue in bas hiefur bestimmte Grab feierlich beigefett 486).

Nur wenige Monate überlebte ber fromme Bischof Reginbald ben großherzigen Grünber seiner Domfirche. Gin Mufter ber eif-

Chor in ben Stiftschor zogen rechts und links an ben Grabern und beren Denkmalern vorbei.

Bur befferen Beranschaulichung biene folgende Ueberficht:

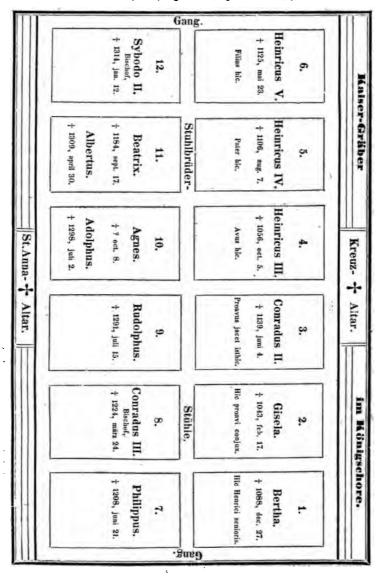

rigsten Berufstreue und aufrichtigsten Gottergebenheit bis zum Ranbe bes Grabes, blickte er bemselben ruhig entgegen. Am 13. Okt. 1039 schied sein seliger Geist aus ber verweslichen Hülle 487). Nach Epsengrein's Berichte wurde Reginbald ebenfalls in dem noch

483) Rach Simonis Unterfiellung, S. 39, nach dem Speperer Todtenbuche geschaft dies am ersten September: "Kalendas septembris — eodem die est dedicatio Spirensis criptae majoris" — fol. 225 a. — 484) Siehe B. Baur, Kaiserdom Th. I. 25; Epsengrein, p. 33; Simonis, p. 38. Wir nehmen die dort verbesserte Leseart hier dus:

Cernitur in medio Seraphim celsissimus ordo, Eximius merito, qui praesidet altus olympo; Est Cherubim dictus clarissimus ordo secundus, Hinc angelis similis, consistere laudo tonantis. Coetus et angelicus, reliquis sanctis venerandus, Collaudat Dominum propria deitate respectum. Formantur vere post almi quinque prophetae, Spem magnam nobis, qui praedixere salutis. Hinc atrio coram devotum cerne senatum Hospitio Dominum, qui saepe recepit alendum. Hinc duodenus apex aequo discrimine judex Secernit justos ab iniquis igne cremandis. Virgo, Dei genitrix, spes mundi, gloria, nutrix, Gemma pudiciae, regali nata radice! Quae regem regum generans sub tempore legum Virgineo verbum portasti corpore sacrum, Istud non magnum dignanter suscipe donum, Quod Reginbaldus tibi praesul reddo misellus Pro peccatorum miseranda mole meorum; Non tantum praesto, quantum tibi debitus esto Munere sed parvo videas me cordis in arvo, Est quod velle meum tibi plus donare paratum. Sit Pater et Natus nunc Deus Spiritus almus,

Atque dabit mentem simul et prolonget agentem!"

485) Essais historiques sur la cathéd. de Strasbourg, p. 27. Kaiserbom, Eb. 1. 26. Etwas aussüptischer Dr. Boehmeri sontes, tom. II. 150 und 151. — Mone's Quellens. B. I. 182. — 486) Auf dem einsachen marmornen Gradsteine stand die Inscriptist: "Anno Domini incarnationis 1089 Conradus II. imperator secundo nonas odiit. Proavus jacet isthic." Das derz und die Eingeweide des Kaisers wurden zu Utrecht im Münster beigesett. Das Speptere Todendug gedenste seiner. Dort beigt es: "Secundo nonas junii Cunradus imperator odiit." Fol. 150 a. — 487) Eo auch der Katalog dei Estat, während die Esponis son nur stünsten Monate den oberhittlichen Stad führen läßt. Hermanus contractus sagt: "Regindaldus, Spirensis episcopus, tertio idus octobris donae memoriae odiit." Eo auch Chron. Wizidurgense apud Pertz, mon. Germ. hist. tom. VIII. 30. Annales Lamberti idid. tom. V. 102: "1039 Regendold Spirensis odiit, cui Sidicho successit." Annales Augustani idid. p. 125: "1039 Regindaldus Spirensis episcopus odiit." Chronicon Herimanni Aug. idid. tom. VII. 143 sagt zum Jahre 1039: "Regindaldus quoque, Nemetensis episcopus, vir vita et habitu monachico verendus, tertio idus octobris decessit, eique Sidicho, sama longe dissimilis, successit." Das Necrologium von Lorsch das densendes estendas episcopus sedit diedus tantum quindecim, qui coronam magnam candeliferam, usque hodie in choro Spirensi dependentem sieri curavit, uti ex litteris aureis eidem impressis patet. Odiit die tertio idus octobris, in ecclesia Spirensi tumulatus."

unvollenbeten Dome beigesett. Ehsengrein und Simonis erzählen auch, daß bei seinem Grabe viele und große Wunderzeichen, besonders an Aranken und Breßhaften, welche den Berblichenen um seine Fürbitte angeslehet hatten, geschehen sehen. Dessen ungeachtet ward Regindalb nie von der Kirche als Heiliger erklärt, weßhalb er auch nicht unter der Zahl berjenigen erscheint, welche in dem Speherer Bisthume besonders verehrt werden.

### Sigibodo I.,

fieben und zwanzigfter Bifchof, von 1039 bis 11. April 1051.

Nachdem Reginbald zu Grabe getragen war, wurde von bem jungen Könige Heinrich III. Sigibodo, auch Sibicho 488) ober Siwico genannt, mit dem Ringe und Stabe des Bisthums Speher betraut. Er stammte wohl aus einem angesehenen Geschlechte des Spehergaues, wo dieser Name nicht selten erscheint und wo Sigibodo viele erbeigene Güter besessen hat.

Der Tob des Kaisers Conrad unterbrach keineswegs die eifrige Beförderung der von ihm in Speher und auf Limburg begonnenen Bauten. Sein edler Sohn konnte das seinem sterbenden Bater deßhalb gegebene Wort nicht vergessen. Mit Eiser betrieb auch Heinrich den Bau des neuen Münsters, und oft weilte er in der Königspfalz zu Speher, um durch seine Gegenwart das ehrende Denkmal seines Hauses zu fördern 489). Hoch und gewaltig stiegen nördlich und südlich am Stiftschore und rechts und links neben dem westlichen Haupteingange vier, zweihundert acht und vierzig Fuß messende Thürme empor, deren Gipfel zehnschuhige eiserne Kreuze schmückten, während auf der vollendeten östlichen Kuppel eine große, vergoldete Kugel weit in den Spehergau hinausleuchtete.

Bei ben großen Opfern, welche ber Riefenbau erheischte, vergaß Heinrich auch ben besseren Unterhalt berjenigen nicht, welche in bemselben Gott um Gnabe und Erbarmen für ihn und sein Haus anslehen sollten. Das beweiset ein reiches Geschenk, welches er, wie die zu Aachen am 6. Juni 1041 ausgesertigte Urkunde ausdrücklich bemerkt, auf die bringende Bitte seiner geliebtesten Mutter Gisela, zum Seelentroste seines theuersten, nie zu verges-

<sup>488)</sup> So nennt ihn Lambertus Schafnab. ad annum 1039. — 489) So im Moi 1041 und im August 1045. Siehe Dr. Boehmeri regesta regum, p. 74 und 77.

senden Baters, der in Speher zu Ehren der Mutter des Herrn erbauten Kirche und den daselbst bei Tag und bei Nacht an bestimmten Stunden Gott dienenden Brüdern zum freien Bestige stderlassen hat, unter der sicheren Boranssetzung, daß diese fortan um so eifriger in jeglicher Stunde des Gebetes für die ewige Ruhe seines Baters und für sein Wohl zum Himmel stehen würden. Dieses Geschent war das Gut Rothenfels im Uffgane, in der Grafschaft des Grasen Abalbert's, wie dieses dem Könige von dem unsabhängigen Grasen Heinrich zu Eigen übergeben ward, mit Leibeigenen, Gebäuden, Feldern, Wiesen, Weiden, Wäldern, Jagden, Gewässern, Fischerien, Mühlen zc. und allen dazu gehörenden Nutharkeiten. Aus derselben Urkunde erkennen wir, daß damalsdie Domkirche zu Speher, wenigstens im Hauptbaue, vollendet war, ja daß darin schon die kirchlichen Tagzeiten bei Tage und bei Nacht seierlich abgehalten wurden 490).

Da bas genannte Geschent die eben so fromme, als weise Raiserin Gisela bem Hochstifte Speper vermittelte, und diese ausgezeichnete Matrone den herrlichen Dombau, wo nicht angeregt, boch jederzeit wohlwollend unterstützt hatte: so war der Grabgesang um so ergreisender, unter welchem ihre irdische Hülle, aus welcher am 15. (nicht 17.) Hornung 1043 zu Goslar ihr seliger Geist abgerusen war, im Königschore des Speherer Domes, zur Rechten ihres Gemahls, in die enge Gruft eingesenkt wurde. Mit dankbarem Herzen wünschte ihr der Bischos Sigibodo, an der Spike seiner Geistlichseit, den ewigen Frieden. Ein rother Marmorsteln mit einsacher Inschrift zeigte der Nachwelt ihre Ruhestätte 491).

Immer mehr und mehr vollendete sich der Dombau zu Speher. Auftatt daß die bedeutenden Kosten des königlichen Bauherrn Freisedigkeit vermindert hätten, steigerte sich diese täglich mehr 492). Soldes sehen wir aus den reichen Gaben, welche Heinrich III. dem Hochstifte Speher und bessen Kanonikern im Herbste 1046, als er eben zu Augsburg hoflagerte, verbrieft hat. Zuerst schenkte er den Hof Nürtingen im Nedargaue, im Gebiete des Grafen Werinhar

<sup>490)</sup> Rig's Urkundend. S. 30. Codex minor, fol. 52. Dünge, S. 103. Rothenfels ift jest ein Markisteden im Landamte Raskatt mit eiwa 900 Etnwohnern. — 491) Dieselbe lautete: "XV. kal. martii Gysela imperatrix obiit. Hie proavi conjux." Das Speperer Todenduch, fol. 35 b. erwähnt ihrer unter gleichem Datum: "Gisela imperatrix obiit, proeujus animae remedio Heinricus tertius imperator constituit dari de llesselt servitium fratribus omnibus de claustris et ducentos pauperes pasci." — 482) Der Raiserdom, Th. I. 33, behauptet wohl unrichtig das Gegentheil.

- jetzt ein Städtchen im Wirtembergischen - sammt allen Augehörben an Leibeigenen, Gebäuben, Medern, Wiefen, Weiben 2c. Dem Domprobste wird die Befugnig eingeräumt, unter Beirath ber Kanoniker barüber nach Belieben zu schalten und zu malten. Dem wird beigefügt, daß, wenn ber Bischof fich follte beigeben laffen, biefen Hof an fich zu reißen ober ihn Jemanben zu Leben ju übertragen ober auf irgend eine andere Beife bem Gebrauche ber Brüder zu entziehen und, zwei ober brei Male gewarnt, von biefem Unrechte nicht abstehen murbe, bann follte bes Ronigs nachfter Erbe bas Recht haben, ben hof wieber zuruckzunehmen und bafür ein halbes Pfund Gold auf ben Domaltar nieberzulegen 493). An bemfelben fiebenten September überließ ber König ber Speherer Rirche unter gleicher Bebingung und Bermahrung ben Sof Minbelheim, im Gebiete bes Grafen Ulrich, im Gaue Duria - jest eine Stadt im baberischen Schwaben — mit allen bazu gehörenben Besitzungen und Gerechtigkeiten 494). An bemfelben Tage bermachte ber freigebige Gebieter bes beutschen Reiches bem Gottesbaufe, in welchem seine thenern Aeltern ihr Grab gefunden batten, unter gleichen Bestimmungen gewisse Guter zu Aufborf, Schalbt, Lautenbach und Salmbach im Spebergaue, im Gebiete bes Grafen Sugo, mit ben übrigen babei gelegenen Dörfern, welche fein Bater in bemfelben Gaue und Gebiete auf irgend eine Beife erworben und bem Sohne als Erbschaft überlaffen hat, mit allen Zugehorben an Leibeigenen, Gebauben, Aedern, Weinbergen 2c. 495). Noch ein viertes Geschent besiegelte Beinrich am stebenten September bes genannten Jahres ber Mutterfirche bes Speherer Bisthums. Es bestand bieses in ben beiben Dörfern Spirgelbach und Lug bei Annweiler im Spehergaue, welche ber bankbare Enkel von ber Raiferin Abelheibe im Besitze hatte. An bemselben Tage überwies ber Rönig ben Chorherren ber Speherer Cathebrale bas Dorf Lockweiler im Bietgaue jum Unterhalte. Die Bestimmung, bas bieses Dorf mit seinen Zugehörden sollte nie vom Bischofe als Leben verlieben werben, murbe fpater nicht beachtet, sonbern bas Schloß und die Herrschaft Lochweiler an verschiedene Dynasten zum Leben gegeben 497). Zwei Tage später verbriefte Beinrich ber Begräbnifftatte feiner beifgeliebten Aeltern zu beren und feinem

<sup>493)</sup> Rig's Urlunbenb. S. 33. Dümge a. a. D. S. 104. — 494) Rig's Urlunbenb. S. 34. Codex minor, fol. 50. Dümge, S. 104. — 495) Rig's Urlunbenb. S. 35. Acta acad. palat. tom. III. 271. — 496) Rig's Urlunbenb. S. 36. Acta acad. pal. tom. III. 273. — 497) Rig's Urlunbenb. S. 37. Codex minor, fol. 48. Acta acad. pal. tom. VI. 276.

und seiner Gemahlin Seelentroste ein Gut zu Baben im Uffgaue, in der Grafschaft des Grafen Abalbert 498). An demselben Tage erneuerte er auch dem Speherer Hochstifte die Schenkung des Gutes zu Jöhlingen, welche sein Vater schon 1024 verbrieft hatte499).

Auffallenber Beise finden wir von Beinrich eine ebenfalls am 9. September 1046 zu Augsburg ausgestellte zweite Schenkurkunde über bas Gut zu Rothenfels. Bergleichen wir biefelbe mit ber erften von 1041, fo gewahren wir in ber zweiten Ausfertigung bie Erklärung beigefügt, baf nur ber Domprobst und bessen Nachfolger mit Beirath ber Kanoniker über bas Geschenk zu verfügen berechtiget fei, und bag, wenn je ein Bifchof von Speper basfelbe für fich gebrauchen, Jemanden zu Leben übertragen ober fonftwie ben Ranonikern entziehen wurde, ber nachste Erbe bes Schenkgebers berechtiget wäre, das But, gegen ein Opfer von einem halben Bfund Gold für bie Domkirche, wieder in Besit zu nehmen 500). Diese Erklärung ift ben sammtlichen, eben aufgeführten Gaben Beinrich's beigefügt, ohne bag ber Name bes Bischofes, wie in ben früheren Urkunden, erwähnt ift. Hiedurch murbe ben Ranonitern am Speherer Dome eine gemisse Selbstständigkeit und mit berfelben verbundene Rechte ber freien Berwaltung ber Domgüter. bem Bischofe gegenüber, eingeräumt und vom Könige festgestellt, welche sie früher nicht hatten, und die unstreitig den Ursprung und bie Grundlage ber fpateren bomfapitularischen Befugnisse bilben, welche barin bestanden, eine eigene Berwaltung zu führen, eine eigene Berichtsbarfeit zu üben und eigene Beamten aufzustellen.

Mistrauen und Abneigung gegen ben wirklichen Bischof Sistibodo mögen wohl ben jungen König zu dieser Bestimmung versanlast haben. Sigibodo konnte sich nicht gegen die Anklage der Simonie und des unlautern Wandels verwahren. Er ließ zwar auf seine eigenen Kosten an dem südwestlichen Ende der Stadt Speher zur Ehre der hochheiligen Dreieinigkeit eine schöne Stiftskirche ersbauen und den dabei angestellten Geistlichen aus eigenem Vermögen dreihundert sechzig Morgen Feldes und zwei Orittheile des Zehnten zu Hernwehren überweisen. Allein dieser Eifer für die Vermehrung des Dienstes des Herrn und diese Freigebigkeit für die Diener des Altares konnten die argen Beschuldigungen gegen den Bischof nur zurückalten, nicht aber gänzlich beseitigen.

<sup>498)</sup> Mig's Urfundend. S. 38. Original. Codex minor, fol. 51. — Schoepflini historia Zaringo-Badens. tom. IV. 18. Dünnge a. a. D. S. 16. — 499) Mig's Urfundend. S. 40. Codex minor, fol. 51. Acta aead. pal. tom. IV. 135. — 500) Mig's Urfundend. S. 41. Codex minor, fol. 52. Dünnge a. a. D. S. 105.

Indes wurde nicht nur allein ber Dom, sondern auch bas über bie gange Stadt thronende Stift zum b. Johannes vollenbet. 3m Jahre 1040, ben 18. August, hatte Bischof Sigibobo and bie Pfarrfirche zu Wolmesheim bei Landau feierlich eingeweiht, wie ein an berselben noch jett befindlicher Denkstein beweiset 501). Beinrich war in ben letten Monaten bes Jahres 1046 nach Italien gezogen. Dort herrichten in weltlicher und geiftlicher Beziehung bie größten Unordnungen. Drei Babste, Beneditt IX., Splvester III. und Gregor VI. markten und schlugen sich um die Tiara. Der entschiebene Konig rief zu Sutri eine Shnobe zusammen. Der gutmuthige Gregor VI. verzichtete auf ben pabstlichen Thron. Die beiben anbern Afterpabste murben ihrer angemagten Bürbe entset und Suidger, Bischof von Bamberg, als Clemens II. jum Oberhaupte ber Kirche erhoben, und von ihm Beinrich am 25. Dez. 1046 jum Raiser gefront 502). Auch in Italien, bei so wichtigen Beschäften, vergaß Beinrich ber Speherer Kirche nicht. Bon biefem Buge brachte ber fromme Beherrscher Deutschlands bie Bebeine bes h. Guibo, welcher erft furz vorher - am 31. Marz 1046 — als Abt ber Benediktiner zu Pomposa im Geruche ber Beiligkeit gestarben mar, als munderthätiges Beiligthum nach Speper 503). Auf das Pfingstfest des Jahres 1047 ward bieser Schat ber Gläubigen im Beisebn vieler Bischöfe und Fürsten bes Reiches, welche ber Raifer in Speper um sich versammelt hatte, mit feierlicher Pracht in einem marmornen Sarge bor ben Stufen bes Hochaltares ber neuerbauten Kirche jum h. Johann, welche nunmehr ben Namen Guiboftift ober Beibenftift erhielt, in bie Erbe eingesenkt 504). Für ben Dom brachte ber Raifer ebenfalls kostbare Geschenke aus Italien mit. So namentlich bas Saubt bes heiligen Blutzeugen und Pabstes Stephan; ferner ein Stud

<sup>501)</sup> Er ift zwischen bem Chore und Langhause linker Hand des Eingangs eingemauert, mit folgender Inschrift: "Anno dominicae incarnationis Domini nostri Jesu Xti millesimo XL. VII. indictione, XV. kal. sept. aug. mense, dedicata est haec ecclesia per manus Sigibodonis stae. Spirensis ecclesiae venerabilis episcopi in honorem Domini nostri Jesu Xti et stae. victorissimae crucis et stae. Dei genitricis Mariae semper virginis." Siehe Bidder's Bisch. der Aurysalz, Th. II. 495. M. Frey, Beschr. des Rheintresses Th. I. 219, giebt irrig das Jahr 1047 als das Jahr der Beihe an. — 502) Stolberg's Gesch. B. XXXIV. 447 st. — 503) Dr.. Räß u. Dr. Beis, Leben der Heitigen, B. IV. 307. — 504) Chronicon Hermanni contracti ad annum 1047. Nach Ch. Lehmann's Chronit, S. 368, waren damals auch der entsehte Pahft Gregor VI. und der Subdiaton Hildenbrand, der nachherige Pahft Gregor VII., in Speper. Auf dem genannten Marmorsarge stand die Inschrift: "Hic requiescit corpus s. Guidonis addatis." Das Weitere über diese Reliquie sehe Aasserbom,

vom Kreuze bes Erlöfers und einen Theil eines Nagels, womit berfelbe an's Rreuz geheftet warb. Diese Gaben waren kunftreich in Gold und Silber gefaßt, mit Ebelfteinen werthvoll geschmuckt und murben bis zum Ausbruche ber französischen Staatsumwälzung an festlichen Tagen auf bem Hochaltare bes Domes ausgefest 505). Aus besonderer Berehrung ber Mutter bes Herrn weibete Beinrich bem ihrem Schutze unterstellten Speperer Dome, in welchem feine Aeltern ihre Ruheftatte gefunden, ein außerft toft= bares Kreuz, mit Gold beschlagen, welches von zwei hundert fünf und siebenzig großen und fleinen Berlen und von hundert brei und achtzig verschiedenfarbigen Svelsteinen strablte. In biesem Rreuze befanden sich zwei Studlein vom Areuze, an welchem ber Erloser gestorben, nebst einem Theile eines ber Nägel, womit berfelbe an bas Kreuz angeheftet wurde. Dasselbe ward als eine wahrhaft kai= ferliche Gabe auf ben Hochaltar gesett, späterhin nur auf ben Charfreitag ben Gläubigen zum Ruffe gereicht und galt bis zum Ausbruche ber frangösischen Staatsumwälzung als ber werthvoliste Schmud bes Domschatzes 506). Auch für bas britte von seinem Bater gestiftete Gotteshaus auf Limburg brachte ber gefrönte Sohn

"Terque quaterque laude sonora, Haec te vellem promere possem, Et tibi summas dicere laudes,

Th. I. 28. Epfengrein nahm in feine Chronit ein Gebicht über ben Beilisgen auf, welches 34 fapphische Stroppen gablt. Die erfte lautet:

O pater alme!"

505) Siehe oben Rote 249; auch König's Inventar des Domschaßes, S.
13. König erhielt von mir dieses Berzeichniß zum Drucke, ohne dieß zu melden. Unterm 25. August 1781 erbat sich der Prälat von St. Blassen, da durch den großen, vor zwölf Jahren stattgehabten Brand die dortigen Heiliguie von St. Guido. Der Weisbischof wurde beaustragt, mit dem Stiffisdechanten die Siegel zu lösen und eine Reliquie abzugeben. Auch vom Haupte des h. Stephan's begehrte und erhielt der Prälat von St. Blassen einen Partiskel. Bet dieser Gelegenheit wurde auch dem Bischofe August eine Reliquie von St. Guido nach Bunsch übergeben, und vom Weisbischofe ein genauer Vericht über den Besund die Körpers des h. Guido's abzegeben. Er lag in einem Glassassen, durch welchen er dei Prozessionen betrachtet werden kounte. Unterm 3. Januar 1782 stattete der Kürstadt von St. Blassen sür die übersendeten beiden Reliquien seinen Dank ab. — 506) Siehe König's Domschaf, S. 12. Kaiserdom, Th. I. 31, nennt dieses Kreuz mit Unrecht von gediegenem Golde. Es war nur mit Gold beschlagen. Aus des Kreuzges Vorderseite standen die Berse:

"Contulerat sanctae selix haec dona Mariae,

Semper ut aeternae capescat munera vitae, Henrich Conradi natus de stirpe monarchi Gisela, qui genitus multum satis ipse benignus." Auf der Rüdseite des Areuzes schimmerte ein großer Smaragd, und um das Bildniß des Erlösers las man in kleiner, antiker Schrift: "Ad votum regis Henrici dona ferentis

Respice in solio resides quo Christe superno."

zum Anbenken ein großes Stück von bem Kreuze bes Heilandes, wovon dann diese Abtei selbst den Namen nzum heiligen Kreuze auf Limburgn erhielt.

Je freigebiger aber ber Raifer sich gegen bie Domkirche zu Speher erwies, befto unjufriebener icheint er gegen ben Bifchof Sigibobo geworben zu sehn 507). Zwar erneuerte er bemselben am 1. Dez. 1048, als Heinrich eben zu Worms weilte, auf Eingeben und Bitten seiner Gemablin Agnes und bes Bischofes Sigibobo felbft, jum Seelenheile feiner Aeltern, bie Schenkung ber Abtei Schwarzach, wie biefelbe schon sein Bater Conrab 1032 bem Bischofe Reginger überlaffen hatte 508). Allein bieß hinderte ibn nicht, ben Sigibobo bei bem neuen, eben fo frommen, als ernsten Pabste Leo IX., welchen ber Raifer fürzlich in Worms zur bochften Burbe in ber Rirche bezeichnet hatte, als schulbbar in Un-Klage zu bringen. Der Babst verfolgte bie Simonie und Ruchtlofigfeit ber Beiftlichen, wo er fie gewahrte, und reifte in Italien, Franfreich und Deutschland umber, um bie Schaben ber Rirche aufzusuchen und sie abzustellen. Sohin wurde auch Sigibodo auf bie Spnobe, welche unter bem Borsite bes Babites selbst in ber Mitte Oktobers 1049 zu Mainz in Anwesenheit bes Kaisers abgehalten wurde, zur Rechtfertigung über bie barten Anklagen ber Simonie und bes Chebruches vorgelaben. An vierzig Bischöfe waren bei biefer Berfammlung erschienen. Die beilsamften Beschluffe für die Berbefferung ber Sitten ber Beiftlichen und Laien wurden gefaft. Die gegen Sigibodo erhobenen Anschuldigungen fonnten wohl nicht burch bie erforberlichen Zeugen bewiefen werben, weghalb bem Bischofe gestattet wurde, burch Gottesurtheil, mittelft Empfanges bes beiligen Abendmahles, feine Unschuld zu erhärten. Sigibobo gögerte nicht, fich biefer öffentlichen Rechtfertigung zu unterziehen. Der himmel strafte ihn biebei nicht ficht= lich. Er wurde befihalb vom Pabste und Raiser im Amte belassen und unterzeichnete mit ben übrigen Bischöfen bie Beschlusse ber Spnobe 509).

<sup>507)</sup> Anderen Pralaten von Speper war der Kaiser sehr gewogen. So beförderte er den Probsten Herrand damals auf den bischöstichen Sitz du Straßburg, und Gotebald, ebensalls Probst zu Speper, wurde gar Patriarch von Aquilea. Horm. cont. ad annum 1047 und 1049. — Diether, Kanzler und Kaplan des Kaisers, welcher Domprobst zu Speper gewesen, ward 1047 Bischof von Constanz. Caspar Brusch's Chronit aller Bischöse ko. KXII. d. — 508) Rig's Urtundend. S. 42. Rach Codex minor, fol. 42. Lib. odlig, tom. II. 121. — Barum Dümge a. a. D. S. 18 diese Urtunde vom 20. Zeb. 1048 datirt, wissen wir nicht. — 500) Harzheim, l. c. 10m. III. 112. Rach Bintetim, B. III. 406, wurde diese Spnobe am 17.

Ungeachtet Sigibobo auf biefe Beise gerechtfertiget schien: fo konnte boch ber barob auf seinem Herzen lastende Kummer nicht beseitiget werben. Dieser nagte fort und fort an seinem Leben. Als ber Raiser 1051 mabrend ber Fastenzeit zu Speher hoflagertes10) und von ba nach Coln zog, um seinen zu Friglar geborenen Sohn von bem Erzbischofe Hermann taufen zu laffen und bas Ofterfest zu feiern, wurde er bem trauernden Bischofe nur noch abgeneigter. Sigibodo gab zwar noch am 15. März bes genannten Jahres bie Einwilligung 511), daß ber Raifer ben Zehnten zu Minfeld mit ber Rapelle zu Fredenfelb und ben bazu gehörenben Dörflein, welche Beinrich von bem Hochstifte zu Speber gegen bie bem Reiche frei zustebende Rirche zu Schweinheim eingetauscht hatte, ber Benedittiner Abtei Selz, welche 968 von ber Raiferin Abelheibe gestiftet war, überwies 512): allein bieß konnte ihm bie Liebe bes Raifers nicht gewinnen. Heinrich reiste mit Unwillen gegen ben Bischof zu Speher von bort ab 513). Diesem brach balb barauf bas verwundete Berg. Am 11. April 1051 schied beffen Beift aus bem irbischen Jammerthale 514).

Ott. des genannten Jahres geschlossen. Rach Ph. Jasse's Regesten der Pähke, S. 370, war dieselbe am 19. Ott. 1049. Auch die Sinsheimer Chronit giebt das Jahr 1049 für diese Synode an. Rach Andern wäre sie erst im Jahre 1050 oder gar 1051 abgehalten worden. Lambertus Schasn. sept diese Synode in's Jahr 1050. Rach ihm sollen zwei und vierzig Bischöfe dabei gewesen seyn. Er sagt davon: "Udi Sidecho Spirensis episcopus de criminidus, quidus accusadatur, sacra communione se purgavit." Siehe auch Annalista Saxo apud Pertz, mon. Germ. tom. VIII. 688. Annales Lamberti. Ibid. tom. VIII. 54. — Wibert, der Biograph des Pahstes Leo und Archibiaton zu Toul, wo dieser Pahst vorher Bischof war, sagt zwar: "Spirensis praesul Sidicho criminali reatu accusatus, voluit se expurgare terrisico sacramento Domini corporis, sed, ut sertur, maxilla ejus mansit contorta paralysi, quamdiu praesentis vitae spatium duxit." Bolland. tom, II. aprilis, p. 660. Allein wie Bibert dieset, batte er diese Rachticht vom Gerede der Menschen, und wohl würde Sigibodo nicht im Amte belassen worden seyn, wenn sich an seiner Kinnlade die strassend hand des Hinnels erwiesen hätte. Sinterim, Gesch der Conz. B. III. 411. Siehe auch Dr. Huntler's Gesch. Leo IX. Mainz, 1851. S. 151. Das Sterbsahr Sigibodo's gibt Huntler unrichtig an. — 510) "Partem quadragesimae Nemeti demoratur." Herm. cont. ad annum 1051. — 511) Rig's Urfundend. S. 43. Schoepslini Alsat. dipl. tom. I. 167. Aus die Kapelle zu Fredensel machte später der Adt zu St. Lambrech Instruce. M. 386 ausweiset. — 512) Acta acad. palat. tom. III. 249. — 513) Daß Deinrich auch wegen der Enge der Kalsergräber ungehalten über den masestischen Joneda war, wie der Kalsergräber ungehalten über den Mainz, —, oer Dom zu Speper" — andeutet, sit weder geschichtlich erwiesen, noch auch nur wahrscheinlich. Siehe Herm. cont. ad annum 1052. — 314) Edato, Schannat und Simonis geben zwar den 16. Feb. 1051 als den Sterbtag des Bischoses an, allein da an dem 15. März der Russer zu Speper moch eine Urfunde aussellite, wor

Sigibodo wurde in der von ihm gebauten und reichlich begüterten Stiftskirche zur allerheiligsten Dreifaltigkeit, in der Mitte des Chores, beigesetzt, in welcher Kirche auch, dis zur Aushebung derselben in der französischen Revolution, ein seierliches Jahrgedächtniß für ihn abgehalten wurde.

### Arnold I.,

Graf von Falkenberg, acht und zwanzigster Bischof, von 1051 bis 1056.

Nach Sigibodo's Absterben blieb ber bischöfliche Sitz zu Speher nicht lange erlediget. Arnold, ober Arnulf, wie er auch oft genannt wird, erhielt jetzt ben Ruf zur oberhirtlichen Würde. Er soll ein Graf von Falkenberg gewesen sehn. Seine erste Erziehung genoß berselbe in der Abtei Lorsch und kam später zu den Benebittinern nach Weissendurg. Dort zeichnete er sich durch seine Frömmigseit und Umsicht bald so sehr aus, daß er 1043, nach dem Tode des Abtes Folmar, an die Spite des Convents gestellt ward. Bon Heinrich III. 515) erhielt er die Leitung der Benedistiner auf Limburg, wurde später Abt zu Corvei und dann auch Vorstand der Schüler des h. Benedistis zu Lorsch. An allen diesen Orten wirkte seine Weisheit und Klugheit mit gleich ausgezeichnetem Ers

an. Dieß bestätiget auch das Speperer Todenbuch. Dort heißt es fol. 87 b: "Tertio idus aprilis Sidodo Spirensis episcopus odiit, pro quo fratridus dantur ex Dudenwilre quatuor maltra frumenti, quatuor porci, quinque urnae vini, sexaginta ova, dimidia lidra piperis, duo plaustra lignorum, duo harundinum, quinquaginta scultellae. Si vero a carnibus abstinendum est, dantur duo salmones, quinquaginta pisces, centum allecia, dimidium modium leguminis et porri susficientia." Im Retrolog des Allerheiligen Stistes, nach welchem sein Jahrgedächtis unterm 14. Hedrug effetet wurde, heißt est: "Haddeatis memoriam quondam rev. domini nostri Sidotonis episc. Spir. hujus ecclesiae fundatoris, cujus anniversarum agitur cum vigiliis majoridus et missa: Si enim credimus etc., qui legavit ecclesiae nostrae praestate duodecim hudas et duas partes decimae in Bruchweyher." Mst. Das Siegel diese Stistes ist eine zum Segnen erhobene dand mit neun nach Oben, rechts und lints aussprühenden Strahsen und der Inschlen weisendurgenses apud Pertz, l. c. tom. V. 70, geben unrichtig das Jahr 1054 als das Sterbsahr Sigisodo's an, so auch Necrologium Fuldense apud Leidnitz et Dr. Boehmeri sontes, tom. III. 161. Gallia christ. tom. V. 721. Herner Lambertus Schassahurgensis et Annales Lamberti apud Pertz, mon. Germ. tom. VII. 156. B. Baur sat: "Sigebodo praesul anno pontificatus sui duodecimo, mense tertio in ecclesia sanctae Trinitatis tumulatur, tertio idus aprilis."—515) Dieser stetetas Osterses sonteas Trinitatis tumulatur, tertio idus aprilis."—515) Dieser stetetas Osterses des osterses. Herm. contract. ad annum 1052.

erfuhr. Richt ohne besonderen Einfluft des Raisers wurde Conrad, ber fich mabriceinlich in Heinrich's Gefolge befand, auf ben erlebigten Bischofsstuhl erhoben 522). Aus welchem Geschlechte Conrad abftammte, welche Stellung berfelbe vor seiner Babl in ber Kirche einnahm, bavon haben wir keine Runbe. Da Conrad im folgenben Jahre bom jungen Könige Beinrich IV. feiner treuen Dienfte wegen gerühmt wird, so burfte berfelbe schon vor Erlangung ber bischöflichen Burbe beffen Bater febr ergeben gewesen febn. Doch scheint der Raiser die Wahl Conrad's noch nicht verwirklicht gehabt zu haben, als er, nach ber zu Baberborn abgehaltenen Ofter= feier, am Anfange bes Monates Mai 1056 zu Goslar weilte. In einer am fechsten bes genannten Monats bafelbit ausgestellten Urfunde schenkte er bem Altare ber Mutter bes Herrn zu Speher auf Einrathen und Bitten seiner Gemablin, ber Raiserin Agnes, und auf Bermenben feines vielgeliebten Sohnes Beinrich, ju fei= nem und ber Seinigen Seelgerette, ben hof Bruchfal mit bem bazu gehörenben Balbe Lufhard im Araichgaue, im Gebiete bes Grafen Wolfram gelegen, welchen ber Raifer von Cuno, einem feiner Blutsverwandten, erhalten hatte, mit allen Leibeigenen, Gebäuben, Aedern, Wiefen, Weiben, Balbern, Gemaffern, Jagben, Fischereien, Dublen zc. unter bem ausbrucklichen Beifate, bag ber Bischof ber Speherer Kirche befugt sehn foll, mit diesem Geschenke nach Belieben zu schalten und zu walten. In biefer Urfunde wird aber ber Name unseres Bischofes nicht, wie gewöhnlich, genannt, baber obige Bermuthung 523). Der eble Raiser, welcher sich eben jest im neun und breifigften Jahre feines ruhmreichen Lebens befand, ahnete nicht, daß dieses die lette Babe für seine Grabstätte febn werbe. Er hoffte, unter freundlichem Beirathe bes Babftes Biftor II., welcher nach feinem Bunfche auf bas Fest Maria Geburt mit vielen Bischöfen und Fürsten bei ihm eingetroffen war, noch viel Erfpriegliches für bes Reiches und ber Rirche Wohl festzuseten und auszuführen. Der Lenker ber Schickfale ber Sterblichen hatte

<sup>&</sup>quot;Textus evangeliorum quatuor auro et gemmis fabrefacti; rationale auro et gemmis ornatum; brachium s. Cyrilli" etc. Als Sterbtag Arnold's sift dort angegeben VI. nonas octobris.—522) "Bei Ernennung au bischössichen Bürden blieben Heinrich's III. Hände stets so rein, wie Gold; aber dem ungeachtet ließ er doch disweilen an der Beseung bischössicher Stühle auch seinen Lauren einigen Antheil." Stolberg, B. XXXIV. 512. Herman. cont. sagt ausdrücklich: "Conradus ab imperatore Nemeti pro Arnolto episcopo substitutur." Ad annum 1056. Mit gleichen Borten Annales Bertholdi apud Pertz, l. c. tom. VII. 270.—523) Alg's Urfundend. S. 44. Acta acad. pal. tom. IV. 136. Codex minor, sol. 56. Liber oblig. tom. I. 7.

es aber in seinem unerforschlichen Rathe anders beschlossen. Der thatkräftige Kaiser verblich nach einer kurzen Krankheit zu Bothselb im Harzeebirge am 5. Okt. 1056 in den Armen seines eben so verdienten, als geliebten Freundes, des Pabstes Viktor, zur ungeheuchelten Trauer des ganzen Reiches <sup>524</sup>). Der Pabst begnügte sich nicht, dem Kaiser im röchelnden Todeskampfe beigestanden zu haben. Er begleitete auch dessen sterbliche Hülle, dis dieselbe mit großem Gepränge und aufrichtigstem Beileide am Feste der hh. Apositel Simon und Judas, dem Geburtstage des Kaisers, in die enge Gruft zu Speher, nördlich neben dem Grabe seines Vaters, eingesenkt war <sup>525</sup>).

Der einzige Sohn bes Kaisers, Heinrich IV., war kaum sechs Jahre alt <sup>528</sup>). Nur zu frühe ward ihm sein Vater von der Seite gerissen. Schon 1054 zum Könige erwählt und zu Aachen gesalbt, herrschte er jetzt unter der Vormundschaft seiner eben so eblen, als einsichtsvollen Mutter Agnes. Furchtbare Stürme bestrohten bald das Wohl des Reiches und der Kirche. Speher blieb

Dobechin berichtet, eine vergistete Sirschleber, von welcher Seinrich gegessen, habe ihm den Tod zugezogen. Siehe auch Stolberg, B. XXXIV. 504. — \$25) Auf dem Marmor, welcher des Raisers Grust dectte, stand die Inschrift: "Anno dominicae incarnationis MLVI. Henricus III. nonas octobris odiit." Bon ihm sagt das Speperer Todenduch, fol. 248 a: "Anno Domini MLVI. tertio nonas octobris, Heinricus dictus niger, tertius Romanorum imperator, odiit. Qui pro aeterna deatitudine patris sui Cunradi regis et matris suae Giselae simul et conjugis suae Kunegundis atque pro sua perpetua salute contectalisque suae Agnetis, scilicet reginae, sanctae ecclesiae Spirensi, in qua corpora patris sui et matris ac suum remanent consepulta, fratridus inibi Dei servitio assidue vacantidus, quaedam praedia sui juris tradidit in proprium. Videlicet in villa Joheningen praedium cum omni jure. Abbatiam Schwarzach a patre suo collatam stabilivit Sibotoni, episcopo trigesimo quinto. Item quasdam villas in Spirgowe, Billungelbach, et Luoch dictas. Item quandam curtem Nuritingen nomine, sitam in Neckerowe. Item curtem quandam Mindelnheim, in pago Duria sitam. Item villam Lochwilre dictam in pago Bicheingowe. Item quaedam praedia in villis Nuzdorf, Spirdorf, Lutterbach, Salmbach, in pago Spirgowe sita. Item praedium in villa Baden in pago Uffgowe, Item Rotenvels in pago Uffgowe. Item quandam curtem suae proprietatis Bruchsella dictam cum foresto Lushart nominato in pago Creichgowe. Transtulit etiam reliquias sancti Widonis Spiram. Haec et alia dona sanctae Mariae contulit ad usum fratrum ibidem Domino sibique per singula dierum noctiumque monumenta samulantium, ut ipsum ipsamque tanto studiosius pro requie animarum praedictarum ac sua implorent orationibus incessanter." So auch Reg. chori, tom. II. 199. — \$26) Der ästere, Conrad, war nach dem Speperer Todtenduch am 10. April gestorden. Dort heist es sol. 87 a: "Quarto idus aprilis Cunradus Agnetis imperatricis silius obiit." Zustalend ist es, das es nicht "Henrici imperatoris silius biit — secun

babei ber wohlwollenben Kaiserin und ihrem Sohne unvergeflich. Noch nicht war die Trauerzeit für ben großen Bater zu Ende, fo erwies schon ber Sohn auf bie Fürbitte seiner Mutter und wegen ber treuen Dienste bes geliebten Bischofes Conrad zu Speher, behufs ber Seelenruhe seines Baters und seiner Großaltern, ber Speherer Rirche große Freigebigfeit. Fünf bebeutenbe Gnter schenkte er ihr an einem Tage. Das erfte lag ju Buhl im Uffgaue, im Gebiete bes Grafen Reginbold. Es sollte mit allen leibeigenen Rnechten und Mägden, Gebäuden, Aedern, Wiesen, Wälbern, Mahlen und allen Angbarkeiten bazu bienen, ein ewiges Licht liber bem Grabe seines Baters im Speherer Dome zu unterhalten. zweite Geschenk war ein Gut zu Sulicha im Sulichgaue, in ber Graffchaft Heffo's, bas beutige Städtchen Saulgen im wirtembergifchen Donaufreise, ebenfalls mit allen Zugehörden, Butern und Rechten, Leibeigenen und Gebäuben. Die Erträgniffe biefes Befitthums follten, fo wurde in der Urfunde ausbrücklich bestimmt, bon bem Bischofe au Speber fabrlich verwendet werden, auf bie Jahrgebachtniffeier bes Raifers Conrad II. und ber Raiferin Gisela, sämmtlichen baran Theil nehmenben Geiftlichen einen vollen Dienst - b. h. Dienstmahl - ju gewähren und auch ber Noth ber Armen mit tröftlichem Almosenspenden zu begegnen 527). Die britte Gabe war ein Gut zu Herrheim im Spepergaue, im Gebiete bes Grafen Hugo. Es wurde sammt ben bazu gehörenben Anechten und Mägben, Aeckern, Wiesen, Walbern 2c. gang gur freien Berfügung bes jeweiligen Bischofes zu Speher gestellt 528). Das vierte Geschenk überwies ber junge König aus gleichem Beweggrunde, wie die vorhergehenden, bem zur Ehre des h. Blutzeugen Emmeran und bes h. Beichtigers Martin geweihten Altare Es war ein reiches Gut zu Deibesheim, im Speher-Gaue, in der Grafschaft bes Grafen Hugo, mit allen Zugehörden und Berechtigungen 529). Die weitere, beliebige Verfügung über biefes Geschent wurde nicht bem Bischofe, sonbern bem jeweiligen Probste ber bortigen Kanoniker anheimgegeben. Das fünfte Bermachtniß war ebenfalls ein bebeutenbes Gut zu Eppingen im Rreich-Gaue, in ber Graffchaft bes Grafen Engelbert, fammt Leibeigenen, Gebänden, Aeckern, Wiefen, Balbern 2c. Auch biefes Befigthum

<sup>527)</sup> Mg's Urfundend. 45, 46. Cod. min. fol. 54. Die Originale dieser beiben Urfunden liegen zu Karlsruhe. Dümge, S. 106. — 528) Mg's Urfunbenbuch, S. 47. Orig. Codex minor, fol. 60. Acta acad. pal. tom. III. 274. — 529) Mg's Urfundend. S. 47. Das Original dieser Urfunde liegt zu Karlsruhe. Das wohlerhaltene Siegel zeigt recht gut den noch zusgendlichen König. Dümge, S. 107.

wurde bem Speherer Domprobste zur freien Berwendung eingeräumt 530). Diese fünf Urkunden wurden zu Worms am 5. April 1057 von Winither, bem Kanzler bes Kaisers Heinrich III. und seines jungen Sohnes, ausgefertiget und vom Könige bestegelt.

Im Herbste bes genannten Jahres weilte ber junge Heinrich mit seiner Mutter zu Speher, benn burch eine am 12. Okt. das selbst ansgestellte Urkunde bestätigte berselbe auf bas Berwenden seiner Mutter bem Bischose Conrad und bem Hochstifte Speher ben unbedingten Besitz ber Abtei Schwarzach in der Ortenau 531).

Der Ban bes großartigen Domes wurde auch unter dem Bischofe Conrad fortgesetzt, namentlich in den Ankenwerken. Conrad erlebte deren Bollendung nicht. Als am 15. Okt. 1059 der Kösnig zu Speher einen Span des Bischofes Hezilo von Straßburg mit dem elsässischen Grafen Heinrich schlichtete, war Bischof Conrad noch Zenge der Berhandlung 532). Sein edler Geist wurde am 12. Dez. 1060 in das bessere Tenseits abgerusen, seine sterbliche Hülle aber in den Hallen des neuen Domes zur Erde bestattet 533).

# Einhard II.,

Graf von Ragenellenbogen, breißigfter Bifchof, von 1060 bis 23. Februar 1067.

Raum war Conrad's Leiche zur ewigen Ruhe gebettet, so erhielt Einhard ober Eginhard, ein Graf von Ratenellenbogen, ben King und Stab bes Bisthumes Speher aus ber Hand bes eilfjährigen Königs. Laut einer Nachricht Berthold's von Conftanz foll Einhard vorber Domprobst zu Augsburg gewesen sehn. Dann

<sup>536)</sup> Mig's Artumbend. S. 48. Acta acad. pal. tom. IV. 138. — 531) Mig's Urtumbend. S. 49. Nach Codex minor fol. 42. Sub. dipl. tom. IV. 321. Dange, S. 19. — 533) Abatia diplom. tom. I. 169. — 533) Im Speperer Todensdupe heißt es: "Secundo idus decembris Cunradus Spirensis episcopus obiit." Fol. 295 b. Nov. sub. dipl. fom. I. 123 und 158. Nach Edard's Chronit leitete Conrad das Bistiam nur zehn Monate, während- nach deffen Ratalog er zwei Jahre und zehn Monate Bischof war und im Jahre 1058 seinen Geist aushauchte. Lambertas Schafnad. zseh das Jahr 1060 als Conrad's Sterbjahr an. Annales Weissend. apud Pertz, l. c. tom. V. 71, sagen: "1060 Cuomradus episcopus Spirensis odiit, cui Einhardus successit." So auch die Annales Lamberti apud Pertz, l. c. tom. VII. 161. Annales Bertholdi, ibid. 271. B. Baur sagt: "Conradus mense sedis suae decimo vita fungitur anno 1057."

hätte er wohl bem bei der Kaiserin so einflußreichen Bischofe Heinrich II. von Augsburg seine Erhebung zu verdanken gehabt 534). Sicher war Einhard, seitdem Arnold auf den Speherer Bischosseschuhl erhoben ward, Abt auf Limburg, und sohin abermals ein Benediktiner, den die Speherer Infel schmückte. Die Klugheit und Umsicht, Weisheit und Tugend, womit er den dortigen Convent leitete, erward ihm das hohe Vertrauen und die besondere Achtung, welche ihn jeht mit der oberhirtlichen Würde beehrte. Bei dieser Erbebung im Amte entsagte Einhard keineswegs der Abtei Limburg, sondern blieb, was damals häusig geschah, Vorstand derselben nach der bischslichen Weihe, wie vor derselben.

Der gewaltige Dombau gedieh endlich burch ben raftlofen Eifer ber mächtigen Bauberren zur glücklichen Bollenbung. Bas Conrad II. im riefigen Umfange begonnen, mas fein Sobn, bem lettwilligen Auftrage bes Baters gehorchend, unermüdlich fortgefest hatte, bas erweiterte und vollendete nach ein und breifig Jahren ber thätige Enkel. Bischof Ginhard gab bem kaiferlichen Denkmale die oberhirtliche Beihe. Zwar hatten schon einige feiner Borfahrer einzelnen Theilen und Altaren bes majestätischen Tempels bie firchliche Beihe verliehen 535): allein bie feierliche Beiligung bes ganzen Prachtgebäudes wurde erft im Jahre 1061 vorgenommen 536). Es war bieß in Speher ein hohes Fest, welchem nicht nur allein ber junge Beinrich und seine fromme Mutter, sonbern auch viele Bischöfe und Fürsten bes Reiches anwohnten. Schon vorher war der baukundige Benno, Probst zu Goslar, nachheri= ger Bischof von Osnabrud, nach Speher berufen, um bie Wellen bes Rheines, welche mit Unterwühlung ben neuen Dombau bebrohten, abzudammen und bas herrliche Gotteshaus vor Bermüftung ju schüten. Durch rings umber eingefentte Felsmaffen ftanb es fest, start und unerschütterlich 537). Hoch empor ragten vier .

<sup>534)</sup> Braun's Gesch. der Bischse von Augeburg, B. I. 328 und II. 6. Annales Augustani apud Pertz, l. c. tom. V. 127, besagen dasselbe. Annales Bertholdi, Pertz, l. c. tom. VII. 271. — 535) Bon dem St. Emmeran's und St. Martin's Altare sagt dieß ausdrücksich die oben erwähnte Echentung. — 536 Hermanni cont. ad annum 1061. Unter dem Bischse Kriedich ward diese Beise in Zweisel gezogen. Siehe Alg's Urtundenbuch, S. 370. — 537) Nordertus in vita Bennonis, cap. XI. des Eccard, corpus hist. tom. II. 2168, sagt von ihm: "Praeterea autem architectus praecipuus, caementarii operis solertissimus erat dispositor, qua etiam ex re regi (Heinrico IV.) inseparabili suit familiaritate addictus." Cap. XXVII. heißt es: "Regis imperio in Spirensem urbem adductus, ecclesiam illam amplissime sublimatam et prae magnitudine operis minus caute in Rheni summinis litus extentam maximo ingenio difficilique paratu egregii operis novitate perfecit

gewaltige Thurme, schlant und vielfältig burchbrochen, und überschauten bebeutsam ben Rhein hinauf und hinab, gegen Often und Beften, bie vielen Tochterfirchen ber Speherer Dibzese, Amischen ihnen erhoben sich achtedigt, in weit größerem Umfange, über bem westlichen Eingange die Glodenkuppel und über bem Hochaltare bie schwindelnd aufgewöllte Chorkuppel, außen mit ringsum laufenden Säulengallerien geschmückt 538). Bon Westen ber, aus ber langen handiftrage ber Stadt, öffnete eine weite, rundgewölbte Borte, mit zwei fleineren Seitenthoren, brei Eingange in eine geräumige Borhalle, Paradies genannt. Aus diefer Borhalle führte sine aweite, mit mehreren fich erganzenben Bogen umtreifte Flügelpforte in bas mittlere Schiff bes Münfters. Bor ben überraschten Bliden bes bier Eintretenben lag in seiner gangen Bracht und Größe bas berrliche Gotteshaus. Durch die fühnen Gewölbe bes Langbaufes an ben mächtigen Pfeilern und Salbfäulen vorbei schweifte bas entzückte Auge hinauf jum Königschore, von biefem über ben Sochaltar zwischen bem rechts gelegenen Stephan's- und bem links fich ausbehnenben St. Johannis-Chore hinmeg, in ben weiten, halbkreisförmig fich schließenben Stiftschor, in beffen letten Bertiefung ber Thronbimmel bes Bischofes stand. Durch eine bobe Treppenreihe trennte sich ber Königschor von bem Schiffe und ber Stiftschor von ben Grabern ber Raifer. Reben bem Sauptschiffe liefen zwei Seitenhallen mit vier Nebenthuren von rundbogigen Fenstern erleuchtet. Ueber bem Dachwerke bieser Seitenhallen gaben ähnliche Kenfter, über welchen rings um ben weiten Dom eine Säulengallerie lief, bem Sauptichiffe bie nothige Beleuchtung, welche noch burch über bem Friese angebrachte Salbfenster erhöht So wetteiferte bas neue Münfter mit allen übrigen wurbe. Domen an ben Ufern bes Rheines in Große bes Baues und ber eblen Einfachbeit seiner Ausführung; burch ben besondern Vorzug aber, die Grabstätte der Raifer zu febn, und burch inneren Reichthum überstrablte bieses Gottesbaus vorbem alle andere im bentschen Baterlande 539).

et immensas saxorum moles, no kuminis illisione subverteretur, obstruxit" etc., circa 1070. Stehe auch Gesch. Deutschlands von Stenzel, B. II. 90. — 588) Diese Chorkuppel ragte am alten Baue weit mehr dervor, als jeht wegen des hohen Schissdacks der Fall ist. Sie hatte ehemals, wie sich bei dem zum Behuse der Malereien vorgenommenen Abspissen der inneren Ruppelwände zeigte, zwei schlanke, neben einander stehende, rundbogige Fenster gegen Norden und Stenze, Osten und Westen. Die jetigen Fenster sind, wie schon ihre Gesimse deweisen, späteres Bauwert, so wie anch die vier riesigen Pfeiler, auf welchen jeht zum Theile die mächtige Auppel, nunmehr so knureich mit Fresten geschmück, ruhet. — 589) Kaiserdom, Th.

Roch in bemfelben Jahre, in welchem ber vollenbete Dom feierlich eingeweiht murbe, bestätigte Beinrich in einer zu Laben= burg am 25. Nov. ausgefertigten Urfunde bem Bischofe Einhard alle Freiheiten und Rechte, welche die früheren Raiser bem Sochstifte Speber je verlieben und erneuert hatten 540). Der junge Ronig hatte, wie seine Mutter, eine besondere Borliebe für Speper. Von bort aus follen fie fich auch im Jahre 1062 nach Nimwegen zur Feier ber Oftern haben begeben wollen. Diese Reise murbe bom Erzbischofe Sanno von Coln, Otto, Bergog von Babern, und bem Markgrafen Erkbrecht von Sachsen benütt, ben jungen Ronig mit List ber Vormundschaft seiner Mutter zu entziehen und felbst bie Bügel bes Reiches zu übernehmen. Der Erzbischof ließ ein Schiff, eben fo reichlich, als fünftlich geschmuckt, anfertigen und mit Allem, mas die Neugierde reizen konnte, auszieren. Es wurde bamit zur Insel bes h. Suitbert's, bem heutigen Raisers=

"Der Bauberr war ber fromme Muth — Die hoffnung war bann himmelauf Gut bauet ja, wer Gott vertrauet — In schwindelhober Gaul' gezogen; Der Meifter ber Begeift'rung Gluth, Und Kuhnheit fronte mit bem Knauf Die tuhn in die Gefahren ichauet.

Und fprengte bie verweg'nen Bogen.

Bum Fundamente, ewiglich, Der Glaube felber war erforen.

Und immer mehr noch himmelwärts Strebt auf bas Sehnen in ben Ihurmen. Bie huben fart bie Maffen fich, Dort thront, vertfart in gold'nem Erg, Als nicht von Menschenhand geboren! Das Rreug, entrudt bestebens Stürmen."

I. 37. Dort wird auch angegeben, baß bie Bergierungen bes Domes in Figuren mit glatten, einformigen Gefichtern beftanben, wovon wir tede feine sichere Andeutung fanden und nach dem Baustple des Domes es nicht für wahrscheinlich halten. Uedrigens sprechen wir uns hier auf das Bestimmteste aus, daß der jetige Dom in seinen Grundmauern und Paupttheilen aus der Mitte des eilsten Jahrhunderts stammt. Dieses siucht auch Schnaase — "der Kaiserdom zu Speyer" — Kunstlatt, Jahr 1845, Rr. 63 — 66, in einer gründlichen Erörterung darzuthun und auch Dr. Gener pon Main — der Dom zu Speyer" — mit architektenischen Dr. Geper von Mainz — "ber Dom zu Speper" — mit architetionischen Belegen — nachzuweisen. Auffallend ift es, bag Dr. Franz Rugler — Sandbuch ber Kunfigeschichte, Stuttgart 1848, S. 483 — biesen schönen Bau nicht ber ursprünglichen Grundungezeit - bem cilften Jahrhunderte, - fondern einem völligen Reubaue, welcher nach den Bränden von 1137 und 1159 aufgeführt wurde, zuschreibt. Bon dem Baue selbst sagt Augler: "hier ist im Innern das eigentliche System auf die edelste und bedeutsamste Weise durchgebildet und das Aeußere mit reichem Schmucke versehen. Rings laufen Arfaden, Gallerien unter den Dächern umber. Die Gesimse haben mannigfaltig belebte Profile, und zwar zum großen Theile in bersenigen überraschend antiksstrenden Beise, die in jener Zeit mehrfach gefunden wird." Der geslehrte und geschichtskundige Bischof Philipp von Flersheim sagt in einer Borftellung an den Kaiser Karl V. vom Dome: "Kaiser Conradt der Erst habe den erlichen Bauwe des Ohombstiffs Svepers in der form vund gestalt, wie er of diefen tag gesehen, angefanngen vnnd burch Kaiser Sainri-den ben britten, seinen sone vollennbracht." Liber spiritualis, Ph. II. fol. 219. — Bon dem berrlichen Baue fingt ber liebliche Ganger ber Domlieber:

<sup>540)</sup> Rlg's Urtundenb. S. 50. Dumge, S. 108. Der Ausstellungsort beißt eigentlich Louetenburg. Ronnte biefes nicht auch Lauterburg beißen ?

werth, gesegelt. Dort ankerten auch Heinrich und seine Mutter, von vielen Fürsten umgeben, und erheiterten sich in der Gefellschaft bes weisen Erzbischofes. Dieser rühmte bem jungen Ronige fehr bie Schönheit seines Schiffes und lub ihn ein, basselbe in Augenschein zu nehmen. Heinrich ahnete nichts weniger als Arglift und Betrug und folgte munter ber Ginlabung. Die Mitverschwornen schlossen sich an. Raum hatten fie aber mit bem Könige bas Lodichiff bestiegen, so stiegen die Schiffer vom Lande, und unter lautem Jammer erkannte Beinrich Lift und Berrath. Er fturzte sich in bie Fluthen bes Rheines, um ber gefürchteten Gewalt zu entrinnen. Der Markgraf Erkbrecht fprang ihm nach, ergriff ben von den Wellen bedeckten König, und wohl beide waren das Opfer bes Frevels geworben, wenn bie Schiffer ben Ringenben nicht schleunige Rettung gebracht hatten. Das Schiff fuhr mit bem geraubten Prinzen nach Coln, wo sich die Anstifter ber Gewaltthat in die Macht besselben theilten und die jammernbe Mutter theilnabmelos ihrem Rummer und Grame überließen, ben fie balb in Rloftermauern verweinte 541).

Sanno bemühete fich, burch eine ernfte Erziehung bes Ronigs seine Schulb an bem Rummer beffen Mutter zu fühnen. Neben ihm bemächtigten sich aber, nach ber von Sanno aufgestellten Regel, baf jebesmal ber Bischof, in bessen Sprengel sich ber konigliche Bring aufhalten murbe, bas Reich verwalten follte, Die Erzbischöfe Siegfried von Mainz, noch mehr aber Abelbert von Bremen und Hamburg, ber Staatsgewalt. Fast follte man glauben, bag auch Einhard diesem Wechsel ber Bormunbschaft nicht gang fremb geblieben war, ba heinrich schon am 31. Januar 1063, als er eben zu Worms raftete, unter feinem neuen Bormunber bem Sochstifte Speher, auf Bitten bes getreuen Bischofes Einhard und auf Rath und Bermittelung ber versammelten Fürften, Bischöfe, Berzoge und Grafen, eine neue Gnabe erzeigt hat. Wie wir oben hörten, ward icon von Heinrich III. bem Münfter ju Speher ber Wald Lughard überlaffen. Diefes väterliche Geschenk bestätigte nun ber Sohn unter ben alten Bedingungen und Befugnissen, mit ber Erweiterung, bag fich bie Granzen biefes Forftes erftreden von dem früheren Bestande bis nach Walborf, von ba nach Ofters-

<sup>541)</sup> Lamberti Schasnaburgensis annales ad annum 1062. Ch. Lehmann's Speyerer Chronif verlegt ben ganzen Borsall nach Speyer. S. 370. Agnes starb in Rom, jedoch nicht am 14. Ottober, sondern nach dem Speyerer Todtenbuche am 14. Oez. 1077. "Decimo nono kalendas decembris (januarii?) — Agnes imperatrix — odiit." Fol. 297 a.

heim, bann bis zum Schwarzbache und diesem Bache, welcher burch Schwehingen läuft, entlang bis zum Rheine. Dießseits des Rheines lief der neugeschenkte Wald nördlich die Langwade — Rehbach — hinan bis zu dem alten Walde, Rechholz genanut, südlich aber den Rohrbach hinauf bis Lingenfeld, von da nach Schwegenheim und dem Hofe Westheim, hier quer nach dem Speherbache, dort aber auswärts bis zu dem Gebirge der Bogesen 542).

Auch als Abekbert, ber eben so listige, als selbstsüchtige Ersbischof von Bremen und Hamburg, die meiste Gewalt über ben jungen König übte, vermehrte biefer fast mit Berschwendung bie Besitzungen und Rechte bes Speperer Bisthums. So übergab Beinrich am 30. Aug. 1065, als er eben zu Goslar hoflagerte, auf Einrathen bes Erzbischofes Abelbert's und ber treuen Dienste bes Speherer Bischofes Einhard wegen, fein Dorf Kreuznach im Nahegane, in der Grafschaft des Grafen Emich's, fammt allen Augehörben und Rechten, namentlich auch ben Leben bes Grafen von Nellenburg 543). Un bemfelben Tage schenkte ber König, gleichfalls auf Berwenden des Erzbischofes Abelbert's, wegen der treuen Dienste bes Bischofes Einhard's und zur Seelenrube feiner Ahnherren und zum eigenen Glücke im Herren, die Abtei St. Lambrecht im Spebergaue, im Gebiete bes Grafen Beinrich gelegen, mit allen bazu gehörenden Dörfern, Leibeigenen, Medern, Wiefen, Balbern zc. in der Weise, daß kein Kaiser, König, Herzog, Markgraf oder irgend Jemand die Macht haben soll, dieselbe zu besetzen, zu veräußern ober auf irgend eine Urt zu beunruhigen. Diesem murbe ebenfalls am gleichem Tage eine britte Babe aus bem ichon ge= nannten Grunde und fast mit benselben Worten beigefügt. Es war bieses die Abtei Limburg mit allen Zugehörden an Dörfern, Knechten, Mägben, Weinbergen, Aeckern, Wiesen, Markten, Bollen, Müngrechten 2c., so daß Niemand, als ber Bischof Einhard und feine Nachfolger bie Befugnig haben follten, biefes Gotteshaus zu besitzen, barauf zu benennen und barüber irgendwie zum Ruten ber Kirche zu Speher und jener auf Limburg zu verfügen 544).

Den Wortlaut biefer letten Schenkurfunde muß man strenge im Auge behalten, um eine Handlung bes Bischofes Einharb ge-

S42) Mig's Urlundenb. S. 51. Acta acad, pal. tom. HI. 275. Dümge, S. 19. — <sup>543</sup>) Rig's Urlundend. S. 52. Codex minor, fol. 47. Kremer's diplomatische Beiträge, Heft I. 139. Dümge, S. 21. — <sup>514</sup>) Rig's Urlundend. S. 54 und 55. Codex minor, fol. 44 und 43. Die Urlunden stehen auch Sud. dipl. tom. IV. 325 und 322. Wir sehen hieraus, daß dem Erzbischose Abelbert nicht ohne Beranlassung der Borwurf gemacht wurde, daß er mit den Abteien umgehe, wie es ihm beliebe, sie theils an sich ziehe, theils an Andere verschenke ic. Somit's Gesch. der Deutschen, B. III. 49.

gerecht zu beurtheilen, welche ihm vom Verfasser bes Dürkheimer Thales als eine räuberische Frevelthat und im Kaiserdome als eine zweidentige Handlung, wohl ohne genügenden Grund, ausgelegt wird 545). Die Schenkurkunde der Abtei Limburg gab dem Bischofe von Speher das volle Recht, über dieselbe nach Gutdünsten zum Nugen der Speherer und Limburger Kirche zu verfügen. Rach diesem Rechte wandte der Bischof bald einen Theil der Schähe und Kostbarkeiten der ihm zu Eigen überlassenen Abtei dem Dome zu Speher zu. War dieses nun Diebstahl, Raub und arge Frevelihat? Wir vermögen diese uneigennützige Handlung des Bischofes nicht als solches zu erklären, so werthvoll diese Gegenstände auch waren und so sehr ihr Verlust die Benediktiner auf Limburg möchte geschmerzt haben 516).

Außer bem reichen Limburger Schmucke, welchen Einhard ver Speherer Domkirche zuwendete, ließ er auch oberhalb des Letners, welcher in der Mitte des Königschores die Stelle der Kanzel vertrat, und oberhalb welches ein von Kaiser Otto III. geschenktes herrliches Kreuz, das man aus dem alten Münster in den neuen Dom versetzt hatte, vom hohen Gewölde herabhing, einen pracht-vollen Bogen herrichten, in welchen sein frommer Sinn viele Helligthümer mit schicklicher Inschrift eingesetzt hatte 547).

Noch führte Einhard mit eben so vieler Frömmigkeit, als Beisheit den Krummstab im Speherer Kirchensprengel, als König Heinrich auf einer Reichsversammlung zu Dieburg mit Gewalt

"Praemia digna Deo potis es persolvere nemo Passo pro nobis tanti tormenta doloris, Sed velut Einhardus praesentis conditor arcus, Da tua largus ei coëmesque cacumina coeli."

<sup>545)</sup> J. G. Lehmann's Dürth. Thal, S. 179. Kaiserdom, Th. I. 46. — 540) Diese Kirchenschäte, welche zugleich den damaligen Reichtum der Abtei Limburg deweisen, waren nachstehende: Bier und dreifig Pfund anverarbeitetes Gold; eine goldene tönigliche Krone; ein goldenes Zepter; zwei ganz goldene Kelche mit den Patenen, von denen der eine mit töstlichen Evelikeinen besett war; ein Kelch aus einem Onichssteine, deßgleichen eine Katene, beide in Gold gesaßt und mit Evelsteinen geziert; zwei Keliquienlästen in Form eines Sarges, mit allerlei Peiligthümern, das eine von Gold mit Evelskeinen belegt, das andere von Elsenbein mit Gold beschlagen; sechs Hörner, ein Geschirt, gleich einer Flasche, und vier Canonentaseln, Alles von Elsenbein; zwei Meerschoneden, mit Gold und Silber föstlich gesaßt, welche wahrscheinlich zum Verkaltnise des Weihrauches dienten; zwei filberne Rauchfäster, vergoldei; drei triftallene Geschruches dienten; zwei filberne Rauchfäster, vergoldei; drei triftallene Geschirre, in Gold gesaßt; sechs silberne Leuchter; zwei filberne Weihrunntessel; ein filbernes Gießfaß und Dandbeden; ein Wesbuch, in Gold und Elsenbein eingebunden; ein Halterbüchlein mit goldenen Unchlaben, mit Elsenbeinbeden und Goldbeschläge, welches dem Kaiser Carl dem Großen gewesen; ein Sequenstonalbuch, mit Gold und Stleber beschlagen, nehft einer großen Renge in Gold gewirkter Weßgewänder, Levitenröße und Chortappen. Siehe Simonis, S. 47. — <sup>547</sup>) Diese Inschrift lautete:

bem verhaften Ginflusse bes Bremer Erzbischofes entzogen, nach Bfingften bes Jahres 1066 auf jenem königlichen Sofe mit großer Pracht feine Vermählung mit ber iconen und ebelgefinnten Bertha gefeiert bat 548). Schon bamals mar es, bag ber Bischof Einhard von Beinrich einen awar ehrenben, aber in seinem Erfolge fehr traurig enbenben Auftrag erhalten hatte. Am Oftersamstage bes genannten Jahres mar Cherhard, Erzbischof von Trier, gestorben. Der vielvermögende Erzbischof Hanno von Coln bewog ben jungen König, baf biefer seinen Neffen, ben Domprobsten von Coln, Cuno von Bullingen in Schwaben, zum Erzbischofe von Trier ernannt und ibn fogleich mit bem erzbischöflichen Ringe und Stabe belehnt hat. Der Speherer Bifchof Einhard murbe sofort beauftragt, ben neuen Erzbischof im Namen bes Königs nach Trier zu begleiten und in fein Amt einzuführen. Raum hatten bie Trierer biefen Gingriff in ihre Bahlfreiheit vernommen, so erhob sich die Geiftlichkeit und bas Bolf in lärmender Unzufriedenheit und erklärten tropig unter Drohungen und Bermunschungen, sie wurden einem Bischofe, welder nicht rechtlich gewählt und beftellt fei, nie ben Ginzug in ihre Stadt erlauben und noch weniger ihm gehorchen. Sofort wurde Dieberich, ber weltliche Stadtvogt von Trier, von ben Unzufriebenen aufgeforbert, biefe Ungebühr nicht zu bulben, bas freie Bablrecht ber Stadt Trier zu mahren und beghalb feinen Rampf, feine Roften zu scheuen. Dieberich, von eitler Ruhmsucht aufgeblasen und von jugendlicher Hitze erfüllt, rief seine Soldner und Waffen-Anechte zur Wehr. Sie bestiegen eilends bie Rosse und zogen, nicht wie gehorsame Schäflein, sonbern wie reifenbe Wölfe, bem Oberbirten entgegen. Diefer übernachtete mit feinen Gefährten zu Bitburg, einem Stäbtchen nördlich von Trier. Kaum hatte am 18. Mai bie aufgehenbe Sonne ihre ersten Strahlen über Bitburg ausgegoffen und bie Beleitschaft bes neuen Erzbischofes jum Aufbruche ermabnt, als ein wilbes Betummel und brobenbes Waffengeklirr ihre Berberge umlärmte. Mit Gewalt murbe biefe von den Trierer Rittern und Anappen erbrochen, bas Gefolge ber Bischöfe schonungelos zu Boben geworfen, ausgeplündert, selbst ber nöthigften Kleiber beraubt, und alles Gerathe zerschlagen und verwüftet. Einhard entrann entblößt, geängstet und verhöhnt ber Buth ber Stürmenben. Conrad aber ward gebunden und unter Spott und arger Mighandlung auf bie Befte Uerzig gefchleppt.

<sup>548)</sup> Rach Ch. Lehmann's Chronit hatte Beinrich IV. 1066 bie Oftern und Bittwoche in Speper zugebracht.

Bierzehn Tage lag er baselbst gefangen in qualender Tobesangst. Dit ausgesuchter Grausamkeit, unter bitterm Sohne mart er bann drei Male über einen Felsen herabgestürzt, dabei wunderbarlich erhalten, enblich aber mit bem Schwerte getöbtet 549). Der König wurde auf die Nachricht von biefem graufamen Berfahren ber Trierer fo erbittert, bag er ihre Stabt ben Flammen Preis geben wollte. Die Bischöfe hielten ihn von bieser Rache ab, ermangel= ten aber nicht, bem Oberhaupte ber Kirche wegen bes Frevels bie bringenbsten Borstellungen zu machen. Die Mörber Cuno's blie-Diedrich bufte seine Schuld burch eine ben nicht unbestraft. Buffahrt nach Berufalem. Dieß konnte unsern Bischof Einhard für die gehabte Angft und ben erlittenen Schaben wenig entschäbigen. Wurde er vielleicht noch gar beauftragt, die Rlage gegen bie Trierer in Rom selbst zu betreiben? Nach einer Nachricht Berthold's von Conftang foll er wenigstens auf einer Reise nach Italien von dem Tode übereilt und zu Siena begraben worden sehn. Als Sterbtag besselben wird von mehreren Speperer Chronisten ber 23. Feb. 1067 angegeben, und nach bem Speherer Tobtenbuche iff es auch wirklich dieser Tag, an welchem er verblich. Einhard vermachte bem Domstifte acht Huben Ackerfeld und acht Morgen Weinberge zu Affenheim 550).

Protromus hist. Trevir. tom. I. 670. Noch umfändlicher erzählt den Borfall Brower, annal. Trev. tom. I. 543. Bon diesem Conrad ist es wohl zu verstehen, wenn das Speperer Todtenbuch, sol. 147 a. sagt: "Kalendas junii — die Nycomedis martyris — Cuno presditer Treveris episcopus destinatus, miserabiliter occisus odiit." Bon diesem Morde Cuno's melden auch Annal. Weissemb. apud Pertz, l. c. tom. V. 71. Sehr aussührlich in Vita Conradi apud Pertz, l. c. tom. X. 214. Gesta Trevirorum, vol. I. 156. — 550) Chron. Hirsaug. tom. I. 233. Rach Edard's Chronis solle er ein oder zehn Jahre, nach dessen Atalog aber neun Jahre die bischössiche Bürde besleidet haben und den 13. Febr. 1067 gestorden sehn. — In necrologio Spirensi, sol. 64 b. heißt es: "Decimo kal. aprilis Einhardus Spirensis episcopus odiit, qui dedit in Assenheim octo hubas et vineae octo jügera." Annales Weissemb. apud Pertz, l. c. tom. V. 71: "Anno 1067 Heinhardus Spirensis episcopus odiit, cui Heinricus successit." Annales Augustani, ibid. p. 128: "Anno 1067 Einhardus Spirensis episcopus Romam pergens odiit. "Einhardus Spirensis episcopus in itinere Romano odiit et Sienae sepultus est, cui quidam Heinricus successit." Annales Bertholdi ad annum 1067 apud Pertz, l. c. tom. VII. 273, 429. Einhard soll, nach Buzelin, ein schönes Bert", "De caeremoniis ecclesiae" geschrieden haben. Auf der Münchener Dosbibliothete ist ein seh schones Manustript ein geschrieden ist, und der Münchener Dosbibliothete ist ein seh schones Manustript ein geschrieden ist, und der Despass quinto decimo Einhardus spiritum reddit decimo kalendas aprilis."

### Seinrich I.,

herr von Scharfenberg, ein und breißigfter Bifchof, von 1067 bis 29. Deg. 1072.

Beinrich, aus bem eblen Gefchlechte ber von Scharfenberg, erhielt nach bem Sinscheiben Ginhard's ben Rrummftab bes Bis= thumes Speher 551). Er war ein Jugendgenosse bes Königs und batte bem besonderen Wohlwollen besfelben seine Erhebung zu verbanken. Nur ungerne begrüßten ihn die Speherer als ihren Oberhirten. Er hatte noch nicht bie reiferen Jahre zu bem hoben Amte, noch weniger aber ben ernften Sinn, bie nöthige Umficht und Gewiffenhaftigfeit zur erfprieklichen Bflichterfüllung besfelben 552). Borber war er Kanoniker an bem koniglichen Stifte zu Goslar, wo ber junge König so oft und so gerne verweilte. An bem Hoflager bes genuffüchtigen und ausschweifenden Beinrich's frohe Tage zu verleben, war ihm weit erwünschter und behaglicher, als in driftlicher Selbstverläugnung und frommem Wanbel seiner Herbe vorzuleuchten. Er hatte einen ftolgen, bochfahrenben Geift, welcher burch bie neue Burbe nicht gezügelt, sondern noch mehr aufgestachelt wurde. Um die Pflege des Gottesdienstes, um die Handhabung erbaulicher Sitten, um Berbreiten ber Tugend und Frommigfeit befümmerte er fich weniger, als um Jagben und Wettrennen, um Bechen und Burfeln. Solbner und Baffeninechte maren ihm lieber, als Diener bes Herrn und Berkunder bes göttlichen Wor-

<sup>551)</sup> Eysengrein und Simonis machen bieses Geschlecht zu einem grässichen, sedarfenderg, lag in der Räße von Annweiler und trägt jest den Ramen Münz. Später verzweigte sich diese Familie auch auf die südöstlich, oberhalb Ramberg gelegene Burg Scharfened, von welcher dann die neuen Glieder ihren Ramen irugen. Siehe M. Frey's Beschreid. des Rheinkreises, Th. I. 313. Heinrich's Mutter sieß Bertha, denn auf sie deuten wir die Inschrift des Speyerer Todtenbuches, sol. 225 a: "Kalendas septembris Bertha odiit, pro cujus anima silius ejus Heinricus episcopus dedit duas hudas in Oberagger, inde sex solidi." Peinrich's II. Mutter hieß Agnes. Bahrscheinlich war es auch dieses Bischosses Bruder, von dem wir a. a. D. fol. 212 a. sesen: "Decimo nono kalendas septembris — die Eusedii consessoris — Eggehart, miles regis, odiit, pro cujus animae remedio frater suus Henricus Spirensis episcopus dedit fratribus curtem unam et no-vem jugera vineae cum prato ultra Rhenum sito." Das Bappen dieses Bischosses ist ein gotogetrönter, austrecht stehender, doppett geschweister, weißer Löwe in rothem Schilde. — 552) Lambertus Schasnaburgensis ad annum 1067 sagt: "Tantae dignitatis vix dum per aetatem maturus, et non tam electione principum ad hanc prosectus, quam indulgentia regis, cui in puerili aetate suerat familiarissime assentatus." Apud Pertz, l. c. tom. VII. 173. Chronicon Hirsaug. tom. I. 233. Simonis, S. 49. Epsengrein sagt jedoch das Gegentheis.

tes; an jene verschwendete er die Einkünfte der Kirche, diese undeten barben und hungern. Die jährlichen Gefälle des Hochstiftes reichten bei Weitem nicht aus, seine undemessenen Bedürfnisse zu befriedigen, und er hatte keine Schene, selbst die Zierden und Kleinosdien des Münfters dafür zu verpfänden und zu vergeuden. Den Woeligen, welche seinen wilden Taumel belobten und unterstützten, übertrug er Schlösser, Odrfer und Güter seiner Kirche zu Lehen und schmälerte in diesem leichten Sinne die Stiftungen und Gesschweite der frommen Borfahrer. Hiedurch ward Heinrich gezwungen, um die nöthigen Summen zu erschwingen, die übrigen Bestitzungen des Hochstiftes zu verpfänden, und bald waren die sämmtslichen Einkünste nicht mehr ausreichend, die Hälfte der Bedürsnisse des räcksichsen Berschwenders zu beden.

Daß bei solcher Lebensweise und Pflichtvergessenheit ber Dissehof Heinrich, wie der Erzbischof Siegfried von Mainz, nicht abgeneigt war, dem jungen Könige von der ihm bereits lästigen Gesmahlin Bertha durch Begünstigung einer Chescheidung zu verhelsen, steht leicht zu vermnthen. Siegfried ward für die Sache auf einer nach Pfingsten im Jahre 1069 zu Worms gepflogenen Unterredung gewonnen. Er berichtete darüber nach Kom 353). Der Pabst aber sandte auf die deßhalb zu Mainz anderaumte Spnode seinen Lesgaten Peter Damian mit der Erklärung, daß dem eben so unershörten, als unchristlichen Ansinnen nie könne willsahrt werden. Die versammelten Fürsten stimmten diesem Ausspruche bei. Die indeß im Kloster Lorsch beschänt harrende Bertha zog wieder zum unsholden Könige nach Goslar, wurde aber mit Kälte und Abneigung empfangen 554).

Im Jahre 1071 befand sich unser Blichof bei ben Erzbische fen Siegfried von Mainz, Gebehard von Salzburg, Ubo von Trier und vielen anderen Bischösen mehrere Tage auf einer Synobe zu Mainz. Es wurde hier besonders wegen der Beihe Carl's, des von Heinrich mit dem Ringe und Stade des Bisthums Constanz belehnten, der Simonie beschuldigten Bischofes, verhandelt. Der König drang nämlich bei dem Erzbischofe von Mainz auf die Beihe des Belehnten, während sie Pabst Alexander II. untersagt hatte.

<sup>553)</sup> Siegfried schrieb an den Padst Alexander II.: "Ille — Heinricus — retulit nobis, de ea causa ab ea se velle separari, quod non posset ei tam naturali, quam maritali coitus soedere copulari. Quod inquisitum, cum et ipsa fateretur, omnium uostrorum animos nimio moerore affecit." Eckardi script. medii aevi, tom. II. 120. — 554) Hermanius contractus ad annun 1069.

Carl ward vorgelaben, aber auch seine Ankläger erschienen und baten um Gehör. Heinrich selbst erklärte, er wisse von keiner Bestechung, welche die Wahl Carl's unterstützt hätte. Nach mehrtägigen Berhandlungen fand Letzterer jedoch für gut, den Ring und den Stab wieder dem Könige zurückzugeben mit der seine Schuld beschönigenden Erklärung, er wolle Niemanden als Bischof ausgebrungen werden 555). In welcher peinlichen Lage sich hiebei der Speherer Bischof möge befunden haben, läßt sich leicht densen, da auch sein Gewissen vom Laster der Simonie nicht ganz unbesteckt scheint gewesen zu sehn.

Kurz zuvor, ehe Bischof Heinrich auf die Mainzer Spnobe gezogen war, weilte er in der Abtei Hirschau. Dort hatte der Graf Abelbert 1059 den Bau einer neuen herrlichen Kirche begonnen, wie er auch die Klostergebäude daselbst neu herstellte. Die Kirche, mit großartigen Säulen und Bögen, war jest vollendet, und der im Geruche der Heiligkeit lebende Abt Wilhelm dat seinen Oberhirten, dem herrlichen Gotteshause die dischöfliche Weihe zu ertheilen. Sie wurde am 4. Sept. 1071 vom Bischose Heinrich mit vieler Feierlichkeit vollzogen 556).

Die Geschichtsschreiber von Speber raumen dem Bischofe Beinrich theils eine langere, theils eine furzere Amtsführung ein. Rach Chsengrein, Simonis und Schannat bekleibete er acht Jahre feine Burbe und ftarb am 29. Dez. 1075. Johann von Mutterftabt läßt ibn gar zwanzig Jahre, ein anderer Bericht aber nur feche Monate die bischöfliche Miter tragen 557). Der letten Angabe stimmt auch bas Lebenbuch bes Bischofes Matthias bei. Die Chronit von Sinsheim läßt Heinrich in ber im Jahre 1076 gegen Gregor VII. gehaltenen Synobe zu Worms mitstimmen 558), während er nach Binterim noch zu Ende besselben Jahres von ben zu Dieburg versammelten Großen bes Reiches als treuer Anhänger bes Königs nach Rom gefandt worden sehn soll 559). Sammtliche Angaben find unrichtig; benn wir besitzen eine Urfunde von 1074, nach welcher schon in biesem Jahre Rübiger, genannt hutmann, Bischof von Speher mar 560), und haben noch eine zweite Urfunde vom Januar 1084, von letterem Bischofe ausgestellt, in welcher er biefes Jahr ausbrücklich als bas zwölfte feines bischöflichen Wirfens bezeichnet bat 561).

<sup>555)</sup> Harzheim, l. c. tom. III. 154. — 556) Chronicon Hirsaug. tom. I. 230. Codex Hirsaug. Stattgardiae 1843, p. 3. — 557) Mone's Quellenf. R. I. 188. — 558) Ibid. S. 212. — 559) Binterim's Gefc. ber Cong. B. III. 441. — 560) Mg's Urtunbenb. S. 56. Sub. dipl. tom. V. 252. — 561) Mg's Urtunbenb. S. 57. Dümge, S. 113. Nov. sub. dipl. tom. I. 125.

Indeß mar das Ende bes Bischofes Heinrich jedenfalls ein fehr trauriges. Bernehmen wir, wie basselbe ein gleichzeitiger Geschichtsschreiber, Lambert von Aschaffenburg, ein Benebittiner bes Rlosters Hirschfeld, schilbert: "Nachbem ber Speherer Bischof Beinrich mit jugendlichem Leichtsinne fast alle Schäte ber Speberer Kirche verschleubert und die Landgüter berfelben seinen Gölbnern zu Leben übertragen hatte, wurde er burch einen unerwarteten Tob in bie Emigfeit abgerufen. Bon beffen Absterben hatte ein Geiftlicher, Namens hummann, welcher ihm in ber bischöflichen Bürbe unmittelbar folgte, ein merkwürdiges Traumgesicht. Es bäuchte ihn nämlich, als befände er sich mit bem Bischofe und ben übrigen Beiftlichen im Chore ber Speherer Cathebrale, als eben brei Männer in jene eintraten. Der eine berfelben mar ein betagter, ehrwürdiger Greis mit gebleichtem Haare, die beiben anberen Jünglinge, welche bem Winke bes Greises gehorchten. fie in ber Mitte bes Chores einige Zeit lautlos baftanben, erhob ber Greis feine Stimme und fprach zu ben Junglingen: Bas gaubert ihr, bas zu vollstrecken, mas befohlen ist? Jene erwiederten: Bater! an bir ift es vorerst, ben Spruch zu fällen, und was bieser erheischet, werben wir ohne Zögern vollziehen. Darauf sprach jener: Wegen ber vielen Uebel, welche ber Bischof gegen biefes Beiligthum und gegen beffen Beschützerin, bie beilige Gottesgebarerin, verschuldet, ift ber Spruch vom herren gefällt, bag er bas Leben verliere. Auf dieses Wort ergriffen die Jünglinge ben Biichof, schlugen ihm bas Haupt ab und festeten bessen Rumpf an bas Areuz, welches im Dome boch von ber Decke herabhing. Sogleich bei Tagesanbruche eilte ber Beiftliche, von Schreden erfüllt, jum Bifchofe, sein Traumbild zu erzählen. Diesem schien Sutymann zu tollen, und ba ber Bischof bei bester Besundheit und voller Lebensfraft mar, fürchtete er nichts weniger, als fein nabes Doch siehe, schon an bem siebenten Tage nach bem schredbaren Ereignisse, als eben ber Bischof bei bem Bespergebete mit ben Kanonifern zu Chore mar, fühlte er ein kleines Blaschen im Halfe aufschwellen, welches schnell zu folder Größe erwuchs, bag Heinrich noch vor Mitternacht eine Leiche mar" 562).

<sup>562)</sup> Lambertus Schafn. ad annum 1075 apud Pertz, l. c. tom. VII. 230. Das Jahr ift hier wenigstens unrichtig. F. L. Hesse apud Pertz, l. c. tom. VII. 143, sieht das Ganze als ein Mährehen an, bezieht es aber tritig auf den Tod des Bischofes Husmann. Berthold von Constanz erzählt diesen Vorfall zu demselben Jahre ganz anders. Seine Worte sind: "Gregorius papa in prima hebdomata quadragesimae synodum Romae collegit, in qua causam episcopi Spirensis, sed simoniaci examina-

Wir nehmen mit mehreren Speherer Chronisten an, daß diese schauerliche Strafe des himmels an dem eben so leichtfertigen, als verschwenderischen Bischofe den 29. Dezember geschehen sei, allein weder im Jahre 1075, noch in dem Jahre 1076, sondern, nach den obenberührten beiden Urkunden, schon in dem Jahre 1072-

# Müdiger,

Patrizier, genannt Hutmann, zwei und dreißigster Bischof, von 1073 bis 22. Feb. 1090.

Rübiger, geboren zu Speher, stammte aus einem alten, bort ansässigen Geschlechte ber Hukmann 563). Schon in früher Jugend widmete er sich dem Dienste des Altares und wurde später unter die Domgeistlichkeit ausgenommen. Er zeichnete sich unter dersels ben durch Kenntnisse und Krömmigkeit vortheilhaft aus. Oft desdauerte er die leichtsertige Lebensweise Heinrich's von Scharsensberg; oft dachte er wohl durch bescheidene Vorstellungen dessen Gewissen zu wecken. Vergeblich; der ganz mit irdischem Sinne, in Saus und Vraus dahinlebende Vischof verschmähete die wohlsgemeintesten Warnungen. Nach dem Verichte Lambert's von Aschen Traumgesichte erschreckt, dem Unverdesserlichen ein schauerliches Ende verkündet hat, das auch in Välde ersolgt ist.

Diefes Ereigniß nebst Rübiger's .frommem Wanbel und weis fer Umsicht gab wohl auch bie nächste Veranlassung, bag bie Geists lichkeit und bas Volk zu Speher benselben als Oberhirten wünschten

vit, qui ipsa die, cum examinaretur causa ejus Romae, id est VI. kalendas martii infirmatus est Spirae, sed deinde IV. kalendas martii miserabiliter exspiravit, quando et a Gregorio papa definitivae suae damnationis sententiam in Romana synodo excepit." Henach wäre Heinrich am 26. Heb. 1075 gestorben. Denselben Tag — IV. kal. martii — giebt auch bas Speperer Tobtenbuch an fol. 43 b. Wir trennen uns nur ungerne von diesem Tage, weil wir eine sast jahrlange Unbesethteit des die schöflichen Studies nicht annehmen können. B. Baur sagt: "Moritur, cum sedisset annis viginti, quarto kalen. januarii." In Th. 3. Lacomblet's Urfundenbuch des Riederrheines, Düsselborf, 1840, B. I. 140, steht zwar eine Schenkurtunde Heinrich's IV. für die Collegiatsirche zu Kaiserswerth vom 29.—Dez. 1072 in Worms ausgestellt, in welcher auch Bischof heinrich von Speper als Zeuge erscheint. Allein die angeführten Jahre der Ordination und des Reiches weisen nicht auf das Jahr 1072, sondern auf das Jahr 1071. Nach der Chronit dei Eckard besteichete Heinrich nur sechs Monate oder auch zwanzig Jahre, nach dem Katalog aber acht Jahre die oberhirtliche Würde und flarb den 29. Dez. 1075. — 563) Das Wappen Rübiger's bisdete ein Rathsmännlein mit schwarzer Kapuse und Rantel in goldenem Schibe.

und wählten, und daß ber durch das traurige Schicksal feines Ingendfreundes betroffene König ohne Widerspruch die Wahl bestätigte und ben Gewählten mit dem bischöflichen Ringe und Stabe besehnte. Dieses geschah in der Mitte Januars 1073, denn von dieser Zeit rechnete Rüdiger seine bischöflichen Antsjahre 504).

Mit raftlosem Gifer bemühte sich Ribiger, bem burch seines Borgangers Leichtsinn und Berschwendung gerrütteten Zustande bes Speherer Sochftiftes aufzuhelfen. Die verpfandeten Guter wurdes gelöft, die vergeudeten Rleinobien bes Münfters wieder für beffen Rierde eingekanft und so das gewissenlos Verschlenderte emfig ein-Der junge König zeigte sich bem neuen Bischofe won Speher nicht abgeneigt. Bon ben geschmälerten Befitzungen bes Hochstiftes unterrichtet, schenkte biefem Beinrich im Jahre 1074 ein Gut in Eschwege in Nieberheffen, in ber Grafschaft bes Grafen Beinrich, mit allen Zugehörben an Leibeigenen, Gebauben, Aeckern, Wiesen, Wälbern z. mit bem Bedinge, daß bie Erträgwiffe hievon zum befferen Unterhalte ber Domberren zu Speber verwendet werden. Zu Eschwege bestand auch ein Frauenkloster. Dem Bischofe von Speher wurde in berfelben Schenkurtunde auch bas Recht verlieben, Die bortige Aebtissin einzuseten, über die überlaffenen Guter aber mir mit Beirath feiner Ranonifer zu fchalten und zu walten 565).

Im genannten Jahre begann ber große Kampf zwischen bem Staate und ber Kirche, welcher für beibe mit den größten Stürmen und Erschütterungen begleitet war, den aber die allweise Borsehung unverkennbar zum Besten seiner Kirche gelenkt hat. In diesen ärgerlichen Kampf wurde auch Bischof Rüdiger vielsach verwickelt und so, wie Biele, seiner anfänglich unbesteckten Bürde ungeachtet, von eigenliebiger Kücksicht auf Gunst und Erwerd, gleich einem wankenden Rohre, unwürdig hin und her getrieben. Cardinal Hildebrand ward am 12. April 1073 einstimmig zum Pahste gewählt und gegen sein Bitten und Drohen als Gregor VII. vom Könige Heinrich bestätiget. Schon längstens die belebende Seele aller kirchlichen Berhandlungen und Kenner der vielen Schäben, welche sich in dersselben eingeschlichen, sehlte es ihm weber an Einsicht, noch an Kraft

<sup>564)</sup> Bir geben bem "mediante fore januario" ber in Alg's Urlundend. S. 58 und bei Bürdtwein, Nov. sub. dipl. tom. I. 127, abgedrucken Urstunde mit Dümge, S. 113, diese Bedeutung. Bertholdi annales apud Pertz, l. c. tom. VII. sepen die Bahl in das Jahr 1075 mit den Borten. "Heinrico miserabiliter decedenti Outzmannus, Spirensis ecclesiae canonicus, successit." — 565) Alg's Urlundend. S. 56. Codex minor, fol. 43. Sub. dipl. tom. V. 252. Dünge, S. 22.

und Willen, benfelben ju fteuern. Räuflichkeit der geiftlichen Burben und Aemter und unlauterer Wandel ber Diener ber Kirche maren bie zwei groken Bebrechen, welche vom üppigen Ronige und feiner nächsten Umgebung mächtig geschützt und unterstützt wurden und baber um so bebenklicher um sich griffen. Die im Jahre 1074 ju Rom abgehaltene Spnobe bestimmte bie Beilmittel für biese Bebrechen, und Gregor war fest entschlossen, sie bei Beiftlichen und Weltlichen burchzuführen 566). Dieß rief mannigfaltiges Geschrei und Unwillen hervor. Als ber Erzbischof Siegfried von Mainz bie vähftlichen Bestimmungen wiber bie Unenthaltsamkeit auf einer Spnobe zu Erfurt verfündet hatte, schwebte er in Befahr, von den Betroffenen ermordet zu werden. Auch ber König bielt nicht fein Berfprechen, ben gerügten Unfug ju unterbruden. Dieß schreckte ben fühnen Babit von feinen wohlbebachten Entfoluffen nicht gurud. Muthig fchritt er zu weiteren Berbefferungen. In einer beim Beginne ber Fasten bes Jahres 1075 abermals zu Rom abgehaltenen Spnobe untersagte er, unter Androhung bes Bannes, nicht nur allein bie von einem Weltlichen vorgenommene Belehnung einer geiftlichen Burbe mit Ringe und Stabe, fonbern jeglichen Aft ber weltlichen Belehnung einer geistlichen Bfründe. Augleich murben fünf Berfonen vom Sofe bes Rönigs, welche bisber zum Verkaufe geiftlicher Pfründen riethen und halfen, bann Liemar, Erzbischof von Bremen, ber stärkste Aufheter wiber ben Pabst, und bie Bischöfe. von Stragburg, Speher, Bamberg, Bavia, Turin und Biagenga mit bem Banne und ber Absetzung bebrobt, wenn sie sich nicht bis zum Anfange Juni in Rom zur Buße stellen würden 587). Einige thaten bieses, Andere nicht. Der Erzbischof von Mainz schien Bebenken gegen bie Ausführung ber pabst= lichen Beschluffe erhoben und sich gegen bie Schulbigen etwas ju nachsichtig erzeigt zu haben. Damit unzufrieben, schrieb Gregor am 4. Dez. 1075 an benfelben: "Er habe burch ficheren Bericht vernommen, daß Siegfried nicht nach bem auf ihn gesetzten Bertrauen handle. Wenn er biefes aus Gleichgültigfeit ununtersucht ließe, wurde er burch ein bebenkliches Stillschweigen zeigen, bag bie brüberliche Liebe gegen Siegfried nicht gar groß wäre. Daher ermahne er ihn mit apostolischer Machtvollfommenheit, bag er bei ber in ber ersten Woche ber Fasten abzuhaltenben Synobe zu Rom mit seinen Suffraganbischöfen Otto von Constanz, Guarner -

<sup>566)</sup> Mansi nova coll. conc. tom, XX. 402. — 567) Mansi nova collectio, tom. XX. 443. Ph. Jaffé, regesta pontif. p. 414. Auch bier wird ber Bischof von Speper mit Unrecht Peinrich genannt.

Werner — von Strafburg, Heinrich — Huhmann — von Speher, Berimann von Bamberg, Embrito von Augsburg, Abalbero von Würzburg, wenn es immer möglich ift, erscheine. Im Falle, baß Arankheit ihn am Rommen verhindere, moge er folche Gesandte schicken, auf berer Rath und Zeugnig man fich fo verlaffen konne, als wenn Siegfried felbst zugegen ware. Außerbem foll Siegfrieb vorzüglich beachten, bag er fich burch Riemanden Bitten ober Gunft bestimmen laffe, bas Benehmen und ben Banbel ber genannten Bischöfe sorgfältigst zu untersuchen und ibn burch seine Gesandten bavon zu unterrichten 1568). Allzu große Anbänglichkeit an ben König Beinrich, welcher bem Hochstifte Speber sich immer fehr geneigt zeigte, mochte wohl bei bem äußerst umsichtigen und wohl unterrichteten Pabste Berbacht gegen Rübiger hervorgerufen und unterhalten haben. Auch fonnte es Gregor bem Bischofe nicht vergeffen, bag berfelbe gegen pabstliche Borichrift ben Bischofsstab aus ben Händen Beinrich's IV. genommen batte 569).

Nicht bloß die Bischöse, sondern auch den König, welchen Gregor bisher mehrere Male vergeblich ermahnt, gedeten und gewarnt hatte, beschied der Pabst nach Rom, um sich über die ihm zu Last gelegten Ausschweifungen und Berbrechen zu rechtsertigen. Hierüber ergrimmt und von den gleichfalls bedrohten Bischösen, namentlich von Siegfried von Mainz, Wilhelm von Utrecht, Robert von Bamberg unterstützt, berief der König die Fürsten des Reiches nach Worms, um den ihm verhaßten Pabst, gegen welchen er auch die lombardischen Vischöse, unter Vorsig des verschmitzten Guibert von Ravenna, aufgewiegelt hatte, zu stürzen. Auf den Sonntag Septuagesima 1076 waren vier und zwanzig Bischöse, viele Aebte und Reichsfürsten um den König in Worms versam-

<sup>568)</sup> Gregorii epist. lib. II. ep. 29. Mansi nova collectio, tom. XX. 147. Ph. Jaffé, l. c. — 569) Baronii annales ad annum 1078. Datum Romae XIV. kalend. aprilis (1078) fórteb Gregor an Bisóof Peinrich (Dukmann) zu Speper: "Quia in susceptione Spirensis erclesiae veremur te contra decretum apostolicae sedis virgam de manu regis scienter ac temerarie suscepisse, officium episcopale hactenus te agere non concessimus. Quodsi secundum legati tui verba decretum nostrum ante investituram pro certo non cognovisti, officium episcopale faciendi facultatem et licentiam tibi concedimus, eo tamen tenore, ut opportuno tempore nobis vel legatis nostris de objectis te satisfacturum repraesentes etc. . . ejectis illis, qui in ecclesia tua per pecuniam promoti sunt, ut neque archidiaconatus, neque archipresbyteratus, neque aliquid, quod ad spiritualem curam videatur pertinere, pretio dari permittas." Mansi, l. c. p. 251. Sollte bieser Brief nicht schon früher an Rüdiger geschrieben worden sepn? Auch Jassé. l. c. p. 427. reibt ihn unterm 19. Rärz 1078 seinen Regesten ein.

melt, und es toftete biefen nicht viele Mübe, fie gegen Gregor ju ftimmen. Ein von biefem feines unerbaulichen Wanbels wegen entsetter Cardingl, Hugo Candidus, las ber Bersammlung eine abscheuliche Schmäbschrift gegen Gregor vor, welche bes Königs wegen leichten Glauben fant 570). Ohne langes Zaubern erklärte bie Ufterfunde: Silbebrand fonne und burfe, mit fo vieler Schuld belaftet, nicht mehr Babit febn. Sofort wurde ber Absetungsbeschluk ausgefertiget und von den Anwesenden unterzeichnet 571). And Bifchof Rübiger mar ebenfalls unter ben Unterzeichnern. Nur Abelbero von Würzburg und Hermann von Met weigerten bie Unterschrift, unter bem rechtlichen Borgeben, fein Bischof burfe und toune, ohne gubor in einer Spnobe vernommen gu febn, feines Amtes entfett werben. Doch Zureben und Drohungen brangten auch fie zur Unterschrift. Roland, ein Geiftlicher aus Barma, wurde beauftraat, als bereitwilliger Sendbote des Konigs ben Beschluß nach Rom zu tragen 572). Unr ber Pabst selbst konnte ben Berwegenen bort vor bem brobenben Tobe schützen. Die eben um Gregor versammelte Spnobe erklärte einstimmig, ber gottvergeffene Konia muffe feiner Burde entfett und alle feine Anbanger. namentlich bie oben bezeichneten Bischöfe, mit bem Banne belegt werben. Sobin sprach ber Babit alle Christen von bem Eibe gegen ben König Heinrich los und schleuberte über ihn und feine Anhanger ben Bannftrahl ber Rirche.

Heinrich spottete anfänglich über biese Nachricht aus Italien. Bebenklicher wurde bieselbe, als er sah, wie die gegen ihn schon längst ergrimmten Sachsen ben Ausspruch des Pahstes benützen. Biese Bischöfe bezeugten Reue ob des verwegenen Schrittes gegen das Oberhaupt der Kirche und wünschten eine Bersöhnung. Der trotende König berief eine neue Reichsversammlung nach Worms und Mainz, allein wenige Fürsten folgten der Einladung. Dagegen erschienen Siegehard, Patriarch von Aquilea, und Altmann, Bischof von Passan, zwei Abgeordnete des Pabstes, zu Dieburg, wo sich die Großen des Reiches, unter andern Rudolf, Herzog in Schwaben, Welf, Herzog in Bahern, Abelbero, Bischof von Würzburg,

<sup>570)</sup> Diese Schmähschrift nannte Gregor: "Natum ex fornicatione, necromanticis ab ineunte aetate studiis operam dedisse ac daemonum patrocinio sedem obtinuisse Petri" etc. Chron. Hirsaug. ad annum 1076. Nach der Sinsheimer Spronif wäre noch Lischof Deinrich von Speyer auf dieser Synode gewesen, was unrichtig ist. — 571) Pertz, mon. Germ. tom. IV. 44, datirt dieses Schreiben vom 24. Januar 1076. — 572) Bertholdi annales apud Pertz, l. c. tom. VII. 282, melden, der Speyerer und Baseler Bischof seyen damass vom Könige nach Kom gesendet worden.

und Abelbert, Bischof von Worms, am 16. Oktober 1076 gegen Heinrich versammelt hatten. Die Bischöfe, welche hier die zu Worms übereilt gegebene Unterschrift bereuten, erhielten Bergebung. Jenen von Speher und Toul, zweien Hauptvertheidigern des Königs, wurde jedoch vom pähstlichen Legaten Altmanu aufgegeben, sich alsbald nach Rom zu begeben und dem Pabste persönlich ihre Unterwerfung zu bezeugen 573). Lange wurde von Dieburg aus mit dem zu Oppenheim weilenden Könige unterhandelt. Endlich wurden ihm drei Bedingungen der Versöhnung eröffnet. Sie forderten: Heinrich habe sich dem Pabste zu unterwersen und dei dieserten: Heinrich habe sich dem Pabste zu unterwersen und dei dieserten am nächsten Lichtmestage zu Augsburg einzufinden; die dahin sich ruhig in Speher aufzuhalten und dann dei Versuste der Krone sich innerhalb Jahresfrist vom Banne zu befreien 574).

Der verlassene König nahm jetzt diese Bedingnisse gerne au, ging nach Speher, glaubte jedoch bald besser zu thuu, wenn er sich vor der Ankunft des Padstes in Deutschland gütlich mit demselben versöhnen würde. Sohin reiste er kurz vor dem Weihnachtsseste des Jahres 1076 mit seiner Gemahlin und seinem Sohne und weutgen Begleitern dei strengster Kälte von Speher ab und kam unter unzähligen Beschwerden durch Burgund nach Italien. Gregor VII. besand sich eben auf dem Zuge nach Deutschland. Da er die Absicht des nahenden Königs nicht kannte, so begab er sich auf das wohlbesestigte Schloß Canossa, welches Mathilbe, der Gräftn von Toscana, gehörte. Hier erhielten mehrere Fürsten und Bissichs von Deutschland — und unter den letzteren wohl auch Rüdiger von Speher —, welche reuevoll in Bußgewänden vor Gregor erschienen, die Losssprechung vom Kirchenbanne 578). Um Gleiches

<sup>578)</sup> Harzheim, concil. Germ, tom. UI. 181. Bie mit diesen Berbälmissen die Ursunde Deinrich's — Schoepsini hist. Z. Badensis, tom. IV. 22 — vom 27. März 1076, in welcher der Bischos Einhard von Spreyer genannt wird, sich vereinigen lasse, weiß ich nicht. — 574) Die versammelten Fürsten sendeten den Erzdischof Udo von Trier nach Nom, um den Padh von diesem Beschüß zu verkändigen. Brow. annal. Trev. tom. I. 657. Dort beaustragte der Padh den Erzdischof Udo, unter Beschüße des Bischoses von Bamberg, dem Rüdiger von Speper die dischsische Aeihe zu ertheilen, sedoch vorher genau zu untersuchen, od verselbe nicht gegen das pädstliche Berdot den bischstichen Stad aus den Händen des Löuigs angenomen habe. Der Erzdischof lud daher den Bischof von Bamberg ein, innerdalb der sünzehn Tage nach Ostern 1077 deshalb nach Speper zu kommen. Honth, hist. Trev. tom. I. 422. — 575) Nach dem Berichte Berthold's von Constanz — Annales — hätte der Speperer Bischof die Lossprechung in Rom erhalten: "Tullensis autem episcopus, nec non pariter Nemetensis, mox cum aliis, quidus hoc per obedientiam a Pataviensi episcopo impositum est, Romam pervenientes, papae se reos aum sanctisscatione et obedientia dedita dederant." Harzheim, I. c. tom. III. 191. Pertz, I. c. tom. VII. 287.

flehete Heinrich barfuß, in leinernem Bußsace eingehüllt, brei Tage hindurch im Schloßhofe. Erst am vierten Tage tiefster Erniedrigung — es war der 26. Januar 1077 — erhielt der gebeugte König, unter vielen Bedingungen, die er beschwören mußte, die ersehnte Bergebung 576).

Heinrich, von ben Feinden bes Pabstes wegen seiner Nachgiebigkeit und Berbemuthigung mit Vorwürfen überhäuft und burch mehrseitige Bersprechungen jum Wiberstande gereizt, vergaß bald feine beeibeten Gelöbniffe. Die ibm abgeneigten beutschen Fürsten hielten sich bagegen auch für berechtiget, ihm ben Gehorsam aufzukundigen und auf einer Zusammenkunft zu Forchheim ben Herzog Rubolf von Schwaben zum beutschen Könige zu wählen. Beibes entruftete ben Babft. Es entbrannte bierüber ein beftiger Krieg, welcher bie Gemüther noch mehr entzweite und Deutschland brei Jahre lang verwüstete 577). Erst am 9. März 1080 mischte fich auch Gregor in benfelben, indem er Beinrich mit bem Banne belegte und Rubolf als Ronig anerkannte. Dagegen berief Beinrich seine Anhänger auf bas Pfingstfest 1080 zu einer Synobe nach Mainz, um fich über bie Absetzung bes Babites zu berathen. Dem Bischofe Rübiger von Speper wurde ber Auftrag ertheilt, die Bischofe und Fürsten ber Lombarbei bierzu einzulaben. Wir besitzen noch fein beffallsiges Runbschreiben, welches wir, jur Beurtheilung Rübiger's Stellung in ben bamaligen Wirren ber Kirche und bes Staates, bier einrücken:

"Im Herren aller Herren entbietet ben geliebten Erzbischöfen, Bischöfen, Markgrasen, Grasen und allen niebern und höheren Bürbeträgern in ber Lombarbei Hutmann 578), Bischof von Speher, seinen Dienst und sein Gebet zuvor. Betrübt sowohl über bie Birren im Reiche und über bie Herabwürbigung ber königlichen Macht, als auch über ben wankenben Zustand ber Kirche, haben nicht weniger ich, als auch die übrigen Fürsten bes Reiches, bie Abhaltung einer Shnobe zu Mainz beschlossen, um wo möglich bie

<sup>576)</sup> Die Bersprechungen apud Pertz, mon. Germ, tom. IV. 50. — 577) Rach der Angabe gleichzeitiger Schriftseller sollen mehrere Bischöfe, welche dem Könige anhingen, schnellen und ungtücklichen Todes gestorben sepn; so Wilhelm von Utrecht, Burthard von Meißen, Eppo von Zeiß. Hauf von Bernried nennt auch hiebei den Bischof Peinrich von Sepeper, was sebenfalls in Beziehung auf diese Zeit unrichtig ist, da Bischof Deinrich schon im Jahre 1072 gestorben war und Mübiger erst im Jahre 1090, und zwar keines auffallenden Todes, verblich. Siehe J. Boigt's Hilbebrand, E. 432. Auch Mansi, collect. noviss. tom. XX. 543, nennt den Bischof von Speper auch Mansi, collect. noviss. tom. XX. 543, nennt den Bischof von Speper 2003, hat unrichtig Permann, anstatt Huhmann. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 51.

Wirren im Reiche zu beben und sowohl ber königlichen, als bischöflichen Gewalt aufzuhelfen, bamit fich biefelbe nicht ganglich auflöse. Dieses zu bewerkstelligen, konnten wir jeboch keine andere Weise aussinnen, als wenn ber verpefteten Schlange, beren Giftbauch bisher die Unordnungen anschürte, bas Haupt völlig abge= schlagen werbe. Denn, bleibt bie Grundursache unbeseitiget, wie fann bie Wirfung aufhören? hierüber einverstanden haben nun bie Großen bes Reiches beschlossen, bag Hilbebrand, jener argliftige Einbringling bes apostolischen Stuhles, ber fluchwürdige Berwirrer ber göttlichen und menschlichen Gefete, unter Gottes Bulfe, auf jegliche Weise verlassen und ein Anderer auf ben pabstlichen Thron erhoben werbe, welcher bas Zerftreute sammele, bas Zerbrochene befestige, welcher nicht Zwietracht und Rrieg, sonbern Frieben in ber Kirche Gottes wünsche. Diese Angelegenheit zu ordnen, bebo enre Entichloffenheit nicht beghalb gurud, weil wir früher bei abnlicher Berathschlagung im Safen ber Sicherheit euch bem gefahrvollen Beitschen ber Wellen blog gestellt haben 579), sonbern banbelt vielmehr als Männer, und euer Muth erftarke, ba ihr auf ben herrn vertraut und sicher wisset, bag bem herfules leichter bie Reule aus ber Hand konnte entwunden werben, als wir in gegenwärtiger Angelegenheit uns von euch trennen ließen, fo lange wir athmenu 2c. 580).

Neunzehn Bischöfe einten sich zu Mainz um ben racheschnaubenben König, und unter viesen auch Rüdiger von Speher. Die Wahl des Afterpabstes Clemens III., des schon oben erwähnten, verrusenen Guibert's, Erzbischofes von Navenna, wurde eingeleitet, erst am 25. Juni aber auf einer neuen Zusammenkunft zu Brigen, wo außer dreisig Bischöfen sich auch viele Fürsten aus Deutschland und Italien versammelt hatten, unter mancherlei Schmähungen und Lästerungen Gregor's, abgeschlossen 581). Heinrich bezeugte dem neuen Pabste kniefällig seine Berehrung. Er zog jett mit einem Heere nach Sachsen, um seine bortigen Hauptseinde zu züchtigen. Er wurde zwar am 15. Oktober in einem blutigen, hin und her schwankenden Tressen an der Elster geschlagen, allein auch sein Gegner Rudolf verlor die rechte Hand, welcher Verstümmelung ein Jahr später der Tob folgte 582).

<sup>579)</sup> Bahrscheinlich auf der Spnode zu Pavia, wo heinrich IV. schon entscholsten war, den Pahk abzusetzen. — 580) Dieses Schreiben, welches Harzheim, tom. III. 203, der Mainzer Afterspnode vom Jahre 1085 anreihet, gehört nach seinem Inhalte sicher zu senen vom Jahre 1080, wohin es auch Mansi, collect. nova, tom. XX. 543, sept. — 581) Harzheim, l. c. tom. III. 191. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 52. — 583) Bergleiche J. Bolgt's Hilbebrand,

Rübiger befand fich mit breizehn anderen Bischöfen auf bem Schlachtfelbe. Auch feine Sabseligkeiten und bischöflichen Gerathichaften murben bon ben fturmenben Gachfen geplunbert 583). Doch felbst auf ber Wahlftatte vergaß er bas irbische Wohl seines Hochftiftes nicht. Um sich die Gunft bes Himmels und die Fürbitte ber allerfeligsten Jungfrau zu erwerben, wurde ber König am Lorabenbe biefer entscheibenben Schlacht, burch ben Rath ber Fitrften, ber Erzbischöfe Siegewin von Coln. Eigelbert von Trier, Liemar von Hamburg, ber Bischöfe Rupert von Bamberg, Otto von Regensburg und Huhmann von Speper bewogen, der Kirche ju Speter zwei reiche Büter im Ramsgaue, in ber Graffchaft bes Grafen Poppo — in bem beutigen wirtembergischen Oberamte Schornborf - m Winterbach und Weiblingen sammt allen Augehörden an Gebäuben, Medern, Wiefen, Weiben, allen Rechten und Rugungen für ewige Zeiten ju ichenten, mit bem Beifate, baß alle Befälle zu Winterbach ben Speherer Canonifern, jene gu Weiblingen aber ben Bebürfnissen ber bortigen Domkirche selbst bienen follen. Der Bischof Gebehard, ber Kangler Seintich's, fertiate die betreffende Urfunde im offenen Keldlager aus 584).

Die verlorne Schlacht an der Elster konnte die Verwirtung im Reiche nicht heben. Heinrich sammelte ein neues Heer und zog im Frühjahre 1081 mit demselben nach Italien, während die Anhänger Kadolf's nach dessen Tode den Grasen Hermann von Luxemburg zum Könige der Deutschen erkoren. Wie nun die beiden Könige die Schwerter gegen einander schwangen, so schleuberten die beiden Pähste die schwerter gegen einander schwangen, so schleuberten die beiden Pähste die schwerter gegen einander Jawar mehrere Fürsten und Bezinne des Februars 1082 hielten zwar mehrere Fürsten und Bischöfe, als Abgeordnete beider Parteien, im kapuanischen Walde an der Weser eine Versammlung, um den Frieden zu vermitteln. Bon Seiten Heinrich's und des Asterpahstes waren die Erzbischöfe von Seiten Heinrich's und Seiten Gregor's fanden sich die Erzbischöfe von Mainz, Magdeburg und Salzöurg und die Bischöfe von Paberdorn und Hildesheim ein. Nach langem nutslosen Zaudern hielt

S. 567 ff. — <sup>583</sup>) Brunonis hist. de bello saxivo. Freheri script. tom. I. 227. — <sup>584</sup>) Mg's Urfundend. S. 56. Nach dem Originale. Cod. minor, fol. 53. Die Urfunde hat auch Dümge a. a. D. S. 112, und das Birtemberger Urfundend. B. I. 283. Der Raiferdom, H. I. 53, verwechfelt Binterbach mit Binternheim. Bom lettern heißt es im Speperer Todenduche, fol. 61 a: "Decimo quarto kalend. aprilis Erlesint soror odiit, quae dedit fratridus cum marito suo Arnoldo villam Windernheim pro remedio animae suae cum omnibus ad eam pertinentibus."

ber Erzbischaf Gebehard von Salzburg eine eben fo gründliche, als eindringliche Rede, um bas Rerfahren bes Babites gegen Beinrich au rechtfertigen, und brang auf grundliche Unterfuchung und Beichlufinabme. Die Gegner erklärten, bierzu nicht bevollmächtiget au febn, und ichienen nur Zeit gewinnen zu wollen, bis Guibert in Rom vom Könige Heinrich eingeführt sei 585). Rom wurde unterbeffen in breien Jahren brei Male belagert. Mehr Beinrich's Golb. als bessen Tapferleit sprengte die Thore ber Weltstadt. Am 24. Marz 1084 fette fich Guibert auf ben pabstlichen Thron und fieben Tage später — auf bas Ofterfest — schmückte er seinen toniglichen Führer und Schüter mit ber Raiferfrone. Gregor lag belagert binter ben Mauern ber Engelsburg. Robert, Bergog von Apulien, befreite ibn muthvoll ans biefer Befangenschaft. Gregor schlouberte nun auf's Reue ben Bannfluch auf feine Gegner. Da aber Robert's wilde Sölbner brei Tage in Rom sengten, plünberten und morbeten, mußte bei beffen Abzuge ber Babit ber ungezügelten Bolfswuth entweichen, Bei noch unerschättertem Muthe schied fein farter Beift aus ber von Leiben gebrochenen torperlichen Sulle gu Salerno am 25. Mai 1085 mit ben Worten: "Ich liebte bie Gerechtigfeit und hafte bas Bofe, beghalb fterbe ich in ber Berbannungu 586)!

Mittlerweile erschien ber pabstliche legat, Otto Bischof von Oftia, und eröffnete in ber Ofterwoche 1085 zu Queblinburg, im Beisehn bes Königs Hermann von Luxemburg und ber übrigen Gegner Heinrich's, namentlich ber Erzbischöfe von Salzburg und Magbeburg und vieler anberer Bifchofe, eine Synobe. Mehrere, bie große Berwirrung in ber Rirche und im Reiche betreffende Beftimmungen wurden berathen und festgestellt. Zum Schlusse ber Sonobe ward bei brennenben Rergen ber Bann über ben Afterpabst Guibert und bessen und bes Königs Heinrich's Anhänger, namentlich auch über Hukmann von Speher, Liemar von Bremen, Ubo von hilbesheim, Otto von Conftanz, Burchard von Bafel, Wizelo von Mainz, Norbert von Chur, Siegfried von Angeburg und alle Gönner und Beschützer berfelben, feierlich ausgesprochen 587). Raum hatte Heinrich dieses vernommen, so berief er eine Gegenspnobe nach Mainz. Sie bielt ihre Sitzungen in der Abtei St. Alban. Nicht nur die vorzüglichsten Anbanger Heinrich's, wie namentlich

 <sup>585)</sup> Harzheim, l. c. tom. III. 193. Pertz, l. c. tom. VII. 382. —
 586) 3. Boigt's Diffebrand, S. 633. Ph. Jaffé, Reg. ber Päbfte, S. 443.
 — 587) Binterim, Gefs. der Cong. B. III. 457. Boigt a. a. O. S. 630.
 Bernoldi chron. apud Pertz, l. c. tom. VII. 443.

Bischof Rübiger von Speher, Robert von Bamberg, Otto von Constanz, Siegfried von Augsburg 2c. waren hier unter dem Borsitze des eingedrungenen Erzbischofes Wizelo von Mainz zugegen, sondern mehrere andere Oberhirten und Aebte, die bloß die Furcht vor dem Könige, welcher alle Widerspenstige mit der Absehung bedrohte, beigetrieden hatte. Diese waren seig genug, das mit dem Munde zu verdammen, was sie in ihrer Gesinnung hochschäuen mußten. So stieg die Verwirrung bei dem Volke auf das Höchste und Bedenklichste 588).

Während Bischof Rübiger, wie wir bisher gesehen haben, von Sturmen, welche im Staate, wie in ber Rirche eben fo verwirrend. als verwüstend tobten, hin und her geworfen ward: verlor er je= boch feineswegs bie Berbefferung seines Sochstiftes aus bem Auge. Er erweiterte bie Stadt Speper bebeutend, indem er bas nörblich vor berfelben gelegene Dorf Altspeher mit Ringmauern umgab und burch biese jenes in die Stadtverbindung brachte 589). Da um jene Zeit viele Bilger zum Grabe bes Erlöfers mit ihren wehmuthigen Schilberungen ber beiligen Derter und babei erbulbeten Mikhandlungen neue Verachtung und argen Saß gegen bie Juden in ber heimath verbreiteten: fo murben bie zerstreuten Sobne Ifraels auch am Rheine vielfach verhöhnt, gebrückt und oft graufam verfolgt. Bischof hugmann erbarmte sich ihrer und nahm viele jübische Flüchtlinge in die neue Borstadt Altspeher auf. Damit begnugte er fich nicht, sonbern auch bie schon in ber Stabt lebenben Bebräer fonberte er von ben übrigen Bewohnern und ließ ibnen mit ihren Glaubensgenoffen ein besonderes Biertel in ber neuen Borftabt einräumen und biefes zu ihrem besonderen Schute mit einer hoben Mauer umgeben. Den Plat für bie neue Juben-Ansiebelung, bestehend in einem Sügel und Thalchen, batte ber Bifchof theils burch Tausch, theils burch ein Geschent seiner Bermanbten erhalten. Die Juben mußten für biese Wohnpläte ben Domherren jährlich brei und ein halbes Pfund Speherer Münze entrichten. Rübiger gewährte ben Bebraern außerbem noch viele Freiheiten und Rechte. In ihrem Biertel und auch außerhalb bemselben bis zum Schifferthore, ja in ber ganzen Stabt, burften fie Gold und Silber austauschen und kaufen und verkaufen. was

<sup>588)</sup> Harzheim, l. c. tom. III. 201. Binterim a. a. D. B. III. 457. Mehrere Bischöfe, wie jene von Nagbeburg, Met und Würzburg, wurden von ihren Sigen gewaltsam verdrängt und durch Königlichgefinnte ersett. Zu Würzburg tam es hiebei zum blutigen Kampfe. — 589) Dr. Zeuß, Reichsftadt Speper, S. 8. Waren dieß die Ringmauern, von welchen in der Note 478 oben, S. 267, die Rede ift?

fie wollten. Er wies ihnen ein Stud Domfelbes zur Begräbnik. ftatte an. Er erklarte, bag bie fremben Juben, welche fie beberbergen, feinen Boll zu entrichten batten. Die Juben burften einen Spnagogen-Borftand aufstellen, welcher jegliche Rlage unter ihnen und gegen fie zu ichlichten befugt mar. Sollte biefer Borftanb eine Rlage abzuurtheilen nicht vermögen, so ift bieselbe vor ben Bischof ober beffen Rammerer zu bringen. Nur ihr eigenes Biertel hatten bie Juben zu bewachen, zu beschüten und zu befestigen. Ru Dienern und Ammen konnten sie auch Christen wählen. schlachtetes Meisch, welches nach Vorschrift ihres Gesebes ihnen zu effen nicht erlaubt mar, burften sie an Christen verkaufen. 218 Krone seines Wohlwollens gestattete ber Bischof ben hebraern zu Altspeher bas beste Geset, welches ihre Brüber in irgend einer Stadt des beutschen Reiches besäßen. Damit ihnen alle biefe Begunstigungen nimmer entzogen und keine größere Steuer bon irgend einem ber nachfolgenben Bischöfe mochte aufgeburbet werben, so stellte ihnen Rubiger hierüber unterm 13. Sept. 1084 eine von ihm unterzeichnete und besiegelte Urkunde aus 590).

wir namics den Ansang der betressenden Urkunde: "Cum ex Spirensi villa urbem sacrem, putavi millies amplisicare honorem loci, si et judaeos colligerem" etc. Dünge, S. 113. Einige Speperer Chroniften erstären das "Cum — sacrem," als hätte Rüdiger Speper aur Stadt erhoben, jedoch unrichtig, denn er erweiterte nur die Stadt, indem er durch Mauern mit derselben Altspeper vereinte. Man vergleiche nur Alg's Urkundenbuch, S. 15, 19, 21 n. — Um dies Zeit kard der Bischof Otebatd von Straßdurg. Er war mit den Speperer Kanonistern verbunden, denn in dem dortigen Todenduche wird er Bruder genannt: "Quarto nonas augusti Diedaldus Argentinensis episcopus et frater odiit." Fol. 201 d. — Fol. 275 d. Daselds lesen wir: "Decimo octavo kal. decembris Wernherus Argentinensis civitatis episcopus et frater odiit." — Fol. 213 d. "Decimo octavo kal. septembris Wignant episcopus odiit." — Fol. 220 a: "Octavo kal. septembris Wignant episcopus odiit." — Fol. 220 a: "Octavo kal. septembris odiit Helsericus — adjutorius — canonicus hujus ecclesiae et episcopus Verulanensis, et ididem sepultus." Auch des damaligen Erzbiscopus Verulanensis, et ididem sepultus." Auch des damaligen Erzbiscopus verulanensis, et ididem sepultus." Dotenduch fol. 164 a: "Decimo quinto kal. julii Hertwicus Megedeburgensis episcopus odiit." — Fol. 167 a. Daselds beist es: "Duodecimo kal. julii Meinhardus episcopus et frater odiit." Bardiscs Meinhard, welcher unter Raiser Contad II. zu Bürzdurg Bischof war? Fol. 226 a. deist es: "Quarto nonas septembris — die Antonii martyris — Sigemannus frater et episcopus odiit." — Fol. 234 a: "Secundo idus septembris — anno Domini MCCCLXV. — odiit Johannes de Liechtenderk episcopus Argentinensis et canonicus ecclesiae Spirensis." — Fol. 238 b: "Gumbolt Taruisensis episcopus odiit decimo quarto kal. octobris." — Fol. 245 b: "Ezzemannus Frimensis episcopus et frater Spirensis ecclesiae odiit secundo kal. octobris." — Fol. 245 b: "Ezzemannus Frimensis episcopus et frater Spirensis ecclesiae odiit secundo kal. octobris." — Fol. 277

Bifchof Hubmann forgte auch, bag noch turz vor feinem Tobe alle biefe Begünstigungen ber Juden dom Könige Heinrich Bestätiget, ja erweitert wurden. Auf die Borftellungen und Bitten bes Speherer Oberhirten urfundete biefer am 19. Feb. 1090. als er eben au Speper hoflagerte, ben bor ihm erschienenen Abgeordneten ber jubifden Genoffenschaft: "Memand barf fie beunruhigen ober sie ihres beweglichen ober unbeweglichen Bermögens berauben bei Strafe eines Pfunbes Golbes und boppeltem Erfate bes Berandten. Die Inden genießen bas freie Recht, Jedermann ibr Eigenthum zu vertauschen, allenthalben auf bem Reichsboben ohne Roll ober Steuer Sandel zu treiben, zu taufen und zu vertaufen. Ohne ihre Einwilligung wird ihnen teine Herberge ober ein Pferd gur Reise bes Ronigs, ober bes Bischofes, ober sonft eine Steuer zum königlichen Keldzuge abgenöthiget. Wird etwas Gestoblenes bei ihnen gefunden und ber Jude erklärt, folches gekauft zu haben, fo hat er bei seinem Gesetze zu schwören, wie theuer er es taufte, und um biefen Breis es wieber bem Eigenthumer ju überlaffen. Niemand mage es wiberwillig, biebifch ober gewaltsam ihre Gohne ober Töchier zu taufen, bei Strafe von zwölf Pfund Silber. Wer freiwillig getauft werben will, muß brei Tage gebrüft werben, um an erkennen, ob er biefes wirklich bes driftlichen Glaubens wegen ober aus einer unreblichen Beranlaffung muniche. Wer ben Glauben feiner Bater verlägt, verliert auch berer Bermögen. Niemand entziehe ben Juden bie beibnischen Anechte und Mägbe, indem er fle taufet; wer biefes thut, werbe burch richterliche Gewalt geawungen, brei Pfund Silber zu gablen: ber wiberrechtlich Entgogene wird feinem herrn gurudgeftellt und hat in Allem beffen Befehlen zu gehorchen, jedoch beim driftlichen Glauben zu verbleiben. Es ift ben Juben erlaubt, Chriften zu ihrem Geschäfte zu beftellen, jeboch nicht an Sonn- und Keiertagen; auch ist es ben Juben nicht

electus Wormatiensis — obiit (anno 1294. Schannat, hist. Wormattem. I. 385). — Fol. 292 a. stept: "Octavo idus decembris Buggo obiit, Wormatiensis ecclesiae episcopus." — Fol. 288 a. lefen wir: "Secundo kal. decembris — Philippus episcopus obiit." — Fol. 298 kept: "Decimo sexto kal. decembris anno Domini MCECXXII. ohiit Gerlacus pincerna, episcopus Wormatiensis, praepositus ecclesiae sanctae Trinitatis Spirensis." — Fol. 299 a. heißt es: "Decimo quinto decembris — Reinoldus Bellun. episcopus obiit." — Fol. 302 b. lest man: "Nono kal. januarii — Burcardus Losannensis episcopus et frater obiit." — Fol. 302 b. lefen wir: "Nono kal. decembris — hodie agitur anniversarium domini Joannis de Sarwerde, canonici . . et habeatur memoria domini Friderici de Sarwerde archiepiscopi Coloniensis, et progenitorum suorum." — Fol. 10 b. stept: "Secundo idus januarii Conradus Eichstatensis episcopus et frater obiit." Fol. 106.

erlaubt, driftliche Leibeigene ju taufen. Wenn ein Inde mit einem Chriften ober ein Chrift mit einem Juben in einen Rechtsstreit verwidelt ift, so verhandelt jeder die Sache nach seinem Rechte und Gefete. Rein Sebraer werbe gur Fenerprobe, gur falten ober beißen Bafferprobe gezwungen ober gegeißelt und in ben Rerter geworfen; er bat nur nach vierzig Tagen gemäß feinem Befete zu fomoren und foll in teiner Sache burch Beugen überführt werben. Wer hiewiber handelt, verfällt in die Strafe von breien Bfund Silbers. Wer einen Juben verwundet, bufet ben Frevel mit einem Bfunde Golbes. Ift ber Thater ju arm, biefes ju entrichten, fo werben bemfelben, wie schon Raifer Beinrich III. verfügt hat, Die Augen ausgeriffen und die rechte Sand abgehauen. Saben bie Inden unter fich einen Streit, fo follen fie von ben Ihrigen gerichtet werben; sind die Rlagen schwieriger, so sind fie vor ben Bifchof zur Entscheidung zu bringen. Ihren Bein, Farben und Arzneimittel burfen bie Juden ben Chriften verkaufen, und Riemand foll ihnen bagegen weber eine öffentliche Steuer, noch eine gebeime Abgabe forbern 591). Diefe Begunftigungen, ben Juben freiwillig ertheilt und beren Bestätigung und Erweiterung von bem Raifer erbeten, bezeugen zu Genüge, von welchen billigen und menschenfreundlichen Gefinnungen ber Bischof Rübiger gegen Ungludliche und Berfolgte erfüllt mar.

Für die vielen Dienste, Reisen, Gefahren, schriftlichen und mündlichen Vertheidigungen, welchen sich Bischof Hugmann in treuer Anhänglichkeit für Heinrich unterzog; für den mannigsaltigen Label des Bolkes und den Bannfluch des Pabstes, welchen Küdiger beschalb zu bestehen hatte, blieb der Herrscher nicht unerkenntlich. Besonders reich an königlichen Gaben war der Beginn des Jahres 1086, an welchem Heinrich zu Speher hoslagerte. Am 11. Januar des genannten Jahres schenkte er der Speherer Kirche zu seinem und der Seinigen Seelentroste, auf Verwenden seines Gestreuen, des Bischoses Hugmann, ein Gut in dem Weiler Lauterdurg, welches früher der Ristel Heinrich's, der Mathilde aus Italien gehörte, das aber nach dem Gesetze und richterlichen Spruche dem Könige zugefallen war, mit allen Dienstsleuten, ihren Gütern und Zugehörungen, namentlich mit den Leibeigenen, Gebäuden, Nedern, Weisen, Weiben, Weiben, Wälbern, Jagden, Fischereien, Mühlen 2c.,

<sup>369.</sup> Mas die Berein S. 196 hievon sagt, ift saft ganzung aus der Luft gegriffen.

fo bag ber genannte Bischof und alle feine Nachfolger bamit, wie mit anderen Gütern bes Hochftiftes, schalten und walten mogen 502). Am folgenden Tage überließ ber Konig bem Speherer Hochstifte ein Gut von sechzig huben zu Sanderesleve in Sachsen zum volligen Eigenthume 593). An bemfelben Tage vergabte ber König bem Dome zu Speper auf Berwenben bes Bischofes Rübiger's, zu feinem und seiner Abnberren Seelenheile, ein brittes Gut au Baiblingen in Schwaben mit allen Zugehörben und Nutungen 594). An bemfelben zwölften Januar vermachte ber Konig auch ber Speberer Rirche ju feinem und ber Seinigen Seelgerette, auf Fürsprache feiner Gemablin Bertha, auf Bermittelung ber Bischofe von Laufanne und Bafel und auf Bitten bes Bischofes husmann, Die Brokftei Naumburg in ber Wetterau mit allen Gütern, Rechten und Nutsbarkeiten 505). Am genannten Tage überwies auch ber König auf Berwenben bes Speherer Oberhirten, ju seinem und ber Seinigen Seelenfrieden, ber Speherer Cathebrale ju Eigen bie Abtei Raufingen in heffen fammt ihren Gutern, Pfrunden, Borigen 2c., mit ber Befugnif, barüber nach Belieben zu verfügen 596). Spater folgte eine weitere Urfunde, in welcher Heinrich bem Altare ber Mutter bes herrn zu Speher, auf bie Bitte feiner Gemahlin Bertha, ihres zum Könige gewählten Sohnes Conrad und bes Bischofes Rübiger, die Benediktiner-Abtei Hornbach im Bliesgaue zu Eigen verbriefte, sammt allen bagu geborenben Dorfern, Rirchen, Bebnten, Gutern 2c., ohne jedoch bem Bischofe ben Migbrauch zu geftatten, bie Guter biefer alten Stiftung unter feine Solbner gu vertheilen 597). Am 18. Juni 1086, als Heinrich eben zu Würzburg raftete, überließ er bem geliebten Münfter zu Speber feche

<sup>562)</sup> Alg's Urtunbend. S. 58. Das Original liegt in Karlsruhe. Dümge, S. 114, meint, das Gut sei zu Kaiserslautern gelegen gewesen. Allein wir nehmen "Lutera" für Lauterburg, welches dis auf die neueste Zeit zum Bisthume Speper gehörte. Acta acad. pal. tom. III. 251. Zwei Tage später, als Heinrich eben zu Borms weilte, schenkte er, auch auf Einsprache des Vischges Küdiger's, dem St. Guldo's Sitste ein Gut zu Deivesheim, welches ebenfalls früher dieselbe Mathilde besessen hatte. Alg's Urtundend. S. 64. Dümge, S. 115. Diese Mathilde war die berühmte Markgräsin von Tostana, welche auf dem Schlosse kantelle war die berühmte Markgräsin von Tostana, welche auf dem Schlosse angesteht hat. Sool Alg's Urtundend. S. 59. Codex Brandenburg. tom. VI. 398. Dümge, S. 23. — 594) Alg's 'Urtundend. S. 60. Rach dem Original. Codex minor, fol. 53, hat: "Situm in pago Ramestal, in comitatu Bobbonis." Dümge, S. 114. — 595) Alg's Urtundend. S. 61. Original. Codex minor, fol. 45. Sud. dipl. tom. V. 253. Dümge, S. 23. — 596) Alg's Urtundend. S. 61. Codex minor, fol. 42. Sud. dipl. tom. IV. 327. — 597) Alg's Urtundend. S. 64. Codex minor, fol. 44. Sud. dipl. tom. V. 255. Dümge, S. 23. Bas Croll dagegen vordringt — Act

und zwanzig Mansen Felbes mit allen Zugehörungen und Nutzbarkeiten zu Beinstein, in bem jetzigen wirtembergischen Amte Waiblingen, zum besonderen Andenken an seine verstorbene, im Dome zu Speher beerdigte Tochter Abelheide 598).

Doch noch eine andere, ganz besondere Gnade gewährte Heinrich dem Bischofe Hutzmann auf bessen Bitten an dem mehrgenannten 12. Januar 1086. Der Beherrscher Deutschlands erhob
ihn und alle seine Nachfolger im Bisthume Speher zum Grafen
des Speher- und Uffgaues und verlieh ihm alles Recht und alle Gewalt in den genannten Grafschaften, welche früher die weltlichen Grafen besessen hatten. Heinrich von Rechberg erhielt vom Könige den Austrag, den Bischof seierlich in jene Grafschaften, welche ihre alten Sie im Lutramsforste und zu Forchheim hatten, einzuführen 599).

So sah ber Bischof Rübiger von Speper sich und sein Hoch= stift reichlich beschenkt für bie unbedingte Ergebenheit, welche er bem Könige Beinrich bisher in Leiben und Freuden erwiefen hatte. Ob biefe reiche Gaben auch bas, in ben verschiebenen Banbeln wohl vielfach verlette Bewissen Rübiger's berubigen konnten. muffen wir babingeftellt febn laffen. Diefe Banbel hatten auch mit bem Tobe Gregor's VII. noch nicht ihr Ende erreicht. Die rechtmäßigen Carbinale und vom Rirchenbanne nicht bestrickten Bischöfe mablten Biftor III. jum Pabste, und bie Fürsten von Calabrien, Apulien und Salerno führten ihn mit bewaffneter Sand in bie St. Peter's Kirche. Biftor murbe zwar von Guibert wieber aus Rom verbrängt, allein er belegte biefen und beffen Anbanger auf einer im August 1087 zu Benevent abgehaltenen Spnobe auf's Meue mit bem Banne 600). Die beutschen Fürsten hielten um biefelbe Zeit mit bem Ronige eine Zusammentunft bei Speber und baten ihn um balbige Ausföhnung mit bem rechtmäßigen Pabfte, beffen Runbschreiben verlefen wurde, worin bas Urtheil Gregor's VII. über Beinrich und beffen Günftlinge beftätiget warb 601). Beinrich

<sup>598)</sup> Mig's Urkundend. S. 63. Original. Codex minor, fol. 54. Dümge, S. 115. In demielben Jahre 1086 am 29. April hielt Heinrich IV. mit vier Erzdischöfen und Bischöfen und vielen Großen des Actages eine Synode zu Mainz, auf welcher die Abgeordneten des Afterpahltes Gutdert und auch Harzheim, l. c. tom. III. 753. — 599) Alg's Urkundend. S. 62. Original. Codex minor, fol. 46. Acta acad. pal. tom. VII. 224. Das Berzeichniß der Speperer Gaugrafen siehe Acta acad. pal. tom. III. 256. Das genannte Forchbeim ist ieht ein kleines Oorf im Amte Etitlingen, eine Filiale von Mörsch. 3. B. Kold. Eerston von Baden, B. I. 292, meint, in diesem Korchbeim sei der Gegentönig Audolf von Jähringen gewählt worden. — 600) Ph. Jassé's Regesten der Päbste, S. 448. Pertz, mon, Germ, tom. III, 182. — 601) Harzheim, l. c. tom. III. 205.

erflärte, einer Aussohnung nicht zu bebürfen, und verlängerte und vergrößerte bie Berwirrung im Reiche und sein eigenes Unglud.

Rübiger mochte fich wohl feine besondere Mübe gegeben baben, ben eigensinnigen Ronig auf boffere Gebanken zu bringen. Auch unter Bittor's Rachfolger, Urban II., banerte ber Zwiespalt fort. Rübiger erlebte bie gewünschte Berföhnung nicht. Rach Simouis Berichte batte fich berfelbe nie burch zeitliche Gorgen und meltliche Geschäfte von bem Dienste bes herrn und ben geistlichen Obliegenheiten seines Amtes abhalten laffen, was jedoch fich mit vielen Auftritten in seinem Leben nicht recht leicht vereinbaren läft 602). Gegen bas Enbe feiner Tage erwies er fich noch als ein besonderer Wohltbater bes St. Guido's Stiftes. Er begnügte fich nicht bamit, vom Könige ein reiches Gut zu Deibesbeim für basfelbe erlangt zu haben, fonbern er schenkte biefem Gottesbause felbst bas ihm eigene Dorf Otterstadt und gründete und begüterte bamit, außer ben acht schon vorhandenen, vier neue Bfrunden. Auch ber Dondirche batte er Besteungen ju Hochborf, Gunbersheim und Benningen überlaffen. Als ihn der Tod am 22. Feb. 1090, noch vom Rirchenbanne belaftet, ereilt hatte, wurde feine fterbliche Bulle, wohl ohne besonderen Rampf feiner Beiftlichkeit, in bas Chor ber St. Guido's Lirche links am Frohnaltare beigefent. Ein einfacher Stein bedte fein Grab 603). Rach Epfengrein und Simonis batte hummann fünfzehn Jahre ben oberbirtlichen Stab getragen, nach Johann von Mutterstadt und ber archivalischen Quelle nur fleben ober zwölf Jahre. Wir faben, bag berfelbe über fechzehn uurnhvolle Jahre sein Amt bekleibet bat 604).

<sup>900)</sup> Simonis Gefc. ber Bifc. S. 52. — 603) Der Grabftein trug bie Inforift:

Praesul divini cultus tumulo hoc jacet sepultus, Rutgerus nomine, qui claruit magna virtute. Deum his exoravit, basilicamque hanc dotavit, Praebeadis octo, pleno sibi jure patrono Quatuor cum reliquis, duodecim considerabis, Villagium Otterstatt; cujus anima in luce quiescat!

<sup>204)</sup> Die Chronif bei Edarb läßt ihn vier, sieben und zwölf Jahre sein Amt bekleiben, mahrend bessen Katalag ihm fünfzehn Amtsjahre anweiset und ihn im Jahre 1090 des Todes verbleichen läßt. Siehe auch Portz, mon. Germ. hist. tom. VIII. 726. B. Baur sagt: "Moritur anno suo duocimo." Necrol. Spir. berichtet sol. 39 b.: "Octavo kal. martii — cathedra Petri — Hunman Spirensis episcopus odiit, qui dedit fratribus dimidiam hubam in Hochdorf et Guntramesheim et unam lidram dedit st unum jugerum vineae in Veningen." Auch der Sterbtag des damaligen Fressinger Bischofes ist in der eben genannten Quelle erwähnt: "Quarto kal. maji, die Vitalis martyris, Meginwardus Frisingensis episcopus et frater odiit." Fol. 110 b. Rach Codex bavarieus, nrs. 211, auf der Hobebald Bischof von Aquisca. Fol. 1.

# Johannes I.,

Graf im Kraichgane, brei und breißigfter Bischof, vom 7. März 1090 bis 26. Oft. 1104.

Aus dem gewaltigen Kampfe, welcher zu Ende bes eilften Jahrhunderts von dem eben fo zügellofen, als streitsuchtigen Beinrich IV. gegen ben sittenreinen und ftrengen Gregor VII. und beffen rechtmäßige Nachfolger geführt wurde, und in welchen fowohl bie Fürsten, als Pralaten Deutschlands und Italiens vielfältig verwidelt waren: suchten viele geiftliche und weltliche Mittämpfer mehr ihr besonderes Wohl, als jenes der Kirche und des Staates im Auge zu behalten. Ru biefen eigennützigen Theilnebmern an ber großen Bermirrung im Reiche gehörte wohl auch, wie wir faben, Johannis Borganger im Amte. Aus ber großen Anzahl von Geschenken, welche Heinrich bem Sochstifte Speher verbriefte, erkannten wir, wie fich Rübiger feine Anhänglichkeit an ben gebannten Ronig bezahlen ließ. Mit diesen Gaben in Liegenschaften noch nicht zufrieden, suchte er fich und seinen Nachfolgern and bie gräfliche Würde im Spepergaue und Uffgaue zu erwerben und für immer mit bem bischöflichen Stuhle zu Speher zu vereinen. Beinrich bestegelte auch biese Inabe bem treuergebenen Hutmann. Sohin befag berfelbe und alle feine Nachfolger bie Gerichtsbarkeit über bie freien Bewohner ber beiben genannten Bauen; fie übten als fonigliche Burbetrager bie Berricherrechte rudfichtlich ber Rechtspflege, öffentlichen Sicherheit und ber Steuern und Abgaben in biefen Gebieten aus; die graflichen Befugnisse, welche besondere Gnabenbriefe ben Bischöfen schon längstens in ber Stadt Speber und in ben eigenen Dörfern, Weilern und Sofen eingeraumt hatten, erhielten sie hiedurch in allen Stäbten, Dörfern und Beilern bei-Diefes erhöhete nicht wenig ihr Anfeben im Lanbe, ihren Einfluß auf ben Reichsversammlungen, so wie es auch ibr Einkommen an Sporteln und Frevelgelbern reichlich vermehrt hat. hieburch war bas Hochstift Speber von bem Könige zu einem fo hohen Ansehen und reichen Einkommen erhoben, bag es berfelbe nach bem Tobe Rübiger's für erspriefilich hielt, seinem eigenen Neffen ben Arummstab von Speper zu überreichen 605).

<sup>605)</sup> Der Codex bavaricus, nrs. 211 auf der Hofbibliothete zu München, in welchem, Bl. 40 — 41, sich ein Catalogus Nemethensium, alias Spirensium episcoporum besindet, führt nach Bischof Rübiger auf: "Hermannus episcopus successit anno 1104, odit 1125." In diesem Kataloge sehlt auch Sigfridus I. Er geht die auf Bischof Georg und stammt

Dieser war Johannes, ber Sohn Wolfram's, bes Grafen im Araichgane, und ber Apela 606), einer Tochter bes Raifers Heinrich III. Johannes war bisber Archibiaton an ber von seinen Boraltern erbauten Stiftefirche zu Sinsbeim. Er gablte taum fieben und zwanzig Jahre, als er am 7. März 1090 zum Nachfolger Rübiger's ertoren wurde; allein ungeachtet er bas zur Bischofs= weihe vorgeschriebene Alter noch nicht erreicht hatte, so konnte boch in ben bamaligen, verhängnigvollen Zeitläufen für bas Bisthum Sveber eine glücklichere Wahl nicht leicht stattfinden. Johannis Großonkel war ber bamalige Erzbischof Hermann von Coln. Wahrscheinlich erhielt er von biesem bie bischöfliche Beibe. Benigstens finden wir Johannes schon im Jahre 1090 als Speherer Bischof zu Coln weilen, indem er als Zeuge einer bort ausgestellten Urfunde erscheint, in welcher ber genannte Erzbischof einen Güterstreit amischen ber Abtei Brauweiler und bem Colner Mariengrabenstifte geschlichtet hat 607). Die nabe Berwandtschaft mit bem Rönige sicherte bem jungen Bischofe bessen besonderes Wohlwollen. Leiber jog ihm aber bie königliche Beförberung und Belehnung mit Ringe und Stabe und die treue Anhänglichkeit, welche er bem Könige als nächster Bermanbter im Gleische, nicht aber im Geifte, erwies, ben Bannfluch bes Babstes Urban II. zu. Wie Johannes auf ber einen Seite alle jene Eigenschaften in sich vereinte, welche ihn, bas Zerwürfnig mit bem rechtmäßigen Nachfolger bes h. Betrus abgerechnet, zu einem ausgezeichneten Rirchenvorsteher erheben: fo ehrte ibn auch auf ber anberen Seite, als Kurft bes Reiches, Besonnenbeit, Mäßigung, Umsicht und Weisheit. Er war von schönem

aus der Abtei Tegernsee. Als drei und dreisigster Bischof wird dort genannt: "Bruno comes de Brucelspach successit 1203." — 606) Streng urkundlich sanden wir sedoch diese Berwandischaft Johannis mit dem Kassen urkundlich sanden wir sedoch diese Berwandischaft Johannis mit dem Kassen Angaden Bedau's, Eckard's, Eysengrein's, Johannis von Mutterstadt, Simonis und Tribeim's, welche sich wohl alle auf den Codex minor sußen, genügen uns nicht. Die Chronit von Sinsheim — Mone's Quellen. B. I. 203 — nennt Johannes ebenfalls einen Ressen des Kaisers. So auch eine Sinsheimer Urkunde vom Jahre 1514. So wiederum Gallia christiana, tom. V. 724. B. Baur's Borte sind: "Filius Volframi comitis palatini ex Azela sorore dieti Heinrici imperatoris" etc. Nur dann ist diese Berwandischaft wahrscheinschen wenn Aßela als natürliche Tochter des Kaisers Heinrich III. betrachtet wird. Das Bappen dieses Bischofes bisden der weiße und drei blaue von oben nach unten durch den Schild laufende Ballen. — 607) Martene coll. amp. tom. I. 430. Honth. hist. Trev. tom. I. 438. Th. J. Lacomblet's Urkundenbuch des Riederrheines, B. I. 157. Hermann III., gest. am 21. Nov. 1099, soll ein Graf von Bolssershausen und Northheim, ein Bruder der Riga, der Gemahlin Lothar's II. gewesen sehn ? Moerckens, conatus ad catalog, arch. Colon. p. 100. Uebrigens wird in dem Stammbaume des Nordheimer Geschlechtes, welchen die Origines Guelsicae, tom. IV. 474, geben, diese Hermann's nicht gedacht. Urkundlich heißt er blos: "consangui-

Buchsel und babei von eben so bescheibenem Benehmen, als frommem Gemüthe. Im Beten, Wachen und Fasten erwies er sich ganz unermüblich; eine seltene Sittenreinheit schmüdte seinen Wanbel; im Wohlthun gegen Arme und Nothleibenbe fand er seine größte Freude; im Gründen, Bauen und Begütern ber Kirchen und Klöster erschöpfte er sein reiches Vermögen 608).

Nichts war wohl bem frommen Sinne bes Bischofes schmerzlicher, als bas Zerwürfniß Heinrich's mit bem rechtmäßigen Oberhaupte ber Kirche. Er konnte es leiber nicht andern, butete sich aber fehr, basselbe zu vermehren. Dabei machte er sich sowohl um die Stadt Speher, wie auch um sein Hochstift und viele Rlofter und Kirchen sehr verbient. An ber Stadt Speper ließ er bie Ringmauern und Thurme, womit sein Borfahrer bas Dorf Altspeher umzingeln und mit ber Stadt felbst vereinen ließ, vollenden und auch bie alten Festungswerke ausbessern 609). Das koftete große Summen. Er wußte ben König zu vermögen, ihn burch eine reiche Gabe zu unterstützen. Unterm 21. Sept. 1091 schenkte Heinrich ber Speherer Kirche zur Ehre ber Mutter bes Herren. au seinem und ber Seinigen Seelentroste, wegen ber treuen Dienste bes ihm bochst theuern Speherer Bischofes Johannis und auf befonbere Zusprache Rupert's, Bischofes von Bamberg, Otto's. Bischofes von Strakburg, ber Gebrüber Friedrich und Heinrich von Staufen und Anberer, bie in ben Dörfern Saufen, Cavellel, Gesbach, Argenthal, im Nabegaue auf bem hunderuden gelegenen Befitungen fammt allen Bugeborungen an Leibeigenen, Gebäuben, Aeckern, Wiesen, Weiben 2c. mit Ausnahme ber baselbst mohnenben königlichen Lebensleute und ihrer ichon vom Raifer Beinrich III. und beffen Gemablin verliehenen Lebengüter 610).

neus Joannis." — 608) Dr. Boehmeri fontes rerum Germ. tom. II, 152. Rig's Marburg, S. 164. In biefer Schrift fang ich von Johannes:

<sup>&</sup>quot;Stets wandelt' er mit keuschem Sinne Den Armen ift er zugeeilet In Mitte der verderdten Belt, Mit Hulfe, Troft, als edler Hort, Damit sein Bort durch Gott gewinne In Andacht hat er oft geweilet Die Kraft, die bebt zum Sternenfeld'. Bei Kerzenschein' im Münster dort"zc.

<sup>609)</sup> Simonis Gesch. ber Bisch. S. 54. — 610) Rig's Urkundend. S. 67. Acta acad. pal. tom. VI. 110 et 108. Warum nennt hier und in anderen Urkunden Heinrich den Johannes nicht seinen Ressen, wenn er es wirklich war? Rannte er doch in gleichzeitigen Urkunden Mathibe seine Ristel — nostra neptis —, den Bischof Johannes aber nur: Adelis noster carissimus. — Auch Carl Wilhelmi — Abtei Sunnisheim, S. 6 — hält Apela oder Zela für die Schwester Heinrich's IV., den Erzbischof Hermann von Coln aber sür den Batersbru der des Bischofes Johannis. Unter Bischof Eberhard von Dienheim meinte man irrig, das hier genannte Hausen sepe Rheinhausen. Lid. contr. Eberhardi, fol, 87.

Bor Allem richtete jest Johannes sein Augenmerk auf bas Stift au Sinsheim, welches feine Boraltern erbaut und gur Familiengruft sich erforen batten, und in welchem er vor Erhebung zur bischöflichen Burbe felbst bepfründet war. Bei biesem Stifte maren weltliche Augustiner = Chorberren angestellt. Dieses gefiel bem ernften Bischofe nicht. Er entschloß sich baber, bas weltliche Chorftift in eine Benediktiner-Abtei umzuwandeln. Er versete bie Sinsheimer Chorberren nach Speber, theils in bas St. German's Stift, theils auf ben Weibenberg, baute ein Rlofter zu Sinsbeim und befeste es nicht nur allein mit ben wenigen Benebiftinern vom St. Germansberge bei Speber. sonbern auch, mahrscheinlich auf Bermittelung feines naben Bermanbten, bes Erzbischofes Bermann von Coln, mit Monchen aus ber Abtei Siegburg bei Bonn. Biele und reiche Besitzungen schenkte Johannes und seine fromme Richte Abelheibe bem neuen Gottesbaufe; viele toftbare Geschirre, Meinobien und Gewänder überließen fie bemfelben 611). Am 8. Sept. 1092 zog eine fromme Schaar Siegburger Benebiftiner ben Abein berauf in bie neu errichteten Rellen, welche ber Aufficht bes Abtes Gottfried unterstellt wurden, bem bald Ornbo als Borstebet gefolgt ift. Johannes hatte bie fcone Abteifirche mit feche Altaren zur Ehre bes breieinigen Gottes, ber Mutter bes herrn und bes h. Michael's feierlich eingeweiht. Erft acht Jahre fpater, nachbem Drubo, ber Abt, um bei ben bamaligen Wirren fein Gewissen nicht zu verleten, fich nach Hirschan gurudgezogen und Abelgar als britter Abt von Siegburg angekommen mar, fertigte ber Bischof über biefe neue Stiftung ju Speher, im Beisehn bes Ronigs Beinrich und mehrerer Erzbischöfe, Bischöfe, Bergoge und Fürsten bes Reiches, eine umfaffende Urfunde aus 612). Diefiseits bes Rheines lagen die der Abtei Sinsheim überlassenen Güter zu Offenbach. Böbingen, Servelingen bei Landau, Iggelheim, Alfenz und Gunbersheim bei Worms. Die Abtei selbst überwies Johannes ber Speherer Domfirche zu Eigen, in ber Art jedoch nur, bag ber jeweilige Bischof biefem Gotteshause, bem Abte, ben Monchen und ber gangen Sausgenoffenschaft als ein gnäbiger und gutiger Herr und Beschützer in allen Anliegen beistehen, von ber Abtei aber tei= nerlei Dienste und Abgaben forbern folle; bag er bie Monche in

<sup>611)</sup> Diese sind in Mone's Quellens. B. I. 204 und in Wilhelmi's Abtei Sunnisheim, S. 10, aufgezählt. Das St. Guido's Stift zu Speper war jedoch nie ein Kloster, wie Hr. Wilhelmi dort meint. So gab es auch keine "adelige Ritterabteien," wohl aber "adelige Ritterstifter," von weltlichen Chorherren bewohnt. — 612) Rig's Urkundenb. S. 69. Codex minor, sol. 43. Acta acad. pal. tom. III. 277. Wilhelmi, S. 15 in deutsch. Uebers.

ber freien Wahl ihres Vorstandes nicht behindere und es auch biefen überlaffe, fich einen beliebigen Schirmvogt zu mablen, ber jährlich brei Male baselbst Gericht abzuhalten hätte. Die ber Abtei einverleibten Pfarreien befreite Johannes, wie die den Kanonikern au Speber überlassenen Rirchen, von jeglicher bischöflichen Steuer. fo wie er bie Bfarrfirche ju Sinsheim von bem Archibiakonalverbande loszählte und sie ganzlich bem Abte baselbst unterstellte. Damit war bie Borliebe unseres Bischofes für seine fromme Stiftung zu Sinsheim noch nicht erschöpft. Diese lag eigentlich in bem Wormser Rirchensprengel und war sobin ber Gerichtsbarkeit bes bortigen Bischofes unterstellt. Derfelbe batte zwar schon burch bie Mitunterzeichnung bes Sinsheimer Stiftungsbriefes stillschweigend auf die bortige Gerichtsbarkeit verzichtet: allein bieg genügte ber klugen Vorsicht bes Speherer Oberhirten noch nicht. Durch eine zu Mainz am 9. Nov. 1099 im Beisebn bes Königs und vieler Brälaten und Fürsten bes Reiches ausgestellten Urfunde überließ Johannes bem Wormfer Bischofe Cuno bie bischöflich Speherischen Gerechtsame über bas Dorf und bie Pfarrfirche zu Kirchheim und in bem Weiler und ber Rapelle Aftheim, wofür benn Cuno seine bischöflich Wormsischen Rechte zu Sinsbeim und in bem Beiler Rohrbach abtrat, von welcher Zeit an die beiden letteren Derter zur Diözese Speber zählten 613).

Johannes sorgte jedoch nicht allein für die Abtei Sinsheim, sondern unter seinem Beirathe und unter seiner Mitwirkung wurde von seinen Berwandten auch die Benediktiner-Abtei Blaubenern, zwei Meilen von Ulm, gestistet. Den ersten Grund dazu legten Anselm Pfalzgraf von Tübingen und seine beiden Brüder, Hugo und Sigibodo. Diese erbauten daselbst zur Ehre des h. Johannes des Täusers eine Kapelle. Anselm's Söhne, Hugo der Jünsgere und Heinrich, erweiterten dieses Gotteshaus zu einem Kloster. Es war noch nicht vollendet, als Heinrich, der Gemahl Abelheidens, der Richte des Bischoses Iohannes, seinen Tod in den Fluthen sand. Abelheide, welche schon Sinsheim zum Theile begütert hatte,

<sup>613)</sup> Rig's Urtundend. S. 68. Codex minor, fol. 43. Dieses Kirchheim war keineswegs Kirchheimbolanden in der Pfalz, wie Dikuge, S. 24,
und auch Karl Wilhelmi — Wiei Sunnesheim, S. 9 — meinen, denn diese
Pfarrei lag in der Diözese Wainz und gehörte früher nie zum Visthume
Speyer. Sollte es nicht die Billa Kirchheim dei Deibelberg gewesen sein,
welche die Abtei Sinsheim im Jahre 1348 an das Hochflist Worms verkauste? Wilhelmi a. a. D. S. 47. — Die Annales Spirenses — Dr.
Boehmeri kontes rerom Germ. tom. II. 152 — nennen zwei ganz anbere Pfarrorte, welche für Sinsheim gegeben wurden. Siehe hiezu G.
Widder's Besch. der Pfalz, Th. II. 149. Sub. dipl. tom. IV. 329.

that num Alles, um das Kloster zu Blaubenern zu vollenden. Iohannes unterstützte sie nach Möglichkeit und baute die neue Kirche zu Blaubenern. Abelheide genoß die hohe Freude, daß der dortige Convent im Jahre 1095 eröffnet wurde. Azelin ward von dem im Geruche der Heiligkeit lebenden Abte Wilhelm von Hirschan zum ersten Vorstande der neuen, geistlichen Pflanzschule erkoren 614).

Auch die Benediktiner-Abtei St. Lambrecht, welche Heinrich IV. schon unter dem Bischofe Einhard II. von Speher dem dortigen Hochstifte überlassen hatte, suchte Johannes, nach der eigenen Bestimmung, welche für Sinshehm gegeben war, mehr als ein gnäbiger und gütiger Herr, denn als ein unbeschränkter Eigenthümer, zu heben, baulich neu herzustellen und ihr eine bessere Einrichtung zu geben 615).

Da sich ber König hieburch überzeugt hatte, mit welchem Eifer Johannes bem klösterlichen Leben Borschub leiste, und wie freundlich er die geistlichen Bereine schütze, gab er bessen Bitten und freundlichen Ermahnung darin bereitwilliges Gehör, daß er, neben dem Eigenthume der Abtei Hornbach, auch deren Schirmrecht, welches disher ein gewisser Hermann auf eine allzu harte und drückende Weise geübt hatte, ebenfalls der Speherer Kirche überzwies. So besaß vom 7. Januar 1100 an, unter welchem Datum Heinrich diese Versügung zu Speher im Beisehn vieler geistlicher und weltlicher Großen besiegelt hat, der Bischof zu Speher das Recht, den Schirmvogt des genannten Gotteshauses, in welchem die Gebeine des h. Pirmin's ruheten, zu benennen 616).

Schon in dem Jahre 1091 ward unser Bischof von dem frommen Abte Wilhelm zu hirschau gebeten, sich in dessen neuerbautes Alosster zu begeben, um dem neu aufgeführten, herrlichen Gottesbause die oberpriesterliche Weihe zu ertheilen. Mit Freude solgte Iohannes dieser Einladung. Am 22. April des genannten Jahres vollzog der Bischof diese seinerliche Handlung unter Zuströmung einer großen Menge Gläubiger seiner und der benachbarten Didzesen 617). Nicht lange überlebte der fromme Abt diese erhebende Feierlichkeit. Am vierten Juli desselben Jahres wurde er in das Reich der Seligen abgerusen. Die tief bestürzten Schüler Wilselben Gebüler Bilselben abgerusen. Die tief bestürzten Schüler Wilselben Bahres wurde er in das

<sup>614)</sup> C. Bruschii chron. monast. p. 69. — 615) Dr. Boehmeri fontes rerum Germ. tom. II. 152. — 616) Alg's Urfundend. S. 72. Codex minor, fol. 41. Sub. dipl. tom. V. 257. — 617) Eine Abhandlung über die Hirschauer Kirche siehe in Mone's Anzeiger, Jahr 1835. Dort wird der 20. April als Einweihungstag angegeben. S. 263.

helm's eilten mit der Tranerbotschaft zu dem Bischofe, der damals sich eben zu Bruchsal aushielt. Iohannes verschmähete es nicht, dem würdigen Abte die letzte Ehre zu erweisen. Fünf Tage lang wurde der Tranergottesdienst zu hirschau vom Speherer Bischofe und Gebehard, jenem von Constanz, einem Schüler des Verblichenen, und fünf Aebten unter großer Theilnahme des Volkes abgebalten und dann die sterbliche Hülle des Heiligen in der Mitte der Abteikirche beigesetzt 618).

Bon welchem fanften, menschenfreundlichen Sinne ber Bischof Johannes erfüllt war, bewies er vorzüglich in bem wilben Aufruhre und ber blutigen Berfolgung, welcher sich, burch ben erften Rreuzzug angefacht, bamals in ben Stäbten am Rheine gegen bie Juben erhoben batte. Zu Coln brach zuerft biefe Berfolgung aus. Die Wohnungen und Schulen ber Bebraer murben gestürmt und ausgeplündert und von ben Fliebenden zwei hundert ermorbet. Zu Mainz sollen im Jahre 1096 über tausenb Inben unter ben Streichen ber Kreuzfahrer, welche bom Grafen Emicho - wahrscheinlich einem Leininger - angeführt maren, gefallen febn, und ber Erzbischof Ruthard felbst blieb nicht ohne Berbacht, seine nächsten Anverwandten zu biesem unwürdigen Kampfe angereizt zu haben. In Worms flüchteten fich bie unglücklichen Bebraer in die Bischofepfalz, ohne ben gehofften Schut zu finden. Da fie keine Rettung faben, und bie tobenbe Menge vor ben Thoren bes Balaftes nach ihrem Blute fcbrie, fo erstachen fie fich aus Berzweiflung einander felber. In Speber konnte bie von Rübiger erbaute Schutzmaner bie Berhaften nicht fichern. floben aus ihrem Quartiere ju Altspeher in die Königspfalz und ben bischöflichen Sof nächst bem Dome. Bier fanden sie bei bem ächt driftlichen Oberhirten ben fraftigsten Schirm, benn Johannes batte bie feierliche Zusicherung nicht vergessen, welche sein unmittelbarer Borfahrer ben Söhnen Abraham's gegeben hatte. Die wüthenbsten Berfolger berfelben mußten zu Speher ihren Blutburft auf ben Ausspruch bes Bischofes mit bem Leben buken, und ber eble Oberhirt kummerte fich wenig, wenn Boswillige bie Strenge, womit er hierbei die Gerechtigkeit walten ließ, einer klingenden Bestechung zuschrieben 619).

 $<sup>^{618})</sup>$  Trithemii chron. Hirsaug. tom. I. 291 ff. —  $^{619})$  "Apud Spiram fugientes in palatium regis et episcopi repugnando vix defenderunt, episcopo Joanne illis auxiliando, qui pecunia judaeorum conductus, quosdam fecit christianos obtruncari." Bertholdus Const, in app. ad Herm. Pertz, l. c. tom, VII, 465.

Wie Johannes felbft für ben nothigen Schut ber gehaften und verfolgten Fremdlinge bas Möglichste that: so suchte er auch für ben erwünschten Schirm und bie Sicherheit ber Besitzungen feines Bochftiftes und bessen alter Gerechtsame und Freiheiten Sorge zu tragen. Dekbalb veranlafte er ben König, als biefer am 10. April 1101 ju Speber weilte, nicht nur allein alle alte Besitzungen und Freibriefe ber Speherer Kirche zu beftätigen, sondern auch burch mehrere, besonders gunftige Bestimmungen über bie Rechte ber Domgeiftlichkeit in Ansehung ibrer Bfründen, ibres Brivatvermögens und ber Berfügung über ihren Nachlaß, ferner über bie Befugnisse bes Bischofes rudfichtlich seines Bermogens und feiner Berlaffenfchaft gegenüber ber Domgeiftlichkeit und endlich über ben Berichtsstand berselben Beiftlichen in peinlichen Fällen und über berer Berhältniß zu ben Speherer Burgern, ber Willfür und 3wiespalt vorzubeugen. Heinrich erklärte in ber fraglichen Urkunde. baß es ihm, zur Chre Gottes und zum Lobe ber Königin ber Engel. besonbers angelegen sei, die Speherer Kirche, welche von seinen Borfahrern erbaut, begabt und zur Rubestätte erkoren worben. ebenfalls mit Gutern, Geschenken und Zierben zu erhöhen und bie babei angestellten Geiftlichen vorzüglich zu unterstüten und zu ebren, zumal ba gelehrte, gesittete, bescheibene und fromme Geiftliche ber schönste Schmud ber Rirche find. Er bestätigte baber feierlichft alle bon feinen Abnherren bem Sochstifte überlaffene, namentlich angeführte Guter sammt ihren Zugehörben, Rechten, Rutungen, Zehnten, Bollen 2c. Weiters wurde beftimmt : bas Einkommen, welches zu ben Pfründen gehört, foll ber Dombrobst verwalten, mas aber ale Opfer gegeben wird, barüber follen bie Canonifer frei verfügen. Was diese zu ihrem und ber Kirche Beften zu vertaufden ober zu verkaufen Belegenheit finden, mögen fie ungehindert nach firchlicher Borfdrift ausführen. Wollte ber Bifchof von ben oben genannten Gutern etwas an fich gieben ober zu Leben reichen und er, brei Male bazu aufgeforbert, bas Unrecht nicht beffern, so mag ber König und jeglicher feiner Erben ein halbes Pfund Golb auf ben Hochaltar bes Domes nieberlegen und bas Gut als Eigenthum für fich zurücknehmen. Auf gleiche Weise erneuerte Beinrich auch gemäß ber Bitten und Vorstellungen bes Speherer Bischofes ben Canonitern bes Münfters - canonicis claustralibus — ihre alten Rechte und Freiheiten. Jeber berselben, abelig ober unabelig, gefund ober frank, ist befugt, obne Einwilligung seines Schirmberren ober feiner Erben, Allobialguter und Leibeigene jum Troste feiner Seele ben Canonifern ju vermachen, seinen abgeschlossenen Sof — curtem claustralem — an einen berfelben, Angesichts zweier ober breier Reugen, ju verschenten und auf gleiche Weife Belb, Wein, Betraibe, Pferbe, jebe bewegliche Sabe und felbft ben Jahrevertrag feiner Bfrunde, von feinem Absterben berechnet, an wen immer zu fiberlaffen. Stirbt ein Canonifer ohne lettwillige Berfügung, fo fallen alle Rleiber, welche er im Münster und beim Chore gebraucht hat, so wie bas Bett fammt Zugeborbe ben Brübern anheim; ben jahrlichen Nachbezug ber Bräbenbe wird ber Dombechant mit ben Chorbrübern anm Seelenheile bes Berblichenen verwenden, bas Uebrige gebort ben gesetzlichen Erben besselben; find keine vorhanden, fo fällt auch biefes zu bes Berftorbenen Seelgerette. Der Münfterhof gebt an ben Bifchof über, ber benfelben jeboch nur einem Canonifer einräumen barf. Steht ein Canonifer in Diensten bes Bischofes, bann gehört Alles, mas er auf bem Lanbe ober auf bem Lebengute hinterlaffen hat, ohne barüber beftimmt zu haben, bem Bischofe. Auch wegen bes Nachlasses bes Bischofes erneuerte Beinrich im fraglichen Freibriefe bas alte Bertommen. Stirbt ber Bischof ohne lettwillige Berfügung, so erhalten bie Canonifer alle feine geistlichen Kleiber; bas Uebrige, fei es, mas es wolle, wird in brei Theile getheilt, von welchen ber eine ebenfalls ben Canonikern, ber zweite ben Armen und ber britte bem Rachfolger im Amte zufällt. Den Canonikern verlieh ber König noch ein befonberes Borrecht. Wenn nämlich ein Diener berfelben, welcher Wohnung und Roft bei ben Canonifern batte, ein Unrecht gegen bas weltliche Gefet fich ju Schulben tommen läßt, foll er nicht vor bas öffentliche Gericht gestellt werben, sonbern ber Richter bes Bischofes mag sich in's Münster zum Dombechanten begeben und bort Recht forbern und erhalten, nach ben Bestimmungen bes weltlichen Rechtes. hat ber beschuldigte Diener nicht Wohnung und Rost bei seinem geistlichen Herrn, fo wirb er wie jeber anbere Beltliche gerichtet. Diefem fügte Beinrich bie neue Beftimmung bei, daß sich Riemand in bem Bofe, welchen ein Canonifer bewohnt, einlagern burfe, außer bei Anwesenheit bes Ronigs ober Raifers. In biesem Falle wird von bes Raifers ober Königs Rämmerer nur ein Zimmer mit einem Ramine und fein Stall und feine Ruche einem fremben Bischofe ober Abte, und auch bieß nur im Ginverftanbniffe mit bem Canonifer, eingeraumt. Beiter urkundete ber König, daß die Wohnhöfe ber Domherren die ficherste Unverleglichkeit genießen follen, fo zwar, bag, wenn ein Stabtvorsteher ober Richter in bensetben gewaltsam eindringen ober Je-

manben barin auffangen ober beschädigen wurde, er in bie Strafe pon seche hundert Schillingen - solidis -, in die breifache bischöfliche Frevelbufe und in die breifache Entschädigung bes Berletten verfallen soll. Berwundet, beraubt ober beschädigt bagegen ein Canonifer einen Beltlichen, fo foll jener nicht vom Stabtvorfteber ober Richter eingefangen, sonbern bie Rlage an ben Dombechanten und die übrigen Canonifer gebracht werben, damit ber Beschäbigte von bem Schulbbaren Befriedigung erlange und Letterer bas Münfter nicht verlaffe, bis er überbiek burch ftrenge förverliche Strafe und Kasten bas Unrecht gebüft bat. Bollte aber ein Canonifer in solchem Falle, ober bei einer sonstigen veinlichen Züchtigung, bem Dombechanten und ben Chorbrübern sich wiberspenftig erweisen, so foll er von bem Dombechanten aus bem Münfter verstoßen und seiner Bfründe verlustig erklart, jedoch ihm noch sechs Bochen Frist zur Besinnung und etwaiger Buffe gewährt werben. Berachtet er biefe Frift, so mag bie Rlage vor ben Bischof gebracht und ber Schulvvolle vor bem Bischofe burch ein gemeinsames Urtheil ber Brüber seiner Bfrunde entsetzt werben 620).

Nach biefer eben so wichtigen, als merkwürdigen Urkunde wohnten die Canonifer zu Speher noch im Münfter — claustro beisammen, unter ber Aufsicht bes Dombechanten und unter ber Fürsorge bes zeitlichen Probsten. Allein sie hatten im Münster schon ihre eigenen Höfe - curtes claustrales - mit eigener Bebienung, welcher fie Roft und Wohnung gaben; fie empfingen bie Bezüge ihrer Bfrunden an Gelb. Früchten und Bein, einzeln, und konnten barüber verfügen; fie erbten einen Theil bes Nachlasses sowohl ber sterbenden Canonifer, als Bischöfe und erschienen nur im Chore und bei einzelnen Festlichkeiten und Stiftungen auch im Speisesaale in alter Gemeinschaft. Sohin war auch bamals schon bie gemeinsame Lebensweise ber Canoniter am Dome zu Speber, wie fie vom b. Chrodogang vorgeschrieben mar, jum Rachtheile bes geiftlichen Sinnes und Banbels, beseitiget, wie Gleiches auch bei andern Domstiftern, namentlich bei jenem in Augsburg, ber Fall war 621).

<sup>820)</sup> Mig's Urfundend. S. 74. Dümge, S. 31. Die Bedenken, welche Dümge gegen die Achtheit dieser Urfunde exhebt, sind durchaus nicht so wichtig, daß sie dieselbe, nach genauer Umschau, viel beeinträchtigen dürsten. Bollte man mit solchen Bedenken gegen andere Urfunden kämpsen, so müßten noch viele, welche Dümge selbst ohne allen Anstand als ächt abdrucken ließ, ihren Glauben einbüßen. Dieselbe steht in den so werthvollen "Libris odligationum", welche nicht einer einzigen unächten Urfunde Raum geben.

— 621) Geroh, damaliger Domherr zu Angeburg, sagt hievon: "Jeht haben

Bahrend ber eifrige Bischof Johannes auf folde Beife bebacht war, ben Besit seines Sochstiftes burch tonigliche Urfunben ju befestigen und bie Rechte und Freiheiten seiner Beiftlichkeit au fouben und zu erweitern, batte fich ein im Uffgage angeseffener Abeliger, Namens Werinhard, feineswegs gescheut, eben so eigenmächtig, als übermüthig, an ber hochstiftlichen Herrschaft, welche ber Rönig in ber lepterklärten Urkunde ebenfalls feierlich bestätiget batte, fich zu vergreifen. Wie wir ichon oben hörten, hatte Raifer Beinrich III. bas Kammergut Rothenfels mit allen Zugebörungen ber Speherer Rirche abgetreten. Auf biesem bochstiftlichen Gebiete erbaute jest ber genannte Werinhard ohne alle Umfrage eine Burg. welche er Michelbach nannte. Der Bischof legte bagegen bei Beinrich IV. Einsprache ein. Dieser migbilligte febr bie ungerechte Eigenmächtigfeit und gebot bem Frevler, bie feften Mauern nieberzureifen und ben Grund und Boben ber Burg bem Speberer Sochstifte wieder einzuräumen. Werinbard magte es nicht, fich bem königlichen Befehle zu widerseten. Allein kaum batte er bas Reitliche gesegnet, so benütten seine Sobne, Cuno, ernannter Bischof von Strafburg, Eberhard und Wernhar die Wirren ber Zeit, begannen ben Schlogbau auf's Neue und riffen, im Rauben ben Bater überbietenb, noch mehrere Lanbereien ber Speherer Rirche gewaltsam an sich. Johannes erhob abermals Rlage beim Könige. Diefer brang auf bie gangliche Zerstörung ber Burg. Ueberbieß brachte er nicht nur allein die geraubten, sondern auch alle andere Güter ber genannten Brüber im Uffgaue, namentlich zu Liutfriedieweiler, Oberweiber, Bintel, Gidelbach, Merifelt, Bidesheim und Detigheim - fammtlich im beutigen Amte Raftatt gelegen - au Eigen an fich und überließ fie jum freien Geschenke bem Speberer Bisthume, beffen Patronin, wie bie befibalb zu Speper am 15. Feb. 1102 ausgefertigte Urkunde bemerkt, ihn schon oft aus vielen und schweren Bebrängniffen befreit habe 622). An bemfelben Tage

sie die Angeln — des gemeinsamen Lebens weggeworfen; alle Thüren stehen offen, und mit hintansetung der Münkerwohnungen lebt man in Privathäusern üppig und gar zu ungeistlich. Was man ans Gnaden hat, wird zur 
Wollust verschwendet, und von dem Solde des Kirchendienstes bient man 
dem Teufel" 2c. Gretseri opera, tom. VI. 245. Ueber den Haushalt und 
bie Speisen der Canoniker siehe einen merkwürdigen Beitrag in Mone's 
Anzeiger. Jahr 1838, S. 2. — 623) Mig's Urkundend. S. 79. Nova sub. 
dipl. tom. VI. 271. Dümge, S. 26. In einer vier Tage früher zu Speyer 
zu Gunsten der Abiei Beissendurg ausgestellten Urkunde erscheint auch Bisch 
Johannes als Zeuge. Tradit. poss. Wizend. p. 320. Alsat. dipl. tom. I. 181. 
Als in demselben Jahre 1102 Deinrich IV. ein Urtheil wegen des Bogtes zu Prüm fällte, befand sich außer vielen andern Prälaten auch Bischos Johannes dabei.

übermachte König Heinrich auf die Bitten und wegen der treuen Dienste des Bischoses Johannes, zu seinem und der Seinigen Seelenheile, ein reiches Gut zu Ilsseld, im wirtembergischen Amte Besigheim, mit allen Zugehörden an Leibeigenen, Gebäulichkeiten 2c. unter der Auflage, daß bei dem im Dome zu seiernden Jahrgedächtenisse der Kaiserin Gisela der sämmtlichen Domgeistlichkeit ein Mahl bereitet und dabei zweihundert Arme gespeist werden sollen 623).

Diefes war noch nicht bie lette Gunft, welche ber ungludliche König bem Münfter zu Speher erzeigte. Seine ihm anfänglich läftig gewesene, nachher aber boch theuer geworbene Bemahlin Bertha, welche nach Dobechin am 27. Dez. 1087 zu Mainz gestorben ift, ward jest mit großer Feierlichkeit in ber Domkirche ju Speher, und zwar zur Rechten bes Grabes ber Raiferin Gifela, beigesett 624). Auf Verwenden des Bischofes Johannes schenkte Beinrich burch eine zu Speher am 24. Sept. 1103 besiegelte Urfunde, "befonders zum Andenken an feine Gemahlin", ein Gut zu Lauterburg, welches ber Eble Heinrich von Lachen besessen und bem Könige gegen einige Reichsleben überlaffen hatte, zum Beften ber Canonifer am Speherer Dome, mit allen Zugehörben an Bebauben, Leibeigenen, Aedern, Wiefen, Walbern, Weiben, Jagben und Kischereien 625). So wurden burch die Dazwischenkunft bes Bischofes Johannes die Pfründen der Domherren bedeutend gebeffert und die Ginkunfte bes Münfters reichlich vermehrt.

Anch der griechische Kaiser, Alexis Comnenus, kannte Heinrich's Borliebe für den Dom zu Speher. Als er daher die Gunst bes Königs der Deutschen, dessen wachsende Macht dem Griechen furchtbar schien, für sich gewinnen wollte, schickte er ihm für die Speherer Kirche ein Altarblatt von gediegenem Golde, gleich be-

Martene, coll. amp. tom, I. 595. Honth, hist. Trev. tom, I. 479. — \*\*\*\* Rig's Urfundend. S. 81. Codex minor, fol. 49. Lid. odlig. tom. I. 153. Ueber den wirtembergischen Markisteden Issseld siehe Dr. K. Klunzinger's Gesch. der Stadt Laufen, S. 114. Wirtemberger Urkundend. B. I. 331 ift die fragliche Urkunde ebenfalls abgedruck. — \*\*\* Bertha imperatrix oddit et Moguntiae sepulta est, sed postea ad imperatore Spiram transsertur. Dodechin ad annum 1087. Ihre Gradschrift zu Speper lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatore oddit." — \*\*\* Odeser lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperator

wunderungswürdig durch die Neuheit der Kunft, als durch inneren Werth, eine wahrhaft kaiserliche Gabe, würdig des herrlichen Domes und der Ehre dessen, dem er gebaut war. Heinrich ließ dieses prachtvolle Kunstwerk, seiner Bestimmung gemäß, in den Frohnaltar der Cathedrale einsehen 626).

Roch führte Johannes eben fo friedlich, als gottergeben ben Krummstab im Bisthume Speher, als sich ber eble Ritter Hermann von Spiegelberg, nicht ohne Beirath und Ermunterung bes Dberhirten, bewogen fant, ju feinem und ber Seinigen Geelentrofte, ju Berd bei Germersheim, auf eigenen Grund und Boben ein Augustiner-Chorberrenstift zu erbanen und mit vielen Gütern und reichen Gefällen auszustatten. Damit ber Dienft bes Herrn in biefem, zur Ehre ber Mutter bes Erlofers errichteten Gottes= baufe nie unterbrochen und geftort werbe, überließ hermann, auf Rath und Bitten bes Königs Beinrich und Bischofes Johannes, biefes Aloster mit allen seinen Besitzungen bem Altare ber Mutter bes Herrn im Dome zu Speher zu Eigen. So sollte ber Oberhirt basselbe por jeglichem Angriffe schützen und beffen Einfünfte für ben Unterhalt ber Chorherren und zum Besten bes Convents verwenden 627). Der Schirmvogt bes Speherer Münsters soll auch jener ber Herber Chorherren sebn. Um ben frommen Sinn bes Stifters zu ehren, befreite ber Bischof biefes Kloster und bie babei gelegene Bfarrfirche, welche berfelbe Ritter schon früher gebant und begütert batte, von aller Aufficht bes Chorbischofes - Archibiatons - ober Dechanten, fo bag ber Vorstand bes Mosters mit bem Bfarrer unmittelbar unter bie Leitung bes Oberbirten gestellt marb. Gine am 9. Feb. 1103 vom Bischofe Johannes zu Speper im Beisehn bes Königs ausgestellte Urkunde befiegelte alle biefe Beftimmungen 628).

Doch nicht nur allein Andere wurden vom Bischofe Johannes ermuntert, zur Ehre Gottes und zum Heile ihrer Seelen fromme

<sup>628)</sup> Autor vitae Henerici IV. in proömio. — 627) Hier sehen wir, welches eigentlich der Hauptzwed war, wenn sowohl der Kaiser, als auch Privatleute Röster dem Bisthume zu Eigen überließen, nicht sowohl um Bortheile daraus zu ziehen, sondern um so sicherer für die pflichtreue Bessorgung des Gottesdienstes Borkehrung zu tressen. — 628) Rig's Urkundend. S. 82. Codex minor, kol. 45, hat die Zeugen nicht vollsächig. Siehe die aussührliche Geschichte dieses Klosters, Rig's Köster, Th. II. 20 st. Nach der Urkunde die Simonis, S. 56, wurde dort irrig angestührt, daß der Epeperer Bischof zum Schirmvogt des Klosters bestimmt worden sei. Dümge, S. 119. Acta acad. pal. tom. II. 70. Auch am 4. März 1103 stelkte Deinrich IV. zu Speper eine Urkunde zu Gunsten der Si. Siephan's Kappelle auf dem Heiligenberge bei Deidelberg aus, auf Bitten des Bischoses Johannes von Speper und anderer Fürsten. Tolneri codex dipl. palatinus, p. 35.

Baben zu fpenben, sondern er felbst verwendete fein reiches Erbe ganglich für milbe Stiftungen, von seiner einzigen noch lebenben Richte Abelheibe hiezu fraftigst ermuntert. Er hatte mit vielen körperlichen Leiben und Kranklichkeit zu tampfen und befibalb fand er fich bewogen, icon früher über feinen Nachlag Bestimmung ju treffen. Alle Guter und Rechte, welche Johannes nicht icon ber Abtei Sinsheim verbrieft hatte, wie namentlich bie freie Burg Deisterfelben mit ihren Balbungen und bem Beiler an bem Jufe ber Burg - bem jetigen Mobenbacher Sofe -, bann feine Dienstleute mit allen ihren Lebengütern und Rechten, wozu nach Ebsengrein und Simonis insbesondere bie Restenburg bei Hambach, bas Schlof Spangenberg im Elmsteimer Thale, die Burg Lindenberg mit bem bazu gehörenben Königsbach, bie Burg Bolfsberg mit Reuftabt an ber Haardt, endlich bas Schloß zu Deibesheim sammt Zugeborben, verschrieb er bem jeweiligen Bischofe zu Speber. bortigen Canonifern überliek er fein Sofaut zu Steinweiler fammt allen Inbegriffen mit Ausnahme von feche huben Felbes, welche in gleichen Theilen ben breien übrigen Stiftern zu Speper zufallen follen 629). Die Mitglieber biefer Stifter maren baber auch verpflichtet, ben acht feierlichen Jahrgebachtniffen, die ber Bifchof im Dome mit Bigilien und Meffen angeordnet hatte, und wobei auch reichliches, genau bestimmtes Almosen an die Armen vertheilt werben mußte, beizuwohnen, wogegen sie jeboch einen gemeinschaftlichen 3mbig mit ben Domberren und Domschülern im Münfter erhiel-Diese Jahrgebachtniffe bestimmte ber Bischof für sich, für Raifer Beinrich III. — bei welchen beiben bie Bürger von Speber gewöhnlich mit brennenben Rergen erschienen, - für feinen Großontel, ben Erzbischof hermann von Coln, für seinen Bater Bolfram, für feine Mutter Apela, für feinen Bruder Zeizolf und für seine beiben Nichten Abelheibe und Jutta 630).

Das St. Guido's Stift zu Speper erhielt noch besonders zwei Duben zeld zu Riederotterbach. Simonis, S. 55. Rig's Urfundend. S. 78. — Die aussührliche Geschichte der Abtei Sinsheim schrieb der dortige Staddpfarrer Rarl Bilhelmi. Sinsheim, 1851. XII. 1—144. — 630) Rig's Urfundend. S. 69. Acta acad. pal. tom. III. 278. Epiengerin, p. 1090 und Simonis, S. 57. Im Speperer Todienduche, sol. 228 a. heißt es: "Nonas septembris — hac nocte venient cives cum candelis suis ad vigilias et cantabuntur majores vigiliae et in crastino ad missam animarum: "Si enim credimus" et siet memoria Johannis episcopi Spirensis." Bilhelmi's Abtel Sunnesheim, S. 28, nennt unrichtig den 5. Dez. als den Tag dieses seierlichen Zahrgedächnisses. Im Frederer Todienduch, fol. 216 d. heißt es weiter: "Duodecimo kal. septembris Ceizzolfus comes odiit, cujus frater Johannes Spirensis episcopus coustituit dari servitium de Steinwilre ea die, quod redimitur viginti unceis"; fol.

In die fortbauernden Wirren bes Reiches und ber Rirche, wobei biejenigen Bischöfe, welche bem rechtmäßigen Babfte anbingen, von Beinrich verfolgt, jene aber, welche es mit biefem bielten, vom Babfte mit bem Banne belegt wurden; scheint Johannes sich nicht befonders eingemischt zu haben. Jebenfalls schmerzte ibn bie unbeilvolle Entzweiung tief, um fo mehr, ba ber König bisweilen im Taumel feiner bochft unorbentlichen Lebensweise einen eigenthamlich frommen Sinn aufbligen ließ. So bewog er ben Bifcof Berimann von Augeburg, welchem er biefes Bisthum für fünfzig Talente verbandelt batte, daß berfelbe ibm von den mit ber größten Chrfurcht und Aengftlichkeit zu Augsburg bewahrten Gebeinen ber h. Afra bas zweite Glieb ber einen großen Fufizebe abgab, welches Beinrich, als ein toftbares Beiligthum, nach Speper verbringen ließ und zu ber befonderen Berehrung biefer Beiligin an ber Norbseite bes Domes eine eigene Kapelle errichtete, welche burch bes Königs unbestattete Leiche eine traurige Berühmtheit erlangt bat 631). Sie ift außer ber alten St. Emeran's ober St. Martin's Ravelle bie einzige ber vielen Seitenkapellen, welche fich bis jest erhalten und eben wieber neu gewölbet und mit einem Roften-Aufwande von mehr als feche taufend Gulben freundlich neu bergestellt ift. Der Zwiesvalt mit ber Rirche emporte gar bie eigenen Sohne bes Ronigs gegen ben mit bem Banne belegten Bater. Conrab, ber alteste, welcher schon 1087 jum königlichen Nachfolger gewählt und zu Nachen gefront warb, trat 1093 auf bie Seite bes rechtmäßigen Pabstes Urban II. und wurde von Anselm, bem Erzbischofe von Mailand, mit ber Krone ber Lombarben geschmucht. Dieses Ereignig brachte ben getäuschten Bater fast bis zum Selbstmorbe. Diefer ließ nun seinen zweiten Sohn, Beinrich V., 1098 an bie Stelle bes treulosen Conrab's jum Nachfolger mablen, mahrend Letterer balb nachher, bom Gifte ober Grame abgezehrt,

<sup>226</sup> a: "Quarto nonas septembris Judda comitissa obiit, in cujus anniversario frater suus, Johannes Spirensis episcopus, dari constituit servitium de Steinwilre." Daß Jutta die Schwester des Biscopies war, ist nirgends behauptet. — Fol. 241 a. daselds steht: "Octavo kal. octobris Azela comitissa obiit, in cujus anniversario Joannes Spirensis episcopus constituit dari servitium de Steinwilre." — Fol. 281 b: "Undecimo kal. decembris — Hermannus Coloniensis archiepiscopus odiit, in cujus anniversario Johannes Spirensis episcopus constituit dari fratribus servitium de Steinwilre." — Fol. 288 b. heißt es: "Kalendas decembris — Wolframus comes obiit, in cujus anniversario dari constituit fratribus Johannes Spirensis episcopus servitium in Steinwilre." Der genannte Erzbisch Permann wurde zu Siegburg begraben. Dr. Boehmeri sont. tom. II. 274. — 681) P. Braun's Gesch. der Bische von Augeburg, Th. I. 38, Th. II. 18—81.

verblichen ift. Bastal II. war inbeffen bem Babfte Urban gefolgt und hatte ben Bann gegen Seinrich und feine Anhänger erneuert. Dagegen wurden nach bem Tobe Clemens III. noch brei andere Afterpabfte gewählt und von Beinrich hartnädig unterftust. Diefe Berriffenheit brang auch unter bie Bischofe. Johannes zu Speher ftand übrigens immer auf ber Seite bes Ronigs. Daber mar es and biefer Bifchof, welcher, als am 13. Januar 1102 zu Mainz bem vom Könige mit bem Erzbisthume Trier belehnten Grafen von Laufen, Bruno, vom Meger Bischofe Abalbero bie oberpriefterliche Weihe ertheilt wurde, bei berfelben, im Beifebn Seinrich's und ber Erzbischöfe Ruthard von Mainz und Friedrich von Coln, mitwirfte 632). Eben so befand fich Johannes auf einer Reichsversammlung, welche ber König ju Anfange bes Jahres 1104 nach Regeneburg berufen hatte. Auf berfelben erschienen unter Anberen bie Abgeordneten ber Domherren zu Augsburg, um sich vor bem Könige und ben Fürften bes Reiches über bie Eingriffe ju beschweren, welche ber ihnen verhafte, unter bem Schute Beinrich's eingebrungene Bifchof Berimann fich bisber auf ihre Guter umb Rechte erlaubt hatte. Die anwesenden Erzbischöfe und Bischofe. namentlich auch Johannes von Speper, bemüheten fich, mit Bitten und Ermahnungen fo lange ben Augeburger Bischof zu bestürmen, bis biefer endlich am 14. Januar bes genannten Jahres bas verfoulbete Unrecht gebeffert hat 633).

Unserem Bischose, welcher so Vieles aus eigenem Vermögen für Begründung und Hebung klösterlicher Anstalten gethan hatte, ging es besonders zu Gemäthe, daß die alte Abtei Schwarzach, welche vom Kaiser Conrad II. dem Hochstifte Speher zu Eigen überlassen wurde, hiedurch sehr in Rückgang gekommen. Es war dasselbst dieher kein eigener Abt ausgestellt gewesen und daher der Haushalt eben so sehr, als die Zucht vernachlässiget. Die letzten Bischöfe, welche sich als die undeschränkten Herren dieses Gottes-hauses betrachteten, hatten, wie namentlich Heinrich von Scharfender, viele Gäter desselben verschlendert, an Ritter und Evelknechte zu Lehen gereicht, die nicht mehr eingelöst werden konnten. Ja, wie der gewinnstüchtige Eigenthümer zu den Bienenstöcken eilet, um dem eben so sleißigen, als sparsamen Bolkchen die mühevoll bereischerten Zellen auszuschneiden, ihm kaum für einen Tag Borrath

<sup>632)</sup> Broweri annales Trevir. tom. II. 2. Pertz, l. c. tom. X. 192.
—633) P. Braun's Gesch. von Augsburg, Th. II. 25. Siehe die Urkunde der Monum. boica, tom. XXIX. 327.

überlaffenb: fo klopfte man immer wieder mit neuen Besteuerungen bei ben Benediktinern zu Schwarzach rudfichtslos an, bis sich biefe, aller Sparfamkeit ungeachtet, am Rande ber äukersten Armuth befanden. Der gewissenhafte Speherer Oberhirt sab biese Bebrangnisse ber Abtei nicht ohne innere Bormurfe. nach reiflicher Selbsterwägung und Berathung mit bem Könige und ben Getreuen bes Bisthumes und bes Klosters verzichtete Johannes in einer feierlichen, auf Limburg ausgestellten Urfunde vom 7. Ott. 1104 für sich und alle seine Nachkommen auf jegliche Leistung und Dienstbarkeit ber genannten Abtei an die Kirche zu Speher, mit bem Beisate, daß die Einkunfte berfelben ausschlieklich zum Unterbalte bes Rlofters und seiner Bewohner verwendet werben follten. Johannes feste auf alle feine Nachfolger, welche Gott fürchten und bie driftliche Religion aufrichtig lieben würden, bas Bertrauen, baß sie fich biefes Opfer burften gerne gefallen laffen. Dem aber. welcher biese Berfügung je verleten wurde, verschloß er mit bem oberhirtlichen Banne die Pforte bes Lebens und bes himmlischen Reiches und gab ihn Preis bem Tobe und ber Holle, bamit er in berselben vom bosen Feinde, gleich Dathan und Abiron, mit emigen Qualen gepeiniget werbe 634). Sechs Tage später traf Heinrich IV. in Betracht bes großen Verfalles ber Abtei Schwarzach und ber brobenden Auflösung berfelben gleiche Bestimmung und belegte einen Beben, welcher gegen biefe Freiung handeln wurde, mit einer Strafe von hundert Pfund Goldes 635).

Dieses ist die letzte, den frommen und uneigennützigen Sinn unseres Bischoses beurkundende Handlung, welche wir von ihm kennen. Eine schmerzliche Krankheit brachte ihn an den Rand des Grades. Raum zwei und vierzig Jahre zählend, erlag er derselben am 26. Oktober des Jahres 1104, im fünfzehnten seines mit hoher Würde und vielfältigem Nutzen geführten bischösslichen Amtes. Gemäß letzwilliger Bestimmung wurde dessen sterbliche Hülle in der Abteikirche zu Sinsheim vor dem Hochaltare in die Gruft gessenkt, deren zur Rechten die Gebeine seiner Mutter, zur Linken aber jene seines Bruders Zeizolf ruheten. Sein Bater war daselbst vor dem Altare der heiligen Apostel neben dem jüngeren Sohne Wolfram begraben 636).

<sup>634)</sup> Mig's Urfundend. S. 85. Nova sub, dipl. tom. VI 278. Dümge, S. 26. Gudeni sylloge, p. 425. Alsatia diplom, tom. I. 183. — 635) Nova sub. dipl. tom. VI. 280. Dümge, S. 27. — 636) Mone's Quellenf. B. I. 205 und 206. Da Johannes für diesen jüngeren Bruder kein Jahres-Gedächtniß fliftete, so wird er in den Jahren der Unschuld verblichen sepu.

Johannis fromme Nichte Abelheibe überlebte ihn und reiste, wie die Sinsheimer Chronik melbet, im Jahre 1115 mit dem Abte Abelgar von Sinsheim nach Rom, um den Kirchenbann, in welchem der ihr so theure Onkel gestorben war, lösen zu lassen 337). Paskal II. gewährte der Flehenden ihre Bitte. Sie kehrte froh mit dieser Gnade zu dem Grade Johannis und lebte im Geruche der Heiligkeit, dis sie 1122 aus dem irdischen Jammerthale abgerusen wurde. Sie hat ihre Ruhestätte vor dem Altare der Gottesmutter in der Abtei Sinsheim erhalten 638).

## Gebehard II.,

Graf von Urach, vier und dreißigfter Bifcof, vom 1. Rob. 1105 bis 1. Marg 1110.

Balb nachher, als Bischof Johannes aus ben für ihn so traurigen Wirren bes Lebens zum ewigen Frieden abgerusen ward, brach neuer Zwiespalt im beutschen Reiche aus, welcher die Wiederbesetzung des bischösslichen Stuhles zu Speher fast ein Jahr lang verzögert hat. Wohl scheuete sich die Geistlichkeit und das Bolk zu Speher aus dankbarer Rücksicht für Heinrich, den Bollender 639)

Nebrigens nennt dennoch das Speperer Todtenduch ebenfalls einen Bruder Wolfram. Pertz, mon. Germ. hist, tom. VIII. 226 et tom. V. 108 et 136. — Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 152. Alg's Parburg, S. 164. "Joannes episcopus Spirensis tactus ulcere quodam circa verenda post diuturnum in corpore suo cruciatum, quem patientissime sustinuit, plenus operibus bonis, moritur." Trith. chron. Hirsaug. tom. I. 330. Und Speperer Todtenduch, fol. 263 a. heißt es: "Septimo kal. novembris Joannes Spirensis episcopus et Wolframus frater eius odierunt. Ipse autem Joannes pro remedio animae suae legavit in proprium fratribus villam Steinwilre et curtem" etc. Nach dem Mainzer Retrolog wäre Johannes am 28. Ott. gestorben. Dr. Boehmeri sontes, tom. III. 143. Gallia christiana, tom. V. 724. "Quinto kalend. novembris", Schannat, vind. litt. Col. I. 4. B. Baur sagt: "Rexit ecclesiam Spirensem annis serme sedecim, (obiitque) septimo kal. novembris."— 637) Is diese derselbe Abt, dessen Adme im Todtenbuch erschent? "Tertio idus decembris Adelgerus addas odiit." Fol. 295 a. — Siehe auch Bilhelmi's Abtei Sunnesheim, S. 29. — 639) Mone's Quellens. B. I. 206. Auch nach E. Klunzinger's Gesch. der Stabt Laufen, S. 11, war Abelheide eine Urentellin Heinrich's III., welche in zweiter Spe mit Arnold, Grasen von Luspen, vermählt gewesen, mit welchem sie der Söhre, Deinrich II., Bruno II., Poppo III., zeugte. Bruno II. ward Domprobs zu Erter und Speper, endlich Erzbischof von Trier, als welcher derselbe die Abtei Obendeim stiftete. — 639) "Reclesiam Spirensem a nostris parentibus — et a nobis gloriose constructam," sagt Peinrich IV. vom Dome, Rig's Ursundend. S. 87. Acta acad. pal. tom. VI. 283.

und unermublichen Wohlthater bes Domes, fich felber einen Oberbirten zu erkiefen, wie biefes icon bisweilen an anderen Rirchen Deutschlands geschah, und Beinrich selbst mar von anderen Sorgen fo gebrangt und umbergescheucht, bag er bie Wieberbesetung bes Speperer Bisthumes ganglich schien aus bem Ange verloren zu haben 610). Der unglückliche Bater hielt es bamals eben für gerathen, einen Theil ber Herrschaft seinem Sohne Beinrich V. abzutreten. Als im Jahre 1105 ber junge Thronfolger bie Oftern zu Goslar feierte, traten nicht nur allein ber von Beinrich IV. verbrängte Erzbischof von Mainz, Ruthard, sonbern alle Bischofe und Fürsten Sachsens auf Beinrich's V. Seite. Es murbe alsbalb eine Shnobe nach Nordhausen berufen. Die meisten Bischöfe, Aebte und andere bobere Beiftlichen eilten febnfüchtig nach bem Frieden in ber Kirche zusammen; manche, wie bie Bischöfe von Hilbesheim, Baberborn und Halberstadt, bereuten offen ihren Abfall; Alle gelobten im Beifehn bes jungen Königs bem rechtmäßigen Pabste Geborfam und Treue 641). Das erste Unternehmen bes neuen herrschers war, ben unrecht verbrängten Erzbischof von Mainz wieder einzuführen. Das gelang nicht. Der junge König wendete fich daher nach Würzburg, um ben gegen bie Wahl ber Geiftlichkeit und gegen ben Willen bes Bolfes von Beinrich IV. eingebrangten Bifchof Erlung zu verjagen. Der Raifer eilte mit einem Beere seinem Sohne über Würzburg, Nürnberg und Regensburg nach und orbnete baselbst Alles wieder nach seinem Sinne. Behn tausend Mann hatten sich bereits in Babern und Schwaben um ben jungen König gesammelt. Indeg murbe boch ein blutiger Zusammenstoß ber Truppen bes Caters und Sohnes auf die gütlichen Borfcblage ber Fürften verhindert. Der Bater floh mit wenigen Getreuen gegen ben Rhein und ber Sohn zog, bom Jubel umrauscht, über Regensburg wieber nach Würzburg, um ben bort von seinem Bater bestellten Bischof Erlung abermal zu verbrängen. Bon Würzburg tam ber jungere Heinrich mit bewaffneter Hand nach Speher und bemächtigte fich bier ber reichen Schate feines fluchtigen, unglücklichen Baters 642).

<sup>840)</sup> Sehr auffallend ist bieses, ba sich boch Peinrich am 15. Jeb. 1105 zu Speper aushielt und der Speperer Kirche den Besitz der Abtei Hornbach nebst dem Rechte, einen Bogt dahin zu ernennen, bestätiget hat. L. c. — 841) Harzheim, concil. Germ. tom. III. 248. Rach dem dortigen Berichte hätte Peinrich V. das Osterseit zu Quedlindung geseiert. Siehe auch Binterim's Gesch. der Conz. B. III. 465. — 642) Siehe v. Raumer's Gesch. der Hohenstausen, B. I. 206 ff.

Wie nun aber ber junge Herrscher auf die erledigten bischöf= lichen Site zu Regensburg und Burzburg ibm und bem rechtmäßigen Pabfte ergebene Manner ausgewählt batte, fo munichte er auch, ben fast ein Jahr erledigten Speherer Bischofsstuhl mit einem auverlässigen Bralaten besett zu seben. Auf Rath bes Erzbischofes Ruthard von Mainz, Beinrich's von Magbeburg, ber Bischofe Rupert von Würzburg, Gebehard von Constanz, welcher zugleich pabstlicher Legat in Deutschland war, Ubo von Hilbesheim, Beinrich von Paberborn, Friedrich von Halberstadt, Eppo von Worms und Hartwich von Regensburg und mehrerer anderer, welche ben jungen Runig begleiteten, ließ biefer ben Abt Gebehard von Sirfcau ale Bischof von Speber einseten 643). Der Bemählte murbe auch alsbald auf das Fest Allerheiligen 1105 in der Speherer Cathebrale vom Erzbischofe Ruthard, unter bem Beiftande ber Bifchofe Gebehard von Constanz, eines alten Freundes bes Erforenen, weldem ber Conftanger Bischof auch bor breizehn Jahren bie abtliche Beibe ertheilt hatte, und Ubo's von Hilbesheim, zum Oberhirten gefalbet 644).

Gebehard war ein geborener Graf von Urach in Schwaben<sup>645</sup>). Sein Bater hieß Egino I., ber Erbauer von Achalm. Sein älterer Bruder trug ebenfalls ben, Namen Egino II., bessen zweiter Sohn Gebehard, wahrscheinlich ber Tauspathe unseres Bischofes, in ben Jahren 1131 bis 1141 auf bem oberhirtlichen Stuhle von Straßburg saß. Unser Gebehard war von mittlerer Größe, babei aber wohlbeleibt. Schwarzes Haar umhüllte sein Haupt; freundliches Aeußere und gefällige Bescheibenheit empfahlen ihn männiglich. Schon in früher Jugend verrieth er hohe Anlagen, die mit einem treuen Gebächtnisse und ausgezeichnetem Fleiße gepaart, von musterhaftem Betragen gehoben, ihm die Liebe seiner Lehrer und die Hochachtung seiner Mitschüler im vollen Maße gewannen. Er vollendete nicht nur allein die sieben freien Künste, wie die sämmtlichen Borstudien damals genannt wurden, sondern auch die verschiedenen Fächer der Theologie mit Auszeichnung. Dabei war er

<sup>643)</sup> Annales Hildesheim. apud Pertz, l. c. tom. V. 109. — 644) Trithemii chron. Hirsaug. tom. I. 334. — 645) Hohenaurach war ein festes Schloß im Herzogthume Wirtemberg und Sit ber alten Grasen von Urach. Siehe über dieses Geschlecht Stälin, wirtemb. Gesch. Th. II. 451. — So auch die Schrift von Dr. 30s. Baber, Egeno ber Bärtige. Karlsruhe, 1844. Das Wappen dieses Bischoses ist durch vier Querlinien in fünf Felder gestheilt. Das obere Feld zeigt einen rothen, einherschreitenden Löwen in Sieber; das zweite und vierte Feld hat blaue Essenhüchen in Silber; das dritte und fünste Keld ist roth.

eben sowohl in ber lateinischen, als vorzüglich in ber beutschen Bolfssprache sehr berebt. Diese Borguge und seine eble Geburt verschafften bem jungen Gebehard bald eine Canonikalpräbende im Münfter zu Strafburg 646). Er genoß biefelbe luftigen und froben Sinnes und taum aufrieben mit ben Ginfunften biefer Bfrunbe, verleitete ibn jum Theile seine Abneigung gegen Rloftergeiftliche, zum Theile jugenblicher Muthwille, Weine, welche wohlwollenbe Gläubige für bas Rlofter Hirschau, in welchem bamals Wilhelm im Beruche ber Beiligfeit ben abtlichen Stab führte, im Elfaffe gefammelt hatten, liftig hinwegzuschnappen und zum eigenen Bebrauche zu verwenden. Bei ben bamaligen Wirren ber Zeit hatte Gebehard hiebei keinen Richter zu fürchten. Allein gottesfürchtige Männer machten ihm ob biefer Gewaltthat ernste Bormurfe und brangten ibn, ben Frevel zu fühnen. Er verfügte fich beghalb selbst in bie Abtei Hirschau. Leicht marb bort bas Unrecht vom beiligen Abte Wilhelm verziehen. Gebehard weilte mehr aus Neugierbe, als aus frommem Sinne, noch einige Tage in ber Mitte ber früher von ihm gehaften Monche, murbe aber burch ben Ernft ibres Lebens und burch die einbringenden Ermahnungen des b. Wilhelm's über die Bergänglichkeit ber Welt und ihrer Freuden so tief ergriffen und erschüttert, bag er sich ihm zu Fugen warf und um bas ernste Kleid bes h. Beneditt's flebete. Diese Bitte wurde ibm gewährt. Gebehard eilte nach Strafburg, ordnete bort feine Geschäfte und fehrte, ohne Jemanden feinen Entschlug zu entbeden, mit feiner gangen Sabe in die Abtei Sirfchau gurud.

Hier warteten seiner harte Brüsungen. Kaum hatte er sich nämlich mit allem Eiser in die klösterliche Lebensweise eingewöhnt, so verstel er in die schmerzlichste Gichtlähmung, so daß er während eines ganzen Jahres keines seiner Glieder gebrauchen konnte. Im Geiste gedemüthiget und im Leiden geübt, erhielt er endlich durch die sorgsame Pflege der Brüder und das indrünstige Gebet des frommen Abtes die Gesundheit wieder. Nur an einem Fuße hinkte er sein Leben lang, damit, wie sein Lebensbeschreiber meint, er bei seinen sonstigen so großen Vorzügen nie mehr in sündhafeter Eitelkeit sich vergessen sollte.

Balb nach seiner Wiedergenesung wurde Gebehard wegen seisnes frommen Sinnes und klugen Umficht von seinem Abte und

<sup>646)</sup> Der Katalog ber Speperer Bischöfe bei Edard, Corp. hist. tom. II. läßt Gebehard irrig zuerst Abt zu hirschau, bann Domherr zu Strafburg und als solchen Bischof zu Speper werben. Bergleiche auch Codex Hirsaugiensis, p. 5.

Mitbrübern zum Brior gewählt. Er bekleibete biefes Amt mit bestem Erfolge für bas zeitliche und geistliche Wohl bes Conven-Da eben bamals die neue Abteifirche zu Hirschau zur Ehre bes Apostelfürsten Betrus gebaut murbe, fo gab es viele und schwierige Geschäfte. Abt Wilhelm wünschte vor Allem eine achte Reliquie bes genannten Apostels zu erhalten. Er senbete baber ben berebten Brior aum Babfte Urban II., folche zu erbitten. Berge= bens: benn ber Afterpabit Buibert batte eben Rom befett. Gebebarb mußte fich mit einigen anbern Reliquien begnugen. Der Babft Urban hatte ibm aber bemerkt, bag in ber Abtei Cluny, wo er früber Monch gewesen, achte Reliquien bes b. Betrus fich befanben. Auch bortbin mußte Bebehard nach bem Bunfche feines geiftlichen Baters, ber fein Lebensenbe berannaben fühlte, fich verfügen. Noch nicht war Gebehard mit bem erwünschten Geschenke zu Sirschau angekommen 647), als baselbst am 4. Juli 1091 ber würdige Abt Wilhelm zu Grabe gerufen warb. Der Prior fam, und einige Tage später, am erften Anguft, wurden bie Reliquien bes Fürftenapoftels mit großer Festlichkeit in bas neue Gotteshaus gebracht, bort querft über bem Grabe bes verftorbenen Abtes Wilhelm niebergelegt und bann zur Berehrung ausgefett. Es ward ein feierlicher Gottesbienst abgehalten und nach bemfelben Gebehard einstimmig jum Abte gewählt, welche Burbe er jeboch nur auf bie bringenben Bitten ber Brüber angenommen bat. Seine Weihe verschob er bis zum 31. April bes folgenden Jahres, mahrscheinlich weil er bieselbe von bem schismatischen Diözesanbischofe Johannes, so fromm biefer sonst auch war, nicht erhalten wollte. Der pabstliche Legat Gebehard, Bischof von Constanz, ertheilte ibm, wie wir schon borten, bieselbe zu Conftang 648).

Gebehard bemühete sich, die abtliche Würde burch seine Klugheit und Umsicht, durch seinen wahrhaft frommen Sinn und sein erbauliches Beispiel zu ehren, und bald war in dem Munde Aller das Lob des eben so weisen, als frommen Abtes zu hirschau. Er wurde oft zu den Bersammlungen der Großen des Reiches beru-

<sup>947) &</sup>quot;De capillis sancti Petri apostoli certas, veras et pretiosissimas reliquias." Chron. Hirsaug. tom. I. 291. — 648) 3m Jahre 1095 erhielt Gebehard für sein Kloster von Urban II. eine Bulle, worin es desphald hieß: "Consecrationes altarium sive dasilicarum, ordinationes quoque clericorum, oleum sanctum et caetora ad episcopale officium pertinentia ad episcopo Spirensi, in cujus estis dioecesi, accipietis, si tamen catholicus suerit et communionem apostolicae sedis habuerit et si ca gratis, sine simoniaca pravitate, impendere voluerit, alias vero liceat catholicum, quem volueritis, episcopum adire." Chron. Hirsaug. tom. I. 317. Bittemb, Ursundend. I. 305.

fen, wobei er sich eben so sehr burch feurige Berebsamkeit, als wohlerwogene Rathschläge und unbestedte Sittlickeit auszeichnetes.). Unerschütterlich war seine Treue gegen den rechtmäßigen Nachsolger des h. Betrus, weßhalb Heinrich IV. ihm und seinem Kloster besonders grollte. Oft hatte dieser seinen Söldnern besohlen, die ihm verhaßte Abtei in Brand zu steden, denn er wünschte ja Alle zu verderben, welche es treu mit dem rechtmäßigen Oberhaupte der Kirche hielten. Nach des Kaisers Wunsche war auch der verwegene Bischof Wilhelm von Straßburg, behelmt, gepanzert und bewaffnet, an der Spike einer räuberischen Rotte, gegen Hischau ausgezogen und nur durch einen schrecklichen Tod von fredelhafter Berwüstung des neuen Gotteshauses abgehalten worden 650).

Außer Gebehard's Gelehrsamseit und Frömmigkeit trug wohl auch der Ruf von seiner treuen Anhänglichkeit an den römischen Stuhl viel dazu bei, daß derselbe zum Bischose von Speher gewählt wurde. Sohin ward er auch alsbald in den erbitterten Kampf des königlichen Sohnes gegen den bedrängten Bater hineingezogen. Heinrich, der Sohn, hatte auf die nächste Beihnachten alle Bischöse und Reichssürsten zur Berathung über die Wirren im Reiche und der Kirche nach Mainz berufen. Sein Bater drophete, diese Zusammenkunft, die er als eine Berschwörung gegen seine Person erklärte, mit bewassneter Macht zu zerstreuen. Der Sohn eilte zu dem Bater nach Bingen, suchte ihn listig zu berustigen, oder ließ ihn vielmehr, wie Andere wollen, nach Böckelnseim bringen, ihn dort strenge bewachen, so daß Niemand von dem Kaiser und zu demselben gehen durste 651). Zwei und fünfzig

<sup>649)</sup> Chron. Hirsaug. tom. I. 302 beschreibt vieses 206 sehr aussührlich. — 650) Chron. Hirsaug. tom. I. 305 sehr aussührlich. — 651) Rach annalista Saxo wäre Heinrich von Bingen auf die Burg Böckelnheim an der Nahe, nicht nach Ingelheim, wie Andere behaupten, gedracht und dort am Borabende vor Beihnachten dem Speperer Bischose zur kenngen Hur ware es möglich gewesen, daß Heinrich, in Furcht vor ewiger Gesangenschaft oder gar vor dem Tode, vom Speperer Bischose eine Laienhfründe am Grade seiner Bäter — am Speperer Dome — begehrt hätte, wahrscheinlich ist dieses sedoch nicht. Die deskallsige Stelle dei Helmodus in chron. heißt: "Erat illic opiscopus Spirensis Caesari quondam dilectissimus, nam et templum ingens Dei genitrici apud Spiram construxerat; praeterea episcopum et civitatem decenter promoverat. Dixit ergo Caesar ad amicum suum episcopum de Spira: Ecce destitutus regno cecidi a spe nihilque mihi utilius est, quam renuntiare militiae; da ergo mihi praedendam apud Spiram — novi enim literas et possum adhuc subservire choro. Ad quem ille: Per matrem Domini, inquit, non faciam!" Diese Stelle enthält mehrere Unrichtigseiten. Gedehard war nie ein Kreund Heinrich IV.; benn diese haßte Gedehard und seine Abtei, wie wir oben gesehen und die Pirschauer Chronis weitsäusig erzählt. Den Speperer Dom hat Heinrich IV. nicht erbaut; nur die Kapelle zur h. Afra errichtete derselbe. (Auch K. v.

Fürsten und Bischöfe entschieben inbeffen über bas Schicffal bes alten Herrschers. Dabei befanden sich auch die Abgeordneten bes Babftes. Beinrich IV. murbe unverhört - weil fich mit ibm. als einem Gebannten, die Bischöfe in eine Unterhandlung nicht einlassen wollten 652) — als schuldig erklärt und ber Rirchenbann über ibn erneuert. Die Erzbischöfe Ruthard von Mainz und Friedrich von Coln und ber Bischof von Worms mit einigen weltlichen Fürften verfündigten bem gebeugten Raifer, welcher jest nach Ingelbeim gebracht mar, bort bas gesprochene Urtheil, weil fie zu Mainz Aufruhr befürchteten, und bewogen ihn burch Bureben und Drobungen, seine Schuld anzuerkennen, die Reichstrone seinem Sohne zu übergeben und Buge zu thun. Nach einer andern Nachricht hatte Beinrich unter Rummer und Thranen bem Speberer Bischofe versprochen, ben Fürsten bes Reiches zu gehorchen. Gebehard mare . bann am britten Beihnachtstage nach Mainz gereiset, um ber bortigen Berfammlung die Unterwerfung bes Raifers zu eröffnen. worauf erst am letten Dezember 1105 eine Zusammenkunft in Ingelheim abgehalten und Beinrich buffertig entthront worben wäre 653).

Der junge Heinrich V. wurde nun allgemein als Herrscher ausgerusen, die Reichsinsignien von der Feste Hammerstein am 5. Januar des folgenden Jahres ihm übergeben und eine Gesandsschaft nach Rom gewählt, um dem Pabste von Allem Kunde zu geben, bessen weiteren Rath-zu erholen oder ihn zu bitten, zur allseitigen

Raumer, Gesch. der Sohenkausen, B. I. 216, sagt irrig, Heinrich IV. habe die Speperer Marienkirche erbaut.) Gebehard ward nicht von Peinrich IV., sondern von dessen Sohne zum Bischose, als Gegner des Baters, erhoben. Außerdem ist es sehr unglaublich, daß dem Bischose von Speper die Hut des Kaisers sollte andertraut gewesen seyn. War aber diese nicht der Kail, so batte wohl der Kaiser auch nie Gelegenheit, mit Gedehard, der erft am ersten Rovember geweiht wurde, als Bischos von Speper zu sprechen, und folglich noch weniger, sene vertrauliche Bitte an ihn zu stellen. — Auch Dr. K. B. Böttiger, Gesch. Bayerns, S. 66, sagt: "Der Bischos von Speper, für dessen Eist Peinrich so viel gethan, wollte dem bittenden Könige nicht eine Domherrnstelle geden." Nach Schosser's Beltigesch. B. VI. 298 ward heinzich IV. von Bingen nach Bösselnheim gebracht. — 632) Rach Chron. Hirsaug. tom. I. 337 war auch Gebehard unter diesen Fürsten. Stälin, Gesch. von Birtemberg, Th. II. 40, sagt von ihm, sedoch obne Angabe der Quelle: "Auf Beranstaltung des Bischosse Gedehard von Speper wurde — Deinrich — so hart gehalten, daß er an Allem Mangel litt und nicht einmal sich den und den Bart schasten, daß er an Allem Mangel litt und nicht einmal sich den und den Bart schassen dus Beschade: "Der Bischof, alle früheren Bohleichaten des Kaisers vergessend"z. Dem widerspricht aber auch G. A. Stenzel auf das Entschennie. Gesch. Deutschlands, B. II. 170. Seite 193 sagt Stenzel: "Daß der Kaiser in Ingelheim vom Bischose von Sepeper eine Pfründe erbeten habe, ist eine Sage neuerer Schriftseller, von der kein Zeitzgenosse etwas weiß"z. — 633) Annales Hildesheim. apud Pertz, mon. Germ. tom. V. 109—111.

Schlichtung ber Wirren selbst nach Deutschland zu reisen. Kaum jubelte man aber bem neuen Herrscher zu Mainz entgegen, so sand bessen Bater Gelegenheit, von Ingelheim nach Eöln und Littich zu entrinnen. Manche versprachen bem Bemitleibeten ihre Unterstützung. Heinrich IV. sorberte die Kürsten auf, ihm gegen seinen Sohn Recht angedeihen zu lassen, indem er bereit sei, dem Pahste zu gehorchen und alle Wirren im Reiche und in der Kirche zu ordnen. Der Sohn zog mit 20,000 Mann dem Bater entgegen und belagerte Ebln. Weiteren Kampf unterbrach die unerwartete Nachricht von dem Tode seines Baters. Kummer und Elend hatten diesem das Herz am 7. August 1106 zu Lüttich gebrochen 654).

<sup>654) 3</sup>m Spegerer Tobienbuche, fol. 206 a. heißt es jum Theile unrichtig von Peinrich IV.: "Septimo idus augusti — die Afrae martyris, Donati martyris et episcopi — Heinricus tertius Romanorum imperator obiit, in cujus anniversario Joannes Spirensis episcopus dari constituit servitium de Steinwilre, quod redimitur triginta una uncea, inde per portarium ecclesiae dabuntur fratribus sedium octodecim denarii et duodecim similae. Ipse autem Heinricus dedit praedium in Buhelin, unde administratur lumen super sepulchra imperatorum. Dedit quoque Eppingen cum omnibus appendiciis et Cruconache cum omni jure et Beienstein cum omni jure et Eshelliwege cum omnibus appendiciis et omni utilitate." Dann heißt es taselbst weiter: "Campanario ecclesiae notandum, quod in hoc anniversario habetur quaedam specialis observantia multis incognita, quae talis est. Quod sepulchris regum tapetibus coopertis antequam vigiliae mortuorum incipiantur, scutarium majoris altaris collocatur super sepulchrum Heinrici tertii imperatoris praedicti. Et duo juniores de quatuor semipraebendariis ecclesiae dabunt duas candelas, quaelibet de dimidio talento cereae, quae mox accensae ardebunt coram scutario per totam noctem et usque ad crastinum post cantatam missam animarum. In missa vero animarum lecta epistola campanarii venientes cum stolis et hostiis et incipientes in superioribus sedibus praetendunt stolas coram omnibus beneficiatis et omnibus scolaribus praesentibus in utroque choro et cuilibet eorum omnibus scolaribus praesentibus in utroque choro et cuilibet eorum datur hostia ad manum super ipsam stolam tenenda. Deinde diaconus ministrans ad missam calicem cum patena una hostia imposita et dat decano, si praesens fuerit, vel saltem antiquiori tunc praesenti canonico aut vicario, qui stola in collo circumdatus tenebit in manibus calicem praedictum. Post lectum vero evangelium sacerdos celebrans et ambo ministri etiam praeparantes ad tenentem calicem et procedit subdiaconus cum apperto libro missali, in quo agitur pro defunctis, colligit in ipso hostias a singulis praedictis per totum illum chorum, tam a sacerdotibus, quam a scolaribus. Tunc etiam campanarii statim tollent stolas ab eisdem. Sequitur in medio sacerdos celebrans dans pacem cum stola sua singulis ex in medio sacerdos celebrans dans pacem cum stola sua singulis ex ordine in eodem choro praesentibus. Sequitur ultimo diaconus, qui reaccepto calice a tenente eundem transit per ordinem dans simili-ter pacem cum dicto calice omnibus in dicto choro praesentibus in-cipiens a tenente calicem praedictum et illo choro, sic tam in superioribus quam in inferioribus sedibus, ac etiam scolaribus, expedito, vadunt ad alium chorum praemissum modum et formam per omnia ibidem observantes. Deinde redeunt ad altare sacra mysteria perficientes. Haec eadem observantia praemisso modo et forma per omnia habetur Albani (festo?) in anniversario Philippi regis,

Ottbert, ber bortige Bischof, ein treuer Anhänger bes Kaisers, ließ ihn baselbst ehrenvoll in ber Domkirche zur Erbe bestatten. Allein wie im Leben, so hatte ber Unglückliche auch im Grabe keine Ruhe. Mit bem Kirchenbanne belastet, wurde seine Leiche, wie bieses bamals auch vielen Bischösen geschah, wieder, und zwar zur Strase von bemselben Bischose, welcher seinen Sarg eingesegnet hatte, herausgegraben, auf einer Insel ber Waas ansgesetzt, am britten September nach dem Bunsche des Sohnes nach Speher gedracht, dort aber in der von ihm erbauten St. Afrakapelle in einem steinernen Sarge bis zur Lösung des Bannes unbeerdigt ausgestellt. So gedoten es die Satungen der Kirche, so handhabte sie der strenge Bischof Gebehard 655).

Diefes und fein sonftiges entschiebenes Auftreten erwarb bem Oberhirten weber die Gunst bes Speherer Bolkes, noch die Liebe ber bortigen Geistlichen. Sie konnten ben großen Wohltbater ihrer Stadt und ihrer Cabethrale nicht vergeffen und fühlten um fo mehr Mitleib für ben ungludlichen Fürsten, je trauriger sein Enbe war. Auf Gebehard machte biefes Berhaltnig einen fehr ungunftigen Einbruck. Er wurde mikgestimmt und unzufrieben, und biefes übte auf feine Beiftestrafte und forperliches Wohlsehn bie nachtheiligften Ginfluffe. Ueberhaupt fcheint, nach ber Schilberung ber Birschauer Jahrbucher, ber beffere Sinn von Bebehard gewichen au febn, feitbem er bie bobepriesterliche Miter trug. Go strebte er schon gleich anfänglich bei feiner Ernennung zum Bischofe, sowohl burch perfonliche Bitten, ale auch burch bringende Borftellungen bes Grafen Gottfrieb von Calm, bes Schirmvogtes ber Abtei, bei ben Mitgliebern berfelben es zu ermirken, baf fie ibn als Abt beibehalten möchten. Dieß mißfiel, so große Versprechungen auch baran gefnüpft waren, vielen seiner Brüber. Die Rlügeren stellten ben übrigen vor, welche Nachtheile für bie beffere Bucht, ben inneren Frieden und bas irbifche Wohl aus einem folchen Be-

nisi quod tunc scutarium non exponitur. Et tunc seniores duo de quatuor semipraebendariis ecclesiae dabunt duas candelas, quaelibet de dimidio talento per totam noctem et ut supra ardendas." Mit einigen Beränderungen auch Regulae chori, tom. II. 73.—655), Geistlichseit und Bolf empsingen die Leiche seichelich in Speper und sesten sie mit kirchlichen Ehren im Dome bei. Das brachte den Bischof der Stadt o aus, daß er allen Gottesdienst untersagte, den Deilnehmern am Leichenbegängnisse auserlegte" z. Stenzel, B. I. 606. Am 17. Oktober 1106 weilte Deinrich V. zu Speper. Nova sub. dipl. tom. VII. 7. B. Haur sagt hiedon: "Spiras defertur atque in sanctae Afrae sacello, saxeo inclusus sarcophago, seorsum ponitur. Septennio die elapso, impetrata per Henricum filium absolutione, in mausoleo patrum reconditur."

schluffe ermachien burften, und jum Berbruffe Gebebarb's murbe am letten November bes Jahres 1105 von ber Mehrzahl ber Bablenben einer ihrer Mitbrüber, Bruno, ein ehrmurbiger Greis, als Abt erforen, bem nicht ber bamit unzufriebene Diogefanbischof Gebehard, sonbern ber pabstliche Legat Richard. Bischof von Oftia, welcher auf die Mainzer Bersammlung reifte. am zweiten Weihnachtstage bie Weihe ertheilt bat 656). Als Gebeharb fich fo von feinen früheren Mitbrübern zu Birfchau verfchmabt sab, wukte er ben jungen König zu bewegen, bak biefer ibn, mabrscheinlich im Jahre 1106, jum Abte von Lorsch ernannte 657). Dort ernbtete Gebebard jeboch ebenfalls nur Berbrug und Schmach ein. Er wollte nämlich baselbst eine ftrengere Bucht und Orbnung begründen und ließ mehrere Benediktiner von Hirschau borthin verseten. Diese geriethen wegen ihrer besonderen Gebräuche, Borschriften und Forberungen, welche fie auch in Lorich einführen wollten, in ben gebässigsten Rampf mit ben bortigen Benebiftinern. Biele berfelben floben aus bem Rlofter und jammerten beim Ronige und Babfte in Rlageversen und Beschwerbeschriften über bie Unbilben und Bebrüdungen, welche fie hatten erbulben muffen658). Dabei wurde auch ber Bifchof von Speher, als Borftanb bes Convents, so wenig geschont, daß ihn die Lorscher Chronik einen aweiten Domitian nennt.

<sup>656)</sup> Chron. Hirsaug. tom. I. 336. Sohin war Richard nicht gleich anfänglich zu Mainz bei der Berathung. — 657) Das Chronifon von Lorsch giebt an, Gebehard sei vorher Abt zu Lorsch und dann Bischof zu Speper geworden, während das Chronifon von hirsaug das Gegentheil sagt. Codex Laurish. tom. I. 223 und Chron, Hirsaug. tom. I. 335. Ein Repereres hievon in Dahl's Gesch. von Lorsch, S. 71. — 658) Darin schmähen die Lorscher Benehittiger die Kirschauer also:

Rerifier de Serifiquer alfo:

"Hii quoque semiviri, turpes, molles, vice plumbi,
Dissimiles auro fornacis in igne probato,
Quodlibet id faciunt, hoc et licitum fore dicunt,
Quae nolunt, per se statuunt, non illa licere,
Ex toto spretis legalibus atque veternis
Consuetudinibus, quas abba docet Benedictus.
Hii quoque mansuescunt in vultibus ac hilarescunt,
Sed sub mente dolum retinent rapiemque luporum.
Fraus facit hos vulpes, lepores metus, ira leones.
Hii per tonsuras grandes grandesque cucullas,
Audent mentiri Christo plani pharisaei,
Alba sepulchra foris, sed ab intus plena pudoris,
Nam quum laudis sunt percupidi popularis,
Dilatant tunicas sibi magnificantque cucullas,
Tristes, pannosi pallore superstitiosi,
Demissa fronte. Quid multa? novi sicophantae
Per caput abrasi, terratenus et manicati,
Tanquam non virtus monachum faciat, sed amictus" etc.
Codex Lauresh. tom. I. 226.

So nachsichtig Gebehard auch in Handhabung ber alten bischöflichen Rechte ber Stadt Sveber gegenüber war, fo tonnte er fich bennoch nicht die volle Achtung ber bortigen Bewohner erwerben, ja es kam felbst so weit, daß muthwillige Anaben sogar vor feinen Fenftern Spottlieber über ibn fangen und leichtfertige Dirnen vor feiner Bohnung berumtangten und Gebehard genothiget war, biefelben oft burch feine Baffenknechte mit Brügeln auseinander zu treiben. Die Hirschauer Chronit, welche am Ausführlichften alle biefe Bechfelfälle im Leben Gebebarb's ichilbert, meint, es habe ein besonderes Berhängnig über ihm gewaltet. So lange er im Kloster lebte, hatte er allgemein für einen guten, frommen, flugen, mit jeglicher Bolltommenbeit ausgezeichneten Dann gegolten; sobalb er aber bas einfache Rleib bes h. Benebitt's mit bem bifcoflichen Schmnde vertauscht hatte, murbe er von Abeligen und Unabeligen, von Einbeimischen und Auswärtigen, von Freunden und Keinben als ein unbrauchbarer, eitler und tubmfüchtiger Menfc verachtet und verspottet 659). Uns scheint übrigens, bag bie Strenge, mit welcher Gebehard nicht nur allein gegen ben mit bem Banne belegten verstorbenen Raiser, sonbern gegen bessen lebenbe Frennbe und Berehrer, namentlich auch gegen sittenlose Beiftliche und Laien verfuhr, ibm unverdienter Beise ben Groll und Saf Bieler bereitet, ben ber hirschauer Chronist, welcher hochst unlieb fab, wenn ein Monch feine Zelle verließ, um in ber Belt eine Stelle angunehmen, nur allzu bunkelschattig ausgemalt hat. So mare anch bas freche Tangen ber Dirnen vor bes Bischofes Bohnung zu erflaren: baber auch gewisse Borwürfe, welche bie auchtvergessenen Lorfcher Monche ihm und seinen Zöglingen von Hirschau beim Ronige gemacht hatten 660).

So waren einige ungläckliche Jahre bes oberhirtlichen und äbtlichen Amtes für Gebehard vorübergegangen. Er erkannte bas Schwierige seiner Stellung, und ba törperliche Gebrechlichkeit die

tom. 1. 225. Dieses konnten boch die hirschauer Monche mit dem Bisschofe von Speper nur von verheiratheten Geistlichen behauptet haben?

<sup>659)</sup> Chron. Hirsaug, tom. I. 335. — 600) Diese behaupteten von ben hirschauer Benebiltinern:

<sup>&</sup>quot;Hoc autem temere praesumunt scisma docere, Quod neque vir nuptus, casta quoque conjuge functas, Et nec legitimo mulier sociata marito, Unquam salventar, nisi primum dissocientur, Et quae possideant disjuncti cancta relinquant. Hoc quia sit falsum, legale probat documentum. Nam cum fecit Adam Deus, uxorem dedit Evam, Instituitque duos velut uno corpore junctos Lege maritali mentisque fide sociali," etc. Codex Lauresh.

Erfüllung seiner Amtspflichten immer mehr erschwerte, so bachte er ernft baran, feine Burbe nieberzulegen und in ftiller Beschaulichkeit sich in die Belle gurudzuziehen, in welcher er einftens so aluctliche Tage verlebt batte. Schon befand er sich auf bem Wege nach Hirschau, als bie Speherer erfuhren, ihr Oberhirt fliebe in ein Klofter, um nie wieber guruchutehren. Seine Betreuen eilten ihm nach, baten ihn auf bas Dringenbste, fich ber Dbforge für feine Berbe nicht zu entziehen und ihnen nabe zu bleiben. Der franke Bischof erwiederte: "Bas tann ich mir, mas tann ich euch noch nüten? Bisher wurde ich oft genöthiget, mein eigenes Beil außer Acht zu laffen, und euerem Wohle konnte ich nicht nach Pflicht obliegen. Ich bitte euch baber, meine Brüber! verbindert mich nicht, in die Ginsamkeit gurudgutebren, bamit ich bie wenigen Tage, welche mir noch zugemessen find, so viel möglich ben frommen Uebungen weihe!" Doch biese bemüthige Ansprache wollte feinen Eingang finben. Es wurde mit Recht für unehrenhaft gehalten, ben Bischof, welcher gefund von hirschan gefommen, frank babin zurudzulassen. Er ward bewogen, nach Bruchfal anruckzukehren, um bort in freundlicher Nabe von Svener wohlbebient auf Rosten bes Hochstiftes seiner Gesundheit zu pflegen. Gebehard willigte endlich in die bringenben Bitten ber Bruber ein; fie mußten ihm aber bas eibliche Berfprechen geben, bort wenigstens feiner Afche bie Rube ju gonnen, wo er gewünscht babe. gottergeben feine letten Tage zu verleben 661). Dabei ließ er fich aber teineswegs bewegen, bie Leitung bes Bisthums ferner ju übernehmen. Er verzichtete unbedingt auf ben bischöflichen Stuhl gu Speber.

Dem bischöflichen Amte überhoben, vom Alter gebeugt, von Gebrechen beschwert, lebte Gebehard, von den Speherer Domberren wohl verpslegt, noch mehrere leidensvolle Jahre. Am 1. März 1110 wurde er aus dem irdischen Jammerthale abgerusen. Die frühere Bitte ward erfüllt und seine sterbliche Hülle vor dem Hochaltare der Hirschauer Abteitirche ehrenvoll zur Erde bestattetse.).

<sup>661)</sup> Trith. chron. Hirsaug. tom I. 347 et 348. — 662) Die Chronif ber Speyerer Bischöfe, Eckardi corpus hist. tom, II. 2265, sagt trig von ihm: "Gebehardus XXXII. ecclesiae Spirensis episcopus resedit in ea annis XXIV., alias annis X." Dieseben Borte gebraucht Johann von Mutterstadt. Im Speyerer Todtenbuche, sol. 46 b. heist est: "Kal. martii Gebehardus Spirensis episcopus obiit." So auch das Retrolog von Lorsch. Dr. Boehmeri sontes, tom. III. 145. Gleichen Sterbtag nennt auch Codex Hirsaug. p. 8. Richt gar trig ist dessen Angabe, das Gebehard nur ein Jahr und vier Monate Bischof gewesen sei. Das Retrolog von Gettesau sagt zwar: "Odiit kal. martii Gebehardus tertius, Constan-

## Bruno,

Graf von Saarbruden, fünf und breißigfter Bifcof, von 1107 bis 19. Oft. 1123.

Bruno war nicht, wie Simonis, Schannat und die Sinsheimer Chronik angeben, ein Graf von Wirtemberg, sondern, wie Georg Christian Iohannis und nach ihm Georg Christian Eroll durch Urkunden bewiesen, ein Bruder des Erzbischoses Abelbeut von Mainz, und sohin aus dem Geschlechte der Grafen von Saarbrücken — ein Sohn Siegebert's I. 863). Da der genannte Bruder, bevor er auf den erzbischösslichen Stuhl des h. Bonifazius erhoben wurde, Kanzler Heinrich's V. und einer der vertrautesten und tüchtigsten Käthe desselben gewesen, so war dem jüngeren Bruno ein leichter Weg zu den höheren Würden der Kirche angebahnt.

Bruno war zuerst Domküster zu Speher und zeichnete sich burch Bescheidenheit und Kenntnisse vortheilhaft aus. Wahrscheinlich wurde er in der Abtei Lorsch erzogen, was um so glaublicher ist, da Winther, seines Vaters Bruder, in den Jahren 1078 bis 1087 daselhst Abt gewesen. Dort hatte er wohl das Kleid des h. Benedikt's angenommen 664) und wurde, sicher nicht ohne Einssusse sochgestellten Bruders, schon vor dem Jahre 1107 Vorstand der Benediktiner auf Limburg. Hier sührte er mit Ehre und mit nicht wenigem Verdienste den äbtlichen Krummstad 665). Als daher Vischof Gebehard auf sein oberhirtliches Amt, wie wir bereits hörten, 1107 verzichtet hatte, kostete es den mächtigen Kanzler Heinrich's wenig Mühe, seinem Bruder die Speherer Miter und seinem Gebieter einen treuen Anhänger zu verschaffen. Da Heinrich V. in seiner mit dem Pabste gepflogenen Unterhandlung, geleitet von seinem Kanzler Abelbert, unumwunden erklärt hatte, jede ohne seine

tiensis ecclesiae episcopus"; allein da Gottesau in der Diözese Speper Iag. so dürste auch hier Gebehard, Bischof von Speper, gemeint sepn. Mone's Quellens. B. II. 153. Fast ganz unrichtig sagt B. Baur: "Gebehardus Nemetum episcopus, dum undique in clerum saevitum esset, civitatem Spirensem cunctaque mancipia, quae ib habebat, regio impulsu libertate donat, sicque urbs civesque liberi hodie usque imperio Romano subsunt. Obiit autem anno sedis suae vicesimo tertio, mense vero septimo in kalendis martii."— <sup>663</sup>) Nova sub. dipl. tom. I. 135. Joannis res Mogunt. tom. I. 553 et tom. II. 464. Origines Bipont. vol. I. 239 et 184. — <sup>664</sup>) Ep. Lepmann, Speperer Chronit, S. 429, sagt diese ausdrücklich. Sonst verwechselt er diesen Bischof gänzlich mit Arnold II. Es kommt in dem Speperer Todenbuche sehr oft vor, das dieselde Person Mönch und zugleich Ranoniker am Dome war. So z. "Decimo kal. septembris — Ulricus decanus et monachus in Mulendrunnen odiit, qui legavit nodis praedendam suam per annum" etc. Fol. 218 a.— <sup>665</sup>) Rig's Gesch. der Riöster, 39. Th. I. 120.

Einwilligung vorgenommene Bischofswahl zu verhindern, bei jeder die Einweisung in den Güterbesitz mit Ueberreichung des bischöflichen Ringes und Stades vorzunehmen, von jedem Bischofe die Huldigung und Lehenspflicht nebst dem Eide der Treue zu fordern: so dürften zwar die Domherren zu Speher gewählt, aber nur jenen gewählt haben, dem der König bereits die Speherer Infel zugedacht hatte.

Die erfte Nachricht von bem Bifchofe Bruno von Speber giebt uns eine Urfunde vom 25. Mai 1107. Er weilte bamals mit mehreren anderen Fürsten und Pralaten bei Beinrich V. ju Det. Dieser bestätigte in jener Urtunbe, auf Bitten bes Erzbischofes von Trier und ber Bischöfe von Münfter, Det, Bamberg und Gichftatt und namentlich auch bes Bruno's von Speber, ber Abtei St. Maximin bei Trier verschiebene ihr bisher entzogene Guter 666). Am 28. Dez. besfelben Jahres befand fich Bifchof Bruno von Speber mit vielen anderen Bralaten beim königlichen Hoflager zu Aachen, benn bort war er Zeuge in einer Urfunde, laut welcher ber Beberricher Deutschlands ben Grafen Beinrich von Zutphen mit ber Grafschaft in Friesland belehnt hat 667). Gine britte Urfunde vom erften Tage bes Jahres 1108, in welcher Heinrich V., als er glücklich aus bem Rampfe gegen ben Grafen Robert von Flanbern nach Lüttich zurückgekehrt mar, ber Kirche bafelbst auf Bitten bes bortigen Bischofes ihre alten Rechte und Gesetze bestätigte, bescheiniget außer ber Anwesenheit bes Erzbischofes Friedrich von Coln und bes Bischofes Erlung von Burzburg auch jene Bruno's von Speher. Eine Urfunde vom Jahre 1109 ermähnet ebenfalls bes Bischofes Bruno von Speper 668). Am 6. Juni 1110 wurde im Beisehn bes Königs und vieler Bischöfe und Fürsten bie Wormser Domkirche unter Mitwirfung Bruno's, bes Speherer Oberhirten, von bem Erzbischofe Bruno von Trier feierlich eingeweiht. Bei biefer Gelegenheit war Bischof Bruno auch Zeuge einer Urkunbe, in welcher Arnolf, ber Wormser Oberbirte, bem bortigen St. Paul's Stifte mehrere Besitzungen überlaffen hat 669).

Noch in bem Jahre 1110 brach Heinrich mit 30,000 Mann nach Italien auf, um vom Pabste bie Kaiserkrönung zu erhalten. Paskal glaubte ben langen, gehässigen Streit burch einen gütlichen Bergleich zu schlichten. Es wurde beshalb lange verhandelt und

<sup>\*\*666)</sup> Martene, collect. I. 613. Hontheim, hist. Trev. tom. I. 487. Daß Bruno schon im Jahre 1107 Bischof zu Speper geworden, erweiset auch Alg's Urkundenb. S. 90, wo daß Jahr 1114 daß siedente Amissahr desselben genannt wird. — \*\*667) Bondam, tom. I. 163. Datum Aquisgrani, V. kal. januarii 1107. — \*\*688) Chapeaville, tome II. 54. Codex Hirs. p. 49. — \*\*689) Schannat, hist. episc. Wormat. I. 62, tom. II. 62.

enblich am 12. Feb. 1111 ber Bertrag geschloffen und beschworen. Die Bifchofe und Aebte verzichteten auf alle vom Reiche lebenrührige Besitzungen, ber König aber entfagte ber bisher üblichen Inveftitur 670). Unter ben befihalb bem Babfte zugeftellten fünf Beifeln befand sich, außer bem Neffen des Königs, bem Herzoge Friedrich II. von Schwaben, auch Bischof Bruno von Speher, ber sobin bent Ronig nach Italien begleitet hatte 671). Diese feierliche Bereinbarung wurde jedoch von der Umgebung des Babftes, welche große Berlufte fürchtete, vereitelt. Beinrich rudte entruftet vor Rom, nahm ben Babft, ber ihn nicht fronen wollte, sammt ben Carbinalen auf ben Rath feines Ranglers gefangen und erzwang nun von Baskal, ben bie Römer vergeblich burch einen blutigen Ausfall zu rachen suchten, im Beerlager einen Bergleich, woburch bie bertommliche Belehnung ber geiftlichen Burbetrager bem Konige ein= geraumt und bie Kronung jum Raifer verfprochen murbe. Untet ben Elbeshelfern Heinrich's, welche biese Uebereinkunft im April bes Jahres 1111 beschworen, befant sich, außer bem Erzbischofe Ariedrich von Ebln und bem Bischofe Gebehard von Trient, abermals Bruno von Speher und mehrere Fürsten und Grafen 672). Hierauf ward ber Pabst, welcher ebenfalls mehrere Gibeshelfer geftellt hatte, nach Rom entlaffen, wohin Beinrich folgte und auf ben weißen Sonntag bes genannten Jahres feierlich mit ber Ratferfrone geschmückt wurde.

Nachbem Heinrich's heihefter Bunsch erreicht und auch bet fiber seinen Bater verhängte Kirchenbann gelöst wat, zog er frensig nach Deutschland zurück. Eine seiner ersten Angelegenheiten war es, hier seinen im Leben von ihm so sehr gefränkten Bater mit Ehren in die Gruft der Ahnherren beizusenken. Eine große Anzahl geistlicher und weltlicher Fürsten sammelte sich in Speher um den Kaiser. Alles wurde aufgeboten, die Schmach, welche dem alten Heinrich widersahren war, zu sühnen. Zu spät! Denn was half den halbvermoderten Gebeinen, die in den letzten Tagen des Lebens sich vor dem gezückten Schwerte des Sohnes in Armuth

No quis episcoporum seu abbatum, praesentium seu futurorum, eadem regalia invadant, id est, civitates, ducatus, marchias, comitatus, monetas, theloneum, mercatum, advocatias, jura centurionum et turres, quae regni erant, cum pertinentiis suis, militam et castra et ne se deinceps nisi per gratiam regis de ipsis regalibus intromittant." Goldastii Const. imperiales, tom. I. 255. — 671) Goldast, l. c. tom. I. 252. Her wird jedoch mit litrecht die Berhandlung in die Beit um Beihnachten des Jahres 1110 verfest, welche ja der König in Florenz hielt. — 672) Harzheim, l. c. tom. IH. 263. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 66—72 et tom. VII. 473, 476, 565.

und Noth flüchten mußten, ber reiche Trauergang? Aus ber Afrakapelle wurde die Leiche des brei Male Begrabenen am 14. Auguft 1111 unter Gebeten und Gefängen in den Königschor getragen
und dort zur Rechten seines Baters in das tiefe und schmale
Kaisergrab eingesenkt 673). Ein rother Marmorstein, welcher der
fünfte in der ersten Reihe der Gräber gewesen, beckte später diese Gruft 674).

Diesen Tag suchte ber junge Raiser burch besonderes Wohl= wollen ben Speherern wichtig ju machen. 3m Einverstänbnisse mit bem ihm fo vertrauten Bischofe Bruno, befreite er bie Bewohner von Speher, welche bisher Leibeigene bes Bischofes von Speher ober anderer Grundherren waren, von biefem brudenben Berbältnisse und ben bamit verbundenen Lasten und Abgaben und ertheilte benfelben noch viele andere und wichtige Freiheiten und Rechte. Der Bischof Bruno selbst bestieg nach ber Leichenfeierlichfeit, im Beisebn ber anwesenben Fürften und Bralaten, ben Letner bes Domes und verfündete zur Verherrlichung des Tages und fräftigeren Emporblüben Speber's biese im Einverständnisse mit ihm vom Raifer ber Stadt ertheilten Gnaben. Der Raifer ließ noch an bemselben Tage über biese bobe Gunftbezeugung zwei Urkunden ausfertigen, beren Inhalt auf eine große Metallplatte in bogenförmigen Reilen eingegraben und mit bem Bilbnisse bes Raisers, vergolbet, über bie große Pforte beim Eingange in bas Innere bes Domes zur ewigen Erinnerung angebracht wurde 675). Diese Urfunben, welche bie Stadt Speber in ein gang anderes Berhältnig zum bortigen Bischofe brachten und baber fpater viele Rampfe und Zwiftigkeiten zwischen ben Bischöfen und ber Stabt veranlagten, und die wir zu beren richtigen Burbigung bier einruden, lauteten also:

"Heinrich von Gottes Gnaben römischer Kaiser, thun kund allen Christgläubigen ber Gegenwart und Zukunft, wie wir zum Seelgerette unsers lieben Baters, bes Kaisers Heinrich glückseligen Anbenkens, auf Rath und Bitte unserer Fürsten, nämlich Friedrich's, bes Erzbischofes von Cöln, Bruno's, bes Erzbischofes von Trier, und ber Bischofe Cuno's von Strafburg, Burthard's von Mün-

<sup>673)</sup> Schon am 8. August weilte ber Raifer zu Speper. Schoepflini Alsat. dipl. tom. I. 188. Tradit, posses, Wizend. p. 326, — 674) & ie Inschrift sautete: "Anno dominicae incarnationis MCVI. Henricus IV. senior VII. idus augusti obiit." — 675) Siehe hierüber besonders E. Ch. Baur's Leben Ch. Lehmann's, S. 127. Dort besindet sich auch ein Aupserstich über den späteren Zustand diese Denkmals.

fter, Hermann's von Augsburg, bes Herzoges Friedrich und ber Grafen Gottfried von Calm, Friedrich von Zollern, Hartmann von Tübingen, Beringar von Sulzbach, Gerhard von Gelbern, Beinrich, Dubo, Stephan, Gerung und Walther, an unsers Baters Begräbniftage gefreiet haben Alle, welche jest in ber Stadt Speber wohnen ober von nun an wohnen wollen, woher immer fie tommen und weffen Standes fie feben 676), fie und ihre Erben bon bem ichanblichen und fluchwürdigen Gefete, nämlich jenem Theile, welcher gewöhnlich Buteil genannt wirb, burch welchen bie Stabt in übergroßer Armuth zu Grunde gerichtet murbe. Wir haben bekhalb untersaat, bak Niemand, weber vornehm noch gering, weber Bogt noch ihr natürlicher Herr, bei ihrem Tobe etwas von ihrer fahrenden Dabe wegzunehmen fich erlaube, und im Beisehn und mit Ginwilligung bes Bischofes Bruno von Speher, welcher auf bem letner ftand, gestattet und bestätiget, daß Alle freie Bewalt haben sollen, ihre Guter ihren Erben zu überlaffen ober fie jum Seelgerette zu vergaben ober wem immer zu schenken, jeboch mit biefer beigefügten Bedingniß, daß fie Alle an bem Jahrtage unseres Baters feierlich zur Bigil und Meffe zusammenkommen und Kerzen in ben Sanben tragen und von jedem Saufe ein Brod ben Armen jum Almofen geben. Damit aber biefe unfere Bewilligung und Beftätigung au allen Zeiten fest und unerschütterlich verbleibe, und bag weber Raifer, noch König, noch Bischof, noch Graf, noch eine sonstige Gewalt, boch ober nieber, fie zu brechen mage, wollen wir, bag, zu emigem Andenken biefes besonderen Freibriefes, berfelbe in Erz gegoffen, mit golbenen Buchftaben gefaßt, in Mitte unser Bilbnif burch bie Sorgfalt unserer Burger über bes Münfters Thor gesett, bamit baraus unsere besondere Liebe zu ihnen ersehen werbe. Der gegeben ift zu Speher am vierzehnten Auguft nach unsers herrn Geburt im Jahre ein taufend ein hunbert eilfu877).

Der Inhalt ber zweiten Urkunde war folgenber:

<sup>878)</sup> Also nicht bloß die Bürger von Speyer, sondern alle eingewanderte Horige, welche noch kein Jahr daselbst wohnten, und auf welche auswärtige Grundherren das Recht des Besthauptes noch hatten. Diese konnte nur der Raiser von Buteil freisprechen. Jus capitale, Budel, von "beid" und "theilen", beide Theile, nämlich des Grundherrn und des Erben, war ein Recht, vermöge dessen Erundherr die Hälfte oder das Beste — Aleid, Pferd ze vom Nachlasse des Berstorbenen erhielt. Siehe Kaiserdom, Th. I. 64. — 677) Alg's Urkundend. S. 88. Codex minor, fol. 35. Codex Spirens. sol. 160. Nov. sub. dipl. tom. I. 136. Der Abdruck dei Ch. Lehmann, E. 306, hat viele wesentliche Heher. Bergleiche Dümge, S. 29. Die Bestätigung dieser Urkunde vom Kaiser Friedrich I., Jahrs 1182, ist die alteste Originalurkunde des Speperer Stadtarchives.

"Demnach wir vermittelft gottlicher Gnabe und Beiftanbes biefe Stadt wegen bes vorzüglichen Denkmals unferer Ahnherren und wegen ber ftanbhaften Treue feiner Bürger gegen une, bor allen übrigen Stäbten zu erhöhen uns vorgenommen haben, fo find wir entschlossen, beren Rechte aus faiferlicher Gewalt nach Rath unferer Fürften zu befestigen. Bir befreien baber unfere Burger von allem Rolle, welcher bisher in ber Stadt Speher pflegte gegeben zu werben 678); wir erlassen ihnen ben Bannpfennig und Souspfennig, fo wie auch ben Pfeffer, welchen man bisher von ben Schiffen erhob. Wir wollen auch, bag keiner unserer Burger gezwungen werbe, außer ber Stabt seines Bogtes Bericht zu suchen. Es foll auch fein Amtmann ober eines Herrn Bote im Dienste seines Berrn von ben Badern ober Metgern ober von sonst Jemanben in ber Stadt gegen berer Willen irgend ein Stud Hausrath binwegnehmen. Rein Amtmann barf Bannwein verkaufen und kein Schiff eines Burgers wiber beffen Willen zu herrendienst gebrauden. Wir wollen auch, bag jenen nichts abgeforbert werbe, welche ihr Eigenthum auf eigenen ober gebungenen Schiffen vorüberfahren. Es foll auch teine Obrigteit bie Munze leichtern ober minbern ober auf irgend eine Weise ohne ben gemeinschaftlichen Rath ber Bürger veranbern. 3m gangen Bisthume und in allen Stabten und Orten bes Reiches foll ihnen fein Boll abgenöthiget werben. Wer einen Hof ober ein Haus Jahr und Tag ohne Einsprache besessen, ber ift keinem, ber solches bernach in Erfahrung gebracht. barüber Rebe und Antwort schulbig. Gine Rlagsache, welche in ber Stadt erhoben murbe, foll fein Bischof ober andere Obrigkeit außer ber Stadt zur Erörterung ziehenu679).

Diese Borrechte ber Bewohner Speher's schmälerten zwar sehr bas Einkommen bes bortigen Bischofes; allein seine Oberherrlichteit über bie Stadt sollte hiedurch keineswegs beeinträchtiget werben. Dennoch gaben biese Freibriese hierzu bie nächste Beranlaffung 680).

<sup>878)</sup> Raiserdom, Th. I. 68, meint, daß schon Herzog Conrad die Bewohner von Speyer vom Zolle befreit habe. Ueber diese verschiedenen Abgaben vergleiche Raiserdom a. a. D. sf. — 679) Mg's Urkundend. S. 89. Codex minor, fol. 35. Dünge, S. 29. Lehmann a. a. D., sedoch mit kinnentstellenden Lesseschen. Codex Spirensis, fol. 165. Der eingeschlossene Sag unseres Abdruckes steht in der lestgenannten Quelle. — 680) Eine Stadt mit kaiserlichen Freiheiten war noch keineswegs eine von der Oberterlichkeit des Bischofes befreite Stadt, wie dies vielfältige Beispiele erweisen. Man vergleiche die Urkunde des Kaisers Adolf von Rassau, worin er sich verdindet, sechs Städte des Mainzer Erzbisthums zu Freisäten — die sedoch dem Erzbischofe unterworfen bleiben — zu erheben. Gudeni codex dipl. tom. I. 861. Siehe auch Mg's Urkundend. S. 339. Reustadt erhält die Freiheiten wie die Stadt Speyer, während sie doch Eigenthum der Pfalzgrassen bei Robein verblieb.

Nicht so gewogen und freigebig, als gegen die Speherer, scheint der junge Herrscher gegen den Dom zu Speher gewesen zu sehn. Wir sanden wenigstens keine Urkunde, worin er seiner Bäter Gruft beschenkt hätte.

Von der Trauerseier seines Vaters begab sich Heinrich nach Mainz, um sich dort mit Mathilde, der Tochter des Königs von England, zu vermählen und seinen treuen und geliebten Kanzler Avelbert, ben Bruder Bruno's, auf den erzbischösslichen Stuhl zu Mainz, durch Belehnung mit Ring und Stab, zu erheben. Der Speherer Bischof war Zeuge dieser Festlichkeit, wie eine dort auszestellte Kaiserurkunde zu Gunsten des St. Salvator's Klosters in Schaffhausen ausweiset 681). Sicher begleitete er den Kaiser am Ende Septembers von Speher nach Straßburg, denn zu Anfange des Oktobers unterzeichnete Bruno daselbst mit vielen andern Prälaten eine Urkunde, worin Heinrich verbot, daß es Jemand wagen solle, die Güter der Chorherren und Ordensgeistlichen an sich zu reißen 682). Noch am 2. Oktober war Bruno mit vielen Erzbischöfen und Bischöfen Zeuge einer Urkunde, welche Heinrich V. zum Schuze des Klosters Einsiedeln siegelte 683).

Im Jahre 1112 finden wir ben Bifchof Bruno von Speber wieber beim Kaifer in Mainz weilen. Dort bestätigte letterer am 16. Juli auf besonderes Berwenden ber Erzbischöfe Abelbert von Mainz, Friedrich von Coln und Bruno von Trier, des Bischofes Bruno von Speher und anderer Fürsten und Grafen, die von zwei erlauchten Männern im Schwarzwalbe zur Ehre Gottes und bes b. Blutzeugen Georg gestiftete und mit vielen Gutern beschenfte Zelle — aus welcher bas Kloster St. Georg erwuchs — sammt allen Freiheiten, welche berfelben bie Babfte Urban II. und Pasfal II. ertheilt hatten 684). Am 8. August besselben Jahres befand fich heinrich in ber königlichen Pfalz ju Speher. Auf Bitten ber Königin Mathilbe, bes Bischofes Bruno von Speher, ber Erzbischöfe von Trier und Coln, breizehen anderer Bischöfe und vieler Großen bes Reiches bestätigte er baselbst die Freibriefe und Rechte ber Abtei St. Maximin bei Trier 685). Noch am 6. Oft. 1112 weilte ber König in Speher. Dort stellte er bem Rlofter Defertum in Chur auf Bitten bes Erzbischofes Bruno zu Trier und

<sup>681) &</sup>quot;Data II. nonas sept. Moguntiae 1111." Dr. Böhmer's Raiferurfunden, Mípt. — 682. Guillimannus, de episcopis Argent. p. 219. — 683.) Dr. Böhmer's Raifermfunden. — 684.) Schoepflini Alsat. dipl. tom. I. 189. Dümge, S. 30. — 683.) Zyllesius, p. 47. Calmet, hist. de Lov. tome I. 530. Honth. hist. Trev. tom. I. 495.

ber Bischöfe Bruno zu Speher, Burkard zu Münster und Erlung zu Bürzburg einen Schirm- und Freiheitsbrief aus 636). Am 6. April 1113, an welchem der Kaiser zu Worms hostagerte, befand sich auch Bischof Bruno daselbst mit vielen andern Prälaten, wie eine zu Gunsten des Klosters St. Maximin bei Trier ausgestellte Urkunde ausweiset 687).

Balb nachber erhoben sich neue Zerwürfnisse zwischen bem Babste und Raiser, die auch bem Speberer Oberbirten manche Berlegenheit bereiteten. Biele Bischöfe maren ob ber erzwungenen Uebereinkunft bes Pabstes mit bem Kaiser nicht zufrieben und brangen auf Pastal, diefelbe, weil fie bie Freiheit ber Rirche beeinträchtige, zu widerrufen. Der Pabst schrieb 1112 eine Spnobe in ben Lateran aus und ein hunbert feche und awangig Bischöfe beschlossen, bag bas Zugeständnig bes Pabstes gegen bie beilige Schrift und die Satungen ber Kirche streite und berselbe benbalb befugt, ja verpflichtet sei, es zurückzunehmen 688). Richt nur in Italien, fonbern auch in Frankreich, Deutschland, Ungarn 2c. bielten bie Bischöfe Synoben, verbammten bie Inveftitur und belegten ben Raiser mit bem Banne. Selbst Abelbert, ber vertrauteste Rath Beinrich's, ber noch immer nicht die Weihe als Erzbischof zu Mainz erhalten batte, trat, für bie Freiheit ber Rirche ganglich gewonnen, mit ben häuptern ber Unzufriebenen in Berbindung, murbe aber auf einer Reise von ber Ginweihung bes Rlofters Rattenburg mit bewaffneter Sand aufgefangen und auf ber Reichsveste Trifels von bem bochentrufteten Raifer brei Jahre lang in enger Saft gebalten680). Diefe Ungnabe bes Brubers scheint Bruno, Bischof au Speber, im Jahre 1114 noch nicht getheilt zu haben, benn am 1. September biefes Jahres bestätigte ber Raifer aus Liebe zu ber Speherer Rirche, "welche feine Borfahrer ftets mit besonderem Eifer schmudten, und bie auch er vor allen andern mit einem gewissen Borzuge ber Liebe ehren, einen Tausch, welchen ber Bischof Bruno mit ben Sbeberer Domberren traf, wonach biefe ibm ihre Gefälle zu Oppenweiler gegen eine auf ben Jubenwohnungen zu Speher haftenbe Gulte von breien Pfund und fünf Schillingen überließen. Zeugen biefer Urfunde waren die Erzbischöfe Friedrich von Edln und Bruno

<sup>886)</sup> Actum Spirae et data II. nonas octob. 1112. P. A. Eichorn, episcopatus Curiensis, p. 45. — 687) Martene, collect. I. 682. — 689) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 265. Ph. Jaffe's Reg. der Pähfte, S. 503. — 689) Joannis res Mogunt. tom. I. 535. Auch C. Lobstein's Exifels, S. 11. Einen äußerst gelungenen Plan zur Wiederherstellung dieser merkvürdigen Burg der Pfalz hat Prosessor vollein Rünchen entworfen und gezeichnet.

von Trier, ferner Hezelo, Probst, Burchard, Dechant, Uonulf, Magister, Wocnand, Küster und die übrigen Kanoniker am Speherer Dome 690). Auch in einer Urkunde vom 15. Mai 1115, in welcher ber Erzbischof Abelbert von Mainz die Unabhängigkeit der Abtei Klingenmünster neu verbriefet, wird Bruno als Bischof von Speher genannt 691). Im Jahre 1116 überließ Bischof Bruno der Abtei Limburg zum Seelgerette die Pfarrkirche zu Friedelsheim mit dem Berleihungsrechte, welche er von einer gewissen Rigenza zu Eigen erhalten hatte 692).

Die Wirren wegen ber Inveftiturrechte wurden für ben Raifer immer bebenklicher. Die Sachsen schlugen sich auf bie Seite feiner Begner, und felbst alte Freunde Beinrich's, wie nicht nur allein ber noch im Gefängnisse auf Trifels unbeugsame Abelbert, ernannter Erzbischof von Mainz, fonbern auch jener von Coln, Friedrich, riefen ben Bischof Otto von Bamberg zum Freiheitstampfe mit ber Bemertung auf: "Die Bisthumer find mit toniglichen Bachtern besetzt, bie, anftatt an bas Seelenheil ihrer Untergebenen ju benten, nur forgen muffen, ben königlichen Seckel zu befriedigen. 1693) Der Kaifer suchte zwar bie Fürsten zu gewinnen, allein es gelang ihm wenig. In Mainz, wo er in ben erften Tagen Novembers 1115 einen Hoftag hielt, tamen nur wenige Fürsten bes Reichs zusammen. Unter ben Bischöfen befand sich auch Bruno von Speher. Das Bolf war aber von ben Anhängern bes gefangenen Erzbischofes in Mainz so aufgestachelt, bag es bie Wohnung bes Raifers fturmte und ihn und bie Seinigen zu ermorben brobte. wenn ber auf Trifels Eingeschlossene nicht würde alsbald auf freien Fuß gesett werben. Beinrich versprach bieses und bielt Allein taum war Abelbert hager und abgezehrt bis auf bie Anochen und mit einem langen grauen Barte bem Kerker entlaffen694), so eilte berfelbe von Speher, wo er bem Raifer Beiseln gestellt hatte, nach Coln, um fich in einer Spnobe gegen ben Raifer zu berathschlagen. Heinrich, welcher indeß zu Speher weilte, fen=

<sup>890)</sup> Mig's Urfundend. S. 89. Dümge, S. 121. Nov. sub. dipl. tom. I. 135. Oppenweiler liegt im jesigen wirtembergischen Amte Bachang, im alten Speyerer Dechanate Marbach. — Das Oftersest des Jahres 1113, den 6. April, seierte Bischof Bruno mit dem Kaiser und anderen Fürsten und Prälaten des Reiches zu Worms, wie eine Urfunde ausweiset. Martene, coll. I. 632. Honth. hist. Trev. tom. I. 498. — <sup>601</sup>) Diese Urfunde, Gudeni codex dipl. tom. I. 42, ist zu Mainz ausgesertiget. Wir vermögen diese mit der Gesangenschaft des Erzbischoses nicht zu vereindaren. — <sup>602</sup>) Rig's Urfundend. S. 102. Nova sub. dipl. tom. I. 138. — <sup>603</sup>) R. Schmid's Gesch. der Deutschen, B. III. 161. — <sup>604</sup>) Trithemii chron. Hirsaug. tom. I. 362. F. v. Raumer's Gesch. der Hohenst. B. I. 244.

bete ben Bischof von Würzburg nach Coln, um vor ben baselbst versammelten vier und amangig Bischöfen und Fürsten seine Gerechtsame zu vertheibigen695). Der abgesandte Erlung wurde ebenfalls für bie Rirchenfreiheit gewonnen. Als Erlung nach Speber zurudtam, fuchte er fich, aus Furcht vor bem über ben Raifer verhängten Banne, ber Gemeinschaft besselben zu enthalten. wurde jedoch mit Androhung des Todes gezwungen — wahrscheinlich auf bas Weihnachtsfest 696) — bas Hochamt vor bem Kaiser im Dome zu Speber zu fingen, entfloh jedoch balb beimlich, um bon bem gebannten Herrscher nicht mehr gegen seine bessere Ueberzeugung migbraucht zu werben. Treuer scheint Bruno bem bebrangten Raifer gewesen zu febn. Er folgte ihm auf feinem Zuge nach Italien, benn wir baben eine Urfunde vom 3. Jan. 1118. in welcher ber Raifer auf Ersuchen ber Erzbischofe Friedrich von Coln und Brung von Trier, ferner ber Bifchofe Otto von Bamberg, Hermann von Augsburg und Bruno von Speper, ber Abtei St. Maximin bei Trier ihren Dienstmann, Anfelm von Melsberg, beschenkt mit bem foniglichen Sofe Bettenborf, zuruch ftellt697). Laut Rachrichten foll Bruno bennoch mit bem Bischofe Burchard zu Worms von dem entrufteten Kaifer im Jahre 1121 von feinem oberhirtlichen Sige verscheucht worden sehne98). viel ist sicher, daß sich Bruno am 25. Sept. 1121 mit bem Wormfer Bischofe Burchard bei feinem Bruber Abelbert ju Erfurt befand und eine erzbischöfliche Anordnung für bie bortigen Stiftsberren zu St. Sever mit berieth und unterzeichnete699).

Der Kaiser war inbessen nach Italien gezogen, um die Wirren zu heben. Allein er vermehrte diese noch mehr, indem unter seinem Einstusse der Afterpabst Gregor VIII. gewählt wurde. Dieser Schritt entfremdete ihm viele Gemüther, und eine Vermittelung ward weit schwieriger. Der rechtmäßige Pabst Calixus II. hielt im September 1119 eine Spnobe zu Rheims und beschloß die Verwerfung der bisherigen königlichen Belehnung<sup>700</sup>). Der Kaiser eilte nach Deutschland und trat in Straßburg, Verdün, Met und Mussan mit den Abgeordneten des Pabstes in Benehmen, allein

<sup>695)</sup> Harzheim, conc. Germ. tom. III. 271. — 696) Am 20. Dez. weilte ber Kaiser noch zu Speper. Origin. Guels. tom. I. 547. — 697) Honth. hist. Trev. dipl. tom. I. 502. — 696) Joannis res Mogunt. tom. I. 539. Auch die Sinsheimer Ehronis sagt: "Anno 1121 Bruno episcopus ab Henrico pellitur." Wone's Quelsens. B. I. 212. Gleiches sagt Chronicon Eckehardi apud Pertz, mon. Germ. hist. tom. VIII. 257 et 757. — 699) Gudeni codex dipl. tom. I. 51. — 700) Daselbst war Abelbert. Erzbischof von Mainz, mit sieben andern deutschen Sischöfen. Ph. Jassé's Reg. der Pähste, S. 530.

bie mehrfältige Unterhandlung enbete bamit, bag ber Raifer und ber Gegenvabst auf's Neue mit bem Banne belegt wurden. Die Berwirrung ftieg auf's Bochfte. Schon zogen bei Würzburg zwei Beere einander schlagfertig gegenüber. Endlich kamen die auf beiben Seiten gewählten Schiebsmanner überein, eine Befanbtschaft an ben Pabst abzuordnen, bamit eine allgemeine Synobe abgehalten werbe, ben Inveftiturftreit ju fcblichten. Unferm Bischofe Brung, nebst bem Bizekanzler bes Raifers und Abte Arnulf von Julb, murbe ber Auftrag zu Theil, beim Babfte bie Spnobe zu erwirken. Sie reiften baber alsbalb nach Rom701). Der Pabst mar zum Frieden sehr geneigt und sendete ben Carbinalbischof von Oftia, Lambert, mit unbeschränkter Bollmacht nach Deutschland, wo bann endlich zu Worms am 23. Sept. 1122 ber große Streit in Büte beigelegt wurde 702). Der Raifer gestattete bie freie Wahl ber Bischöfe und verzichtete auf die Belehnung mit Ringe und Stabe. Der Babft gestattete bie Gegenwart bes Konige bei ber Bahl und die nachträgliche Uebergabe ber Regalien burch Darreichung eines Zepters. Bischof Bruno mar einer ber Zeugen, welche die bekfallsige Urkunde des Raifers, an welcher ein golbenes Siegel blinfte, unterzeichneten 703).

Als Kaiser Heinrich V. am 25. März bes folgenden Jahres zu Speher seinem Dienstmanne Sberhard einen Wald bei Wieß-baben schenkte, war Bischof Bruno mit den Bischöfen Conrad von Chur und Gebehard von Würzburg Zeuge dieser Schenkung 704). Im Iuli desselben Iahres sinden wir den Speherer Bischof Bruno mit jenem von Worms bei seinem Bruder, dem Erzbischofe zu Mainz, weilen. Er unterzeichnete daselbst zwei Urkunden, wovon die erste die Stiftung des Prämonstratenser-Klosters Ilbenstadt in der Wetterau durch die Grasen und Brüder Gottsried und Otto von Caphenberg, die zweite aber die Stiftung des Benediktiner-Klosters Breitenau in Oberhessen an dem Zusammensusse der Fulda und Werra durch den Grasen Werner und bessen Semahlin Gissela, von Seite des Mainzer Oberhirten, ordnete und bestätigte<sup>705</sup>).

Während Bruno ben oberhirtlichen Stab im Bisthume Speher führte, vermehrten sich die flösterlichen Bereine nicht nur allein in

<sup>704)</sup> Chronicon Eckehardi apud Pertz, mon. Germ. hist. tom. VIII. 257, 259 et 378. Schannat, hist. Fuldensis, p. III. 160. — 702) Saxo annalista apud Pertz, l. c. p. 757. Die Urfunde selber Pertz, mon. Germ. tom. IV. 76. — 703) Harzheim, l. c. tom. III. 286 et 290. Siede auch Schmid's Gesch. B. III. 171. E. v. Raumer's Gesch. Gesch. E. I. 269. Die Urfunde ist ohne Ort und Datum, Dr. Böhmer's Raiserurt. Mitht. — 704) Monument. doica, tom. XXIX. 245. — 705) Gudeni codex dipl. tom. I. 53 et 58.

bemfelben, fonbern auch in ben übrigen Gauen ber beutigen Rhein-Hierher gebort vor Allem ber Zeitfolge nach bie Stiftung ber Benebittiner-Abtei Gottesau - augia Dei - auf ber weiten Rheinebene, westlich von Durlach und norböftlich eine Biertelftunde von ber heutigen Residenz ber Großherzoge von Baben, in ber ehemaligen Graffchaft Forchheim im Balbe Lugbard. Diefelbe grundete 1110 Graf Berthold von henneberg im Einverständniffe mit feiner frommen Gemahlin Lugarbe, einer Markgräfin von Baben, und begüterte biefelbe febr reichlich. Babriceinlich bat Bischof Bruno ber neuen Abteifirche bie oberhirtliche Weihe ertheilt. Das Rlofter wurde mit zwölf Benebiftinern von Birfchau bevölkert und an die Spige berfelben Walbbobo als Abt eingefest. Um 16. August 1110 bestätigte Beinrich V. biefe Stiftung 706). Unter verschiebenen Wechselfällen erhielt sich bas Rlofter bis zum Bauernkriege im Jahre 1525, wo bie Monche verscheucht, Die Kirche und die Conventsgebäude ben Flammen Preis gegeben murben. Die Benedittiner fammelten fich wieber, um von bem Markgrafen Carl II., welcher zur neuen Lebre übertrat, im Jahre 1556 abermal verbrangt zu werben. Der Markgraf baute fich auf die Trümmer bes alten Gotteshauses ein weltliches Schloß. Im Jahre 1629 fiebelten sich bort wieber Benebittiner von Ochsenhausen an, murben aber von ben Schweben auf's Reue verjagt. Die Abtei blieb ein Befitthum ber Markgrafen, welche im Jahre 1789 eine berricaftliche Schäferei babei errichteten, bie bis auf bie neueste Reit fortbeftanb 707).

Im Jahre 1122 sah Bruno, Bischof von Speher, in seinem Kirchensprengel sich ein anderes, neues Aloster erheben. Es war die Benediktiner-Abtei Obenheim, zwischen hohen Bergen, drei Stunden von Bruchsal und zwei und eine halbe Stunde von Bretten, eine Viertelstunde von dem jetzigen Marktsleden Obenheim. Sie hatte den Erzbischof Bruno von Trier und bessen Bruder Poppo, den Grasen im Kraichgaue und Elsenzgaue, entsprossen aus dem grässichen Hause von Laufen, zum Stifter 708). Dieses neue

<sup>708)</sup> Chron. Hirsaug. tom. I. 348. Schoepflini hist. Zaringo-Bad. tom. IV. 38. Gerbert, hist. silv. nig. tom. III. 43. — 707) Siehe aussführlicher J. B. Kold's Lexison von Baben, B. I. 386. Damals wurden auch die Riöster Pönningen, Große und Rleinfrankenthal gestistet. Siehe Rlg's Gesch. der Riöster, Th. II. 3, 47, 79. Im Jahre 1421 war Irmel von Altvorf Meisterin zu Kleinfrankenthal. Sie vertrug sich wegen einer Schuld, die ihr Convent der Kapelle zu St. Stephan, dei des Bischoses Saale zu Worms gelegen, verdrieft hatte. Liber contractuum Rabani, fol. 453 b. — 789) Siehe die Bestätigungsgrunde Kaisers Peinrich V. Dümae, S. 125.

Gotteshaus wurde gleichfalls zwölf Benediktinern der Abtei Hirschau übergeben. Ihr erster Borstand hieß Eberhard. Im Jahre 1494 wurde das Kloster mit Bewilligung des Pahstes Alexander VI. in ein weltliches Collegiats oder unmittelbares freies Reichsritterstift verwandelt und zur größeren Sicherheit 1507 nach Bruchsal in die Liebfrauenkirche verlegt. Dort erhielt es sich fort, dis die Säkularisation des neunzehnten Jahrhunderts es auslöste und seine reichen Besitzungen vertheilte <sup>709</sup>).

Laut einer Urkunde vom 17. Feb. 1122 gab Bischof Brund bem Markgrafen Hermann von Baben die Erlaubniß, in der von diesem Markgrafen und seiner Gattin Judith reich begabten St. Pankratienkirche zu Backnang Augustiner-Chorherren einführen zu dürsen 710).

Sowohl auf Weihnachten bes Jahres 1122, als um Oftern bes barauffolgenben Jahres befand fich Raifer Beinrich zu Speber. Auf bas Weihnachtsfest 1122 waren mit bem Kaifer anwesenb ber Carbinal Lambert von Oftia, die Bischöfe Hartwich zu Regensburg, Stephan von Met, Beinrich von Berbun, Ulrich von Eichftatt, benn auf berer und bes Bischofes Bruno ju Speber Bitte stellte Beinrich V. bort einen Schirmbrief für bas Rlofter St. Blafien aus 711). Am 3. Januar 1123 fiegelte ber Raifer zu Speher auf die Fürsprache bes Bischofes Bruno und anderer Bralaten eine Urkunde zu Gunften ber Abtei St. Maximin bei Trier712). Eine Urkunde, welche Heinrich V. am 25. März 1123 baselbst ausstellte, und worin er seinem getreuen Dienstmanne Eberhard einen zum königlichen Sofe zu Wiesbaben gehörenben Balb schenkte, unterzeichnete auch Bischof Bruno 713). Noch in bem genannten Jahre am 19. Oftober wurde Bruno von bem für ihn so mübefeligen Schauplate bes irbischen Lebens abgerufen 714). Nach seinem

<sup>709)</sup> J. B. Kolb's Lexison von Baden, B. III. 23. Siehe auch Dr. J. B. Breunig's am 5. Dez. 1802 auf Odenheim gehaltene Predigt. Heidelberg, 1803. — 719) Schoepflini hist. Zaringo-Bad. tom. IV. 62, 67. — 7119 Herrgott, tom. I. 136. — 712) Martene, coll. tom. I. 642. — 7139 Gudeni sylloge, p. 564. Codex dipl. orig. Nass. p. 155. — 714) J. G. Eehmann, Gesch. Limburg's, S. 23, giebt mit Unrecht das Jahr 1124, denn vom 30. Mai dieses Jahres haben wir schon die Unterschist des Bisches Arnold. Gudeni codex dipl. tom. I. 64. Auch ist es unrichtig, wenn Lehmann a. a. D. angiebt, Bruno sei in dem Chore vor dem Hochaltare begraden. Nach Joannis res Mogunt. tom. II. 264 hatte Bruno noch im Jahre 1124 eine Urkunde unterzeichnet, was ebenfalls trrig ist. Im Specier Todenhuche heißt es übrigens: "Septimo kalend. maji. I die Marci evangelistae — Bruno episcopus obiit." Fol. 106 d. Wo war aber bieser Bruno Bischof? Vor unserem Bruno Iesen wir dasselbst fol. 258 d. "Decimo quarto kal. novembris Bruno Spirensis episcopus obiit."

Buniche ward er in ber Abteifirche auf Limburg vor ben Stufen bes Chores beerdigt. Gemäß einer Mittheilung Tritheim's hatte ber Limburger Abt Rupert, von bem balb wird ausführlicher ergablt werben, einige wunderliche Gesichte über ben Bischof Bruns gehabt und aufgezeichnet, namentlich bag Rubert taum burch bie Fürbitte ber Beiligen Bergebung beim Allerhochften erhalten batte. weil er ber Leiche bes mit bem Kirchenhanne belegt gewesenen Bischofes in feinem Gotteshauje bie Ruheftatte gegonnt habe 715). Diefe Mittheilung ift jedoch in zweifacher Beziehung höchst zweifelhaft; benn wenn auch Bruno einerseits als treuer Anbanger bes Raisers Heinrich V. mit bem Banne belegt gewesen, mare er in auch bei ber Berfohnung bes Raifers bavon befreit worben, und andererseits ist ja Bruno's Leiche nicht unter bem Abte Rupert, sondern unter bessen unmittelbarem Borfahrer Arnold nach Limburg zum Begräbnisse gebracht worben. Ober follte bie feierliche Bestattung bes Oberhirten bis zur Amtsführung bes Abtes. Rupert verschoben worben sehn? 716) Uebrigens bemerkt Tritheim. baß er zu Anfange bes fechszehnten Jahrhunderts ben Leichnam-Bruno's fast gang unversehrt, mit golbenem Ringe an bem Finger und mit bischöflichen Gewändern umhüllt, im geöffneten Grabe auf Limburg gesehen und betrachtet habe.

## Dritter Abschnitt.

Bon der freien Bischofs-Bahl zu Speper bis zur Beschräntung der bischöflichen Besugnisse durch Bablkapitulation, oder von 1124 bis 1272.

## Arnold II.,

feche und breißigfter Bifcof, von 1124 bis 2. Dit. 1126.

Einer ber bebentenbften und blübenbften Bischofsfige in Deutschland war beim Beginne unferes Abschnittes Speper geworben. Bohl angebaut und bevölkert waren bie Gauen rechts und links im weiten, schönen Rheinthale, welche biefer Kirchensprengel umfaste; in jebem Begirte batten fich gablreiche Rirchen und berrliche Bflangichulen ber frommen Bilbung und driftlichen Biffenschaft in Stiftern, Abteien und Rlöftern erhoben; ansehnlich an Babl und Erträgniffen waren bie Dörfer, Landgüter und andere Besitzungen, welche bisber ber Speherer Mutterfirche und ihren Bedürfnissen bon Raifern und Königen, Bergogen und Grafen, geiftlichen und weltlichen Wohlthatern überwiesen murben. Sobeitliche und grafliche Rechte in mehreren Gauen, in vielen Städten und Dorfern batten fich überbiek mit ber oberhirtlichen Gewalt in ber Berson bes jeweiligen Bischofes zu größerem Anseben und mächtigerem Einfluffe besfelben auf alle Berhaltniffe vereiniget. Außer ber oberpriefterlichen Miter und bem friedlichen Arummftabe trug ber Speherer Bifchof nunmehr ben hut eines weltlichen Fürften und umgürtete fich mit bem Schwerte irbifder Gerechtigfeit. Entsprechend einer erhabenen Feier bes Gottesbienftes, ber fruchtbringenden Erklärung bes gottlichen Wortes und ber fegenreichen Spenbung ber beiligen Beilegeheimniffe, war bie Bahl ber Leviten, Chorherren und Priefter, welche im Munfter bei Tage und Nacht beteten und fangen, lebrten und bredigten, au Beichte faken und ben Leib bes Berrn ben Gläubigen reichten. Der schone Dom ragte in majeftätisch thronender Größe mit seinen hoben Zinnen und Thurmen weit über bie anderen Kirchen und Gebäube ber Stabt empor, als Saupt ber vielen Dorffirchen und Rapellen, welche ringsum aus ber weiten Rheinebene ibn begruften. Mit Chrfurcht por Gott und mit Demuth vor ber eigenen Benigkeit erfüllte er Jeben, welder mit driftlichem Sinne seine boben Sallen betrat und über

ben Königschor hinauf in das Heiligthum schaute. Die drei Kaiser, die zwei Kaiserinnen und Abelheide, die Tochter Heinrich's IV., welche bereits in demselben ihre irdische Ruhestätte gefunden, verschafften dem neuerbauten Gotteshause eine fast größere, weltliche Auszeichnung, als geistliche ihm die vielen Heiligthümer und Resiquien gewährten, welche dessen Altäre und Kapellen schmückten. Tausende von Wallern aus der Nähe und Ferne eilten an den Festtagen des Herrn und seiner gnadenreichen Mutter zur Hauptstirche des Landes, um des Segens ihres Oberhirten und der geistlichen Schäpe des Glaubens theilhaftig zu werden, Belehrung, Ermunterung und Trost im irdischen Jammerthale zu sinden.

Rur noch ein Borzug hatte ber Cathebralfirche zu Speber, wie ben meisten bes beutschen Baterlandes gefehlt. Die bortige Geistlichkeit durfte nicht nach altem Gebranche ber Kirche und bem Buniche bes Bolles, wenn ber Tob einen Oberhirten ju Grabe gerufen hatte, fich einen neuen erfiesen. Der Berricher im Reiche schickte einen nach Gunft und Laune, ober boch größtentheils mit anderer Berechnung, als jener, die Erbauung ber Gläubigen, bas Wohl und die Freiheit ber Kirche zu förbern. So tam es. bak au Speber ein Beinrich von Scharfenberg und Andere gur bischöflichen Würde erhoben werben konnten; fo geschah es, bag viele ber bisherigen Oberhirten mehr um die Gunft des Raifers, als um bie Gemogenheit bes Pabftes fich befümmerten und beftrebten. mebr mit weltlichen Geschäften, als geiftlichen Obliegenheiten fich befoß-Doch in bem bamaligen Rampfe über bie Wablfreiheit firch= licher Vorsteher siegte bas alte, ursprüngliche Recht, nach welchem bie Geiftlichen ihr geiftliches Oberhaupt felbst und frei wählten.

Nach bem erfolgten Tode des Bischoses Bruno, welcher von Seiten des Kaisers tief in den Kampf wegen der Freiheit der Kirche hineingezogen war, machten die Canoniser der Speherer Cathebrale von dem nunmehr ihnen zustehenden Nechte Gebrauch und wählten sich unbehindert einen Oberhirten. Diese Wahl scheint nicht gar eigenliedig gewesen zu sehn, denn nicht aus ihrer Witte erkoren sie ihren Bischof, sondern der Abt Arnold auf Limburg war es, welcher wohl wegen seiner bewährten Frömmigkeit und vorzüglichen Kenntnisse die Stimmen der Wähler auf sich vereiniget hat 717).

vir) Der Kaiserdom, Th. I. 74, sagt nicht richtig, ber Kaiser habe ihn ernannt. Simonis bemerkt bloß, ber Kaiser habe biese Bahl beförbert. Deinrich befand sich zwar auf Beihnachten bes Jahres 1123 in Speper; allein Arnold erscheint in einer baselbst am 28. Dez. ausgekellten Urfunde

Ueber die Abstammung und früheren Lebensverhältnisse diefes Brälaten, ber auch Arnulf genannt wirb, sind keine Nachrichten auf uns gekommen. Sowohl Ehsengrein, als Lehmann, Schannat, Simonis und Tritheim berwechseln biefen Bischof mit bem erften besselben Namens und laffen ihn zu Corvei, Lorsch, Weissenburg und Limburg bie abtliche Würde befleiben 718). Richten wir jedoch unfern Blid auf die Reihenfolge ber wirklichen Borftande ber aenannten Abteien, fo werben wir auch ohne Rudficht auf ben geschichtlichen Umftanb, bag Raifer Beinrich V. nicht mehr, wie feine Abnherren, bie Abteien und Bisthumer nach Willfur an feine Günftlinge verschenken burfte, bas Unstichhaltige jener Angabe erkennen 719). Manche wollen ihn nicht einmal als Abt von Limburg gelten laffen, wie ber gelehrte Bürdtwein 720). Auch wir fanden keine Urkunde, welche bieses nachweiset, und bauen biese Angabe nur auf ben Umstand, daß ber fromme Abt Rupert von Limburg benselben in einer balb zu erzählenben Bertheibigungsrebe also an= rebete: "Bebenke, bag bu felber Monch warst, ehevor bu Bischof geworben bift" 2c. Tritheim in feinen Jahrbüchern bes Rlofters Hirschau nennt Arnold ausbrucklich einen Benediktiner und Abt von Limburg und giebt nebenbei an, er habe felbst Urkunden auf Limburg gesehen, in welchen Arnold beschuldiget werbe, als habe er bei feiner Erhebung zum Bischofe golbene und filberne Rreuze, Kelche aus Onhr und Golb und verschiebene andere Rleinobien und Zierben ber Abtei zum Nachtheile berfelben mit nach Speber genommen 721).

Urfunblich erscheint Bischof Arnold von Speher zuerst am 30. Mai des Jahres 1124. Er befand sich damals im Gesolge des Kaisers vor Worms und unterzeichnete mit dem Bischofe Ulrich von Sichstätt und dem Abte Folmar daselbst die Urfunde, in welcher Heinrich auf die Vermittelung der Kaiserin Mathilde und die Bitte

<sup>—</sup> Herrgott, genealog. Habsburg. tom. II. 136 — noch nicht neben anberen Bischöfen als Zeuge. War er bamals noch nicht gewählt? Dümge, S. 33. — <sup>718</sup>) Nov. sub. dipl. tom. I. 139. J. G. Lehmann's Gesch. des Klosters Limburg, S. 23. — <sup>719</sup>) Bon den Weissenburger Aebten haben wir vier Berzeichnisse; allein in seinem derselben erscheint dieser Arnold als dorstiger Abt. — <sup>720</sup>) Monasticon palat. tom. I. 48. — <sup>721</sup>) Chron. Hirsaug. tom. I. 378. Möchte dies keine Berwechselung mit Bischof Einhard seyn? — Sollte unser Arnold nicht schon im Jahre 1105 auf den Bischossist au Worms erhoden worden seyn? Schannat, hist. Wormat. tom. I. 350. Stälin's Gesch. von Wirtemberg, Ah. II. 50. Es ist diese um so wahrscheinlicher, da Perzog Kriedrich, welcher die Wormser betriegte, weil sie Burthard von Ahorn als Oberhirten schüften, im Jahre 1116 die Abtei Limburg besseht hielt und sie gegen die Heinde des Kaisers tapser vertheidigte. Otto Frising. de gestis, lid. I. c. 14.

Abelbert's, bes Erzbischofes von Mainz, bie Balfte ber Burg Eppftein ber Mainzer Rirche schenkte 722). Der Raiser belagerte Worms, meil bie bortigen Bewohner ihren geliebten, von ihm aber verbrangten Oberhirten, Burthard von Ahorn, wieder in die Stadt aufgenommen batten 723). Auch zu Neuhausen bei Worms war bamals Arnold mit vielen anderen Pralaten, namentlich bem Carbinalbiichofe Wilhelm von Braneste, ben Erzbischöfen Abelbert von Mainz, Friedrich von Coln, Gottfried von Trier und ben Bischöfen Bruno von Strafburg und Gobebalb von Utrecht und vielen Fürsten bes Reiches im Lager bes Raifers, als biefer ben Abt Ruften von St. Blassen im Schwarzwalbe wegen ber Bedrückung bieses Gotteshaufes beschieben hat 724). Beim Beginne bes Jahres 1125 weilte Arnold mit vielen anderen Großen bes Reiches beim Raifer gu Strafburg, benn bort unterzeichnete er am 7. und 8. Januar bie Freibriefe, welche Heinrich sowohl bem Hospitale zu Münfterlin, als bem genannten Rlofter St. Blaffen wegen ber Bebrudungen bes Vogtes Abelgoz ausfertigen ließ 725). Auch am 28. Dez. 1124 war Arnold mit vielen anberen Pralaten Zeuge einer Urfunde, welche ber Kaifer zu Strafburg ausgestellt hat 726).

Tritheim erzählt uns aus biefer Zeit eine Geschichte, welche Bischof Arnold mit dem Abte Rupert von Limburg hatte, die uns einen so tiefen Blick in die Gefinnung und Anschauungsweise beiber Bralaten unserer Diozese gestattet, bag wir, beim fast gangli= chen Mangel anderer Nachrichten von biefem Oberhirten, biefelbe ausführlich zu berühren, bier nicht unterlaffen wollen. Rubert foll zu Worms geboren gewesen sebn, sich in feiner frühesten Jugend längere Zeit zu Speher aufgehalten, bann aber auf ber Parifer Hochschule tiefe, wissenschaftliche Bildung und viele weltliche Kenntnisse sich erwor= ben haben. Er verschmähete ben Ruhm ber Welt, jog fich in feine Heimath zurud und wählte auf Limburg bas Rleib bes b. Benedift's. Schon unter bem bortigen Abte Erkenbert lebte er äußerst fromm und beschäftigte sich mit ernften Betrachtungen und stetem Forschen und erlangte bald ben Ruf eines Heiligen 727). Berehrt von vielen seiner Alosterbrüder, erhielt er, nachdem Arnold jum Bifchofe ertoren warb, die abtliche Burbe auf Limburg, Fruber burch bie Leitung feiner Borgefetten in ben nothigen Schranken

<sup>722)</sup> Gudeni codex dipl. tom. I. 64.—723) Schannat, hist. Worm. tom. I. 351.—724) Herrgott, general. Habsburg. tom. II. 139. Dümge, S. 33.—725) Gerbert, silv. nig. p. 54. Neugart, codex dipl. tom. II. 56.—726) Herrgott, tom. II. 143.—727) Rach Chron. Hirsaug. tom. I. 313 hatte er ichon im Jahre 1098 die Erscheinungen zu Reuleiningen, welche J. G. Lehmann, Gesch. von Limburg, S. 24, erzählt.

gebalten, bemübete er fich nun, als Abt feine eigene ftrenge Lebensweise, bazu angeblich burch himmlische Gesichte aufgeforbert, als Borfcbrift für feinen Convent geltenb zu machen. Er genog nichts als Rrauter und Bemuje, ober ungeschmälzten Fruchtbrei, enthielt fic nicht nur allein, wie es bie Orbensregel vorschrieb, von jeglichem Fleische, sonbern auch von Fischen, Giern, Rafen, Milch-Speifen und allen Berichten, beren Bestandtheile lebenbe Beschöpfe barboten, und bielt auch seine Untergebenen zu biefer aukerorbentlichen Strenge an. Biele gewonn er burch fein Beispiel; viele aber faben biefe Lebensweife als unerträgliche Laft an, wozu fie ber Orben nicht verpflichte, und erhoben Rlage bei bem Oberbir-Diefer lub ben Abt und beffen Anhanger nach Speber und ließ Rupert im Beisehn anberer Bralaten und einsichtsvoller Danner über biefe Reuerung vernehmen. "Auf wessen Gebeiß, fragte ber Oberhirt ben Angeschuldigten, und mit wessen Erlaubnif er fich unterfange, als ein ber bischöflichen Gewalt Untergeordneter, bie von ben beiligen Orbensvätern mit bescheibener Dagigung vorgeschriebene Orbensregel, welcher man so viele Jahre ichon mit lobenswürdiger Gewiffenhaftigfeit nachgelebt babe, abzuändern und bafür eine gang neue, abergläubifche einzuführen und feinen Monden ben Gebrauch von Speisen zu unterfagen, welche bie Orbens-Regel gestattet und noch kein Beiliger unterfagt babe? Er werbe fich boch nicht größer und frommer halten wollen, als ber Gefetsgeber ber Monche, ber h. Benebitt, welcher, wenn er auch bie Fleischspeisen ganglich unterfagt bat, boch ben Genug von Wein, Sifchen, Giern und Milchfpeisen teineswegs verboten babe?" Rupert soll hieranf bem Bischofe erwiedert haben: "Auf Geheif bes Allmächtigen und bes gangen himmlischen Hofes habe ich biefe Lebensweise angenommen, wohl wissend, wie verberblich ben Monden ber Benug bes Beines und ausgesuchter Speifen ift, welchen ce gang besonders zusteht, fich von Allem, was ben Sinnen fchmeichelt, zu enthalten. Wenn bir biefe Lebensweise neu und abergläubisch erscheint, was wirst bu benn fagen von jenen beiligen Orbensmännern, die fich in ihren einsamen Zellen ober in Ginöben mit gefalzenem Brobe und Baffer begnügten und von ber Rirche so hoch gepriesen und verehrt werben? Du nennest unsere Enthaltsamkeit, bie wir aus göttlichem Antriebe wegen unferer Sunben freiwillig üben, mehr frevelhaft, als weise, eine aberglaubische Neuerung, ba bu boch wissen solltest, daß sie durch die Ausfprfiche ber heiligen Schrift gutgebeißen und burch bie Beifpiele ber Beiligen bestätiget wird? Bolltest bu ein treuer Oberpriester,

ein guter Seelenbirte, ein eifriger Pfleger bes driftlichen Glaubens und ein mahrer Berehrer Gottes febn, bann burftest bu bie freiwillig nach bem Geifte und nur aus Liebe Gottes von uns genbte Enthaltsamkeit an une, beinen Untergebenen und unwürdigen Dienern bes herrn, burchaus nicht verhindern und verbieten, fonbern uns vielmehr bagu antreiben, berfelben beständig ergeben zu bleiben! Es scheint mir aber, bu habest bich vom Reibe jener fleischlich gesinnten Monche bethören laffen. Die, weil fie an gottlichen Dingen feinen Geschmad finden, in ihren Gelüften ju Dober werben. Was liegt benn baran, mit welchen Speifen wir unfern Leib, ber ja in Balbe eine Beute bes Tobes wirb, nabren. wenn es ihm nur an ben zum Dienste Gottes erforberlichen Kräften nicht gebricht? Doch um mit schulgerechter Kurze von ber Sache zu sprechen: Entweber ift biefe unsere Lebensweise, welche wir auf Gottes Bebeiß zu befolgen übernommen haben, gut ober fie ift bofe. Ift fie gut, so follte man fie ficherlich nicht verbieten, um so weniger, ba man fie Reinem wiber feinen Willen aufdringt und Jenen nicht unerträglich und ichwer fällt, welche fie freiwillig übernehmen. Wollte fie aber für bose erklart werben, bann frage ich, warum wird biefelbe gerühmt an Johannes bem Täufer, ber blog von Wurzeln und Kräutern lebte? Warum preiset man fie an Daniel und feinen Gefährten, bie in ber Gefangenschaft bie Speisen von ber foniglichen Tafel verschmabten und mit Gemufen fich begnügten? Ich frage noch einmal, wenn unfere Lebensweise verwerflich ift, warum lobet und preiset unsere heilige Mutter, bie Rirche, bie noch ftrengere Abtobtung, in welcher fich bie Beiligen: Antonius, Paulus, Macharius, Arfenius, Mofes, Pomponius, Onuphrius und andere ungählige Bater übten? Willft bu es magen, bas leben bes b. Martinus, bes Erzbischofes von Tour, und ber Monche, welche unter seiner Leitung bem ftrengften flofterlichen Leben sich widmeten, als abergläubisch zu bezeichnen, weil fie sich noch einer größeren und harteren Enthaltung, als wir, befliffen haben? Sei eingebent, baf bu felbst aus einem Monche Oberbirte geworben bift, und table an une nicht bas Gute, in welchem bu, als guter Hirte, uns, beine Schafe, burch bein eigenes Beispiel hättest stärken follen. Wolltest bu uns biefe Lebensweise ganglich unterfagen, fo murben wir uns aus allen Rraften beftreben, Gott mehr zu gehorchen, als ben Menschen!" So sprach ber Abt und schwieg.

Der Bischof, burch die Beweisführung des einsichtsvollen Diannes betroffen, erröthete, ließ aber seine Berlegenheit nicht

merken, sondern sagte weiter zu Rupert: "Für beine Neuerung berufft du dich auf göttliche Weisung, ohne uns, die wir davon nichts wissen, ein Zeugniß von der Wahrheit deiner Aussage vorzulegen. Hat dir Gott, der Herr, selber diese Lebensweise vorgeschrieben, so wirst du dich über diesen Auftrag gehörig ausweisen."

Alsbald zog ber Abt aus seinem Busen ein Bücklein hervor, worin sowohl die ihm geschehenen Offenbarungen, als auch die vielen und verschiedenen Anpreisungen der von ihm beachteten Lebensweise der Reihe nach enthalten waren. Das Büchlein wurde nun vor allen Anwesenden gelesen, worauf die gottesfürchtigen Männer dessen Inhalte Glauben schenkten, die fleischlichgesinnten aber den Abt als einen tollsinnigen Menschen verachteten. Auf das Geheiß der Letzteren sagte der ebenfalls mißtrauende Bischof zum Abte: "Gegen den Willen Gottes wollen wir nichts versügen; allein eben so wenig können und dürsen wir deinen zwar niedergeschriebenen, aber keineswegs erwiesenen Offenbarungen Glauben beimessen, der keineswegs erwiesenen Offenbarungen Glauben beimessen, der keineswegs erwiesenen Offenbarungen Glauben Beiste, sondern prüset die Geister, ob sie aus Gott sind." Bas giebst du uns nun für ein Zeichen, daß wir den vorgeblichen göttlichen Mittheilungen Glauben beizumessen vermögen?"

Der Abt erwiederte: "Ich bin kein Prophet, daß ich vor beinen Augen Tobte zum Leben erwecken ober Feuer vom Himmel
-herabrufen könnte: allein gefandt bin ich von Gott, dem Bater
und Sohne und heiligen Geifte, damit ich meine Ausfage mit einem Eidschwure bekräftige, wenn du dieß verlangest. Hältst du diesen
nicht für genügend, so bin'ich bereit, mich deßhalb jeglichem von
dir bestellten Gerichte zu unterwerfen."

Nach vorgängiger Unterredung mit den Beisigern gebot der Bischof Arnold dem Abte, durch einen Eid und den Empfang des heiligsten Leides und Blutes des Herrn mit schauerlichen Verswünschungen, die Wahrheit der von ihm gerühmten Offenbarungen zu erhärten. Rupert that dieses und wurde von dem Oberhirten wieder in sein Kloster entlassen, wo derselbe mit den ihm ergebenen Mönchen die begonnene strengere Lebensweise fortsührte.

Arnold war jedoch von der Wahrheit der beschwornen Offenbarungen Rupert's nicht überzeugt. Auch ein großer Theil der Limburger Benediktiner konnte sich davon nicht überzeugen. Es entstand neuer Unfriede im Convente auf Limburg, wodurch sich der Speherer Bischof veranlaßt fand, den Abt Rupert der besonderen Aufsicht des Benediktiner-Borstandes des Alosters Breitenau in Oberhessen zu unterstellen und ihn dorthin zu verweisen. Der eben so fromme, als gelehrte Abt Heinrich zu Breitenau konnte keinen bessernden Einfluß auf Rupert gewinnen. Dieser blieb seiner Strenge ergeben und überredete auch viele Breitenauer Mönche zu berselben. Nach Arnold's Tobe kam Rupert wieder gen Limburg zurück und übte seine angesochtene Lebensweise die zu seinem spät erfolgten Tobe 728).

Der bebeutenbste Vorfall mährend ber Amtsführung bes Bischofes Arnold war ber Tob bes Kaisers. Noch in ber Blüthe seiner Jahre wurde Heinrich am 23. Mai 1125 zu Utrecht, wo er das Pfingstsest seiern wollte, vom Tode übereilt <sup>729</sup>). Sein Herz und seine Singeweide wurden im Dome zu Utrecht beigesetzt, sein Leichnam aber, mit Salz besprengt, über Cöln nach Speher gebracht und daselhst in das erste Grab gen Norden zur Linken seines Vaters, unter dem sechsten Marmorsteine, mit Schild und Helme und mit zerbrochenem Siegelringe, da kein Sprößling ihm nachweinte, bei Anwesenheit vieler Fürsten und Herren, seierlichst im Köniaschore beigesetzt <sup>730</sup>).

Lothar II., Bergog ber Sachsen, wurde gegen bie Soffnung ber beiben Schwestersöhne bes verblichenen Raifers, ber Hohenftaufer, Friedrich's, bes Berzoges in Schmaben, und Conrad's, bes Herzoges in Franken 731), burch bas besondere Bemühen bes Erzbischofes von Mainz, welcher bie Reichskleinobien in Besitz hatte, auf ben Thron ber Deutschen erhoben und am 13. Sept. 1125 zu Aachen gefronet. Das Einladungsschreiben ber zu Mainz auf bas Fest bes h. Bartholomaus vorzunehmenden Wahl hatte auch ber Bischof Arnold mit unterschrieben 732). Die getäuschten Sobenftaufer warben auch fich Anhänger, burch welche Berzog Conrab, nach seiner Rückehr aus bem gelobten Lande, als Rönig ausgeru-Lothar jog seinen Feinden entgegen. Diese retteten fich hinter Mauern und Burgen. Go tam Lothar über Speher, welches ihm freudig die Thore öffnete, nach Stragburg, wo er bas Weihnachtsfest 1125 feierte und Herzog Friedrich als Reichsfeind erklärt wurde. Auch Bischof Arnold weilte mit vielen Bralaten zu Strafburg und nahm Antheil an biefem Befchluffe. Als Lothar zu Strafburg in zweien Urkunden vom 2. Januar 1126 bie Schen-

<sup>728)</sup> Chron. Hirsaug. tom, I. 380. Mon. palat. tom. I. 49.—729) Im Speperer Tobtenbuche hetst es fol. 137 b: "Decimo kalendas junii anno Domini MCXXIII. (sic) obiit feliciter Heinricus quintus imperator Romanorum." Aus welchen Gründen Dümge den 20. Mai als Sterbtag angiebt, wissen wir nicht.— 730) Die spätere Grabschstift, in der Angade des Monats unrichtig, sautete: "Anno Domini MCXXV. Henricus V. junior X. kal. maji odiit."— 731) F. Raumer's Gesch. der Hohenst. B. I. 277 ff.—732) Pertz, mon. Germ. tom. IV. 79.

tung bes Dorfes Ochsenhausen an bas Aloster S. Blasien genehmigte und einen alten Streit bieses Alosters mit bem Hochstifte Basel, rücksichtlich ber Bogteirechte, entschieb und die Freiheiten ber bortigen Benediktiner auf die Fürbitte seiner Gemahlin Rischenza bestätigte: finden wir, außer dem Erzbischose Abelbert von Mainz und den Bischösen Ulrich von Constanz und Stephan von Wetz, auch Arnold von Speher unter den Vermittlern und Zeugen 733).

Dieses ist die letzte Kunde, welche wir vom Bischofe Arnold II. haben. Er wurde noch im Laufe des Jahres 1126, und zwar nicht am 6., fondern am 2. Oktober, zu Grabe gerufen. Wahrscheinlich ruhen seine Gebeine in den Hallen der Cathebrale, welcher er nur zwei Jahre mit Eiser und Frömmigkeit als Oberhirt vorstand 736).

## Siegfried II.,

Herr von Wolffölben, sieben und breißigster Bischof, von 1127 bis 23. August 1146.

Nachbem ber Bischof Arnold bas Zeitliche gesegnet hatte und ber übliche Gottesbienst für seine Seelenruhe abgehalten war, machten die Canoniser an der Speherer Domkirche Gebrauch von ihrem Rechte und wählten zum Oberhirten Siegfried, einen Herrn von Wolfselben, einem Schlosse bei Marbach, im jetzigen Wirtemberg, welches einem Nebenzweige der Grafen von Calw gehörte und im alten Bisthume Speher gelegen war. Ehsengrein und Simonis nennen zwar diesen Bischof einen Grafen von Leiningen, Feuerbach und Rixingen, Herrn von Lambsheim und Dürkbeim.

<sup>783)</sup> Herrgott's general. Habsburg. tom. II. 147 et 149. Wirtemberger Urfundend. B. I. 369. — 734) Johann von Mutterstadt und seine archivalische Duelle lassen Arnold dreißig Jahre den dischösischen Stad sühren; Eysengrein, Simonis und Scharn als sehen Arnold's Tod mit Unrichtig. Eysengrein, Simonis und Schannat sehen Arnold's Tod mit Unrichtig. Eysengrein, Simonis und Schannat sehen Arnold's Tod mit Unrecht in das Jahr 1127, wie wir dald sehen werden. Dodechin giedt das Jahr 1126 an, welches urfundlich auch das richtige ist. Unsere Angade des Sterbtages ist aus dem Speperer Todtenbuche, fol. 246 de: "Sexto nonas octodris — die Leodegarii epis. — Arnoldus Spirensis episcopus oddit." Der Netrolog von Lorsch hat denselben Tag. Allein der Beisag Arnold's I., der 16. März aber der Seterbtag Arnold's II. gewesen septiag verklärt, daß dort Arnold I. gemeint ist. Sollte also 'der 2. Ost. der Sterbtag Arnold's II., der 16. März aber der Sterbtag Arnold's II. gewesen septiag beist es: "Hic Variam ecclesiam per Leonem papam consecrari secit, casulamque candidam cum cappa et und dorsali dedit et ecclesiam in Hanscuesheim construxit." Dr. Boehmeri sontes, tom. III.

Allein ber vom literarischen Bereine in Stuttgart herausgegebene Cobez von Hirschan weiset nach, daß Esso von Wolfssölden ber Großvater und Siegehard von Wolfssölden der Bater unferes Bisschofes gewesen sei 735).

Welche Erziehung Siegfried genossen, welche Stellung derselbe vor seiner Wahl eingenommen hatte, davon haben wir keine Kunde. Zuerst erscheint Siegfried im dischösslichen Amte auf einer Synode, welche der Cardinal Petrus, als pähstlicher Abgeordneter, im Mai 1127 zu Worms abhielt, um die Wahl des der Simonie beschuldigten Erzbischoses Gottsried von Trier zu untersuchen. Gottsried sand hierbei für gut, auf seine Wirde zu verzichten 730). Bei dieser Gelegenheit begabte Bischof Burchard von Worms den Grassen Conrad von Laufen mit einem hochstiftlichen Lehen, wogegen sich der Graf bewogen sand, der Wormser Kirche acht Bedienstete zu überlassen, welches die Bischösse Siegfried von Speher, Ulrich von Constanz und Heinrich von Toul am 18. des genannten Mounats bescheinigten 737).

Roch in bem Jahre 1127 war es auch, als König Lothar eben in Speher weilte, baß Abgeordnete von Magbeburg bei ihm eintrafen, mit der Bitte, ihrem verstorbenen Erzbischofe Roger einen Nachfolger zu geben. Zu gleicher Zeit traf auch der h. Norbert mit dem Grasen von Champagne, welcher Mathilbe, eine Richte des Bischoses von Regensburg, ehelichte, in Speher ein. Auf den Borschlag des eben zu Speher gleichfalls anwesenden pähstlichen Legaten Gerhard, der später als Luzius II. die Tiara trug, wurde Rorbert zum Erzbischose von Magdeburg ernannt und als armer, einsacher Mönch daselbst eingeführt 738).

Das Jahr 1128 brachte für ben Bischof Siegfrieb und bie Stadt Speher große Berlegenheit. Conrad, Herzog von Franken, ließ sich, wie schon oben bemerkt wurde, aus vermeintlichem Rechte und von Andern dazu aufgesordert, mit Lothar um die Königskrone in einen siebenjährigen Kampf ein, welcher vorzäglich auch die Stadt Speher in seinen Gesahren und Bedrängnisse verwickelt hat. Conrad kam mit seinem Bruder Friedrich und einem großen Heere aus dem Elsasse den Rhein herab, seine Ansprüche auf den Herze

<sup>735)</sup> Cod. Hirsaug. edit. Stuttg. 1843, p. 34. Bergleiche auch Acta acad. palat. tom. I. 328. — 736) Christ. Broweri annal. Trev. tom. II. 21. Gesta Godefridi apud Pertz, l. c. tom. X. 203. — 737) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 299. Siehe hierzu auch H. Jaffe's Gesch. bes beutschen Reichs unter kothar. Berlin, 1843, S. 253. Mone's Angeiger. Jahrg. 1838. S. 446. Birtemberger Urfundenbuch, B. I. 374, and Dr. L. Alunzinger, Gesch. von Laufen, S. 13. — 738) Prodromus, hist. Trev. tom. I. 677.

scherstab geltend zu machen. Die Speherer nahmen die Hohenstaufer Brüder aus bankbarer Anhänglichkeit gegen ihre Ahnherren, welche die Stadt Speher mit so vielen Freiheiten begabt hatten, und derer Gebeine ihrer Obhut und ihrem frommen Gebete empfohlen waren, mit Liebe auf, schworen ihnen Treue und nahmen willig Besahung ein. Nicht so war der Oberhirte gesinnt. Er wollte den Eid, welchen er Lothar geschworen, nicht frevelhaft brechen und dem rechtmäßigen Besitzer der Gewalt den Gehorsam nicht bersagen. Die Hohenstaufer jagten ihn daher von dem Sitze seines Bisthums. Er sich zum Könige 739). Dieser zog mit einem Heere vor Speher, konnte aber, nach dem Berichte von Dodechin, diesselbe erst nach dreimonatlicher Belagerung, unter tapferer Beihülse seines Eidams, des "stolzen" Herzogs Heinrich von Bahern, bezwingen. Die Speherer stellten Geiseln für ihre Ergebenheit, die sie jedoch bald wieder brachen 740).

Lothar zog sich nach der Eroberung Speher's nach Worms zurück und feierte bort das Fest der Geburt des Erlösers 741). Der Speherer Bischof befand sich in seinem Gesolge. Am 27. des Christmonats war derselbe nebst den Erzbischösen Adelbert von Mainz und Meinher von Trier, dann den Bischösen Burchard von Worms und Stephan von Metz, Zeuge einer von Lothar in Worms ausgestellten Urkunde, in welcher von dem Könige dem edlen Conrad von Hagen und seiner Gattin Lugarde ein Stück des Königssorstes Oreieich zwischen Schwanheim und dem Maine geschenkt wurde 742).

Während im Frühlinge 1129 Lothar nach Goslar aufbrach, ergriffen die Speherer wieder die Waffen für die Hohenstaufer. Herzog Friedrich, welcher in Schwaben den Herzog Heinrich von Bahern bekämpste, ließ seine Gemahlin in Speher zurück, welche Alles aufbot, die dortigen Bewohner zum muthigen Kampse und zur sesten Treue zu erwecken. Lothar ließ Speher abermals belagern 743). Der Kamps um die wichtige Stadt dauerte über

<sup>739)</sup> Ph. Jaffé, a. a. D. S. 62. — 740) Nach Schmid's Gesch. ber Deutschen, B. IV. 15, wäre Speper nicht übergeben worden. Im Kalserbom, Kb. I. 79, ist jedoch das Gegentheil dargethan. — 741) Nach Harzheim, conc. Germ. tom. III. 305, hätte Lothar die Beihnachten zu Würzdurg geseiert, wobei der Gegenkönig Conrad von den Erzbischösen von Mainz, Salzdurg und Magdeburg und derer Suffraganen mit dem Kirchendanne belegt worden set. Dieß geschah jedoch erst im Jahre 1127. — 742) Dr. Boehmer, codex Moeno-Frank. p. 13. — 743) Kriedrich hatte zwei Gemahlinnen, die erste hieß Jutta, Tochter heinrich's des Schwarzen, die zweite Agnes, Tochter des Grafen Kriedrich von Saarbrücken. Es ist nicht nachzuweisen, welche der betden Gemahlinnen zu Speper lag. Raumer, Gesch. der Hob. B. I. 290, nennt Agnes.

ein halbes Jahr. Endlich erschien ber König selbst vor ihren Mauern. 3m Lager unter Belten feierte er bei bitterer Ralte bas Weihnachtsfest baselbst. Hunger und Kummer sollte bie Ausbauer ber Belagerten brechen. Diese Berechnung konnte nicht fehlen. Aller Lebensmittel beraubt, ergaben sich bie Speperer. Am ersten Tage bes Jahres 1130 zog Lothar mit feinem Gefolge burch bie Thore ber ausgehungerten Stadt und am gefte ber beiligen brei Rönige, bie Königekrone auf bem Haupte, hinauf zum Münfter, wo Bischof Siegfried jum Siegesbanke froh bas Hochamt sang. Die vom hunger abgezehrte und vom Nöthigsten entblößte Berzogin wurde von bem ebelmuthigen Lothar reichlich beschenkt und mit einem Fahnlein ihrer Betreuen zu Friedrich entlaffen, um bes Siegers Milbe zu rühmen. Diese Milbe konnte bie Entzweiten nicht verföhnen. Noch viele Jahre verfolgten sie fich einander, verwüsteten Städte und morbeten beren Bewohner. Nachbem ber Gegenkönig Conrad aus Italien verdrängt und am 4. Juni 1133 Lothar, welcher auch ben Afterpabst Anaklet II. aus Rom verscheucht hatte, von Innozenz II. bafelbft gum Raifer gefront mar, gelang es ber bonigtriefenben Berebfamteit bes h. Bernhard, auf bem im Jahre 1135 zu Bamberg abgehaltenen Reichstage, unter Bermittelung ber Erzbischöfe von Coln und Mainz und ber Bischöfe von Speher und Regensburg, Friedrich mit bem Raifer gu versöhnen, worauf benn auch ber schwierigere Conrad bie Waffen strectte, um ftatt ber Reichstrone bie Reichsfahne zu tragen 744).

Mittlerweile leitete Siegfried unbehindert seine Didzese. Nach Würdtwein weihete er im Jahre 1130 die an dem Chore der Limburger Abteikirche neu angebaute Marienkapelle seierlich ein <sup>745</sup>). In der Fastenzeit des folgenden Jahres befand sich Bischof Siegfried wahrscheinlich auf dem großen Conzil, welches unter der Leitung des Pabstes Innozenz II. zu Lüttich, im Beisehn Lothar's, geseiert wurde <sup>746</sup>). Sicher war er am 24. Juni 1131 auf der Provinzialschnode zu Mainz, auf welcher unter dem Vorsitze des pähstlichen Legaten Matthäus, Bischoses von Alba, und unter dem Beirathe des Erzbischoses Abelbert von Mainz, der Bischöfe Otto von Bamberg, Burchard von Worms, Embrico von Würzburg, Hermann von Augsburg, Ulrich von Sichstätt, Bernhard von Hildes-heim und vieler anderer Prälaten, in Anwesenheit des Königs, der

<sup>744)</sup> Raumer's Gesch. ber Soh. B. I. 298. M. Th. Ratisbonne, Gesch. bes h. Bernhard, S. 255. — 745) Monast. palat. tom. I. 56. — 746) Dodechin, ad annum 1131. Pertz, mon. Ger. tom. VI. 538, 767. Binterim's beutsch. Conzilien, B. IV. 43. Ph. Jassé's Reg. ber Pabste, S. 564.

mit ben Hobenstaufern verbundene Bischof Bruno von Strafburg, auf Dringen seiner Geiftlichkeit, seines Amtes entsetz und Innogeng II. als rechtmäßigem Babfte gegen Anaklet II. gehulbiget wurde 747). Im Jahre 1133 ertheilte Siegfried ber von bem Abte Abelgar zur Ehre bes h. Apostels Jatobus neu erbauten Pfarrtirche au Sinsheim die oberhirtliche Weihe 748). In ber Herbstzeit besfelben Jahres weilte Siegfried bei bem beutschen Berrscher zu Mainz, benn bort unterzeichnete er zwei Urkunden, die eine vom 18., die andere vom 23. Oftober, in welcher letteren Lothar ber Bamberger Kirche bie Abtei Suega — Monchsmunfter bei Ingolftabt - jum Geschenke machte 749). 3m Jahre 1134 finden wir ben Bischof Siegfried bei ben Benediktinern auf Limburg. In feiner Gegenwart und unter feinem ermunternben Beifalle und Siegel überließ ber Ritter Otto, im Einverständnisse mit seiner Gattin Abelinde, biefer Abtei jum Seelgerette ein Hofgut zu Friedelsbeim, welches ben britten Theil ber ganzen Gemartung bilbete, nebst breien und einer halben Sube anderen Feldes, welche jedoch gegen eine jährliche Belbgülte ben Erben ber Schenfgeber in Bau verblieben 750).

Im Jahre 1136 feierte Lothar, umgeben von vielen Fürsten, bas Weihnachtsseft im Speherer Dome 751). Bei dieser Festlichstelt weihete der Erzbischof Abelbert von Mainz einen auf der Rordseite des Domes nen erbauten Altar zur Ehre des Erlösers, des heiligen Kreuzes und insbesondere des Apostelsürsten Betrus und aller Heiligen seiertich ein 752). Das Fest Maria Himmelsahrt des Jahres 1136 seierte Bischof Siegfried mit dem Kaiser, den Erzbischössen von Mainz, Coln und Trier und vielen anderen Präslaten zu Würzdurg, wie eine dort am 16. August von Lothar ausgestellte Urkunde ausweiset 753) Um diese Zeit hatte Bischof Siegfried eine arge Fehde mit Bertholf, dem Schirmvogte des Rlosters Lorsch, einem Grasen von Henneberg. Die Ursache dieser Fehde ist weniger bekannt, als der große Schaden, der hiedurch dem genannten Gotteshause, welchem damals der geistesschwache

<sup>747)</sup> Harzheim, conc: Germ. tom. III. 320. Binterim a. a. D. B. IV. 47. — 748) Mone's Quellensammlung, B. I. 206. E. Bishelmi, a. a. D. S. 30. — 749) L. A. Schultes, directorium dipl. tom. I. 305 und Monomenta boica, tom. XXIX. 259, nach dem in Bamberg außbewahrten Originale, wo es sedoch nicht Sigfried, sondern Sighard beißt. Auch in einer am 21. Okt. dasselbst down Erzbischofe Abelbert ausgestellten Urkunde ist Siegfried Zeuge. S. B. Wend's Urkundend. B. II. 81. — 750) Monast. palat. tom. I. 89. Nov. sub. dipl. tom. I. 140. — 751) Dodenia appendix ad annum 1135. — 752) Joannis res Mogunt. tom. I. 546. — Diese Angabe stimmt sedoch mit der Rote 184 nicht überein. — 753) Monument. boica, tom. XXIX. 267. Unrichtig heißt es dort Gehehardus statt Sigehardus. So and bei J. A. v. Schultes, Urkund. S. 353.

Abt Diemo vorstand, erwachsen ist. Wie das Hochstift Speher, so wurde hiebei die Abtei Lorsch mit Feuer und Schwert heimgesucht und mit Plündern und mit Rauben entheiligt. Außerdem mußte ber unvorsichtige Abt dem siegenden Bischofe zum Ersatze der Kosten der Bücher, mit Gold und Silber beschlagen und mit kostbaren Steinen geschmückt, nebst einem goldenen Kreuze ausliefern, welche Kleinodien von der bedrängten Abtei nicht mehr eingelöst werden konnten 750).

Nach Spsengrein, Simonis, Tritheim und anderen Chroniken wurde im Jahre 1137 der Dom und ein Theil der Stadt Speper durch schrecklichen Brand verwüstet, jedoch bald wieder durch das eifrige Bemühen des Bischofes und seiner Untergebenen ausgebessert. Dieses Unglück stammte vielleicht aus der Fehde, welche Siegfried mit dem Schirmbogte der Abtei Lorsch hatte 755).

Im genannten Jahre bewilligte Bischof Siegfrieb, baß sein Domkapitel bem Abte Eberhard von Obenheim vier und zwanzig Huben unbebauten Landes zu Elsenz und Bernbach gegen einen jährlichen Zins von dreißig Pfennig Speherer Münze von jeglicher Hube zum Baue überlasse <sup>756</sup>).

Roch führte Siegfried den Krummstad im Speherer Bisthume, als sein Gönner, Kaiser Lothar, am 3. Dez. 1137, auf der Reise aus Italien, bei Trient vom Tode übereilt wurde 757). Der frühere hohenstausische Kronbewerber, Conrad, Herzog in Franken, wurde, größtentheils durch den Einsluß des Trierer Erzdischoses Albero, in Coblenz zum Reichsoberhaupte erhoben und am 13. März 1138 von dem pähstlichen Legaten und Cardinale Theodwin zu Aachen gekrönt. Conrad zog den Khein auswärts, seierte zu Cöln das Ostersest und kam nach Mainz, wo ein Reichstag abgehalten ward 758). Außer dem neugewählten Erzdischose von Mainz, Adelbert II., jenem gleichen Namens von Trier und den Bischssen Abalbero von Lüttich, Embrico von Würzburg, Werner von Münster, Nicolaus von Kämmerich, Stephan von Meh und anderen Prälaten war auch Siegfried von Speher hier zugegen 759).

<sup>754)</sup> Codex Lauresh. tom. I. 236. C. Dahl's Gefc. von Lorsch, S. 74. Sollten die Brüder des Schirmvogtes, Günther, der Rachfolger Siegfried's, und Gerhard, später Bischof von Würzdurg, Antheil an der Zehde gehabt haben? — 755) Chron. Hirsaug. tom. I. 404. Wir sanden keinen hinreichenden Grund, warum der Laiserdom, Th. I. 84, dieses Ereigniss sin sich glaubwürdig hält. — 758) Rig's Urkundend. S. 90. Sud. dipl. tom. IV. 331. — 757) Er liegt in dem von ihm gestisteten Kloster Königskutter in Sachsen begraben. Schmid's Gesch. der Deutschen, B. IV. 28. — 758) Dodechini append. ad annum 1138. Raumer's Gesch. der Hohent. B. I. 326 ff. — 759) Acta acad. palat. tom. III. 129. Monumenta boica, tom. XXXI. 392. Siegfried mit seinem Bruder Gottsried hatte darnach einen

Ja auch zu Bamberg, wo ber König am 22. Mai das Pfingstiest seierte, und wo am achten Tage nach Pfingsten der neue Erzbischof von Mainz die Weihe erhielt, war auch der Speherer Oberhirte mit vielen anderen Fürsten und Grasen anwesend, wie die dort besiegelte königliche Bestätigungsurkunde der alten Freiheiten des Alosters St. Blasien dieses erweiset wo.). Als im folgenden Jahre der König nach Sachsen zog, um dort den von ihm eingesetzen Herzog Albert von Brandenburg zu unterstützen, weilte der Speherer Bischof mit vielen anderen Prälaten bei ihm zu Harsseld an der Fulda, wie eine Urkunde darthut, in welcher Conrad dem Alosster Bolkelberode eine Mühle geschenkt hat 761).

3m Jahre 1140 feierte ber König bas Fest Maria Lichtmeß an Worms. Bifchof Siegfried befand fich auch in feinem Beleite. Mit ben Erzbischöfen von Mainz und Trier, ferner mit ben Bischfen Burchard von Worms und Gebehard von Strafburg und anderen Fürsten unterzeichnete er bort mehrere Urkunden, namentlich ben toniglichen Beftätigungsbrief ber Alofterfirche auf bem St. 30hannisberge im Rheingaue 762). Bon Worms zog ber König nach Speber, woselbst er am letten Marg auf Bitten bes Bischofes Siegfried's bie alten Freiheiten ber Speherer Rirche gang mit benfelben Borten, wie Beinrich IV., erneuert und beren Befitungen beftätiget hat 763). Bon Speper geleitete Siegfried ben König nach Frankfurt, wo er am 28. April mit mehreren Erzbischöfen und Bifcofen, namentlich auch mit bem ausgezeichneten Geschichtsschreiber ber bamaligen Ereignisse, bem Bischofe Otto von Freising, bem Halbbruber bes Königs, als Zeuge ber Urkunde erscheint, in welder Conrad bas Stift Raiserswerth in Schutz nimmt und beffen

Span mit dem Aloster Baldfassen wegen des Beilers Riederdiche. In einer Urkunde vom Jahre 1134, welche Bischof Siegfried zu Gunsten des Chorderrenstisses zu Badenang bestegelte, erscheinen die Gedrüder Conrad und Otto von Bolsesselden. Schoepstini hist. Z.-Bad. tom. IV. Sollte es nicht Bolsesselden heißen? Eine andere Urkunde vom Jahre 1138, wornach Bischof Siegfried II. in Mainz war, siehe Nov. sud. dipl. tom. VII. 100. In einer dritten daselbst ausgesertigten Urkunde Conrad's III. über das Alosker Meslach ist Siegfried ebenfalls Zeuge. — 780) Herrgott's general. Habsdurg. tom. II. 158. Dümge a. a. D. S. 38. In einer anderen Urkunde desselben Jahres, durch welche Probst Dietmar des Allerheitigen-Stiftes zu Speyer ein Gut zu Hassdoch an die Benediktiner zu Odenheim zum Andaue verpachtete, heißt der Schluß: "Sigfriedo veneradili episcopo a urigante currum Spirensis ecclesiae." Dümge, S. 130. — 781) Origines Guels. tom. II. 542. Raumer's Gesch. der Hohenst. B. I. 334. "Data apud Heresveld in expeditione contra Saxones." Dr. Köhmer's Arsterukunden. — 782) Gudeni sylloge, p. 567. Ueber diess Kloster siehe Res Mogunt. tom. I. 543. Monum. boica, tom. XXIX. 269. — 783) Codex minor, fol. 24. Liber oblig. tom. I. 231 und darnach Dümge, S. 131. Ganz gleichsautend mit sener des Kassers feinsch IV., Rig's Urkundend.

Rechte und Besitzungen bestätigte 784). Am britten Mai besselben Jahres mar Siegfried mit benfelben Pralaten beim Könige zu Frankfurt, wie eine bort zu Bunften ber Rirche zu Freising ausgestellte Urfunde nachweiset765). Bald nachher mar es wohl, daß unter Bermittelung bes Bischofes Siegfried sich bie Abtei Limburg wegen bes Behnten zu Dürfheim, ber an ben bomftiftlichen Sofhalter au Diebesfelb mußte abgeliefert werben, mit bem Domfapitel zu Speber abfand 766). Als König Conrad im November 1140 Weinsberg belagerte, weilte außer bem Erzbischofe Abelbert von Mainz und ben Bischöfen Embricho zu Burgburg und Burchard zu Worms ber Bischof Siegfried von Speper ihm jur Seite, wie eine bort ju Bunsten bes Rlosters Walkenried ausgefertigte Urkunde nachweiset767). Am 10. Juli 1143 weilte ber Bischof von Speper beim Konige zu Strafburg. Er war bort Zenge einer Urkunde, worin Conrad auf bie Beschwerbe bes Abtes Walter von Selz, bag ber Bischof Burchard von Strafburg ben ju Selz geprägten Müngen ben Umlauf in feinem Bisthume verfage, bas alte Recht bestätigte, Munze nach bem Gehalte und bem Gepräge ber Stäbte Speper und Strafburg ichlagen zu burfen 768). Bon berfelben Zeit, von bemfelben Orte und unter berfelben Zeugschaft besitzen wir eine zweite Urfunde, worin Conrad auf Bitten feines Brubers Friedrich bas Rlofter Münfterbreisen am Donnersberge bem Grafen Ludwig von Arnstein zur Bevölkerung mit Norbertinern überweiset und bessen Besitzungen und Rechte bestätiget 769). Damals murbe bem Bischofe Siegfried mit bem h. Norbert, Erzbischofe von Magbeburg, und einigen anberen Pralaten bie Schlichtung eines Bebentenstreites zwischen ber Abtei Berefelb und bem Bischofe von Salberftabt übertragen, welche Schlichtung Pabst Eugen am 29. März 1145 zu Rheims bestätiget hat 770).

Im Frühjahre 1144 weilte ber Speherer Oberhirte bei bem Könige zu Bamberg. In einer baselbst ausgestellten Urkunde, worin Conrad die Freiheiten und Besitzungen des Frauenklosters Bilich

<sup>764)</sup> Th. J. Lacomblet's Urfunbenbuch bes Nieberrheines, B. I. 228.—765) Monum. boica, tom. XXXI. 394.—766) Dünge a. a. D. S. 134. Nach Codex minor, fol. 24. Liber oblig. tom. I. 231.—767) Orig. Guelf. tom. II. 556.—769) Alsat. dipl. tom. I. 224. Dünge, S. 44. Auch Graf Eggebert von Speyer unterzeichnete diese Urfunbe. Bon ihm heißt es im Speyerer Tobtenbuche, fol. 120 b: "Nonas maji Eggebertus comes obiit, pro cujus animae remedio Hermannus filius suus duas curtes cum duabus capellis, scilicet ad sanctum Jacobum et ad sanctum Bartholomaeum contradedit. Hac die dabit plebanus sancti Jacobi talentum, quod dividetur inter fratres."—769) Acta acad. Jacobi talentum, quod dividetur inter fratres. 7769) Acta acad. palat. tom. I. 297.—770) S. Bent's Urfunbenb. B. III. 69. Auch Innozenz II. hatte im Jahre 1135 biesen Ausspruch bestätiget. Ibid. 84,

in ber Colner Erabiogese bestätigte, ift mit bem Erabischofe Friedrich von Magbeburg und bem Bischofe Otto von Freifing, bem Grafen Dito von Wittelsbach und vielen anderen Großen bes Reiches auch Bischof Siegfried Zeuge 771). Am 10. Jult besselben Jahres war Siegfried wieder am foniglichen Hoflager zu Stragburg. Des Rönigs Bruber, Herzog Friedrich von Schwaben und vom Elfasse, batte bei feiner Burg Hagenau eine neue Pfarrfirche auf bem Bezirke ber alten Pfarrei Schweighausen, welche ber Abtei Selg zuständig mar. errichtet. Damit biefe neue Pfarrfirche von dem alten Zehentverbanbe frei fei, überließ ber genannte Bergog unter Bermittelung feines königlichen Brubers und im Ginverständnisse mit bem Bischofe von Stragburg ber Abtei Selz bie Rirche zu Mirnstein. welcher Berhandlung ber Speherer Oberhirte mit ben Amtebrübern Embrico von Würzburg und Ortlieb von Basel anwohnte 772). In einer Urfunde vom folgenden Tage, in welcher ber König bie Freibeiten und Besitzungen bes Strafburger Hospitales bestätigte, wirb Bischof Siegfried ebenfalls unter ben Zengen genannt 773). 216 in bemfelben Jahre ber König, ju Bamberg weilend, die Besitzungen bes Benebittinerinnen-Rlofters Bileta, in welchem Bigeta, bie leibliche Schwester bes königlichen Ranglers Arnold, Aebtissin mar. bestätiget hat, mar auch Bischof Siegfried von Speher unter ben Zeugen. Auch in einigen anberen bamals vom Ronige in Bamberg ausgestellten Urkunden erscheint Siegfried als Zenge 774). Im Jahre 1145 berührte ber König auf seiner Umreife wieber bie Begrabnifftabt feiner mutterlichen Abnherren. Dort bestätigte berselbe in Gegenwart bes Bischofes Siegfried von Speher und Burchard's von Worms die Stiftung bes Prämonstratenser=Rlosters Arnstein an ber Lahn, welche Graf Ludwig von Arnstein und seine Gemahlin Guba begüterten 775). In bemfelben Jahre mar Siegfrieb mit ben Erzbischöfen von Mainz, Trier und Coln und bem Bischofe von Strafburg beim Konig in Worms, wie eine baselbst zu Gunften

<sup>771)</sup> Lacomblet's Urkundenb. B. I. 238. Original in Berlin. Dr. Söhmer's Kaiserurk. — 772) Die Urkunde bei Dümge, G. 135. Das "XI. idus" muß sedoch "VI. idus" heißen. — 773) Nov. sub. dipl. tom. IX. 347. — 774) Dr. Böhmer's Kaiserurk. Mfkt. — 775) Sowohl bei Gudenus, codex dipl. tom. II. 10, als Aota acad. palat. tom. III. 24, Honth, hist. Trov. dipl. tom. I. 552, Kromer, codex dipl. orig. Nass. p. 167, Dr. Böhmer's Kaiserregesten, S. 118, ik diese Urkunde in das Jahr 1146 versest. Damit stimmt aber weder die Indictio VII., noch das Regierungssahr VII. Conrad's überein; Belves sest diese Urkunde um ein Jahr zurück. Wir nehmen das Jahr 1145 um so mehr als das richtige an, weil nach einer anderen Urkunde Bischof Siegsried am Weiknachtsses das Jahres 1146, wohin Dr. Böhmer diese Urkunde verlegt, nicht mehr bei Leben war. Uedrigens hat das zu Ishein ausbewahrte Original das Jahr 1146.

ber Kirche zu Laufanne und bes Alosters in Schaffhausen ausgefertigte Urkunde ausweiset 776).

Bahrend Siegfried von Wolffolden bie bischöfliche Miter an Speter trug', erhoben fich in beffen Rirchensprengel und in ben nabegelegenen Gauen ber heutigen Rheinpfalz neue Zufluchtestätten bes freiwilligen Gehorsams, ber Armuth und Reuschheit. Die ebelmuthige Bewegung, welche feit bem Schluffe bes vorigen Jahrbunderts die verschiedenen Kreuzzüge nach dem gelobten gande in ber driftlichen Bevölkerung, namentlich bes westlichen Europa's, bervorriefen und nahrten, beforberte auch in mannigfaltiger Beziehung bas klösterliche Leben. So wurden bamals in ber Nabe ber reichen Abtei Limburg bie Benedittinerinnen-Rlöfter Schönfelb und Seebach gegründet 777). An Wichtigfeit überragen biefe bie Abteien Frauenalb und herrenalb, beren Geschichte wir baber etwas weiter erläutern. Bertholb III., Sohn bes zweiten Grafen von Eberftein gleichen Namens, vermählt mit Uta, Gräfin von Singen, stiftete sowohl bas Rlofter Frauenalb, als wie bie Cifterzienser-Abtei Berrenalb. Berthold stand beim Berzoge Friedrich bem Ginäugigen von Schwaben in bober Gunft. Laut einer Sage bes Mosters Herrenalb begleitete er ihn einst nebst Albrecht von Rimmern und anderen Eblen nach Magenheim im Zabergaue, um ben Grafen Erchinger baselbst zu besuchen und ber Jagb zu pflegen. Anf bem walbigen Bergruden in ber Nahe ber Burg Stromberg verirrte fich Albrecht, als er eben im Getummel ber Jagb einem Hirsche nachsette. Da erschien ihm plötlich im Dicichte bes Walbes ein Gespenst und leitete ben Erschrodenen vor ein Schloft, in beffen geöffneter Salle ein ftattlicher Mann im toftlichen Gewande mit vielen Rittern, ernft und schweigend, bei feierlichem Mahle verfammelt war. Als Albrecht eintrat, erhoben fich alle Ritter ftumm von ihren Sigen zum Grufe. Er mufterte fie mit blankem Schwerte in ber Hand, die aufwartenben Diener und die toftbaren Gefäge. Einer ber Bersammlung begleitete ihn. Als ihm dieser bas Zeichen zum Fortgeben gab, neigte er fich vor ber schweigsamen Ber-

<sup>776)</sup> Schoepflini hist. Z.-Badensis, tom. IV. 87. Dr. Böhmer's Kaiserurk. — 777) Siehe Rig's Gesch. ber Klöster, Th. I. 162 und 168. Rach Liber spirit. Rabani, fol. 25, wurde am 22. Aug. 1412 an die Stelle ber zurüdgetretenen Aebtissin Eprikina von Sassenheim Gertrude Albelmyn von Dürkheim als Aebtissin von Seebach bestätiget, am 10. September desselben Jahres aber Gertrude von Lengenfeld an die Stelle ber gleichfalls zurüdgetretenen Anna Augreffin als Aebtissin zu Schönfeld genehmigt. Rach Liber spirit. Philippi I, fol. 188 resignirte die Aebtissin anna von Handsschund es wurde Agnes Pauw von Rieppur gewählt und am 10. Februar 1485 vom Generalvitar Jakob von Gochsteim bestätiget.

sammlung. Sein Gruf murbe burch abermaliges Aufsteben banfend erwiedert. Erft in weiter Entfernung von biefem Zauberfoloffe magte es Albrecht, feinen Begleiter um bie Erklärung biefer wunderlichen Erscheinung zu bitten. Er erhielt zur Antwort; "Der Herr, ben bu gesehen, ift beines Baters Bruber, Friedrich von Zimmern. Er war zwar tapfer gegen bie Ungläubigen, aber gegen seine Leute grausam und hart. 3ch und bie Anderen waren im leben feine Rathe und Diener, jest find wir die Benoffen feiner unaussprechlichen Leiben. Du aber hute und besfere bich." Mit biefen Worten zerfloß bie Gestalt, ein Feuerregen verzehrte bas Zauberschloff, und Beulen und Weheklagen erfüllte bie weiten Lufte. Albrecht fehrte besturzt zu ben Jagbgefährten gurud. Entfeten hatte feine Buge veranbert und feine haare gebleicht. Diefes geschah um bas Jahr 1133. Albrecht ftiftete fofort auf bem Bebiete feines Freundes Erchinger, in ber Rabe von Machenheim, bas Rlofter Frauenzimmern 778). Berthold, hievon, wie bie Uebrigen, tief erschüttert, grundete an ber Alb, in seiner Grafichaft, in einer rauben, gebirgigen Umgebung 1138 bas Benediktinerinnen-Rlofter Frauenalb und gebn Jahre fpater, eine halbe Stunde aufmarts ber Alb, auf Bureben feines Beichtvaters, bes Abtes Berch= tholb von Neuenburg, die Cifterzienfer-Abtei Herrenalb.

Das Klofter Frauenalb erhob fich balb zur ansehnlichen Blüthe und erhielt reiche Stiftungen. Otto I., Graf von Eberstein, Bruber bes Speperer Bischofes Conrad V., bestätigte im Jahre 1270 basfelbe. 3m Laufe bes vierzehnten Jahrhunderts fam mit einem großen Theile ber Eberstein'ichen Besitzungen auch Frauenalb unter bie Herrschaft ber Markgrafen von Baben. Als sich ju Anfange bes fünfzehnten Jahrhunberts ber Kurfürst von ber Pfalz bie Schirmgerechtigkeit über Frauen = und herrenalb beizulegen fucte, wurden beibe Rlöster im Jahre 1403 von ben babischen Truppen in Afche gelegt. Im Jahre 1507 ward Frauenalb abermals ein Raub ber Flammen. Auch im Bauernfriege erbulbete biefer Convent fehr viele Bedrängnisse. Deffen Mitglieder blieben bem Glauben ihrer Bater treu, wurden aber im Jahre 1597 von bem protestantischen Markgrafen Ernst Friedrich von Durlach mit Gewalt aus ihren geliebten Zellen gedrängt. Erft im Jahre 1629 gelangten fie wieder burch Raifer Ferdinand II. in ben Befit ihres Gotteshauses, nachbem icon vorher ber Speherer Biicof Cherbard bei bem Rammergerichte vergeblich ben Befehl er-

<sup>778)</sup> Siebe G. D. Rrieg's v. Dochfelben Gefc. ber Grafen v. Eberftein, G. 13.

wirkt hatte, daß die vertriebenen Ronnen der Gefangenschaft entlediget und in ihr Kloster und bessen Bestigungen und Rechte wieder eingesetzt werden sollten. Der Lüneviller Frieden und der daraus erfolgte Reichsdeputationsschluß bereitete auch diesem Kloster nach vielen Kämpfen um sein Fortbestehen den Untergang, indem es an Baden als Entschädigung überwiesen wurde. Maria Biktoria, Freifrau von Wrede, eine Convertitin, war die letzte Aebtissin von Frauenalb 779).

Herrenalb murbe, wie wir icon hörten, im Jahre 1148 gegründet 780). Seine erften Bewohner tamen aus ber Abtei Neuenburg bei Hagenau und waren Schüler bes h. Bernhard und jenem Rloster beghalb unterworfen. Im Jahre 1291 kam biese Eberstein'sche Stiftung burch einen Bertrag unter ben Schirm ber Markgrafen von Baben, im Jahre 1497 aber unter jenen ber Grafen von Wirtemberg. Dieses führte im Laufe bes sechzehnten Jahrhunderts die Auflösung der Abtei herbei. Am 28. Oft. 1535 ließ ber Herzog Ulrich bem Aloster all sein Bermögen, Kleinobien, Rirchengerathe, Urfunden und Schriften entreißen und balb nachber ben glaubenstreuen Abt Lufas Gos von Merftetten gefänglich nach Stuttgart führen, um ihn auf ber Folterbank wegen ber Schätze bes Rlofters zu befragen. Er ftarb im Jahre 1546. Sein Nachfolger war Georg Trippelmann von Tübingen. Der Herzog änderte bie Abtei in eine lutherische Pflanzschule um, lief bie abtliche Burbe fortbestehen, während Trippelmann sich verehelichte und mit mehreren gleichgefinnten Brübern ben Bunfchen bes Berzoges, in Allem gehorsam, gerne entsprach. Seit bem Jahre 1403 warb biefes Rlofter mit Thurmen, Mauern und Graben befestiget. Die Unbilden ber Zeit verwüsteten biesen alten Sit ber Frommigkeit fast ganglich. Bon ber Abteitirche fteht nur noch ber Chor mit ameien Seitenhallen, bie untersten Stodwerke ameier Glodenthurme und die Trümmer der Borhalle mit übermoosten Grabmälern 781). Die neueste Zeit benütt bie icone Lage von herrenalb zu einer Raltwasserheilanstalt unter ber ärztlichen Oberleitung bes Dr. Weiß.

Sonstige für unsere Heimath benkwürdige Vorkommnisse während ber Amtsführung bes Bischoses Siegfried kennen wir keine. Bei ben vielen Reisen zum königlichen Hossager scheint berselbe für die geistige Pflege seiner Bisthumsangehörigen nicht sonderlich gewirkt zu haben. Er wurde, nach einem vielsach bewegten Leben,

<sup>779)</sup> Siehe Kolb's Lexison von Baben, B. I. 293. — 780) Besoldi documenta rediviva, p. 121. Mone's Zeitschr. für Gesch. B. I. 96. — 781) Siehe Krieg's Gesch. der Grafen von Eberstein, S. 233 ff.

am 23. August 1146 in das bessere Venseits abgerusen 782). Siegsfried hatte eine besondere Vorliebe für das St. German's Stift bei Speher. In demselben wurde wenigstens seine sterbliche Hülle beisgesett. Sollte er etwa vor Erhebung auf den dischösslichen Stuhl ein Mitglied dieses Stiftes gewesen sehn? Es ist dieses nicht unwahrscheinlich. Zum Seelentroste seines Bruders Gottfried von Schowendurg, dessen Gemahlin Heilecka hieß, vermachte Bischos Siegsried der Abtei Hirchau eine Mühle zu Sulch. Auch sein Andenken bewahrte er in diesem Gotteshause durch ein Seelsgerette 783).

## Günther,

Graf von Henneberg, acht und breißigster Bischof, von 1146 bis 16. Aug. 1161.

Günther, ein geborner Graf von Henneberg, wurde als Probst 784) bald nach dem Hinscheiden des Bischoses Siegsried von den wahlberechtigten Domherren zum Oberhirten der Speherer Diözese erkoren. Sowohl Ehsengrein, als Simonis, Iohann von Mutterstadt, dessen archivalische Quelle und Harzheim 785) nennen diesen Bischos einen Grafen von Leiningen. Mit Unrecht. Er stammte aus Franken. Seine Großältern waren Graf Boppo I. von Henneberg und Hilbegarde, eine Tochter des Grafen von Thüringen, Ludwig's des Bärtigen. Diese zeugten drei Söhne, Boppo, Godebald, Burggrafen von Würzburg, und Gotebert. Godebald hatte mit seiner Ehewirthin Lucarde fünf Söhne, nämlich Boppo, Burggraf zu Würzburg, Berthold, den wir schon als Schirmherrn

<sup>. 782)</sup> Dieses ist der Sterbtag nach dem Speperer Todienbuche. Dort heißt es sol. 218 a: "Docimo kalendas septembris Sysridus, Spiron. epis. odiit." Nach Eysengrein wäre er im Jahre 1142 den 23. August, nach Simonis am 23. September desselben Jahres gestorben. Nach Johann von Mutterstadt und seiner archivalischen Duelle war Stegsried sieden und zwanzig Jahre Bischof gewesen. Gleiches sagt die Speperer Ehronis det Ecard, während der Katalog der Speperer Bischse bei demselben ihm nur fünszehn Jahre beizählt und am 23. September sterben läst. Nach Schannat — Nov. sud. dipl. tom. I. 139 — wäre Siegsried am 20. September 1146 verblichen. Auch die Annal. Dishodenhergenses, Dr. Bochmeri sontes, tom. III. 212, nennen irrig das Jahr 1147 als Siegsried's Sterdicht. B. Baur sagt: "Anno infulatus sui vicesimo septimo occubuit decimo kalend. septembris." Diese Angaben sind nach unserer urtundslichen Darstellung zu berichtigen. — 783) Codex Hirsaugensis, p. 34, 61, 81. — 784. Bon welchem Sissie ist nicht gesagt, siehe Pennebergisches Urtundenbuch von E. Schöppach. Meiningen, 1842, S. 6. — 785) Concil. Germ. tom. III. 362.

ber Abtei Lorsch haben kennen gelernt, Gerhard, welcher als Anabe von Kaiser Heinrich V. im Jahre 1122 zum Bischose von Würzburg ernannt, im Jahre 1151 aber wirklich hierzu erwählt wurde, Günther und Otto, welche beibe die oberhirtliche Miter zu Speher erhalten haben <sup>786</sup>). Das Ansehen und die Macht seiner Freunde scheint mehr, als persönliches Berdienst seine Wahl unterstützt zu haben. Uebrigens war dieselbe keine versehlte zu nennen, denn wenn sich Günther auch in seiner Jugend nicht durch tiese Frömmigkeit ausgezeichnet hat, so machte er sich doch später durch große Freigebigkeit für christliche Stiftungen und sehr erbausichen Wandel in seinem Amte besonders verdient.

Gunther erhielt ben bischöflichen Krummftab in einer Zeit, in welcher Alles in Bewegung gesett wurde, bem von ben fiegreichen Sarazenern hart bebrohten Jerusalem neue Sulfe zuzuwenden. Die Nachricht von ber Eroberung und Zerftörung ber Stabt Ebeffa burch ben Sultan Nurebbin brachte eine allgemeine Befturzung im Abendlande hervor. Bom Pabste Engen III. wurde der eben so geistreiche, als beredte Abt Bernhard von Clairvaux beauftragt, bas Areuz zu predigen. Er begeisterte die Großen von Frankreich, ben Kreuzzug zu geloben. Konig Ludwig, ber Beilige, stellte fich an berer Spite, ben bebrängten Glaubensbrübern Rettung gu bringen. Mun eilte Bernhard mit zweien Orbensbrübern auch nach Deutschland, um die Tapfern bes Bolfes für ben beiligen Rampf au gewinnen. Dort hatte schon ber Monch Rubolf in ben Rheinlanden das Kreuz geprediget 787), allein die geworbenen Schaaren schändeten burch bas Verfolgen und Morben ber Juben in ben Stäbten Strafburg, Speber, Worms und Maing ben boberen Zweck ihrer Bewaffnung 788). Bernhard eiferte mit ber ganzen Macht seiner Derebsamkeit gegen biese blutige Berirrung, wies Bolt und Fürsten bin nach Jerusalem, um bort ihren Muth zu erproben. Ueber Worms und Mainz verfügte er fich in ber ersten Abventswoche nach Frankfurt, wo eben ber beutsche Herrscher weilte,

<sup>786)</sup> Sylloge Gadeni, p. 10. Chronicon Schoenaug. p. 13. Lang's regesta, tom. I. 190—201. Befonders (Johann Adam Schultes) Geschichte des Hauses Henneberg. Leipzig, 1788, 4. Th. I. 42. Eine Tochter Gotebald's, Hidegarde, war nach Letteren Quelle die Gattin des Grafen Heinrich von Kapenellenbogen. Das Schloß Henneberg lag im franklischen Kreise an der Werra, ward später eine gefürstete Grafschaft und grenzte südlich an das Bisthum Wirzburg. Das Wappen dieses Geschlechtes ist eine schwarze auf schwarzem Verge siehende Henne in goldenem Schilde.—787) Otto Frising. lib. I. c. 37. Ratisbonne, a. a. D. Th. II. 149. Raumer's Gesch. der Hoh. B. I. 449. Wir zittren nach der Reutlinger Ausgabe.—788) Der h. Bernhard schrieb bespald einen eigenen Brief an den Erzebschof Peinrich von Mainz. Ratisbonne, Th. II. 153.

um biesen für die Rreugfahrt zu begeistern. Conrad III., ber schon por gehn Jahren Palästina beimgesucht hatte, konnte aller Ginfprace bes Beiligen ungeachtet seine Abneigung gegen einen neuen Rreuzzug nicht verbergen, mahrend taufend Andere freudig bas Rreug auf bie Bruft befteten. Bernhard verlieg ben Ronig, um in Conftang, auf inftanbiges Berlangen bes bortigen Bifchofes Hermann, bas Rreuz zu predigen. Auf Weihnachten ward indeß ein Reichstag nach Speber ausgeschrieben. Conrab zog am neun= ten Dezember von Frankfurt nach Alzei, wo er seinen tobtkranken Bruber, ben Bergog Friedrich von Schwaben, besuchte, und fam über Worms, Lorich nach Weinheim und von bort nach Speber jum Weihnachtsfeste. Bernhard begab fich von Conftang über Burich, Rheinfelben nach Basel und Strafburg und fuhr bon ba auf bem Rheine herab nach Speher, um hier, über ben Grabern ber Abnherren bes Rönigs, beffen Berg für bie Rettung ber Brüber im beiligen Lande zu rühren. Dienstage, am Borabenbe bes Beihnachtsfestes, landete ber Beilige por Speber. Dort maren icon viele Bischöfe und Fürsten bei bem Konige versammelt. Im feierlichen Zuge mit Krenz und Standarten, im Anschluß ber verschiebenen Zünfte mit ihren Fahnen und Abzeichen, gefolgt von ben Bruberschaftsvereinen mit brennenben Rergen, gingen ihm ber neue Bischof, die Geiftlichkeit und die Burger ber Stadt entgegen. Unter bem Geläute ber Gloden, festlichen Symmen und beiligen Gefangen führte man ihn burch bie von Schaulustigen aus ber Rabe und Ferne wimmelnbe Stadt ben Münfter hinan, wo ihn Conrab mit ben Fürsten, Bralaten und Großen bes Reiches in tieffter Chrerbietung empfing. Der festliche Bug bewegte sich burch bie große Pforte bes Domes, in welchem alsbalb ber Lobgefang ber himmelekonigin: "Salve regina" eben fo freudie ale fraftig angestimmt wurde. In frommer Ergriffenheit und beiliger Begeifterung fügte ber Beilige bem berührten Befange, bor bem Bilbniffe ber Gottesmutter niedergeworfen, ben fugen, ben lieblichen, ben gärtlichen Ausruf bei: "O clemens! o pia! o dulcis virgo Maria!" welche Worte seitbem bie Bergen ber Berehrer Marien's so anmuthig ergreifen 789).

<sup>789)</sup> Serrlich ift das von Joh. Schraudolph, bem fo bieberen und hochbegabten Meister ber Domfresten, im Sommer 1848 ausgeführte Bild, welches diese Scene mit eben so vielem Reichthume, als Zartheit und tiefer Wärme darstellt. Wer vermag sich an dem betenden h. Bernhard satt zu sehen? Daß Conrad sedoch in diesem, wie in dem gleich großen und reichen Nebenbilde die Kaiserkrone trägt, ift eine Künftlerlizenz, da Conrad nie Kaiser, sondern nur König war. Dieselbe Scene stellt auch ein großes altbeutsches

Der erfte Weihnachtstag wurde mit bem feierlichsten Gottesbienfte begangen. Bernhard sprach am folgenben Tage auf bas . Eindringlichste von der großen Bedrängnig im gelobten Lande. Taufende faften ben Entschluß, ihm ihre Tapferkeit zu weihen. Allein ber König blieb unbeweglich. Auf bas Fest bes h. Johannes - am britten Weihnachtstage - hatte Bernhard eine geheime Unterrebung mit Conrad und griff tief in seine Seele ein. Der herrscher schwankte und bestimmte noch eine Rudfprache mit ben Fürsten am folgenden Tage. Der Beilige eilte in ben Dom, um, gefolgt von bem Könige, ben Fürsten und einer unzähligen Menge Gläubiger, bas Opfer ber Berföhnung bem Allerhöchsten barzubringen. Hierauf bestieg Bernhard ben Letner und schilberte in einer feurigen Anrebe bas Unglud bes beiligen Lanbes. 3m Strome ber tiefergreifenben Rebe wendete er sich plöglich an Conrab, nicht wie an einen Berricher, sonbern wie an einen fterblichen Bemohner ber Erbe, schilberte bie Baben, bie Conrad icon von bem herrn empfangen, bie Gnaben; bie er ihm gespenbet, und wies ibn bin auf die Rechenschaft, die der allwissende Richter am grogen Vergeltungstage beghalb von ihm forbern merbe. Diefe Unsprache burchbrang bie Seele bes Königs; sein Wibermillen mar übermunden; sein Sträuben gebrochen. Laut rief er aus, mabrenb Thränen in seinem Auge perleten: "Ich erkenne gänzlich bie Gaben ber göttlichen Gnabe und werbe, fo Gott will, fortan nicht undankbar befunden werden. Ich bin bereit, ihm zu bienen; sein Ruf ift es ja, was meinen Willen lenket!" Er fprach's, und laut auf jubelte bas Bolt in ben weiten Sallen bes Domes 790). Der Beilige staunte sethst nüber bieses Bunber seiner Bunbern, wie er die Umwandlung Conrad's nannte, trat von dem Rednerstuhle berab, bezeichnete ben für ben heiligen Rampt Gewonnenen mit bem Pilgerfreuze, nahm bas heilige Banner vom Altare und übergab es bem Könige, bag er basselbe ben Rämpfern für bie Sache Gottes muthig portrage. Ungablige Fürsten, Grafen, Ritter nahmen bas Kreuz aus ben Händen bes Heiligen, namentlich auch ber muthige Neffe bes Königs, bessen so berühmter Nachfolger, Friedrich Barbarossa. Es war ein solches Gebränge, daß bas Leben bes hageren Wundermannes in Gefahr gerieth. Unter Jubel und Lobgefängen wurde er in feine Berberge zum Dombechanten geleitet 791).

Bild von einem unbekannten Meister, No. 101 in der Milnehener Pinakotheke bar, auf welchem die drei Bernhard's Rosetten mit den im Texte genannten Auskrufungen gemalt find. — 780) Ratisbonne, Th. II. 172. — 181) Siehe

So war bie wichtige Senbung bes h. Bernharb über ben Grabern bes falifchen Raiferhaufes, mehr als er felbit zu hoffen wagte, geglückt. Der tapfere Berricher bes beutschen Reiches ftanb an ber Spite eines neuen Kreuzzuges. Diefer wurde noch mehrere Tage näher besprochen. Bis jum 4. Januar 1147 weilte fowohl ber Rönig, als anch ber gottbegeisterte Prebiger in Speper's Mauern. Am genannten Tage, unter Bermittelung bes Beiligen und ber anwefenden Fürften und Bralaten, murbe Frieden amifchen bem Trierer Erzbischofe Albero und bem Grafen Beinrich von Luxemburg geftiftet, welcher wegen ber Bogteirechte bes Rlofters St. Marimin bei Trier mit jenem in einen burch Raub, Brand und Morb bochft verberblichen Kampf gerathen war. Die beghalb vom Könige ausgestellte Urfunde bewahrt einen Theil ber Ramen jener geistlichen und weltlichen Würbeträger, welche bei ben wichtigen Berhandlungen zu Speber anwesenb waren. Bischof Guntber erscheint urfundlich bier jum ersten Male. Außer ihm unterzeichneten bie königliche Einigung bie Bifchofe hermann von Conftanz, Ortlieb von Bafel, Balther von Laufanne, Burcharb von Strafburg, Buggo von Worms und Anfelm von Havelberg, und von weltlichen Großen hermann, Pfalzgraf bei Rhein, bie Grafen Eggebert von Speher, Gerlach von Belbeng, Emich von Leiningen, Simon von Saarbrücken 2c.792).

Der h. Bernhard, welcher ebenfalls als Zeuge in diefer Urstunde genannt ist, zog nunmehr über Worms, Alzei, wo er den sterbenden Bruder des Königs tröstete, nach Kreuznach und Binsen, um dort auf dem Kloster Rupertsberg die eben so geistreiche, als fromme Seherin Hildegarde zu begrüßen, und dann über Eoblenz, Cöln, Aachen, Lüttich, predigend und Wunder wirkend, nach Frankreich zurück 782). Außer dem befruchtenden, lebendigen Worte, welches die Speherer aus dem Munde des Heiligen vernommen, bewahrten sie von ihm auch einen Brief, welcher, in einen verzierten Rahmen gesaßt, im Münster ausbewahrt, das dankbare Gebächtniß des großen Wunderthäters zu Speher bewahren sollte,

Ph. Jaffe's Conrad III., S. 113. Raumer's Hohenstauf. B. I. 450. Det Raiserbom, Th. I. 86—102, schilbert ben Ansenthalt Bernhard's zu Speper und die damit verbundenen Sagen auf meisterhaste Beise. — 1829 Toinsri cod. dipl. palat. p. 46. Honth. hist. Trev. dipl. tom. I. 554. Unrichtig sit die Angabe 4. Januar 1146. Calmet, hist. de Lor. tome I. preuve p. 326. Jrig sit hier die Jahrzahl 1126 und unrichtig sind mehrere Ramen geschrieben, wie Junthener statt Guntherus. Das Original dieser Ursunde besinder sich im Archive zu Berlin. — 1839 Ratisbonne, Th. II. 177, bezeichnet sehr irrig diese Reise des Peiligen.

bis ihm zur Ehre an ber Norbseite bes Domes die vierte Kapelle errichtet und endlich bieser Heilige selbst zum zweiten Schutzpatron bes Osmes erhoben wurde 794).

Conrad faumte indeg nicht, die nöthige Borbereitung auf den beiligen Zug zu treffen. Dazu gehörte ber Reichstag zu Regensburg und iener vom 23. März bes Jahres 1147 au Frankfurt. Dier wurde fein zehnjähriger Sobn Beinrich zum Könige gewählt, welcher wichtigen Berhandlung and Bischof Gunther von Speper anwohnte 295). Balb waren alle Borkehrungen getroffen und 70,000 prächtig ausgeruftete Ritter umgaben ben beutschen Berrscher gu Regensburg, um für das Grab des Erlösers zu kämpfen. In Mes fammelte fich das französische Heer, zog bei Worms über ben Rhein nach Würzburg und Regensburg und bie Donau hinab bem Riele entgegen. Bischof Gunther hielt es nicht gerathen, wie feine Auttsbrüber Otto von Freifing, Ortlieb von Bafel, Beinrich von Regeneburg und Reginbert von Paffau, bem beiligen Zuge zu folgen, sondern zog es vor, bei seiner Herbe zu verbleiben. Dieg gelang ibm jedoch nicht so leicht. Schon mehrmal hatte ber König von Ginther gewünscht, daß bieser seinem Sohne das der Speherer Rieche von Raifer Beinrich IV. geschenkte Bofgut 3lefelb jum Leben überlassen möchte. Der Bischof weigerte fich beffen. Allein als Bitten nichts fruchteten, ging Conrad in ber Borliebe für feinen unmundigen Sohn fo weit, gegen Gunther Drohungen zu erheben, wenn er feinem Wimfiche, als salifchem Erben, nicht entsprechen wurde. Unter biesen Umständen scheint Günther bon ber Reichsversammlung bestimmt worden zu febn, bem Kreuzzuge beizuwohnen. Sest erft gab ber gebrängte Bischof ber Forberung bes Ronige nach und wurde bafür von bem bevorstehenden Zuge befreit. Spater fuchte Bunther biefe erzwungene Gabe feinem Sochstifte aus Gemissensangft wieber zu erseten 796).

Auch auf andere Weise zeigte Günther christliche Freigebigkeit. So verschenkte er noch im Jahre 1147 ven Chorherren zu Herd zu seinem Seelentroste eine Mühle bei Landau — Dannmühle — sammt Hofraithe auf Bitten Ehrenfried's, welcher dieselbe bisher zu Lehen trug <sup>797</sup>). Im Jahre 1148 überließ Bischof Günther

<sup>794)</sup> Reber diesen Brief siehe Kalserdom, Th. I. 103. — 795) Ph. Jasse's Conrad III., S. 118. — 796) Mg's Urkundend. S. 104. So verstehen wir die Borte in der fraglichen Urkunde: "Cujus rei gratia et ipse nodis immunitatem ab instante expeditione praestlikt." Acta acad. pal. tom. IV. 142. So war die Zeit des Gedens der Großen vorüber; sie singen an zu sovdern. — 797) Mg's Arkundend. S. 92. Nach dem Originale. Schrist. des Badener Alterih. Bereins, B. I. 248. Joh. v. Birndunm's

bemfelben Rlofter bie St. Aegibien = Kapelle, welche Burchard, ein Chorherr ju St. Guibo, im Ginverftanbniffe mit feiner Mutter auf eigenem Grunde und Boben in Speber's westlicher Vorstadt erbaut hatte, sammt einem Rrankenhause und Zugehörben 798). Durch eine Urfunde vom 15. Feb. 1148 ertheilte ber Erzbischof Beinrich von Mainz bem Abte Suibodo von Breitungen bie Erlaubniß, eine Rapelle in bem Bezirke ber Mutterfirche zu Königsbreitungen vom Speherer Bischofe Gunther zum Taufen und Begraben einweihen laffen zu bürfen 799). Am 8. Februar 1149 weilte Conrad III. mit vielen Fürsten, barunter auch ber Graf Emich von Leiningen, namentlich auch mit ben Bischöfen hermann von Conftanz, Ortwin von Basel, zu Speber, wie eine zu Gunften bes Rlofters Hilbewartshausen baselbst besiegelte Urfunde, in welcher auch Bischof Günther als Zeuge genannt wird, ausweiset 800). In bemselben Jahre hielt Bischof Gunther mit seinem Domkapitel, ber Geistlichfeit und Bläubigen, im Beisehn ber Aebte Eggebert von Sinsheim, Beinrich von Obenheim, Beringer von St. Lambrecht, Rupert von Limburg, Abelbert, Brobst von Berd, und vieler weltlicher Dienstleute eine feierliche Spnobe in der Domkirche zu Speper, wobei er der Abtei Limburg bie vom Kaiser Heinrich IV. bem Domstifte überlaffene Probstei Naumburg in ber Wetterau, welche ohne Gottesbienst und jegliches Frommen barnieberlag, sammt allen Rechten und Gefällen eingeräumt hat, damit die Berehrung bes Allerhöchsten baselbst wieder erweckt und von dem frommen Limburger Abt zu neuer Blüthe erhoben werbe 801).

Um diese Zeit schrieb Bischof Gunther an die eben so febr burch hohe Frömmigkeit, als tiefe Weisheit und Sehergabe aus-

Gesch. von Landau, zweite Ausg. S. 454. Diese Urkunde wurde zwar von Birndaum, S. 49, und auch von mir, Gesch. der Rlöster, Th. I. 123, wegen ihrer unrichtigen Schreibart in Iweisel gezogen. Im Jahre 1272 übergad der Probst zu Derd diese Müsle an Ritter Johann von Meß. Original Kreisarchiv, S. A. No. 241. Im Jahre 1401 verpachtete Hermann von Scharsened diese Mühle. Im Jahre 1416 verkauste Friedrich von Scharsened diese hochstische Liber an Danns von Delmstädt mit der Waltmühle sür 400 Gulden. Noch im Jahre 1617 verlieh die "Hannmühle" unter Landau dei Queicheim der Bischof Philipp Christoph dem Junter Balentin von Heimstädt. Liber seod. Ph. Ch. sol. 187. In 1770 wurde sie edenfalls an Hanns von Helmstädt neu vergadt. — 788) Rig's Urkundend. S. 95. Nova sud. diplomat. tom. I. 141. Acta acad. palat. tom. II. 72. Bei Simonis, S. 72, ist diese Urkunde edenfalls abgedruckt, allein am Eingange steht irrig "Sigsfridus" statt "Guntherus", was die Behauptung im Kaiserdome veranlaste, das Günther erst im Jahre 1148 Bischof werden. — 789) Hennebergisches Urkundend. von E. Schöppach, S. 6. — 800) Dr. Böhmer's Kaiserurt. — 801) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 362. Monast. palat. tom. I. 91. In den Ramen ist durch unrichtiges Absweiben einige Berschiedenheit.

gezeichnete Aebtissen Hibegarbe auf bem Aupertsberge bei Bingen, um, wahrscheinlich bedrängt von einer Krankheit, sie nm ihre Fürditte, damit der Herr ihm wieder aushelse, anzussehen. Die heilige Seherin antwortete ihm in mystischer Sprache, welche aber sehr stark durchschimmern läßt, daß sowohl das Benehmen der Umgebung des Bischoses, so wie auch sein eigener Wandel nicht ganz tadelskei waren. Sie ermunterte den Oberhirten dringendst, den Leichtssinn der Welt zu sliehen und seine Seele zu retten 802).

Inbeg war Conrad in bas gelobte Land eingebrungen, hatte au Affon die Oftern bes Jahres 1148 gefeiert und zog bann nach Berufalem. Der mit jo glanzenben Soffnungen begonnene Bug enbete, bes Rönigs perfonlicher Tapferfeit ungeachtet, wie beffen Salbbruber felbft in Demuth erzählt, "ber Gunben wegen", mit Elend und Jammer. Am 22. Mai 1149 feierte Conrad wieder das Pfingstfest in Deutschland, ju Salzburg, bankenb bem herrn seine Rettung aus unzähliger Noth. Gunther zog bem frankelnben Könige entgegen und feierte mit ibm bas Beburtsfest bes Erlöfers zu Bamberg 803). Am Feste Maria Lichtmeß 1150 waren beibe in Speber. Schon ben ganzen Monat Januar lag Conrad zu Speher trank barnieber 804). Auch bie Bischöfe hermann von Constanz und Ortlieb von Basel weilten baselbit. Sie erschienen mit Bischof Günther als Zeugen einer Urfunde vom 8. Februar bes genannten Jahres, welche ber König ju Gunften bes Nonnenklofters Hilbewartshausen in Speher ausgestellt hat 805). Am 20. August weilte Bifchof Gunther beim Konige in Rottenburg. Er unterzeichnete bie Urfunde mit ben Bischöfen Siegfried von Burgburg und Anfelm von havelberg, worin Conrad einen Streit ber Rlöfter St. Blafien und Schaffhausen, wegen bes Schlosses Staufenberg, zu Gunften ber Benebiftiner von St. Blafien entschieben hat 806). Noch in bemfelben Jahre, als sich Gunther eben zu Worms bei bem Bischofe Buggo, bem Stifter ber Cifterzienser-Abtei Schonau im Obenwalbe, befand, ichentte er unter febr bemuthigen Ausbruden biesem Rlofter sein erbeigenes Landgut zu Saufen und Michelbuch burch bie Sand seines Brubers Boppo, Grafen von henneberg, eines Lehenträgers bes Wormfer Hochstiftes, zu seinem und ber Seinigen Seelentrofte, mit bem befonderen Beifugen, bag bie bor-

<sup>802)</sup> Mig's Urfundend. E. 106, nach S. Hildegardis epistolarum liber. Coloniae, MDLXVI. 4. p. 41 et 42. — 903) Wilibaldi epist. 219. — 904) Stälin's Gesch. von Birtemberg, Th. II. 87. — 905) Martene, collect. II. 607. Die Ramen der Bischoff sind hier unrichtig gedruckt. — 806) Neugart, codex dipl. tom. II. 81.

tigen Monete während feiner Gebenstage zu bem Beren fleben follten, daß biefer fein Sandeln leiten und feine Rathfolage in Gott verbleiben möchten, nach feinem Absterben aber ihm ein feierlibes Jahrgezeit, überdieß in jeber Boche eine Seelenmesse zu feiner Begnadigung und biefelben Gebete, wie bem Stifter bes Mosters abhalten follten 807). Nicht lange nachher überließ Bischof Sinther im Ginverständnisse mit feiner Geiftlichkeit, auf Bitten bes Abtes Conrad von Schonen, zu feinem Seelentrofte biefem Molter ein Gut bes Sveberer Sochfeiftes zu Gernsheim gegen fisclich in ben Hof bes Domkapitels zu Retsch abzuliefernde vier Rae 308). Am 8. Juli 1151 bestätigte Bifchof Gunther mit feinem Bruber, bem Bischofe Gebehard von Würzburg, die Ueber-Taffirma bes Schloffes Norveche an den Bamberger Bischof Eberhurb, welche Günther's Bruder Boppo und beffen Gemahlin Irmengarbe verfügt hatten 800). Im Auguft besfelben Jahres war Bunther Zeuge einer von Courad III. in Regensburg zu Gunften bes Rlosters St. Rikolaus de littore Rivoalti in Italien ausgeftellten Urfunde 810). Noch in einer anderen Urfunde vom Jahre 1151, welche König Conrad zu Gunften bes Klofters St. Wal-Burgis, wo fein Bruder Friedrich fein Grab gewählt hatte, zu Speher ansgestellt, war mit bem Bischofe Otto von Freising auch Günther Zeuge gewesen 811). Im Jahre 1152 erscheint Günther in einer Urkunde, burch welche Bischof Conrad von Borms ben Effterzienfern zu Schönan ein Landgut zu Blismuteshaufen fchenkte 112). In bemfelben Jahre, ben 19. August, wo ber Kaiser zu Speher weilte, war Gunther mit bem Bischofe Conrad von Worms Zeuge einer bort zu Gunften bes Klosters Schwarzach ausgestellten Urfunde. Graf Simon von Saarbruden hatte burch widerrechtliche Borenthaltung eines Hofes gegen diefes Rofter nefrevelt und wurde auf Ersneben bes Bischofes Gunther beghalb vom Pabste mit bem Banne belegt. Nach dem Ausspruche des Ronigs wurde jest biefer Hof bem Abte zu Schwarzach zuruchgeftellt und ber Graf vom Speperer Bischofe vom Banne losgesprothen 813). Am 24. Oft. 1152 weilte Ganther bei feinem Bruber In Wirzburg, wo er mit bem Bamberger Bischofe Eberhard in einer

<sup>807)</sup> Rig's Urkundend. S. 98. Gudeni sylloge, p. 8. — 808) Rig's Urkundend. S. 97. Gudeni sylloge, p. 16. Aus den Zeugen dieser Urkunde erhellet, daß schon damals der Bischof von Speper seinen weltlichen Kämmerer, Truchses und Wundschenk hatte. — 800) Lang's Regesten, B. I. 199. — 810) Andreas v. Miller, Reg. der Horz, von Destreich, S. 35. — 811) Dr. Böhmer's Kaiseruntunden. Myt. — 823) Sedannat, dist. Wormat. tom. II. 76. — 813) Alsat. dipl. tom. I. 237. Gudeni sylloge, p. 460.

von Friedrich dem Rothbarte zu Gunften des Klosters Kumangen; besiegelten Urkunde als Zeuge erscheint 314). Als derselbe Herrscher am 12. Dez. des genannten Jahres zu Mainz hoslagerta, war Günther Zeuge einer weiteren Urkunde, die jener zu Gunften des durch Convad von Hagen zu Altenburg bei Arnsburg gestissteten Klosters ausgestellt hat 315).

Im Jahre 1153 bestätigte Bischof Günther dem Abte Heine rich auf Limburg die von den früheren Bischöfen gewährten Invossiumrrechte der Pfarrei Friedelsteim, und da megen der Güter zu Friedelsteim, welche Otto und Sdelinde der genannten Abtei geschenkt hatten, Otto's Schwager, Conrad, Erbausprüche erhab, so legte Günther diesen Erbstreit gütlich bei, indem ex seinem Dienstmanne, dem bemeldeten Conrad, vierzehen Mark zahlte, morauf dieser von seinem vermeintlichen Rechte abstand 316).

Im Jahre 1151 feierte ber Herrscher von Deutschland zu Speher das Ostersest. Schon am 15. Februar des solgenden Jahres, als er sich eben rüstete, in Rom die Raiserkrone zu empfangen, ereilte ihn der Tod zu Bamberg, wo er auch begraben wurde. Günther war dem Könige, der das Ansehen der Bischsse dem andbern Fürsten gegenüber mannigsaltig zu heben suchte, treu ergeben bis zum Grabe 817).

Bischof Günther hat nicht nur allein einzelne Röster, wie wir bisher sahen, reichlich beschenkt, sondern auch vorzüglich dazu beigetragen, daß eine neue Abtei sich an der südöstlichen Grenze seines Bisthums erhob und fräftig aufblühete. Es war dieses der Eisterzienser-Convent zu Maulbronn, zwischen Bretten und Pforz-heim. Schon 1138 hatte ein ebler Krieger, Walther von Lomers-heim, nachdem er lange der Welt gedient, den Entschluß gefaßt, fürder einzig seiner eigenen Bervollsommung zu obliegen. Er eilte deßhalb in das Kloster Neuendurg dei Hagenau, erdat sich dert zwölf Mönche mit einem Vorstande und einigen Laisnbrüdern, um zu Eckenweiler auf eigenem Grund und Boden eine neue Pflanz-stätte der Gottseligkeit zu gründen. Walther trat alsdald selbst in die Genossenschaft als Laienbruder. Die Mönche begannen den

<sup>814)</sup> Original in Stutigari. — 815) Dr. Böhmer's Katserut. Dieses reiche Cisterzienser-Kloster lag in der Wetterau. Ludwig Bauer, Archivar zu Darmstadt, hat herausgegeben: Urtundenbuch des Klosters Arnsburg. Darmstadt, 1851. — 816) Nova sub. dipl. tom. I. 142. — 817) Im Speperer Todtenbuche sol. 35 d. heist est: "Decimo quinto kalendas martii Conradus rex et frater noster odiit." Sohin war Conrad in die Gemeinschaft des Gebetes der Speperer Domherren ausgenommun. Fol. 90 d. dasselbst lesen wir: "Decimo ortavo maji Gertrud regina et soror odiit." Es war dieses Conrad's Gemahlin, welche 1146 gestorben ist.

Rlosterbau. Doch balb erfannten sie, bag ber gewählte Ort in vielfacher Beziehung, namentlich wegen Mangels gefunden Waffers, ju langerem Aufenthalte nicht geeignet fei. Der Abt Diebrich eilte baber mit Walther ju bem neugewählten Bischofe Gunther, feine Roth au flagen. Diefer gewährte ben Bittenben einen neuen Baublat von sieben Mansen Felbes, welche bisher Wernhard von Dahn von ber Speherer Kirche zu Leben befessen hatte, und die Raubern und Mörbern zum Verstecke bienten, sich aber in jeglicher Rückficht jum ftillen Aufenthalte beschaulichen Lebens empfahlen. Balb fanben fich Wohlthater, welche biefen Befit, in ber Pfarrei Anuttelingen gelegen und biefem zebentpflichtig, burch Gefchenke vergrößerten, wozu besonders die Schwester des ersten Stifters, Jutta, auch Bertha von Grüningen und ber eble Werner von Rossemag gehörten. Der Oberhirte gab bie Erlaubnig, bag Jedermann bem neuen, ber Mutter bes Erlofers gewibmeten Gottes= baufe bewegliche und unbewegliche Güter verkaufen, vertauschen und verschenken burfe, und besiegelte im Jahre 1148 bie Bestätigungsurfunde ber neuen geistlichen Pflanzung 818). Dieß geschah wahrscheinlich am 14. Mai bes genannten Jahres, an welchem Bunther bie Abteifirche zu Maulbronn foll feierlich eingeweiht haben. Kurz vorher, als Babst Eugen III. eben in Rheims weilte. hatte er bas neue Kloster in seinen Schutz genommen. Im Jahre 1152 vermehrte Bischof Gunther bie Besitzungen biefer Abtei. indem er, mit Einwilligung seiner Domgeistlichkeit und ber Bor-

<sup>818)</sup> Rla's Arfundend. S. 93. Besoldi monumenta rediv. p. 781. Sis) Alg's Arkundend. S. 93. Besoldi monumenta rediv. p. 781. Diese Urkunde war abgefürzt auf einer Tasel, welche zwei Flügelihiren becken, mit goldenen Buchkaden eingeschrieben und in der Abteilirche ausbewahrt. Auf der äußeren Seite der Flügelihiren waren rechts einige Reisende, wie sie eben von wilden Straßenräubern übersallen, getödet und beraubt wurden, dargestellt, während links mehrere ernste Mönche, wie sie eben das Holz beschlagen, Steine behauen und den Alosterbau beginnen, zu sehen waren. Im Innern des Gemälves war, oberhalb der goldenen Schriftvelinde urt Urkunde, die Mutter der Gnaden mit dem freundlichen Christussing der Urtunde, die Mutter der Gnaden mit dem freundlichen Christischen Auf der inneren Seite des rechten Flügels kniecte Bischof Günther neben Walther von Lomersheim, das Bild des neuen Gotteshauses der Königin des himmels überreichend, auf der inneren Seite des linken flügels lag Abt Diether auf den Anieen, der Reinen der Reinsten dieses Opfer empfehlend mit der besonderen Inschrift:

"Suscipe Gantheri, virgo cum prole Maria,
Neuen Waltheri wie dun vote min "

Nec non Waltheri, sic duo vota pia."
Magenau reimte eine Gage von der Gründung biefes Klofters, worin es von unferm Bifchofe beißt:

<sup>&</sup>quot;Und tief gerührt von ihrer Noth That Güniher. was fein Herz gebot, Er sprach: Bon meinen Gütern allen Bablt Euch ein Platlein nach Gefallen." 2c. Sagen bes Redarthals von 3. Baaber, G. 273.

ftanbe ber Speherer Stifter, bem Abte Diether ein bem Sochstifte geborendes Hofgut zu Tiefenbach, heutigen Amtes Eppingen, gegen einen Bacht von Geld und Schweinen überließ, wobei jedoch ber Abt mit weiser Borsicht ben Borbehalt machte, bag fein fünftiger Domprobst berechtiget sei, ben Bacht zu steigern, wenn etwa bie Cisterzienser von Maulbronn bieses Gut burch besseren Anbau zu einem böheren Ertrage brächten 819). Sech 3ahre später schenkte ber biefe geiftliche Pflanzung mit besonderer Zuneigung begunftigenbe Oberhirte feche mit allen nöthigen Gerathschaften wohlversebene Fruchtscheuern und Meierhofe; ben ersten bei St. Leon, ben anbern zu Altlugheim, ben britten zu Retsch, ben vierten zu Otterftabt, ben fünften zu Marrenbeim 820) und ben fechsten zu Dubenbofen. Aukerbem überließ er ben Convente awölfbunbert Schafe. von beren zwedmäßig geleiteten Bermehrung er ben besten Bortheil verhoffte. Die Bermaltung biefer reichen Geschenke übertrug er bem Groffeller bes Rlofters, ber von ben Erträgniffen berfelben junachst bas Erforberliche bes Hauses an Wachs, Del, Schmalz, Seife, Leber, Salz und Gifen anschaffen, Die Kosten ber Heuung, Fruchternte und Weinlese, ben Dienstlohn bes Gefindes bestreiten, fämmtliche Pflüge- mit Gifen beschlagen, die etwaigen Abgaben entrichten und Alles in friedlicher Rube und Ordnung verwalten foll 821). So mit genügendem Einkommen begabt, erhob sich bie Abtei bald zu hohem Glanze. 3m Jahre 1156 murbe biefelbe von Friedrich bem Rothbarte, als er eben zu Speber weilte, auf Bitten Gunther's bestätiget und sammt allen ihren Besitzungen unter ben Schut bes Reiches genommen 822). Sie blübete unter verschiedenen Schicksalen fort, bis beren Bewohner in ber großen Glaubensspaltung bes sechzehnten Jahrhunderts von bem Bergoge Ulrich von Wirtemberg gewaltfam verbrängt und bie alte katholische Stiftung zu einer Pflanzicule ber Neulehre umgewandelt murbe, welche unter vielfacher Umgestaltung noch beute in ben alten Räumen ber Abtei, als Vorbereitungsschule für böbere Wissenschaft, fortbesteht 823).

<sup>819)</sup> Rig's Urfundend. S. 99. Original in Karlsruhe mit zwei wohlerhaltenen Siegeln. Sub. dipl. tom. IV. 333. — 820) Dieses Marrenheim lag bei Heiligenstein. Nova sub. dipl. tom. XII. 123. — 821) Rig's Urfundend. S. 375. Das Original der Urfunde vom Jahre 1159 befindet sich zu Karlsruhe mit einem großen, runden, das Pergament burchtringenden Siegel auf grauem Bachse, welches Günther im bischöslichen Gewande, sihend, in der Rechten den Stad, mit der Linken das Evangelienduch haltend, darstellt. — 822) Besoldi monument. rediv. p. 794. — 823) Dr. Karl Klunzinger bearbeitet eben die Geschichte dieses Klosters. Möge der eifrige Geschichtssorscher sie nicht länger der Oessentichkeit vorenthalten. Siehe hiesür

Während Günther an der Spitze des Speherer Bisthumsstand, erhoden sich in und um dasselbe noch andere Size des stillen, beschaulichen Lebens, welches durch die Predigten und Wunder des h. Bernhard's viele Freunde gefunden hat. Hiezu gehörte Eußersthal rechts von Albersweiser, in einem Seitenthälchen der Dueich gelegen. Schon früher besand sich daselbst eine Marien-Kapelle mit einem Benediktiner-Priorate. Ritter Stephan von Wörlheim kaufte dieses Besitzthum und gründete, bauete und bezützte daselbst, im Einverständnisse mit seiner Gemahlin Gepa und seiner Tochter Abegarde, im Jahre 1148 das neue Kloster. Auch andere Abelige betheiligten sich an der frommen Stiftung und sie erhob sich bald, aus dem Kloster Weilerbetnach bevölkert, zu einer ansehnlichen Größe, die dieselbe in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts von dem neugläubigen Kursürsten von der Pfalz, Friedrich III., gewaltsam ausgehoben wurde 824).

Bliden wir nun weiter auf die besonderen Lebensverhältnisse Diefer scheint bei bem am 5. Marg bes Bischofes Günther. 1152 zu Frankfurt gewählten beutschen Berricher, Friedrich I., bem eben fo tapfern, als eblen Neffen bes verblichenen Ronigs, in besonderer Gunft gestanden zu febn. Friedrich tam noch im Laufe feines erften Berricberjahres nach Speber ju Bunther, welcher eben bamals auch feine beiben Britter Boppo und Bertholb bon Benneberg in feiner bifcoflicen Pfalz beherbergte. fen erscheint Ganther als Zeuge einer Urfunde Friedrich's vom 19. August, in welcher ber Raifer ben bom Grafen Simon von Saarbrücken angesprochenen Hof Schwindratesheim bem Aloster Schwarzach bestätigte 825). Wohl scheint Günther bamals bem inngen Herrscher Vorstellungen gemacht zu haben, auf welche unbillige Beife des Hochstiftes Landgut Ilsfeld von Conrad III. sei abgenöthiget worben. Diefer fant fich wenigstens balb nachher bewoden, wegen ber treuen und ergebenen Willfährigkeit bes ibm theuern Bischofes und zum Seelenheile seiner Ahnherren und Borfahrer im Reiche, bas Schloß Berwartstein hinter Bergzabern in ben Bogesen für immer zu übergeben 826). Dieses Geschenk Friebrich's beruhigte bas Gewiffen bes Bischofes ruchichtlich bes abgetretenen Landauts Ilsfeld noch nicht. Er bachte an eine andere,

auch Gallia christiana, tom. V. 753. — 824) Rig's Gesch. ber Abteien, Th. I. 184 st. — 825) Alsat. dipl. tom. I. 287. Günther selbst stelle hiereüber ebenfalls eine Ursunde aus. Gudeni sylloge, p. 460. — 826) Rig's Ursundend. S. 100. Original. Codex minor, sol. 28. Dünge, S. 138. Alsat. illust. tom. II. 177 et 430. R. Frey's Besch. des Rheins. Th. IV. 239.

beffere Bergütung. Günther löste baher einen Hof zu St. Leon und einen zu Brühl aus eigenem Bermögen vom Lehensverhande, übergab dieselben dem Domstifte zu gleichem Endzwecke, wie dasselbe früher Ilsseld besessen hatte, nämlich, daß von den Erträgnissen beider Höfe das Jahrgedächtniß der Kaiserin Gisela im Dome feierlich abgehalten und dabei der Geistlichkeit der vier Speherer Stifter eine Erholung im Münster verabreicht werde. Jetzt erst konnte sich sein Gewissen beruhigen 827).

3m Jahre 1153 ben 14. Februar foll Bunther bie Pfarrfirche zu Annweiler zur Ehre bes Erlöfers, feiner jungfräulichen Mutter und ber beiligen Fortunata unter Ginfenfung vieler Reliquien feierlich eingeweiht baben 828). Um 11. Juni besselben 3abres urfundete ber König zu Worms mit Zeugen, unter welchen and Bifchof Gunther ericeint 829). Am 14. besselben Monats wurde zu Worms eine Reichsversammlung und Spnobe abgehalten, welcher ber Speherer Bischof anwohnte. Der Erzbischof Beinrich I. von Mainz wurde hiebei, Ginige meinen mit Recht, Andere, namentlich auch ber b. Bernhard, behaupten burch Arglift feines Nachfolgers, jebenfalls im Einverständnisse mit bem Konige, seiner Würde beraubt. Auch bie Bischöfe Beinrich von Minben. welcher bulbete, daß ein Geiftlicher geblenbet murbe, und Burcharb von Cichstätt enthob man bort ihres oberbirtlichen Amtes 830). Bu Worms mar Gunther, nebft ben Bischöfen Conrad von Worms, Burchard von Würzburg und Conrad von Augeburg, auch Zeuge einer Urfunde, worin Friedrich I. zu Recht fprach, dag tein Biichof feine Tafelauter veräukern ober zu Leben geben fonne, und baß baber bie vom Colner Erzbischofe Friedrich vorgenommenen, berartigen Bergebungen ungultig feben. In einer zweiten königliden Urfunde von bemfelben Tage ift Bunther Zenge, bag bem Erzbischofe Arnold II. von Coln die Bogteirechte über Woringen bestätiget wurden 831).

<sup>827)</sup> Rig's Urkundend. S. 104. Original in Karlstude mit wohlerhaltenem Siegel. Das im Urkundend. S. 81 geschriedene Leudan heißt hier "Jendan." Acta acad. pal. tom. IV. 140. Die "curia Buowele" iß nicht Bruchsal, wie irgendwo behauptet wird, sondern Brühl im Amte Schwezzigngen. Als Zeuge dieser Urkunde ist auch Ottger von Wiesloch angessüst. Bon diesem sagt das Speperer Todtenduch unterm 12. Heb. fol. 32: "Oggerus de Wizzenloch et uxor eine Irmengart odierunt, qui partem bonorum, quae habemus in Frankenwilre, nodis contulerunt." — 828) Oratio de Anvilla. Biponti, MDCCLXVII, p. 59. — 829) Tolneri cod. dipl. palat. p. 52. In der an demselben Tage ausgestellten Urkunde, worin Friedrich I. dem Kloster Elugni die Einverleidung eines anderen Klosters bestätiget, ist Günther ebenfalls Zeuge. Dr. Böhmer's Kaiserurk. — 830) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 372. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 94. — 881) Lacomblet's Urkundend. des Riederrh. B. I. 258, 259. Oris

Bu Anfange bes Jahres 1154 weilte Friedrich ber Rothbart bei ben Grabern seiner Abnherren zu Speber. Begen bie Mitte biefes Jahres mar es mohl, als ber Speherer Oberhirte auf bie Bitte bes Abtes Conrad von Schwarzach bie bamaligen und fünftigen Besitzungen bieses Rlofters - bie ersten find namentlich aufgeführt - beftätigte und unter Anbrohung bes firchlichen Bannes beren Unantastbarkeit aussprach 832). Zu Ende bieses Jahres unternahm Friedrich feinen erften Romerzug, um bas königliche Ansehen in Italien ben Unabhängigfeitsgelüsten mehrerer Stäbte, namentlich Mailand's gegenüber, wieder herzustellen, und erhielt am 18. Juni 1155 vom Babfte Habrian IV. ju Rom bie Kaiferfrone833). Rach Deutschland zurückgekehrt, weilte ber tapfere Berricher, vom Bischofe Günther beglückwünscht, im Dezember bes genannten Jahres auf ber Reichsfeste Trifels, wo er am 18. bes genannten Monats für bas Rlofter Berb einen Freibrief ausstellte, in welchem auch Bischof Günther mit bem Abte Engelschalf von Beissenburg, Wittefind, Probste ju Allerheiligen in Speher, Conrad, Pfalzgrafen bei Rhein, und Emich, Grafen von Leiningen, als Zeuge erscheint834). Bon Trifels zogen fie zum Weihnachtsfeste nach Speher. am achten Tage bes Jahres 1156 lagerte ber Raifer baselbst und stellte, wie wir icon borten, auf Bitten bes Speherer Oberhirten bem Kloster Maulbronn einen Schirmbrief aus835). Am 20. Feb. 1155 weilte Gunther am toniglichen Hoflager zu Frankfurt, benn als bort Friedrich bem Grafen Guibo bon Blandrato beffen Besitzungen und Rechte bestätigte, war unfer Bischof Zeuge biefer Urfunde 836). Rurz vorher war Günther's Bruber Boppo, Buragraf von Bürzburg, geftorben. Trauernd megen beffen Ablebens, schenkte Bischof Gunther noch im Jahre 1155 zu seines Brubers und seiner Aeltern Seelentrofte ein erft erkauftes Gut zu Streu im Salzgaue bem St. Margarethen - Altare bes Nonnenklofters Wetherswinkel 837).

ginal in Berlin. — <sup>832</sup>) Alsatia dipl. tom. I. 242. — <sup>838</sup>) Ph. Jaffe's Reg. ber Pähfte, S. 663. Otto Fris. de gest. F. lib. II. c. 23. — <sup>834</sup>) Aeta acad. pal. tom. II. 72. — <sup>835</sup>) Besoldi monum. rediv. p. 794. Rad Simonis, S. 75, hätte ber Kaiser, welcher sich von seiner Gemahlin Abelbeite scheiben ließ, mit Beatrix, ber Erbiochter bes Grasen Reinold III. von Hohenburgund, im Jahre 1156 zu Kaiserslautern Hochzeit geseiert, was seboch irrig ist. Friedrich seierte sein Beilager mit Beatrix zu Bürzdurg. Otto Frising. l. c. lib. II. c. 30. Bei dieser Hochzeit war wohl auch Günther, Bischof von Speyer. Wenigsens war berselbe mit ben Erzbischöfen von Mainz. Con und Magdeburg und anderen Prälaten Zeuge einer Ursunde, welche ber Kaiser im Juni Jahres 1156 zu Bürzdurg aussellte. Monum. boica, tom. XXIX. 324. Schon im Januar besselben Jahres war Günther beim Kaiser in Bürzdurg. Ibid. 340. Epsengrein, S. 220. Simonis, S. 77. — <sup>836</sup>) Dr. Böhmer's Kaiserurkunden. — <sup>837</sup>) Lud. v. Bechtein, Gesch. des Minnedichters

3m Jahre 1157 am 6. April, wo ber Kaiser zu Worms hoflagerte, sehen wir auch Günther in seinem Gefolge, benn bort mar er mit vielen Bischöfen und Fürften Zeuge ber Urfunde, in welcher Friedrich alle Mainzölle zwischen Bamberg und Mainz, außer jenen zu Neuftabt, Afchaffenburg und Frankfurt, aufgehoben hat838). Nach ber Erzählung Epsengrein's wurde am 27. April, nach Simonis aber am 28. Mai bes Jahres 1157 bie von bem Speberer Domscholaster Johannes von Eremberg nächst bem Allerheiligen-Stifte baselbst neu erbaute und ausgestattete Pfarrfirche zu St. Beter feierlichft eingeweiht, welche Weihe wohl vom Bischofe Gunther pollzogen warb. Im September bes genannten Jahres reiste ber neu gewählte Abt von Sirschau, Manegold, mit fünf und gwangig Monchen gur Cathebrale nach Speher, um für biefe und fich bie heilige Beihe vom Bischofe Günther zu erbitten. In Anwefenheit feche anderer Aebte erhielt Manegold am 22. September im Speherer Dome aus ben Sanben feines Bischofes ben abtliden Ring und Stab, feine Begleiter aber bie heiligen Beiben in verschiebener Abstufung 839).

Im Jahre 1158 zog ber tapfere Kaifer zum zweiten Male nach Italien, um bie freiheiteluftigen Stäbte ber Lombarbei zu zügeln. Crema murbe erobert, verwüstet und zerftört und spater auch bas fühn sich vertheibigenbe Mailand in einen grauenvollen Schutthaufen verwandelt 840). Biele Bischöfe Deutschlands begleiteten ben Raifer auf biefem Felbauge. Gunther von Speher jog nicht gleich anfänglich mit benselben, benn noch im Frühlinge bes Jahres 1159 finden wir ihn bei feiner Domkirche zu Speber. Mit ben Würbeträgern berfelben und ben Probsten ber brei anberen Stifter traf er eine Anordnung wegen ber Nachbezüge erlebigter Pfründen. Nach biefer Anordnung follten die Gefälle einer Bfründe ein ganzes Jahr lang mit ben täglichen Opfergaben zu Gunften und nach bem Willen bes Verstorbenen verwendet werben. Will ein Präbenbar in ein Kloster treten ober Regular= Chorherr werben, fo steht es ihm frei, ebenfalls über bie Gefälle seiner Prabende von einem ganzen Jahre zu verfügen. Etwaige

Otto von Bobenlauben, eines Grafen von Henneberg. Leipzig, 1845, S. 159. — 838) Dr. Boehmeri codex Moenofr. p. 16. — 839) Chron, Hirsaug. tom. I. 437. Codex Hirsaug. p. 10. — 840) In Mailand nahm der Kaifer die Gebeine der heisigen der Könige, welche die Kaiserin Helena aus Palästina mitgebracht haben foll. Sie kamen zuerst nach Speper in die St. Euskachtug-Kapelle — an deren Stelle später die heutige Seminarskirche erbaut wurde — ausbewahrt, dis sie dom Kaiser dem Erzbischofe Reinald von Soln zum Geschenke gemacht wurden, in dessen denkwürdigem Dome sie noch heute im reichlichten Schmucke zu schauen sind.

Schutben muffen jedoch vorerst bavon abgezogen werden, es sehe benn, daß der Berstorbene eigenes Bermögen zurückgelassen hätte, in welchem Falle von diesem die gesetzlichen Erben die Rückstände zu becken verpflichtet wären 821).

Noch in dem Jahre 1159 soll ein verwüstender Brand in bem herrlichen Gotteshause zu Speher, welches die Kaisergräber des salischen Stammes hoch überwölbet, — ob durch Blig ober schuldbares Bersäumniß, ist unbekannt — ansgedrochen sehn. Die Flamme löste mit glühendem Hauche die sesten Mauern, und berstende Gewölbe stürzten frachend zusammen, viele jener zu zerschmettern, welche herbeigeeilt waren, der bedauerlichen Berwüstung. Einhalt zu thun 822).

Günther reifte noch im Jahre 1159 mit anberen Bifchöfen nach. Ralien. Sie wurden von dem mächtigen Sieger und Berrscher in den ärgerlichen Kampf mit bem Babste Alexander IH. verwickelt. Der Raifer zeigte fich bem Gegenpabste Biltor IV., welcher ben pabielichen Burpur eigenhändig bom Leibe Alexander's geriffen batte. fehr gewogen und ließ beghalb am 13. Februar 1160 gu Paria von fechzig ihm ergebenen Bifcbofen eine Spnobe abhalten und borauf ben rechtmäßigen Babft Alexander mit bem Banne belegen: und bem Einbringlinge Bittor feierlich hulbigen 843). Nach vergeblicher Abmahnung por Gewaltthat flüchtete sich Alexander und Manfreich und schleuberte ben Bamfluch über ben erhittenten Raifer, ben übermuthigen Afterpabst und bie Anhanger bossolben. Noch Jahre lang bauerte ber verberbliche Kampf in Italien. Immi 1161, mo ber Raiser nach breimaliger Eroberung Mailand's zu Lauba einen Hoftag hieft, bei welchem die Erzbischöfe Reinald von Coln, Hollin von Trier, Gnibo von Ravenna und außer vielen Bischöfen aus Italien, Burgund und Frankreich auch Ortlieb. von Bafel, Bernhard von Stragburg, Conrad von Worms, Gottfried von Utrecht, Heinrich von Würzburg, Gebebard von Bam-

<sup>841)</sup> Rig's Urtundend. S. 107. Liber oblig. tom, III. 98. Codex minor, fol. 25, wo jedoch die Urtunde mit dem ersten "amen" schließt. Das Original ist noch in Karlsruhe; das "pro" in der zweiten Zeils sehlt darin. Das wohlerhaltene Siegel des Bischofes in grauem Bachse sehlt darin. Das wohlerhaltene Siegel des Bischofes in grauem Bachse stüt ihn sigend dar, wie er in der Rechten den einsachen Stad, in der Linken das Evangeslienbuch dält. — <sup>842</sup>) Radewicus, die gest. Friderici, lib. II. c. 14. Rach der Sinsheimer Chronit hätte dieser Brand im Jahre 1157 Statt gehabt. Da 1159 häusige und surchtbare Gewitter gewesen, so dürste wohl der Brand durch dem Niss gezündet worden seyn. — <sup>813</sup>) Ph. Jasse's Reg. der Pähle, S. 828. Nach Angade des Baronius ad annum 1160 war debeder Erzbischof Arnold von Nainz mit vierzehn shm untergedenen Bischsen ungegen, wodet wohl auch Günther von Speper war. Siehe auch Harzheim, conc. Germ. tom. III. 384.

berg, Heinrich von Lüttich, Friedrich von Münster, Werner von Minden zugegen waren, finden wir neben den Genannten auch Günther von Speher als Zeuge einer Urfunde, in welcher der Raiser die Besitzungen und Freiheiten der Benediktiner-Abtei Oben-heim, im Bisthume Speher, erneuert und bestätiget hat 844).

Bischof Günther ward noch im Jahre 1161, wie so viele aubere Fürsten und Pralaten Deutschlands, in Italien, mahrscheinlich au Lauba, und awar, wie bas Speherer Tobtenbuch melbet, am 16. August, von ber Peft hinweggerafft845). Seine sterbliche Sulle wurde nach Deutschland gebracht und bort, mahrscheinlich nach lestwilliger Berfügung, in bem Chore ber von ihm fo fehr bevoraugten Abteifirche au Maulbronn feierlich beigefett. Gin einfacher Grabstein verfündete bier ber Nachwelt seine Grabstätte 846). In richtiger Uebereinstimmung mit bem Speherer Tobtenbuche wurde in biefer Abtei bes Bischofes Jahrgebachtniß vom Abte und ben Brübern am sechzehnten August abgehalten. Nach ben fammtlichen Chroniften von Speper batte Gunther nur vierzehn Jahre, und zwar vom Jahre 1142 bis 1156, die bischöfliche Miter getragen. Nach Epsengrein wäre er am 23. August, nach bem Speperer Ratalog bei Edarb aber, nach Simonis und Schannat am 17. September bes Tobes verblichen, welche geschichtliche Berftoge nach unferer Darftellung ju berichtigen find. Gine von Gunther's unmittelbarem Nachfolger ausgestellte Urfunde nennt biesen Bischof mit bem außergewöhnlichen Beifage: "Sanctae recordationis."

Dange, S. 142, nach dem Originale. Alsatia dipl. tom. I. 249. "Datum in territorio Medyolanensi apud Landrianum kal. septembris 1161" fiellte Friedrich für das Erzbisthum Trier eine Urtunde ausgern Original in Berlin ift, worin Günther unter den Zeugen nicht mehr erscheint. Broweri ann. II. 69. — 846) "Pestilentia . . . quae tum orta exercitum invasit et episcopos . . . Spirensem cum multis comitidus et daronidus absorpsit." Eyfengrein, S. 218. — "Decimo septime kalendas septembris Guntherus Spirensis episc. odiit". Necrolog. vetus, fol. 214 a. Rach einer Originalurtunde im Stuttgarter Archive vom Jahre 1162 vermachte Günther auch mehrere Bücher der Archive vom Rache Itelaubend. S. 109. B. Baur fagt irrig: "Guntherus episcopus . . . interiit anno regiminis sui decimo quarto, decimo septimo ked. septembris circa annum 1156." — 846) Die Inschrift dieses Dentherus mit dem Flachbilde Günther's war folgender Herameter:

sepumo keil. septembris eiren annum 1156."— 38) Die Inspirit dieses denkkeines mit dem Flachbilde Günther's war folgender Herameter: "Praesul Guntherus pater est fundaminis hujus." Da diese Inspirit einer Platte im Chore eingehauen war, ist wohl nicht daran zu zweiseln, daß sie Günther's Grab bezeichnet hat. Besoldi monum. rediv. p. 786. Außerdem ist an der Wand im Chore ein Grabstein ausgestellt mit der Inspirit: "† Guntherus Spirensis episcopus kundator hujus domus." Siehe hierüber und über die dortigen herrlich geschnisten Ehorstüble, Anzeigen für Annde des dentschen Mittelalters von Freiherrn von Aussel. Inspiren Paradiese, degraden gewesen und nachher in den Chor übertragen worden, was sedoch sehr unwahrscheinlich ist, da ein Bischof

### Ulrich I.,

herr von Dürrmeng, neun und breißigfter Bifcof, von 1161 bis 26. Dezember 1163.

Raum war bie sterbliche Sulle bes Bischofes Gunther zu Maulbronn in die Gruft eingesenkt und für die Seele bes Berftorbenen die firchliche Feierlichkeit abgehalten, so versammelten fic bie Rapitulare bes Speherer Domstiftes zur Wahl eines neuen Oberhirten. Diese fiel auf Ulrich, Eblen von Durrmeng, beffen Abnherren ihren Stammsit in bem heutigen wirtembergischen Marktfleden Dürrmenz bei Maulbronn hatten, und nicht im Unterelfaffe, wie Bernhard Herzog vermeint 847). Ueber Ulrich's Lebensverhaltnisse und fein Wirken ift uns fast Nichts bekannt. Ja Stälin in feiner Geschichte von Wirtemberg mochte biefen Bischof, für welchen er feine Urfunde fand, aus ber Reihe ber Speherer Oberhirten ausfallen lassen 848). Allein ba bie sammtlichen Chroniften ber Speherer Kirche biefes Bischofes ermähnen, ba fie ihn burch einen besonderen Geschlechtsnamen von Ulrich, bem Zweiten biefes Namens, unterscheiben und wir urfundliche Beweise für benfelben auffanden, fo konnen wir ihn nicht aus ben Geschichtstafeln ber Speherer Kirche ausstreichen. Dabei geben wir gerne zu, daß bie Urfunde vom Jahre 1161, welche Kaiser Friedrich für bas Aloster Kabarini ausgestellt haben soll, wie sie von Herrgott abgebruckt murbe, unacht sei 849). Gine unverwerfliche Urfunde für Bischof Ulrich haben wir von dem Jahre 1163. Er hatte damals, mahrscheinlich wegen bes Zwiespaltes zwischen ber Rirche und bem Reiche, bie bischöfliche Weihe noch nicht erhalten, befiegelte aber bie Schentung eines großen Beibplates bei Helbersberg, welchen ber Abt Gregor von Hornbach ben Cifterziensern zu Eußerthal gegen eine Gülte überlassen hatte 850). Ja felbst im Archive zu Stuttgart befindet sich jest noch bas Original einer vom verwählten. Bischofe Ulrich zu Speher 1163 befiegelten Urkunde. Günther, sein Borfahrer, batte nämlich einen Weinberg unter bem Schlosse Reftenburg bei hambach und auch einige Bucher, welche Bischof Siegfried II. hatte abschreiben laffen, bem Alofter Maulbronn nebft

nie außerhalb ber Kirche begraben wurde. Siehe Klunzinger's artistische Beschreibung ber Abtei Maulbronn, S. 17. Stuttgart, 1849. — 847) Elsasser Ehronit, B. VI. 240. — 848) Theil II. 6. In der Tabelle der Bisches, S. 4, hat Stälin diesen Bischof wirklich ausgelassen. Das Wappen dieses Bischofes bildet ein goldener Ring in blauem Schilde. — 849) General. Habsburg. 10 183. — 850) Nova sub. dipl. tom. XII. 94.

vielem Anderen zugewendet. Als Ulrich nun zum Bischose gewählt war, ließ er sich, über das wahre Verhältniß dieser Schenkung nicht gehörig belehrt, verleiten, jenen Weinberg nehst den Büchern für seine Cathedrale zurückzusordern. Dieß rief gerechte Klage der Cisterzienser zu Maulbronn hervor. Die Klage wurde jedoch schiedsrichterlich von den Aebten Siegfried von St. Lambrecht und Johannes von Sinsheim und einigen Anderen zur Zufriedenheit beider Theile ausgeglichen und vom Bischose hierüber die fragliche Urkunde ausgesertiget 851).

Rach ben Speherer Chronisten hatte Bischof Ulrich von Durrmenz auch eine besondere Irrung mit ber Speperer Bürgerschaft. Diese mar burch ben Freiheitsbrief bes Raisers Heinrich V., wie wir icon borten, ber ichmählichen Buteil-Steuer enthoben. Ulrich machte nun aber einen Unterschied zwischen ber Buteil-Steuer und bem Hauptrechte und begehrte letteres von ben Speherer Burgern. Der Streit tam por ben Raifer, welcher endlich in einer zu Mainz am 27. Mai 1182 ausgestellten Urkunde mit Zustimmung bes Bischofes Ulrich benselben babin entschied, daß bas Hauptrecht allerdings zu ben vom Raifer Beinrich V. für Speber aufgehobenen Abgaben gehöre und ganglich abgestellt sei und bleiben muffe. Diefe von Lehmann. Gerken und Tolner abgebruckte Urfunde, genauer in's Ange gefaft. zeigt jeboch beutlich, bag aus berfelben feine Nachricht für bas Leben Ulrich's von Durrmenz fann geschöpft werben. 3mar wird bes nehrmurbigen Bischofes Ulrichn barin ermabnt, allein bier kann nur Ufrich II., welcher im Jahre 1182 gelebt hat, gemeint febn, benn ber Raifer fagt ausbrücklich, er erklare nunmehr, mit Buftimmung jenes Bifchofes Ulrich, welcher bie neue Befteuerung wollte, daß bie Speherer von bem Sauptrechte befreit bleiben follten852).

Doppelt unrichtig ist es, wenn die Speherer Chronisten, wie Baur, Spsengrein, Simonis und auch die Sinsheimer Chronik, angeben, Ulrich von Dürrmenz habe im Jahre 1165 mit Welf, dem Herzoge in Bahern, den Pfalzgrafen Hugo von Tübingen bedrängt und ihn in dessen Stammschlosse belagert. Denn diese Belagerung und die damit verbundene Schlacht fiel nicht 1165, sondern ein Jahr früher vor, wo schon Gottfried die Speherer Insel trug 853).

<sup>851)</sup> Rig's Urkundend. S. 109. Rach dem Originale mit wohlerhaltenem Siegel und der Inschrift: "+ Odalricus Dei gratia Spirensis ecclesiae electus." Das Siegel ift von weißem Bachse und zeigt den Bischofstend, im Schoose das geschlossene Evangelienduch haltend. Klost. R. B. I. — 852) Rig's Urkundend. S. 121. Original im Speyerer Stadtarchive. Codex Spiren. fol. 180. Speyerer Chronit, S. 466. — Codex diplom. Brandendurg. tom. VIII. 391. Codex dipl. palat. p. 56. — 853) Stälin's

Bie die Lebensverhältnisse Ulrich's von Dürrmenz von den Speherer Chronisten höchst unrichtig angegeben werden, so und die Umstände seines Todes. Sie lassen ihn zu Rom im Gesolge des Kaisers vom Tode dahingerasst werden. Allein auf dem'dridten, im Jahre 1163 unternommenen Römerzuge begleiteten den Kaiser nur wenige Fürsten, und Friedrich sah damals Rom nicht, wehhalb auch Ulrich daselbst im Gesolge des Kaisers nicht sterden tonnte. Wahrscheinlich starb derselbe am 26. Dez. 1163855). Sohin stand Ulrich von Dürrmenz nicht über zwei Jahre an der Spitze des Speherer Kirchensprengels. Epsengrein und Simonis räumen ihm gar zwölf Amtsjahre, von 1156 die 1168, ein; mit Unrecht. Seine Begrädnisstätte fand er in dem Chore der Abteilirche zu Manlbronn, gegenüber seinem unmittelbaren Borgänger Ginthex, wie der dortige Grabstein mit Ulrich's Flachbilde beweiset 2855).

## Gottfried II.,

vierzigster Bisch of, von 1164 bis 16. Mai 1167.

Gottfried war wohl mit hohen Geistesgaben und besonderer Frommigkeit ausgeschnückt, da er von seinen geistlichen Mitbrüdern, die ihn schon lange kannten, zur ersten Würde des Speherer Kirchensprengels erhoben wurde. Schon 1149 erscheint ein Gottfried

Gesch. von Birtemberg, Th. II. 97. — 854) Da nach dem Retrologium von Iwessatten bei Hes, S. 252 — das Original ist Codex historicus, nrs. 420, sol. 37, auf der Stuttgarter Staatsbibliothese — Bischof Ulrich von Speyer am genammen Tage start, dies aber Ulrich II. nicht gemeint sen kann, desen auf eterdtag der 28. Juni ist, so deuten wir es auf Ulrich von Dürrmeng. — 855) Der Leichenstein trägt die Inschrift: "Ulricus positus Spirensis episcopus die est." Bar damit aber Ulrich von Dürrmeng oder Ulrich von Rechberg gemeint? Ulrich, welcher in einer Urtunde des Katsers Friedrich I. in Mone's Zeitschrift sür Gesch. des Oberrheines, heft I. 105, genannt wird, könnte auch Ulrich von Dürrmeng seyn. Rach dem Necrologium s. Michaelis in Bamberg kard Ulrich: "Septimo kal. januarii." Schannat, vind. lit. coll. II. 57. B. Baur sagt: "Udalricus hujus nominis primus desuncto Gunthero surrogatur. Hic anno suo secundo annust, ut Fridericus eximeret Spirenses a quidusdam exactionibus secti Spirensi cedentibus. Anno salutis humanae 1165 Welpho Bavariae dux Hugonem palatinum in Thuwigen obsidens, fretus auxiliarits copiis Udalrici Spirensis, Henrici Wormatiensis, Egelberti Augustensis antistitum, nec non Alberti ducis de Zeringen atque Bernhardi comarchi Badensis, qui cum tribus pugnatorum millibus advenerant. Rugo aliquantulum copiis suis dissus in manus Welphonis redisset, nisi Fridericus Sueviae dux cum Henrico fratre ac usse quingentis militibus noctu Hugoni praesidio advenisset. Summa itaque illucescente aurora repente signis datis in castra Welphonis irruptione facta immanis strages edita est, Welphoque elapsus dotore animi periit. Eo quoque anno Udalricus episcopus fato sublatus est, cum sedisset annis duodecim, quinto idus decembris."

als Domcapitular zu Speper 856). Im Jahre 1154 mar Gottfried Domfüster bafelbst. Im Jahre 1159 unterzeichnete berfelbe, als Brobst bes Domftiftes, bie Anordnung, weiche Bifchof Gunther rucklichtlich der Nachbezüge ber Domprabende mit bem Domkapitel feftgefest hatte. Sohin war Gottfried allmählig von einer Stufe bes geinkichen Standes uit andern emworgestiegen 857).

Ans welchem Geschlechte Gottfried stammte, bat uns feine Urfunde aufbewahrt.

Ale ermählter, fohin noch nicht als bestätigter und gefalbter Bifchof, fundern annuch im Amte bes Domprobftes, erscheint Goufried in einer von vielen abeligen Zeugen ber Umgegend beglaubigten Urfunde vom Jahre 1164. Bit berfelben überläft er mit Einwilligung bes Domkapitels, mit Auftimmung und Beirathe bes Grafen Eggebett, bes bamaligen Schirmvogtes ber Spepeter Rirche, ben Cifterziensern zu Eugerthal die bortige Kapelle zur Erbauung einer Mofterfirthe. Der Bischof erhielt bagegen von ben Mönchen acht-Mg Morgen Feldes bei Schwegenheim, welche ihnen von bem Freimanne Beifo zu einem Geelgerette zu Gigen übergeben waren. Diefes Relb murbe jedoch fogleich wieder als Erbleben gegen einen idbelich auf ben Domfpeicher abzugebenden Zins von zwanzig Maltern Rorn beit grauen Brubern zu Gufferthal gurudgeftellt 858).

Rock in bentselben Jahre treffen wir Gottfried, ben erwählten Bischof von Speper, mit ben Oberhirten zu Augsburg und Worms im Beerlager vor bem Schlosse Tibingen. Der Bfalgaraf Hugo von Tübingen batte brei Raubritter aufgefangen, ihre Burg Dibtingen gerftort und einen bavon, welcher ein Dienftmann bes Berzoges Welf VI. von Babern war, aufhängen lassen. Für biese Eigenmächtigfeit forberte Welfens Sohn Genugthunng, Die ieboch Sugo verweigerte. Welf VII. fucte biefe mit Zeuer und Schwert, und ale er am 5. September 1164 mit 2200 Bewaffneten Tübingen umlagerte, war auch Bischof Gottfried unter feinen Rampfgenoffen. Am folgenden Tage — es war gerabe ein Sonntag jog ein fühner Trupp aus bem Lager und reizte bie Befagung ber Burg zum Rampfe. Diefer fturzte fich mit verzweifeltem Muthe auf die verworrenen Saufon ber Belagerer, schlug fie nach beißem,

<sup>856)</sup> Monast, palat. tom. I. 92. — 857) Daß biefer Probst Gotifried gerade Bischof geworden sei, leuchtet eins bem Schusse der Urfunde bei Sunge, S. 51, deutlichst herwor. — 888) Mg's Urfundend. S. 111. Original in Aarlsruhe; des Bischofes Siegel daran fehlt; seues des Domkapliels zeigt die Mutter des Herrn fisend, die Rechte auf der Bruft, mit der Linken den Littenfind haltend. Sudsick dipl. tom. X. 850. Diunge, S. 51. Acta acad. palat. tom. III. 242.

zweiftünbigem Treffen in die Flucht, bei welcher sich die Geängstigten in die nahen Wälber zerstreuten, nachdem der tapsere Pfalzgraf 900 Gefangene heimgeführt hatte. In welche Lage hiebei der Speherer Oberhirte gerieth, haben die Jahrbücher der Geschichte nicht aufgezeichnet 859).

Als am 22. Juni 1165 ber Raifer einen Hoftag zu Burgburg hielt, um bem Afterpabste Bastal III. von ben beutschen Bischöfen hulbigen zu laffen, schworen biefem beinabe vierzig bie Befand sich auch Gottfried unter ber Zahl ber Schwörenben? Die Berichte geben uns hierüber keinen Aufschluß. Rur von bem Erzbischofe Conrad von Mainz wird gemelbet, bag er beimlich entflohen fei, um keinen Meineib sich ju Schulben kommen au lassen 860). Der Raiser ging babei so weit, dag er ben Befehl gab, wer jene hulbigung innerhalb feche Wochen nicht leifte, folle, wenn er Geiftlicher ober Monch fei, seiner Burbe, wenn er ein Weltlicher sei, seines Bermögens und feiner Lebengüter beraubt werben. Wir glauben, baf Gottfried nicht auf biesem Softage war, ba die anwesenden gewählten, aber noch nicht geweihten Bischöfe in ber Quatemberwoche sammtlich, auch ohne Borwiffen ihrer Metropolitane, bort bie Beihe erhielten. Gottfried hatte aber auch in ben folgenden Jahren noch nicht bie Weihe erlangt, ba er bem Schisma nicht beitreten und von bem Afterpabste Basfal die geistliche Anerkennung nicht erhalten wollte.

In dem Jahre 1166 finden wir Gottfried noch an der Spitze ber Speherer Kirche. Er nennt sich zwar nur "demüthigen Ber-walter" dieser Kirche — humilis dispensator —, aber zugleich auch die Bischösse Siegfried und Günther seine Amtsvorsahrer. Er hatte also noch nicht die oberpriesterliche Weihe erhalten. Bon seinen beiden Amtsvorsahrern war das Moster Seedach bei Dürkbeim in oberhirtlichen Schutz genommen und demselben besondere Rechte und Freiheiten eingeräumt. Auch Gottfried wollte dassenige, was zur Ehre Gottes und zum Wohle der Kirche bestimmt wurde, nicht beeinträchtigen. Durch eine Urkunde, welche in der im Jahre 1166 zu Speher abgehaltenen Diözesansphade verlesen und fast von allen Aebten, Würdeträgern und Dienstleuten, welche der Spnode anwohnten, unterzeichnet wurde, bestätigte er die Freiheiten und

<sup>859)</sup> Ställn's Gesch, von Birtemb. Th. II. 98. — 860) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 394. In Borms besindet sich: "Datum apud Wormatiam XIII, kal. nov. MCLVI.", eine Urkunde von Kaiser Friedrich I., in welcher Conrad, Erzbischof von Mainz, und Gottfried, Bischof von Speper, als Zeugen erscheinen. Fehlt in der Jahrzahl kein X., so kann diese Urkunde nicht ächt seyn.

Rechte bes Seebacher Klosters und schrieb für die Ordnung und Erbaulichkeit der darin lebenden Benediktinerinnen die umsichtigsten Anordnungen vor, welche zu Genüge erweisen, daß es Gottfried nicht nur allein verstand, gepanzert und bewaffnet Burgen zu belagern und zu bestürmen, sondern auch die seiner Obhut anvertrauten Schäsein zu schirmen und zu leiten sei). Als am 8. März 1166 Raiser Friedrich, zu Ulm weilend, einen Tausch mit dem Erzbischofe Wichmann von Magdeburg abschloß, sinden wir Gottsfried als ngewählten Bischof zu Speher unter den Zeugen sei). Ja auch am 1. Juni 1166 erscheint Gottsfried noch als nerwählter Bischofn unter den Zeugen einer Urkunde, welche Kaiser Friedrich I. ausgestellt hat 863).

3m Berbite bes genannten Jahres unternahm Raifer Friedrich ben vierten Zug nach Italien, wo fich an ber Spite bes Pabstes Alexander fast Alles gegen die Uebermacht ber Deutschen erhoben batte. Allenthalben murben Bewaffnete zusammengerafft, mit benen er im Oktober von Augsburg aus die Heerfahrt über die Throler Alpen begann. Auch Bischof Gottfried von Speper hatte fich mit mehreren fübbeutichen Fürften und Grafen bem Buge angeschloffen. Die lombarbischen Städte waren auf leben und Tod mit einander verbunden. Der Raifer umging fie, benn feine Hauptabsicht mar auf Rom gerichtet. Diefes wurde im Juli 1167 mit Sturm erobert und ber Afterpabst Pastal III. siegreich in bie Beterstirche eingeführt 864), wo berfelbe am 1. Aug. Die Raiferin Beatrix feierlich gefront bat. Gottfried erlebte nicht biefen Freubentag für bas beutsche Beer, benn nach bem Speherer Tobtenbuche mar er schon am 28. Januar — in welchem Jahre ift nicht beigeset — aus bem Getümmel ber irbischen Rrieger zu bem Beere ber feligen Beifter abgerufen worben 865). Die meiften Begleiter bes Raifers

<sup>861)</sup> Mig's Urtundend. S. 112. Codex minor. Sub. dipl. tom. IV. 335. Dümge, S. 52. Mig's Klostergesch. Th. I. 169. — 862) Dr. Böhmer's Kalserurk. Mspt. — 863) Origines Guelf. tom. III. 500. — 864) Rach Ph. Jassé's Reg. der Pähke, S. 832, sam der Kalser am 22. Juli mit dem Afterpahke nach Kom. — 865) "Quinto kalend. sederuarii — octava Agnetis — Gotfridus Spirensis epis. odiit." Fol. 21 d. Fried. Raumer's Pohenstauser, B. II. 182. Der angegebenen Sterdzeit des Bischoses Gotfried scheint zwar eine von Bürdtwein in Druck gegebene Urtunde — Nov. sud. dipl. tom. XII. 103 — von 1179 entgegen zu stehen. Allein wir haben schon in unserer Geschichte der Abteien und Köster in Rheinbayern nach gewissen, daß und wie diese Urtunde nicht auf Bischos Gottsfried von Speper, sondern — nach unserer setzigen Ueberzeugung — auf Ulrich H. müsse gebeutet werden. "Datum juxta Romam in monte Gaudii octavo idus aug. 1167" stellte Kaiser Friedrich I. über die Reliquien des h. Bartholomäus, ob dieselben nämlich zu Benevent oder zu Rom sepen, eine Urtunde aus, in welcher, mit den Erzbischöfen Christian von Rainz, Raipald von

fanden ihr Grab in Italien. Die nach Rom's Eroberung ausgebrochene Seuche raffte über zwei tausend Ritter aus Franken und Schwaben und vom Rheine in Bälde hinweg. Nur schneller Rückzug rettete das Leben.

Wie so viele andere Leichen der in Italien von der Pest dahingerafften Fürsten in die Gruft ihrer Ahnherren nach Deutschland zurückgebracht wurden: so fanden wohl auch die Gebeine des Bischoses Gottfried ihre Auhestätte in den Gewölben seiner Cathederale. Wie schon erwähnt, seierten die Domherren zu Speher sein Jahrgebächtniß am 28. Januar.

Ueber die Amtsjahre dieses Bischoses herrscht wieder bei den Speherer Geschichtsschreibern die größte Verschiedenheit. Ehsensgrein, Simonis und der Katalog bei Edard lassen ihn zehn Jahre, nämlich vom Jahre 1168 die 1178 die Insel tragen, während Iohann von Mutterstadt und die Chronik dei Edard ihn gar fünf und zwanzig Jahre den Krummstad führen, da die Urquelle Johannis ihn nur fünf und Andere nur zwei Jahre seine Würde bekleiden lassen. Stard Gottsried wirklich auf dem vierten Römerzuge des Kaisers, so leitete er nur zwei Jahre die Speherer Diszese, wahrscheinlich ohne die bischöfliche Weihe erhalten zu haben.

Unter ben Kostbarkeiten bes Domschatzes zu Speher sah man ehebem ein Evangelienbuch, mit Gold und Silber wohl beschlagen nnb mit künstlichen Einlagen von Elsenbein reich verziert, welches laut ber auf ber Decke besselben eingegrabenen Berse ein Geschent bes. Bischoses Gottfried zur Ehre ber Himmelskönigin gewesen webn bürfte 300).

## Napodo,

Graf von Lobebenburg, ein und vierzigfter Bifcof, von 1167 bis 1176.

Sämmtliche Speherer Chronisten lassen unmittelbar nach bem Bischofe Gottfried II. ben Bischof Conrad II. folgen, während uns die Urkun-

Edln und den Bischofen Alexander von Lodi, Daniel von Prag, ausdrücklich Gotifried als Zeuge genannt wird. Diese Urkunde, welche Dr. Böhmer zu Rom in der Bidliotheca Vallicelana, XII. Bl. 365, sand, trägt sedoch mehrere Merkmale der Unächtheit an sich. B. Baur sagt: "Gothe fridarepiscopus, qui cum rexisset ecclesiam Spirennem anno suo quinto decimo, occubuit, christianae vero salutis 1178."— 388) Die Inspirit lautete nach Simonis, Gesch. der Bischossen, S. 83:

lautete nach Simonis, Gesch. der Bischoffen, S. 83:
"Me Godfrid sanctae praesul dedit ecce Mariae;
Munere pro tali teneat pia gaudia coeli,
Quo residet regum rex omni laude per aevum."

ben nöthigen, ben Bischof Rapobo nach Gottfrieb einzureiben. Rapobo ftammte aus einem reichen Gefchlechte unferer Beimath 867). Einige erklaren ihn zu einem Grafen von Saarwerben, ohne jeboch hiefür Beweise vorzubringen. Eroll, welcher bie Geschichte bieses Gefclechtes ausführlich behandelte, weiß hievon nichts 868). Uns ideint er berfelbe Speherer Domberr gewesen zu febn, welcher icon 1149 als Zeuge jener Urfunde erscheint, in welcher Bischof Bunther von Speher ber Abtei Limburg die Naumburger Probstei einraumte 869). Sein Stammhaus war ein grafliches und hatte große Besthungen in unserer Rheinpfalz. Graf Hartmann von Lobebenburg und Graf Otto von Alrebeim - was Ginige für Argbeim ausgeben - bie Brüber unferes Bifchofes, ichentten ichon 1150, als fich biefelben eben bei Friedrich bem Rothbarte gn Bürzburg aufhielten, einen bebeutenben, genau bezeichneten Balbbegirt mit Aderland und Wiesen bem neuerrichteten Rlofter En-Berthal, wozu auch später, als sich zwischen bem Abte baselbst und ben Bewohnern von Gobramstein Irrungen erhoben, ber inbeg Bischof geworbene Rapobo seine Zustimmung ertheilte. Des Biicofes bamaliger Rotar bien Burtharb 870).

Die erste zuverlässige Nachricht vom Bischofe Rapodo giebt uns eine zu Worms 1173, wahrscheinlich um das Oftersest, welsches der Kaiser daselbst am 8. April feierte, ausgestellte Urkunde. In derselben überließ der Erzbischof Philipp von Coln ein von seiner Lirche dem edlen Werner von Bolanden übertragenes Leshengut zu Bischofsheim dem Abte Stephan von Otterberg gegen ein von diesem abgetretenes Gut zu Rode. Außer dem Erzbischofe, dem Bischofe Conrad von Worms und vielen anderen Prälaten und Grasen, erscheint auch Rapodo, als verwählter Bischof von Speher, als Zelige 872). Auch in einer Urkunde, welche Kaiser Friedrich am 29. Nov. 1173 zu Worms zu Gunsten der bortigen Kirche bessiegelte, war Rapodo mit den Erzbischssen von Mainz, Coln und Trier und einigen anderen Prälaten Zeuge 872).

<sup>867)</sup> Der Kame kommt verschieden vor: Rabbod, Rabbodus, Rabodo, Ratbod, Ratbod, Rabodo, Ratbod, Rapoto, Rapoto, Rapotha. — 868) G. Ch. Crollii orig. Bipont, p. 126. Stälin, a. a. D. Th. II. 4, nennt ihn einen Grafen von Lobebenburg, wohl im Pinblide auf die Urlunde Nov. sub. dipl. tom. XII. 88. — 869) Monast. palat. tom. I. 92. — 870) Rig's Urlundenh. S. 115. Nov. sub. dipl. tom. XII. 88. Man vergleiche hierzu Rig's Riostergesch. Th. I. 186. Der Bater dieser breier Stüder scheint Regendodo von Lobebenburg gewesen zu sepn. Gudeni sylloge, p. 15, 19, wonach dieser iedoch nur ein Dienstmann gewesen wäre. — 871) Rig's Otterberger Urlundenb. Mainz, 1846, S. 2. Monast. palat. tom. I. 253. — 872) Schannat, hist. Worm. tom. II. 83. Das Original dieser Urlunde besitzt Herr von Horract. — 2016: "Datum apud Lutram X. kal. junii 1174", Raiser Friedrich I. zu

Selbst im Jahre 1176, in welchem Rapodo starb, hatte er, bei den damaligen Wirren zwischen dem Kaiser und Pahste, noch nicht die bischössliche Weihe empfangen. Wir besühen eine Urkunde von diesem Jahre, in welcher er sich noch immer "erwählter Bischof" nennt. Abt Heinrich von Limburg hatte nämlich von der Gräfin Ida von Madendurg ein großes Gut zu Friedelsheim erstauft, ohne die Einwilligung ihres Sohnes Hermann, welcher Domkapitular zu Speher war, dafür zu erholen. Dieser, damit sehr unzufrieden, belästigte den Limburger Abt im Besitze des fragslichen Feldes. Der neuernannte Abt Conrad fand daher für gut, sich mittelst einer Summe von vierzehen Mark Silber mit Hermann abzusinden, welchen Bergleich Rapodo in einer mit den Prälaten seiner Kirche und Diözese zu Speher abgehaltenen gemeinschaftlichen Berathung bestätiget hat \*\*\*

Simonis schilbert biesen Bischof als einen sehr weisen, geschickten und vernünftigen Mann, ohne jedoch nähere Nachrichten von ihm mitzutheilen. Die anderen Thatsachen, welche von Simonis bei Rapodo erzählt werden, fallen sämmtlich in eine Zeit, in welcher dieser Bischof längst nicht mehr lebte, nämlich in die Jahre 1184 bis 1188, welchen Zeitraum auch Baur mit Ehsengrein und Eckard als bessen bischössliche Wirtungszeit angiedt <sup>874</sup>). Nach Johann von Mutterstadt und bessen archivalischer Onelle hat Rapodo vier Jahre den bischösslichen Krummstad geführt. Auffallend ist es, daß der Name dieses Bischoses im Speherer Todtenbuche nicht genannt wird. Er scheint demnach nicht in Speher sein Grab gefunden zu haben.

# Conrad II.,

gwei und vierzigfter Bifcof, von 1176 bis 26. geb. 1178.

Die geschichtliche Wirklichkeit bieses Bischofes keruht auf nur wenigen Stützpunkten. Außer ber Anführung seines Namens von ben sämmtlichen Geschichtsschreibern ber Speherer Kirche, haben wir nur vier Urkunden gefunden, welche seinen Namen aufbewahren. In

Gunsten der Nachener Kirche eine Urkunde aussertigte, in welcher die Etzbischöfe Arnold von Trier, Wichmann von Wagdeburg und die Bischöfe Reinhard von Bürzburg, Conrad von Worms, Theoderich von Met und Peter von Toul als Zeugen erscheinen, war Rapodo nicht zugegen. Original in Berlin.—

878) Monast. pal. tom. I. 99.— 874) B. Baur: "Sedit Rapodo episcopus annis quatuor obiitque diem anno 1188."

ber ersten Urfunde von 1176 schenkte Conrad im Einverstänbnisse mit bem Junter Wegelo von Berg ben Ciftergienfern von Eukerthal für ihren Sof zu Wandesheim bei Rheinzabern ben Mitgebrauch bes Wassers, bas Recht bes Weibstrichs, bes Kipp- und Baubolges in einem genau bezeichneten Begirte bes naben Bienwalbes. wofür die Eugerthaler ftets bes Bischofes und feiner Uhnherren eingebenk sehn und jährlich auf Martini einen Speherer Schilling au Oberschweinheim bei Jockgrim abgeben muften 875). In ber zweiten Urfunde aus berfelben Zeit bestätigte Bischof Conrad bem Abte zu Eußerthal bas reiche Vermächtniß, welches Vollmar, ein Beiftlicher, schon unter bem Bischofe Gottfried feinem Rlofter gemacht und burch neue Geschenke basselbe vermehrt hatte 876). In ber britten Urfunde wird erwähnt, bag ber eble Stephan von Mörlbeim, welcher die Abtei Eukerthal gestiftet batte, mit sieben Brieftern bei einem von bem Bischofe Conrad abgehaltenen Sendgerichte beschwören ließ, daß die Rapelle zu Mörlheim, welche ber genannten Abtei überlaffen wurde, Niemanden verpflichtet und steuerbar fei 877). Auch Raifer Friedrich I. fchrieb an ben Bifchof Conrad II. zu Speber wegen einer Irrung, die Werner von Rossewag mit bem Rlofter Maulbronn wegen ber Kirche zu Knuttlingen batte. allein ohne daß ber Tag biesem Schreiben beigesett murbe 878).

Die übrigen Nachrichten, welche die Speherer Chronisten an diesen Namen knüpsen, beziehen sich, bei gänzlich verwechselten Jahreszahlen, auf die späteren Bischöse. Die weiteren Angaben, daß dieser Bischof Conrad, wie Simonis und Ehsengrein behaupten, sünf oder sechs Jahre, 1178 bis 1184, die Miter trug, oder daß er gar fünf, fünfzehn oder fünf und zwanzig Jahre seine Würde bekleibete, wie Johann von Mutterstadt, seine Quelle im Karlsruher Archive und auch die Speherer Chronis dei Eckard angeben, deruhen sämmtlich auf falschen Unterstellungen. Nach dem oft genannten Todtenbuche starb er am 26. Februar, wessen Jahres, ist nicht beigesetzt s78).

<sup>875)</sup> Nova sub. diplom. tom. XII. 97. — 876) Ibidem, p. 101. — 877) Ibidem, p. 105. Stephan's Bruber, Conrad von Mörlheim, Ritter, trug bas Kleib bes h. Benedift's zu hirschau. Codex Hirsaugensis, p. 48. — 878) Dr. Böhmer's Kaiserurf. — 879) Dott heißt es fol. 43 b: "Quarto kal. martii Conradus Spirensis episcopus odiit." Dieses fann aber nur von Conrad vem Ersten oder dem Zweiten gemeint sepn. Nebrigens erwähnt das genannte Todtenbuch fünf Conrade, welche Bischöfe zu Speyer waren. B. Baur sagt: "Conradus secundus episcopus Spirensis odiit anno sui regiminis quinto, salutis 1184." —

### Wrid II.,

Graf von Rechberg, brei und vierzigfter Bifchof, von 1178 bie 28. Juni 1189?

In ber Kirche Gottes entruckt ber Tob bem Beiligthume keinen Bächter, ohne daß ber Ruf ihres Stifters burch bie beilige Beibe an bes Berblichenen Stelle einen neuen Kampfer mit bem Hirtenstabe betrauen wurde. So blieb auch bie Reihe ber Bifchofe in ber Speherer Diozese, wie wir bisher faben, nie lange unterbrochen. Kaum war baber Courab II. jur Erbe bestattet und ber siebente und breifigfte Tag für seine Seeleuruhe in ber Cathebrale abgehalten, fo fammelten fich bie Ranonifer berfelben gur Babl eines neuen Oberhirten. Die Wahl fiel auf Ulrich, Grafen von Rechberg, welcher wahrscheinlich bisher Probst bes Allerheitigen-Stiftes zu Speher gewesen war 880). Die Grafen von Rechberg stammten aus Schwaben und ftanben in naber Berbindung, ja nach Raumer in naber Bermanbtschaft mit bem berrichenden Sause ber hobenftaufer. Ihre Burg lag nur eine Stunde norböftlich von Sobenstaufen, beren Gebieter Hofmarschaffe, Die Rechberger mas ren. Sobin burfte bas Ausehen bes Raifers nicht ohne Ginfing auf die Babl Ulrich's gewesen febn.

Auerst sinden wir Ulrich als vermählten Bischof- auf dem vom Kaiser, welcher 1177 Frieden mit dem rechtmäßigen Pabste Alexander III. zu Benedig abgeschlossen hatte, am 31. Okt. 1178 zu Speher abgehaltenen Reichstage. Auf diesem erhielt Ulrich wahrscheinlich die weltliche Beschung seines Hochstistes. Sicher ist es, daß der Kaiser am genannten Tage den Eisterziensern zu Euserthal den Besitz des von unserem Bischose zum Heile seiner Seele überlassenen Beilers Spesdach bestätiget hat 481). Im folgenden Jahre besiegelte Bischof Ulrich dem Abte Albert von Euserthal den freien Besitz der Kapelle zu Närlheim und die darüber von seinem Borfahrer Conrad gepflogenen Berhanblungen 449).

<sup>880)</sup> Monast. palat. tom. I. 100. Epsengrein nennt diesen Bischof: Liber a Rechberg, Brandenburg, Kurnburg, Kelmutz, Aichbach, Scharpsienberg, Rauenstein, Bonkirch, Ainbach et Weissenstein', p. 225. Das Mappen ber Rechberger zeigt zwei rothe, ausstehende höwen mit verschlungenen Schweisen im sibernen Schibe. Ueber die Grasen von Rechberg, Stälin a. a. D. Ib. II. 608. Raumer's Gesch. der Hohen die Grasen von Rechberg, Stälin a. a. D. Ib. II. 608. Raumer's Gesch. der Hohen. B. I. 247. Rach Simonis, S. 85, hatte unser Bischof zwei Brüber, von weichen der eine, Siegsried, später Bischof von Augsburg geworden, der andere aber, Hilbebrand, ein strenger Mann und Diener des Derzoges und Königs Philipp von Schwaben war, was sedoch mit der wirklichen Geschichte sich nicht ganz vereinbaren läßt. — 881) Rig's Urtundend. S. 117. Nova sub. dipl. tom. XII. 102. — 882) Der Ansangsbuchstabe dieser Nova sub. dipl.

Die pähftliche Anerkennung erhielt Ulrich 1179. Am 5. März besselben Jahres eröffnete ber eben so umsichtige, als siegreiche Pahft Alexander III. eine allgemeine Kirchenversammlung in der Hauptstadt der Christenheit, auf welcher drei Patriarchen umd bei dreihundert Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte sich einfanden und viele heilsame Beschlüsse über Kirchenverfassung und Kirchenzucht seistenen. Unter den berathenden und beschließenden Prälaten sach Bischof Ulrich don Speher, wie die Unterzeichnung der Bersbandlungen ausweiset 2833).

3m Jahre 1180 befiegelte Bifehof Ulrich von Speher eine Urfunde, vermöge welcher ber Domprobst Heinrich von Speber feinen Sof baselbft ber Domprobstei mit ber Berbinblichkeit überläft, bag jahrlich an ber ju feinem Seeleutrofte abzuhaltenben Tobtenfeier ben Domherren ein Ohm bes besten Weines und jeglichem ein weifes Brob verabreicht werbess.). Ju bemfelben Jahre berief Beinrich, Bifchof von Albani, pabftlicher Begat, alle Bifchofe. Aebte, Bergoge, Fürften und Grafen auf ben Rofenfonntag -Lastare Jerusalem - nach Maing ju einem Hoftager, um bie Roth bes heiligen Landes zu schilbern und Hilfe für dasselbe zu erfleben. Wohl wird auch Bischof Ulrich biesem Aufe gefolgt Am 18. August bes genannten Jahres war Bifchof Ulrich Reuge einer Urfunde, in welcher Kaifer Ariebrich I. einen Bergleich zwischen bem Erzbischofe Philipp von Colu und ber bortigen Bürgerschaft wegen eines Befeftigungsgrabens bestätiget baten.). 3m Jahre 1180 meilte Bifchof Ulrich auch auf ber Raftanienburg. Dort bestätigte er alle bochftiftliche Bater, welche bie Donese von Abelberg zur Gründung biefes Rlofters erhalten hatten 187).

Am 18. Mai 1181, wo ber Kaifer zu Eflingen hoflagerte, war auch Bischof Ulrich von Speher in seinem Gefolge. Dort

tom. XII. 103 abgebrucken Urfunde ist irrig Estatt Ou, wie das zu Karlsruhe ausbewahrte Original zeiget. Bon einem der beiden Usriche heist es
auch in einer Urkunde ohne Datum: "Ego Udalricus Dei gratia Spirensis ecclesiae episcopus notum sacio cunctis sidelidus meis," quod
ego intendens utilitati fratrum monasterii in Limpurc, recepi de
manu abbatis ossicium villicationis cum consensu fratrum in Durckenn,
ea ratione, quod ego illud administrarem cum omni jure ad hoc
constituto et quod ego opem et auxilium praestem, ut per abbatem
et priorem villicum in praesensi anno de eodem ossicio stipendia
fratribus integre procurentur "etc. Pstt. — 883) Mansi concil. tom.
XXII. 213. Ph. Jassé's Reg. der Pähhe, S. 783. — 884) Mig's Urkundend.
S. 130. Dümge, S. 147. "Vocantia", die die Urkunde das Brod neum,
heißt nach Dr. Zeuß, "Reichsstadt Speyer", S. 32, so viel els "panis major."
Wir sanden es sedoch ost übersett mit "aldus panis." — 885) Harzheim,
conc. Germ. tom. III. 425. — 886) Lacomblet's Urkundend. B. I. 335. —
887) Mig's Urkundend. S. 120. Nach Gabelcower's Miscel. hist. tom. II.
298 auf der Stuttgarter Bibliothefe.

war er Zeuge einer Urfunbe, in welcher Friedrich dem Kloster Denkendorf bessen Besitzungen bestätiget und geboten hat, daß der königliche Beamte zu Eklingen stets demselben den nöthigen Schirm gewähren soll\*\*86). Im genannten Jahre belehnte unser Oberhirte den Grafen Eberhard von Eberstein mit einem Gute zu Schröck\*56). Auch erneuerte er damals den Cisterziensern zu Eußerthal die frühere Ueberlassung des Weilers Spesbach\*59).

In ben letten vorhergehenben Jahren war die Domkirche zu Worms vielfach beschädiget und vom dortigen Bischofe Conrad wieser ausgebessert. Als am 10. Mai 1181 dieselbe unter Zusammenströmung vieler Gläubigen vom Erzbischofe Arnold von Trier seierlich eingeweiht wurde, leisteten dabei auch die Bischöfe Ulrich von Speher und Hermann von Münster Aushülse \*\*1).

Am 23. Mai 1182 weilte Ulrich an bem kaiferlichen Hoflager zu Mainz, benn an biesem Tage erscheint er als Zeuge einer Urkunbe, welche Friedrich zu Gunsten bes Klosters Nivella, wo seine Nichte Bertha Aebtissin war, aussertigen ließ 892).

Um bieselbe Zeit hatte ber Speherer Oberhirte mit ber bortigen Bürgerschaft ein Zerwürfniß wegen Leistung bes Hauptgelbes, welches jedoch, wie wir schon oben hörten, vom Kaiser Friedrich burch eine zu Mainz am 27. Mai 1182 ausgestellte Urkunde, welche später mit vergoldeten Buchstaben über dem Haupteingange bes Münsters geschrieben ward, zu Gunsten der Bewohner von Speher seierlich beigelegt wurde 893). Auch in zweien Urkunden vom 31. Mai 1182, welche der Kaiser zu Mainz zu Gunsten der Bormser Geistlichkeit und zum Schutze der Bestigungen der Abtei St. Maximin 894) ausgestellt hat, ward der Speherer Bischof als Zeuge genannt. In demselben Jahre besiegelte Bischof Ulrich die Urkunde, in welcher der Abt Conrad zu Hornbach den Cisterziensern zu Eußerthal den kleinen Zehnten und die Beidplätze zu Fischbach überließ 895).

Um Pfingsten 1184, namentlich am 20. Mai, weilte Bischof Ulrich von Speher bei bem großen Hoffeste, welches vom Kaifer mit nie gesehener Pracht auf ber rechten Rheinebene bei Mainz,

<sup>888)</sup> Besoldi mon. rediv. p. 256. — 889) Krieg's Grafen von Eberftein, S. 309. — 890) Rig's Urfundend. S. 121. Nov. sub. dipl. tom. XII. 111. Der dortige Anfangsbuchftabe dieser Urfunde muß nach dem genau angegebenen Datum ein II oder Du statt O sepn. — 891) Schannat, hist. Worm. tom. I. 63. — 892) Dr. Böhmer's Kaiserurs. — 893) Rig's Urfundend. S. 121. Original. Codex Spiren. fol. 180. Lehmann's Speperer Chronik, S. 466. Monum. doica, tom. XXXI. 419. — 894) Pertz, mov. Germ. tom. IV. 165. Honth. hist. Trev. tom. I. 612. — 896) Nov. sub. dipl. tom. XII, 112.

wo fast wie durch Zauber eine große Stadt von Zelten und Hütten mit einer schnen Kapelle sich erhoben hatte, veranstaltet ward. Seine beiden Söhne, der neunzehnsährige König Heinrich VI. und Herzog Friedrich von Schwaben, wurden hier seierlich mit dem Ritterschwerte umgürtet. Man zählte dabei nach einer Ansgabe 40,000 Ritter, nach einer anderen gar 70,000, aus allen dem Kaiserzepter unterworsenen Ländern, aus Frankreich, England, Spanien, welche sich in ritterlichen Spielen und Tänzen erfreuten welch sich in ritterlichen Spielen und Tänzen erfreuten sein. Zu Ende des Monates Juli im genannten Jahre war Bischof Ulrich beim Gefolge des Kaisers und dessen beider Söhne zu Kaiserslautern. Hier war er am letzen des genannten Monates Zeuge einer Urstunde, in welcher Friedrich die Geschenke und Güter', welche der Sohn des Grafen Eggebert's von Speher, der Domherr Hermann daselbst, und Conrad von Rietburg mit- seiner Gemahlin Abelheide ber Abtei Eußerthal zugewendet hatte, seierlich bestätiget hat die ver

Zu Ende des Jahres 1186 kam Kaiser Friedrich aus Italien über Mühlhausen, Straßburg auf die Reichsfeste Trifels, besuchte das dabei gelegene Kloster Eußerthal, wohin ihm wohl Bischof Ulrich entgegen geeilt war, denn am 11. November weilte Ulrich wenigstens mit dem Bischose Heinrich von Prag im kaiserlichen Gesolge zu Haßloch, wo Friedrich zu Gunsten der Cisterzienser zu Eußerthal eine Urkunde ausgestellt hat 898).

Im Jahre 1187 finden wir den Bischof Ulrich von Speher mit jenem von Worms in einer zu Gunsten des Klosters Königssbruck vom Kaiser ausgestellten Urfunde 899). Im Jahre 1188 — wahrscheinlich zu Ansange desselben — hoslagerte Kaiser Friedrich mit seinem Sohne, dem Könige Heinrich, zu Speher. In derer Gegenwart und unter Genehmigung derselben, als der damaligen Schirmherren der Speherer Kirche, tras Bischof Ulrich mit dem Pfalzgrafen Rudolf von Tübingen einen Gütertausch, vermöge welchem Ulrich im Einvernehmen mit seinen Kanonisern und Dienstmännern dem Pfalzgrafen die Kirche zu Bebenhausen sammt allen dazu gehörenden Feldern und Wäldern, Weiden und Tristen übersließ, um dort ein Kloster zu stiften, wogegen der Pfalzgraf dem

<sup>896)</sup> Raumer's Gesch. der Hohenst. B. II. 242. Stälin's Gesch. von Wirtemb. Th. II. 113. — 897) Nov. sub. dipl. tom. XII. 115. Johann war damals Probst zu St. German in Speper. Er bielt sich längere Zeit beim Kaiser in Gelnhausen auf. Conrad Phabenhosen, Domsapitular in Speper, war des Kaisers Kaplan. — 898) Sub. dipl. tom. X. 353. Da diese im Karlsruher Archive ausbewahrte Urkunde unbezweiselt ächt ist, so muß gegen Raumer und Dr. Böhmer das Jahr 1186 beibehalten und angenommen werden, daß Friedrich um diese Zeit über Mühlhausen aus Jtalien zurücksam. Dümge, S. 59. — 899) Alsatia dipl. tom. I. 289.

Speherer Hochstifte bie Kirche zu Meinbolsheim nebst zwei Manfen Feldes zu Wiltingen und eben so viel zu Sidingen abtrat 900).

Bischof Ulrich von Rechberg bauete auch mit vielen Müben und Rosten bas alte bischöfliche Schloß zu Bruchsal, in welchem er oft und gerne weilte. Die Bogteirechte bafelbst hatte Graf Conrad von Calm ju Leben. Der Bischof faufte biefe Rechte um bie Summe von vierhundert Mark Silber 901). Damit begnügte er fich nicht, sondern legte, um feiner neuen Burg eine freundlichere und nugbringenbere Umgebung zu verschaffen, baselbst viele Beinberge an und erwarb mehrere, die schon vorhanden waren. Diefes Besithum war Ulrich bas werthvollste, was er zu Eigen befaß. Er fühlte bas allmählige Herannaben seiner Tobesstunde, und überzeugt, dag Nichts als zu koftbar betrachtet werben barf. mas man nicht freudig für sein Seelenheil, für einen ruhigen und alfidlichen Tob hingeben foll, vermachte Ulrich burch eine Urfunde. beren Jahr nicht angegeben ift, bas genannte Schloß fammt allen feinen Besthungen au Bruchfal ber Speberer Rirche zu einem Seelengerette. Dabei traf Ulrich die Bestimmung, daß keiner seiner Nachfolger fich mit ber Bermaltung biefes Geschenkes befassen sollte, bevor er nach königlicher Belehnung basselbe in ber Speperer Cathebrale aus ben Banben bes Dombechanten und ber übrigen Rapitulare mit ber Berpflichtung empfangen habe, auf Ulrich's Jahrgebächtnig amangig Ungen Speherer Münze unter allen Chorherren ber Stabt an pertheilen und jeglichem ein weißes Brod und einen Schoppen Bein au verabreichen, nie aber von biefem Befitthume etwas an nerdußern 902).

Noch in bemfelben Jahre verlor ber mächtige Kaifer Friedrich auf eine unglückliche Weise bas Leben. Die Nachricht von ber Exoberung Jerusalems burch Saladin hatte im ganzen Abendlande Bestürzung hervorgerusen. Der bejahrte Kaiser nahm baher mit

<sup>900)</sup> Stälin a. a. D. Th. II. 426. — Bosoldi documenta, p. 355 ff. Nougart, codex dipl. tom. II. 113. Crusius, part. II. lib. 11, c. 16. Urkunds bei Lehmann, Speperer Chronif, S. 469. Rach dem Programme des Gymnasiums zu Dorimund von Dr. B. Thirsp, 1849, S. 26, hätte Hotunds VI. eine Urkunde ausgestellt: "Datum Spirae decimo kal. aprilis 1188", in welcher Bischof Otto von Speper mit Wolfram von Passau als Zeuge erscheint, was sich mit unserer Geschichte nicht vereinen läßt. Sollte es ankatt 1183 nicht 1193 beißen? Oder sollte Otto schon im Jahre 1188 Bischof geworden sepn? Sicheren Beweis dagegen haben wir nicht. Dann ware Urich II. wohl schon am 28. Juni 1187 gestorben? Allein dagegen sirettet die dei Besold, Lehmann l. c. abgedruckte Urkunde von 1188! — 101 Nov. sub. dipl. tom. I. 145 wird ebenfalls dieser Ablösung erwähnt, aber irrig eine zehn Wal höhere Summe angegeben. Die Sinsheimer Chronit setzt diesen Kauf unrichtig in das Jahr 1196. Wone's Quellens. B. I. 212. — 1800) Rig's Urkundend. S. 125. Otimge, S. 149.

feinem zweitgeborenen Sohne Friedrich am 27. Marg 1188 zum zweiten Male bas Rreuz, um bes Erlöfers Grab aus ben Sanben ber Sarazener zu befreien. Der mächtige Aug ging burch bie Donauländer nach Kleingriechenland und Armenien, wo nach vielen Rämpfen und Gefahren ber große herrscher ber Deutschen in ben Bellen bes Fluffes Seleph, welchen er burchreiten ober in weldem er sich nach einer anderen Nachricht baben wollte, am 10. Juni, vom Schlage getroffen, einem traurigen Tobe unterlag. Auch fein tapferer, ebler Sohn und Begleiter fiel bei ber Belagerung von Affon, ohne bas Grab bes Erlbfers geschaut zu haben. Der Raifer hatte die Domfirche ju Speher jur feier seines Jahr-Gebächtnisses mit fünfhundert Pfund Heller bedacht. Er ftand mit ben Domtapitularen zu Speher in Gemeinschaft bes Gebetes 909). Seine Gemablin Beatrix überlebte nicht lange biefen berben Berluit, benn schon am 16. Oft. 1190 wurde auch sie in bas Reich ber Swigkeit abgerufen 904). Sie warb wahrscheinlich erst am 28. August 1191 im Königschore ju Speber in bas fünfte Grab ber aweiten Reihe neben jenem ihres Tochterleins Agnes, in einem rothseibenen Mantel eingehüllt und mit einer vergolbeten Rrone geschmudt, eingesenkt, wo fie jedoch fpater ben Bebeinen bes ermorbeten Konige Albrecht von Deftreich weichen mußte. 3hr Jahrgebächtnik im Speherer Dome wurde wenigstens immer am 28. August abgehalten 905). Noch lebend batte Beatrix ihre Rubestätte

<sup>903)</sup> Im Speyerer Tobtenbuche, fol. 156 a, heißt es hievon: "Quartoidus junii Fridericus, Romanorum imperator, obiit, qui nobis, fratribus suis, dedit quingentas libras, cum quibus comparavimus curiam cum lapidea domo in loco, qui dicitur Grasehof, eum suis appendiciis; et aliam curiam cum lapidea domo et suis appendiciis; in loco, qui dicitur Howebuhel; insuper praedium in Hermigosheim. Praeterea alia praedia, tam in agris, quam in vineis in Ditensheim. De hiis bonis constituit fratribus claustralibus dari servitium in anniversario suo, quod redimitur novem unceis."— 904) Im Speyerer Tobtenbuche heißt es, fol. 276 a: "Decimo septimo kalend, quot ber Eysengrein, S. 247: "XVII. kal. septembris" ober 16. August; eben so Simonis, S. 113: "XVII. kal. decembris" ober 15. Rovember. Auch der Grabstein sautet unrichtig: "Beatrix imperatrix, conjux Friderici primi imperatoris Barbarossae in die sancti Lamberti"— 17. September. Richtiger, aber fasse ber Kasseria im Japre 1309 gefunden wurde: "Anno Jesu MCXC. decima septima septembrium odiit Beatrix imperatrix." Diernach st das Seite 271 angegedene Jahr und der Sterbtag zu berichtigen.— 905) Davon heißt es im genannten Tobtenbuche, fol. 222 a: "Quinto kalendas septembris— die Hermetis martyris— hie agitur memoria Beatricis imperatricis, quae centum et viginti octo annis requievit in sepulchro Alberti regis usque ad sepulturam ipsius Alberti, filii quondam Rudolphi regis de Hadesburc." Son der genanneten Tocher heißt es daselbs: "Octavo idus octobris — Agnes Alia im-

bei ben Raisergrabern zu Speper gewünscht und beghalb bas bortige Münfter mit einem gang besonderen Geschenke bereichert. Es war biefes ein Reliquienschrein von Elfenbein, in Form eines Sarges mit Silber und an ben Eden mit Golbblattern beschlagen, reich mit Ebelfteinen befett, auf beffen Mitte ein Altarftein von weißem Marmor eingesenft war, um im Rothfalle barauf bas Opfer bes neuen Bunbes verrichten ju konnen. Diefer Schrein war mit mannigfaltigen Beiligthumern verziert. Bei befonberen Reftlichkeiten wurde bas haupt bes beiligen Babstes Stephan auf bemfelben zur Berehrung ausgesett 906).

Schon bevor die Leiche ber Raiferin zu Speher eingefentt war, am 28. Juni bes Jahres 1187 ober 1189, marb auch Bifcof Ulrich von Rechberg aus biefem irbischen Jammerthale abgerufen. Bulest erscheint sein Name in einer Urfunde vom Jahre 1192, in welcher die Cifterzienfer-Aebte von Schonau, Nenenburg, Sturgelbronn und Marienberg einen Grangftreit ber Orbensbruber zu Maulbronn und Eugerthal bezüglich ber Bofe Dechtersbeim und Marrenbeim schlichteten; allein aus biefer Urfunde erbellet keineswegs, daß er damals noch bei Leben war 907). Rach ber von ihm gemachten Stiftung wurde fein Sterbtag jährlich felerlich im Dome begangen 908). Auch ber Domherr Ulrich von Quirnbach, mahrscheinlich ein naber Bermanbter unseres Bischofes, machte 1196 eine Stiftung in die Speherer Cathebrale jum

peratoris Friderici obiit." Fol. 276 a. - 906) Diefer Sarg trug auf ber Borberfeite folgende Berfe:

<sup>&</sup>quot;Hoc altare sacrum gemmis auroque decorum Fecit peccatrix, non re, sed voce Beatrix. Dispereat prorsus anathematis igne perustus Quisquis id abstulerit, sacro cuicunque dicarit." Rund um den Altarfiein las man die Berse:

Immolet hic almum redivivi sanguinis agnum Dextra sacerdotis, potumque cibumque redemtis,

Quo factae fortes animae per bella, per hostes,
Dulcia perpetuae veniant ad gaudia vitae."

— 907) Nov. sub. dipl. tom. XII. 124. Rach H. Braun's Gesch. von Augsburg, Th. II. 160, ware Ulrich II. im Jahre 1190 noch auf einer Spools yn Mainz gewesen. — 908) Im Speperer Todtenbuche heißt es hierüber, fol. 174 b: "Quarto kal. julii — die Leonis papae — Ulricus Spiansies enigegenes obijit, qui genetae Marine gestrum in Bruchrensis episcopus obiit, qui contulit sanctae Mariae castrum in Bruchsel cum vineis, quas partim emit, partim plantavit et quaecunque bona ibidem habuit, et advocatia ejusdem loci, ea ratione, ut quicanque episcopus usque in finem saeculi in locum ipsius succederet, viginti unceas in anniversario ejus fratribus de omnibus claustris urbis daret et cuilibet staupum vini cum albo pane, scilicet ad hoc habebimus." Her wird das "vocantia" der Stiftungeurtunde mit "albus panis" gegeben. B. Baur sagt: "Udalricus secundus... pontificatus sui anno octavo in pace quievit anno Christi 1192."

Seelenfrieden Ulrich's von Rechberg 909). In einem ber vielen Grabgewölbe berfelben wurde bemnach auch seine Leiche beigesett.

Nach ben Angaben Spfengrein's, Simonis und bes Kataloges bei Eckarb trug Ulrich von Rechberg die Speherer Miter vier Jahre, nämlich vom Jahre 1188 bis 1192, nach Baur, Johann von Mutterstadt und bessen archivalischen Quelle zu Karlsruhe acht Jahre, was nach unserer urkundlichen Erörterung muß berichtiget werben.

## Dtto,

Graf von Henneberg, vier und vierzigster Bischof, von 1190 bis 3. März 1200.

Die verschiebenen, bereits angeführten, sich in den Jahren einander durchkreuzenden Urkunden vom Bischofe Ulrich von Rechberg und Otto von Henneberg erschweren sehr die Feststellung, in welchem Jahre der Erstgenannte zu Grade gerusen und der Zweite den bischsslichen Stuhl bestiegen hat. Sollte Letterer nicht etwa vom rechtmäßigen Oberhaupte der Kirche die Speherer Miter erhalten haben, während Ulrich II. als bloß verwählter, aber nicht vbestätigter. Bischof noch am Leben war? Fedenfalls erscheint Otto schon 1190 als Oberhirte der Speherer Kirche.

Otto war nach Schultes Bericht ber jüngste Bruber bes Bischofes Günther von Speher und sohin ein geborner Graf von Henneberg. Ueber seine früheren Lebensverhältnisse ist Nichts bestannt 910). Sollte wohl Otto jener Geistliche gewesen sehn, welscher schon 1164 als Domscholaster in Speher erscheint? Sehr wahrscheinlich 911). Als Bischof zu Speher begegnen wir ihm 1190 zuerst in einer Urkunde vom 14. Juli neben den Erzbischösen Philipp von Eöln, Wichmann von Magdeburg und den Bischösen Otto von Bamberg und Randolf von Verdün, welche Heinrich VI. zu Fuld zu Gunsten der Cölner Domstirche ausgestellt hat. Am 21. Sept. desselben Jahres weilte Bischof Otto bei dem Könige in Wimpsen, als dieser daselbst dem Erzbischofe Albrecht von Salzburg das Recht gewährte, zu Mühldorf eine Salzniederlage errichten zu dürsen <sup>912</sup>).

<sup>909)</sup> Sub. dipl. tom. IX. 164 und Dümge, S. 65. — 910) Geich. des Hauses henneberg, Th. I. 42. Hübner in seinen genealogischen Labellen, Ro. 613, nennt Otto als zweiten Sohn Gottwald's III., des Grafen von henneberg, und Luitgarde, Pfalzgräfin bei Rhein, ohne Günther's zu erwähnen. — 911) Dümge, S. 51. — 912) Dr. Böhmer's Raiserurk. Mipt.

Otto war bem jungen Berricher in Deutschland, Beinrich VI., ein sehr werther Bralat. Raifer Friedrich I. batte schon bei feinet Wheelfe nach Balafting biefen, feinen alteften Cobn, ale Stellvertreter im Abendfande zuruckgelassen, ber auch mit Umficht und Rraft bes Baters Plane verfolgte. heinrich jog, balb nachbem er bie traurige Runde von bem Abfterben feines Baters vernommon hatte, nach Italien, wo er am 15. April 1191 vom Babfie Coleftin III. mit ber Raisertrone geschmudt murbe 913). Sollte Bischof Otto von Sveper ben jungen König nach Italien begleitet baben? 3m Jahre 1193 raftete ber Raiser mehrere Male in Speher. So am 28. und 29. Marg und wieber am 10. April 944), nachdem er vier Tage vorher die Abtei Selz besucht und mit bem auf ber Reichsfeste Trifels in harter Gefangenschaft schmachtenben Rönige von England, Richard Löwenherz, Unterhandlungen gepflogen hatte 915). In biefe Zeit fällt wohl auch ber ernfte Befehl bes jungen Raifers an die Speherer Bürger, bag fie ihn nicht, wie bisher oft geschehen und wie ber von ihm geliebte Bischof Otto Kagend vorgebracht habe, mit Berufungen behelligen follen, ebevor von bem Gerichte bes bortigen Bischofes ein Urtheil gesprochen ift 916).

Am 2. April 1194 weilte Bischof Otto bei bem Kaiser in Worms, benn bort war er Zeuge einer Urkunde, welche Heinrich über die Lehenschaft ber Burg Rosirs bem Bruno und Friedrich von Brud ausstellte 917).

Bald durchzog der Kaiser abermals das Bisthum Speher und weilte am 6. Mai auf der Reichsseste Trifels. Außer vielen anderen Fürsten, Grafen und Rittern befand sich auch Bischof Otto von Speher in seiner Umgebung. Dort war er Zeuge der Urkunde, in welcher der Kaiser einen Tausch des Abtes Gottsried von Beissendurg mit dem Abte Hermann von Hemmenrode wegen eines Lehengutes zu Mettenheim und Rechholz und eines Weinberges zu Einstrch nebst der Uebereinkunft bestätigte, welche die genannten Aebte mit ihren Lehensmännern Marquard von Annweiler und Eberhard von Miet deshalb abgeschlossen hatten 918).

<sup>913)</sup> Dr. Boehmeri font. tom. II. 100. Ph. Jaffe's Reg. ber Päbste, S. 887. — 914) Rach einer bort am 28. März ausgestellten Urkunde waren, außer dem Bischofe Otto von Speyer, auch der Erzbischof Johann von Trier, die Bischöse Otto von Freising, Deinrich von Worms, Galter von Trosa beim Kaiser in Speyer. Monum. doica, tom. XXIX. 469. — 915) Edbsteins Trifels, S. 19. — 918) Rigis Urkundend. S. 126. Dämge, S. 152. Monum. doica, tom. XXXI. 443. Am 4. Juli 1193 war der Kaiser Heinrich zu Zautern. Idid. 450. — 917) Dr. Böhmer's Kaiserust. Mipt. — 918) Darüber brei Urkundend. Mig's Urkundend. S. 128. Sub. dipl. tom. V, 259 und

Bischof Otto von Speber seben wir mit vielen Kürsten und Bralaten im Gefolge bes Raifers, als biefer am 15. Juli 1195 au Worms hoflagerte. Außer bem Erzbischofe Johannes von Trier und ben Bischöfen Ufcalf von Augsburg, Beinrich von Burgburg, Beinrich von Worms, Bertram von Met, war er bafelbst Zeuge einer Urfunde, in welcher ber Raiser ben Rauf bes Dorfes Sillensheim bestätigte, welchen bas Kloster hemmenrobe im Einverftanbniffe bes Abtes Gerhard bon Brum, beffen Gigenthum urfprlinglich Hillensbeim war, mit Hellinger von Frankenstein und beffen Reffen abgeschlossen hatte, welche lettere biefes Dorf von bem Grafen Emich in Afterleben trugen. Das Rlofter hemmenrobe erhielt bafür einen Hof zu Mutterstadt 919). Nach einer Raiferurfunde vom 7. Dez. 1195, in welcher Heinrich VI. bem Rloster St. Georgen bas Dorf Katerfeld bestätiget hat, weilte bamals Bischof Otto mit vielen anderen Bralaten beim Raifer in Worms 920).

Im Jahre 1196 finden wir Bischof Otto mit Lupold, Bischofe zu Worms, als Zenge einer Urkunde, in welcher der Erzbischof Conrad von Mainz dem Kloster Ibenstadt die Kirche zu Södel sammt deren Einkünsten und Besitzungen überlassen hat <sup>921</sup>). Auch in einer in jenem Jahre zu Gunsten der Wormser Kirche vom Kaiser ausgestellten Urkunde ist Otto Zeuge <sup>922</sup>). In demselben Jahre erscheint Otto in einer dritten Urkunde, worin der eben genannte Erzbischof das durch Heinrich von Dicke gestistete Cisterzienserinnen-Kloster Chumd bei Simmern bestätiget hat <sup>923</sup>).

Um biese Zeit hatte Otto eine kleine Irrung mit seinen Domkapitularen wegen bes Gehaltes und Gepräges ber Speherer Münze. Die behfallsige Bestimmung ber früheren kaiserlichen Freibriese wurde nicht beutlich genug befunden. Die verschiedenen Ansichten brachte man vor den Kaiser und dieser setzte in einer zu Oberschenheim im Elsasse am 26. Juni 1196 besiegelten Urkunde sest, daß fortan die Speherer Münze zu dreizehen Unzen und sechs Pfennigen seinen Silbers auf eine Mark, mit einem Kupferzusatze von einer Unze, ausgeprägt werden und der Bischof zwar das Recht haben sollte, das Prägezeichen jährlich nach Gutvünken zu veränbern, aber in keiner Weise den Werth der Münze selbst ohne Bei-

Dinnge, S. 152. — <sup>919</sup>) Rlg's Urfundenb. S. 127. Liber oblig. tom. II. 3. Das Datum dieser Urfunde läßt sich nicht mit Dr. Böhmer's Regesten, S. 152, vereinigen, ohne sedoch als unrichtig angesehen werden zu können. — <sup>900</sup>) Dr. Böhmer's Kaiserurf. — <sup>921</sup>) Gudeni codex dipl. tom. I. 331. — <sup>922</sup>) Schannat, hist. Wormat. tom. II. 91. — <sup>923</sup>) Acta acad. pal. tom. III. 95.

rath und Einwilligung feines Domfavitels bei Strafe von bunbert Bfund Golbes. In einer anbern Urfunde von bemfelben Jahre erläuterte Bischof Otto biese kaiserliche Entscheidung und bebrobete einen Jeben mit bem Banne, welcher fich unterfangen follte, biefelbe zu verleten 924). Auch mit bem Abte zu Maulbronn, welches Rlofter fein Bruder Gunther fo reichlich begabt hatte, gerieth Bischof Otto in Irrung. Er wollte, wenn er in bes Rlofters Begirt fam, mit Bewalt Fleischspeisen und besondere Rebendienfte bon bes Rlofters Gutern ju Retich, Lugheim, St. Leon zc. Der Abt menbete fich unmittelbar an ben Babit, welcher bie Aebte Siegeharb von Lorich und Beter von Neuenburg zu Schieberichtern aufftellte, welche bie Irrung im Jahre 1197 gutlich beilegten 925). Borher schon wollte Otto ben zu Sinsheim neugewählten Abt Wolfram nicht anerkennen. Pabst Colestin III. ertheilte jeboch Letterem bie abtliche Weihe, und jest nahm ihn auch ber Speberer Bischof in seinen Diözesanverband auf 926).

Auch im Jahre 1197 fanden wir Zeugnisse vom Bischofe Otto zu Speper. Am 8. Januar weilte er mit ben Bischöfen von Strafburg, Worms und Hilbesheim bei bem Raifer zu Bagenau, wie eine bort zu Gunften bes Rlofters herrenalb ausgeftellte Urfunde ausweiset 927). Der Speherer Domscholaster Anbreas hatte schon auf manuigfaltige Beise burch Wort und That bie Speherer Kirche geehrt, berfelben fein Landgut ju Böhl, welches vom Raifer in einer eigenen Urfunde als steuerfrei erklart murbe. ein fteinernes Saus vor bem Altportel zu Speher, welche Besitzungen ihn mehr als neunhundert Mark gekoftet hatten, zu feinem und seiner Bermanbten Seelgerette geschenkt und überbief feinen Münfterhof mit allen bagu gehörenben Gebäulichkeiten vermacht. Um gegen diese Gaben sich erkenntlich zu erweisen, bestimmte ber Bischof mit feinem Domkapitel, daß ber genannte Domscholafter, welcher zugleich Raplan bes Raifers war und in bessen Dienste fich oft von feiner Rirche entfernen mußte, er moge von Speber abwesend sehn, wann und wie lange immer, bennoch ben vollen Betrag feiner Pfründe beziehen foll 928).

<sup>924)</sup> Mlg's Urkundenb. S. 133 und 134. Codex minor, fol. 26 und 27. Lib. oblig. tom. III. 106. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 569. Dümge, S. 153. — 925) Mlg's Urkundenb. S. 135. Driginal zu Stuttgart, Kl. N. B. I. mit fünf wohlerhaltenen Siegeln. — 926) Mone's Quellenf. B. I. 208. C. Wilhelmi's Abtei Sunnesheim, S. 38. — 927) Mone's Zeitschrift für Gesch. des Oberrh. B. I. 110. — 928) Mlg's Urkundend. S. 135. Dümge, S. 153. Dieses Gut lag nicht, wie Dümge meint, zu Bühl jenseits des Rheines, sondern zu Böhl bei Daßloch, weßhalb der Paßlocher Steuereinnehmer angewiesen wurde, dasselbe nicht zu belästigen.

Schon am 28. Sept. 1197 murbe ber Kaiser in ber Blutbe feiner Jahre, zur großen Verwirrung im Reiche, zu Meffing, wo er für ben Besit Siziliens, bas Erbe feiner Gattin, fampfte und flegte, vom Tobe übereilt und in Balermo begraben 929). Sein Bruder Philipp, Herzog in Schwaben, früher Brobst zu Nachen und bann erwählter Bischof von Würzburg 930), übernahm, anfänglich im Namen seines Neffen, die Regierung, wurde aber auf bas Fest Maria Geburt 1198 ju Mainz als König gefront, nachbem viele Fürsten und Bralaten, und unter biefen auch Bischof Otto von Speher, ihm auf einer Zusammenkunft zu Mühlhausen Treue gelobt hatten 931). Die Feinde bes Hobenstaufischen Saufes erforen au Coln, bom Babfte ermuntert und unterftütt, Otto bon Braunschweig jum herrscher, ber schon vor Philipp, am 12. Juli bes genannten Jahres, zu Machen gefront murbe. Diese zwiespaltige Babl erzeugte blutigen Bürgerfrieg, welcher zehen Jahre Deutschlands Gauen vermuftete, aus welchem jedoch Philipp von Schmaben fiegreich bervorging.

Bischof Otto von Speher hielt es treu mit ben Hobenstaufern, allein er ernbtete biefür wenig Dant ein. Schon am 21. Januar 1198, wo Philipp noch als Sachwalter feines Neffen nach - Speber tam, folog er mit ber Speberer Burgerschaft einen Bertrag, vermöge welchem biefe ihm Beihilfe mit Schiffen, freien Berkauf ber Lebensmittel und ben Ginlag in bie Stadt mit breißig Rittern geftatteten und versprachen, mit bem Bischofe gegen jebes bem Berzoge feinbseliges Beer innerhalb ber Grenzen bes Bisthums auszuziehen und zu fämpfen. Der Berzog bestätigte bagegen ben Speperern im Namen seines unmündigen Reffen. Friedrich's II., ihre alten Rechte und bie Freiheiten von auswärtigem Gerichtszwange und besonderen Abgaben und die von Raiser Beinrich gewährte stäbtische Selbstverwaltung burch einen frei gewählten Rath von zwölf Mannern, ohne Ruckficht auf beffallfige Rechte bes Bischofes 932). Ob bie Speherer bem Herzoge Philipp

<sup>929)</sup> Im Speperer Todienbuche fol. 244 a. heißt es von ihm: "Quarto kalendas octobris Heinricus imperator obiit, filius Friderici imperatoris, pro cujus animae remedio praedictus imperator, (sic) Fridericus filius suus, contulit nobis ecclesiam in Ezzelingen cum omni jure suo." — 930) Rach einer Urtunde bei Dümge, S. 149. — 931) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 468. — 932) Mg's Urtundend. S. 121. Original Ro. 539 im Speperer Stadtarchive. Cod. Spiren. Lehmann's Chronif, S. 495. Im Februar 1198 wurde Bischof Otto von Speper mit jenem von Straßburg und Worms vom neugewählten Pabste Innozenz III. gebeten, zur Freilasfung des gefangenen Erzbischofes von Salerno mitzuwirken. Dr. Böhmer's Kaiserregesten, S. 291.

einen Zuzug stellten, als dieser im September des genannten Jahres den Rhein hinauf eilte, um gegen den Bischof Conrad von Straßburg und den Grasen Albert von Dachsburg zu kämpsen, ist nicht aufgezeichnet. Nachdem er noch an der Mosel und in Sachsen sich gegen Otto, den Gegenkönig, geschlagen hatte, kam Philipp am 13. Mai 1199 mit mehreren Prälaten, namentlich mit dem Erzbischose Iohann von Trier und den Bischösen Aupold von Worms und Conrad von Würzburg, der sein Hossanzler war, nach Speher. Otto, Bischof daselbst, war noch am Leben. Er ist Zeuge einer Urkunde jenes Tages, in welcher Philipp die Bogteirechte über das Dorf Mettenheim, welche Conrad von Annweiler dem Kloster Hemmenrode mit Bewilligung des Kaisers Heinrich VI. überlassen hatte, dem dortigen Abte Justazius wiederholt bestätigte <sup>933</sup>).

Sonstige Nachrichten vom Bischofe Otto sind nicht auf uns gekommen. Die Angaben Baur's, Ehsengrein's und Simonis, daß Otto wegen hohen Alters und körperlicher Gebrechlichkeit sich Conrad von Scharfened, den damaligen Bischof von Metz, zum Helfer im bischöflichen Amte erwählt habe, ist in mehrsacher Beziehung unrichtig. Denn erstlich besitzen wir keine Urkunde, in welcher diese Nachricht auch nur angedeutet, weit weniger bestätiget wäre, abgesehen davon, daß überhaupt in jener Zeit noch kein bischöflicher Coadjutor im späteren Sinne ausgestellt wurde. Ferner ist es unzweiselhaft, daß Conrad erst 1212 Bischof von Metz ward und sohin als solcher nicht schon 1200 Otto's Helfer im Amte sehn konnte.

Otto starb am 3. März 1200, nachbem er zehen volle Jahre seine Bürbe bekleibet hatte, wonach die verschiedenen, zum Theile sich widersprechenden Angaben der Speherer Jahrbücher zu berichtigen sind 93\*). Wo Otto seine Ruhestätte gefunden, ist nicht aufgezeichnet worden.

P33) Dünge, S. 155, sett viese Urkunde in das Jahr 1198, dagegen Dr. Böhmer in seinen Kaiserreg. mit Recht in das Jahr 1199, wohn sie namentlich die Ansührung des Kanzlers verweiset. Das von Dr. Böhmer angegebene Medingen soll sedoch Mettenheim — das heutige Reuhosen bei Altrip — heißen. — <sup>934</sup>) Im Speyerer Todtenbuche sol. 49 a. heißt es: "Quinta nonas martii Otto Spiren. epis. odiit." Daß demnach sein Rachsolger schon am 27. zeb. 1200 Bischof war, wie Ställin angiebt — Gesch von Birtemberg, Th. II. 4 — ist unrichtig. Schultes, Gesch. des Hauses Henneberg, läst Otto erst 1202 sterben, Th. 1. 42. B. Baur sagt: "Otto, cum esset homo grandioris aetatis viriumque corporis minus compos, Conradum Metensem episcopum coadjutorem assumit clauditque diem extremum anno sedis suae undecimo, Christi vero 1204."

### Conrad III.,

Herr von Scharfeneck, fünf und vierzigfter Bischof, von 1200 bis 24. März 1224.

Mit bem Beginne bes breizehnten Jahrhunderts verbreitet sich durch eine reichere Anzahl noch vorhandener Urkunden ein helleres Licht über das Leben und Wirken der Speherer Oberhirten, welches wir in der letten Hälfte des zwölften Jahrhunderts so sehr vermisten. Hiedurch ist es uns auch möglich, umfassendere Aufschlüsse zu geben und die Lebensverhältnisse der jetzt folgenden Oberhirten des Speherer Bisthumes umständlicher zu erläutern.

Nicht lange blieb nach bem Tobe Otto's von Henneberg ber bischöfliche Stuhl zu Speher unbesetzt. Die Domkapitulare wählten, wahrscheinlich aus ihrer Mitte, Conrad, Herren von Scharfeneck, zum Oberhirten. Er gedachte wenigstens noch an der Schwelle bes Grabes dankbar der Wohlthaten, die er seit frühester Jugend von der Speherer Kirche erhalten hatte <sup>935</sup>). Er nannte sich von der Burg Scharseneck, südösklich oberhalb Ramberg in unserer Diözese, während sein Bruder Berthold, der sich oft im Gesolge der Hohenstauser aushielt, seinen Ramen von der bei Annweiler gelegenen Burg Scharsenberg trug, ein Beweis, daß beide Burgen innigst mit einander verbunden waren <sup>936</sup>).

Conrad war ausgezeichnet sowohl durch förperliche Schönheit, als auch durch hohe Geistesgaben, umfassende Bildung, umsichtige Klugheit, empfehlende Geschmeibigkeit, eifrige Geschäftsgewandtheit und unermüdliche Ausdauer. Der Hang für weltliche Händel und Anliegen schien bei ihm die Sorge für sein geistliches Amt und oberhirtliche Berufsgeschäfte bei Weitem überwogen zu haben.

Mai Jahres 1223 — quae ab ipsa ecclesia a primis accepimus uberibus." — <sup>936</sup>) M. Frey's Beschr. des Rheinkreises, Th. I. 314. Contad hatte einen dritten Bruder, Heinrich den Alten, von welchem wir drei Kinder, die Töckter Gutta, Elisa, den Sohn Peinrich und den Tocktermann Johann von Met kennen. Bon Peinrich dem Jüngern heißt es im Speperer Todtenbuche sol. 264 a: "Quinto kalend, novembris Heinricus de Scharsinegge junior odiit, qui contulit ecclesiae nostrae quinque marcas puri argenti ad emptionem donorum in Windheim, unde capitulum dabit in anniversario ejus duos modios tritici et dimidium, qui sic distribuantur omnibus servientibus choro, duo panes majores, quatuor lectoribus tantindem, fratribus autem sedium et campanariis unum tantum." Ein anderer Resse Conrad's schein Johann von Scharsenes gewesen zu sepn, dem König Peinrich VII. am 30. Sept. 1232, als er eben zu Speper weilte, die Borsansschaft und den Kildbann in der Hatngeraide verlieh, Monum, boica, tom. XXXI. 555. Ein sehr schöner Kupserkich von der Burg Scharsenes bestüdet sich in der Beschreibung des Bades Gleisweiler, S. 21.

Deßhalb sinden wir ihn auch vom Empfange seiner Beihe dis zur Schwelle seines Grabes mehr auf Reisen, im Gesolge ver Herrscher, als Gesandter und Bermittler bei verschiedenen Angelegenheisten, ja zulet noch als Kanzler zweier Reichsoberhäupter, denn als Berkünder des göttlichen Bortes, Ausspender der Geheimnisse der Giade und geistlichen Bater eines, ja zweier wichtiger Bisthümer, beschäftiget und auf eine mühevolle, jedoch sich hingebende Beise in Anspruch genommen. Aber auch im Getümmel der weltlichen Geschäfte vergaß Conrad nie das Bohl seiner Speherer Casthebrale und der seiner Obhut anvertraufen Gläubigen.

Als Bischof von Speher begegnet uns Conrad zuerst auf ben Charfreitag ober am 7. April 1200 zu Strafburg, wo Konig Bbilivo bie Oftern feierte und bei ber gleichzeitigen Anwesenheit wieler Fürsten mahrscheinlich einen Hoftag bielt. Dort hatte er wohl die Belehnung von dem Könige und vielleicht auch die bifcoffliche Beibe von bem jugleich anwesenben Erzbischofe Conrab von Mainz empfangen. Mit biefem und ben Bischöfen Lupold von Borms, Diethalm von Constanz und anderen Fürsten war er wenigstens Zeuge einer Urfunde, in welcher Philipp die Geschenke bes Grafen Albert von Dachsburg und Lubwig's von Saarwerben ju Gunften ber in Det neuerrichteten Canonie jum b. Theobalb bestätiget bat 937). Bon Strafburg begleitete ber Speberer Oberbirte ben König auf bie Burg Spiegelberg bei Berb, wo letterer am 29. April bas bortige Klofter in feinen besonberen Schut nahm und mehrere Gütergeschenke bemfelben beftätiget bat 938). Am 28. Mai besselben Jahres war eine große Versammlung ber Freunde bes Rönigs bei ben Grabern seiner Abnberren zu Sbeber. Bon hier aus wurde ein Schreiben an ben Babst Innozenz III. von breien Erzbischöfen und neun Bischöfen — barunter auch Conrab von Speher und ber bamalige Hoffanzler bes Königs, Conrab, Bifchof von Hilbesheim, welcher fpater Bifchof von Burgburg wurde — gerichtet, mit dem Ersuchen, dem König Bhilipp, welcher balb zur Raiferfrönung kommen werbe, sich gütig zu erzeigen 335). Am 11. Juni 1200 weilte Bischof Conrad von Speher bei bem Sönige zu Eflingen 940). Philipp zog über Bürzburg nach Braunschweig, belagerte bort im August ben Bfalzgrafen Heinrich, ben Bruder bes Gegenkönigs Otto, für ben fich Pabst Innozenz III.

<sup>237)</sup> Dr. Böhmer's Regest. Ab. I. 9, nach einem Meher Ursundenbuche.

— 238) Acta acad. pal. tom. II. 76. Besser in Mone's Anzeiger, Jahrg.
1836, S. 116. — 300) Dr. Böhmer's Regest. Ab. I. 10. — 300) Hugo, annales Praemonst. tom. II. 70.

erklärt hatte, kam gegen Enbe Septembers nach Nürnberg, wo wir am 27. bes genannten Monates und am ersten Oktober ben Bisschof Conrad von Speher wieber in seinem Gefolge treffen 1.).

Am 4. März 1201 bielt König Philipp einen Hoftag zu Balle, wo er sich mit ben ibm ergebenen Rürsten über bie im Sommer vorzunehmende Heerfahrt berieth. Auch, Bischof Conrad von Speper traf baselbst ein. Philipp sendete ihn von bort aus jum Ronige von Bohmen, um auch biefen für fich zu gewinnen. Die Braunschweiger Reimdronit nennt hierbei unfern Bischof Philipp's Hoftangler 42). Am 3. Juni 1201 war Bischof Conrad von Speher wieder beim Könige in Würzburg 943). Ungeachtet im Juli des genannten Jahres König Philipp vom Cardinalbischofe Guibo von Paleftrina Namens bes Pabstes mit bem Rirchenbanne belegt wurde, blieb boch Conrad, Bischof von Speher, fortwährenb ein treuer Anhänger besselben 944). Am 4. Oft. 1201 weilte er bei Bhilipp zu Sagenau, benn bort erscheint berfelbe als Zeuge einiger vom Könige ausgestellter Urkunden 9+4). In bemselben Jahre urfundete Bifchof Conrad von Speber über einen Bertrag, welchen bas Rloster hemmenrobe wegen bes Zehenten zu Mettenbeim bei Neuhofen mit Gertraud von Kirrmeiler und ihrem Sohne abgeschlossen hatte 946). Damals vermittelte Conrad auch bei bem neugewählten, ihm blutverwandten Erzbischofe Lupold von Mainz bie Ueberlaffung ber geiftlichen Gerichtsbarkeit von Eppelsheim, einem Dorfe amischen Beibelberg und Mannheim, an bie Kirche

Schumacher's Nachrichten zur sächsischen Gesch. Eisenach, 1766, B. VI. 54. Heda, hist. episcop. ultraject. p. 186. — 942) Braunschweiger Reimchronik, S. 183. Conrad war jedoch damals noch nicht wirklicher Heinzler, sondern versah vielleicht nur bisweiten diesen Dienst. Wirklicher Pokanzler, sondern versah vielleicht nur bisweiten diesen Dienst. Wirklicher Pokanzler war Conrad, Bischof von Würzdurg. Als dieser am 3. Dez. 1202 auf eine grausame Weise ermordet wurde, erhelt dieses Amt Hertwich, Bischof von Sichflätt. Seit 1205 war Conrad, Bischof von Regensburg, Pokanzler. Wir haben ader auch eine Urkunde vom Jahre 1206 — Nov. sud. dipl. tom. XII. 132 — worin sich Conrad von Scharfened ausdrücks Hokanzler nennt, obgleich auch noch ipäter Conrad, Bischof von Regensburg, Urkunden ausgesertigt hat. Calmet, hist. de Lorraine, tome II. 271, nennt den Bischof von Speyer ebenfalls Philipp's Hostanzler. Ueder das Hostanzler-Amt siehe besonders Chron. Gotwicense, lid. II. 413. Zedenfalls war Bischof Conrad von Speyer seit dem Jahre 1208 Postanzler. Dr. Böhmer nennt ihn bloß Prothonotar des Königs Philipp. Einleitung zu den neu bearbeiteten Regesten KLIX. — 943) Dr. Böhmer's Regest. Abth. I. 12. Mone's Zeitschr. für Gesch. des Oberrheines, B. II. 297. — 944) Dr. Böhmer's Kaiserreg. S. 365, 366. — 945) Dr. Böhmer's Raiserreg. Abth. I. 13. — 946) Rig's Urkundend. S. 138. Original im Kreisarchive. S. A. Nr. 335. Damals urkundete Bischof Conrad über einen Streit der Mönche von Peisserbach mit dem Ritter Bolrad von Schisserstat wegen einer Fischgerechtigsteit zu Affolterloch. Rig's Urkundend. S. 139. —

St. Salvator zu Met, welche schon langft ben Pfarrfat bafelbft inne batte 317).

Am 8. November 1202 weilte Philipp mit feinem Hoftangler, bem Bischofe von Burgburg, und mit Balfer, Bischofe von Baffau, und bem Abte Bugelin von Eußerthal ju Speter bei feinem treuen Rathgeber, bem bortigen Bischofe 946). Conrab jog fich burch seine Anhänglichkeit an Philipp, in welcher er felbst einen pabstlichen Boten gefangen gehalten und einen anbern gar hatte aufhängen laffen wollen, die besondere Ungnade Innozenz III. zu, welcher ihn befihalb auf ben Sonntag in ber Mitfaften 1203 bei Strafe ber Amtsentsehung zur Berantwortung gen Rom berufen hat 949). In ben Jahren 1203 und 1204 fampfte Bbilipp fiegreich gegen Otto und beffen Anhänger in Sachsen und Thuringen. Rur bie nieberrheinischen Fürsten, und unter biesen vorzüglich ber Erzbischof Abolf von Coln, hielten es noch mit Otto und beffen Beschützer, bem Babite Innogeng III. Philipp lief burch ben Ergbischof von Trier und bie Bischöfe Diethalm von Conftang und Conrad von Speher mit Abolf zu Andernach Berhandlungen anknupfen, welche auch mit bem Erfolge gekrönt waren, bag Abolf am 11. November 1204 und am folgenden Tage ber Herzog Heinrich von Brabant bem Philipp von Schwaben zu Coblenz feierlich hulbigten, welcher Feierlichkeit ber Speherer Oberhirte hocherfreut beiwohnte aso). Um bas Wahlrecht ber Fürften zu mahren, warb neue Babl ausbebungen. Philipp berief hiezu auf bas Fest ber heiligen brei Könige einen Hoftag nach Aachen, wo berfelbe, zum zweiten Male zum Konige erkoren, unter großer Festlichkeit mit feiner Gemablin Maria von bem Erzbischofe von Coln. bei Anwesenheit vieler Fürsten und Bralaten, worunter auch Bischof Conrab von Speher, am 6. Januar 1205 gefrönt warb 351).

Noch im Jahre 1204, in welchem bes Königs Hofmarschall, Heinrich von Callendin, unserem Bischofe einen Besuch zu Speher abstattete, verbriefte Conrad im Beisehn des Marschalles, des Grassen von Calw und der bischöflichen Dienstleute zu Speher die Bershältnisse, unter welchen das Kloster Hemmenrode ein Gut an der Rehbach bei Nenhosen von dem alten kaiserlichen Hofmarschalle, Marquard von Annweiler, erhalten hatte 982).

<sup>947)</sup> Schannat, hist. Wormat. tom. I. 18. — 948) Dr. Böhmer's Raiferreg. Abth. I. 14. — 949) Epist. Innocentii ed. Baluzii, tom. I. 721. — 950) Lünig, codex German. tom. II. 1075. Dr. Böhmer's Raiferreg. Abth. I. 16. — 951) Origines Guelf. tom. III, 634. Lacomblet's Urtundenb. B. H. 7. — 952) Rig's Urtundenb. S. 139. Lib. oblig. tom. II. 47 a.

ilm Pfingsten des Jahres 1205 sammelte Philipp zu Speher einen Hoftag, auf welchem dem um Hilse slehenden Erzbischofe Abolf gegen die Eölner, welche es noch mit dem Gegenkönige Otto hielten, eine Heersart beschlossen und am Ende Septembers siegereich ausgeführt wurde. Bon Speher zog der König, vom dortigen Oberhirten begleitet, nach Hagenau. In der Urkunde, welche dort Philipp am 16. Juli zu Gunsten der Stadt Straßburg und ihrer Bewohner, in Anerkennung der geleisteten Dienste, Andern zur Ermunterung besiegelte, war auch Conrad, Bischof von Speher, mit Eberhard, Schenke von Tanne und Reinhard von Lautern Zeuge 153). Wohl war es auf derselben Reise und in berselben Stadt, als Philipp im Beisehn des Bischofes Conzad von Speher zu Gunsten des Klosters Reuenburg zwei Urkunzben ausgestellt hat 1544).

Am 8. März 1206 weilte Conrad mit mehreren Bralaten und Fürsten zu Boppard beim Könige. Diefer mußte fortwährend gegen Otto und beffen Anbanger, welche vorzüglich burch engliiches Golb unterftütt wurden, fampfen. Richt nur allein Daing, fonbern auch Coln hatte einen Gegenerzbischof, welche es mit bem Begenkönige Otto und bem Babfte hielten. 3m August jog Philipp gegen bie Colner, nahm ben bortigen Gegenerzbischof Bruno in ber Refte Bafferberg gefangen, unterwarf fich bie Stadt und verbrängte ben verwundeten Otto nach England. Nach einer Nachricht mar es Bifchof Conrad von Speper, welchem bie Bewohner von Coln Namens bes Königs hulbigten 955). Siegreich tam Philipp über Würzburg nach Speher, wo er am 28. November einen Schirmbrief für bas Rlofter Limburg ausstellte und ben Fortbau eines bei Areugnach auf bem Boben ber Speherer Kirche begonnenen Schloffes, mahrscheinlich auf Bitten bes Bischofes Conrab, ernftlichst untersagte 956). Bei biesen vielen Reisen und sonftigen weltlichen Geschäften vergag Conrad bas geiftliche Bobl feiner Dibzese nicht. So hielt er im Jahre 1206 eine allgemeine Didzefan-Spnobe ab. Dabei erschienen bie meiften Beiftlichen und Dienstleute seines Bisthumes. Diese Bersammlung benützte auch Conrad von Sulgfeld mit feiner Gemablin Mechtilbe, bem Rlofter Eukerthal jum Seelgerette ein Landgut ju Mechtersheim ju überlaffen,

<sup>953)</sup> Alsatia dipl. tom. I. 311. — 954) Nova sub. dipl. tom. X. 214 et 218. — 955) Godef. mon. chron. apud Freherum, tom. I. — 956) Rig's Urfundenb. S. 141. Lib. priv. tom. II. 19. Acta acad. pal. tom. VII. 225. Aremer's diplomat. Beiträge, Th. I. 143. Da beibe Urfunden "indictione nona" ausgestellt sind, so wissen wir den Grund nicht, warum die Kaiserreg. dieselben in das Jahr 1205 septen.

was nach Umfrage ber Anwesenben gebilliget und von dem Bischose, welcher sich hierbei Kanzler des kaiserlichen Hoses neunt, verbrieft wurde 957).

Bu Anfange bes Jahres 1207 treffen wir ben Bifchof Conrab von Speper beim Könige Philipp zu Frankfurt am Maine. Port war er Zeuge ber am 15. Januar ausgestellten Urkunde, worin ber Rönig Besitzungen ju Ufingen ben Grafen Gerhard und Beinrich von Diet gegen bie Bogtei zu Castel bei Mainz vertauscht bat 958). Bon Frankfurt folgte Conrad feinem foniglichen Gebieter nach Gelnhaufen. Dort verlobte Philipp feine Tochter mit bem Sohne bes Herzoges von Brabant. Den am 9. Februar baselbst ausgestellten Verlobungsvertrag bestätigte mit bem Könige Bischof Conrad burch ein Handgelöbnif, mabrent ihn Cuno von Mingenberg und ber Hofmarschall Beinrich von Callendin beschworen 959). Die Oftern bes Jahres 1207 feierte Philipp zu Coln, wo er neun Tage mit großen Ehren und vielen Freuden von der Beiftlichkeit und bem Bolte überhäuft wurde. Bischof Conrad von Speher war auch zugegen und bezeugte ben Freibrief und bie Borrechte, welche ber König bekhalb ben Colnern baselbst am 30. April ausgestellt hat960). Bon Coln begleitete ber Bischof von Speher ben Rouig rheinaufwarts. Sie besuchten bie bischöfliche Pfalz zu Damals mar es, bag ber Bischof bas Rlofter jum beiligen Grabe beim Wormfer Thore, welches zwei reiche Burger von Speher nach einer glücklich vollenbeten Pilgerreife erbaut hatten, und welches bisher von Nonnen bevölkert war, im Einverftanbniffe mit bem Domtapitel und ber gangen Burgerschaft, sammt beffen Rirche, Gutern und Ginfunften, bem Rlofter ber Bruber bes heiligen Grabes zu Denkendorf überwies, bamit ber bortige Probst Conrad bei biesem Gotteshause ben Dienst bes herrn bestelle, für bas geiftliche und leibliche Wohl ber bortigen Nonnen forge unb, wenn biefe ausgestorben ober in andere überbracht seben, einen Convent seines Orbens barin gründe, welcher jeboch, bei etwa nothiger Abanderung, unter ber Obergewalt bes zeitlichen Bischofes von Speher stehe 201). Der Rheinzug bes Königs ging bis nach

<sup>987)</sup> Nova sub. dipl. tom. XII. 132. — 958) Grüsner's Beiträge, Th. III. 145. Rach einer am 6. Jeb. 1207 zu Gunsten des Hagenauer Pospitales von Philipp ausgestellten Urkunde war derselbe mit mehreten Bischöfen, namentlich mit Conrad von Speher, zu Straßburg. Alsatia dipl. tom. I. 315. — 959) Lünig's Reichsarchiv, B. IV. 142. — 960) Lacomblet's Urkundenb. Th. II. 11. — 981) Rig's Urkundenb. S. 141. Codex minor, fol. 46 a. Sub. dipl. tom. V. 267. Diese Urkunde nennt das Jahr 1207 ausdrücklich das sie ente der Amtssührung Conrad's III. Sie steht auch Lider spirit. Philippi II. sol. 70. Das Original nebst vielen and ten das Kloster zum h. Grade in Speyer betressenden Urkunden besinden sich im Stuttgarter Archive.

Bafel. Auch borthin begleitete ibn Conrad. Als Philipp am 28. Dai ju Bafel, in Anbetracht ber nütlichen Dienste, welche bie Johanniter wider bie Ungläubigen leifteten, berer Befigungen im Reiche, namentlich aber ihr Orbenshaus zu haimbach bei Lanbau. in seinen besonderen Schut aufnahm und ben Orbensbrübern erlaubte. reichslehenbare Guter zu erwerben und zu vererben, mar neben vielen anderen Fürsten und Pralaten wieder Bischof Conrad von Speber Reuge biefer königlichen Gunftbezeigung 962). Bon Bafel zog ber königliche Sof nach Strafburg. Faft einen Monat weilte Philipp bafelbst und Conrab von Scharfened stets zu feiner Seite, wie mehrere daselbst besiegelte Urfunden nachweisen 963). Auf bas am 10. Juni einfallende Pfingstfest murbe bort ber neuermählte Bifchof Heinrich von Strafburg vom Erzbischofe von Sens unter feierlichem Aufzuge vieler anberer Bralaten, namentlich auch bes Bifchofes von Speher, geweiht "64"). Im Monate Juli reifte Bbilipp über Speher nach Worms, wo im Monate August Berhandlungen wegen Aussohnung mit bem Begenkönige Otto gepflogen und Philipp unter gewissen Bedingungen burch ben pabstlichen Legaten vom Rirchenbanne losgesprochen murbe. In gleicher Angelegenheit hielt Philipp im September Hoftage zu Rorbhaufen und zu Queblinburg. Dabei hatte sich auch wieber ber treue Rathgeber bes Konigs, Conrad, Bifchof von Speber, eingefunden. Er war Zeuge ber beiben Urfunden, in welchen Philipp ben Streit bes Erzbischofes Eberhard von Salzburg mit bem Grafen Beinrich von Lechsgemund beigelegt hat 665). Noch am 2. November 1207 befant sich Conrad — mahrscheinlich zu Rürnberg ober Erfurt im Geleite bes Königs, wie eine andere Urfunde barthut 966). Ohne Zweifel wohnte er auch am Ende Novembers bem großen Hoftage zu Augsburg bei, auf welchem Philipp ben gefangenen Erzbischof Bruno von Coln auf freien Jug feste, mabrent ber rechtmäßige Erzbischof Abolf burch bie beiben Carbinallegaten, Bugelin von Oftia und Leo von Sancta Cruce, bes Bannes entlebis get wurbe 967).

Beim Schlusse bes Jahres 1207 und beim Beginne bes Jahres 1208 weilte ber König zu Metz, ohne zu ahnen, daß bieses das letzte Jahr sei, welches er erleben würde. Am 6. Februar hostagerte er

<sup>982)</sup> Monum. boica, tom. XXXI. a. 468. — 963) Dr. Böhmer's Kaiserreg. Ab. I. 23. — 964) Dr. Boehmeri sontes, tom. I. 102. — 965) Monum. boica, tom. XXIX. a. 535 et 537. Neber bie Ausstellungszeit bieser Urtunden siehe Dr. Böhmer's Kaiserreg. Ab. I. 24. — 966) Hund, metropolis Salisdurg. tom. I. 379. Monum. boica, tom. XXIX. a. 539 nennt Kürnberg als Ausstellungsort. — 967) Dr. Böhmer's Kaiserreg. Ab. I. 25.

wieber zu Strafburg. Dort seben wir, außer bem Erzbischofe Amabeus von Bifang, ben Bifchofen Edbert von Bamberg, Liutolb von Bafel und Heinrich von Strafburg, auch Conrad von Speber in Geleitschaft bes Rönigs, wie eine Urfunde für bas Sosvital an Bagenau und eine andere für bas Rlofter Galem ausweifen "6a). Ueber Hagenau und Sveber, wo Philipp mabriceinlich bie Oftern feierte, tam er, in fteter Unterhandlung mit bem Babfte wegen Berftellung bes Friedens, begleitet vom Speherer Oberhirten, am 17. Dai nach Worms, von ba nach Aachen, wo er am 25. Rai bas Bfingitfest feierte und bann über Duren nach Franken gog. um die Franken und Thuringer jur Bekampfung Otto's ju fam-Bischof Edbert von Bamberg hatte ihn freundlich nach Bamberg eingeladen. Sier vermählte ber König am 21. Juni bie eingige Tochter Otto's, feines verftorbenen Brubers und Bergoges von Burgund, mit bem Berzoge Otto von Meran. Nachbem Bbiliv bie junge Braut in bochfter Bracht zum Altare geführt und mit allen guten Bunfchen ben Segen ber Kirche begleitet batte, jog er fich auf die nabe Altenburg gurud, benn er fühlte fich unwohl. batte beghalb zur Aber gelaffen und bedurfte ber Erholung. Rur bes Königs trauter Freund, ber Bischof von Speher und ber Hofmaricall Beinrich von Callendin folgten ibm in fein Gemach. um bort bie Zeit zu furgen. Da rochte es unerwartet an ber Thure. Otto, Pfalzgraf von Bittelebach, trat, von einigen Leuten bes Bischofes Edbert und bes Markgrafen Beinrich von Anbechs begleitet, mit scheuem Blide und entblögtem Schwerte vor ben betroffenen König. Mit bem wilben Rufe: Sier ist ber Ort, beinen Berrath zu bestrafen! — Philipp hatte ihm nämlich eine Tochter . jur Che verfprochen, biefes Berfprechen aber megen eines bon bem Bfalggrafen begangenen Morbes wieber zurudgenommen bieb er bem Könige, noch ebe ber tapfere Hofmarschall und ber treue Bischof von Speher diefem ju Silfe eilen konnten, in ben Bals, bag berfelbe, noch einige Schritte pormarts ichreitenb, entfeelt au Boben fturate 969). In bem barauf erfolgten Sanbgemenge wurde der königliche Hofmarschall verwundet, mahrend sich Conrad von Scharfened vor Schreden und Entfeten verfroch, moburch es, bei ber allgemeinen Befturzung im Schlosse, bem Mörber gelang, unbeftraft zu entrinnen. Philipp's Gemablin, Frene, flob por

Nov. sub. dipl. tom. X. 222. Alsat. dipl. tom. I. 315. Copialbuch von Salem in Aarlsruhe. — <sup>969</sup>) Siehe hierzu Dr. Boehmeri fontes, tom. III. 34. — Conradus Usper. apud Stuv. p. 441. Chron. Hirsaug. ad annum 1208.

Entsetzen auf die Burg Hohenstaufen, tam in vorzeitiges Wochenbett und starb vor Rummer und Schmerzen mit bem Säuglinge 970). Die beiben jüngern Töchter seines königlichen Freundes nahm Bischof Conrad sammt ben Reichskleinobien mit sich in seine Diözese und verwahrte letztere auf ber Reichsseste Trifels.

So treu und opferwillig bisher Bischof Conrad von Speher bem Hohenstaufischen Könige anhing: fo fah er jeboch jett leicht ein, baf jum gemeinen Frieden im Staate und in ber Rirche Niemand anders, als der bisherige Gegenkönig Otto auf den Thron von Deutschland burfe erhoben werben. Er trat fofort auch mit Otto in brieflichen Berkehr, bot ibm feine Dienste an, bebingte fic aber bas wichtige Amt bes Hoffanglers aus. Otto hatte teinen Anftand, biefe Bebingung bem eben fo einflugreichen, als vielerfahrenen Bifchofe zu erfüllen, und konnte mit Freude ichon zu Anfange bes Monates August an ben Babit schreiben, bak auch ber-Bifchof von Speyer für feine Sache wirtfam fei 971). An bem Fürftentage, welcher am 22. Sept. 1208 au Balberftabt abgebalten wurde, traten noch mehrere Anhänger Philipp's auf bie Seite Otto's, bis enblich auf bem großen Hoftage, welcher auf St. Martin's Tage ju Frankfurt abgehalten murbe, auch bie übrigen Bergoge und Fürsten Otto als herrscher von Deutschland anerfannten. Der Bischof von Speber überreichte ihm baselbst feierlich bas Diabem und bie beilige Lange. An feiner Band führte er

barkeit mehrere werthvolle Aleinoden überlassen und bestimmt, daß ihr Jahrgebächnis und jenes ihrer Aestern und zweier Geschichten, daß ihr Jahrgebächnis und jenes ihrer Aestern und zweier Geschichten in demselben gesetetet werden. Im Speperer Todtenbuch ist hievon zu sesen: "Sexto kalendas septembris — die Russ martyris — Maria regina, Philippi regis contectalis, odiit, nata de Graecia, quae legavit nobis tres cappas sine aurisrigio, duas cum aurisrigio, casulas duas duas duas. Item unam casulam, dalmaticas duas, subtilia duo, pallium altaris. Item purpuram magnam, circulum, coronam auream, pixidem auream cum lapidibus praetiosis et psalterium bonum. Statuit praeterea, ut in octava Martini anniversarium patris ejus et matris ejus celebretur, patre scilicet Ysaac et matre Herina, fratris vero ejus et sororis ejus tertia die post festum Michaelis celebretur, Manuel fratre et Esfrosina sorore." Fol. 221 a. Dann: "Kalendas octobris — Manuel, frater Mariae reginae, et Esfrosina, soror ejusdem, obierunt, quorum anniversarium ipsa constituit celebrari." Fol. 246 a. Bester: "Nono kalendas novembris — Ysaac, pater Mariae reginae, et Herina, mater ejusdem, odierunt, quorum anniversarium ipsa constituit celebrari." Fol. 279 a. — <sup>971</sup>) Pertz, monum. Germ. tom. IV. 215. In einem Briefe vom 4. Dez. 1208 belobte der Pabst den Bischof von Seper, daß er sich dem Könige Otto angeschossen und ihm die kaiserlichen Zierden ausgehändiget habe, mit dem Bemerten, daß er ihm megen der Bermählung des Königs durch seine nach Deutschland zu sendenden

die achtjährige Tochter bes gemorbeten Königs in die hohe Bersammlung. Mit wehmüthiger Stimme und bewegtem Gemüthe
erzählte der Bischof die verruchte That des Pfalzgrafen von Bittelsbach und forderte Gerechtigkeit und Strafe gegen den verwegenen Königsmörder. In des Bischofes tiesergreisende Rede mischten
sich die lauten Klagen der über den Berlust ihres Baters weinenden
Königstochter. Es entstand eine allgemeine Theilnahme in der zahlreichen Bersammlung. Alle verlangten von dem neugewählten Könige,
was das Geset, was die Ehre erheische. Einstimmig wurde Otto
von Wittelsbach und alle seine Genossen und Helser geächtet, ihre
Würden an Andere verliehen, ihre Güter eingezogen, ihre Burgen
zerstört und ihr Leben als vogelsrei erklärt. Der treue Hosmarschall Philipp's, Heinrich von Callendin, sand später den verabschall Philipp's, Heinrich von Callendin, sand später den verabscheuten und slüchtigen Königsmörder in der Scheune der Mönche
zu Oberndorf und stach ihn zu Boden.

Der Auftritt ber weinenden Königstechter sollte nicht bles ber Asche des Baters Sühne erwirken, sondern es lag wahrschein- lich auch im Blane des neuen Hosfanzlers, für sie das Herz des neuen Gebieters zu gewinnen und die alte Spaltung zwischen Belsen und Hohenstaufern gänzlich beizulegen. Nachdem die Stimmung der Großen des Reiches deshalb erforscht und wegen naher Blutverwandtschaft pähstliche Erlaudniß erwirkt war, überreichte Otto, auf dem am 24. Mai 1209 zu Bürzdurg abgehaltenen Hoftage, dem neunjährigen Mägdlein, in Gegenwart der Bischöfe und Fürsten den Berlobungsring, küßte sie öffentlich als seine Braut und rief den Großen des Reiches entgegen: "Sehet hier eure Königin! Ehret sie, wie es sich gebühret!"

So beging Conrab von Scharfened sein Hoffanzleramt, so suchte er es zur eigenen Shre und zum Besten seines Königs zu verwalten. Dieses Amt entzog ihn jedoch fast gänzlich der geistlichen Obsorge seines Bisthums, denn während der bald darauf begonnenen dreisährigen Römerfahrt war der königliche Hofkanzler immer bei seinem Gebieter in Italien und konnte sohin für jenes wenig wirken. Bon dem Frankfurter Hoftage reiste Bischof Conrad mit dem Könige über Mainz, Worms nach Speher, wohin diesen auch die Erzbischöfe Johann von Trier, Siegfried von Mainz,

<sup>972)</sup> Siehe besonders Raumer's Gesch. der Hohenstauf. B. III. Buch VI. D. 5. S. 110 ff. Unrichtig wird bort S. 122 der Speyerer Bischof "Deinrich von Scharfenberg" genannt. Erft am 7. August 1212 feierte Otto zu Rordhausen mit seiner Braut das Beilager, nach welchem sie jedoch schon am vierten Tage ftarb.

ferner die Bischöfe von Strafburg, Kamerit und Burgburg begleiteten. Am 2. Dezember bestätigte Otto bafelbit ben Burgern ben Freibrief, welchen Kaiser Heinrich V. ihnen bei ber Tobesfeier feines Baters gewährt hatte, und welchen fie mit vergolbeten Buchstaben über bem Haupteingange bes Domes verwahrten 978). Auf bas Fest ber Erscheinung bes Herren, Jahrs 1209, feierte Rönig Otto IV. einen Hoftag zu Augsburg. Nachdem er bort die Hulbigung ber italienischen Stäbte empfangen hatte, reifte er, von feinem Rangler begleitet, über Beingarten, Ulm, Nurnberg nach Bamberg, von ba nach Rottenburg, Eflingen und Hagenau, beschloß hier mit ben Großen bes Reiches bie Beerfahrt nach Rom und tam zu Ende ber Fasten mit seinem Sofe nach Speher, um baselbst bas Ofterfest zu begeben. hier entwarf ber Kangler ein Ergebenheitsschreiben an ben Babft, welches am 22. Mara mit golbenem Königssiegel an Innozenz III. abgesendet wurde. versprach barin, bem Oberhaupte ber Kirche Gehorsam, Achtung und Chrfurcht zu bezeugen, welche seine Vorfahrer im Reiche ben Babften erwiesen; bie freie Wahl ber Pralaten ben Capiteln zu überlassen; ben Berufungen in geiftlichen Dingen an ben romischen Stuhl fein hinderniß in ben Weg zu legen; bas migbrauchliche Spolienrecht nicht zu üben; bie Schlichtung geiftlicher Angelegenbeiten allein bem Babfte und ben Bischöfen zu überlaffen: zur Ausrottung ber Rebereien behülflich ju febn und ber romischen Rirche bie wieber erlangten Besitzungen zu belassen und bie noch nicht wieder erlangten zu verschaffen 974).

Von Speher reiste ber König burch Franken nach Sachsen, hielt am 17. Mai 1209 zu Braunschweig und am 24. besselben Monats zu Würzburg, begleitet und unterstützt von seinem Hoffanzler, einen Hoftag, suchte ben Frieden zu befestigen und das Nöthige zur Kömersahrt einzuleiten. Nicht ohne Rücksichtsnahme auf den Bischof von Speher lenkte der König seine Kundreise noch einmal an den Rhein und weilte am 16. und 30. Juni bei den Kaisergräbern zu Speher. Conrad ordnete bei dieser Einkehr seine Diözesanangelegenheiten. Damals überließ er wohl den dritten Theil des Zehenten und Einkommens der Kirche zu Mettenheim dem Kloster Hemmenrode. In diese Tage fällt sicher auch das schiedsrichterliche Urtheil, welches er zwischen Ludwig von Neukastel und den Hofbauern zu Mutterstadt einerseits und den Eisterzien-

<sup>973)</sup> Rig's Urfundenb. S. 143. Original im Speperer Stadiarchive. Cod. Spir. fol. 193, Monument. boica, tom, XXIX. a, 548. — 974) &66-nig's Reichsarchiv, tom, XIX. 164.

fern ju hemmenrobe andererseits wegen Grengstreitigfeit, rudfictlich ihrer Guter bei Renhofen, fällte und unter vielen Beugen beurfundete 975). Die Erzbischöfe Siegfried von Mainz, Theoderich von Coln. Johann von Trier, Eberhard von Salzburg, die Bischöfe Johann von Kamerik, Hugo von Lüttich und viele anbere Große bes Reiches umgaben ten König in Speper, wie Urfunben ausweisen 976). 3m Monate Juli fammelte Otto bie Fürften bes Reiches auf einem Hoftage zu Angsburg und zog bann, von feche taufend Gebarnischten umgeben, über Innsbrud, Briren, Trient, burch bas Thal ber Stich in die Sbene ber Lombarbei. Zu Enbe Angnits an ben Ufern bes Bo's angefommen, fanbte Otto eine feierliche Gefandtschaft an ben Babft, um feine Ankunft zu melben und bas Beitere zu besprechen. Das haupt biefer Gesandtichaft war ber hoffangler, Bischof Conrad von Speber, welchen, außer anderen Bertrauten bes Ronigs, bie Bischöfe Conrad von Briren. Johann von Ramerit, Beinrich von Mantua begleiteten. Gie trafen ben Babst am 8. Sept. zu Biterbo und wurden freundlich von ibm aufgenommen 977). Der Pabft schickte alebalb bem Ronige Abgeordnete entgegen. Otto fam nach Biterbo. Innozenz zog ibm mit ansehnlichem Geleite ber Geiftlichen und bes Bolfes entgegen. Die beiben Sanpter ber Christenheit, welche fich bier jum erften Male einander faben, umarmten fich freundlich, während Thränen ber Freude über ihre Wangen rollten. Die Raiferfrönung marb besprochen. Der Pabst reifte nach Rom voraus, bas Röthige an ordnen, dem auch ber Hoffangler Otto's mit einem Theile bes Hofgesindes folgte, um ben Empfang bes Königs vorzubereiten. Am 1. Oftober schling Otto seine Gezelte vor ben Thoren Rom's auf und am 4. besselben Monats marb er in ber St. Beter's Rirche feierlichft als Raiser gefront 976). Diese Festlichkeit wurde balb burch Feindseligfeiten ber Romer getrübt und auch bas schone Ginverständnig bes Raifers mit bem Babfte, burch bie Anspruche bes Letteren auf viele Besitzungen Italiens, ganglich gerftort. Otto 20g nach Tuszien über Lucca, wo er am 20. Nov. für ben Erzbifchof Siegfried von Mainz eine wichtige Urfunde ausstellte, in welcher ber Bischof von Speper als Burge bes Raifers erscheint 979), nach Bifa, Florenz und feierte endlich zu Terni bas Geburtsfest bes herren.

<sup>975)</sup> Rig's Urlundend. S. 143 und 144. — 978) Orig. Guelf. tom. III. 783. Güntheri codex Mosel, tom. II. 94. Monast. palat. tom. I. 259. — 977) Pertz, mon. Germ. tom. IV. 217. Hurter's Gesch. des Pabstes Junozenz III. Edinger Ausg. B. III. 168. — 978) Herrliche Besch. dieser Ardnung bei Hurter, a. a. D. B. III. 174. — 979) Gudeni cod. dipl. tom. I. 416. Monum, boica, tom, XXIX. a. 555.

3m Jahre 1210 jog ber Raiser mit seinen Getreuen nach Ravenna, Ferrara, Imola, Bononia, Barma und feierte bie Oftern zu Mailand. Dann tam er nach Bavia, Lauba, Cremona, Brescia, Berzelli, Alba, Plazencia, Mobena, allenthalben thätig für bie Erweiterung feiner Macht, für Gerechtigfeit, Frieden und Ordnung 980). Auch in Mittelitalien, im Gewühle vieler Geschäfte, hatte Conrad nicht ganglich feines Sochstiftes vergessen. Als namlich ber Kaifer am 29. Aug. 1210 auf bem Berge Amiato bei St. Salvator raftete, urfundete berfelbe, bag Conrab, Graf von Zollern und Burggraf von Nürnberg, welcher von dem Speherer Sochstifte die Rietburg, oberhalb Sbentoben, zu Leben trug und biefelbe jum Afterleben bem Junter Conrad von Rietburg aufgetragen hatte, im Beisehn vieler Ebler vor ihn getreten sei und jenes hochstiftliche Leben bem Hoftangler, Bischofe Conrad, und beffen Rachfolgern auf bem bischöflichen Stuhle zu Speper gange lich und frei für immer abgetreten habe. Unter ben Zeugen befanden sich ber Graf Friedrich von Leiningen und Heinrich von Krobsberg, welche sohin ben Zug nach Italien ebenfalls aus unferer Seimath mitgemacht baben 981).

Der Kaiser rüstete sich nunmehr gegen vielfältige Warnung bes Pahstes, um die Besitzungen des sechzehnjährigen Königs von Sizilien, Friedrich's des Hohenstausers, anzugreisen. Innozenz stellte Otto vor, wie derselbe gegen den Eid handle und alles dassenige einseitig umstoße, was seit mehr als zehn Jahren allen Berhandlungen zu Grunde gelegen habe. Otto entgegnete dem Vorwurse der Sidbrüchigkeit mit der Erklärung: wer habe auch geschworen, die Würde des Reiches zu erhalten und alle zerstreute und verlorene Rechte desselben möglichst wieder zu gewinnen. In Anfange Novembers des Jahres 1210 siel Otto in das Gebiet Sizisiens ein, und am 18. desselben Monates belegte der Pahst den Kaiser mit allen seinen Anhängern und Gefährten mit dem Banne und sprach dessen Unterthanen vom Side los. Otto zog, nachdem er das Land ringsum dis auf Aquino seinen Besehlen unterworsen hatte, nach Capua und hielt dort sein Winterlager. Das ganze

<sup>980)</sup> Die einzelnen Belege, bei benen ber Hoffanzler Conrad immer mitwirkte, in Dr. Böhmer's Kaiserreg. — 981) Rig's Urkundend. S. 145. Codex minor, fol. 46 b. Lib. oblig. tom. II. 228 b. Monum. boiga, tom. XXXI. a. 474. Lehmann und nach ihm Andere legen diese Burg mit Unrecht in die Markgrafschaft Baden. Simonis, S. 92, giebt irrig hiefür das Jahr 1214 an. An dem Fuße dieser Burg — an einem der herrlichken Punkte der ganzen Rheinpfalz — wurde vom Könige Ludwig I. die großartige Billa "Ludwig schöhe" erbaut, welche im laufenden Jahre ihrer Bollsendung entgegensseht.

Jahr 1211 fampfte ber Kaiser mit Glud um bie Herrschaft Unteritaliens, während bie Bannbulle bes Pabstes und vielfältige Abneigung gegen ben stolzen und unerkenntlichen Herrscher biesem in Dentschland Gegner und Empörer schuf.

Diefe Umwandlung ber Stimmung, welche befonders burch bie Erzbischöfe Siegfried von Mainz und Albert von Magbeburg gepflegt murbe, rief ben Raifer aus ber Mitte feiner Siegesbabn nach Deutschland gurud. Sein hoffangler scheint ihm babin borgeeilt zu febn, benn nach einem Berichte von Schannat bat berfelbe noch im Jahre 1211 eine Spnobe ju Speper abgehalten und auf berfelben einen Streit geschlichtet zwischen bem Abte Justatius von hemmenrobe und bem Ritter Dieberich von Kirrweiler wegen ber Patronatsrechte und zweier Drittheile bes Bebenten zu Mettenbeim, welche ber Abtei hemmenrobe fiberlaffen murben, bis ber Bischof von Speher berfelben auch bas lette Drittheil Diefes Zehenten fchentte 982). Bon Otto wurde am 4. Marg 1212 ju Frankfurt ein hoftag gehalten. hiebei erkannte ber Raifer beutlich, wie fich bie Befinnungen umgewandelt hatten. Selbft fein bisher ihm fo treu ergebener Hoftangler, ber Bischof Conrab von Speper, bot mit bem Bischofe von Worms und bem Erzbiichofe von Mainz Alles auf, ibn zur Nachgiebigkeit gegen ben Babft au bewegen. Bergebens; Otto suchte burch Wohlthaten bie ibm noch ergebenen Fürsten an sich zu fesseln, um feine Begner, welche balb eine Gefandtichaft an Friedrich nach Sizilien abordneten, biefen zu bitten, bie Krone Deutschlands gegen ben Feind feines Hauses zu behaupten, befto zuversichtlicher zu übermältigen.

Zu Frankfurt scheint ber Kaiser mit seinem bisherigen Hofkanzler, dem Bischose von Speher, zerfallen zu sehn. Sei es, daß Conrad, gewonnen vom Pabste, sich für dessen Anforderungen zu
eifrig verwendete; sei es, daß sich derselbe für seine disherigen,
eben so treuen, als beschwerlichen Dienste nicht hinlänglich geehrt
und belohnt glaubte; sei es, daß die alte Liebe für das Johenstaussische Haus bei der Aussicht, dem jugendlichen Könige von Sizilien die Kaiserkrone zu gewinnen, neu bei ihm erwachte; sei es
endlich, daß von dieser Seite her sohnendere Aussichten sich ihm
darstellten: so viel ist sicher, daß seit dem Hostage zu Frankfurt
wir den Bischos von Speher in der Nähe des Kaisers, und als
bessen Hostanzler unterzeichnet, nicht mehr sinden. Schon im Jahre

<sup>982)</sup> Mig's Urfundend. S. 167 und 168. Original im Speperer Rreisarchive. Codex Novacur. Nov. sub. dipl. tom. I. 170.

1211 hatte ber Kangler Conrad von Scharfeneck zu Coblenz eine Zusammenkunft mit ben Erzbischöfen von Mainz und Trier und fich babei für Friedrich, ben Staufer, erklart 983). Gine Saupturfache bes Bruches mit bem Raifer scheint uns in ben von biefem nicht genügend befriedigten Ansprüchen bes Softanglers gelegen zu febn. Denn taum hatte Conrad ben Dienst Otto's verlassen und kurz zuvor in einer Urkunde bes Jahres 1212, in welcher er sich noch Hoftangler bes Raifers nennt, einen Taufc. welchen bas Rlofter Eugerthal mit Gerung, einem Speperer Burger, wegen eines Sanfes ju Speher - bem jetigen Wittelsbacher Hofe - im Beisehn ber Aebte von Sinsheim und Maulbronn und ber Burbetrager bes Domcavitels und feines Brubers. Berthold von Scharfenberg, verbriefet 984): fo finden wir ihn, als gefucten ober ungefuchten Bewerber ber bischöflichen Dliter, ju Mes. Dort war am 6. April 1212 Bischof Bertram gestorben. Bilbelm von Joinville, ber Sohn bes Grafen Gottfried von Joinville. hoffte, unterstütt von bem Berzoge Theoberich I. von Lotharingen, bie bischöfliche Burbe in Det zu erhalten. Allein beffere Fürfprecher und Freunde beim bortigen Domcavitel hatte Conrad von Scharfened, Bifchof von Speper, ber fich bemfelben, wie wir oben borten, früher gefällig erwiesen hatte, und von bem man neue Bortheile in Aussicht nahm. Ungeachtet Conrad icon die bischöfliche Miter von Speper trug, mablte ibn bennoch bas Meter Domcapitel zu feinem Oberhirten. Freudig nahm Conrad bie Wahl an und beschenkte bei ber Besitzergreifung bieses Bisthumes bie Meter Cathebrale mit eben fo fconen, als reichen, gottesbienftliden Gemandern. Calmet giebt zwar an, ba Wilhelm von Joinville ein Franzose mar und ber Raiser Friedrich II. febr gemunscht habe, bag Conrad von Scharfened mochte zu Met gewählt werben, magten es bie bortigen Capitulare nicht, letterem ihre Stimmen zu verfagen 985). Allein biefe Behauptung bat nicht ben geringften Schein von Wahrscheinlichkeit für fich. Denn Friedrich, von bem Buniche vieler Fürften, bas Zepter Deutschlands zu übernehmen, bnrch Anselm von Justingen in Italien benachrichtiget und mit bem Babfte Innozenz III. barüber verftandiget, fam, nicht ohne große Gefahren, über bie steilsten Alpenjoche von Chur erft

<sup>983)</sup> Gesta Trev. apud Hontheim, p. 794. — 984) Nov. sub. dipl. tom. XII. 133. — 985) Calmet, histoire de Lorraine, tome II. 200 et 270—274. Bon diesem Meper Bischose wurden bei Oos acht Münzen gefunden. Mone's Anzeiger, 1836, S. 276. Conrad septe später den Titel von Rep gewöhnlich senem von Speper vor.

gegen Ende Septembers 1212 nach Conftanz, in deffen Rabe fich Otto vergeblich gegen ihn geruftet hatte, und von ba über Bafel, Strafburg nach hagenan. hierber war ihm Conrad von Scharfened mit bem Erzbischofe Siegfried von Mainz und bem Bischofe Andold von Worms als Bifchof von Speher und Met entgegengeeilt, wurde fogleich bankbar für feine erbotenen Dienfte vom imngen Könige als hoffangler bestellt und war baber ichon Bischof von Mes, ebevor Friedrich in Deutschland gewesen und etwas für ibn thun tonnte. Wohl mag ibm Friedrich gelobt baben, ibn zum Lohne ber Ergebenheit und vieler Dienste im Befige ber beiben Bisthamer zu schützen; benn bie zwei erften Urfunden, welche Conrab, als Hoffanzler Friedrich's, eben zu Hagenau am 5. Oftober genannten Jahres ausfertigte, waren Belohnungen für die vielen und aufopfernben Dienste, Die Conrad's beibe Begleiter, Die genannten Oberhirten von Mainz und Worms, bem jungen Könige, welcher fie feine geliebten Freunde nennt, bisher schon geleiftet batten. Sollte babei Friedrich feines einflugreichen Ranglers vergeffen haben? Auch ließ ber Hoffangler einen Sat in biefe Urfunden einfliegen, welcher zu Benfige zeigt, daß Otto von ibm als undankbar betrachtet wurde. Denn Friedrich erklärte in jener Urtunde ausbrücklich, er habe die Absicht, die Fehler feines Gegners ju vermeiben, welcher wegen feiner Nichtberücksichtigung geiftlicher Fürften und ihrer Berbienfte ben Menschen wiberwärtig und von Sott verlaffen worben sei 986).

So hatte Conrad von Scharfened zum zweiten Male die Berathung und Leitung der Geschicke Deutschlands übernommen. Nach dem Dasürhalten des Kanzlers nahm Friedrich seinen Zug von Hagenau zuerst nach Toul auf die französische Grenze, um dort mit Ludwig, dem Erstgeborenen des Königs Philipp August von Frankreich, eine Unterredung zu pslegen und sich hielt und Frankreich in harten Kämpsen mit dieser Insel lag: so war es Philipp August von der größten Wichtigkeit, einen befreundeten Fürsten auf dem Throne Deutschlands zu sehen. Friedrich erhielt von ihm 20,000 Mark Silber, und als der dieses Geld vermittelnde Hoffanzler fragte, wo dasselbe verwahrt werden sollte, erwiederte rasch der jugendliche Fürst: "Es soll nicht verwahrt, sondern unter die Fürsten vertheilt werden" 988). Das versehlte seine gute Wirfung

<sup>986)</sup> Gudeni codex dipl. tom. I. 420 und Schannat, episcop. Wormat. tom. II. 98. Hier ist unrichtig das Jahr 1213 der Ursunde vorgesest. — 987) Die Zusammentunst sand eigenstich in "Valle coloris" statt. — 988) Ersurt.

nicht, wie es sich balb auf bem Wahltage zu Frankfurt zeigte. Ueber Mainz kam Friedrich bort am ersten Abventssonntage 1212 an und wurde von den anwesenden Fürsten zum Könige gewählt. Auf das Weihnachtssest des genannten Jahres war der junge König wahrscheinlich bei seinem Hoffanzler zu Speher. Sicher war dieses der Fall im Jahre 1213, nachdem Friedrich vorher Hargenau, Regensburg, Kürnberg, Augsburg, Constanz und viele ansdere Städte in Begleitschaft seines Kanzlers besucht und sich allenthalben Freunde und Helser erworden, in Sachsen aber den alten Kaifer sehr in die Enge getrieben hatte 989).

Bahricheinlich hatte Friedrich die Oftern zu Speher gefeiert. Bom Bischofe Conrad ift biefes sicher ber fall. Er stiftete auf Oftermontage, ben 15. April 1213, jum nöthigen und erbaulichen Dienste bes herren, aus Dantbarfeit gegen bie Rirche, welcher er feine erfte Erhebung ju verbanten batte, nach bem Willen und mit Uebereinstimmung bes Domcabitele, Die Domfangerbfrunde in ber Speherer Cathebrale mit acht Mart Golbes von feinen Gintunften und überließ außerdem auf Bitten besfelben Capitels biefer Burbe bie Bfarrei Berrheim bei Landau, welche bem freien Berleihungerechte bes Bischofes auftanb, ju welcher Stiftung biefer schon im nachsten Monate August die pabstliche Genehmigung zu erwirfen wußte "00). Um 12. Juli bes genannten Jahres ftellte Friedrich bem Pabfte Innozenz III. zu Egger eine neue Urfunde über die Freiheit ber Rirche aus, melde auch ber Speherer Bifchof unterzeichnet bat 991). Auf Weibnachten bes Jahres 1213 mar ein großer hoftag gu Speber. Der Rönig batte auf Bitten feiner Freunde angeordnet, baf bie ju Bamberg beigesette Leiche feines toniglichen Obeimes. Philipp's von Schwaben, aus Franken herabgebracht und in die Raisergraber zu Speher beigefest werbe. Dieß geschah mit vielem Aufwande, mahrscheinlich am Borabenbe bes Weihuachtsfestes, im Beisehn vieler Fürsten bes Reiches, namentlich auch bes Erzbischofes Dieberich von Trier und ber Aebte von Beissenburg, Obenheim, Limburg, Sinsheim, Maulbronn, Berrenald, Eußerthal und Schonau. Philipp's Gebeine wurden in einem bleiernen Sarge in bas erfte Grab rechter Sand in ber zweiten Reihe bes Königs-

chron. sancti Petri. Raumer's Gesch. ber Hohenst. B. III. 154. Dr. Pöhmer's Kaiserreg. S. 369. Dort ist auch bes Briefes erwähnt, welchen ber Speperer Bischof im Dez. 1212 an den König Philipp von Frankreich richtete und ihm die deutsche Lage schilderte. — 989) Die einzelnen Urkunden bei Dr. Böhmer's Kaiserreg. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 255. — 990) Rig's Urkundend. S. 146 und 147. Lid. oblig. tom. III. 150. — 991) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 495. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 224.

an Raiferslautern, Speber und hagenau von feinem hoffangler Urfunden zur Unterschrift vorgelegt waren, Nachen und wurde bafelbft von bem pabftlichen Legaten Siegfried, Erzbischofe von Mainz, auf St. Jatobstage feierlich jum Könige gefront und ließ fich bafelbft, auf bie Prebigt bes Scholafters Johannes von Kanten. nebft vielen anderen Fürsten bas Rreuz zum beiligen Rampfe in Balafting anheften. Auch unfer Bischof Conrad von Speher und Mes machte bas Gelübbe, in bas gelobte Land zu pilgern 1000). öffnete bem sieggefronten Konige am 4. August die Thore. Am 11. September tagte ber Konig, begleitet von feinem Hoftangler, mit vielen Fürften und Bralaten ju Burgburg. Ginen Monat fpater urfundete er ju Speber 1001), noch einen Monat fpater gu Mürnberg und am 23. bis 30. Januar 1216 ju hagenau, berathen von seinem treuen Hoffangler 1002). In ber Mitte bes Monates April war Friedrich wieder zu Speher. Damals war es, baf Bischof Conrad feinem Domtapitel zu Speper ben Schultheis fen hernfried von Diebesfeld frei überließ und auf jeglichen Dienst und jede Abgabe besfelben zu Gunften bes Domkapitels verzichtete 1003). Bon Speher reifte ber König nach Franken, wo er fic nach Ausweis verschiedener Urfunden vom 1. bis 15. Mai zu Burgburg aufhielt. 3m Juni 1216 war Conrad bei feiner Cathebrale ju Speber, wie eine bort ju Bunften bes Rlofters Otterberg ausgestellte Urkunde nachweiset 1004). Am 1. Juli bes genannten Jahres ließ Friedrich zu Strafburg burch feinen Boffangler ein Schreiben an ben Pabst Innogeng III. entwerfen, worin er biesem volle Trennung Giziliens vom Kaiserreiche und die Oberberrlichkeit ber römischen Rirche über Sizilien mit golbenem Siegel beurfundete. Der Babft hatte biefes Schreiben taum mehr erhalten, benn ichon am 16. besfelben Monates murbe ber hochbegabte Mann, jum großen Leidwefen aller Rirchlichgefinnten, ju Berugia von einem Fieber hinweggerafft 1005).

Bon Strafburg machte ber König mit seinem Hoffanzler bie Runbe über Constanz, Ulm, Rärnberg, wo er bas Jahr 1216 beschloß und bas folgende glüdlich begann. Um 16. Febr. 1217 weilte er bei den Gräbern seiner Ahnherren zu Speher, wo berfelbe zu Gunsten des Klosters Eußerthal eine Urfande ausstellte 2006).

<sup>1000)</sup> Regesta Honorii papae V. 16 ff. — 1001) Pertz, mon. Germ. tom. IV. 226. — 1002) Hennes, codex ord. theut. p. 20 et 21. — 1003) Rig's Urtunbend. S. 150. Codex minor, fol. 62 b. Lib. oblig. tom. I. 66. — 1004) Rig's Urtunbend. von Otterberg, S. 15. — 1005) F. v. Raumer's Dobent. B. III. 262. Durter's Geld. Innozenz III. B. II. 630. — 1006) Rosne's Anzeiger, Jahr 1837, S. 138.

-1

Hiebei war es auch, daß der König den Abt Ulrich von St. Gallen, den Markgrafen Wilhelm von Monferrat, den Domdechanten Ulrich von Speher und den Burggrafen von St. Miniato an den Pabst Honorius III. sendete, um ihn zu seiner Erhebung zu bezglückwänschen und ihm in den höslichsten Ausdrücken Gehorsam und Freundschaft zu versichern 1007). Im Monate März hielt der König einen Hoftag zu Boppard, wo er am zehenten zu Gunsten ber Cisterzienser zu Otterberg urkundete 1008). Im solgenden Monate tagte er zu Hagenau, wo der Kanzler ebenfalls am zehenten dem Könige eine Urkunde für das Stift St. Fides zu Schlettstatt zur Unterschrift vorlegte 1008).

Im Beginne bes Jahres 1218 treffen wir ben Speherer Bischof im Gefolge bes Königs zu Wimpfen mit vielen Prälaten, namentlich mit bem Erzbischofe Siegfried von Mainz, Berard von Balermo und Reinald von Capua, welche letztere eben mit Consstanzia, der Gemahlin bes Königs, und Heinrich, dem Erstgebornen besselben, und bem Deutschordens-Meister Hermann angekommen waren. Anf diese Freude Friedrich's II., die Seinigen wohlbehalten in seiner Rähe zu sehen, folgte bald eine noch größere. Sein Gegner, Kaiser Otto IV., wurde, fast von Allen verlassen, mit Kummer erfüllt, aber durch tiese Reue über die Fehler seines Lebens mit Gott versöhnt, am 19. Mai auf der Harzburg vom Schanplatze der Erde abgerusen und zu St. Blasien in Braunschweig nach letzt williger Berfügung beerdiget 1010).

Sowohl im Jahre 1218 als 1219 reiste Bischof Conrab mit dem Herrscher Deutschlands umber, die Angelegenheiten des Reiches zu ordnen, die Ruhe und den Frieden zu handhaben und für den Heerzug in das gelobte Land zu werben. Die Hauptsorge des Königs war jedoch, die Kaiserkrone für sich und die Königskrone für seinen Sohn Heinrich zu erhalten. Der Pabst drang aber vor Allem auf einen Krenzzug, um so mehr, da Friedrich selbst denselben ausgefordert hatte, über jene den Bann zu schlendern, welche ihrem deßfallsigen Gelübde nicht entsprechen würden. Bon der Erhebung des jungen Heinrich's zum Könige wollte der Pabst aus Furcht, das Königreich Sizilien würde so mit dem beutschen Reiche vereiniget werden, nichts wissen. Dieß brachte viele Arbeiten für den umsichtigen Hosfanzler. Zu Ansange des Jahres 1219 weilte Friedrich und sein Hosfanzler mehrere Tage zu Speher und

<sup>1907)</sup> Raumer's Hohenft. B. III. 275. — 1908) Mig's Urfundenb. von Otterberg, S. 17. — 1908) Nov. sub. dipl. tom. K. 292. — 1918) Raumer's Gefch. der Hohenft. B. III. 274.

an Hagenau. Dort erklärte er in einer Urkunde vom 6. Abril. baß bie Benediftiner zu Obenheim ihn und alle seine Nachfolger im Reiche, für ben Fall bes Tobes ihres bisherigen Bogtes, bes Grafen Boppo von Laufen, zum Schirmherren gewählt, bag er biefe Bahl angenommen und burch bie beiden Gibeshelfer, ben Bifchof Conrad von Speter und Philipp von Bolanden, versprochen habe, teinen andern Schirmherren über diese Abtei aufzustellen. Dabei beftätigte ber König alle Freiheiten, Rechte und Besitzungen biefes Gotteshaufes, feste feft, wie ber bortige Schultheiß follte augeftellt und bezahlt werben, und in welche Strafe jener verfalle, welcher biesen Gnabenbrief beeinträchtigen murbe 1011). Am 15. August war Conrad mit feinem Gebieter ju Frankfurt, wie eine ju Bunften ber bortigen Marien-Rapelle ausgestellte Urfunde nachweiset 1012). Den 23. August 1219 weilte ber Speherer Oberhirte bei seiner Cathebrale, benn hier genehmigte er bie Stiftung einer Lehrerpfrunde im St. German's Stifte, nach bem Antrage ber bortigen Chorberren 1013). In bemfelben Jahre mar es ebenfalls, daß ber Biicof Conrad dem neuaufblübenden Orden der Franzistaner bas Leprosenhaus in Speper nächft ber fühlichen Stabtmauer zum Aufenthalte anwies und jene nach Speper überfiebelten 1014). Bischof Conrab bevorspruchte bei seinem Gebieter auch die wichtige Urfunde, welche berselbe am 14. Sept. zu Hagenau zu Gunsten und zur Erhebung von Annweiler besiegelt hat 1015).

In der Mitte des Februars 1220 reiste Friedrich über das Schloß Spiegelberg bei Germersheim, wo er durch seinen Hossangler Conrad, den Bischof von Speher und Met, für das nahegelegene Aloster Herd einen Schirmbrief aussertigen ließ 1016). Im Monate April desselben Iahres ward ein allgemeiner Hostag zu Frankfurt abgehalten. Biele Prälaten waren zugegen, namentlich die Erzbischöfe Siegfried von Mainz, der neugeweihte Engelbert von Cöln, Theoderich von Trier, Albert von Magdeburg, die Bischöfe Hugo von Lüttich, Theoderich von Münster, Conrad von Regensburg, Hartwich von Sichstätt und Conrad von Metz und Speher. Hier

<sup>1911)</sup> Alg's Urkundend. S. 151. Alosterbüchlein, S. 1. — 2012) Dr. Boehmeri codex Moenofr. I. 28. — 1013) Original im Karlsr. Archive mit paradolischem Siegel an rother Seibe, welches einen stehenden, segnenden Bischof zeigt. Mone's Zeitsch. für Gesch. B. I. 270. — 1014) Alg's Gesch. der Abteien, Th. II. 235. — 1015) Monum. boica, tom. XXX. a. 80. Joannis spicileg. p. 453. Im Jahre 1219 traf das Domcapitel Bestimmungen über einen zur Beseuchtung der Kaisergräber bestimmten Bald bei Oberhosen. Alg's Urkundend. S. 154, wo jedoch anstatt "Oberhosen" "Oberhosen" gedruckt ist. — 1018) Acta acad. pal. tom. II. 77. Mone's Anzeiger, 1837, S. 138.

wurde, gegen ben Willen und bie Ermahnung bes Babftes, ber Erftgeborne Friedrich's jum Ronige ermählt und wegen ber Raiferfronung Friedrich's und bem zu unternehmenden Kreuzzuge bas Rabere bestimmt. Bocherfreut über ben gunftigen Erfolg biefer Fürftenversammlung stellte Friedrich sowohl für ben Babst, als für bie geiftlichen Würbeträger bes Reiches wichtige Urkunden aus 1017). Am 17. April fcbrieb ber Konig zu Frankfurt allen Bralaten, Fürften und Sbeln, wie er, nach Beilegung aller Unruhen in Deutschland und im Begriffe, bie Raiserkrone zu erlangen, ben Bischof Conrab von Speper und Det, feinen Soffangler, nach Italien als seinen Legaten vor sich bersende, um die Huldigung und andere Leiftungen von ben Fürsten und Ebeln Italiens zu empfangen und burch Beseitigung jeglicher Zwietracht ihm babin einen guten Weg Er fügte bei, wie er seinem hoffangler zu biesem Zwecke Bollmacht ertheilt habe, Städte und Burgen, Herren und Dienstleute mit bem Banne und Strafen zu belegen, Sachwalter aufzustellen, Besite ju geben und zurudzuerstatten, Frevelnde zu züchtigen und überhaupt in bes Konigs Namen Alles zu ordnen. wie es bes Reiches Wohl und Ehre erheische, und alles Geeignete ohne Zulaffung einer Berufung fo zu schlichten und in Bollzug au seten, als wenn ber König anwesend es bestimmt batte 1018). Der hoffangler icheint mit biefer eben fo ausgebehnten, als ehrenvollen Bollmacht nicht bem Könige nach Italien vorgeeilt zu febn, benn wir finden benselben noch zu Ende Juli por ber Abreife bes Königs bei bemfelben zu Augsburg 1019). Vorher weilte Conrab noch einige Zeit in feiner bischöflichen Pfalz zu Speber. Am 10. Mai überließ er wenigstens baselbst zur Ehre Gottes, zum Lobe ber feligsten Jungfran und zur befferen Pflege ber Rranten, bas Sospital bei ber St. Stephan's Ravelle zu Speber ben beutschen Orbensherren, unter mehreren beschränkenben Bebingungen 1020). Am 25. Mai war Conrad mit seinem königlichen Gebieter noch am Sige seines Bisthums gewesen 1021). Damals war es wohl auch, daß Bischof Conrad unter vielen Zeugen urfundete, Ritter Conrad von Sulzfeld, Dienstmann ber Speherer Kirche, habe im Einverständniffe mit feiner Chehalfte, Mechtilbe, ju ihrem und ber

<sup>1017)</sup> Harzheim, conc. Germ. tom. III. 510. Mon. Germ. tom. IV. 397. Schannat, epis. Wormat. tom. II. 101. Sub. dipl. IV. 401. — 1019) Monum. Germ. tom. IV. 235. Bon jest nannte sich Conrab in den Urfunden auch: "Totius Italiae legatus." — 1019) Monum. boica, tom. XXXI. a. 498. Am 26. April 1220 war Conrad mit den anderen Kürsten des Reiches zu Krantsurt. Hontheim, hist. Trev. tom. I. 657. — 1020) Rig's Ursundend. S. 159. Codex minor, fol. 46 a. Sub. dipl. tom. V. 26. — 1021) Gudeni cod. dipl. tom. I. 465.

Ihrigen Seelentrofte ber Speherer Domfirche überlassen ein Sofaut at Sulgfelb mit allen bagu gehörenben Weinbergen, Medern, Wiefen und Balbern; bie Salfte eines anbern hofgutes bafelbit; ein brittes Hofgut zu Anaubernheim; ein viertes Hofgut zu Lufiftabt. mit Ausnahme besienigen Theiles, welcher ein Unterpfand mar; enblich ein Saus sammt Sof in ber Allerheiligen-Baffe zu Speber. Die Erträgnisse biefer Besitzungen bebielten sich bie genannten Cheleute lebenslänglich vor, nach ihrem Tobe aber follten vier Jahrgebächtniffe abgebalten und babei jedem Domberren ein weines Brob und ein Schoppen Wein verabreicht werden 1022). 17. Juni weilte Conrab in feiner bischöflichen Pfalg zu Speber, benn in einer bafelbft ausgestellten Urfunde folichtete er ben Streit, welchen Siegfried Haupt, Burger von Speher, mit ben Ciftergiensern zu hemmenrobe wegen ber Grenze gewisser Besthungen bei Neuhofen hatte 1023). Um biefe Zeit hatte auch ber Bischof Conrad von Scharfened einen fehr ärgerlichen Zwift mit ber Geiftlichkeit ber brei Nebenstifter zu Speher. Diese mar verbunden. jährlich einem feierlichen Bittgange in ber Cathebrale auf bas Pfingfifest beizuwohnen, wofür fle vom Bischofe gewiffe Bezüge anansprechen batte. Conrad entzog ben Stiftern biefe Gefälle, ungeachtet sie dieselben mehrere Male abgefordert hatten. Stiftsgeistlichkeit mit ber größeren Mehrzahl ber Dompfrunder behaupteten, dag in diefem Falle, nach altem Berkommen, in ber Stadt jeglicher Gottesbienft muffe eingeftellt werben. Rur ber Domprobst und ber Probst von St. Buido meinten, ber Bischof muffe, ebevor man zu biefem äußersten Mittel greife, por Allem noch ein Mal an seine Pflicht erinnert werben, und hielten mit einigen Geistlichen nach wie bor ben Gottesbienst ab. Der Probit ju St. Guibo legte gegen biefe Berletung alter Gewohnbeit bei bem erzbischöflichen Stuble zu Mainz Berufung ein. Diefer vernahm Zeugen über bas fragliche hertommen in ber Speherer Rirde, bestätigte basselbe, nahm bie Berufung als wohlbegrundet an und verbängte über ben Dombechanten Conrad, über ben Probsten un St. Buibo, über ben Domfanger Beringer und ben Domfcholafter Eberhard und einige andere Dompräbendare wegen Berletung alter Gewohnheit die Strafe ber Suspenfion, worauf wohl ber Bischof Conrad mochte Sorge getragen baben, die hartnäckig entzogenen

<sup>1922)</sup> Mig's Urkundenb. S. 157. Codex minor, fol. 54 a. Lib. oblig. tom. II. 124 a. In dieser Urkunde nennt Conrad das Jahr 1220 das zwanzigste seiner Amtssührung. — 1023) Mig's Urkundenb. S. 160. Lib. oblig. tom. II. 46 a.

Gefälle zu entrichten. So ernst, so zähe wußte damals die Geiftslichkeit ihr altes Herkommen nicht nur allein den weltlichen, sons bern anch den geistlichen Obern gegenüber zu behanpten 1024).

Die Römerfahrt ging über ben Brenner nach Berena und Mantua. Conftanzia begleitete ihren königlichen Gemahl, um in Rom mit ihm die bochfte Burbe zu erlangen. In der Rabe diefer Stabt, im Lager, beftätigte Friedrich in einer befonderen Botichaft von Imola alles basienige, was fein Hoffanzler Conrad, Bifchof zu Speher und Met, als königlicher Legat in Italien zwischen ben Bewohnern von Imola und Fenza wegen Grenzftreitigkeiten angeordnet hatte 1025). Nicht so eilig war Conrad, die Aushandigung ber Guter Mathilbens an bie romifche Rirche zu erwirken, wozu ber Rönig ihm ebenfalls eine ausführliche Bollmacht ertheilt hatte 1026). Der Babit erinnerte ben Hoffangler bringend an biefe Bflicht und liek ibm babei burch feinen Raplan Mittel anbieten, fich ohne besondere Schwierigfeit aus bem Banne ju ziehen, in welchen ber Bifchof gleich andern fäumigen Kreuzfahrern auf Friedrich's oben bemertten Antrag verfallen mar. Conrad verfprach hierauf, fein Gelübbe zu erfüllen, und zeigte fich auch im Uebrigen bem Babste so bereitwillig, bak er von bemfesben manche Borrechte für seine Berson und feine Bisthumer erhielt, wie z. B. über Berpfandungen, Gunbenerlaß. Habungen in fremben Kirchensprengeln und bergleichen 1027). Unter bes Ranglers Bemühungen wurden alle Anstände mit dem Babste wegen ber Rrönung befeitigt, und biefe wurde bann auf St. Cagilien-Tan, welcher zugleich ein Sonntag war, unter unbeschreiblichem Jubel in ber St. Beterefirche zu Rom vollzogen. Außer ben romischen und vielen anderen italienischen Bralaten wohnten bie Erzbischofe Siegfried von Mainz, Simon von Ravenna, ber Batriarch Bertolb von Aglei, die Bischöfe Siegfried von Augeburg, Ulrich von Bassau, Albert von Tribent, Bertolb von Briren, ber Hoffanzler von Speper 2c. dieser Festlichkeit bei. Der hocherfreute Raiser nahm babei aus ben Händen bes Carbinalbischofes Hugelin von Oftia, nachherigen Pabstes Gregor IX., zum zweiten Male bas Areuz, indem er versprach, im nächsten Marz Ariegshilfe nach

<sup>1824)</sup> Rig's Urkundend. S. 156. Lib. oblig. tom. II. 170 a. Rach der Urkunde Sub. dipl. tom. V. 271, im Bergleiche mit den Namen der Urkunde, welche diesen Streit nachweiset, war es wohl das Jahr 1220, in welches dieser Zwist gefallen ist.— 1925) Am 1. Sept. 1220 urkundete Consad als kaiserticher Bevollmächtigter zu Bononia. Savioli annal. Bon. tom. II. 445.— 1908) Harzheim, conc. Germ, tom. III. 512.— 1027) Rausmer's Gesch. der Haubenst. B. III, 296.

Palästina zu senden, und feierlich schwur, im August des Jahres 1221 selbst dahin aufzubrechen.

Mehrere Tage weilte ber Kaifer, wichtige Gesetze erlassenb, bei Rom, zog bann allmälig über Capua nach Neapel, währenb sein treuer Hoffanzler, am 27. November im Lager vor Sutri zu seinem. Stellvertreter im nörblichen und mittleren Italien ernannt, mit ber ausgedehntesten Bollmacht <sup>1028</sup>), durch Umsicht und Bescheibenheit, durch wohlberechnete Gunstbezeugungen und Freibriefe bem Kaiser viele Städte und Stände gewann <sup>1029</sup>). In jener Zeit war es auch, daß Bischof Conrad von Speher vom Pabste Honorius III. die Bestätigung des Speherer Capitelsstatutes erlangte, vermöge bessen die Erträgnisse jeder an der dortigen Cathebrale erledigten Präbende während dreier Jahre der Dombau-Berwaltung zussießen mußten <sup>1030</sup>).

Auf Neujahr 1221 treffen wir ben Hoffanzler Conrad von Scharfeneck zu Neavel beim Raifer. hier verabschiedete er sich bei feinem Gebieter, um nach Deutschland gur Berathung und Unterstützung bes bort zurückgelassenen Konige Beinrich VII. zurudzukehren. Am 22. April bes genannten Jahres weilte Conrad nach langer Abmefenheit an feinem bischöflichen Site zu Det. An jenem Tage erlaubte er ben Dominifanern, zur Erbauung bes Bolfes und zur Belehrung ber Geiftlichen ein Priorat zu errichten, und ermunterte die Blaubigen, ihnen hiezu behülflich zu febn 1031). Noch in ber ersten Hälfte bes Jahres 1221 erließ Conrad von Beiffenburg aus, mit bem Erzbischofe Theoberich von Trier, ben Bischöfen von Regensburg und Bafel, ben Aebten von Beiffenburg und Murbach, ein Schreiben, vermöge welchem sich die Fürften am erften September bes gemelbeten Jahres in Gegenwart bes jungen Königs zu Frankfurt versammeln sollen, um über bie erhobenen Anstände wegen ber Wahl bes Bischofes von Hilbesbeim, Conrad's von Reifenberg, bes gelehrten Dombechants von Speber, zu entscheiden. Die Wahl murbe bestätiget und bem Bifcofe von Silbesheim von Beinrich VII. Die Regalien verliehen. Bei biefer Gelegenheit mar es wohl, daß ber neugemählte Hilbesheimer Oberhirte nebst seinem Domcapitel mit bem Speperer Bischofe und feinen Capitularen ein befonderes geiftliches Bundniß aur wechselseitigen Gemeinschaft bes Gebetes und anderer guter

<sup>1028)</sup> Mittarelli annal. tom. IV. 412. — 1029) Lehmann's Spep. Chronit, S. 514. — 1030) Rig's Urtunbenb. S. 162. Codex minor, fol. 20 a. Lib. oblig. tom. III. 144 a. Lib. privil. fol. 20. — 1031) Calmet, hist. de Lorraine, tome II. preuv. 431,

Werke abgeschlossen bat 1032). Der kaiserliche Hoftangler und Bischof von Speber und Met scheint überhaupt jest mehr als früber an Bebet und geiftliche Werke gedacht zu haben. Wenigstens stiftete er fich in ben ersten Mouben bes Jahres 1221 im Dome zu Speher ein Seelgerette mit einer Gulte von fünf Bfund heller, welche er jahrlich zu Bruchfal zu beziehen hatte. In ber beffallsigen Urkunbe erklärte er bemuthiglich, bag, wenn er auch gleich noch um bie eilfte Stunde in ben Beinberg bes Herrn berufen, fleifig arbeite, boch nun hoffe, mit ber Gnabe Gottes benen gleich gezählt zu werben, welche bes Tages Last und Hitze getragen haben 1033). Er verordnete babei, bag vom Betrage biefer Stiftung bie Feste folgenber Heiligen: Maria Magbalena, Afra, Margaretha, Luzia und Katharina, fortan feierlich im Dome zu Speher follten abgehalten werben'03"). In ber hoffnung, bag er, "wenn er Bergängliches ausfae, Ewiges hundertfältig bagegen einernten werben, überließ Bifchof Conrad in bemselben Jahre bem Domcapitel zu Speher die Pfarrkirche zu hambach mit allen ihren Gutern, Zehnten und Borigen gur Aufbefferung beffen Bezüge, mit ber Berpflichtung jeboch, ju Sambach einen Pfarrverwalter aufzustellen und zu unterhalten und im Dome felbst jährlich zu bes Bischofes und feiner Amtsvorfahrer Andenfen die Feste der beiligen Agatha und Cazilia feierlichst zu begeben, ju welchem Vermächtnisse ber Erzbischof Siegfried von Mainz am 29. April Jahres 1221 bie obersthirtliche Erlaubnig ertheilt hat 1035). Den Cisterziensern zu Hemmenrobe überwies Bischof Conrad bamals die verlassene Kirche zu Mettenheim, in welchem Dorfe sich eben tein Einwohner mehr vorfand, sammt beren Berleihungsrechte, Gütern und Zehentgerechtigkeit, welche Marquard von Webber vom Hochstifte Speper zu Lehen und Dieberich von Kirrweiler zu Afterleben trug, um bie Armuth jener Monche ju unterstüten, welche Schenfung auch Pabst Honorius III. bestätiget hat 1036). Noch während bes ganzen Jahres 1221 suchte fich Conrad mit geiftli=

<sup>1032)</sup> Rig's Urfundenb. S. 162. Codex minor, fol. 31 b. — 1033) Ibid. S. 163. Codex minor, fol. 57 a. — 1034) Rig's Urfundenb. S. 163. Codex minor, fol. 31 b. So wurden noch gar viele andere Tage der Peiligen durch besondere Sifftungen zu Festen von neun Lektionen, mit eigener Lebensgeschichte und seierlichem Sociante, erhoben, wie aus dem Todienbuche vielfältig zu erweisen ist. Nach der Berechnung der einzelnen Gefälle bildete sich damals solgendes Münzverhältnis: Zwei Peller betrugen einen Denar; zwölf Denare betrugen einen Schillinge und sech Peller betrugen einen Gulden oder sünszehn Basen; swanzig Schillinge und sech Deller betrugen einen Gulden oder sünszehn Basen; zwanzig Schillinge aber betrugen ein Psund. Siehe über das damalige Münzwesen Wone's Zeitschrift sür Gesch. B. II. 385 — 431. — 1035) Rig's Urfundend. S. 163 und 164. Codex minor, sol. 62 a. — 1036) Rig's Urfundend. S. 170, 172. Codex Novac. Harzheim, conc. Germ. tom. III. 794.

chen Anordnungen und Bescheiben für seine beiben Bisthümer zu beschäftigen. Zu Metz legte er den Grundstein zu der neuen Kirche, welche sich die Dominikaner daselbst erbauten, die aber später die Benediktiner erhielten 1037). Zu Hansen bei der Abtei Limburg hob er in demselben Jahre den Benediktinerinnen-Convent auf und vereinigte das dortige Kloster sammt bessen Bestigungen, wegen Armuth, Unordnungen und bedenklichen Wandels der dortigen Nonuen, mit der genannten Abtei 1038).

Rn Anfange bes Jahres 1222 wurde Bischof Conrad von Speher und Met und Bischof Heinrich von Worms von bem Abte au Otterberg und Probste au Höningen wegen bes Bebenten au Senbelborn in ber Pfarrei Sochfpeber ju Schiederichter ernannt, als welche fie beftimmten, bag, fo lange die Cifterzienser von Otterberg ben hof zu Senbelborn haben und bort ihre Schafe weiben laffen, fie jährlich gehn Lammer bem Stifte zu Soningen abliefern müßten 1039). Bom 12. bis 16. März weilte Conrad als Hoffanzler bei bem jungen Ronige Seinrich VII. zu Worms, wie mehrere Urfunden ausweisen 1040). Als am 8. Mai 1222 der zehnjährige Beinrich von bem Erzbischofe Engelbert von Coln, im Beisehn ber Erzbischöfe Siegfried von Mainz, Theoderich von Trier und ber Bischöfe Hugo von Lüttich, Otto von Utrecht, Abolf von Denabrad, Conrad von Minden, Otto von Burgburg und Siegfried von Augeburg und vieler anderer Pralaten und Fürften, an Aachen als König gefront wurde und einen feierlichen Softag bafelbst abhielt, mar Bischof Conrad von Speher die Seele ber Berhandlungen und ftellte mit bem Siegel bes jungen Ronigs mebrere wichtige Urfunden aus 1041).

Im Mai 1223 hoflagerte ber König Heinrich, nachdem er Ulm und Augsburg besucht hatte, zu Hagenau, ihm zur Seite ber Hoffanzler Conrad, mit welchem er damals auch in Speher einzog 1042). Hier weilte ber alte Bischof, während Heinrich über Frankfurt, Würzburg und Ulm nach Nordhausen wanderte; wo wir wieber ben ersahrenen Hoffanzler am 21. September im Gesolge bes jungen Herrschers finden 1043). Mittlerweile hatte sich das Domsapitel

<sup>1037)</sup> Calmet, hist. de Lorraine, tome II. 273.—1038) Mig's Gefch. der Abt. Th. I. 327. Datum Moguntiae, tertio nonas junii 1221, gab der Erzbischof Siegfried von Mainz hiezu die Einwilligung. Mftt.—1039) Mig's Gesch. der Abt. Th. II. 324. Mig's Urtundenb. von Otterberg, S. 31.—1040) Monum. doica, tom. XXXI. 510, 512. Urtundenb. von Otterberg, S. 32.—1041) Senckenberg, corpus juris feud. p. 763. Quix, cod. Aquisg. tom. I. 80. Lacomblet's Urtundenb. B. II. 56.—1042) Alsat. dipl. tom. I. 350. Nova sub. dipl. tom. XIII. 271.—1043) Linig's Reichsarchiv, B. XVIII. 853.

5. September, Urfunden aus 995). Am 23. Oftober 1214 war ber hoffangler mit bem Könige an seinem bischöflichen Sige gu Speter, wie eine Urfunde, worin Friedrich die Bfarrfirche ju Kirchbeimbolanben ben Brübern bes beiligen Grabes ju Speher überläkt, nachweiset 996). In benselben Tagen mar es wohl, bak Conrab im Einverständnisse mit seinem Domcapitel alle Büter, welche bas Hochstift Speber zu Locheim hatte, und die Eraffto von Dwilinsheim zu Leben trug und fie bem Rlofter Schönau verkaufte, biefem Rlofter gegen vierzehn Tagwerke Weinberge, Aecker und Biefen fammt einem mit Bebäulichkeiten wohlberfebenen Sofe gu Owilinsheim überlaffen hat 997). 3m Monate November war zu Bafel ein großer Hoftag, wobei es viele Arbeit für unfern Rangfer gab. Auch ber Pabst war ihm bafür nicht unerkenntlich. Noch im Jahre 1214 erhielt Conrad von Innozenz III. mehrere Borrechte für die Berwaltung bes Meger Bisthumes und ben Schut feiner Berjon, namentlich bag er alle jene mit geiftlichen Strafen züchtigen könne, welche bie Untergebenen biefer Rirche überfallen und bedrängen, und dag ber Erzbischof von Trier feine geiftliche Strafe über Conrad und beifen Rirchensprengel verhängen burfe, obne fich vorher mit bem römischen Stuble benommen zu haben 996). Bu Anfange Dezembers weilte Friedrich mit bem Speherer Oberbirten zu hagenau. hier bat letterer seinen Gebieter, es ihm möglich zu machen, bas Bisthum Met, welches Conrad bisher kaum gesehen batte, zu besuchen. Sohin wurde bestimmt, bas Fest ber Beburt bes Herren baselbst mit bem königlichen Hofe zu feiern. Biele andere Pralaten und Fürften trafen babei ein. Schon am 20. Dezember hatte baselbst Conrad von Scharfened mit Theobald, Bergoge von Lotharingen und Grafen von Met, ein Schutbundnig abgeschlossen 999). Auch ber König ließ zu Det einige wich= tige Berträge burch feinen Kangler ausfertigen und eilte im Beginne bes Jahres 1215, mahrscheinlich ohne Begleitschaft bes Speperer Bischofes, nach Thuringen und Sachsen und bann über Nürnberg, Augsburg, Ulm jur Ofterfeier nach Worms.

In Worms schloß fich ber unermübliche Hoffanzler wieber an seinen königlichen Gebieter an und kam am 23. April mit diesem nach Speher. Friedrich beschloß hier, Coln und Aachen zu berennen, wo sich die Anhänger Otto's noch hielten, eroberte, nachdem ihm

<sup>985)</sup> Hennes, codex ord. theut. p. 14. — 986) Mig's Gefc. ber Abteien, Th. II. 374. Mon. boica, tom. XXX. a. 22. — 987) Würdtwein, chron. mon. Schoenau. p. 44. Gudeni sylloge, tom. I. 89. — 988) Innocentii epist. lib. XV. ep. 187, edit. Baluzii. — 989) Calmet, hist. de Lor. tome II. preuv. 424.

au Raiferslautern, Speher und Hagenau von feinem Soffangler Urfunden zur Unterschrift vorgelegt waren, Nachen und wurde bafelbst von bem pabstlichen Legaten Siegfried, Erzbischofe von Maina. auf St. Jatobstage feierlich jum Könige gefront und ließ fich bafelbft, auf die Predigt bes Scholafters Johannes von Kanten, nebft vielen anberen Fürften bas Rreuz zum heiligen Kampfe in Balaftina anheften. Auch unfer Bischof Conrad von Speher und Mes machte bas Gelübbe, in bas gelobte Land zu pilgern 1000). Colt öffnete bem sieggefronten Konige am 4. August bie Thore. 11. September tagte ber Rönig, begleitet von seinem Softangler, mit vielen Fürsten und Bralaten zu Burzburg. Ginen Monat fpater urfundete er ju Speher 1001), noch einen Monat fpater gu Murnberg und am 23. bis 30. Januar 1216 gu Bagenau, beras then von seinem treuen Hoffangler 1002). In ber Mitte bes Wonates April war Friedrich wieder zu Speher. Damals mar es. baf Bischof Conrad seinem Domkavitel zu Speber ben Schultbeifen hernfried von Diebesfeld frei überlief und auf jeglichen Dienft und jebe Abgabe besselben zu Gunften bes Domfapitels verzichtete 1003). Bon Speher reifte ber König nach Franken, wo er fic nach Ausweis verschiedener Urfunden vom 1. bis 15. Dai au Würzburg aufhielt. Im Juni 1216 war Conrad bei feiner Cathebrale ju Speher, wie eine bort ju Bunften bes Rlofters Otterberg ausgestellte Urkunde nachweiset 1002). Am 1. Juli bes genannten Jahres ließ Friedrich zu Strafburg burch feinen Soffangler ein Schreiben an ben Pabst Innogeng III. entwerfen, worin er biesem volle Trennung Sixiliens vom Kaiserreiche und bie Oberherrlichkeit ber römischen Rirche über Sixilien mit golbenem Stegel beurfundete. Der Babft hatte biefes Schreiben taum mehr erhalten, benn schon am 16. besselben Monates murbe ber bochbegabte Mann, jum großen Leidwefen aller Rirchlichgefinnten. au Berugia von einem Fieber hinweggerafft 1005).

Von Straßburg machte ber König mit seinem Hoffanzler bie Runbe über Constanz, Ulm, Rärnberg, wo er bas Jahr 1216 beschloß und bas folgende glüdlich begann. Um 16. Febr. 1217 weilte er bei den Gräbern seiner Ahnherren zu Speher, wo bereselbe zu Gunsten des Klosters Eußerthal eine Urfunde ausstellte 2006).

<sup>1000)</sup> Regesta Honorii papae V. 16 ff. — 1001) Pertz, mon. Germ. tom. IV. 228. — 1002) Hennes, codex ord. theut. p. 20 et 21. — 1003) Rig's Urlundenb. S. 150. Codex minor, fol. 62 d. Lib. oblig. tom. I. 66. — 1004) Rig's Urlundenb. von Otterberg, S. 15. — 1005) F. v. Raumer's Hobenft. B. III. 262. Hurter's Gesch. Innozenz III. B. II. 630. — 1006) Wosne's Anzeiger, Jahr 1837, S. 138.

Hiebei war es auch, baß ber König ben Abt Ulrich von St. Gallen, ben Markgrasen Wilhelm von Monferrat, ben Dombechanten Ulrich von Speher und ben Burggrasen von St. Miniato an ben Babst Honorius III. sendete, um ihn zu seiner Erhebung zu beglückwänschen und ihm in den höslichsten Ausbrücken Gehorsam und Freundschaft zu versichern 1007). Im Monate März hielt der König einen Postag zu Boppard, wo er am zehenten zu Gunsten ber Cisterzienser zu Otterberg urkundete 1008). Im solgenden Monate tagte er zu Hagenau, wo der Kanzler ebenfalls am zehenten bem Könige eine Urkunde für das Stift St. Fides zu Schlettstatt zur Unterschrift vorlegte 1009).

Im Beginne bes Jahres 1218 treffen wir ben Speperer Bisichof im Gefolge bes Königs zu Wimpfen mit vielen Prälaten, namentlich mit bem Erzbischofe Siegfried von Mainz, Berard von Palermo und Reinald von Capua, welche letztere eben mit Consstanzia, ber Gemahlin bes Königs, und Heinrich, bem Erstgebornen besselben, und bem Deutschordens-Meister Hermann angekommen waren. Anf diese Freude Friedrich's II., die Seinigen wohlbehalten in seiner Nähe zu sehen, folgte bald eine noch größere. Sein Gegner, Kaiser Otto IV., wurde, fast von Allen verlassen, mit Kummer erstüllt, aber durch tiese Rene über die Fehler seines Lebens mit Gott versähnt, am 19. Mai auf der Harzburg vom Schauplatze der Erbe abgerusen und zu St. Blassen in Braunschweig nach letzt williger Berfügung beerbiget 1010).

Sowohl im Jahre 1218 als 1219 reiste Bischof Conrad mit bem Herrscher Deutschlands umber, die Angelegenheiten des Reiches zu ordnen, die Auhe und den Frieden zu handhaben und für den Heerzug in das gelobte Land zu werben. Die Hauptsorge des Königs war jedoch, die Kaiserkrone für sich und die Königskrone für seinen Sohn Heinrich zu erhalten. Der Pahft drang aber vor Allem auf einen Krenzzug, um so mehr, da Friedrich selbst denselben aufgefordert hatte, über jene den Bann zu schlendern, welche ihrem deßfallsigen Gelübbe nicht entsprechen würden. Bon der Erhebung des jungen Heinrich's zum Könige wollte der Pahft aus Furcht, das Königreich Sizilien würde so mit dem deutschen Reiche vereiniget werden, nichts wissen. Dieß brachte viele Arbeiten für den umsichtigen Hosfanzler. Zu Anfange des Jahres 1219 weilte Friedrich und sein Hosfanzler mehrere Tage zu Speher und

<sup>1907)</sup> Raumer's Hohenst. B. III. 275. — 1908) Mig's Urfundenb. von Otterberg, S. 17. — 1909) Nov. sub. dipl. tom. X. 292. — 1919) Raumer's Gesch. ber hohenst. B. III. 274.

ju Hagenau. Dort erklärte er in einer Urfunde vom 6. April, bak die Benediktiner zu Obenheim ihn und alle seine Nachfolger im Reiche, für ben Fall bes Tobes ihres bisherigen Bogtes, bes Grafen Boppo von Laufen, zum Schirmherren gewählt, bag er biefe Bahl angenommen und durch die beiden Gibeshelfer, ben Bifchof Conrad von Speber und Philipp von Bolanben, verfprochen habe, feinen anbern Schirmberren über biefe Abtei aufzustellen. bestätigte ber Konig alle Freiheiten, Rechte und Besitzungen biefes Gotteshaufes, feste fest, wie ber bortige Schultheiß follte angestellt und bezahlt werben, und in welche Strafe jener verfalle, welcher biesen Gnabenbrief beeinträchtigen murbe wir). Am 15. August war Conrad mit feinem Gebieter ju Frankfurt, wie eine ju Gunften ber bortigen Marien-Rapelle ausgestellte Urfunde nachweiset 1012). Den 23. August 1219 weilte ber Speherer Oberhirte bei seiner Cathebrale, benn bier genehmigte er die Stiftung einer Lebrerpfrunde im St. German's Stifte, nach bem Antrage ber bortigen Chorherren 1013). In demfelben Jahre war es ebenfalls, daß der Bischof Conrad bem neuaufblübenben Orben ber Franziskaner bas Leprofenhaus in Speher nächst ber fühlichen Stadtmauer gum Aufentbalte anwies und jene nach Speber übersiebelten 1014). Bischof Conrab bevorspruchte bei seinem Gebieter auch die wichtige Urkunde, welche berfelbe am 14. Sept. zu Hagenau zu Gunften und zur Erhebung von Annweiler besiegelt hat 1015).

In der Mitte des Februars 1220 reiste Friedrich über das Schloß Spiegelberg bei Germersheim, wo er durch seinen Hoffanzler Conrad, den Bischof von Speher und Metz, für das nahegelegene Kloster Herd einen Schirmbrief aussertigen ließ 1016). Im Monate April desselben Iahres ward ein allgemeiner Hoftag zu Frankfurt abgehalten. Biese Präsaten waren zugegen, namentlich die Erzbischöse Siegfried von Mainz, der neugeweihte Engelbert von Edln, Theoderich von Trier, Albert von Magdeburg, die Bischöse Hogo von Lüttich, Theoderich von Münster, Conrad von Regensburg, Hartwich von Sichstätt und Conrad von Metz und Speher. Hier

<sup>1801)</sup> Alg's Urkundenb. S. 151. Alosterbüchlein, S. 1. — 1801) Dr. Boehmeri codex Moenofr. I. 28. — 18013) Original im Karlsr. Archive mit parabolischem Siegel an rother Seide, welches einen stehenden, segnenden Bischof zeigt. Wone's Zeitsch. für Gesch. B. I. 270. — 1814) Alg's Gesch. der Abteien, Th. II. 235. — 1815) Monum. boica, tom. XXX. a. 80. Joannis spicileg. p. 453. 3m Jahre 1219 tras das Domcapitel Bestimmungen über einen zur Beleuchtung der Kaisergräber bestimmten Bald bei Oberhofen. Alg's Urkundend. S. 154, wo jedoch anstatt "Oberhofen" "Oberhofen" "Oberhofen" Acta acad. pal. tom. II. 77. None's Anzeiger, 1837, S. 138.

wurde, gegen ben Willen und die Ermahnung bes Pabstes, ber Erftgeborne Friedrich's jum Ronige erwählt und wegen ber Raiferfrönung Friedrich's und bem zu unternehmenden Kreuzzuge bas Rabere bestimmt. Hocherfreut über ben gunftigen Erfolg biefer Fürftenversammlung stellte Friedrich sowohl für ben Babst, als für bie geiftlichen Würdeträger bes Reiches wichtige Urfunden aus 1017). Am 17. April schrieb ber Ronig ju Frankfurt allen Bralaten, Fürften und Sbeln, wie er, nach Beilegung aller Unruhen in Deutschland und im Begriffe, bie Raifertrone zu erlangen, ben Bischof Conrab von Speher und Met, seinen Hoffanzler, nach Italien als feinen Legaten bor fich berfende, um die Huldigung und andere Leiftungen von ben Fürsten und Ebeln Italiens zu empfangen und burch Beseitigung jeglicher Zwietracht ihm babin einen guten Weg au bereiten. Er fügte bei, wie er feinem Soffangler zu biefem Amede Bollmacht ertheilt habe, Stabte und Burgen, herren und Dienstleute mit bem Banne und Strafen zu belegen, Sachwalter aufauftellen, Besite ju geben und gurudzuerstatten, Frevelnde gu züchtigen und überhaupt in bes Konigs Ramen Alles zu ordnen. wie es bes Reiches Wohl und Ehre erheische, und alles Geeignete ohne Zulaffung einer Berufung fo zu schlichten und in Bollzug au feten, als wenn ber Ronig anwesend es bestimmt batte 1018). Der hoffangler icheint mit biefer eben fo ausgebehnten, als ehrenvollen Vollmacht nicht bem Könige nach Italien vorgeeilt zu febn, benn wir finden benfelben noch zu Ende Juli vor ber Abreise bes Königs bei bemfelben zu Augsburg 1019). Borber weilte Conrab noch einige Zeit in seiner bischöflichen Pfalz zu Speher. Am 10. Mai überließ er wenigstens baselbst zur Ehre Gottes, zum Lobe ber seligsten Jungfran und zur besseren Bflege ber Kranken, bas Sospital bei ber St. Stephan's Ravelle zu Speber ben beutschen Orbensherren, unter mehreren beschränkenben Bebingungen 1020). Am 25. Mai war Conrad mit feinem königlichen Gebieter noch am Site seines Bisthums gewesen 1021). Damals mar es wohl auch, daß Bischof Conrad unter vielen Zeugen urfundete, Ritter Conrad von Sulzfeld, Dienstmann ber Speperer Rirche, habe im Einverständniffe mit seiner Chehalfte, Mechtilbe, zu ihrem und ber

<sup>1017)</sup> Harzheim, conc. Germ. tom. III. 510. Mon. Germ. tom. IV. 397. Schannat, epis. Wormat. tom. II. 101. Sub. dipl. IV. 401. — 1018) Monum. Germ. tom. IV. 235. Bon jest nannte sich Conrab in den Urfunden auch: "Totius Italiae legatus."— 1019) Monum. boica, tom. XXXI. a. 498. Am 26. April 1220 war Conrad mit den motern Kürsten des Reiches zu Kranffurt. Hontheim, hist. Trev. tom. I. 657.— 1020) Rig's Urfundend. S. 159. Codex minor, fol. 46 a. Sub. dipl. tom. V. 26.— 1021) Gudeni cod. dipl. tom. I. 465.

Ihrigen Seelentrofte ber Speherer Domfirche überlaffen ein Hofaut at Sulgfeld mit allen bagu gehörenben Beinbergen, Medern, Biefen und Balbern; bie Balfte eines anbern hofgutes bafelbft; ein brittes Hofgut ju Anaubernheim; ein viertes Hofgut ju Lugftabt, mit Ausnahme besjenigen Theiles, welcher ein Unterpfand mar: endlich ein Saus sammt Sof in ber Allerheiligen-Gaffe zu Speber. Die Erträgnisse biefer Besitzungen behielten sich die genannten Cheleute lebenslänglich vor, nach ihrem Tobe aber follten vier Jahrgebachtnisse abgehalten und babei jedem Domherren ein weises Brob und ein Schoppen Wein verabreicht werben 1022). Roch am 17. Juni weilte Conrad in feiner bischöflichen Pfalz zu Speber. benn in einer bafelbft ausgestellten Urfunde schlichtete er ben Streit, welchen Siegfried Haupt, Burger von Speper, mit ben Ciftergienfern zu hemmenrobe wegen ber Grenze gemiffer Befigungen bei Neuhofen hatte 1023). Um biefe Zeit hatte auch ber Bifchof Conrad von Scharfened einen febr ärgerlichen Zwift mit ber Beiftlichkeit ber brei Rebenstifter ju Speber. Diese war verbunden. jährlich einem feierlichen Bittgange in ber Cathebrale auf bas Pfingfifest beizuwohnen, wofür fie vom Bischofe gewisse Bezüge anansprechen batte. Conrad entzog ben Stiftern biefe Befälle, ungeachtet fie biefelben mehrere Male abgeforbert hatten. Stiftsgeistlichkeit mit ber größeren Mehrzahl ber Dompfrunder behaupteten, daß in diefem Falle, nach altem Bertommen, in ber Stadt jeglicher Gottesbienst musse eingestellt werden. Rur ber Domprobst und ber Probst von St. Buibo meinten, ber Bischof muffe, ehebor man zu biefem außersten Mittel greife, bor Allem noch ein Mal an seine Bflicht erinnert werben, und hielten mit einigen Geiftlichen nach wie bor ben Gottesbienft ab. Der Probit au St. Guibo legte gegen biefe Berletung alter Gewohnbeit bei bem erzbischöflichen Stuble zu Mainz Berufung ein. Diefer vernahm Zeugen über bas fragliche Herkommen in ber Speherer Rirde, bestätigte basfelbe, nahm bie Berufung als wohlbegrundet an und verbängte über ben Dombechanten Conrad, über ben Brobsten m St. Buibo, über ben Domfanger Beringer und ben Domfcholafter Eberhard und einige andere Domprabendare wegen Berlebung alter Gewohnheit die Strafe ber Suspension, worauf wohl ber Bischof Conrad mochte Sorge getragen haben, die hartnäckig entzogenen

<sup>1922)</sup> Mig's Urkundenb. S. 157. Codex minor, fol. 54 a. Lib. oblig. tom. II. 124 a. In dieser Urkunde nennt Conrad das Jahr 1220 das zwanzigste seiner Amtssührung. — 1023) Mig's Urkundenb. S. 160. Lib. oblig. tom. II. 46 a.

Gefälle zu entrichten. So ernst, so zähe wußte bamals bie Geiftlichkeit ihr altes Herkommen nicht nur allein ben weltlichen, sonbern auch ben geistlichen Obern gegenüber zu behanpten 1024).

Die Römerfahrt ging über ben Brenner nach Verona und Conftanzia begleitete ihren königlichen Gemahl, um in Mantua. Rom mit ihm die bochste Burbe zu erlangen. In ber Nabe biefer Stabt, im Lager, bestätigte Friedrich in einer befonderen Botichaft von Imola alles basienige, was fein Hoffangler Conrab, Bifchof zu Speher und Met, als königlicher Legat in Italien zwischen ben Bewohnern von Imola und Fenza wegen Grenzftreitigkeiten angeordnet hatte 1025). Nicht fo eilig war Conrad, die Aushändigung ber Güter Mathilbens an bie römische Rirche zu erwirken, wozu ber König ibm ebenfalls eine ausführliche Bollmacht ertheilt batte 1026). Der Babit erinnerte ben Hoffangler bringend an biese Bflicht und ließ ibm babei burch seinen Raplan Mittel anbieten, sich ohne besondere Schwierigfeit aus bem Banne zu ziehen, in welchen ber Bischof gleich andern fäumigen Rreugfahrern auf Friedrich's oben bemertfen Antrag verfallen war. Conrad versprach hierauf, sein Gelübbe zu erfüllen, und zeigte fich auch im Uebrigen bem Babite fo bereitwillig, bak er von bemfelben manche Borrechte für seine Berson und feine Bisthumer erhielt, wie z. B. über Berpfandungen, Gunbenerlaß, Habungen in fremben Kirchensprengeln und bergleichen 1027). Unter bes Ranglers Bemühungen wurden alle Anstände mit dem Babfte wegen ber Rronung beseitigt, und biefe murbe bann auf St. Cazilien-Tag, welcher zugleich ein Sonntag war, unter unbeschreiblichem Jubel in ber St. Beterefirche zu Rom vollzogen. Außer ben römischen und vielen anderen italienischen Bralaten wohnten bie Erzbischöfe Siegfried von Mainz, Simon von Ravenna, ber Batriarch Bertold von Aglei, die Bischöfe Siegfried von Augsburg, Ulrich von Bassau, Albert von Tribent, Bertold von Brixen, ber Hoffanzler von Speher 2c. dieser Kestlichkeit bei. Der hocherfreute Raiser nahm babei aus ben Händen bes Cardinalbischofes Hugelin von Oftia, nachherigen Pabstes Gregor IX., zum zweiten Male bas Rreug, indem er verfprach, im nächsten Marz Rriegehilfe nach

<sup>1824)</sup> Rig's Urkundend. S. 156. Lib. oblig. tom. II. 170 a. Nach ber Urkunde Sub. dipl. tom. V. 271, im Bergleiche mit den Namen der Urkunde, welche diesen Streit nachweiset, war es wohl das Jahr 1220, in welches dieser Zwist gefallen ist.— 1825) Am 1. Sept. 1220 urkundete Consad als kaiserlicher Bevollmächtigter zu Bononia. Savioli annal. Bon. tom. II. 445.— 1886) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 512.— 1887) Rausmer's Gesch. der Pauhenst. B. III. 296.

Paläftina zu senden, und feierlich schwur, im August des Jahres 1221 selbst dahin aufzubrechen.

Mehrere Tage weilte ber Kaiser, wichtige Gesetze erlassend, bei Rom, zog dann allmälig über Capua nach Neapel, während sein treuer Hostanzler, am 27. November im Lager vor Sutri zu seinem. Stellvertreter im nörblichen und mittleren Italien ernannt, mit der ausgedehntesten Bollmacht 1028), durch Umsicht und Bescheibenheit, durch wohlberechnete Gunstbezeugungen und Freibriese dem Kaiser viele Städte und Stände gewann 1029). In jener Zeit war es auch, daß Bischof Conrad von Speher vom Pabste Honorius III. die Bestätigung des Speherer Capitelsstatutes erlangte, vermöge dessen die Erträgnisse jeder an der dortigen Cathedrale erledigten Präbende während dreier Jahre der Domban-Berwaltung zussiesen mußten 1030).

Auf Neujahr 1221 treffen wir ben Hoffanzler Conrab von Scharfened zu Reapel beim Raifer. Hier verabschiedete er fich bei seinem Gebieter, um nach Deutschland gur Berathung und Unterftützung bes bort zurudgelaffenen Ronigs Beinrich VII. qurückzukehren. Am 22. April bes genannten Jahres weilte Conrad nach langer Abmefenheit an feinem bischöflichen Sige ju Det. An jenem' Tage erlaubte er ben Dominifanern, zur Erbauung bes Bolfes und zur Belehrung ber Geiftlichen ein Priorat zu errichten, und ermunterte bie Bläubigen, ihnen hiezu behülflich ju febn 1031). Noch in ber erften Sälfte bes Jahres 1221 erließ Conrad von Weissenburg aus, mit bem Erzbischofe Theoberich von Trier, ben Bifcofen von Regensburg und Bafel, ben Aebten von Beiffenburg und Murbach, ein Schreiben, vermöge welchem fich bie Fürften am erften September bes gemelbeten Jahres in Begenwart bes jungen Rönigs zu Frankfurt versammeln sollen, um über bie erhobenen Anitande wegen ber Wahl bes Bischofes von Silbesbeim, Conrad's von Reifenberg, bes gelehrten Dombechants von Speher, zu entscheiben. Die Wahl wurde bestätiget und bem Bischofe von hilbesheim von heinrich VII. bie Regalien verlieben. Bei biefer Gelegenheit mar es wohl, daß ber neugewählte Silbesheimer Oberhirte nebst seinem Domcapitel mit bem Speherer Bischofe und feinen Capitularen ein befonderes geiftliches Bunbnig zur wechselseitigen Gemeinschaft bes Gebetes und anderer guter

<sup>1028)</sup> Mittarelli annal. tom. IV. 412. — 1029) Lehmann's Spep. Chronit, S. 514. — 1030) Ríg's Urfundenb. S. 162. Codex minor, fol. 20 a. Lib. oblig. tom. III. 144 a. Lib. privil. fol. 20. — 1031) Calmet, hist. de Lorraine, tome II. preuv. 431.

Werke abgeschlossen bat 1032). Der kaiserliche Hoffangler und Bischof von Speper und Met scheint überhaupt jett mehr als früber an Bebet und geiftliche Werte gebacht zu haben. Wenigstens stiftete er fich in ben ersten Monben bes Jahres 1221 im Dome zu Speher ein Seelgerette mit einer Gulte von fünf Pfund Beller, welche er jahrlich zu Bruchsal zu beziehen hatte. In ber beffallfigen Urkunbe erklärte er bemuthiglich, bag, wenn er auch gleich noch um bie eilfte Stunde in ben Weinberg bes Herrn berufen, fleißig arbeite, boch nun hoffe, mit ber Bnabe Gottes benen gleich gezählt zu werben, welche bes Tages Last und Hitze getragen haben 1033). Er verordnete babei, bag vom Betrage biefer Stiftung bie Feste folgenber Beiligen: Maria Magbalena, Afra, Margaretha, Luzia und Katharina, fortan feierlich im Dome ju Speper follten abgehalten werben'03"). In ber Hoffnung, bag er, "wenn er Bergängliches ausfae, Ewiges bunbertfältig bagegen einernten werben, überließ Bifchof Conrad in bemselben Jahre bem Domcapitel zu Speher bie Pfarrkirche zu Sambach mit allen ihren Gutern, Zehnten und Borigen gur Aufbesserung bessen Bezüge, mit ber Verpflichtung jedoch, ju Sambach einen Pfarrvermalter aufzustellen und zu unterhalten und im Dome felbst jährlich zu bes Bischofes und feiner Amtsvorfahrer Andenten bie Weste ber beiligen Agatha und Cazilia feierlichst zu begeben, au welchem Bermachtniffe ber Erzbischof Siegfried von Maing am 29. April Jahres 1221 die obersthirtliche Erlaubnik ertheilt bat 1035). Den Cisterziensern zu hemmenrobe überwies Bischof Conrad bamals die verlaffene Kirche zu Mettenheim, in welchem Dorfe sich eben fein Ginwohner mehr borfand, sammt beren Berleihungsrechte, Gutern und Zehentgerechtigfeit, welche Marquard von Webber vom Hochstifte Speper zu Leben und Dieberich von Kirrweiler zu Afterleben trug, um bie Armuth jener Monche zu unterstüten, welche Schenkung auch Babst Honorius III. bestätiget hat 1036). Noch während des ganzen Jahres 1221 suchte fich Conrad mit geistli-

<sup>1033)</sup> Rig's Urkundenb. S. 162. Codex minor, fol. 31 b. — 1033) Ibid. S. 163. Codex minor, fol. 57 a. — 1034) Rig's Urkundenb. S. 163. Codex minor, fol. 31 b. So wurden noch gar viele andere Tage der Beiligen durch besondere Stiftungen zu Festen von neun Lektionen, mit eigener Lebensgeschichte und feierlichem Dochamte, erhoben, wie aus dem Todtenduche vielfältig zu erweisen ist. Rach der Berechnung der einzellnen Gefälle bildete sich damals solgendes Münzverhältniß: Iwei Beller betrugen einen Denar; zwölf Denare betrugen einen Schilling; ein Schilling und zwei Heller betrugen einen Baten; zwanzig Schillinge und sech beller betrugen einen Gulden oder sünfzehn Baten; zwanzig Schillinge aber betrugen ein Psund. Siehe über das damalige Münzwesen Mone's Zeitschrift sür Gesch. B. II. 385 — 431. — 1035) Rig's Urkundend. S. 163 und 164. Codex minor, fol. 62 a. — 1036) Rig's Urkundend. S. 170, 172. Codex Novac. Harzheim, conc. Germ. tom. III. 794.

chen Anordnungen und Bescheiden für seine beiden Bisthümer zu beschäftigen. Zu Metz legte er den Grundstein zu der neuen Kirche, welche sich die Dominikaner daselbst erdauten, die aber später die Benediktiner erhielten 1037). Zu Hansen bei der Abtei Limburg hob er in demselben Jahre den Benediktinerinnen-Convent auf und vereinigte das dortige Kloster sammt dessen Bestigungen, wegen Armuth, Unordnungen und bedenklichen Wandels der dortigen Nonuen, mit der genannten Abtei 1038).

In Anfange bes Jahres 1222 wurde Bischof Conrad von Speher und Met und Bischof Heinrich von Worms von bem Abte ju Otterberg und Probste ju Boningen wegen bes Bebenten ju Senbelborn in ber Pfarrei Sochspeber ju Schieberichter ernannt. als welche fie bestimmten, daß, fo lange die Cisterzienser von Otterberg ben Hof zu Senbelborn haben und bort ihre Schafe weiben laffen, fie jahrlich gehn Lammer bem Stifte ju Boningen abliefern müßten 1039). Bom 12. bis 16. März weilte Conrad als Hoffanzler bei bem inngen Könige Heinrich VII. zu Worms, wie mehrere Urkunden ausweisen 1040). Als am 8. Mai 1222 der zehnjährige Beinrich von bem Erzbischofe Engelbert von Coln, im Beisehn ber Erzbischöfe Siegfried von Mainz, Theoderich von Erter und ber Bischöfe Hugo von Lüttich, Otto von Utrecht, Abolf von Osnabrud, Conrad von Minden, Otto von Würzburg und Siesfried von Augsburg und vieler anderer Bralaten und Fürften, an Aachen als König gefront wurde und einen feierlichen Hoftag baselbst abhielt, war Bischof Conrad von Speper die Seele ber Berhandlungen und ftellte mit bem Siegel bes jungen Königs mebrere wichtige Urfunden aus 1021).

Im Mai 1223 hoflagerte ber König Heinrich, nachbem er Ulm und Augsburg befucht hatte, zu Hagenau, ihm zur Seite ber Hoffanzler Conrad, mit welchem er damals auch in Speher einzog 1042). Hier weilte ber alte Bischof, während Heinrich über Frankfurt, Würzburg und Ulm nach Nordhausen wanderte; wo wir wieber ben erfahrenen Hoffanzler am 21. September im Gefolge bes jungen Herrschers finden 1043). Mittlerweile hatte sich das Domfapitel

<sup>1037)</sup> Calmet, hist. de Lorraine, tome II. 273. — 1038) Mg's Geft. ber Abt. Th. I. 327. Datum Moguntiae, tertio nonas junii 1221, gab ber Erzbischof Siegfried von Mainz hiezu die Einwilligung. Mft. — 1039) Mg's Geft. ber Abt. Th. II. 324. Mg's Urfundenb. von Otterberg, S. 31. — 1040) Monum. boica, tom. XXXI. 510, 512. Urfundenb. von Otterberg, S. 32. — 1041) Senckenberg, corpus juris feud. p. 763. Quix, cod. Aquisg. tom. I. 50. Lacomblet's Urfundenb. B. II. 56. — 1042) Alsat. dipl. tom. I. 350. Nova sub. dipl. tom. XIII. 271. — 1043) Linig's Reichsarchiv, B. XVIII. 853.

zu Speher an das Oberhaupt der Kirche gewendet, um Schutz und Schirm für seine Cathedrale, derer Wohnungen, Diener und alle ihre damaligen und späteren Bestigungen zu erlangen, welschen Schirm Honorius III. durch eine Urkunde dom 19. Mai 1223 väterlich verdriefte 1044). Zwölf Tage später urkundete der Speherer Oberhirte, daß er zwar zu seinem und seiner Aeltern Seesenheile die aus eigenen Mitteln erkaufte Mühle zu Breunchweiler zur Ausbesserung der Dompräbende dankbar geschenkt habe, daß er aber nunmehr im Einverständnisse der Geistlichen und Diensteleute für jenes Geschenk dem Domcapitel mehrere Aecker bei der Kalkmühle und die ihm gehörende Hälfte der Mittelmühle — in Speher — für immer abtrete 1045).

Bon Nordhausen ging die Reise des jungen Königs über Altenburg, Nürnberg nach Egger, wo am 10. November durch den Hof-tanzler, Bischof Conrad von Speher und Metz, beurkundet wurde, daß, nach dem für die Klosterbrüder zu Waldsassen ergangenen Rechtssspruche, keine Burg in der Nähe ihres Klosters auf ihren Gütern zu ihrem Nachtheile erbaut werden dürse 10-18). Im Ansange des Jahres 1224 besand sich Bischof Conrad, welcher sich jetzt auch pähstlicher Legat nannte, zu Ulm. Dort bestätigte er am 20. Januar eine Schenkung zu Walheim, welche Albrecht, Graf von Calw, dem Kloster Denkendorf gemacht hatte 10-17). Am achten des genannten Monates war unser Bischof dei dem Könige Heinrich zu Worms, begleitete ihn nach Hagenau, wo er noch zu Ende des Februars zu Gunsten des Allerheiligen-Klosters im Schwarzwalde eine Urkunde ausgesertiget hat 10-18).

Dieses war die letzte öffentliche Handlung, welche wir vom Bischose Conrad von Scharseneck kennen. Wir sinden ihn thätig dis zum Rande seines Grades, doch mehr im Dienste des Reiches, als der Kirche <sup>1049</sup>). Allein auch dieser hat er mancherlei und wesentsliche Dienste geleistet. So viele Vorsicht und Klugheit es auch erheischte, einem der größten und thätigsten Pähste gegenüber die Rechte und Würde des Reiches zu wahren und die kühnen Plane eines eben so geistvollen, als muthigen und mächtigen Herrschers zu

<sup>1044)</sup> Rig's Urfunbenb. S. 165. Cod. minor, fol. 18 b. Lib. oblig. tom. III. 99 a. — 1045) Rig's Urfunbenb. S. 165. Cod. minor, fol. 11 b. Lib. oblig. tom. II. 167 a. — 1046) Monum. boica, tom. XXX. a. 117. — 1047) Ch. Schmiblin's Beitr. zur Gesch. Kirtembergs, Th. II. 248. — 1048) Hugonis annal. Praemonst. tom. II. 279. — 1049) Die Behauptung Simonis, S. 93, daß Conrad auch zuletzt etwas schwach und unvermöglich war und daher einen Coabsutor annahm 2c., st, wie hieraus erhellt, nicht begründet.

beachten und zu verwirklichen: fo gelang biefe schwierige Aufgabe bem unermüblichen und gewandten hoffangler auf eine fehr ruhmvolle Beife. Conrad von Scharfened mar jedenfalls einer ber geistvollsten und gröften Oberhirten ber Speberer Kirche. Wie ber eben fo eble, als verbienstvolle Geschichtsforscher Dr. Böhmer meint, fann er auch gewissermaßen als Stifter einer Diplomaten-Schule zu Speher angesehen werben 1050). Calmet macht biefem Bischofe ben Vorwurf ber Chrsucht und ber Berschwendung, ohne jeboch für Letteres irgend einen Beweis zu bringen 1051). Denn bag Conrad ber Meber Cathebrale berrliche Gemanber überließ: bak er bie St. Salvator's Kirche zu Met, die Abtei zu St. Shmphorofus und die Cathebrale ju Berdun beschenkte; daß er bas Schloß bei ber Stadt Bic, welches feine Borfahrer auf bem Meter bischöflichen Stuble begonnen hatten, fortbauete: wirb boch nicht wohl als eine Berschwendung erklärt werden wollen? Dag man ibm übrigens zwei Bisthumer zugleich übertrug, mar allerbings eine febr bebenkliche Gnabe, die später nicht jum Wohle ber Rirche vielfältige Nachahmung fanb.

Conrad starb, nach einer zwanzigjährigen Amtsführung, im Jahre 1224, und zwar am 24. März 1052). Er wurde zur besonberen Auszeichnung seiner hohen Würde und Berdienste im Königschore bes Speherer Domes — wahrscheinlich im zweiten Grabe gen Süben, zur Linken Philipp's von Schwaben — beigesett, welche Ehre noch keinem seiner Vorsahrer widersahren war.

<sup>1050)</sup> Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 156. — 1051) "L'ont accusé d'ambition, de prodigalité et de bigamie spirituelle, ayant à la fois possédé deux evêchés; encore leurs revenus suffisoint - ils à peine aux dépenses indiscrètes, qu'il faisoit." Hist. de Lorraine, tome II. 272. — 1052) Im Speyerer Todtenbuche heißt et, fol. 65 b. "Nono kalendas aprilis Cunradus Spirensis episcopus imperialis aulae cancellarius obiit, qui dedit nobis ecclesiam in Hagenbach cum omni jure. Item contulit nobis agros camerarii juxta Galemuln, unde dantur nobis annuatim quinquaginta modii siliginis." Schannat, Simonis und Edard geben den 12. Dezember als Sterbtag Conrad's III. an. Mit Unrecht. B. Baur sagt. "Conradus episcopus laborioso senectutis incommodo ingravescente Beringerum coadjutorem et collegam regiminis assumit, cui pontificium onus committit, Deoque liberius serviens quarto deinde anno moritur dierum plenus, cum Spiris praesuisset annis viginti quinque, secundo idus decembris."

## Beringer,

Herr von Entringen, feche und vierzigster Bischof, vom 27. März 1224 bis 29. Nov. 1232.

So einsichtsvoll, so angesehen und einflußreich auch Conrab von Scharsened war: so wünschte boch der bessere Theil des Speherer Domcapitels nach dessen Hincheiden einen für die oberbirtlichen Pflichten mehr begeisterten Mann an der Spige des Bisthums zu sehen. Zwar behaupten einige Geschichtsschreiber der Speherer Kirche, der Bischof Conrad von Speher und Metz habe schon seinen Nachfolger im Amte als Gehülfe und Weihbischof zur Seite gehabt. Allein wir sinden keine zuverlässige Nachricht, welche diese Behauptung unterstützet. Nur die disherige Verwechselung der Amtsjahre dieses Bischoses konnte dafür einen Schein abgeben. Dabei mag jedoch keineswegs in Abrede gestellt werden, daß der Bischof Conrad, welcher als kaiferlicher Hoftanzler so oft und so lange von dem Size seines Bisthums abwesend war, daselbst zur Ausübung seiner bischössichen Rechte und Pflichten einen Stellverterter gehabt habe.

Schon am britten Tage nach bem Beimgange Conrab's, am 27. Marg 1224, murbe bie Wahl eines neuen Bischofes vorgenommen 1053). Sie fiel nicht, wie irgendwo behauptet wird, auf ben bisherigen Domfänger, benn biefer hieß Conrad und beffen Borganger, seit bem Jahre 1221, Gerlach, sonbern bas Haupt bes Speherer Domcapitels, ber Dombechant, herr Beringer von Entringen, wurde zum Oberhirten erforen. Diefes alte, abelige Geschlecht batte feinen Namen bon ber Burg Entringen, im wirtembergischen Amte Tübingen 1054). Beringer mochte wohl bis jum Jahre 1220 Domfänger gewesen febn, benn ber erfte Inhaber biefer Burbe trug ben Namen Beringer, mahrend von bem genannten Jahre an Beringer als Dombechant erscheint. Dieses ersehen wir, ohne Rucksicht auf andere Belege, aus einer Urkunde, welche furz vor ber Wahl des neuen Oberbirten — mahrscheinlich am 19. März 1224 — ausgestellt wurde, laut welcher ber Domprobst Conrad von Speher, ber Dombechant Beringer und ber Domscholafter Conrad mit ben übrigen Domcapitularen einem gemiffen Dietmar, Burger von Speher, bas Hofgut zu Wintern-

<sup>1053)</sup> Dr. Boehmeri font. tom. II. 158. — 1054) Ch. F. Sattler's Gesch. von Wirtemberg, S. 305. Das Wappen vieses Bischoses zeigt im rothen Schilde einen golbenen Schrägbalten mit dreien schwarzen Ringen. Siehe auch Mone's Zeitschrift für Gesch. B. 1. 243.

beim und eine Wiefe gegen einen jährlichen Bacht von acht Talenten Speherer Minze überlaffen 1055).

Beringer war, wie Simonis ihn schilbert, ein von Ratur freundlicher und gütiger Herr, dabei äußerst herablassend und demüthig, wohlthätig gegen die Armen, sehr eifrig im Gebete und in geistlichen Uebungen, so daß er seine von Geschäften erübrigte Zeit größtentheils in der Kirche zubrachte. Er zeigte sich stets sehr gewogen und väterlich gegen seine Geistlichen und ward von diesen nicht bloß als Oberer gefürchtet, sondern wie ein Bater geliebt 1056).

Buerft begegnen wir unserm Bischofe Beringer auf bem Softage an Frankfurt, welcher in Mitte bes Monates Mai 1224 von Beinrich VII. abgehalten murbe. Dort erlieg ber König ben Rechtfbruch, bak, mer zu Worms Silber verfaufen wolle, ber muffe es gur Munge bringen, welche Entscheidung auch ber ngewählten Bischof von Speber, Beringer, bezeugt 1057). Wahrscheinlich wurde anch bort die feierliche Belehnung und oberpriefterliche Beihe bes neugewählten Oberhirten von Speher feftgeftellt. Beringer fuchte mehr ben Bflichten eines Oberhirten, als ben Obliegenheiten eines Fürften zu entsprechen; beghalb finden wir ihn auch weit baufiger an bem Site feines Bisthums, als an bem hoflager bes Ronigs. Doch verschmähete er auch letteres nicht, wenn sein Rath und Ausspruch erforberlich schien. Als baber in ber Mitte Novembers 1224 ber junge Beherrscher ber Deutschen mit bem Könige von Frankreich auf ber Reichsgrenze bei Toul eine Zusammenkunft bielt, um ein Bundnift gegen England abzuschließen, welcher Rufammentunft bie Erzbischöfe Siegfried von Mainz, Theoberich von Trier und Gerhard von Bifang, ferner bie Bischöfe Berthold von Strafburg, Hugo von Luttich, Johann von Met, Gottfried von Kamerick und Otto von Toul anwohnten, nahm auch Beringer, bereits als Bischof gefalbt, Antheil an ben Berathungen, wie eine am 17. November zu Gunften bes Rlofters Gemblours ausgestellte Urfunde barthut 1058).

<sup>1055)</sup> Rig's Urkundend. S. 173. Cod. minor, fol. 5 a. Lid. oblig. tom. II. 214 b. — 1056) Besch. aller Bisch. zu Speper, S. 94. — 1057) Histor. episcop. Wormat. tom. II. 117. Dort ist diese Urkunde zwar vom Jahre 1234 bezeichnet, allein die Abschrift im Bormser Copialbuche zu Dammkadt und gerade der Umstand, daß der Speperer Bischof als bloß "gewählter" bezeichnet wird, weiset ihr das Jahr 1224 an. Der Ausdrud "gewählter" Bischof in dieser Urkunde erhärtet auch, daß Beringer vor dem Tode Conrad's nicht dessen Beibbischof oder Coadjutor war. — Im Jahre 1224 brannte das St. Guido's Stist gänzlich nieder und verlor seine meisten Kostdarfeiten. Pähen mußehe wieder auszuhelsen. Dar Khein fraß später dem Stisse 2000 Worgen Feldes hinweg. Siehe Protocollum reserend intimi de 1791, sol. 166. — 1058) Miraeus, oper. dipl. tom.

An Anfange bes Jahres 1225 wurde, wohl nicht ohne Daawischenkunft bes Bischofes Beringer, ein schon lange anbauernber Rechtsstreit beenbigt, welchen bas Domcapitel zu Speber mit ben Cifterzienfern von Eugerthal im Betreffe bes Zehenten ju Dechtersbeim batte. Man verglich ben Sanbel babin, bag ben Monchen bie Hälfte bes kleinen Zehenten baselbst erlaffen warb, während fie jeboch verpflichtet blieben, bie übrigen Zehenten in ben Sof bes Domcapitels zu Beiligenftein, nach altem Bertommen, abzuliefern 1059). Damals gab es überhaupt zu Speher viele leichtfinnige Bezähler ber ben Stiftsherren schuldigen Gulten und Binfen, moburch beim Bischofe Beringer mehrfach Rlage geführt und felbst bie geftifteten, gottesbienftlichen Berrichtungen oft unterbrochen und bie Geiftlichen ben weltlichen Richter zur Eintreibung ber Ausftänbe angeben muften. Um biefem Uebelftande abzuhelfen, verfügte ber Bischof aus oberhirtlicher Gewalt, bag alle jene, welche von Besitzungen innerhalb ber Speherer Marken ihre Zinsen nicht entrichten, von bem Dombechanten ober beffen Stellvertreter nach acht Tagen im Münfter burften öffentlich mit bem Rirchenbanne belegt werben, bessen Aufhebung allein bem zeitlichen Bischofe vorbehalten bleibe 1080). Nicht lange nachher schickte Bischof Beringer mit seinem Domcabitel Abgeordnete an ben Raiser Friedrich U. nach Italien, wo biefer bisher immer thatig war, bie Reichsverbaltniffe zu ordnen, mit bem Pabfte aber wegen verzögerten Kreuzjuges und Nichtbeachtung anberer Berfprechen in immer größere Spannung gerieth. Sie trafen ben Raifer bei St. German, wo im Monate Juli mit einer Gefandtichaft bes Babites über neuen Berschub bes Kreuzzuges verhandelt wurde 1061). Dort baten bie Speherer Abgeordneten ben Raifer unter Anderem um bie Beftatigung bes früheren Geschenkes ber Rirche zu Eglingen sammt beren Befitungen und Einkommen, welcher Bitte Friedrich in Gegenwart bes Könias Johann von Jerusalem, ber Bischöfe von Bamberg, Regensburg und Merfeburg und vieler anderer Fürsten und herren gerne entsprochen hat 1062). Auf Vorstellung bes Königs Beinrich VII., vieler Fürsten und Bischöfe und unter Bermittelung bes Carbinal-Legaten Conrab, Bischofes von Borto und St. Rufina, bestätigte auch ber Bischof Conrad von Constanz, in beffen Didzese Eklingen lag, jenes Beschent, erlaubte ben Speberer Canonifern.

I. 231. — <sup>1059</sup>) Nov. sub. dipl. tom. XII. 141. — <sup>1080</sup>) Rig's Urfundenb. S. 177. Cod. minor, fol. 31 b. — <sup>1081</sup>) Nov. sub. dipl. tom. XI. 6. — <sup>1083</sup>) Rig's Urfundenb. S. 175. Orig. mit goldenem Stegel. Cod. minor, fol. 57 b.

einen Pfarrvifar zu Exlingen aufzustellen, behielt sich aber selbst, nach altem Herkommen, eine Unterstützung bevor, wenn er etwa auf einer Reise Exlingen berühren würde, und außerdem noch für die Pfarreierträgnisse des vierten Jahres sechs und fünfzig Mark Goldes 1063). Diese Uebereinkunst bestätigte auf Vitten des Bischofes Beringer und seines Domcapitels der Pahst Honorius III. am 5. Dez. 1226, wie auch der königliche Sohn, Heinrich VII., auf dem im November letztgenannten Jahres zu Würzdurg abgehaltenen Hostage das Geschenk des Baters ehrend erneuert hat 1065).

Als zu Anfange Septembers 1225 König Heinrich VII. mit mehreren Großen bes Reiches, namentlich auch mit den Erzbischöfen Engelbert von Söln und Theoderich von Trier, im nahen Worms weilte, reiste auch Bischof Beringer borthin, wie eine baselbst ansgestellte, die Burg und Herrschaft Rheinfelden betreffende Urkunde bezeugt 1065). Sonst hatte Beringer keine sonderliche Freude daran, von seinem bischöflichen Size abwesend zu sehn.

3m Beginne bes Jahres 1226 ergab fich zwischen bem Bischofe Beringer und feinen Canonifern ein kleiner Anftanb wegen bes Berthes und Geprages ber Speherer Munge. Er beschieb bie Stiftsberren und Burger ber Stabt vor fich, ließ ihnen bie Beitimmungen bes Raifers Heinrich VI. und bes Bischofes Otto über bieselbe Angelegenheit vorlesen und beruhigte sie mit ber naberen Erklärung seines Rechtes 1066). Um biefe Zeit war es auch, baß Beringer in seiner bischöflichen Pfalz zu Speher bem Domfcolafter Cuno ben Anfauf einer Korngulte von zwölf Maltern verbrieft bat 1067). 3m Monate Mai 1226, als zwischen ben Stiftsgeiftlichen zu Speber und ben Bolleinnehmern bes Bischofes fich wegen bes Rheinzolles und ber Rheinüberfahrtsgebühren Anftanbe ergaben, fprach Beringer im öffentlichen Gerichte, im Beifebn feiner Bralaten, Dienstmanner und ber Burger, alle Stiftsberren zu Speber für ihre Personen und ihre Bedürfnisse frei von jeglichem Rheinzolle, es fei benn, bag biefelben aus eigenem Belieben etwas geben wollten 1068). Auch gegen bie Cifterzienser zu Schonau bei Beibelberg erwies fich Bischof Beringer als ein besonberer Gonner, obaleich fie zur Wormser Diozese gehörten. Er bestätigte benfelben

<sup>1963)</sup> Mg's Urfundend. S. 176. Cod. minor, fol. 57 b. — 1964) Mg's Urfundend. S. 180, 181. Lib. oblig. tom. I. 91 b. Cod. minor, fol. 20 b, 58 b. — 1965) Herrgott's gener. Habsburg. tom. I. 231. — 1966) Mg's Urfundend. S. 178. Cod. minor, fol. 26 b. — 1967) Mg's Urfundend. S. 178. Lib. oblig. tom. II. 211 b. — 1968) Mg's Urfundend. S. 179. Lib. oblig. tom. III. 107 a.

nicht nur allein bie ihnen schon früher verliehene Freiheit von allem Zolle und ben Einsuhrgebühren zu Speher, sondern behandelte ihre bortigen Besitzungen wie die der übrigen Bewohner Speher's. In dem zum Hochtiste gehörenden Walde dursten diese Mönche schon lange her Abfallholz sammeln und bisweilen auch so viel Stammbolz fällen, als sie für ihren Meierhof Rorheim nöthig hatten, für welche Vergünstigung sie jedoch jährlich einen neuen Heuwagen sammt Zugehörde in den bischöflichen Frohnhof Retsch stellen mußten. Der Speherer Oberhirte erneuerte dem Aloster Schönau auch dieses alte Hersommen und erlaubte demselben, noch weiters das nöthige Holz für Pflüge in diesem Walde hauen zu dürsen, wofür jedoch vier Käse jährlich abgeliesert werden mußten. Auch von den Fahrgebühren bei der Ketscher Rheinübersahrt befreiete Beringer die Schönauer grauen Brüder 1069).

Nicht ohne Vorwissen bes Bischofes Beringer nahm am 11. August 1226 ber Pabst Honorius III., als er sich eben zu Reata aufhielt, auf die Bitten ber Speherer Capitulare, berer Personen, ihre Wohnungen und Besitzungen, namentlich auch die ihnen überlassene Kirche zu Eflingen, in den besonderen Schutz bes h. Betrus 1070).

Als am 28. März 1227 Heinrich VII. seine Gemahlin Margaretha, Tochter bes Herzoges Luitpold von Deftreich 1071), zu Nachen feierlich burch ben Erzbischof Beinrich von Coln fronen ließ, finben wir Beringer nicht unter ben vielen anwesenben Fürsten und Bralaten, wohl aber später ju Hagenau, im Gefolge bes jungen Königs. Dort war Beringer mit bem Abte Cuno von Beiffenburg und bem Speherer Domprobste, Conrad von Tanne, Conrad Schenke von Winterstetten, Friedrich von Waldburg und Anderen Zeuge einer Urfunde vom 13. November, in welcher ber König ben Cifterzienferinnen von Königsbruck im Beiligenwalbe ein Gutlein geschenkt bat 1072). Sier war es auch, wo ber Bischof Beringer von Speher schon früher von der Wittme des Philipp von Bolanden, ber Herrin von Hehmersberg und ihren Sohnen vor bem Könige gerichtlich aufgeforbert wurde, berfelben 2200 Mark Silber zu bezahlen, welche fein Vorfahrer, Conrad von Scharfened, Namens ber Speherer Kirche entlehnt batte. Nach langen Unter-

<sup>1069)</sup> Würdtwein, chron. monast. Schoenau. p. 52 et 69. —
1070) Rig's litiundend. 5. 180. Codex minor, fol. 18 b, 58 b. Lib.
oblig. tom. I. 92 b. — 1071) Bon diefet Rönigin heißt es im Speperer
Todtenbuche, fol. 109 b: "Quinto kalendas maji. . . . Item regina Margaretha contulit nobis pro eodem decem marcas argenti ad fabricam ecclesiae." — 1072) Alsatia diplomat. tom. I. 361.

suchungen und Berhandlungen wurde Beringer im Beisehn vieler Fürsten von dieser Anforderung zu Hagenau freigesprochen. Damit beruhigten sich jedoch die fragliche Wittwe und ihre Erben nicht, sondern erhoben abermals Klage beim Könige. Dieser erklärte dem Bischofe, welcher vorgab, die Sache sei ja früher gänzlich abgethan worden: wenn er dieses mit Eideshelfern erweisen könnte, so würde der Rlägerin Schweigen auferlegt werden. So sand sich der Bischof genöthiget, mit seinem Domprobste Conrad von Tanne und mit dem Speherer Domherrn Starro den gesorderten Eid vor dem Könige, der eben in Boppard sich aushielt, zu schwören, worauf dieser in einer daselbst unter vielen Zeugen ausgestellten Urstunde die Herrin von Hehmersberg mit ihrer Schuldsorderung für immer abgewiesen hat 1073).

Nicht ohne Zustimmung bes Bischoses Beringer überließ bas Domcapitel zu Speher ben Bewohnern zu Oberhausen im Jahre 1228 wieberholt die Benutzung bes bortigen hochstiftlichen Walbes gegen ein jährliches Reichniß von zehen Schillingen, jedoch mit bem Vorbehalte, daß ber bortige Hof des Domcapitels, zu welchem eigentlich der Wald gehörte, ebenfalls das Recht, Holz in demselben zu fällen, fortgenieße. Auch über Verabfolgung und Nüchalt der täglichen Fruchtspenden am Dome wurde im Jahre 1229, unter Mit-wissen des Bischoses, ein Bescheid vom Dombechanten gegeben 1074).

Um 28. Januar 1229 weilte ber König Beinrich am bischöflichen Site zu Speher. Hier bestätigte er bie Freiheiten bes Rlofters Eugerthal und entschied in bem Waldstreite, welchen bie bortigen Cifterzienser mit ben Bauern von Gobramftein hatten, babin, daß die Monche für ihren eigenen Bedarf ebenfalls Antheil an ber bortigen Haingeraibe haben follten 1075). Im Laufe besselben Jahres urfundete Bischof Beringer auch über bie Stiftung vier neuer Priefterpfrunden in ber Speherer Domfirche, welche ber Domfänger Gerlach von Albech, zur Ehre Gottes und zum Lobe ber allerseligsten Jungfrau Maria, gemacht hatte. Die Inhaber biefer Pfründen, welche ftets ber jeweilige Domfänger verleiben follte, und für berer Unterhalt Berlach auf feine Büter bei Speber zweihundert acht Scheffel Rorn angewiesen, waren verpflichtet, wie bie übrigen Domvitare, ben Chor zu besuchen, auf die Festtage vorzugsweise ben Befang zu unterstüten, außerbem aber täglich ein feierliches Amt zur Ehre ber Mutter bes herrn abzuhalten.

<sup>1073)</sup> Rig's Urfundend. S. 182, Lib. oblig. tom. II. 169 b.—
1074) Rig's Urfundend. S. 183, 184. Cod. minor, fol. 60 a. Lib. oblig.
1011. 134 a.— 1075) Nov. sub. dipl. tom. XII. 142.

wozu ihnen ber Bischof ben St. Peter's Altar in ber Erhpta und bie St. Martin's Kapelle zur Berfügung gestellt hatte. Sie wähleten bie St. Martin's Kapelle. Die genauere Abhaltung bieses Dienstes wurde burch eine zweite Urkunde eingeschärft und auch von Beringer's Nachfolger im Amte, im Jahre 1234, bestätiget 1076).

Babrend ber langen Abwesenheit bes Raisers Friedrich II. welcher, die feierlich gelobte Kreuzfahrt immer neu verschiebend, am 29. September 1227 vom Pabste Gregor IX. mit bem Banne belegt, endlich im Juni bes folgenden Jahres sich zu Brindissi eingeschifft und über Chvern, Affon, Joppe am 17. Marg 1229 feinen Einzug in Jerusalem gehalten batte, betrachtete fich ber erft fiebenzehnjährige König Beinrich als unbeschränkter Berrscher Deutschlands und befämpfte felbst seinen bisherigen Pfleger, ben Bergog .Ludwig von Babern, welcher auch besiegt und erstochen warb. Die Stadt Strafburg, in welche fich ber pabstliche Carbinallegat Otto. ber ben Bann gegen ben Raifer Friedrich II. in Deutschland verfündete, eingeschlossen hatte, wurde ebenfalls von Beinrich bedrängt. Bon ihrer Belagerung fam biefer über Ueberlingen und hagenau im Januar 1230 nach Speher. hier bewiesen ihm ber Domprobst, Dombechant und bie übrigen Canonifer burch geeignete und genügenbe Zeugen, bag bas steinerne Saus auf bem Rirchhofe zu Eglingen ber bortigen Kirche eigen sei, welche Kirche bem Dome zu Speher angehörte, weghalb ber Konig in Bemagheit seiner Berrscherpflicht, Jebem bas Recht zu schirmen, barüber am 22. Januar bes genannten Jahres zu Speher eine Urkunde ausgefertiget hat1077). Gegen Enbe bes genannten Jahres tam Konig Beinrich über Bagenau und Spiegelberg bei herb, wo er am 26. November bem Kloster Walbsassen alle Abern ober Gruben von Gold, Silber und anderem Metalle, welche fich in beffen Befitungen vorfinden, ichentte, wieber zu ben Grabern feiner Borfahrer nach Speber, um bort einige Tage zu verweilen 1078). Während biefes Aufenthaltes ent= fagten bie Bebrüber Friedrich und Johann von Frankenstein, auf Bitten des Abtes zu hemmenrobe, - die Baubofe biefes Alosters im Bisthume Speher hatte ber wohlgesinnte Oberhirte bereits von allen Steuern befreit 1078) — ihren Ansprüchen auf einen bisberigen Bachstaben am Rechholze bei Neuhofen, worüber ber Bischof Beringer am 9. Dezember bes genannten Jahres mit bem Rönige urkundete 1080). Damals bezeugte auch ber Speherer Oberhirte,

<sup>1078)</sup> Sub. dipl. tom. IX. 169, 170, 171. — 1077) M(g's Urfunbenb. S. 185. — 1078) Mon. boica, tom. XXX. 165. — 1078) Mig's Urfunbenb. S. 185. Cod. Novac. fol. 22 a. — 1080) M(g's Urfunbenb. S. 188. Lib.

baß bie bortige Bürgerin Margaretha, Bittwe Berner's von Deibesheim, alle ihre Güter bem Aloster Otterberg vermacht habe 2081). Nicht lange nachher erließ bas Domcapitel zu Speher nicht ohne Mitwissen bes Bischofes eine Berfügung, wie es fortan mit ber verordnungsmäßigen Aufsicht ber Domizellare durch die Canoniker sollte gehalten werden 1082).

Beim Beginne bes Jahres 1231 weilte Beringer auf ber Rastanienburg, wie einige bort ausgestellte Urkunden barthun 1083). Als zu Ende Aprils besselben Jahres ein großer und fehr wichtiger Reichstag zu Worms abgehalten wurde, finden wir außer vielen Erzbischöfen und Bischöfen auch ben Speherer Oberbirten bei ben vielen und ernften Berathungen. Bu biefen gehörte auch bie beffere Einrichtung bes Berichtswesens zu Speber. Auf Bitten Beringer's und ber Speherer Burger beftätigte ber König eine von bem Bischofe mit Beirathe seines Domcapitels am 4. Marg verbesserte Gerichtsorbnung in Schulbsachen 1084), wornach bet Rlager mit breien Anberen feine Forberung beschwören mußte, wibrigenfalls ber Beklagte burch einen einfachen Gib von ber Rlage fich reinigen konnte 1085). Schon bamals hatte wohl ber junge Ronig vom Bischofe Beringer bie Grafschaft Lugheim zu Leben begehrt, die berfelbe auch nach einer am 19. Oft. 1231 zu Augsburg besiegelten Urkunde erhalten hat 1086). Die vorhin genannte königliche Bestimmung über bie weltlichen Schuldner zu Speber scheint nicht ohne Einfluß gewesen zu sehn auf bie unterm 6. 3anuar 1232 erlassene Capitelsverfügung, wornach ber geiftliche Dienstmann bes Capitels sein Amt verloren hatte, wenn er, gemahnt bom Dombechanten, nicht innerhalb eines Monates bie rudftanbigen Brabendalbezuge abgab 1087).

Um diese Zeit kaufte Bischof Beringer von mehreren Speherer Bürgern die Rheinübersahrt bei Ketsch für seine Kirche. Der vierte Theil berselben gehörte dem Ritter Heinrich von Zaiskam. Am 27. Januar des Jahres 1232 traf nun der Oberhirte mit dem Beirathe und Einverständnisse seines Domcapitels die Verfügung,

oblig. tom. II. 46 b. Sub. dipl. tom. V. 274. — <sup>1081</sup>) Alg's Urtunbenb. von Otterberg, S. 43. — <sup>1182</sup>) Alg's Urtunbenb. S. 188. Lib. oblig. tom. III. 133 b. — <sup>1083</sup>) Alg's Urtunbenb. S. 189. Original im Sp. Areisarchive. Cod. Novac. fol. 25 a. — <sup>1084</sup>) Alg's Urtunbenb. S. 186. Cod. Spir. fol. 45. — <sup>1085</sup>) Alg's Urtunbenb. S. 190. Original Sp. Stabtarchiv. Urt. Ar. 3. Cod. Spir. fol. 221. Monum. boica, tom. XXX. 169. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 280—283. — <sup>1086</sup>) Dr. Böhmer's Kaiserreg. Abth. I. 239. Sollte hier nicht die Grafschaft Lutramsforst gemeint sepn? Eine Grafschaft Lußeim kennen wir nicht. — <sup>1087</sup>) Alg's Urtunbenb. S. 192. Lib. oblig. tom. III. 142 b. Die Urtunbe S. 191 hat Cod. min. fol. 6.

baß ber Weg zu bieser Fahrt nur benen offen bleibe, welche jene Ueberfahrt benützen wollen, und daß des Bischoses Stadtzoller auf das Fest der h. Gertraud den genannten Bürgern jährlich acht Pfund Speherer Münze abzugeben habe ohne Schmälerung jener Summe, welche auch dem Bischose und seinen Nachfolgern entrichtet werden mußte. Sollte der Zoller die schuldende Zahlung über acht Tage verschieben, so hat derselbe das Doppelte zu leisten 1088). In demselben Jahre war es auch, daß der Dombechant Siegfried von Speher bei einer allgemeinen Capitelsversammlung eine Kapelle zu Dannstadt dem Hochstiste zum Geschenke machte. Diese Gabe wurde gütig aufgenommen und darüber vom Bischose Beringer und dem Domprobste Conrad von Tanne eine Urfunde ausgesertiget 1089).

In bem Jahre 1232 hielt Bischof Beringer, wie mahrscheinlich in jedem ber vorhergebenden, am Site feines Bisthumes eine Shnobe. Auf berfelben überließ er aus frommem Eifer und vaterlicher Liebe ein Landaut zu Dewisheim, welches bisher ber Graf Gottfried von Baihingen, beffen Neffe Graf von Calw und Rubolf von Riflau von bem Bischofe ju Speher ju Leben trugen, bem Domcapitel ju Speber und ben Cifterziensern ju Maulbronn, bamit biese besto forgenfreier zur Ehre Gottes und zum Lobe ber feligsten Jungfrau leben könnten 1090). In bem Monate Juli bes genannten Jahres mar es auch, bag ber Speherer Oberhirte im Einverständniffe mit ber Stiftsgeiftlichkeit und ben Burgern bem Chorherren Salomon von Bürzburg auf inständiges Bitten bie Erlaubnif ertheilt bat, eine Meile von Speher, ohne Beeintrachtigung einer Kirche, wo es ihm in ber ganzen Diözese gefalle, ein Cifterzienserinnen = Rlofter zu gründen, wozu bereits ber frühere Schultheiß von Speher, Elbewin Schwarz, seine Guter bei Barbbaufen hergegeben hatte 1091). 3m Oktober 1232 verschrieben Balther Bart, Burger von Speber, und seine Chehalfte Ebelinbe, im Einverständnisse mit ihren Kindern, ju ihrem und ihrer Aeltern Seelentroste ben Reuerinnen im Hasenbfuble zu Speber, benen fie schon eine Wohnung eingeräumt hatten, alle ihre Besitzun= gen und Einfünfte zu Walborf, mit bem Borbehalte jedoch, bag während ihrer Lebenszeit bie genannten Rlofterfrauen nur zwölf Malter Korn babon erhalten follten und bak, wenn je ber genannte

<sup>1088)</sup> Rig's Urfundend. S. 196. Cod, minor, fol. 11 a. Wie irrig ift demnach, was Eh. Lehmann bagegen vorbringt. Chronif, S. 529. — 1089) Rig's Urfundend. S. 196. Cod. minor, fol. 10 a. — 1090) Rig's Urfundend. S. 193. Lib. oblig. tom. II. 74, tom. IV. 1. — 1091) Rig's Gefc. des Kiosters Heilsbruck. Mannheim bei Gös, 1832, S. 7 und 73. Sub. dipl. tom. IX. 170.

Convent wurde aufgehoben werben, alle die von ihnen geschenkten Guter zur Stiftung einer Prabende in der Domkirche verweubet werben mußten, deren Berleihung dem Dombechanten und Stiftsbechanten von St. German und St. Guido zustehen follte<sup>1092</sup>).

Sonstige benkwürdige Vorkommnisse aus dem Leben des Bischofes Beringer von Entringen haben uns die Geschichtsbücher nicht ausbewahrt. Nach dem Speherer Todtenbuche 1093) starb derselbe am 29. November 1232 und wurde im Dome zu Speher beigesetzt. Der Speherer Domcapitular Conrad von Entringen, welcher im Jahre 1257 starb, stiftete ihm ein Jahrgedächtniß im Dome mit 160 Pfund Heller, wovon Güter zu Weingarten angekaust wurden, deren Erträgnisse für verschiedene Gaben an Stifter und Klöster verwendet werden mußten. So erhielten namentlich

<sup>1997.</sup> Rig's Urtunbend. S. 197. Lib. oblig. tom. II. 194 a. Softa hieß der Sitifter des Dominitanerinnen-Klösters zu Speper nicht Walther von Haard, sondern einsach Walther Bart, wie diese Urtunde ausbeitet. Auch in einer Urtunde vom Jahre 1235 nennt er sich: "Waltherus barda." — 1993) Darin heißt es, sol. 286 d.: "Tertio kalendas decembris Berngerus, Spirensis episc. dictus de Kntringen, oddit anno Domini MCCXXXII. In hac siquidem die ex precatione Cunradi de Kntringen, canonici Spirensis bonae memoriae, fratruelis ejusdem, qui dedit nodis centum et sexaginta libras hallensium ad emptionem bonorum in Wingarten" etc. Seich auch Dr. Zeuß, Reichstadt Speper, S. 30. Conrad von Entringen stat am 7. Jusi 1257. Bon ihm heißt es im staglichen Lodenduche, sol. 180 d.: "Nonas julii Cunradus de Entringen, canonicus Spirensis, obiit anno Domini MCCLVII., in cujus anniversario capitulum dabit quatuor modios tritici et quatuor de donis in Wingarten, ad quorum emptionem dedit centum et sexaginta libras hallensium, sicut expressum est in anniversario domini Beringeri, bonae memoriae Spirensis episcopi. Qui quatuor modii et quarta sic distribuuntur: unicuique benesiciato de choro duos panes majores, tredecim capellariis et sacerdoti sancti Pauli, fratribus sedium et campanariis una tamen detur vocantia." In kalendario hospitalis Spirensis ad sanctom Georgium, sol. 26 b, sein wir: "XI. kal. junii — die Helenae virginis — obiit Cunradus duri: "XI. kal. junii — die Helenae virginis — obiit Cunradus de Entringen, unde panis major." Dieser ift doch nicht berselbe Conrad? Beiters, sol. 51 b: "Vigilia Andreae apostoli odiit Beringerus episc. Spirensis, unde panis major et minor. Item hospitali quatuor minores in claustro." Diese Bermächtniß, wie viese andere im Speperer Todienbuche, siefert den Beweis, daß zu Speper, und zwar neben dem Allerheitigensiste — juxta omnes sanctos — ein Templerinnen-Dans besand. Dr. Zeuß, a. a. D. S. 12. Regulae chori, tom. II. 241, stept das Testament des Conrad's von Entringen. "Datum anno Domini 1257 de

auch die Cifterzienserinnen von Heilsbruck zwölf große, weiße Brobe, bie Templer zu Speher sechs solcher Brobe.

## Conrad IV.,

Herr von Tanne, fieben und vierzigster Bischof, vom 10. Februar 1233 bis 24. Dezember 1236.

Wenige Tage nach bem Absterven bes Speperer Oberhirten, Beringer von Entringen, tam König Heinrich nach Speher, ohne baß jedoch in seiner Anwesenheit und unter seinem Einflusse bie Wahl bes neuen Bischofes vorgenommen worben ware. Laut bem Berichte Schannat's hatte biefe erft am zehnten Hornung 1233 statt 1094). Sie fiel auf einen Mann, ber oft schon für sich allein und seinem Bischofe zur Seite fich am Hoflager bes Ronigs Beinrich VII. und beffen Baters Friedrich II. in Geschäften aufgehalten hatte, ben früheren Domfüster ju Speher und Probst jn Allerbeiligen baselbst und bisherigen Domprobst, Conrad von Tanne 1095). Nach Schannat wäre Conrad auch Domberr zu Worms und Probst bes St. Anbreas Stiftes baselbst und Probst zu Neuhausen gewefen 1096). Diefe Burben und Berwendungen beweifen zu Genuge, welches Anseben und welche Renntniffe Conrad befaß, welchen Ginflug auf geiftliche und weltliche Berhandlungen berfelbe ichon vor feiner Babl geubt batte. Er ftammte aus einer abeligen Ramilie Schwabens, welche ihre ritterlichen Site zu Altthann und Winterftetten, Oberamtes Walbsee, und zu Walbburg und Schmalned, Oberamtes Ravensburg, hatte, beren Glieber Truchseffe von Waldburg und Schenke von Winterstetten biegen, baber biefer Bischof mit Recht auch Herr von Waldburg und Winterstetten genannt wird 1097).

<sup>1084)</sup> Nov. sub. dipl. tom. I. 147. — 1095) Schon im Jahre 1200 war Conrad von Tanne mit dem Könige Wilhelm in der Burg Spiegelberg. Act. acad. pal. tom. II. 76. Jm Jahre 1215 war Conrad als Probst dei Kriedrich II. in Pagenau. Besoldi docum, p. 554. Jm Jahre 1221 erscheint er als Domküster und Probst zu Allerheiligen. Rig's Gesch. der Abt. Th. I. 327. Jm Jahre 1225 am 20. Januar befand er sich mit seinem Bischofe Beringer beim Könige heinrich in Ulm. Lacomblet's Urkundend. B. II. 61. Jm Jahre 1227 war er als Machidote des deutschen Königs beim Könige von England. Kymer. Am 13. Kov. 1227 war Domprobst Conrad von Tanne mit Beringer beim Könige in Hagenau. Alsat. dipl. tom. I. 361. Am 3. August 1232 war er beim Könige in Franksurt 2c. — 1006) Hist. epis. Wormat. tom. I. 97, 112. — 1007) Wir nehmen an, daß Gutta die Mutter eines Bischoses Conrad von Speper, welche nach dem Speperer Todenbuche eine ansehnliche Stiftung in den dortigen Dom gemacht dat, die Mutter Conrad's IV. von Tanne war. Demsach wäre Eberhard Schenk von Binterstetten, dessen

Urfunblich erscheint Bischof Conrad von Tanne mit Hermann, Markgrafen von Baben, Eberhard von Eberstein, Werner, Truchseß von Bolanden, zuerst in einer zu Oppenheim am 27. Februar 1233 vom Könige Heinrich ausgestellten Urfunde, worin dieser die großen Irrungen, die schon seit einigen Jahren zwischen dem Bischofe Heinrich II. von Worms und der dortigen Bürgerschaft wegen der Stadtverfassung obwalteten, durch eine neugetroffene Ordnung aufgehoben hat 1008). Am 25. März desselben Jahres genehmigte Bischof Conrad, daß die Abtei Limburg dem Domcapitel zu Mainz die Pfairkirche zu Helbenberg überlasse 1009). Am 24. April des

Oheim, und heinrich von Tanne, Truchses von Baldburg, bessen mütterlicher Großvater gewesen. Eptengrein, p. 235, nennt diesen Kischof einen Grasen von Truchdurg. Mit Unrecht. Truchdurg kam ja erst im vierzehnten Jahrhunderte in den Besis der Truchselfse von Balddurg. Ueber diese Familie siede Stälich's wirtem. Gesch. Th. II. 613. Oort wird jedoch nicht unseres Bischoses Conrad erwähnt. Die Perrschaft Dahn — eigentlich Tann, Tanne, Altenthann — in der Psalz dürste von diesem Bischose zu einem Leben umgewandelt und eiwa dessen Bruder Kriedrich von Dahn eingeräumt worden sepn. Da Friedrich jedoch in keiner Urkunde der Bruder des Bischoses genannt wird, so ist es noch nicht sicher, od Friedrich von Dahn wirklich bessen Bruder war. Das Bappen der Junker von Dahn in der Psalz bisteten Bruder war. Das Wappen der Junker von Dahn in der Psalz bisteten vort weiße Abler im rothen Felde; den Pelm zierten zwei rothe Kittige, auf welchen sich ebenfalls drei weiße Abler besanden. Specificatio vasal. sud Matthia, sol. 34. Kriedrich hatte einen Sohn, heinrich Mursellus von Dahn, welcher im Jahre 1236 erscheint. Kerner sanden wir im Jahre 1239 Beritold von Thanne als Deutschordens-Kitter; Conrad von Than 1243 und wieder im Jahre 1268 Friedrich, heinrich und Conrad, genannt Mursel von Dahn, als Dienstleute des Hochsischer Seiter: Im Jahre 1262 vertauste Ulrich von Tanne siene Mühle zu Albersweiter an Bürger von Speper. Original im Kreisarchive. Nach dem Speperer Todenbuche, sol. 249 a, war Deinrich von Tanne gestanden zu sepn, denn dieser war im Jahre 1236 mit einem Schense von Wersau Bormünder des Diether von Haufes von Hanse eilen Bater Ceetpard Truchses von Pausen, dessen Verwandschaft mit Vischo Constad von Tanne gestanden zu sepn, denn dieser Diether im Jahre 1236 mit einem Schense von Wersau Bormünder des Diether von Hannweiler und hessen der Leider von Hannweiler und hessen Undern und bessen Verwandschaft mit Vischo Constad und bessen von Kaster Wersandber, Auchself von Annweiler und herr von Dausen, noch im Jahre 1216 erergard Tugjes von Paufen, deffen Gropvater Dietzet im Jahre 1216 farb und beffen Urgroßvater Marquard, Truchfes von Annweiler und herr von Haufen, noch im Jahre 1208 lebte. Rach Monum. hoica, tom. XXX. a. 212, hatte Conrad, Schent von Binterstetten, im Jahre 1234 auch ein Gut zu haufen. Bon Gutta heißt es a. a. D. fol. 39 b: "Octo kalendas martii Guta, mater Conradi episcopi, odiit, quae dedit nobis curiam Gundach de ledit nobis curiam Gundach de ledit nobis curiam in Grunbach cum septuaginta jugeribus agri et pratum, quod ton-dent quinque viri, inde dari constituit quinque modios tritici et decem modios siliginis, qui sic dividuntur. Unicuique fratrum in majori ecclesia staupum vini et vocantia, et quatuor lectoribus tantum; utrique campanario cum magistro dormitorii tantum; uni-cuique fratrum sancti Germani, sancti Widonis et sanctae Trinita-tis et corum campanariis cum, trodecim concelleriis cum povem intis et eorum campanariis cum tredecim capellariis cum novem inclusis tantum; fratribus sedium cum dominis in Dipprugen triginta quatuor panes et totidem staupi. Hii omnes nuntios suos ad portenarium majorem pro eis mittant." In kalendario hospitalis Spirensis ad sanctum Georgium, fol. 14, sub octavo kalendas martii, beist es ebenfalls: "Obiit Guta mater Conradi episcopi, unde panis et vinum in claustro." — 1098) Schannat, hist. epis. Wormat. tom. II. 115. Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 161. — 1099) Monast. palat.

genannten Jahres urkundete der Speherer Oberhirte, daß Ritter Heinrich, genannt Mursel von Krobsberg, im Einverständnisse mit seiner Gemahlin Abelheide, der Kirche zu Speher den Ritter Diether von Haßloch mit schuldiger Dienstpslichtigkeit überlassen habe. Zeuge dieser Ueberlassung war auch Friedrich von Tanne, der vermeintsliche Bruder des Bischoses 1000). Als am 2. Juni 1233 der König Heinrich zu Eklingen weilte, dat der Bischos Conrad, welcher nebst seinem nächsten Berwandten, dem Truchsesse Eberhard von Waldburg und Conrad, Schenke von Winterstetten, im Gesolge des Königs war, den wohlgewogenen Gebieter, die Bewohner von Speher von dem zu Oppenheim disher erhobenen Zolle gnädig zu befreien, was auch Heinrich aus Liebe für den Speherer Oberhirten gewährt hat 1101).

Am 25. Juli 1233 wurde zu Mainz wegen ber bamaligen Reterverfolgungen, im Beifebn bes Ronigs, vieler Bralaten und Fürften, ein hoftag und eine Shnobe abgehalten. Bischof Conrab IV. von Speher war ebenfalls zugegen. Im vorhergebenben Jahre batte nämlich Conrad von Marburg, ber Beichtvater ber b. Elifabeth, Landgrafin von Beffen, vom Babfte Gregor IX. bas Amt eines Glaubensrichters in Deutschland erhalten. Als solcher hatte berfelbe bereits im blinden Gifer und mit rudfichtelofer Barte in bem Erzbisthume Maing, gegen bie Borftellungen bes bortigen Erzbischofes, viele Errglaubige binrichten laffen und auch ben Grafen Beinrich von Sabn wegen Anrüchigfeit feines Glaubens vorgelaben. Diefer berief fich auf eine Spnobe, erschien auf berfelben ju Mainz und wurde bort jum großen Berbruffe Conrad's von Marburg vom Verbachte ber Ungläubigkeit freigesprochen 1102). Mit Unwillen verließ ber ftrenge Regerrichter bie Mainzer Berfammlung, murbe aber brei Tage fpater in ber Nabe von auflauernben Juntern graufam gemorbet 1103). Am 26. Juli war Conrab, Bischof von Speber, Zeuge ber zu Maing ausgestellten Urfunde, burch welche ber junge Beberricher Deutschlands bem Bischofe Heinrich von Worms und bessen Nachfolgern bas Dorf Neckerau übergab, aus bessen Besite ber Bischof von bem Pfalzgrafen bei Rhein vertrieben war 1104).

tom. I. 62 et Dioecesis Moguntina, tom. III. 151. — 1100) Rīg's Urtunbenb. S. 198. Lib. oblig. tom. I. 143 b. — 1101) Rīg's Urtunbenb. S. 198. Original. Cod. Spir. fol. 228. Monum. boica, tom. XXX. a. 211. Ch. Lehmann's Chronif, S. 525. — 1102) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 547. — 1103) Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 390. — 1104) Copialbuch bes Bisthumes Worms in Darmstat, Bl. 331.

Auf bas Fest Maria Lichtmen bes folgenben Jahres war zu Frankfurt eben wieber wegen ber Reterverfolgung ein vielbesuchter Hoftag. König Beinrich weilte über bie Balfte bes hornungs bafelbft. Außer vielen Erzbischöfen, Bischöfen, Aebten, Fürften und Grafen finden wir auch ben Oberhirten von Sveber im Rathe ber Berfammlung. Die meisten beutschen Kirchenbaupter migbilligten bie rudfichtslose Berfolgungsweise, welche Conrad von Marburg eigen war. Rur ber Bischof Conrab von Hilbesheim nahm biefelbe in Schut, murbe aber vom Ronige felbft bart angegangen, weil er Leute mit bem Arenze gegen bie Irrgläubigen bezeichnet und fie zum Rampse aufgeforbert hatte, was ja boch nur gegen Ungläubige zu geschehen pflegte. Am 6. Februar fag ber Konig vor ber Stadt ju Berichte, wobei fich ber Braf von Sahn mit acht Bischöfen und vielen anberen Geiftlichen als Gibesbelfern barunter zwölf Cisterzienser = Aebte, namentlich auch Gerhard von Otterberg und Beinrich von hemmenrobe — wegen ber gegen ibn vorgebrachten Beschulbigungen zu reinigen suchte 1103). Der Domscholafter Conrad von Speber, welcher feinen Oberhirten nach Frankfurt begleitet hatte, wurde von bem Könige und ben Bralaten erseben, bem Babfte Runbe bon bem ungeeigneten Benehmen Conrad's von Marburg zu überbringen 1106). Roch viele anbere Angelegenheiten wurden bamals zu Frankfurt besprochen, vom 20nige geordnet und barüber Urfunden ausgestellt, in welchen zum Theile auch ber Bischof von Speher als Zeuge erscheint 1107).

Um die Mitte des Märzes 1234 hoflagerte der König in der Burg zu Kaiserslautern. Außer den Erzbischosen Siegfried von Wainz, Theoderich von Trier, Heinrich von Söln, waren auch die Bischöfe Eckbert von Bamberg, Hermann von Würzburg, Johann von Metz, Roger von Toul und Conrad von Speher daselbst zugegen, wie eine am 18. März dort ausgestellte Urkunde darthut vos). Im Monate Juni des genannten Jahres bestätigte Bischof Conrad von Tanne das Testament des Speherer Domsängers Gerlach von Albech, welcher sein reiches Vermögen der Cathedrale zu Speher— hier namentlich zur Stiftung von vier Chorpräbenden, welche der St. Martinstapelle einverleibt wurden und vom jeweiligen Domsänger zu verleihen waren — und Worms vermacht hat 1200).

<sup>1905)</sup> Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 391. — 1108) Schannat, vind. lit. coll. prima, p. 93. — 1107) Dr. Böhmer's Kaiferreg. Abth. I. 246. — 1108) Miraeus, oper. dipl. tom. IV. 237. — 1109) Sub. dipl. tom. IX. 175. Diese Präbenbare hießen beshalb "Martinenses" und hatten den dritten Rang auf der Probsseite des Chores. Im Jahre 1466 wurde eine dersselben in die Marien-Kapelle verlegt.

In bemselben Jahre erlaubte Bischof Conrad IV. im Einverständnisse mit seinem Domcapitel ben Benediktinern zu Weissenburg, die Gefälle ber dortigen St. Johannis-Kirche ihrem Kloster einverleiben zu dürfen 1110).

An der Empörung, welche der König Heinrich im Mouate September 1234, unterstützt von vielen Fürsten, namentlich auch von dem Erzbischose Siegfried von Mainz und den Bischösen von Augsdurg, Borms und Würzdurg, gegen seinen Vater, den Kaiser, zu Boppard beschloß, nahm Bischos Conrad von Speher teinen Antheil, ungeachtet der junge Fürst denselben am 20. September bei seiner Cathedrale aufgesucht hatte 1111). Doch gelang es dem Könige, die Speherer Bürger auf seine Seite zu bringen, denen er am 21. Dezember des genannten Jahres die alten Freiheiten erneuert hat 1112). Zu Speher seierte wohl Heinrich VII. das Fest der Geburt des Erlösers, welches durch die Anwesenheit der meissten Albeite des Bisthumes, namentlich Walther's von Sinsheim, Degenhard's von Odenheim, Regindodo's von Hirschau, Siegfried's von Maulbroun und Ulrich's von Limburg, wie die genannte Urstunde andeutet, erhöht wurde.

Um diese Zeit erhielt bas Domcapitel ju Speher, jum Theile burch bie Bermittelung, jum Theile burch bie Freigebigkeit bes Bischofes Courad von Tanne, ben Besitz verschiedener Pfarreien ber Didzese und anderer Einfünfte. So schenkte schon am 26. Februar 1284 ber Abt Cuno von Beissenburg im Ginverständnisse mit feinem Convente bem Domcapitel ben Pfarrfat ju Billigheim, jedoch mit ausbrücklichem Borbehalte bes bortigen Zehenten und anderer Befälle 1113). Der Bischof von Speher bestätigte in einer Urfunde vom Jahre 1235 biefe Gabe und überwies, im Einvernehmen mit bem Domprobste Conrad von Steinach, bem betreffenden Archibiakone, die Erträgnisse biefer Kirche ben Domcabitularen, welche verpflichtet wurden, einen Pfarrverwalter zu Billigheim aufzustellen und ihn zu besolben. Durch eine Bulle vom 11. April 1238 genehmigte auch ber Babft Gregor IX. biefe Gabe bem Speberer Domcapitel 1114). Im Jahre 1234 hat bas Speherer Domcapitel von Elisabetha, Herrin von Anebos, Wittme bes bort verlebten Marschalls, ben Zehenten zu Utingen bei Landau mit Be-

<sup>1110)</sup> Alsatia diplom., tom. I. 371. — 1111) Dr. Böhmer's Kaisereg. Abth. I. 251. — 1112) Mig's Urfundend. S. 200. Original. Codex Spir. fol. 204. Monum. boica, tom. XXX. 230. — 1113) Mig's Urfundend. S. 199. Cod. minor, fol. 60. Am 17. Rov. 1234 verbrieste Bischof Conrad auch dem Kloster Hemmenrode eine Schentung. Ibid. S. 200. Cod. Novac. fol. 23 a. — 1114) Sub. dipl. tom. V. 278, 285.

willigung bes Erzbischofes Siegfried von Mainz, bem biefer Rebente lebenrührig war, ju Raufe erhalten. In bem Jahre 1235 ichentten bie Benebiftiner ju Rlingenmunfter mit Bewilligung bes genannten Erzbischofes von Mainz bem Domcapitel von Speber, im Beisehn bes bortigen Bischofes und ber übrigen Bralaten ber Stabt, bie Berleihungerechte ber Bfarrei Offenbach. Dieje Bergabung gu Sunften bes Speherer Domcapitels wurde vom Babite Gregor IX. burch eine Bulle vom 15. April 1238 bestätiget 1115). Der Bifcof Conrad felbft überließ auch, in Anbetracht "ber fclimmen Zeit, in welcher man ben Rirchen nichts mehr geben will, fonbern ibnen bas Erworbene entreißen möchte, wodurch die Cathebrale von ibrem früheren Boblftante berabtommeu, ben Domcapitularen, bamit ber Dienst bes Herrn befto eifriger besorgt und beffen Ebre und bas Lob ber allerseligsten Jungfrau vermehrt werbe, im Ginverftanbniffe bes ichon genannten Archibiatons, bie Batronaterechte ber Bfarrei Deibeshelm mit allen Befitzungen und Gefällen ber bortigen Rirche nebst ber Befugnig, bafelbst einen Bfarrvifar mit bem notbigen Unterhalte anzuftellen. Diefes Geschent unseres Biichofes genehmigte auch auf Bitten bes Domcapitels Babit Gregor IX. burch eine Bulle vom 18. Oftober 1239 1116). In bemfelben Jahre 1235 schenkte ber schon genannte Speherer Domprobst und Archibiaton, Conrad von Steinach, auf Bitten feiner Mitcapitulare ben Bfarrfat und Beiligenstein, und ber Bischof von Speher geftattete augleich, daß die Erträgnisse ber Rirche zu Beiligenftein unter bie Capitulare burften vertheilt und jur Pflege bes Bottesbienftes nur ein Pfarroitar follte angestellt werben. Auch diese Berfügung bes Bifchofes zu Gunften ber Domcapitulare beftätigte Babft Gregor burch eine Bulle vom 15. Oftober 1239 1117).

Nicht nur allein gegen sein Domstift, sonbern auch gegen die anderen Stifter zu Speher zeigte sich Conrad als ein wohlwollender Oberhirte. So siberwies er mit Beirathe seines Capitels und im Einverständnisse mit dem genannten Archidiakone, Conrad von Steinach, Probste zu St. Guido, am 8. Februar 1235 dem St. German's Stifte, das, außerhalb der Mauern der Stadt gelegen, sich weniger der Bohlthätigkeit frommer Geber zu erfreuen hatte, die Pfarrei Hatbhausen mit dem Beifügen, daß die Stiftsherren zu St. German daselbst einen Pfarrverwalter ausstellen, jedoch

<sup>1115)</sup> Mig's Urfundenb. S. 208. Sub. dipl. tom. V. 280 et 255. —
1116) Mig's Urfundenb. S. 201 und 220. Cod. minor, fol, 64 a. et 20 b.
— 1117) Mig's Urfundenb. S. 202, 233, 220. Cod. minor, fol, 65 et 21.

aber die Cathedral- und Shnodal-Abgaben entrichtet werden 1118). Schon im Jahre vorher hatte berselbe Conrad von Steinach dem Speherer Domcapitel die Verleihungsrechte der Pfarrei Otterstadt mit Genehmhaltung des Bischoses Conrad zugestellt 1119). Mit Erlaubniß des Bischoses verlaufte damals das Speherer Domcapitel dem Mainzer Erzstifte sein Landgut zu Eschwege, von welchem es disher wegen seiner allzu weiten Entsernung und der Unsedlichseit dortiger Leute wenig Nutzen gezogen hatte 1120). Noch im Jahre 1234 besiegelte Conrad von Tanne mit Heinrich dem Alten von Scharfeneck die Urkunde, in welcher Hermann von Rietburg erklärte, seine Güter zu Ilbesheim der Abtei Eußerthal theils käuflich, theils zum Troste seiner Seele übergeben zu haben 1121).

In Mitte bes Jahres 1235 weilte Bischof Conrad von Speber mit vielen anderen Bralaten zu Worms. Dort hielt ber aus Baläftina über Italien zuruckgekehrte Raifer Friedrich II. am 4. Juli feinen feierlichen Ginzug und murbe von zwölf Bischöfen em-Der erzürnte Bater ließ baselbst seinen aufrührerischen Sohn Heinrich VII., in bessen Gesellschaft ber Speherer Oberhirte noch am 10. Mai zu Frankfurt gewesen war 1122), gefangen nebmen, nach Seibelberg und bann nach Italien und Apulien abführen, wo er am 12. Februar 1242 bes Tobes verblich und in ber Domkirche ju Cosenza in ein marmornes Grab gebettet wurde. Das Berwürfnig mit feinem erftgebornen Sohne hinderte ben lebenefrohen Raifer nicht, am 15. Juli bes genannten Jahres fich ju Worms mit Isabella, ber schönen Schwester bes Königs von England, ju vermählen, welcher Keftlichkeit auch ber Speberer Oberhirte beimohnte 1123). Gerabe einen Monat später hielt ber Raiser einen großen und wichtigen Softag zu Maing, auf welchem verschiebene, bie Reichsverfassung und ben Reichsfrieden betreffenbe Gefete verabfakt und verfündet wurden. Auch ber Speperer Bi-

<sup>1118)</sup> Rig's Urtundend. E. 204. Original. An der alten Kirche zu Hardbausen, welche im Jahre 1788 abgerissen wurde, war am Chorgewölbe ein Pflugschaar mit der Zahl CX. angebracht, welches vom St. German's Stisse dahin gedeutet wurde, daß 110 Bauern diesen Ehor gedaut hätten. — 1119) Original im Kreisarchive, Nr. 381. — 1120) Gudeni codex dipl. tom. I. 536. — 1121) Nov. sub. dipl. tom. XII. 145. — 1122) Dr. Boehmeri codex Moenostr. tom. I. 61. Nach einer Nachricht weigerte sich Deinrich VII., seinem Bater die Burg Trifels herauszugeben. Raumer's Gesch. der Hohenst. B. III. 599. — 1123) Raumer's Gesch. der Hohenst. B. III. 664. Nach den Annales Wormat. Dr. Boehmeri sont. tom. II. 165 hätte sich bald nacher Bischof Conrad IV. von Speper mit Hermann von Bürzburg und Lanbols von Worms nach Rom zum Pahste begeben, um Klagen gegen den Kaiser zu erseben, was jedoch nach unserer urtundlichen Darstellung nicht wahrscheinlich ist.

schof war, wie die dabei ansgefertigten Urknnben ausweisen, bei dieser Reichsversammlung 1124). Im Monate Rovember 1235 schlichtete Bischof Conrad von Speher einen Streit, welchen die Bewohner von Mutterstadt mit den Cisterziensern von Hemmenrode wegen der Banngrenze zwischen Mutterstadt und Renhosen hatten. Die Marken wurden mit Steinen und Gräben bezeichnet. In der desssallssigen Urknnde erscheint Ritter Friedrich von Dahn als Zenge. Auch der Span, welchen dasselbe Kloster mit dem Ritter Gerhard von Lambsheim hatte, wurde von unserem Oberhirten gütlich beigelegt 1125).

Im Jahre 1236 begegnen wir bem Bischose Conrab von Speher zuerst im Monate März mit bem Erzbischose Siegfried von Mainz und dem Bischose Berthold von Straßburg im Gesolge des Kaisers zu Hagenan. Dort war er Zeuge, wie Friedrich II. den Bischos Peter von Ratzeburg belehnte und die Besitzungen dieses Kirchensprengels in den besonderen Schutz des Reiches nahm 1126). Bon Hagenau zog der Kaiser nach Speher, wo er am 16. April dem Pabste auf dessen Beschwerden wegen kirchenseindlicher Gesinnung in der Berwaltung Siziliens, wegen Begünstigung der Sarazener und der Gewaltthaten der Beroneser gütlich antwortete 1127). Der Erzbischos Siegfried von Rainz, die Bischosse Siegfried von Regensburg, Rüdiger von Passau befanden sich mit dem Diözesanbischose beim Kaiser, wie eine zu Gunsten des Rlosters Beterlingen dort ausgesertigte Urkunde beweiset 1128).

Richt ift urkundlich sicher, ob ber Speherer Oberhirte ben Raiser geleitete, als bieser vom Rheine sich nach Hessen wandte und am ersten Mai im Beisehn ber Erzbischöfe von Nainz, Trier und Coln, vieler Bischöse, Fürsten und unzähliger Schaaren von Gländigen zu Marburg die Gebeine der h. Elisabeth erheben, dieselben in einen herrlichen, kostbaren Schrein legen ließ und ihr Haupt mit einer goldenen Krone schwückte, welche nur ein entarteter Enkel, Landgraf Philipp, der Großmüthige benamset, am 18. Mai 1539 mit frevelhafter Hand rauben konnte 1129). Dagezgen ist sicher, daß Conrad von Tanne im Monate Juli zu Augsburg beim Raiser weilte, als dieser auf dem Lechselbe sein Heer

<sup>1124)</sup> Orig. Guelf. tom. IV. 49. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 318.

— 1128) Mg's Urfundenb. S. 205 und 206. Cod. Novac. fol. 85 b. und Lib. oblig. tom. II. 189 b. — 1128) Westphalen, mon. tom. II. 2070.

— 1127) Höffer's Friedrich II. S. 356. — 1128) Alsatia dipl. tom. I. 377.

Damit läßt sich nicht vereinigen, daß Bischof Conrad von Speyer, versolgt vom Kaiser Friedrich II., damals zum Pahste gestohen sei, wie Dr. Böhmer's Kaiserreg. S. 344 melben. — 1128) Montalembert's Leben der h. Elisabeth.

sammelte, um die sombarbischen Stäbte ju zuchtigen, benn bort finden wir ihn als Zeuge einer Urfunde, in welcher Friedrich ben Mainzer Bürgern in Berücksichtigung ber ihm geleisteten Dienste bie Onabe erzeiget, bag kein weltlicher Richter fie außerhalb ihrer Stadt vor Gericht ziehen burfe 1230). Roch vor biefer Reise num Boflager bes Ronigs lieg ber Junter Ludwig von Schipha, welder bom Speherer Bischofe bie Patronaterechte von Mühlbausen au Leben trug, biefelben burch ben Eblen Ulrich von Stein bem Bifcofe jurudftellen, welcher in einer Urfunde vom 24. Februar 1236 diefe Rechte zur Ehre Gottes und aus Berehrung ber allerfeliaften Innafrau Maria woblwollend feiner Domtirche ichentte 1131). Am 1. Juni bes genannten Jahres übergab ber Abt und Convent bes Rlosters Reichenau ber Speperer Kirche ein Hofgut und bie Batronaterechte gu Medenheim, welche bieber Friedrich, Graf von Rollern, zu Leben hatte 1132). Mit Genehmhaltung bes Bischofes kanfte bas Speherer Domcapitel noch andere Güter zu Medenheim von biesem Grafen 1133). Auch ein Hofgut zu Röbersheim vertaufte biefer in jener Zeit ben Domcapitularen von Speper. mar ein Leben bes Bischofes von Speber und versetzt an ben Grafen von Leiningen. Der Graf von Bollern ließ bem Bischofe Conrad biefes Hofgut burch bie Junker Johann von Frankenstein und Conrad von Kirchheim als Leben zuruckgeben, bat aber zugleich um die lebensberrliche Beftätigung bes abgeschlossenen Berfanfes, welcher Bitte ber Oberhirte zur Aufbesserung ber Pfrunde feiner Capitulare gerne entsprach 1134). Ru biefen beiben Räufen ber Guter ju Meckenheim und Robersheim batte Betriffa, bie eble Wittwe bes Ritters Otto von Weingarten, eine bebeutenbe Summe beigeschossen, jedoch mit ber Berbindlichkeit, daß ihr und ihres Gemables Jahrgebächtniß im Dome gefeiert und armen Domschülern, welche bie Schule und ben Chor gehörig besuchen, von jenen Bit tern jährlich feche und breißig Scheffel Rorn gespendet werben 1135).

Durch einen richterlichen Ausspruch vom 11. Juni 1236 wies Bischof Conrad, umgeben von vielen Prälaten und Dienstmännern seines Hochstiftes, seierlich die ungerechten Ansprüche zuruck, welche die Ritter Anselm und Emercho von Albech auf das Bermögen bes verstorbenen Domfängers Gerlach von Albech erhoben hatten 1136).

<sup>1130)</sup> Detter, Sammlung versch. Rachrichten, B. I. 422. — 1131) Sub. dipl. tom. IV. 343. — 1132) Ibidem tom. V. 283. — 1133) Alg's Urfundenb. S. 209. Cod. minor, fol. 64 b. — 1134) Alg's Urfundenb. S. 209. Cod. minor, fol. 65 a. — 1135) Alg's Urfundenb. S. 207. Cod. minor, fol. 4 b. Lib. oblig. tom. II. 168 a. — 1136) Sub. dipl. tom. IX. 186.

Roch am 6. November bes genannten Jahres urkundete Bischof Conrad IV. von Speher über den Kauf einer Gülte von breißig Scheffel Baizen, haftend auf dem Hirschauer Hofe zu Beingarten, welchen sein Domcapitel mit dem Abte und Convente zu Hirschau abgeschlossen hatte 1137).

Dieses war die letzte öffentliche Handlung, welche uns Urkunden vom Bischose Conrad von Tanne ausbewahrt haben. Er sah bald hierauf seine Todesstunde herannahen, auf welche er sich schon lange durch ein frommes, gottergebenes Leben vorbereitet hatte. Er stiftete sich zu seinem Seelentroste ein Jahrgedächtnis in seiner Cathebrale mit einer Gülte von zehn Scheffel Baizen, welche auf Gütern zu Böhl hafteten. Er ward noch im Jahre 1236, am Borabende des Festes der Geburt des Erlösers, in die Herrlichkeit bessen abgerusen, welcher es nicht verschmäht hatte, auch für ihn als armes Kind zu Bethlehem geboren zu werden. Seine Gebeine sanden ihre Ruhestätte in der Domksirche zu Speher<sup>1138</sup>).

## Conrad V., Graf von Eberstein.

Graf von Eberstein,

act und vierzigfter Bifcof, vom 21. Januar 1237 bis 25. Juni 1245.

Ein in dem Bisthume Speher auf dem rechten Ufer des Rheines reich begütertes, durch viele kirchliche Stiftungen in demsfelben bereits ausgezeichnetes Geschlecht, das Haus der Grafen von Eberstein, welches langs dem Murgthale hin seine vorzüglichsten Besitzungen und auf einem hoben Bergrücken, sublich von der Deffsnung des Murgthales, auf den Trümmern eines Römerthurmes sein Stammschloß erbaut hatte, gab, nach dem tiesbetrauerten Hins

<sup>1187)</sup> Ibidem tom, V. 282. — 1138) 3m Speyerer Tobienbuche heißt es, fol. 302 b: "Nono kalendas januarii — Cunradus episcopus Spirensis, dictus de Dan, obiit, qui contulit nobis decem modios tritici annuatim de bonis in Buhelin, de quibus constituit dari in anniversario suo duos panes majores omnibus servientibus choro, magistro scolarum et campanariis, fratribus autem sedium tamen unum. Sämmtliche Speyerer Chronisten lassen ben Bischof Conrad von Tanne erst im Jahre 1237 sterben. Mit Unrecht. Bir haben sest invei Urtunden vom Monate Mai 1238, in welchen Bischof Conrad von Eberstein diese Jahr das zweite seiner Amtssührung nennt, weßhalb sein Borsahrer schon im Jahre 1236 muß gestorben seyn. B. Baur sagt: "Conradus . . . dono habuit a Cunone Weissenburgensi abbate ecclesiam in Billickeim . . . anno 1235, sequenti hyeme occubuit anno suo quarto, nono kalend. januarii" etc.

scheiben Conrad's von Tanne, der Speherer Kirche ein neues Oberhaupt. Am 21. Januar 1237, auf den Tag der heiligen Jungfrau und Marthrin Agnes, traten die wahlberechtigten Mitglieder der Speherer Geistlichkeit zusammen und erkoren den Speherer Domcapitular Conrad, Grafen von Sberstein, zu ihrem Oberhirten 1139). Conrad's Bater war Eberhard III., welchem seine Ehemirthin Kunigunde mehrere Kinder geboren hat 1140).

Schon in der frühesten Ingend ward Conrad für den geistlichen Stand bestimmt und erzogen und erscheint 1224 in der Reihe der Domcapitulare zu Straßburg und Speher. Seine Kenntnisse und Tugenden empfahlen ihn mehr, als einflußreiche Verwandtschaft zur Bürde eines Oberhirten. Nach Simonis Erzählung war er wein gar frommer, gerechter und gottesfürchtiger Herr, welcher nicht nur allein den gottesdienstlichen Verrichtungen eifrig und gewissenhaft oblag, sondern sich auch das zeitliche Wohl seines Visthumes sehr angelegen sehn ließ. Vesonders gnädig und herablassend war er gegen seine armen Untergebenen, die er selbst bei ihren Anliegen hörte, und derer Vitten er nach Möglichkeit abhalf. Er besaß einen friedliedenden Sinn und suchte Ruhe und Ordnung, wo sie irgendwo eine Störung erlitten hatte, alsbald wieder herzustellen, was ihm den schönen Namen eines Friedensstifters und allseitige Verehrung erward. 1141)

Wohl erst auf das Pfingstfest des Jahres 1237, welches der Kaiser Friedrich II. mit vielen Fürsten und Prälaten zu Speher seierte, wobei sein neunjähriger Sohn Conrad als römischer König bestätiget wurde, erhielt Bischof Conrad von Speher die fürstliche Belehnung und oberpriesterliche Weise. Ludolf, Bischof von Worms, sang bei diesem Feste das Hochamt im Speherer Dome, welchem auch der Kaiser anwohnte 1142). Die erste Handlung, welche wir vom Bischofe Conrad von Eberstein sinden, ist, übereinstimmend mit obigem Lobe, ein Werk gerechter Ordnung und brüderlichen Friedens. Sein Schwager, der tropige Erbauer der Harbenburg

<sup>1139)</sup> Nov. sub. dipl. tom. I. 147 nennt Schannat ben 31. Januar; eben so auch Eysengrein, S. 236. — 1140) Namentlich Oito I., gestorben 1279; Eberhard IV., gestorben 1263, welcher mit seiner Gemahlin Abelheibe von Sayn bas Kloster Rosenthal fistete; Berthold, Problizu Aquilea und Allerheitigen; Agnes, Mutter des Speperer Bischoses Peinrich von Leiningen zc. Siehe Gesch. der Grasen von Eberstein von G. H. Arieg von Hochselben, Karlsruhe, 1836. Arieg, a. a. D. S. 32. Orig. Bipont. vol. II. 109. Das Ebersteiner Wappen zeigt eine rothe Rose mit blauem Kerne im weißen Schilde. Die Helmbede ist ein Bischof mit einem Barte, auf bessen weißer Miter eine gleiche Rose sichtlich. — 1141) Simonis Gesch. der Bischossen, S. 98. Epsengrein, S. 235. — 1142) Dr. Boehmeri kont. tom. II, 167.

im Dürkheimer Thale, Graf Friedrich II. von Leiningen, war turg porber geftorben. Er hinterließ mehrere mit Agnes von Cherftein gezeugte Sohne, namentlich bie Grafen Friedrich III., Emich IV., Beinrich, welcher Bischof zu Speper, und Berthold ober Leopolb, welcher Bischof zu Bamberg wurde. Bischof Conrab verabrebete und befiegelte mit Bugiehung feines Brubers, bes Brobftes Bertholb und ber Leininger Dienstleute und Caftellane zur Berhindes rung jeglichen Berwürfniffes einen Erbvertrag zwischen ben beiben erftgenannten graflichen Brübern, welcher bie vaterlichen Befigungen in zwei Theile trennte und jedem ein gesondertes Erbe anwies 1143). Um gleichfalls ein friedliches Einverftandnig an mabren, mußte noch in bemfelben Jahre Graf Simon von Sponheim urtunblich bekennen, bag bas Müngrecht zu Kreugnach ber Speperer Rirche zuftehe. Zugleich stellte berfelbe Graf bie genügenbe Berficherung für die breigehn und ein halbes Mart Colner Munge aus, welche Simon für bie Guter zu Bodelnheim zu entrichten hatte. Wohl nicht ohne Vorwissen bes Bischofes verpachtete bas Domcapitel zu Speper auf Weihnachten bes genannten Jahres an mehrere Bürger zu Kreugnach bie bortige Mänge auf vier Jahre für vier und zwanzig Mark Colner Gelbes 1144).

Beim Beginne bes Jahres 1238 beftätigte Bischof Conrab von Eberftein bem Rlofter Demmenrobe bie bemfelben ichon von bem taiferlichen hoftangler Conrab von Scharfened und ben übrigen Amtsvorfahrern überlaffene Rirche zu Mettenheim fammt beren Angehörben 1145). Onrch eine zu Speher am 1. Februar bes genannten Jahres ausgestellte Urfunde befreite er auch die Giftergienfer von Herrenalb von allem Bolle in Speher und bei ben bortigen Rheinüberfahrten 1146). Damals vflog anch ber Sveberer Bifchof mit jenem von Strafburg Unterhandlung wegen Austausches einiger Dienftleute. Mit Zuftimmung seines Domcavitels entließ Berthold, Bifchof von Strafburg, bie beiben Junter Cherhard nno Dieberich, Schenke von Welresau — Werfau bei Balborf - aus ihrem bienstlichen Berbanbe mit bem Bisthume Straßburg in jenes von Speher, wogegen ber Speherer Oberhirte bie Tochter bes Speherer Kämmerers, Albrecht's von Ubenheim, Beatrix. verehelicht mit Egilolf von Mundingen, bem Stadtmarschalle von Strafburg, sammt ihrer Nachkommenschaft bem Strafburger Soch-

<sup>148)</sup> Mig's Urfundenb. S. 213. — 1144) Rig's Urfundenb. S. 211 und 215. Lib. oblig. tom. I. 49 a. — 1145) Rig's Urfundenb. S. 216. Original. Codex Novac. fol. 25. — 1146) Mone's Zeitschrift für Gesch. best Oberrh. Peft I. 118.

stifte anheimgab 1147). Im Mai bes genannten Jahres schlichtete ber Speherer Oberhirte, umgeben von ben meisten Prälaten und Dienstleuten seiner Kirche, einen Streit wegen bes Benühungsrechtes einer großen Strecke Felbes bei Ketsch, welches die eben genannten Schenken von Wersau gegen die Cisterzienser zu Maulbronn in Anspruch nahmen. Die Cisterzienser wurden in ihrem gefährbeten Rechte seierlich bestätiget und die Behauptungen der Schenke von Wersau als unstatthaft zurückgewiesen 1148). Bei berseiben Gelegenheit traf Bischof Conrad Bestimmung über den Werth der Speherer Denare und über die Entrichtung des Ungeldes in der Stadt während zweier Jahre 1149).

Nach ber Erzählung bes Epfengrein fowohl, als Simonis und ber Chronit von Sinsbeim mare Bifchof Conrab von Speber mit einer ansehnlichen Schaar Reisiger im Gefolge bes Raisers nach Italien gezogen und batte fich burch befondere Tapferkeit bei einem Ausfalle gegen die Mailander ausgezeichnet. Davon findet fich ieboch keine Spur in ber wirklichen Geschichte jener Heerfahrt. Bei feiner ber vielen Urfunden, welche ber Raifer auf jenem Buge ausstellte, wird ber Bischof von Speher als Zeuge genannt. Die Beerfahrt begann ich mit Monate September 1237, mabrend wir bis zu bem Monate Mai bes folgenden Jahres ben Bischof Conrad bei seiner Cathebrale zu Spetzer finden. Der Kampf bei Mailand hatte am 12. September 1239 ftatt, während noch am 2. Juli besselben Jahres ber Speherer Dberbirte ber au Maina abgehaltenen Spnobe beiwohnte, auf welcher ber junge Konig Conrad IV. ebenfalls zugegen war. Der von bem Babfte Gregor IX. am 10. März bes genannten Jahres gegen ben Raifer ausgesprochene Kirchenbann wurde jest allgemein bekannt und entfrembete auch seinem ungerathenen Sohne viele Gemuther. Der Erzbischof von Mainz beschwichtigte noch bie Gefahr. Außerbem betrafen bie Berhandlungen ber fraglichen Spnobe besonders das unchriftliche und gewaltsame Betragen ber Gichftätter gegen ihren rechtmäßigen Oberhirten. Nachbem sie beenbet waren, murbe am 4. bes genannten Monates bie neu hergestellte Cathebrale ju Maing unter Rusammenströmen ungabliger Schaaren ber Gläubigen und unter Theilnahme von neun Bischöfen feierlich eingeweiht 1150).

<sup>1147)</sup> Acta acad. palat. tom. IV. 144. — 1148) Sub. dipl. tom. V. 288. — 1149) Rig's Urfundenb. S. 217. Lib. priv. tom. II. 121 a. Mone's Zeitschrift für Gesch. B. II. 410. Original im Sp. Stadtarchive, Rr. 540. Ditto im Kreisarchive daselbst. S. A. Rr. 18. — 1159) Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 401. Harzheim, conc. Germ. tom. III. 568.

Unter Mitwissen bes Bischoses Conrad von Sberstein erhielt bas Speherer Domcapitel 1239 von Heinrich, Ritter von Krobsberg, und seiner Shehälfte Jutta zur Shre Gottes und zum Lobe ber Mutter bes Herren verschiebene Güter zu Hochstadt, welche gegen eine Korngülte von dreien Maltern an Diether von Kirrweiler abgegeben wurden 1151). Bon berselben Shegattin erhielt wohl Bischos Conrad von Speher die Hälfte der Burg Krobsberg 1152). Aus dem eben gebachten Beweggrunde verzichtete auch am 31. Mai desselben Jahres Markgraf Hermann von Baben unter gewissen Bedingungen auf streitige Abgaben der Güter des Domcapitels zu Späd 1153).

Am 25. März 1240 bestätigte Conrad mit seinen beiben Brübern, ben Grafen Otto und Eberhard, eine Schenkung bes Pforzheimer Bürgers Werner an das Kloster Herrenalb<sup>1154</sup>). Bald nachher wendete sich Bischof Conrad von Speher, wie viele andere Prälaten Deutschlands, in einem eigenen Schreiben an den Pabst Gregor IX., um den Frieden mit dem Kaiser zu vermitteln <sup>1156</sup>). Im Monate Mai desselben Jahres urkundete der Speherer Oberbirte über einen Tausch, welchen die Cisterzienser von Eußerthal mit dem Ritter von Ersenkeim getroffen hatten <sup>1156</sup>).

Am 6. März 1241 weilte ber junge König Conrad IV. zu Speher. Kurz vorher bestätigte ber bortige Bischof die alte Sazzung des Domcapitels, laut welcher, wenn durch Gottes Fügung ein Mitglied desselben zum Oberhirten eines anderen Kirchensprengels sollte erkoren werden, dieses doch fortwährend den Namen Canonikus tragen und die Bezüge seiner Pfründe einem oder zweien Geistlichen, welche das Capitel aus seiner Mitte wählet, verabreicht werden müßten 1157). Zu Ende des genannten Jahres kaufte der Bischof Conrad die Güter, welche Rudolf, Junker von Kissau, zu Zeutern und Stettfeld hatte. Da jedoch der Oberhirte die Mittel nicht besaß, den Kaufschilling zu becken, so überließ er seinem Dom-

<sup>1181)</sup> Mig's Urfundend. S. 217. Cod. minor, fol. 62 a. — 1152) Wir beuten nämlich auf Conrad von Eberstein, was fol. 192 a. im Speperer Todenbuche steht: "Undecimo kalendas augusti Cunradus episcopus Spirensis comparavit nobis medietatem castri Crophesberg pro octoginta libris et ecclesiae beatae Mariae legavit ea videlicet ratione, ut quilibet successorum suorum hac die fratribus de domo amam boni vini solvat." — 1153) Mig's Urfundend. S. 218. Cod. min. fol. 53 b. — 1154) Mone's Zeitschr. sür Gesch. des Oberth. Hest I. 119. Im Januar Jahres 1241 erlaubte der Kaiser Kriedich II. den Speperern, die auf die Rechmüßle abgeleitete Speperbach ganz zu gebrauchen. Mig's Urfundend. S. 221. — 1155) Pertz, mon. Germ. tom. IV. 335. — 1159) Nov. sub. dipl. tom. XII. 150. — 1157) Rig's Urfundend. S. 221. Cod. min. fol. 32 a. Lid. oblig. tom, II. 169 a.

capitel gegen eine gewisse Summe eine Fruchtgulte zu Luftheim und Retich, ferner ein Erbgut zu Deibesheim fammt Bugeborungen und ben kleinen und ben Fruchtzehenten baselbst und urkundete barüber am 24. November unter Zeugschaft feiner beiben Brüber, bes Speherer Domprobstes, Berthold's von Eberstein und Eberbarb's von Cherstein und anderer Bralaten und Dienstmanner bes Hochstiftes 1158). Am folgenden Tage bestätigte ber Speherer Oberbirte bem bortigen Domcapitel ben Verkauf bes Zehenten zu Laden, welchen Rumpold von Saufen vom Bischofe zu Leben trug, ben biefer aber an Walther, Ritter von Fischlingen, übertragen batte. Die Lachener Pfarrsabrechte verblieben bem Ritter Walther. wogegen biefer und feine Erben bie Deden und Lichter ber bortigen Kirchen und die Synobal- und Cathebralfteuer zu entrichten batten 1159). Noch im Jahre 1241 verkaufte Conrad von Eberftein mit Beirathe feines Domcapitels bie fammtlichen Guter bes Hochftiftes zu Kreugnach um eilf hundert Mark feinen Silbers an bie Grafen von Sabn, mit ber Bedingung, bag bie Grafen jene Guter als Speherer Leben begehren und bafür buldigen mußten 1160).

Im Februar 1242 weilte ber junge König Conrab IV. abermals in Speher <sup>1161</sup>). Um diese Zeit gewährte Bischof Conrad mit Bewilligung seines Domcapitels dem geistlichen Vorstande der nördlich vom Dome gelegenen St. Nicolaus-Kapelle eine neben derselben, gegen den Haselle gehöriges Wohnhaus erdaue <sup>1162</sup>). Nicht lange nachher schlichtete unser Oberhirte mit dem Domprobste Verthold, zu Stollhosen, in Gegenwart seiner beiden Brüder, der Grasen Eberhard und Otto von Eberstein und Anderer, eine Irrung zwischen dem Rloster Allerheiligen im Schwarzwalde und dem Markgrasen Hermann von Baden <sup>1163</sup>). In demselben Jahre urtundete auch Conrad von Eberstein über Güter zu Lustadt, welche das Speherer Domcapitel von dem Ritter Conrad von Sulzseld zu dessen Seelgerette erhalten, und welche der Dombechant Siegsfried mit seinen Canonifern an Heinrich von Weiler vervachtete<sup>1164</sup>).

<sup>1158)</sup> Mg's Urfundend. S. 222. Cod. min. fol. 63 d. Lib. oblig. tom. II. 226. — 1159) Mg's Urfundend. S. 223. Cod. min. fol. 62 d. — 1160) Cod. minor, fol. 47 d. Simonis, S. 99. Später erhielten diefe Güter die Grafen von Sponheim, dann die Kurfürfen der Pfalz zu Lehen. — 1161) Dr. Böhmer's Kaiferreg. Abth. I. 262. — 1162) Mg's Urfundend. S. 224. Orig. Auch der Stadtrath gab ein Stüd des Bauplases. Idid. S. 225. Cod. Spir. fol. 107. — 1163) Schoepflini hist. Z.-Badensis, tom. IV. 211. Die Jahrzahl diefer Urfunde — 1216 — ift unrichtig, denn Conrad flarb ja noch im Jahre 1245. Anflatt "sexto" ift wohl "secundo" zu lefen. — 1164) Mg's Urfundend. S. 225. Cod. min, fol. 61 d.

Nicht ohne Borwissen und Beirath bes Speherer Bischofes geschah es, daß dessen Bruder, Graf Eberhard IV. von Eberstein, wolcher mit Abelheibe, der Bittwe des Grafen Gottfried von Spondeim, vermählt war, in der Nähe ihrer Burg und Herrschaft Stauf am Donnersberge, in einem einsamen Thale, welches den Namen Rosenthal erhielt, das Cisterzienserinnen-Kloster Rosenthal mit Erlaudniß des Bischoses Landolf von Worms, in dessen Bischumsbezirke der Ort lag, 1242 erbaute, welches unter vielen freudigen und traurigen Schickfalen dis zum Ausbruche der großen Kirchenspaltung des sechzehnten Jahrhunderts sortbestand, in welcher es entvölkert, verrathen und verkauft wurde 1165).

Nach einer Urfunde vom 27. März des genannten Jahres war Bischof Conrad von Speher mit dem Erzbischofe Conrad von Söln der Bermittler eines vielsährigen Kampfes, welchen der Erzbischof Siegfried von Mainz mit dem Wildgrafen Conrad II. von Kyrdurg, dem Grafen von Sponheim und einigen anderen Juntern an der Nahe hatte. Bon Siegfried wurde in dieser Fehde die Abtei St. Dissiddenderg befestiget, mit Gräben und Wällen umgeben, um von dort aus seinen Feinden schaden zu können. Letztere ftürmten diese Verschanzungen, und nach vielsachen Berwüstungen wurde die fragliche Bermittelung getroffen, nach welcher die St. Dissiddenderger Festungswerfe mußten gänzlich niedergerissen und das Bersprechen gegeben werden, sie nie mehr herzusstellen 1106).

Auf Maxia Lichtmeß 1243 verkauften die Gebrüder Conrad und Ulrich von Stein, nicht ohne Borwissen des Oberhirten, dem Speherer Domcapitel Güter zu Neckerau und Herminsheim <sup>1167</sup>). Auf gleiche Weise erhielt das Domcapitel die Hälfte des Zehenten zu Meckenheim von Heinrich, Ritter von Matsoldersbach, der dieselbe von Marquard, Schultheißen in Oppenheim, zu Lehen trug, weßhalb dieser am 25. Februar des genannten Jahres zu diesem Berkause die Bewissigung ertheilte <sup>1168</sup>). Ein Viertel dieses Zehenten war von den Gebrüdern Werner von Bolanden und Philipp von Falkenstein sehenrührig, weßhalb auch diese später ihr Einverständniß mit dieser Veräußerung beurkundeten <sup>1169</sup>). Um sechsten Juni 1243 befreite Bischof Conrad auf Vitten der Cisterzienser von Hemmenrode die Kapelle zu Mettenheim bei Neuhosen von

<sup>1165)</sup> Mig's Gesch. ber Abteien, Eh. I. 275. — 1166) Gudeni codex dipl. tom. I. 570. — 1167) Mig's Urkunbenb. S. 226. Cod. min. sol. 55 a. — 1168) Mig's Urkunbenb. S. 227. Cod. min. sol. 64 b. — 1169) Ibid. E. 227. Cod. min. sol. 64 b.

jeglicher Abgabe, welche pflegte an ben Oberhirfen geleistet zu werben. Gleiches hatte bes Bischoses Beuber, ber Domprobst Berthold, rücksichtlich ber Archibiakonalgefälle bieser Kapelle gethan<sup>1170</sup>). Im genanuten Jahre weilte Bischos Conrad auch einige Zeit auf ber Kestenburg bei Hambach. Dort bestellte er bie Ritter Arnold und Ebelin von Deidesheim zu Burgmännern und wies ihnen mehrere Gefälle an <sup>1171</sup>).

Mittlerweile wurde nach bem Absterben bes Babstes Gregor IX., welcher ben Raifer Friedrich II. mit bem Banne belegt und ber Arone verluftig erklärt hatte, am 24. Juni 1243 Innozenz IV., ein eben so kühner, als gewandter Vertheidiger ber Rechte ber Rirche, mit ber Tiara geschmückt. Der Kaiser benchelte Freundschaft gegen ben neuen Babft, wollte ibn aber hinterliftig gefangen nehmen, welche Abficht Innogeng noch rechtzeitig erkannte, nach Frankreich flob, wo er zu Lyon, vom Könige Ludwig bem Beiligen wohl geschütt, seinen Aufenthalt mablte. Das Domcapitel von Speber fenbete, wohl im Ginverftanbniffe mit feinem Oberbirten, Abgeordnete an den Babit nach Loon, um sowohl seine Theilnahme, als Anhänglichkeit bem Oberhaupte ber Rirche zu erkennen zu geben. Der Pabft belohnte bie treue Anhanglichkeit ber Speherer Domgeiftlichkeit durch bereitwillige Gewährung mehrerer Bitten berfelben. So bestätigte berfelbe burch eine Bulle vom 5. April 1244 die alte und löbliche Gewohnheit, daß nur jene Canoniter ber Cathebrale zu Speher bie Bezüge ihrer Pfründen erhalten sollten, welche wirklich auch ihrem Dienste zu Speher obliegen ober für ihre Abwesenheit Erlaubnig erhalten haben. Zugleich wies Innozenz ben Abt und Brior zu Beilfenburg an, barüber zu wachen, baf bas Domcavitel von Niemanden in biefem bestätigten Berfommen beeinträchtiget werbe, bie Zuwiderhandelnden aber nöthigen Falls mit geiftlichen Strafen zu zuchtigen 1172). Am letten Mai bes genannten Jahres erließ ber Babst an ben Bischof von Speher und beffen Capitel eine Bulle, worin er ihnen bes Friedens und der Ordnung wegen einräumte, daß sie von dem päbstlichen Stuhle und beffen Legaten ohne ganz besonberen Befehl nicht follten gebrängt werben können, Jemanden eine Pfründe am

<sup>1170)</sup> Mlg's Urkundend. S. 228. Original im Areisarchive, S. A. Ar. 641.
— 1171) Mlg's Marburg, S. 165. Auch am 29. Dez. 1244 weilte Bischof Conrad auf der Kestendurg. Dort bestätigte er im pabstlichen Austrage den Bannausspruch des Erzbischoses Siegfried von Mainz gegen einige Mainzer Domcapitulare, namentlich gegen Domküster Friedrich von Eberstein, welcher ein treuer Anhänger des Kaisers Friedrich II. war. Joh. P. Schunt's Beiträge, B. III. 373. — 1172) Alg's Urkundend. S. 229, Cod. min. fol. 19 d.

Dome ober Gefälle zu verleihen. Fünfzehn Tage später bewilligte ber Pabst bem Bischofe und Domcapitel zu Speter die Bitte, daß bei einem allgemeinen Interditte, bei welchem alle öffentliche, gottesbienstliche Berrichtungen unterbleiben mussen, die Bittsteller bei verschlossenen Thüren, ohne Geläute und Gesang, Gottesdienst abhalten durften 1173).

Unter besonderer Berathung bes Bischofes Conrad von Eberftein wurde um biefe Zeit bas Cifterzienserinnen-Rlofter Lichtenthal, ein halbes Stündchen öftlich von Baben-Baben, in einem ftillen Thalgrunde bei bem Dörfchen Beuern, unweit bes Zusammenfluffes bes Schmalbaches und bes Delbaches, gegründet. Die Stifterin war Irmengarbe, bie eben fo großherzige, als fromme Wittwe bes Markgrafen hermann V. von Baben, welche in biefem Anliegen von ihren beiben Sohnen, hermann und Rubolf, fraftig unterftut wurde. Bolgerne Bellen gaben ben Monnen, welche aus bem Rlofter Walb bei Mösfirch gekommen waren, ihr erftes Obbach. 216 ber eigentliche Bau begonnen werben follte, verfagte ber Bischof von Stragburg, ju beffen Kirchensprengel bas linke Ufer bes Delbaches gehörte, die beffallfige Bewilligung. In biefer Berlegenbeit wandte sich Irmengarbe an ben Speherer Oberhirten. felbe geneigt mar, die Lichtenthaler Monnen in feinem Bisthume ju fcbirmen, fo gebrauchte man eine glückliche Lift, zum erwunfchten Ziele zu gelangen. Durch Grabung eines neuen Beetes wurde ber Delbach auf bie linke Seite bes Rlofters geleitet und bieburch biefes felbft in ben Speherer Rirchensprengel gebracht 1174).

Schon war Conrad von Seberstein zu Grabe getragen, als Pabst Innozenz IV. am 24. September 1245 bieses neue Kloster im Speherer Kirchensprengel, welches unter verschiedenen Schicksalen noch heute mit seiner herrlichen Todtenkapelle sortbesteht, bestätiget hat. Der Tod ereilte den getreuen Oberhirten am 25. Juni 1245, nachdem er über acht Jahre eben so umsichtig, als ersbaulich das Oberhirtenamt der Speherer Kirche gepslegt hatte. Nach dem Speherer Todtenbuche vermachte er seiner Cathedrale eine Gülte von acht Schessel Waizen auf Gütern zu Böhl, wofür taselbst seine Jahrgedächtniß geseiert wurde 1175). Seine sterbliche

<sup>1173)</sup> Ibid. S. 230. Cod. min, fol. 18 a. — 1174) Gesch. diese Aloskers von Dr. Zosef Baber in den Schristen des badischen Alterthums-Bereines, Jahrg. 1845, S. 119. Außer den dort aufgesührten Aedissimmen fanden wir auch im Zahre 1432 Agnes von Lichtenberg. Lib. oblig. tom. II. 196 b. Siehe auch J. B. Kold's Lexison von Baden, B. II. 213. None's Quellens. B. I. 191. — 1175) Dort heißt es, sol. 172 a: "Septimo kal. julii Cunradus episc. Spirensis obiit, qui legavit nobis octo modios

Hülle wurde in der von seinen Ahnherren gegründeten Abteikirche Herrenalb beigesetzt, wo noch heute vor dem Hauptalture sein Grabstein sichtlich ift.

## Beinrich II.,

Graf von Leiningen, neun und vierzigster Bischof, vom 27. Ottober 1245 bis 26. Kebruar 1272.

Eines ber ältesten Geschlechter unserer Heimath ist jenes ber Grafen von Leiningen. Der ursprüngliche Sitz berselben war die Burg Altleiningen, bis Nebenzweige bieser Familie die Bergschlösser Neuleiningen, Hartenburg und Lanbeck erbauten, in beren Nähe die reichsten Besitzungen dieses Geschlechtes sich ausbehnten. Diese Familie, welche ber Kirche schon mehrere Würdeträger geboren hatte, sah jetzt eines der jüngsten ihrer Glieder, den Nessen bes verstorbenen Bischoses von mütterlicher Seite, Heinrich, den Sohn des Grasen Friedrich II. von Leiningen und Agnes von Eberstein, den bischössischen Stuhl besteigen. Dessen Tauspathe war wohl sein väterlicher Oheim Heinrich, Graf von Saarbrücken, welcher vom Jahre 1217 bis 1234 Bischof von Worms gewesen 1176).

tritici de bonis in Buheln." Sohin wäre Conrad nicht am 26., sonbern am 25. Juni gestorben. Epsengrein, S. 236, giebt irrig den 7. April als Seterbtag an. In kalendario hospitalis Spirensis ad sanctum Georgium, fol. 31-a, lesen wir ebensals: "VII. kal. julii odiit Cunradus episc. de Eberstein, panis major et minor. Item hospitali quatuor minores." B. Baur sagt: "Conradus. posteaque annis octo Spirensi ecclesiae praesuisset, obdormivit in Domino mense secundo, septimo idus aprilis, anno salutis 1245. "Rach Schannat, Videm. lit. coll. I. 151, sautet die dortige Grabschift: "Anno Domini MCCXLV. obiit dominus deatae memoriae Cunradus de Eberstein Spirensis episcopus VI. kal. julii." Rach Krieg's Gesch. der Grafen von Eberstein, S. 242, heißt diese Grabschift: "(† Anno ad in-) carnatione Dni. MCCXL. obiit dominus deata morte Cunradus de Eberstein Spirensis (episcopus)." Scher ist an dieser Jahrzahl V. ausgelassen; auch der Monat? Der Grabstein ist im Kußboden des noch bestehenden Ehores der Monat? Der Grabstein ist im Kußboden des noch bestehenden Ehores der Meistische eingelegt und zeigt die Gestalt eines Bischoses nur im Umrisse. Das Pawit, so wie der die die stellasse Bipont. vol. II. 240. Schannat, hist. episc. Wormat. tom. I. 366. Krieg in seiner Gesch der Grafen von Eberstein nennt S. 273 den Bischos spinch vol. II. 240. Schannat, hist. episc. Wormat. tom. I. 366. Krieg in seiner Gesch der Grafen von Eberstein nennt S. 273 den Bischos spinch die eine Stellammerer des Hahen Schische. Die Delmdese ist ein Strauß von Lindenschlättern. Specificatio vasallorum, sol. 3. Die Grafen von Leiningen besasen als Erdsämmerer des Hahen des bachlise Seitsche des Bischos des Oberrh. Dest I. 123. Bis sahen das paradolische Seiessel des Bischoses heinrich II., auf welchem der seinsen des gestlotes ist, in der Rechten vor der Brust ein Buch, mit der Linken des geschlotes ist, in der Rechten vor der Brust ein Buch, mit der Linken des gebeildet ist, in der Rechten vor der Brust ein Buch, mit der Linken des gebeildet ist, in der Re

Unter beffen Aufficht und Leitung, später aber unter jeuer bes Bischofes Conrad von Cherstein, ward Beinrich icon vom früheften Alter für ben geiftlichen Stand erzogen. Sohe Beistesgaben schmückten ben Jüngling, große Umsicht und Klugheit war ihm als Manne eigen, und fo bedurfte er taum ber besonderen Empfehlung bes verftorbenen, fehr verehrten Oberhirten zu Speper, um noch nicht bei gang gereiftem Alter bie Stimmen ber Babler, an beffen Spike sein mütterlicher Oheim, ber Domprobst Berthold von Eberftein ftand, auf sich zu vereinigen. Die Wahl hatte am Freitage vor Allerheiligen ober am 27. Oftober 1245 statt 1177). Daß zu berfelben bie besondere Fürsprache des Kaisers Friedrich II. mitgewirkt habe, wie Simonis vorgiebt, ift eben fo unerwiesen, als unwahrscheinlich. Denn als Bischof Conrad zu Grabe gerufen wurde, weilte ber Raifer, mit bem Kirchenbanne belegt und in mannigfaltige Rämpfe verwidelt, in Italien, und bie fpatere Stellung bes neugemählten Bischofes, bem Raifer und bem Sobenstaufischen Baufe gegenüber, zeigte beutlich, bag er bemfelben feine besondere Dankverpflichtung kannte 1178). Möge jedoch auf die Bahl biefes Bischofes eingewirft haben, wer ba wollte, berselbe bemährte sich während seiner mehr als sechs und zwanzigjährigen Amtsführung unter eben fo verschiebenen, als bebenklichen Berhaltniffen als einer ber flügsten und thätigsten Oberhirten ber Speherer Diozese. Die weltlichen Geschäfte sagten ibm jedoch mehr zu. als bie geiftlichen. Denn mehr als vierzehn Jahre nach feiner Wahl erscheint Bein. rich in ben Urkunden blog als ngewähltern, nicht aber auch als ein mit ber oberpriefterlichen Beibe ausgerufteter Bischof. weber war es die Jugend seines Alters, ober die Wirren im Reiche, wahrscheinlicher aber eigene Willfür und die gehäuften Geschäfte feines Kangleramtes, was ihn so lange vom Empfange ber bischöflichen Weihe zurückgehalten hat 1179).

Noch ehe die Urfunden etwas von dem Wirfen des Bischofes Heinrich von Leiningen melben, finden wir Abgeordnete des Speherer Domcapitels beim Pabste zu Lyon, wo im Jahre 1245 eine allgemeine Synode abgehalten und über den Kaiser wegen Meineides, Irrglaubens, Gottesraubes und Treubruches wiederholt ber

<sup>1177)</sup> Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 158. Wir haben jedoch eine Urtunde vom 15. Dezember Jahres 1265, worin Heinrich dieses Jahr noch das zwanzigste seiner Amtssührung nennt, wornach die Wahl etwas später müßte vorgenommen worden seyn. — 1178) Jm Juli 1245 gestattete der Kaiser in Berona den Speperern einen Jahrmarkt von fünfzehn Tagen. Alg's Arkundend. S. 231. Cod. Spir. fol. 174. — 1179) Noch in einer Urkunde vom 20. Juni Jahres 1259 nennt er sich bloß pelectus."

Bannsluch geschleubert wurde. Die Speherer Abgeordneten erwirkten bort durch eine Bulle vom 22. August des genannten Jahres die Bestätigung der alten Satzung, daß die Erträgnisse jeglicher Dompräbende während dreier Jahre für den Dombau mußten verswendet werden <sup>1180</sup>). Eine Bulle vom 18. Oktober desselben Jahres gab dem Speherer Domcapitel die Erlaubniß, zur Unterstützung des Gottesdienstes zwei reiche Dompräbenden in vier Pfründen theilen zu dürsen. Endlich gewährt eine acht Tage später ausgesertigte Bulle Allen, welche reumüthig und bußfertig auf Weihnachten, Ostern, Pfingsten und die Kirchweihe, so wie auf die Feste der Mutter des Herren, welcher die Speherer Cathedrale geweihet ist, dieselbe besuchen, einen Ablaß von vierzig Tagen <sup>1181</sup>).

Den ersten Auftritt bes neugewählten Bischofes Beinrich finben wir in einer Angelegenheit, bei welcher er sich mehr als ritterlicher Fürst, benn als mahnenber Oberhirte gezeigt hat. unbekannte Raubritter benütten bie Zeit, in welcher ber Raifer seiner Krone verlustig erklärt war und seine Feinde sich gegen seinen fcmachen Sohn schaarten, bie jenseitigen Baue bes Speberer Hochstiftes plündernd zu durchziehen und die armen Landbewohner mit bem Schreden argen Raubes zu beängstigen. Seinrich fpurte enblich ben Schlupfwinkel biefer unsauberen Junker auf. Es war Starkenburg, eine alte Feste auf einem Sügelvorsprunge bes Obenwaldes, die früher dem westlich bavon in der Rheinebene gelegenen Rlofter Lorich gehört hatte, fpater aber an bas Ergftift Maing gekommen war. Beinrich sammelte alebalb eine Schaar Reiter und Fukvolf, zu welcher sein Bruber, Graf Emich von Leiningen, anbere Reisige stoffen ließ, um Starkenburg zu berennen. Wegen bie Behauptung bes Simonis und Tritheim's, bag bie Räuber, ber überlegenen Macht Beinrich's nicht lange zu wiberfteben im Stande, fich bemfelben balb auf nabe und Ungnabe übergeben batten, behauptet Dahl in seiner Loricher Geschichte, Scinrich habe bie Burg burch Verrätherei ber Burgmannen erhalten 1182). Dem fei, wie ihm wolle. Starkenburg fiel in bie Banbe bes Speherer Bischofes. Er schenkte zwar ben schuldvollen Junkern bas Leben, verjagte sie aber aus bem Lande und besetzte die Burg mit seinen Leuten. Der Erzbischof Siegfried von Mainz forberte bie Burg

<sup>1190)</sup> Rig's Urfundenb. S. 232. Lib. oblig. tom. III. 132 b. Lib. priv. fol. 20. — 1181) Rig's Urfundenb. S. 233. Cod. min. fol. 19 et 20. — 1182) Simonis, S. 10. Chron. Hirsaug. ad annum 1245. C. Dahl's Besch. des Fürftenth. Lorsch, S. 83. Die Burg könnte sa auch zweimal in Besit genommen worden sepn?

als sein Eigenthum zurück. Mehrere Jahre dauerte dieser Haber. Das Mainzer Erzstift wendete sich deshalb an den Pahst Innosenz IV. Dieser beauftragte durch eine Bulle vom 23. Dezember 1251 den Bischof von Straßburg und Dechant und Probst des St. Thomas Stiftes daselbst, den Speherer Bischof und dessen Bruder Emich von Leiningen nöthigen Falles mit dem Banne zu zwingen, die unter dem Scheine des Friedens vergewaltigte Burg sammt den disher genossenen Gefällen derselben dem Mainzer Erzstiste zurückzustellen. Auch dieses pähstliche Mahnschreiben blied ohne Erfolg. Erst im Jahre 1253 erhielt der Erzbischof Gerhard von Mainz durch eine Ueberlistung der Leininger die Feste Starkens burg wieder in seinen Besitz 183).

Noch nicht war vorbemelbete Beschichte zu Enbe, als unser junge Oberhirte in wichtigere Reichsangelegenheiten hineingezogen warb. Die Feinde ber Hohenstaufer erhoben, vom Babste vielfach bazu ermuntert, sich in Waffen gegen bieselben. Die Erzbischöfe Siegfried von Mainz und Conrad von Coln verließen ebenfalls ben mit bem Kirchenbanne belegten Herrscher und warben andere Fürsten und Bralaten, einen Gegenkönig zu erheben. Ungeachtet ber junge König Conrab IV. noch am 23. Januar 1246 zu Speber weilte, so murbe bennoch auch Beinrich mit feinem Bruber Emich für eine neue Königswahl gewonnen, mahrend ihr Obeim, Graf Eberhard von Eberftein, ben Staufern treu blieb 1184). Am 22. Mai bes genannten Jahres traten zu Horchheim bei Würzburg bie Erzbischöfe von Mainz, Trier, Coln und Bremen und bie Bifchofe von Burgburg, Naumburg, Regensburg, Strafburg und Heinrich von Speher, die Herzoge von Brabant und Sachsen nebst vielen Grafen zusammen und mablten, im Einverftanbniffe mit bem Babste, Heinrich Raspe, ben Landgrafen von Thuringen, jum Ronige. Am 5. August besselben Jahres tam es bei Frankfurt am Maine zur Schlacht um bie Reichstrone. Heinrich Raspe blieb Sieger, genog jeboch bie Früchte bes Rampfes nicht lange, indem er schon am 17. Februar bes folgenden Jahres auf ber Wartburg vom Tobe ereilt und zu Gifenach in ber St. Katharinen - Kirche beerdiget wurde 1185).

<sup>1183)</sup> Dahl a. a. D. S. 70 ber Beilag. Gudeni codex dipl. tom. I. 633. — 1184) Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 225. Aurz vorher hatte Jsengarbe, die Gattin des Truchsesses Philipp von Kaltenstein, dem jungen Könige die Burg Trifels sammt den dort verwahrten Reichstleinodien übergeben. Orig. Guelf. tom. III. 843. — 1185) Chron. Erfurt. apud Schannat, vind. I. 100.

Dieses Anschließen bes Bischoses Heinrich von Speher an ben Kampf für die pähstliche Macht in Deutschland bewegte wohl den Pahst zu neuen Gunstbezeugungen. Durch eine Bulle vom 30. Juli 1246 nahm derselbe sowohl die Personen, als auch Besitzungen der Speherer Kirche, welche sie damals hatte und noch erhalten könnte, in den besonderen Schutz des Apostelfürsten Petrus und wies die Dechanten der drei Nebenstifter zu Speher eigens an, über diesen Schutz zu wachen und gegen die etwaigen Störer besselben mit Strasen, von denen keine Berusung stattfinden soll, einzuschreiten 1186). In dem genannten Monate bestätigte Bischos Heinrich auch die reiche Begüterung des Klosters Lichtenthal 1187).

Bischof Heinrich weilte, wie fein Borganger im Amte, mehrmal auf ber Restenburg bei hambach. Dort war es auch, wo derfelbe am 13. September 1247 eine Satung ber Speherer Domcapitulare wegen verzögerter Abgabe ber Prabenbalgefälle beftätiget Diese fette fest, bag, wenn bes Domes Amtleute am Tage nach Martini die Fruchtgefälle ober Gelbbeträge nicht abgeben, sich biefelben in bas Münfter zu verfügen hatten, um bort eingesperrt ju febn, bie fie bas Schuldige abliefern. Sollte bieg nicht innerbalb vier Wochen geschehen, so hätten sie ihre Aemter verloren und die Bezüge ihrer Pfründen tommen bein Cavitel zu aut. bis bie Schuld abgetragen ift, ohne bak es ein Capitular magen follte, für ben Schuldigen Kürsprache einzulegen ober anzunehmen 1188). Sollte im Jahre 1247 wirklich bes Bischofes Bruber, Graf Friedrich von Leiningen, vom Raifer ben Auftrag erhalten haben, Die Speperer Beiftlichkeit wegen ber ihm feinblichen Befinnung aus ber Stadt mit Gewalt zu vertreiben, wie irgendwo gemelbet wird? Wir glauben mit Recht biefes bezweifeln zu muffen 1189).

Ungeachtet die Stadt Speher, wie Worms und Oppenheim, bem Hohenstausischen Hause treu ergeben blieben, so fand sich boch ber Speherer Bischof am 3. Oktober 1247 zu Neuß ein, wo die Feinde diese Hauses, angespornt vom Pabste, den zwanzigjährigen Grafen von Holland, Wilhelm, zum Gegenkönige gewählt haben. Wie an viele andere Fürsten und kirchliche Würdeträger, so richtete am 19. November genannten Jahres der Pabst auch an den Bischof von Speher wegen der glücklich abgehaltenen Wahl ein besonderes Dankschreiben. Der junge, eben so beredte, als umsichtige

<sup>1196)</sup> M(g's Urlunbenb. S. 235. Cod. min. fol. 18 et 19. Lib. ohlig. tom. III. 98 b. — 1187) M(g's Urlunbenb. S. 234. Karlsrub. Archiv. — 1188) M(g's Urlunbenb. S. 236. Cod. min. fol. 30 a. — 1189) Annales Spirenses apud Boehmerum, font. tom. II. 156.

König Wilhelm belagerte inbessen Ingelheim. Am 25. Februar war der Hosfanzler dort im Zelte seines Gebieters, wie wir aus einer zu Gunsten des Wildgrasen Emich besiegelten Urkunde, in welcher auch des Hosfanzlers Bruder, Emich von Leiningen, als Zeuge aufgeführt ist, ersehen <sup>1197</sup>). Der Mainzer Erzbischof Siegfried erkrankte im dortigen Lager und wurde nach Bingen gebracht, wo er am 19. März das Zeitliche gesegnet hat. Im Lager vor Ingelheim, welche Stadt erst nach etwa vierzigtägiger Bedrängniß auf den Palmsonntag erobert wurde, schried Wilhelm an den Pahst Innozenz IV., welcher noch immer zu Lyon sich aushielt, und schwur, ihm und seinen Nachsolgern alle Besitzungen, Rechte und Ehren der römischen Kirche zu schüßen und zu erhalten und, wie seine Vorsanzer, Gehorsam zu erzeigen. Der Erzbischof von Mainz und der Hossanzler, Bischof Heinrich von Speher, waren außer vielen welllichen Kürsten Zeugen dieses Versprechens 1198).

Bei ben erwünschten Diensten, welche ber Speherer Oberbirte bem Babite und jur Unterftützung beffen Plane leiftete, fonnte biefer bie Bitten nicht verfagen, welche bas Speherer Domcapitel ibm portragen liek. Schon unterm 19. November 1247 batte ber Babst ja ein besonderes Dankschreiben an Beinrich erlassen 1199). Nun gewährte berfelbe burch eine Bulle vom 20. Februar 1249 allen reumuthig Beichtenben, welche bie Speherer Cathebrale auf bas Feft bes beiligen Blutzeugen und Pabstes Stephan besuchen. einen Ablag von vierzig Tagen 1200). Damals erneuerte ber Bischof Beinrich im Einverständnisse mit seiner Domgeiftlichkeit, jur erbaulicheren Pflege bes Gottesbienftes und befferer Ordnung ber ein= zelnen geiftlichen Dienstverrichtungen, mehrere alte Borschriften und Gewohnheiten bei seiner Hauptfirche. Um 25. August bes genannten Jahres bestätigte Innozenz IV. biese ihm vom Speherer Domcapitel vorgelegten Sayungen, wornach namentlich auch keine Domcapitulare ohne bes Dombechanten Erlaubnig außerhalb ber Stadt Speper auch nur übernachten burften. Auffallenber Weise bevollmächtigte ber Babst in einer an bemselben Tage besiegelten Bulle ben Abt von Maulbronn und ben Probst bes Augustiner = Stiftes ju Berb, gegen Jeben, welcher biese Satungen und bestätigten Gewohnheiten ftoren wollte, mit firchlichen Strafen einzuschreiten. Durch einen weiteren Gnabenbrief vom 6. September 1249 gewährte Innozenz IV. auf Vorstellung bes Speherer Domcapitels

<sup>1197)</sup> Alsat. dipl. tom. I. 401. — 1198) Nov. sub. dipl. tom. XI. 22. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 365. — 1199) Pertz, mon. Germ. tom. IV. 364. — 1200) Rig's Urtunbenb. ©. 243. Cod. min. fol. 19 a.

allen Gläubigen, welche die Cathebrale auf Balmensonntag, auf Charfreitag und Christi Himmelfahrt andächtig besuchen, einen vierzigtägigen Nachlaß zeitlicher Sündenstrafen 1201).

Während ber Zeit, in welcher ber König Wilhelm sich bie Stabte bes Mittelrheines zu unterwerfen bemühete und bann nach Holland eilte, mar auch Conrad IV. nicht unthätig gehlieben. Im Jahre 1248 fampfte er, vorzüglich von ben Burgern zu Speber, Worms und Oppenheim unterftutt, gegen ben Erzbischof Siegfried von Mainz. Im Jahre 1249 erwarb er fich an verschiebenen Orten Freunde und zog endlich im folgenden Sommer gegen König Bilhelm, welcher inbessen wieber mit neuer Macht an ben Mittelrhein gekommen war. Nachdem diefer die Dörfer des Philipp's von Sobenfels, welcher es mit ben Sobenftaufern bielt, im Worms-Bane verbrannt hatte, wendete er fich, begleitet von feinem Soffanzler, nach Maing, bessen Bewohner er febr begunftigte. rab IV. rudte ibm über Oppenheim nach, lagerte unfern von Mainz bei bem Kloster Dablheim 1202), und als er die umberliegenden Dörfer bes Mainzer Erzstiftes mabrent fünf Tage vermuftet batte. kehrte er sich gegen Alzei, verbrannte Flonbeim und Mauchenheim, überfiel plündernd bie Besitzungen bes Wildgrafen, branbichatte bie Dörfer bes Truchseffen Werner von Bolanden, welcher auf bie Seite Wilhelm's getreten war. Jest jog ber erboste Hobenstaufer in die Besitzungen bes Bischofes von Speber, steckte am 27. August 1250 Deibesheim in Brand, verwüstete bort bie fürstbischöflichen Dörfer ringeumber, bis endlich ein Waffenstillstand abgeschlossen wurde und ber am 17. Dezember bes genannten Jahres erfolgte Tod bes Raisers Friedrich II. bem bisberigen Kampfe eine andere Richtung gab 1203).

Zu Anfange bes Jahres 1250, als König Wilhelm sich noch in ben Niederlanden aushielt, war Bischof Heinrich bei seiner Domkirche zu Speher. Dort traf er am 27. März einen Tausch mit dem Domcapitel, vermöge welchem er diesem einen Hof und den großen und kleinen Zehenten zu Deidesheim um die Summe von hundert Mark Silber überlassen hat 1204). Am 5. Dezember des genannten Jahres beauftragte der Pahst unsern Bischof, alle Orte mit dem Interdikte zu bestrasen, deren Herren oder Bewohner dem abgesetzen Kaiser Friedrich II. und dessen Sohne Conrad IV.

<sup>1201)</sup> Rig's Urtundend. S. 144, 145, 146. Cod. min. fol. 18 a, 19 a. Lib. oblig. tom. III. 116 a. — 1202) Hanselmann's Landeshoheit, B. II. 125. — 1203) Dr. Boehmeri font. tom. II. 187. — 1204) Rig's Urtundend. S. 266. Lib. oblig. tom. II, 29 a,

jum Nachtheile ber Kirche und bes Reiches unter irgend einem Bormande anhangen, indem er ihn zugleich ermächtiget, sie von allen ben Hobenstaufern geleisteten Eiben und Versprechungen los-Augählen 1206). Doch nicht einmal gegen die Bewohner Speper's scheint ber Bischof biefe pabstliche Bollmacht gebraucht zu haben, benn noch am 14. März 1251 weilte König Conrad bei seinen treuen Speherern, mabrent ber Bischof fich nach Strafburg gurudgezogen hatte 1206). Schon unterm 19. Februar bes genannten Jahres hatte Innozenz IV., so wie nach Frankfurt, Oppenheim und Worms, auch an die Rathmannen und das Volk nach Speber geschrieben, baß, ba nun Friedrich II., dem fie, aus Irrthume ober aus Furcht, trot feiner Abfetung angehangen haben, geftorben fei, fie gur Unbanglichkeit an die Kirche zurücklehren und fich burch Conrad, welcher nie wirklicher König gewesen sei, nicht abhalten laffen sollen, bem Könige Wilhelm, welcher fie gutig aufnehmen werbe, ben Eib ber Treue zu leiften, ohne daß ihm jedoch die Speperer williges Behör gegeben hatten 1207). Bon Speher jog Conrab, bon ben bortigen Getreuen unterftüt, über Worms bem Ronige Wilhelm nach Oppenheim entgegen, mußte aber bessen Uebermacht weichen. Er schlug fich längs ben Abbachungen ber Bogefen in bas Bisthum Speper, wo er im Lager bei Lachen eine Urfunde ausstellte 1208), bann, bes Bischofes Besitzungen mit Bedrangnif erfüllenb, nach Speher und von ba nach Augsburg eilte, um über bie Alpen zu gieben und in Italien fein reiches Erbe in Besit zu nehmen. Es war gleichfalls 1251 am 18. Februar, als Bischof Heinrich von Speber mit feinem Bruber Emich und ber Wittme feines Brubere Friedrich über Buter, welche die Cifterzienser von Otterberg gu Bodenheim erfauft hatten, urfunbete 1209).

Als Conrab bei Oppenheim vor seinem Gegner Wilhelm gewichen war, eilte dieser, vom Erzbischose von Trier begleitet, zum Pabste nach Lhon, wo er am 16. April 1251 das Ostersest feierte. Der Bischos von Speher war ebenfalls im Gesolge des Königs 1210). Nach getroffener Uebereinkunft mit dem Könige erhob sich Innozenz IV. am Ostermittwoche von Lhon, wo er sich fast sechs Jahre aufgehalten hatte, um nach Italien zurüczusehren. Wilhelm wenzete sich an den Rhein, um während des Sommers die dortigen

<sup>1205)</sup> Meermann's Geschieb. B. V. 67. Lünig's Reichsarchiv, B. XIII. 785. — 1206) Mig's Ursundenb. S. 249. Original. — 1207) Mermann's Geschieb. B. V. 91 u. 93. — 1208) Dr. Boehmeri codex Moenostr. tom. I. 83. — 1209) Rig's Ursundenb. von Otterberg, S. 74. — 1210) Dr. Boehmeri sontes, tom. II. 156.

Statte zu gewinnen und in ber Treue zu befestigen. Sein Softangler suchte biebei seinen Rirchensprengel beim. Zu Speher bewilligte er am zehenten September 1251 bem Kloster Herrenalb bie Einverleibung ber Kirche von Dertingen 1911). Dort siegelte er auch am 7. November einen schiederichterlichen Ausspruch megen eines Befoldungsbeitrages ber Cifterzienfer zu Eugerthal rudsichtlich ihres hofes zu Mechtersheim für ben Pfarrverwalter zu Beiligenstein 1212). Am 8. Dezember bes genannten Jahres beftätigte Beinrich an feinem bischöflichen Site zwei Urfunden, burch welche bie Aebte von Sinsheim und Obenheim Gater ju Gonheim und Kischlingen verpfändet und verkauft hatten. Noch am 20. Dezember genehmigte Beinrich eine Urfunbe zu Gunften bes Rlofters Sinsheim wegen Guter zu Böbingen 1213). Der Oberhirte hatte eben seinen Domprobst Werner, ben Domscholafter Abelvolf und ben Rammerer Diether beauftragt, eine bessere Ordnung und einen umfichtigeren Haushalt im Kloster Sinsheim zu begründen 1214). Damals mar er jedoch schon wieber bei feinem Bebieter in Coln, wo diefer bas Geburtsfest bes Herrn feierte und schon am 15. Dezember urfundete 1215). Nach bem Feste ber heiligen brei Könige jog Wilhelm mit seinem Sofe gegen Braunschweig, wo er am 25. Januar 1252 feine Bermählung mit Elifabetha, ber Tochter bes Herzoges Otto von Braunschweig, feierte, welcher außer bem pabit= lichen Legaten, bem neuerwählten Erzbischofe Gerhard von Mainz und mehreren anderen Bischöfen auch Heinrich von Speher anwohnte. Fast ware ber König mit seiner jungen Gemahlin burch Umsturz eines Lichtes in ber ersten Brautnacht verbrannt 1216).

Bischof Heinrich weilte im Gefolge bes Königs einige Monate zu Braunschweig. Dort verlieh Wilhelm am 20. März diesem seinem geliebten Fürsten, welcher sich durch vielfältige Dienste um ihn verdient gemacht und bessen unbesteckte Treue er wohl geprüft hatte, die Reichsbörfer Hassoch und Böhl im Speherer Bisthume mit allen ihren Zugehörungen, welche die Bischöse von Speher so lange unangesochten besigen sollten, die sie vom Reiche mit 500 Mark Silber würden eingelöset werden. Unter den Zeugen steht auch Conrad, Probst zu St. Guido in Speher, der sohin bei seinem

<sup>1211)</sup> Mlg's Urfundend. S. 250. Original. Mone's Zeitschr. für Gesch. B. I. 227. — 1212) Nov. sub. dipl. tom. XII. 157. Auch eine andere Urstunde zu Gunsten des Klosters Herrenald siegelte damals Heinrich. Mone, a. a. D. B. I. 128. — 1213) Sub. dipl. tom. V. 299 et 300. Nov. sub. dipl. tom. XII. 154. — 1214) Mlg's Ursundend. S. 250. Kal. hosp. Spir. sol. 57 a. — 1215) Dr. Böhmer's Kaiserreg. Abth. II. 18, — 1216) Schannat, vind. lit. coll. I. 104.

Oberhirten in Braunschweig war 1217). Mit großer Demuth und Frommigfeit wurde vom Konige und seinem Sofe ber Tobes- und Auferstehungstag bes Herren zu Braunschweig begangen. Im April machte Wilhelm in Begleitung feines hoffanzlers eine Reise über Goslar, Halle und Merseburg, kehrte aber wieber nach Braunfcweig zurud, wo er auf Bitten bes hochverbienten Speherer Dberhirten bemfelben am 2. Mai bie Befugnig ertheilte, ju Lauterburg auf Montag nach ber Ofterwoche einen vierzehntägigen Markt zu halten, bessen Besucher auf ihrer Sin- und Berreise in ben besonberen Reichsschutz genommen wurden 1218). Nach bes Rönigs Reise in die Nieberlande wurde in den erften Tagen Julis zu Frankfurt ein allgemeiner Hoftag abgehalten, bem auch ber Bischof von Speher anwohnte, wie Urkunden vom 11. bis 13. Juli ausweisen 1219). Am 27. November 1252, als ber König eben zu Mainz raftete, überließ er, im hinblide auf bas Beifpiel feiner Borfahrer im Reiche, bem Sochstifte Speber gur Ehre ber Mutter bes herren und aus Dankbarkeit gegen ben bortigen Oberbirten, seinen Hoffangler, jegliches Recht, welches bas Reich bisber auf die Burg Riglau gehabt haben burfte 1220).

Im Jahre 1253, als ber König sich größtentheils in ben Nieberlanden aushielt, um sein Ansehen zu befestigen, gewahren wir den Hossauler nicht in seiner Umgebung. Erst nach der großen Seeschlacht gegen die Friesen, in welcher sechs tausend der selben erschlagen wurden und Wilhelm Sieger blieb, sehen wir den Speherer Oberhirten in einer am 18. Mai 1254 — also sieden Tage nach jener blutigen Schlacht — im Lager des verwüsteten Westfriesenlandes zu Gunsten des Bischoses Wedekind von Minden ausgestellten Urkunde 1221). Mittlerweile hatte sich Heinrich größtentheils bei seiner Cathedrale zu Speher ausgehalten. Dort bessiegelte er die letztwillige Verfügung des Kitters Diederich von Utzingen zu Gunsten der Cisterzienser von Euserthal behufs Errichtung des St. Michael's Altares in der dortigen Abteikirche 1222),

<sup>1217)</sup> Mlg's Urfundend. S. 252, Lid. priv. tom. I. 15 a. Meermann, a. a. D. B. V. 115. — 1218) Mlg's Urfundend. S. 253. Lid. priv. tom. I. 15 a. — 1219) Marteve, thesaur. tom. I. 1165. Joannis spicil. p. 457. — 1220) Mlg's Urfundend. S. 253. Cod. minor. Acta acad. palat. tom. IV. 144. Im Auftrage ves Bischofes Heinrich wurde 1252 der St. Katharinen-Altar im Kloster Lichtenthal eingeweiht, Mone's Quellens. B. I. 192. Im Jahre 1253 bestätigte Bischof Heinrich die durch den Abt zu Beissendurg geschehene Berleibung des zur Kirche in Freisbach gehörigen St. Arnuald's Zehenten zu Passoch an Anton von Kirrweiser und Cuno von Harbenburg. Original im Kreisarchive zu Speper. — 1221) Pistorius Script. tom. III, 830, — 1222) Nov. sub. dipl. tom. XII. 1610,

Auf Beinrich's Berwenden gefcah es auch wohl, daß ber Babft burch eine Bulle vom 4. Januar 1253 ber Domkirche zu Speher einen Ablaß von vierzig Tagen für alle jene Gläubigen ertheilte, welche auf die Reste Johannis des Täufers und des Apostelfürsten Betrus dieselbe bei reumüthigem Sündenbekenntnisse andächtig besuchen 1223). Durch eine Urkunde vom 10. Mai des Jahres 1253 befreite ber Bischof Beinrich ben Sof bes Klosters Maulbronn zu Retsch, bessen Bogteirechte bie Junker Wofram, Beinrich und Conrab von Wiekloch vom Sveverer Sochstifte zu Leben trugen. von biefen, mit Ungebühr, zur Bebrückung und nicht zum Schirme bisher ausgeübten Rechten, nachbem bas genannte Rlofter ben Bogten eine Loskaufssumme eingehändigt hatte 1224). Wegen biefer Bogteirechte gab es jeboch weitere Anstände, indem bieselben ohne Borwissen bes Bischofes und bes Domcavitels zu Speher von ben genannten Junkern von Wiefloch an Ingram von Heibelberg verpfändet waren, ber nunmehr feine Unsprüche erhob. Bischof Beinrich brachte bie Sache vor ein Schiedsgericht, welches im Beisebn besselben und mehrerer Pralaten und Dienstleute bes Sochstiftes im hofe zu Luftheim im Beginne ber Fastenzeit bes Jahres 1254 Ingram mit feinen Unsprüchen zurückwies 1225). Nicht ohne Borwissen und Beistimmung bes Oberhirten machte in jener Zeit bas Domcapitel zu Speber Anordnungen über bas Amt, bie Bervflichtungen und Bezüge bes Dompörtners 1226).

Nachbem das am 20. Mai 1254 erfolgte Absterben des Hosenstaufers Conrad IV. in Deutschland bekannt ward, huldigten auch Speher, Worms, Oppenheim und die anderen kleineren Reichsstände dem Könige Wilhelm. Dieser zog beim Beginne des Jahres 1255 aus den Niederlanden den Rhein herauf, ließ in Worms den Landfrieden seierlich beschwören, hostagerte hierauf in Begleitung des Erzbischoses Gerhard von Mainz, der Bischöse von Straßburg und Lübeck und anderer Fürsten und Grasen mehrere Tage in Speher und erneuerte auch am 13. Februar den dortigen Bürgern, derer treue Erzebenheit nunmehr ersichtlich war, die alten Handsselten und genehmigte ihre guten Rechte und Gewohnheiten <sup>1227</sup>). Bei dieser Gelegenheit untersuchte und bestätigte der Erzbischos Gerhard I.

<sup>1223)</sup> Mlg's Urfunbenb. S. 254. Cod. min. fol. 19 a. — 1224) Mlg's Urfunbenb. S. 254. Lib. oblig. tom. I. 160 a. — 1225) Mlg's Urfunbenb. S. 256. Lib. oblig. tom. I. 161 a. — 1228) Mlg's Urfunbenb. S. 258. Cod. minor, fol. 30 b. — 1227) Sp. Lehmann's Chronif, S. 533. 3m Oktober besselben Jahres wiederholte der König sene Bestätigung. Original im Archive der Stadt Speper. Mlg's Urfundenb. S. 265. Cod. Spiren. fol. 235.

von Mainz die alte Speherer Rechtsgewohnheit, nach welcher auch die weltlichen Dienstleute des dortigen Domcapitels ihre Beleidiger, Dränger und Schuldner vor den geistlichen Richter ziehen durften und etwaige Berufung an den Mainzer Erzbischof gerichtet werden mußte <sup>1228</sup>). Der König zog von Speher auf die ihm nun offene Reichsfeste Trifels, wo er die kaiferlichen Zierden und Reichsfleinodien in Besitz nahm und dann wieder nach Speher zurücklehrte, wie eine daselbst am 12. März ausgestellte, vom Speherer Bischose bezeugte Urkunde zu Gunsten des Herren Gottsried's von Salzburg ausweiset <sup>1229</sup>).

Mittlerweile beschäftigte ben Bischof Beinrich von Speber eine wichtige Angelegenheit. Ungeachtet berfelbe feit feiner fast zehnjährigen Babl fich noch nicht bie bischöfliche Weihe hatte ertheilen laffen, welcher, außer etwa gewünschter Bequemlichkeit, tein hinberniß entgegen steben konnte, ba er ja mit bem Pabste sowohl, als mit bem Mainger Metropolitan und bem Konige im besten Ginvernehmen ftanb. fo bemühete er fich boch, feine Stellung und feinen Ginfluß an benüten, mehr Einfommen, mehr Ansehen und Bewalt zu gewinnen und gleich seinem Borfahrer, Conrad von Scharfeneck, neben bem Bisthume Speher noch ein zweites zu erlangen. Er brachte es bei Innozenz IV. babin, daß biefer zur Belohnung ber vielen Dienste, welche Beinrich jum Sturze ber Bobenstaufer geleiftet batte, die Wahl und Befitnahme jeglichen in ber Mainzer Brovinz erledigten Bisthumes freistellte und verficherte 1230). spätere Bulle gab bem Speperer Bischofe bie besondere Anwart fcaft auf bas Biethum Burgburg. Als baber 1254 Bifchof Hermann zu Würzburg gestorben war und bas bortige Domcabb tel mehrstimmig eines ihrer Mitglieber, Bring von Reinstein, fic jum Oberhanpte bereits erwählt hatte, fanbte Beinrich feine Boten mit ber pabftlichen Bulle nach Burzburg, um sich bort als Bifchof anzukundigen. Iring batte feine Gegner, welche fich balb auf bie Seite Heinrich's schlugen und biefen einluben, ben bischof. lichen Sit bes h. Kilian einzunehmen. Heinrich zog, von bewaffneten Dienstmännern, Rittern und Knappen umgeben, nach Burgburg, wurde von ber Geiftlichkeit, ben Rathsberren und bem Bolke bafelbst freudig aufgenommen, verbrängte, von biefen unterftust, Bring von Reinstein und bemächtigte fich ber Burgen und Feftungen bes Frankenlandes. Iring wandte sich klagend nach Rom.

<sup>1228)</sup> Mig's Urfundenb. S. 261. Lib. obligat. tom. II. 201 a. — 1229) Mon. boica, tom. XXX. a. 323. — 1230) Mone's Quellens. B. I. 186.

Auch Heinrich foll gegen Ende Augusts bes Jahres 1254 bahin abgereift sehn 1231). Er konnte jedoch baselbst ben 3med seiner Reise nicht ganglich erreichen, benn Innogeng IV., welcher ihm bie frage liche Zusicherung gegeben hatte, mar seit bem 7. Dezember bes genannten Jahres eine Leiche. Deffen Nachfolger, Alexander IV., ließ bie Ansprüche Beinrich's und Iring's auf bie Miter von Burgburg untersuchen. Der Pabst selbst, ein eben so frommer, als bemuthevoller Mann, war febr ungehalten, bag Beinrich ichon fo lange bie bischöfliche Weihe verschoben batte. Diefer fcutte feine Arbeiten als Hoftangler vor und bat ben Babit bekbalb um Nachsicht. Alexander wurde hiedurch bewogen, die Frift, binnen welder fich Beinrich, ermählter Bifchof von Speper, die oberpriefterliche Weihe zu erwirken habe, aus Rücksicht ber ihm als Kangler obliegenben, vielfältigen Geschäfte, am 8. Dezember 1255 bis zum Fefte bes b. Michael's nächsten Jahres zu verlängern. Weniger Rudficht nabm ber Babst auf die versprochene Gunft seines Borfahrers bezüglich bes Bisthumes Würzburg. Unterm 5. Februar 1256 schrieb Alexander IV. an ben König Wilhelm, an bas Domcapitel, die Geistlichkeit und die Dienstleute des Bisthumes Burgburg, bak ber Streit amischen Bring von Reinstein und Beinrich von Leiningen bereits babin entschieben sei, baf bem Ersten bas Bisthum Burgburg, bem Zweiten aber in Bezug auf basselbe ewiges Stillschweigen auferlegt worben. Mit bieser Kundmachung verband ber Pabst bie gemessenste Aufforderung, ben gebachten Bring mit Freude und Gehorsam als Bischof von Burgburg zu empfangen und zu schirmen. Der Abt von Kulb wurde als Bollstrecker ber pabstlichen Entscheibung aufgestellt 1232). Nach einer anberen Quelle gelang es boch bem Bischofe von Speber, für in bieser Angelegenheit verwendete Roften brei taufend Mark Silber von Iring zu erhandeln 1233). Nur zwei Urfunden haben wir auffinben können, in welchen sich Heinrich erwählter Bischof von Speper und Burgburg nennt. Beibe find auf ber Reftenburg ausgefertiget. In ber ersten vom 12. April 1255 bestätigte Beinrich ben Berkauf bes Drittels bes kleinen und großen Zehenten zu Balsbeim, welchen Johann von Met von den Grafen Emich und Friedrich von Leiningen zu Leben trug, aber an bas Domcapitel zu Speher überlassen hatte. In ber zweiten Urfunde vom 23. besselben Monates bewilligte Beinrich ben Abgeordneten bes Abtes von Sturgelbronn,

<sup>1281)</sup> Sub. dipl. tom, IX. 198. — 1282) Meermann, Geschieb. B. V. 223 und 229. — 1283) Mone's Quellens. B. I. 18 b. Sub, dipl. tam, IX. 197.

Brälat wußte ben neuen König so für sich zu gewinnen, daß er ihn bald zu seinem Kanzler bestimmte und die zu seinem Tode beisbehielt. In einer Urfunde vom 18. Mai 1248, in welcher Heiprich Airchenbann über alle jene aussprach, welche die der Domkirche zu Speher verliehenen Ablässe außerhalb derselben zur Gewinnung verkünden oder burch Briefe empfehlen würden, nennt er sich noch nicht kaiserlicher Hofkanzler, während er in einer anderen, zwei und zwanzig Tage später ausgestellten Urfunde, in welcher derselbe dem Domkeller die Besugniß ertheilte, in jenen Speherer Mühlen, von welchen der Zins nicht rechtzeitig entrichtet wird, das Trageisen des Mühlsteines ohne Weiteres ausheben zu dürfen, sich ausbrücklich Hofkanzler nennt 1190).

Der neugewählte Ronig Wilhelm fampfte inbessen um zwei ber wichtigften Saltvuntte am Nieberrheine, um Machen und Raiferswerth. Sein Kangler suchte ihm die nöthigen Silfsgelber zu verschaffen. Rur eine bekfallfige Summe von bunbert Mark Silber verfette biefer feinem Bruber, bem Grafen Emich von Leiningen, verschiebene Gefälle 1191). Bei Belagerung ber Stabt Nachen, welche am 18. Oftober burch fünstliche Aufschwelkung bes Waffers erobert wurde, war auch ber Hoffangler Heinrich beim Könige. benn unter bem Belte bei Aachen schrieb biefer ben Mailanbern, er werbe ihnen zu Hilfe eilen und ihre Unterbrücker zuchtigen und babe seinen Soffangler, ben Bischof von Speher, als Gesanbten für die Lombardei bestimmt und ernannt, allein jest konnte er biefen nicht entbehren, weghalb fie einstweilen bem von ihm beauftragten Grafen Romaniola gehorchen follten 1192). Während biefer Belagerung Nachens wurde am 25. August 1248 vom Erzbischofe Conrad von Hochstätten mit vieler Festlichkeit ber Grundstein zu Colns erhabenem Dome gelegt, weghalb es kaum glaublich ift. baß nicht auch mit bem Könige ber Bischof von Speher biefer Feier angewohnt habe, ungeachtet wir hiefür feinen urfundlichen Beweis fanben 1193). Nach Aachens Eroberung wurde Wilhelm daselbst auf das Fest Allerheiligen zum Könige gefrönt. Nach ber

<sup>1190)</sup> Mg's Urtunbend. S. 238. Cod. min. fol. 176. — 1191) Rig's Urtunbend. S. 238. Copialbuch. — 1192) Haln, coll. mon. ined. tom. I. 255. — 1198) Jm November 1248 geschaft die Einweihung ber Klosterkriche zu Lichtenthal. Dr. Josef Baber in seiner Schrift "Wartgraf Aubolf I. von Baben", S. 34, fragt: "Warum war nicht ber Bischof von Speper, sondern jener von Straßburg anwesend?" Jm Erzählten liegt die Antwort: "Erwar mit seinem königlichen Perren am Riederrheine." Am 27. Nov. 1248 war jedoch Peinrich wieder zu Bruchsal, wie eine bort zu Gunsten der Abtei Derrenalb ausgesertigte Urtunde ausweiset. Mone's Zeitschr. für Gesch. des Oberrd. Heft. 124.

im Dezember genannten Jahres erfolgten Eroberung von Raiferswerth begann ber König bas neue Jahr ju Coln, mahrend fein Hoffangler nach Speher eilte, um fich Gelb zu verschaffen und um biefe Stadt für ben siegreichen Konig Wilhelm zu geminnen. Letteres gelang ihm nicht. Sollten wohl bie ben Hohenstaufern treu ergebenen Speherer ihren Bischof gar nicht in bie Stadt gelaffen haben? Möglich wäre es schon, ba bie aus jenen Tagen auf uns gekom= mene, vom Bischofe am ersten Kebruar 1249 ausgestellte Urkunde auf bem St. German's Berge bei Speper ausgefertiget ift. In einer zweiten Urfunde vom 14. Januar bes genannten Jahres, in welcher ber Abt Heinrich von Sinsheim bem Domscholafter Abelvolk einen Sof sammt ben bazu gehörenben Gütern zu Altheim bei Offenbach verkaufte, und welche Bischof Heinrich besiegelte, ift ber Ausstellungsort nicht angegeben 1194). Laut ber Urkunde vom 1. Februar verkaufte ber Speherer Oberhirte, von ber bochften Noth gebrängt, mit Bewilligung bes Domcapitels ber Abtei Maulbronn bie Salfte bes Reticher Forftes für hundert fechzig Mart Silber. Auch überließ er ben bortigen Monchen bie Batronatsrechte zu Retsch sammt Zugeborben tauschweise gegen jene von Uptingen. Boll Rudficht auf bie ursprüngliche Stiftung bes Rlofters Maulbronn, auf die erbauliche Einwirkung, welche es bisher auf Glauben und Frommigfeit übte, auf die große Noth, in welche es burch ben Zwist zwischen ber Rirche und bem Reiche gerieth, überließ das Speperer Domcapitel ben Cifterzienfern zu Maulbronn bie ihm zuständige Sälfte bes Einkommens ber Pfarrkirche zu Retich und ber Kapelle zu Dewisheim und traf wegen Benützung bes fraglichen Walbes, beffen andere Sälfte bem Domcapitel zustand, freundliches Uebereinkommen. Die Patronatsrechte von Ketich und ber bazu geborenben Kavelle, welche nunmehr ben Maulbronner Mönchen überlaffen waren, wurden von biefen bem Domcapitel ju Speher bankbar eingeräumt, welcher Vergabung später auch ber Babst Innozenz IV. und Bischof Heinrich bie Bestätigung ertheilten 1195). Noch am 20. Februar 1249 bestätigte Bischof Heinrich ben Berkauf einer Korngülte von sechzig Scheffel, welche ber Abt Heinrich von Obenheim, um ber Noth feines Saufes aufzuhelfen, mit bem Domcapitel ju Speber abgeschlossen hatte 1196).

<sup>1194)</sup> Mig's Urkundend. S. 239. Lib. oblig. tom. I. 162 b. Sub. dipl. tom. V. 293. — 1195) Mig's Urkundend. S. 240. Lib. oblig. tom. I. 162 b. Sub. dipl. tom. V. 295 et 297. Lettere Urkunde wurde vom Bischofe auf der Kestenburg am 1. August 1257 ausgestellt. — 1196) Rig's Urkundend. S. 242. Cod. min. fol. 76.

tleinen und großen Zehenten sammt dem Pfarrsatzrechte zu Heibelsheim, welcher von den Grasen von Sberstein lehenrührig war,
weßhalb auch Graf Otto von Sberstein die deßfallsige Urkunde besiegelte 1242). Durch eine Urkunde vom Jahre 1256 räumte der
Bischof Heinrich den Cisterziensern zu Hemmenrode wegen der
Gaftfreundsschaft, welche so oft bei ihnen in Anspruch genommen
wurde und ihre Mittel zu sehr erschöpfte, das Recht ein, zu Altrip, wo ihnen der Pfarrsatzustand, einen Pfarrderwalter anzustellen und die hiezu nicht ersorderlichen Gefälle der genannten
Kirche zur Unterstützung ihres Conventes zu verwenden 1243). Zu
Ansange des Jahres 1257 gestattete der Bischof auch den Dominikanerinnen zu St. Lambrecht, die Pfarrkirche zu Dannstadt ihrem
Kloster einverleiben zu dürfen 1244).

Inbessen warb ber König Wilhelm schon am 28. Januar 1256 im Kampse gegen die Friesen, als er bei Hoogwoude mit seinem Pferde in's Eis eingebrochen, von Einigen, die ihn nicht kannten, erschlagen und sein Tod lange verheimlicht. Fast über ein Jahr blieb nun der Herrscherthron in Deutschland erlediget, wodurch die Berwirrung im Reiche noch immer höher stieg. Besondere Nahrung fand dieselbe in einer doppelten Königswahl. Die

<sup>1242)</sup> Mg's Urfundend. S. 270. Cod. min. fol. 54 a. — 1243) Mg's Urfundend. S. 271. Driginal im Areisarchive. Das ablängliche Siegel von rothem Bachse ist an einer rothgelben Seidenschunt beschied ist an einer rothgelben Seidenschunt beschied ist an einer rothgelben Seidenschunt beschied ist an einem einem langen Aleide, das Evangelium auf die Brust haltend, mit der Inschrift: "† S. Heinrici electi Spirensis." — 1941) Mg's Urfundend. S. 272. Pahst Alexander IV. destätigte diese Siedenschung: "Datum Viterdii V. kal. augusti pontificatus nostri annotertio." (1257.) Berthold, Domprodst, destätigte edensals diese Einverleibung. Wischem von Lichtenstein — thesaurarius Wormat. ecclesiae — war der Bruder Conrad's von Lichtenstein, welcher diese Patronatsrechte zu Lehen Rother von Lichtenstein; des Rothers St. Lambrecht starben dasselbst mehrere Löchter von Lichtenstein; idus sedr. soror Agnes de Lichtenstein; septimo kal. junii soror Juldelina de Lichtenstein; decimo septimo kal. junii soror Agnes de Lichtenstein; nono kal. julii soror Sapientia de Lichtenstein; quarto nonas augusti soror Demudis de Lichtenstein; decimo quinto nov. soror Sigewizza de Lichtenstein. Auch viese von Krobsberg lebten und starben daselbst als Ronnen: "Decimo sexto kal. sed. oddit domina Kunegundis, conjux Pauli armigeri de Croppesderc, quae legavit nobis decem solidos hall.; quarto nonas junii Burchardus de Krophesderc oddit, cujus anniversarius agatur, qui legavit nobis decem marcas argenti; octavo kal. sept. oddit Marquardus, miles de Crophesderc, qui et Lucardis conjux ejus multa dona nobis secerunt; quarto nonas januarii oddit soror Agnes de Crophesderc; nonas aprilis soror Margaretha de Crophesderc; undecimo kal. julii soror Agnes de Crophesderc; quarto nonas octavo kal. sept. odit Marquardus, miles de Crophesderc; quarto nonas octavo Catharina de Crophesderc; octavo idus decem. soror Hildegardis de Crophesderc." Mspt.

einzelnen Fürsten folgen sich auf jene Seite, von welcher fie sich für ihre Anfprüche ben meisten Gewinn versprachen. Rach einigen Bablverfuchen murbe endlich, von England's Gold unterftüst, Richard, ber Bruber bes Rönigs Beinrich von England und Schwager bes lepten Raifers, Friednich's II., am 13, Januar 1257 bei Frankfurt von ben meiften Rurfürften erwählt und am 17. Das von seinem hauptgenner, bem Erzbischofe von Colina zu Aachen gefront. And unferer Beimath schlugen fich alsbald auf Richard's Seite die Grafen Johann und Simon von Svonbeim, Werner von Bolanden und Philipp von Falkenstein. Dagegen war befonbers ber Erzbischof Arnold von Trier. Dieser erhob am ersten April, angeblich bevollmächtiget vom Könige Böhmen's, vom Berzoge von Sachien und Markgrafen von Brandenburg, im Beifebn ber Bischöfe Seinrich's von Speber und Richard's von Worms, ben Rönig von Caftitien, Alfons, Sohn Ferdingub's und ber Beatrix, einer Tochter bes Königs Philipp von Schwahen, einen ber weifeften Fürsten und ben berühmteften Sternkunbiger feiner Reit, jum Berricher von Deutschland, Heinrich, Bischof von Svever, bot Albes auf, die Städte am Rheine für Alfons au gewinnen. Ce gelang ihm biefes nur bei Speber, Worms, Oppenheim und Boppart, allein ohne festen Halt. Schon im September 1257 wurde auch Oppenheim von Richard gewonnen, Worms und Speber aber auf Richard's bamaliger Reife rheinaufwärts mit Gleichgültigleit umgangen. Bifchof Seinrich von Sveber, gewählt ale Reichebote mit bem Bifchofe von Conftang und bem Abte von St. Gallen bie Erhebung bem Rönige von Caftilien anzumelben, befand fich eben. begleitet von Conrad von Steinach, bem Probste bes St. Ggibois Stiftes zu Speher, zu Burgos in Spanien und erhielt von 216fons bie Bestätigung als königlicher Hoffangler. Auch andere Beweise ber Dankbarkeit erzeigte ibm ber neue Gebieter. Ge ermenerte biefer bem Speberer Oberhirten wegen beffen Aufrichtigfeit, festen, mächtigen und eifrigen Treue und nütslicher Dienste. bie schon burch Alfons Großvater für gewisse tostbare Gewänder geschehene Verpfändung ber beiben Reichsbörfer Sasloch und Bobl burch eine am 21. September 1257 zu Burgos in Castilien befiegelte Urfunde. Am folgenden Tage erneuerte Alfons foinem beutschen Hoffangler aus gleicher Rücklicht bie alten Geschenke von Bachenheim, Kißlau und ber Grafschaft Lutramsfork 1246).

<sup>1245)</sup> Rig's Urfundend. S. 274 und 275. Lib, priv. tom. I. 15 b. Nemfing's Gefc. ber Bifchofe. 1.

Situng den Beschluß, daß, um gehörige Pprkehrung gegen verwüsstenden Abeinfraß beim Dome und Abhilse sonstiger Bedürschisser debürschisser debürschisser debürschisser des und Kanges er auch sei, welcher eine höhere Psründe der Cathebrale erhalte, zwanzig Mark seinen Silbers oder die Hälfte des sämmtlichen Einkommens der Pfründe während zweier Jahre, jene aber, welche eine mindere Pfründe erlangen, zehen Mark Silber oder ebenfalls die Hälfte der Erträgnisse derselben während zweier Jahre abgeben müßten 1253).

Ru Enbe bes Jahres 1259 ober beim Beginne bes folgenben ließ fich endlich Beinrich, vorher vielfach hierzu aufgeforbert, bie bischöfliche Weibe ertheilen. Wir seben baraus zu Genüge, wie bei ibm bie weltlichen, fürftlichen Geschäfte vor ben geiftlichen, oberhirtlichen Obliegenheiten bei Beitem ben Borrang hatten. Sonnte biefes jum Beften feiner Bisthumsangeborigen gereichen. obgleich er wohl einen tiichtigen Stellvertreter bei feiner Cathebrale mochte aufgestellt haben? Konnten die vielen Ausgaben auf Reisen und hoftagen bes hochstiftes Rugen förbern? In bem Jahre 1260 bestätigte unfer Bifchof ben Monnen zu St. Lambrecht ben Antauf bes Bebenten zu Dannstadt, wie er ihnen icon brei Jahre vorher die Einverleibung der dortigen Pfarrei bewilliget batte 1254). Damals ordnete Beinrich II. auch bie Abhaltung und Bergutung bes Gottesbienstes im St. Georgien-Hospitale zu Speber, welchem erft im verflossenen Jahre ber bortige Burger Ulrich Klüpfel seine Gater in Iggelbeim und Bobl und ben Bfarrfat zu Iggelbeim übergeben hatte 1255). Das Bochftift zählte bamals noch einzelne Wohlthater. Namentlich schenkte im genannten Jahre ber Bfalzgraf Ludwig bei Rhein zur Chre ber Mutter bes Herren und auf inständiges Bitten feines geliebten und getreuen Dienstmannes, bes Ritters Beinrich von Rupertsberg, eine Wohnung zu Lachen hinter ber Kirche, welche bisher ber Ritter Conrad von Lichtenstein zu Leben trug, bem Speherer Domcapitel 1256). Am 31. März 1260 batte Beinrich von Leiningen bereits bie oberpriefterliche Weibe erhalten. An ienem Tage gestattete berfelbe im Ginverftanbniffe mit feinem Cabitel ben Burgern ju Speber, mabrent fünf Jahre bas Weinungelb

<sup>1253)</sup> Rig's Urtunbenb. S. 280. Cod. min. fol. 4 a. Lib. oblig. tom. III. 130 a. — 1254) Rig's Urtunbenb. S. 283. Original. Diese Patronatserechte waren ein Lehen ber Kurpfalz, weßhalb Psalzgraf Ludwig II. ebenfalls barüber urtunbete. Ebendas. S. 279. Da es im Jahre 1262 Anstände über den fraglichen Zehentankauf gab, ließ der Bischof die Rechte der Konnen erstäutern. Ebendas. S. 290. — 1255) Rig's Urtundenb. S. 280 und 281. Kal. hosp. fol. 58. — 1256) Rig's Urtundenb. S. 284. Cod. min. fol. 7 a.

ju exheben und zum Nützen der Stadt zu verwenden. Er nannte sich in der deßfallsigen Urtimve noch Höftanzler 1257). So wohltwolkeit sich hierdurch der Speheter Oberhirte gegen seine Bürger, wie er die Speherer ansdrücklich nennt, erwied, so waren diese bei dem damaligen allgemeinen Streben, sich Unabhängigkeit zu erringen, welches der Städtebund und die sast sordherende Abwesenheit des Königs im deutschen Reiche mächtig unterstützte, doch nicht gar freundlich gegen ihren geistlichen Obern. Namentlich verweigerten sie eben damals dem Domcapitel den Neinen Zehenten innerhalb und außerhalb der Stadt und erhoben auch Ansprüche auf des Domcapitels Wald, Pfaffenau genannt. Die Grafen Otto von Everstein und Emich von Leiningen wurden, endlich als Schiedstächter des Streites erforen, welche jedoch die Speherer Bürgerschaft mit ihren ungerechten Ansprücken zur Rube berwiesent insersieset

3m Sommer 1260 fam König Richard zuitt Moeiten Dale nach Deutschland, welches burch Uneinigkeiten und feebben immer mehr in Berwirrung gerleth. So war nuch turg bor bes Konigs Antunft am Rheine ein großer Aufzug gegen Alzet, in welchem ber alte Truchfeg Werner hinter wohlbefestigten Mauern lag und biefe Stadt zu einem geffirchteten Schlupfwinkel ber Rauber berabwürdigte. Die Wormfer stellten fich, wohl am Meisten beschädiget, an die Spite biefes Auges, an welchem viele Junker der Umge gend, namentlich aber auch ber Ergbifchof Werner von Maing und bie Bischöfe Beinrich von Speher und Eberhard von Worms berfönlich Antheil nahmen. Der alte Truchfest wurde verwundet und gefangen bem Bruber bes Speherer Bischofes. Emich von Leiningen, in Bermahr gegeben, bis er fich mit vier hundert Mart wieber bie Freiheit erkauft hatte. Alzei, welches noch Philipp von Hobenfels vertheibigte, murbe am 12. Juli erbrochen und vermufftet, bie Mauern niebergeriffen und bie Walle geebnet 1259). Ginen Monat fpater war Richard zu Worms und hoflagerte mehrere Wochen bafelbst. Auch Bischof Heinrich weilte bort. In feiner Anwesenheit erhob ber neu gewählte Bijchof Balther von Strafburg bor bem Ronige Rlage über bie großen Beschäbigungen, welche bie Stragburger Kirche in ber Berwirrung ber bamaligen Zeit erluten hatte. Richard verbriefte vier taufend Mart Entschädigung und beauf. tragte außerbem ben Speherer Bischof, bie Rlage weiter zu unter-

<sup>1237)</sup> Rig's Urfundend. S. 284. Regist. Kestend. fol. 106 b. — 1258) Rig's Urfundend. S. 282. Cod. min. fol. 12 a. Driginal im Arelss Archive, Rr. 446. — 1259) Dr. Boehmeri fontes, tom, H. 149.

fuchen und barüber schieberichterlich abzuurtheilen 1260). Bon Worms 20g ber König im Monate Oktober über Mainz nach England zu-Bifchof Beinrich scheint ihn bis nach Mainz begleitet zu rüď. Dort besiegelte ihm Richard wenigstens am 1. Oktober eine Urfunde, in welcher bieser bem Speherer Oberhirten und allen beffen Nachfolgern, um beffen Berbienste zu lohnen, ben Ronig aller Rönige und beffen unbeflecte Mutter zu ehren und fich gum Seelentroste ein Jahrgezeit im Speherer Dome zu stiften, Die Rirche zu Hafloch und beren Verleihungsrechte für immer übertrug 1261). Bu Ende bes genannten Jahres fertigte Babit Alexanber IV., welcher am 21. Juni ber Speherer Burgerschaft alle ihre Freiheiten. Bevorzugungen und Rechte, welche ibr bie früheren Oberhäupter bes Reiches und ber Kirche eingeräumt hatten, beftätigte und ben Abt von Limburg als Schirmer berfelben aufftellte 1262), an ben Speherer Bischof und fein Domcapitel eine Bulle aus, morin ihnen berfelbe bie Aufnahme und bie Unterftützung ber Prediger Mönche zu Speher anempfahl 1263).

In Mitte bes Jahres 1261 wurde auf Anmahnung bes Pabstes Alexander IV. eine Brovinzialspnobe zu Mainz unter bem Borfise bes bortigen Erzbifchofes Werner abgehalten, welcher auch Bifchof Heinrich II. anwohnte. Es wurden barauf besondere Gebete, Raften und Bittgänge angeordnet, um ben Allmächtigen anzufleben. bas driftliche Bolt vor bem Ueberfalle und ber Berwüftung ber Tartaren zu schützen. In vier und fünfzig Abschnitten wurden auch noch andere Beschluffe für die Berbefferung bes geistlichen und firchlichen Lebens getroffen, die zum Theile noch heute Beberzigung verbienten 1264). Als am 16. Juni 1261 Heinrich II. zu Worms weilte, ertheilte er ben bortigen Ronnen bes Bergklofters einen Ablagbrief zur Unterstützung ihres begonnenen Rlofterbaues 1265). Durch eine Bulle vom 22. November 1261 murbe- ber Bischof Beinrich von Speher mit jenem von Worms und bem Pramonftratenser-Abte Ludwig von Rothenfirchen von bem erft fürglich gemählten Babfte Urban IV. beauftragt, ben Erzbischof Beinrich von Trier, wenn es wahr fei, bag berfelbe eigenmächtig einen neuen Boll am Rheine aufgelegt, öffentlich mit bem Kirchenbanne ju beftriden, benfelben vor ben pabstlichen Stuhl zu laben und

<sup>1260)</sup> Alsat. dipl. tom. I. 430 et 431. — 1261) Rig's Urfundenb. S. 287. Lib. oblig. tom. I. 117 a. — 1262) Rig's Urfundenb. S. 285 u. 286. Cod. Spir. fol. 28, 33. Lehmann's Chronif, S. 542. — 1263) Rig's Gefch. der Abt. Th. II. 380. — 1264) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 596. — 1265) Rig's Urfundenb. S. 289. Original.

über bie bemselben zur Last gelegten Verschleuberungen und Versbrechen Kunde einzuziehen. Unterm 23. Mai bes folgenden Jahres statteten sie barüber von Zell aus Bericht an den Pabst ab, worin sie den Erzbischof in Schutz genommen haben 1266).

So fehr Bischof Beinrich ben Burgern von Speber bei vericbiebener Gelegenheit feine Bohlgeneigtheit ju erkennen gegeben bat, fo fonnte biefes bennoch nicht jeglichen Span mit ihnen befeitigen. Die Speherer waren, feitbem ein ftarfer Berricherarm zur allgemeinen Verwirrung in Deutschland vermift wurde, immer fühner in ihren Anforderungen und nachlässiger in Erfüllung ihrer Obliegenheiten. Borzüglich waren es fünf Bunkte, weghalb ber Bifchof mit ihnen in Haber gerieth. Der erfte Streitpunkt betraf bas Obermungrecht bes Bischofes, gegen welches sich bie reichen, viel vermögenden Mungherren spreizten. Der zweite Anftand erbob sich wegen einer Brude bei Luftheim. Die britte Rlage mar wegen ber Reticher Rheinüberfahrt, bie bem Bischof geborte. Die vierte berührte bas Ungelb, welches, wie wir borten, ber Bischof ben Bürgern auf fünf Jahre überlassen batte, bas fie nun aber auch von jenem Beine begehrten, welchen bie Beiftlichkeit ausschenkte. Der fünfte Bunkt betraf endlich bas Gerichtsverfahren, wobei fieben Eibe geforbert wurden. Da sich die streitenden Theile über ibre Ansprüche nicht verständigen konnten, so übertrug man bie Schlichtung bes Streites ben beiben Brübern bes Bifchofes, bem Bischofe Leopold von Bamberg und bem Grafen Emich von Leiningen, ferner bem Grafen Otto von Cberftein, berer ichieberichterlidem Urtheile sich beibe Theile ju unterwerfen gelobten. Um 1. Abril 1262 tam endlich unter Bermittelung ber genannten Obmänner zu Heiligenstein zwischen bem Speherer Bischofe und ber bortigen Bürgerschaft bie mehr auf die bamaligen Zeitverhaltniffe, als auf wirkliches Recht fich fugenbe Ginung zu Stanbe, bag Beinrich, in Anbetracht ber ihm von ben Burgern bieber geleisteten und später zu leistenden, ermunichten Dienste, im Ginverftanbniffe mit seinem Domcapitel, wegen ber genannten Artifel feine Ansprache mehr erheben und bie Burger babei nicht mehr beschweren werbe, was wohl and feine Nachfolger befolgen murben. Diefe Einung war jedoch von kurzem Bestande 1267).

<sup>1286)</sup> Hontheim, hist. Trev. tom. I. 741 et 745. — 1287) Mig's Urtundenb. S. 291. Cod. Spir. fol. 50. Regesta dipl. Petri Georgisch, som. I. 1163, nennt unrichtig den Bischof Berthold. Lehmann's Chronit, S. 542. Diese Urkunde könnte auch am 31. März Jahres 1260 ausgestellt sepn.

**Offchof** Heinrich hatte aus Frankreich, wo er sich wegen Reichsgeschäfte aufgehalten hatte, einen angerft thatigen Mann, Bakther, genannt Walich, fich beigefellt, welcher, burch feinen Migmuth niedergebeugt und burch keine Arbeit ermidet, sowohl nach Ralien, als nath Spanien ihn begleitete und ihm bie treueften Dieuste erwies. Der alte Hoftangler wollte nicht nuerkenntlich erfcheinen, fonbern burch Wohlthaten ben Gifer bes Dieners noch mehr steigern. Als sich baber Walther mit ber Tochter bes bifcbflichen Schaffners Engelfried ehelichen wollte, verfchrieb ibm ber Bifcof burch eine im April 1262 ausgestellte Urhande awei bunbert Talente Beller, um fich hiefur Guter anzuschaffen, welche Balther und seine Erben als hochstiftliches Leben besitzen sollten. Bis zur Auszahlung biefer Summe erwies ihm ber gnäbige Gebieter bie Rugniegung eines hofgutes zu herrheim unter freundlicher Bellimmung des Domcavitels. für dieses Sofaut erbielt foliter Beinrich, Ritter von Ingenbeim, welcher die Bittwe Basther's ehelichte, vom Bischofe Priedrich Guter zu Ingenheim 1206). Um biefelbe Zeit hatten ber Bifchof Heinrich von Speper, fein Bruber und Reffe, bie Grafen Emich und Friedrich von Leiningen mit bem Bischofe von Strafburg eine Rebbe gegen ben Marknesfen Rubolf von Baben, in welcher jene am 3. Mai bie Stadt Gelg belagerten 1269). Beinrich war bei biefer Belagerung jeboch nicht perfönlich zugegen, benn burch eine Urtunde vom 3. Mai bes genannten Jahres bewilligte berfelbe in feiner bifchöflichen Bfalg an Speher bie Berlegung bes Alosters Beilebruck von Sarbhaufen an das Gebirge und beftätigte beshalb als Oberlebensberr ben Ranf. welchen bie Cisterzienserinnen von Beilebruck mit bem Ritter Burtarb von Breitenstein fiber bie beiben Dorfer Ebentoben und Babenhofen abgeschloffen batten. Zugleich vermochte Beinrich seinen Bruber, ben Grafen Emich von Leiningen, auf die Rechte eines Theiles bes bortigen Zehenten und Pfarrfagrechtes zu Gunften bes Rlofters zu verzichten, und ftiftete fomit fich und feiner Familie mit Bewilligung bes Speperer Domeapitels, indem diese Besitungen und Rechte eigentlich hochstiftliches leben waren, ein emiges Seelgerette. Mit bodvelter Liebe und beifen Gebeten bankten bie Ronnen ihrem Oberbirten für biese väterliche Gabe 1270). Schon im Jahre 1250 batte

<sup>1288)</sup> Mig's Urfundenb. S. 357. Friedrich's Lehenbüchlein, S. 1. — 1280) Wonker, apparat. archiv. tom. I. 178, — 1270) Cod. min. fol. 3. Sub. dipl. tom. V. 310. Mig's Gesch. des Alosters Heilsbruck, S. 14. Eiße von Schisfferstadt war daselich 1400 — 1408 Aebtissen. Lib. obligat. tom. I. 139 d. et 141. Rach Aremer's Codex diplomaticus, p. 337, war quinto idus sept. 1262 Bischof Heinrich II. mit seinem Bruder Emich von

Berthold von Blankenftein und feine Chehalfte Elifabeth von Steinbeim bas Auguftinerinnen - Rlofter ju Steinbeim, unweit Marbach, mit Erlaubnik bes Babites Innozenz IV. und bes Speherer Oberhirten Heinrich II. gegründet 1271). Letterer nahm am 31. Dezember 1254 basselbe unter seinen besonderen Schut und feine unmittelbare Aufficht 1272). Bu ber erften Begüterung gehörte auch bie Pfarrfirche ju Steinheim. Durch eine Erflarung vom 9. Juni 1262 urkundete jedoch die damalige Brioriffin Sabina, daß fie bie Rechte bes Bischofes und Archibiatons nie bestreiten und schmälern werbe. Auch bie Dominitaner, welche sich 1262 nach Speper übersiedelten, mukten sich wegen verschiedener Buntte am 30. August bes genannten Jahres bem Oberhirten erklären und verpflichten 1273). Richt ohne Mitwirfung bes Bischofes Heinrich wurden 1262 bie Besitzungen bes Speherer Hochstiftes baburch vermehrt, baf bas Domcavitel von Marquard, Bürgermeister von Oppenheim, im Einberftanbniffe mit beffen Rinbern, ein Landgut zu Manbach erfaufte 1274). Die Ordnungslosigkeit ber bamaligen Zeit, in welcher munnehr einige Kürften ben letten Spröfling ber Sobenstaufer. ben jungen Conradin, jum Herricher Dentschlands erheben wollten, brachte bem Sochftifte auch vielen Schaben. Namentlich fügte ber Ritter Conrad von Magenheim, ein Dienstmann bes Grafen von Baihingen, bem Sofgute zu Horbeim burch Ranb und Brand großen Berluft zu, ben jeboch ber genannte Graf wieber zu erfenen fich eiblich verpflichtete 1275).

Bischof Heinrich suchte auch das Besithum seiner Kirche zu mehren. So gewann er schon 1259 für sein Hochstift die Burg Hornberg am Nedar sammt den dazu gehörenden Odrfern, Guetern und Gefällen von den Junkern von Hornberg. Die Gebrilder und Junker von Düren und Ludwig von Ziegenhain verzichteten im Jahre 1263 auf ihre Rechte an diese Feste zu Gunsten des Speherer Bischoses 1276). Später erhielt er vom Grafen Otto von

Leiningen und seiner Berwandtin, der Aedtissin Jutia von Reumünster — novi monasterii — in der Reger Diözese, auf der Kirchweiße zu Enserbial, wo Beradredungen über ein Sut jenes Benediktinerinnen = Klosers zu Böchingen getrossen wurden. — <sup>1271</sup>) F. A. Scholl, Gesch, von Steinheim. Ludwigsdurg, 1826, S. 4. Auch Eh. Fr. Sattler, topogr. Gesch, von Wirstemberg, S. 183. — <sup>1273</sup>) Besoldi docum. monast. Stein. Nro. III. — <sup>1273</sup>) Sab. dipl. tom. V. 317 et 318. — <sup>1274</sup>) Mg's Urkundend. S. 293. Cod. minor, fol. 12 b. — <sup>1275</sup>) Ng's Urkundend. S. 295. Cod. minor, fol. 15 a. Ueder die Burg Wagendeim und ihre Bewohner siehe Dr. K. Kunzinger, Gesch. des Jabergäus, Abth. I. S. 21. — <sup>1276</sup>) Lib. sood. sol. 323. Im Jahre 1517 erhielt Göt von Berlichingen diese Burg zu Leben. Im Jahre 1595 verkausten die Gedrüder Philipp Ernst und Danns Reinhard von Berlichingen diese Leben an Panns Deinrich von Deusenskamm. Im Juhre 1624 erkauste es Reinhard von Gemmingen. Den 3.

Eberstein Gitter und Rechte zu Handoch und Bornloch, dann das Geleitsrecht an einem bestimmten Bezirke des Rheines und andere Bestigungen, welche die Grafen von Sberstein zu Lehen trugen. Als daher zu Ende des Jahres 1262 der König Richard zu Mainz hostagerte und auch Bischof Heinrich in seiner Umgebung war, bat er den König, die genannten Güter seiner Kirche zu bestätigen, was Richard in sehr schmeichelhaften Ausdrücken rücksichtlich der Treue und des Diensteisers des Speherer Fürsten gerne that 1277).

Um ersten Mai bes folgenben Jahres urfunbete Bischof Beinrich über ein Leben von feche Pfund Beller zu Eppingen, welches bie Junker Werner und Balther von Biegloch vom Bischofe inne batten, basselbe aber an andere Ritter abgaben, von welchen es bas Domcapitel zu Speper erkaufte. Diefes erhielt etwas später unter gemiffen Obliegenheiten bie reichen Besitzungen bes Ritters Diether von Weftheim und beffen Chehalfte zu Lingenfeld und Weftheim 1278). Um 24. Rebruar 1264 siegelte ber Speperer Oberhirte eine bie Renerinnen zu Kanzfirchen berührende Urfunde und legte im nämlichen Jahre ben Grundstein zur Dominitaner-Kirche zu Speber 1979). Damals hatte Heinrich mit Simon, bem Grafen von Eberstein, eine Brrung wegen Ansprüche auf Lauterburg und die bazu gehörenden Güter und andere Gefälle, welche jedoch burch Bermittelung bes Biichofes Cherbard von Worms, bes Grafen Otto von Cherftein und einiger anderer Junker laut Urkunde vom 18. Oktober bes genannten Jahres gütlich beigelegt wurde 1280).

Im Jahre 1264, in welchem am 14. Mai König Richard in einer Schlacht gegen die aufständischen Grafen und Bürger von London in Gefangenschaft gerieth, welche bis zum 9. September bes folgenden Jahres dauerte, war Deutschland wie ohne Herrscher. Während der Pabst die beiden Könige Richard und Alfons nach Rom eingeladen hatte, um über ihre Kronansprüche zu entscheiden, vermehrten sich allenthalben Unruhen und Gewaltthaten. Auch zu Speher kam es zu großer Berwirrung. Die dortige Bürgerschaft

Sept. 1654 wurde damit vom Bischofe Lothar Friedrich der Junker Beiperich von Gemmingen belehnt. — <sup>1277</sup>) Alg's Urkundend. S. 297. Lib. priv. tom. L. 16 b. — <sup>1278</sup>) Alg's Urkundend. S. 298 und 301. Cod. min. fol. 15 a. Lib. oblig. tom. II. 210 a. — <sup>1278</sup>) Nov. sub. dipl. tom. XII. 187. Alg's Gesch. der Abt. II. 189. Eine andere Urkunde Heinrich's wom 12. Juli Jahres 1264 siehe Alsatia diplom. tom. I. 449. Jm Jahre 1264 gemehmigte Bischof Heinrich auch die Schenkung von Gütern in Vornheim, welche ber Stiftsherr zu St. German, Berthold von Altvorf, dem Liebstrauen-Alkare im genannten Stifte gemacht hatte. Orig. im Areisarchive, S. A. Ar. 689. — <sup>1280</sup>) Alg's Urkundend. S. 303. Saalbuch des B. Aisolaus, S. 159.

traf mehrere Borkehrungen, um sich und das Ihrige vor Raub und Plünderung zu ichüten. Dabei scheint sie jedoch nicht immer freundliche Rücksicht auf bas Eigenthum und bie Rechte ber Beiftlichen genommen zu haben So wurden namentlich bei Ausbefferung ber Stadtmauern mehrere Bebaulichkeiten, welche ben Beiftlichen geborten, eigenmächtig niebergerissen, ihre Baumgarten theil= weise zerstört und andere unerhörte Willfürlichkeiten verübt 1281). Unterm 7. Oktober 1264 trat baber die Speherer Stiftsgeistlichkeit aufammen, um wegen Beeintrachtigung ihrer Freiheiten von Seite ber Bürger Rath zu vflegen. Die Berathichlagenben verbanden fich mit einander burch einen forperlichen Gib, bag jeber Alles aufbieten wolle, bas verlette Recht wieder zu erlangen, sich weder burch Furcht, noch haß ober Bunft bavon abbringen zu laffen, und mablten aus ihrer Mitte fieben Bevollmächtigte, welche es eiblich übernahmen, bas Nöthige hiefür einzuleiten und zu betreiben 1282). Einer ber ersten Schritte biefer Obmanner mar, bak fie zur Ruge ber bieberigen Beeinträchtigungen und zur Bieberherstellung ber firchlichen Freiheit zu Speber im Monate November bie Beschluffe faßten: feinen Verwandten jener Rathsleute und Bürger von Speber, welche bes Hochftiftes Rechte schmälerten, bis jum vierten Geschlechte zu irgend einer geiftlichen Pfründe in ber Speherer Diögese anzunehmen, bis die Eingriffe in geistliche Freiheit und ber baburch erwachsene Schaben genügend gefühnt worben: jeber Beiftliche, welcher wegen Gefahr für fein Leben und Eigenthum aus Speher flieben mußte, burfe Nichts an feinen Bezugen und Rechten baselbst verlieren; mit voller Rraft und jeglichem Wiberstande ber Erhebung bes fogenannten Ungelbes und anderer Auflagen. welche ben Bortheil ber Bürger bezwecken, entgegen zu treten: enblich jeben Canonifer ber vier Stifter schwören zu lassen, biesen und allen mahrend bes gegenwartigen Zwiefpaltes noch zu erlaffenben Beschlüssen ohne Trug und Arglist zu entsprechen. Um bem Beschlusse wegen bes Ungelbes größeren Nachbruck zu geben, tra= ten die Dechanten und Capitel ber vier Stifter noch besonders zu= sammen und fetten einstimmig fest, es nicht mehr zu bulben, bag bie Rathsherren und Bürger fortan noch eine Steuer, namentlich

<sup>1281)</sup> In diesem Jahre 1264, auf den Palmensonntag, machten die Speyerer Richter und Rath auch die Satung, daß derzenige oder diesenige, welche ohne Wissen und Willen seiner Aeltern, oder wenn diese gestorben, der zweier nächsten Berwandten, in den geistlichen Stand tritt, den Schleier annimmt oder sich verheirathet, aller Erdschaft verlustig seyn solle. Rig's Urtundenb. S. 300. Cod. Spiren. sol. 457. — 1282) Rig's Urtundenb. S. 302. Cod. minor, sol. 5 b.

verlichung der Bewohner der Stadt und ihrer Besucher innerhalb der nächsten zehen Jahre anflegen und eintrelben, da dieses vine Bersehung des Gewissens und Beeinträchtigung der Gerechtigkeit nicht geschehen könnte, die die Rathsberren und Bürger die Besugniß hiezu aus älteren Beweisschriften dargethan hätten. Dabei schworen die Bersammelten dei Gott, daß sie bei diesem Beschlusse nicht persönliche Räcksichten, sondern das öffentliche Wohl im Ange gehabt hätten. Der Bischof, welcher der Stadt, wie wir vien hörten, das Ungeld auf fünf Jahre zugestanden hatte, scheint sich vor der Hand in diesen bedenklichen Kampf nicht eingemischt zu haben 1283).

Defto emfiger benütten anbere böswillige Bewohner ber Stabt biefe Entzweiung zu Frevelthaten jeber Art in ber Stadt und in bet gangen Umgegend. Borguglich waren es brei Brüber, Bolgo, Bartmuth und Conrad, welche, obgleich von nicht unansehnlichem Geschlechte entsproffen, von bofen Gefellen, worunter Beinrich Gerwarbi ber verwegenfte war, die verruchtesten Thaten ausübten und ben Ramen ber Stadt Speber, fonft fo rühmlich befantit, mit Schmach und Schande überbäuften. Ihre Bübereien und Gewaltthaten waren ohne Bahl. Sie sammelten sich allerlei verworfenes und lafterhaftes Gefindel und bebten vor Richts gurud, mas fie in ihrer Berwegenheit nur immer für ausführbar bielten. Gie überfielen Einzelne, welche fich nicht widerfeten konnten, preften ihnen Gaben ab und zwangen fie zu jeglicher Dienftleiftung. So groß war ihre Frechheit, baf fie Bürger vom besten Stanbe und groker Bertbanbifchaft mit bewaffneter Fauft ans ihren Baufern riffen, fie mit Schreden und Schimpf überhäuften und mit bem Bormurfe ichanblichen Berrathes schmachvoll aus ber Stadt hinauswarfen. Winte einer ihrer Helfershelfer vor bas Gericht gezogen, so entriffett fie benfelben gewaltsam bem Richter und verachteten und verspotteten ben Letteren. Dagegen versammelten fich auswärtige, wegen Berbrechen auf flüchtigem Jufe befindliche, gefahrliche Leute in ber Stadt, mit beren Silfe und Beirathe fie ihre boebaften und verbetblichen Plane ausführten. Mit biefem Gefindel verübten fie Raub umb Brand in ben benachbarten Städten, Bebieten und Sertschaften und brachten Speper felbst in viele Befahren und Schaben. Bon biefer Rotte unterftutt, wollten fie Speper einer fremben Berrichaft unterjochen. Sogar bei verübtem Morbe unterwarfen sie sich keinem Richterstuhle. So nahm, wie bei einem

<sup>1288)</sup> Rig's Urfundenb. S. 304, Cod. nrin, fol. 14 a.

ungelöschten Branbe, die Verwegenheit dieser Gottlosen täglich noch mehr zu. Mit frecher Gewalt raubten sie den Juden ihre Habe, weder Richter noch Reichsmacht fürchtend, und verhinderten sie, die dem Bischose schuldige, ihm verpfändete Reichsauslage zu entrichten. Damit noch nicht zufrieden, magten sie es in ihrer Boswilligseit, die von Königen und Kaisern verliehenen Freiheiten und Borrechte der Geistlichkeit frech zu verletzen, ja mit räuberischen Händen das Eigenthum der Würdeträger und anderer Diener der Kirche zu verletzen und sie, dan Todesangst eingeschüchtert, mit Dahn aus der Stadt zu verdrängen. Noch mehr: diese Verbrecher legten es darauf an, mit verderdtem Sinne und verruchtem Morde die Stadt zu verrathen. Daher suchten sie Schlüssel aller Stadtthore in ihre Hände zu bringen und die Thürme und übrigen Festungswerke sich zu unterwerfen.

So schilbert nicht etwa ein unzuverläffiger Chronist bie bamalige Lage, Berwirrung und ben fläglichen Rechtszustand ber Stadt und bes Bisthumes Speper, sonbern ber Bischof mit ben Räthen. Richtern und Bürgern felbst in bem amtlichen Urtheile. welches fie am 15. Dezember 1265 über bie öffentlichen Aufruhrer, Räuber und Mörber fällten. Wie von Gottes Sand verscheucht, floben bie Berbrecher, um ibr elenbes leben zu retten. Sie fürchteten ben Bischof und fein strafenbes Urtheil. Diefer fällte es im Beisehn seines Brubers, bes Grafen Emich von Leiningen, bes Speherer Schultheifen Elbewin Schwarz, bes Bogtes Marquard Lambesbuch und ber anderen Rathsmänner und Bürger. Die brei schuldbelabenen Brüber wurden mit Beinrich Gerwarbi und allen ihren Selfershelfern, Weibern und Kindern für immer aus ber Stadt Speber verbannt, für vogelfrei erklärt, ihre habe und Güter aber ber bischöflichen Rammer zugesprochen. Unter ber Strafe bes Bannes murben bie Nachfolger bes Bischofes Beinrich verbunden erklärt, das gefällte Urtheil zu handhaben, und baber bie geistlichen Würbeträger und Canoniter, welchen bie Bahl bes Bischofes auftand, angewiesen, biese Berbindlichkeit bei ben Bablverbandlungen festzustellen. Jeber neue Canonifer mußte geloben. bieses Urtheil ungeschmälert in Bollaug au feten. Sämmtliche Geiftliche und Burger ber Stadt wurden verpflichtet, einander wechselseitig in Ausführung bes Urtheiles zu unterstützen und Riemanben um beffen Milberung anzuflehen. Der Bifchof verfprach noch besonders, bag er feinen bieser Berbrecher in irgend eine Stadt. Festung ober Dorf seiner Diözese aufnehmen, sonbern sie allenthalben mit geiftlichen Strafen verfolgen werbe. Die gefammte

Im Jahre 1268 ließ, nicht ohne Borwiffen bes Bischofes, bas Domcapitel zu Speber ben Pabst Clemens IV. auflehen um Bestätigung bet alten Privilegien und Freiheiten ber Speherer Rirche, namentlich auch ber von Fürsten und Königen ihr gewähre ten Freitählung von weltlichen Abgaben, was auch ber Babft burch eine am 7. September zu Biterbo ausgefertigte Bulle mit wohlwollender Geneigtheit that 1293). Drei Tage später erklärte ber Speherer Oberhirte in einer bierzu anberaumten öffentlichen Sigung, welche er in bem St. German's Stifte bei Speper abhielt, jene Büter bes Domcavitels zu Weingarten, welche basselbe von ben Benebittinern zu hirschau erfauft batte, frei von ben Bogteirechten, welche bes Bischofes Lebensmänner Friedrich. Beinrich und Conrad, genannt Murfel von Dabn, für fich in Unfpruch genommen hatten 1294). 3m Mai 1268 belagerte Bischof Heinrich von Speher mit jenem von Strafburg und ben Grafen Emich und Friedrich von Leiningen und ben Junkern Werner von Bolanden, Friedrich von Aleckenstein die Stadt Selz. Die Belagerer verbanden sich eiblich, bei ber Eroberung berfelben fie ganglich zu zerstören, mas auch geschehen ift 1295). Unterm 7. Dezember besselben Jahres bestätigte ber Speberer Oberhirte in seinem Taubenhause zu Speber bie Schenkung ber bon ber Speherer Kirche lebenrührigen Buter, Rechte und Rugungen zu Brühl, welche bie Gebrüber Ingram von Beibelberg bem Rlofter Maulbronn zum Seelgerette gemacht batten 1296). In bemfelben Monate genehmigte Beinrich auch ben Bertauf eines Meierhofes ju Berghaufen, welchen die Aebtiffin Elisabetha von Heilsbruck mit bem Speherer Prabendar Courab Thtan abgeschlossen hatte 1297).

Nach sechsthalbjähriger Abwesenheit kam zu Ende des Jahres 1268 König Richard mit seinem eilfjährigen Sohne wieder nach Deutschland an den Rhein. In Worms nahm er am 7. März des solgenden Jahres den Nessen des Speherer Bischoses, den Grasen Friedrich von Leiningen, in seinen Hosdienst auf. Dort überdrachte ihm auch der Reichskämmerer Philipp von Falkenstein die Reichskleinodien, welche er bisher auf dem Trisels treu bewahrt hatte 1298). Dessen schoe Tochter Beatrix gestel dem verwittweten

<sup>1293)</sup> Mig's Urfundend. S. 317. Cod. minor, fol. 18 a. — 1294) Mig's Urfundend. S. 318. Lib. oblig. tom. II. 205 a. — 1295) Alsatia dipl. tom. I. 460. Schoepflini hist. Z.-Badensis, tom. IV. 249 et 250. — 1296) Mig's Urfundend. S. 319. Lib. oblig. tom. I. 44 a. — 1297) Cod. minor, fol. 10 a. Mig's Gefc. von Peilsb. S. 74. — 1296) Dr. Bachmeri fontes, tom. II. 205.

Abnige fo mobl. bag er fich mit berfelben am 15. Juni verebelichte. Das Beilager murbe mit vieler Westlichkeit zu Kaiserslautern gefeiert 1299). Auf bem Müdzuge von biefer Festlichkeit lagerte Bischof Beinrich von Speber mit feinem Bruber, bem Bischofe Leopold von Bamberg, vor Neuftabt, wo Letterer am 19. Juni ben Bfalggrafen bei Abein, Ludwig ben Strengen, mit bem Truchfeffenamte von Bamberg und allen bagn geborenben Rechten und Besitzungen belehnt hat 1300). Am 14. April 1269 wurde von bem Lönige zu Worms ein Reichstag abgehalten. Auch Bischof Bein- . rich von Speber mit seinem Bruber Emich und Reffen, Friedrich von Leiningen, wohnten bemselben bei. Der Hauptbeschluß war bie Erneuerung bes rheinischen Landfriedens und bie Aufbebung aller ungerechten Land- und Waffer-Bolle. Die Rathsmannen von Borms nuften auch vor bem versammelten Reichstage eidlich auf die fernere Erhebung bes Ungelbes, welches fie, gleich ben Spete rern, zur Belaftung ber Geiftlichen und Weltlichen in ihrer Stadt eingeführt hatten, verzichten. Diese Bergichtleistung wurde von bem Sveherer Rathe ebenfalls geforbert 1301).

Der Bischof Heinrich II. bot nun alle Kräfte auf, bie Beschluffe bes genannten Reichstages mit bem Beschützer bes Landfriedens, bem Erzbischofe Werner von Mainz, in Bollzug zu feten. Er fammelte mit biefem, ben Wormfern und feinem Bruber Emich einen bebeutenben Heerhaufen, zog bamit 1270 aus, um bie ungerechten Bolle in feinem Bisthume abzustellen. Der Bug ging . von Worms nach Labenburg, welchem gegenüber bas Schlog Efchesbeim ganglich gerftort wurde. Bon ba wendete man fich nach Germersheim, wo die Junter von Dahn', und von bort nach Ubenbeim, wo ber Graf Simon von Zweibrliden eigenmächtig Zollstätte errichtet hatten. Diese murben niebergeworfen 1302). Bu bem lettgenannten Grafen hatten fich ein Speherer Berbrecher, Namens Ebelin, und andere Beachtete geflüchtet und Schut und Bertheibigung gefunden. Die begonnene Kebbe svann sich von Ubenheim über ben Ahein herüber, bis es endlich bei Ruchheim zwischen bem Bischofe von Speher und bem Grafen Simon von Ameibruden jum Abschluffe bes Friedens fam. Wegen ber Person und bes Bermögens bes genannten Speherer Berbrechers und ber anderen Berbannten wurden von beiben Theilen bie Grafen Otto von Eberftein, Engelhard von Beinsberg und Emich von Leiningen als

<sup>1399)</sup> Zusführlich bei Thomas Bites. — 1300) Tolneri codex palat, dipl. p. 80. — 1301) Schannat, hist. episc. Wormat. tom. II. 134. — 1302) Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 206.

Schieberichter erkoren, welche auch in einer zu Speber am 23. Januar 1271 abgehaltenen, feierlichen Sigung bem Brafen Simon über bas Geichebene Schweigen auflegten und ibm unterfagten, ben Gebannten irgendwie Schirm und Bertheibigung angebeiben 211 laffen 1303). Schon am 2. Mai 1270 hatte Bischof Heinrich mit Bewilligung bes Domcapitels ben Vertauf hochstiftlicher Leben genehmiget, nämlich ben Berkauf ber Burg und bes Dorfes Leimersbeim, ber Weiler Ruhard, Winden und Pfot, sammt ben bagu . geborenben Grunbstüden und Rechten, welche bie Bormunber ber Junker Beinrich, Rubolf und Friedrich von Fledenstein bem Rloiter Herb und bem Domprabendar Diether von Wachenheim verfauft hatten 1304). Diefer Diether von Wachenheim hatte ichon im Mai 1269 von seinem Antheile bes Zehenten und ber Batronats-Rechte zu Geinsheim und einer Fruchtgülte zu Röbersheim ben St. Katharinen = Altar im Dome zu Speher und eine Priefter-Bfrunbe auf biefem Altare gestiftet, beren Berleihung er fich und nach seinem Tobe seinem Neffen, bem Stiftsherren zu St. Buibo, Rudolf von Berwartstein, und nach diesem dem zeitlichen Dombechanten vorbehielt 1305). Außer diefer Stiftung genehmigte ber Bifchof Beinrich auch am 7. September bes lettgenannten Jahres bie Geschenke in liegender und fahrender Sabe, welche Mechthilbe. Bittwe Conrad's von Königsbach, mit ihrem Sohne Heinrich ben Cifterziensern zu Eußerthal, für welche ber Oberhirte eine besondere Borliebe hegte, gemacht hatte 1306). 3m Mai 1270 erneuerte Heinrich bem Kloster Herrenalb bie Freiung vom Zolle und Ungelbe zu Speher und Bruchfal, welche er icon in einem früheren Jahre ertheilt hatte 1307). Am 28. Januar Jahres 1271 gestattete ber Speherer Oberhirte bemselben Rloster, Die Erträgnisse ber Bfarrei Dertingen wegen Armuth bes Conventes mit bemfelben zu vereinen und einen Pfarrvifar daselbst zu unterhalten 1308).

Inbessen gewahrte Heinrich, von einer heftigen Krankheit befallen, daß sich das Ende seines Lebens herannahe. Er hatte schon so viele weltliche Geschäfte abgeschlossen, so viele Kämpse bestanben, so viele Fehden ausgesochten, und er säumte nicht, auch für ben letzten Kamps die nöthigen Vorbereitungen zu treffen. Er be-

<sup>1303)</sup> Mlg's Urfundend. S. 323. Lib. priv. tom. II. 26 a, 120 a. — 1304) Mlg's Urfundend. S. 322. Lib. oblig. tom. I. 195. — 1305) Mlg's Urfundend. S. 320. Drig. Cod. minor, fol. 13. Lib. oblig. tom. I. 110. Diese Pfründe war die siedente in dem Chore des Probstes. — 1306) Nov. sub. dipl. tom. XII. 201. — 1307) Mlg's Urfundend. S. 321. Original in Karlsruhe. — 1308) Datum Spirae quinto kal, sehr. 1271. Mone's Zeitsch. für Gesch. B. I. 375.

fand sich eben zu Worms und machte baselbst am 19. Januar 1272 seine lettwillige Berfügung im Beisehn bes bortigen Bischofes Eberhard, feines Brubers Walram von Leiningen, Domprobstes 211 Worms, seines Obeims Otto, Grafen von Cberftein, und besfen Sohnes Wolfulin, bes Probstes Friedrich von Weilburg, bes Dombechants von Speher, Albert von Mugbach, bes Domscholas iters baselbst, Abelvolf, und bes Domcapitulars Hugo von Spiegelberg, seines Hauskaplans Jakob und einiger Notare. Beinrich theilte sein Bermogen in drei Theile. Der erste und beträchtlichste follte zur ganzlichen Tilgung aller bochftiftlicher Schulden verwenbet und baber, bis biefes Ziel erreicht ift, in ben Sanben feiner Teftamentsvollstreder verbleiben. Bon ben Binfen bes zweiten Theiles, wozu auch jenes Gelb geborte, welches er einstens vom Bischofe Bring von Würzburg erhalten hatte, follten zwei Pfrunden im Dome gestiftet werben, beren Inhaber ein und zwanzig Pfund Heller beziehen, zum Chorgebete verpflichtet und bem Dombechanten zum Behorsame verbunden, täglich an zwei zu bestimmenden Altaren zur Seelenrube bes Bischofes beilige Meffen zu lefen und por biesen Altären eine bei Tag und bei Nacht brennende Lampe zu unterhalten hatten 1309). Bon bem britten Theile seines Nachlasses bestimmte Beinrich gehn Pfund Beller zu gleicher Bertheilung unter biejenigen Benefiziaten ber Stadt Speber, welche bei Abhaltung seines Jahrgebächtnisses ber größeren Bigil und bem für ihn zu haltenben Tobtenamte beiwohnen, fo zwar, bag die eine Salfte unter jene Briefter vertheilt werben sollte, welche bie Bigil mitfingen, die anbere Sälfte aber unter jene, welche bem Sochamte beiwohnen murben. Wer jedoch bei ber Bigil nach ber ersten Nofturn, bei bem Amte aber nach ber Epistel kommen sollte und auch nicht bis an bas Ende bes gestifteten Dienstes anwesend mar, hat keine Bezüge Außerdem bestimmten bie lettwilligen Bevollmäch= tigten bes Bischofes Beinrich noch zehen Scheffel Waizen von ber Wohnung bes vom Bischofe aus ber Stadt verbannten Ebelin's zu verschiedenen Brodsvenden an geistliche und weltliche Versonen ber Stabt Speper 1310).

<sup>1309)</sup> Die eine bieser Pfründen wurde dem St. Heinrich's Altare einverleibt und war der Reihe nach die achte auf der Chorseite des Domdeschants. — 1310) Sud. dipl. tom. IX. 194. Im Karlsruher Archive, Speyerer Bisthum, Fasz. LVI. Jach 6, befinden sich zwei Originale diese Teftamentes mit wohlerhaltenen Siegeln. In beiden heißt es: "Actum et datum Wormatiae anno Domini mill. CCLXX secundo, kal. fedruarii." Sohin kann der Sterbkag, wie ihn das Speyerer Todenbuch, fol. 12 a. — aus welchem das Bermächtniß Dr. Zeuß, Reichsstad Speyer, S. 30, abdrucken ließ —

Schon wenige Wochen nach der Besiegelung seines letzten Billens, den 26. Februar 1272, gab Heinrich in den Armen seisnes Bruders Walram den Geist auf. Dessen irdische Hülle fand ihre Auhestätte in der Cathebrale zu Speher vor den Stusen des Bönigschores, wo früher ein weißer Marmorstein seine Gruft dezeichnete. Die Chronit der Speherer Bischöfe im Lehenbuche des Watthias von Ramung sagt von diesem Oberhirten mit Recht: "Gloriose rexit" 1311).

## Vierter Abschnitt.

Ben Beschränkung der bischöflichen Befuguisse durch Babl-Capitulation bis zum gescheiterten Bersuche, die Stadt Speyer ganzlich dem Bischose zu unterwerfen, oder von 1272 bis 1896.

## Friedrich,

Berr von Bolanben,

fünfzigfter Bifcof, vom 4. Marg 1272 bie 28. Januar 1302.

Nur wenige Tage nach bem seligen Hinscheiben bes Bischofes Heinrich von Leiningen, am 3. März 1272, gingen die Speherer Domherren zur Capitelsstube, um sich nicht nur allein vorläufig

angiebt, nicht richtig seyn. Dort heißt es: "Decimo quinto kalend. sebr. Heinricus episc, Spir. obiit. Qui contulit nobis decem modios tritici dandos de curia quondam Ebelini civis ettaliter distribuendos: omnibus choro servientibus, magistro scolarum, quindecim praebendariis de novo constitutis, quorum numerus est septuaginta et mus, detur vocantia et cuneus" etc. Diese ganze Stelle ist aber in "Necrologio veteri Spirensi" burchtrichen und sohin dort ebenfalls schon als unrichtig bezeichnet. Die Angabe Bürdtwein's, Sub. dipl. l. c.: "Obiit IV. kalend. sebruarii," bezieht sich, nach der dabet besindlichen Sinwetsung, auf fol. 43 b. Dort steht sedoch nicht: "IV. kal. se dru ar i i", sondern "martii." Diesen 26. Honnung halten wir jest um so mehr sür den eigenslichen Sterbtag Beinrich's II., da wir ihn oben, S. 300, nicht auf Deinrich I. deuten tonnten. Erklären wir hier aber den 26. zeb. 1272 als den Sterbtag Heinrich's II., so sind wir hierdurch zugleich veranlast, den 18. Januar 1073 als Todestag Heinrich's I. sesturch zugleich veranlast, den 18. Januar 1073 als Todestag Heinrich's I. sesturch II. am 18. Okt. 1272 gestorden, Machdes Katal og wäre Heinrich II. am 18. Okt. 1272 gestorden, während destab's Katal og wäre Heinrich II. am 18. Okt. 1272 gestorden, während destab's Katal og wäre Heinrich II. am 18. Okt. 1272 gestorden, während desse Epienzein's: "Mortem sudiit KV. kal. januarii", ist ebenfalls unrichtig, so wie sene von Wolfgang Baur: "Mortem sudiit Heinricus antistes infulatus sui vicesimo septimo decimo quinto kalend. januarii, Spirisque sepelitur in templo majori sub marmore albo."

über bie Wahl eines neuen Oberhauptes zu besprechen, sonbern auch über bie Wahrung und Befestigung langft befessener Freibelten, Rechte und Gewohnheiten bes Speherer Sochftiftes Rath gu pflegen. Bor Allem murbe erwogen, wie bas Capitel rudfichtlich mancher feiner Rechte in vergangenen Tagen vom Bifchofe beschwert wurde, und auf welche Beise man folden Beeintrachtigungen für bie Bufunft vorbeugen konnte? Sohin wurden einhellig folgende Wahlbeftimmungen festgesett: "Der zu mahlende Bifchof muß die Einstellung jener Festlichkeiten, welche vom Domcapitel gur Wahrung firchlicher Rechte angeordnet ift, gutheißen und barnach verfahren. Derfelbe wird gegen jene, welche auf irgend eine Beife bie Speherer Stifter beeintrachtigen, nach Möglichfeit als Schützer und Belfer auftreten. Gegen Bralaten, Canoniter und anbere Geiftliche, welche ben genannten Stiftern verpflichtet finb, weffen Stanbes und Ranges fie auch febn möchten, fo wie gegen berer Hausgenossen soll weber ber Bischof, noch ein Anterer in bessen Ramen eine Gerichtsbarkeit ausüben, außer wenn Dechant und Capitel ihre beffallfige Pflicht verfaumen warben ober Jemand benfelben nicht gehorchen wollte. Der Bischof barf ohne bes Capitels Beiftimmung feine andere als gewägte Dilinge folagen. Derfelbe foll bie einzelnen Dienftbezuge und bie bem Capitel bestimmten Reichniffe rechtzeitig entrichten. Derfelbe barf weber burch Drohungen, noch burch Schrechnisse bie Aufnahme eines Pfründners erzwingen, sonbern soll bie freie Bahl bem Domcapitel überlaffen. Jebem Zerwürfnisse im Cavitel wird ber Bischof nach Möglichkeit begegnen. Bei Rlagen, welche an ihn gelangen, foll er Gott allein vor Augen haben, jedem ohne Rudficht fein Recht gewähren und burch keine Drohungen es ihm schmälern. Somobl im Allgemeinen, als im Besonberen wird ber Bischof alle gultig erlangte Gewohnheiten und Rechte ber Speherer Stifter und ihrer Angehörigen beachten und gegen jebe Berletung fcbirmen. fo wird er auch beren Freiheiten in jeglicher Beftimmung anerfennen und anerkennen laffen. Rein von feinen ober anderen Richtern erlassenes Urtheil barf ber zu mahlenbe Bischof, ohne bag es bie Gerechtigkeit erheische, wiberrufen. Jeben Gelftlichen wirb er gegen weltliche Macht nach Möglichkeit schüten. Bon einem Geiftlichen soll er sich keine Dienstleistung burch Bitten ober Drobungen erpressen. Giner ober mehrere Canonifer ber Speherer Rirche follen Richter febn. Der Kämmerer fei ebenfalls Mitglieb bes Domcapitels ober ein Dienstmann besselben. Der Bischof wirb bie Erträgnisse jeglichen Dienstes und jeglicher Pfrunde nicht foma-

lern, sonbern fie beren Besitern vollständig überlaffen. Ginem Golbschmiebe trage er bas Amt auf, Alles, was zum Schmucke ber bischöflichen Bürbe, ber Cathebrale, berer Altare ober sonfti= ger Gerathe erforberlich ift, zu ordnen und zu beffern. Das Amt eines Schmiebes übertrage ber Bischof einem erfahrenen Manne, ber sowohl in ber bischöflichen Pfalz, als in bem Münfter selbst bas Nöthige herrichte. Derelbe foll auch Niemanden in den Befits einer Pfrunde zu bringen suchen, auf welche bereits ein Anderer bas Recht erworben bat. Wegen bes beweglichen ober unbeweglichen Nachlasses eines Domcapitulars ober anderer Stiftsgeistlicher wird ber Bischof keine Ansprüche erheben, wenn auch von jenen feine lettwillige Berfügung getroffen ware. Derfelbe foll auch nicht bulben, daß ein Geiftlicher vor ben weltlichen Richter gerufen wird, außer wegen zeitlichen Besitthumes ober aus anberer rechtmäßiger und ehrbarer Ursache. Die soll ber Bischof ben Dombechanten ober bas Capitel ohne bessen Einverständniß außerhalb ber Kirche zu Speher zu Berhandlungen rufen ober rufen laffen. Derfelbe barf fich in bie Berhandlungen bes Capitels nicht einmischen und bei Wahlen die Capitelsstube ohne die Einwilli= gung aller Capitulare nicht betreten. Der Bischof mag sich einen Capitular zum Raplan mablen, bem er übrigens bie Rleibung und andere Nothbürftigkeiten zu ftellen hat. Diefer Raplan foll jedoch bei irgend einer Erledigung im Capitel nicht befördert werden, ebebor er ben bischöflichen Dienst niedergelegt bat. Der Bischof vermag keinen Domcapitular von irgend einer Dienstpflicht freizu= sprechen ohne Bewilligung bes Capitels. Derfelbe foll keine Un= tersuchung ober einen Befchl gegen bie Rechte und Gewohnheiten und zur Beeintrachtigung ber genannten Stifter bei irgend einem Böheren veranlassen. Sollte bem Bischofe ein solcher Befehl gegen bie Speberer Rirchen und ihre Bebiensteten eröffnet werben, so barf er ihn nicht freiwillig hinnehmen, sondern sich ihm nach Recht wibersegen. Da ber Bischof bie Erträgnisse ber Aemter nicht schmälern kann, so sollen alle Aufseher mit ihren Rechten bem Domfüster und nicht bem Bischofe ausschließlich gehorchen und unterworfen febn. Die neu angelegten Dörfer haina und Hagenbühl follen rudfichtlich bes Neubruchzehentens und anderer Rechte, wie ber Pfarrort Herrheim, ganglich bem Domfänger anbeim gegeben bleiben. Alle Actersleute in bes Domcapitels Frobnbofe zu Motern follen zu bem Dienfte, welcher Frohnpflug und Frohnerbe genannt wirb, verpflichtet febn ober bafür nach altem Herkommen bem Inhaber bes Hofes jährlich einen Scheffel Spelz abliefern. Somohl die Chorherren zu Herb, als wie die anderen Güterbesiter zu Schweinkeim bei Jockgrim haben ben Beuzehenten bem Domcapitel zu entrichten. Sowohl bas Schlof, als bie Stadt Lauterburg, gleichwie bie anderen innerhalb ber Bfarr-Grenze von Lauterbach gelegenen Orte find hinsichtlich bes Zehentens und anderer Rechte bem Reftor ber Bfarrei Lauterbach und bem Domcapitel wie bisher unterworfen. Die Hofleute bes Domcapitels zu Lauterbach, so wie in ber Umgegend bes Bienwalbes, burfen bie ihnen nöthigen und nütlichen Bolger in biefem Balbe ' fällen und ausfahren und die bisherigen Rutrechte genießen, wie bie Hübner biefer Höfe es eidlich als bisheriges Recht ausweisen. Der zu Wählende barf zur Beförderung feiner Wahl Nichts geben ober versprechen, ba solches bie Kirchengesetze verabscheuen. Bon ben Gutern und Sabschaften bes Bisthumes wird ber Bischof fünftig Nichts zu Leben geben ober veräußern ohne Bewilligung bes Capitels. Ohne gleiche Bewilligung foll berfelbe nicht geftatten, bag bie bisherigen Basallen und Dienstmänner bes Hochstiftes ihre Leben wechseln und auf Andere übertragen. Weber ber Bischof, noch ein Anderer in seinem Namen wird bei boberer Beborbe erwirken, bag irgend ein Theil biefer Bestimmungen wiber= rufen ober geändert werde, sondern benfelben treu, ohne Arglift entsprechen. Beim Absterben irgend eines Beiftlichen in ber Diogese, moge biefer feinen letten Willen aufgestellt baben ober nicht. foll fich tein Weltlicher wegen beffen Nachlaffes einmischen, fonbern ber Dechant ober ein anderer bazu bestimmter Beistlicher benfelben ordnen. Beräußerungen bes Bermögens ber Rlöfter und Rirchen bes Bisthumes burfen ohne Bewilligung bes Capitels nicht stattfinden. So wird auch ber Bischof ohne Einverständnig bes Capitels nie bie Einfünfte einer Pfarrei einem Rlofter ober einer Kirche überweisen. Enblich wird berfelbe alle Stifter, Kirchen, Pfarreien, Capitel und Geiftlichen in ber Diozese sammt beren Güter, Wohnungen und Hausgenossen in ihren Rechten, Freiheis ten und Gewohnheiten gewissenhaft schüten" 1312).

<sup>1312)</sup> Alg's Urfundend. S. 324. Cod. minor, fol. 33. Lib. oblig. tom. III. 128. Anftatt Fridericus de Boud. heißt es in letter Quelle: Fridericus de Bemmendurg. Alvolcus war damals Domscholaster. Bon diesem sagen Regulae chori, tom. I. 71: "Anno Domini 1274 Alvolcus, noster scholasticus, odiit — nonas sebruarii — qui cuneum sabbathinum instituit de octoginta tribus modiis et dimidio, cujus haeredes undecim suerunt, quorum unusquisque dat de bonis dicti scholastici octo modios tritici, residuum autem scilicet modium et dimidium supplet capitulum." Die Bahscapitulation Friedrich's war sedoch seineswegs die erste. Bischo Heineswegs die erste. Bischo Heineswegs die erste.

Dieß ist die älteste bischössliche Wahlcapitulation, welche erhalten wurde und die beutlich kund giebt, welche Berhältnisse das Domcapitel besonders berücksichtigt wünschie und welche Selbsukandigkeit es sich seinem Bischose gegenüber zu verschaffen suche. It es darnach zu wundern, wenn auch die Bürgerschaft sich von der Oberherrlichseit des Bischoss loszuwinden bestrebt war? Diese Wahlcapitulation überspringt selbst die Schranken der kirchlichen Rechte, indem sie das unwerdußerliche Aufsichtsrecht des Bischoses sider seine Geistlichkeit wesentlich beeinträchtigt. Dieß hinderte sedoch die Mitglieder des Speherer Domcapitels nicht, vor der wirklichen Wahl solgenden Eid zu leisten: "Ich bekenne und bezeuge auf Trene und lörperlichen Eid, daß, wenn ich jeht oder künftig sollte zum Bischose gewählt werden, ich alle und jede der vorstehenden Bestimmungen ohne Trug und Arglist unverdrücklich erfüllen werden."

Am folgenden Tage, den 4. März 1272, wurde zur Wahl geschritten und eines der jüngsten Mitglieder des Domcapitels, zugleich Brobst zu St. Stephan in Kamberg, Friedrich von Bolanden, zum Bischofe erkoren und ihm sofort im Dome gehnloiget <sup>1313</sup>). Er war der jüngste Sohn des kaiserlichen Hoftruchsesses, Werner's IV. von Bolanden und dessen ersten Gattin, Kunigunde von Leiningen, der Schwester des letztverstordenen Bischofes Heinrich. Der Archibiakon des Erzstistes Trier und Domherr zu Worms, Heinrich von Bolanden, welcher sich in dem Jahre 1280 von seinen Erhgütern zu Altendolanden am Donnersberge ein Jahrgedächtniß im Kloster Rodenkirchen gestistet hat, ein am pähftlichen Hose hochgeachteter Geistlicher, war des Neugewählten Oheim. Gerhard, Probst zu Ersurt, war bessen Bruder, Suda, Konne zu Kirschgarten, dessen Schwester <sup>1314</sup>). Friedrich's Bahl sand keinen Anstand, denn er erhielt alsbald die bischössliche Weibe.

<sup>15.</sup> Dez. 1266 von der zu beschwörenden Bahlcapitulation. Bon den Bischöfen des siedenzehnten und achtechnten Jahrdunderts liegen die Originale dieser Bahlcapitulationen in Karlsruhe. — <sup>1313</sup>) Das Registrum camerariorum, fol. 96, beschreibt also die dem neugewählten Bischofe dargedrachte Hubigung: "Cum autem elegerint, domini dini et dini veniunt ad altare summum quilibet in suo ordine electum praesentando et super altare locant. Scholasticus pro tempore populo electum concorditer a dominis pronuntiat. Ex post duo cantores in medio chori incipiunt: "Te Deum laudamus", quo finito dominus praepositus facit obedientiam electo super altare sedente et de post decanus obedientiam dat electo deposito de altare et singuli canonici unus post alium faciunt obedientiam electo hiis verdis: "Ego N. promitto paternitati vestrae fidelitatem." Post hoc dominus praepositus una cum domino decano recipiunt electum ad medium eorum transeundo per chorum ad prandium, ubi tunc ordinatum suerita etc. — <sup>1314</sup>) Siese die Geschechtsaset der Bolander, Acta acad. pal. tom. VII. 436. Rig's

Zuerst begegnen wir bem Bischose Friedrich auf der hochstistlichen Feste Kestendurg, wo er am 31. Mai 1272 den Heinrich von Expsenstein zum Burgmann für dieses Bergschloß ausdingte. Auch dem Junker Hanns von Lichtenstein erneuerte Friedrich am 6. Juli des genannten Jahres sein Burglehen auf Kestenderg 1315). Noch in demselben Jahre genehmigte Friedrich die Uebergabe der Patronatsrechte der Kirche zu Merklingen sammt dem Zehenten an die Abtei Herrenald, zu welcher sich Ludwig von Liebenzell mit Bewilligung des Grasen Simon von Zweidrücken zur Sühne srüher verübter Fredel bewogen sand 1316). Um 20. Januar 1273 bestätigte Bischof Friedrich die St. Blassen und St. Heinrich's Pfründe, welche sein Oheim und Vorsahrer gestistet, und deren Altäre jener errichtet hatte 1317).

Es war keine leichte Aufgabe in ben bamaligen, so ordnungslofen Zeitverhältnissen, mit ehrenvoller Pflichtestreue ben Krummstab zu führen. Friedrich übernahm dieses mit muthiger Entschlossenheit, und wir haben keine Beweise, daß berselbe mahrenb seiner breißigjährigen Amtsführung diese Pflichtestreue besonders

Urfundend. S. 363. Original im Kressarchive. Alg's Gesch, der Abt. Th. II. 12. Hontheim, hist. Trev. tom. I. 740. Das Bappen der Bolander war ein rothes Rad mit sechs Speichen im gobenen Schilde. Das parabolische Siegel Friedrich's zeigt das stehende Bild eines Bischoses mit Insel und Stad, die Rechte zum Segen erhoben auf rothem Bachse mit grünen Seideschnützen und der Umschrift: "† S. Friderici. Dei gra. episcopi. Spirensis." A. Köser, Psarrer in Mahstatt de Saarbrücken, hat 1846 eine Geschschie der Herrschaft Kircheim und Stauf angekündet, in der auch die Geschichte der Herrschaft Kircheim und Stauf angekündet, in der auch die Geschichte der Herrschaft Kircheim und Stauf angekündet, in der auch die Geschichte der Herrschaft Kircheim und Stauf angekündet, in der auch die Geschichte der Herrschaft kircheim und Stauf angekündet, in der auch die Geschichte der Herrschaft kircheim und Stauf angekündet, in der auch die Geschichte der Herrschaft kircheim und Stauf angekündet, in der auch die Geschichte der Herrschaft kircheim und Stauf angekündet, in der auch die Geschichte der Mochandis, der der Geschichte kale aprüsch soror Agnes de Bolandia; duodecimo kal. aprilis, soror Elizabeth de Bolandia; decimo octavo kalen. januarii, soror Catharina de Bolandia. Soror Agnes de Bolandia pro se et stiladus suis, quas secum ad claustrum adduxit, summam dedit, qua praedium in Ginnenheim consilio Herbrandis, prioris Spirensis, retineri potuit anno Domini 1275." Mfpt. — 1315) Rīg's Marburg, S. 166 u. 167. Roch in dem Jahre 1272 wurde laut einer im Speperer Stabtarchise unter Ro. 544 ausbewahrten Urkunde die Erstimmung der vier Speperer Stisser ausgeschen, nach welcher lein Epeperer zu einer geschlichen Pründe bet den geschen die Kenten über der ein Epeperer zu einer Bestuder Pründe der der der geschlichen Pründe der der geschlichen Pründe der der geschlichen Spirensium praepositi, decani et capitula prostemur, quod nos statutum aliquando contra slilos civium Spirensium, contra eoren sechen geschlichen Geschlichen Geschlichen Ge

verlett hatte. Große Unterftugung gemahrte ihm hiebei bie am 29. September 1273 zu Frankfurt am Main vorgenommene Wahl bes eblen Grafen Rubolf von Sabsburg jum beutschen herrscher. Richard war am 2. April bes vorhergegangenen Jahres in England gestorben, mahrend Alfons von Rastilien noch immer seine Ansprüche auf die Reichstrone beim Babste geltend machte. Bur Bermittelung ber Wahl, welche anfänglich bem Könige Ottokar von Böhmen zugebacht war, wurde von bem Sabsburger nicht ohne Erfolg ber Brobst von St. Buibo zu Speber verwendet. Ob auch Bischof Friedrich von Speher zu dieser Wahl mitgewirft babe, melben die Urkunden nicht, allein es ift dieses um so glaublicher, ba fein Bruber Heinrich für ben neuen König rucksichtlich jener Bahltoften Mitburgichaft leiftete, welche ber Erzbischof von Trier zu fordern hatte. Rubolf's Krönung, welche am 24. Ottober 1273 zu Nachen vorgenommen wurde, und ben mehrtägigen Festlichkeiten, welche bamit verbunden waren, wohnte auch Bischof Friedrich mit Otto, bem Probste von St. Buido, und seinen zweien Brübern, Werner V. und Philipp II. von Bolanden bei, wie eine ju Bunften ber genannten Kronungsstadt ausgefertigte Urfunde ausweiset 1318). Rubolf reiste nach feiner Krönung rheinaufwärts über Coln, Mainz, Worms nach Speher, wo er ben ihm freudig hulbigenden Bürgern am 13. Dezember bes lettgenannten Jahres ihre Freiheiten erneuerte und ju Bunften ber Abteien Dbenheim und Maulbronn Urfunden ausstellte. Biele Bralaten, Fürften und Ebele waren außer bem Speherer Oberhirten babei anwesend, namentlich ber Erzbischof Werner von Mainz, ber Abt Ebelin von Weissenburg, Ludwig, Pfalzgraf bei Rhein, ber Tochtermann des Rönigs, die Grafen Emich und Friedrich von Leiningen, Werner von Bolanden und Otto, Probst von St. Buido, welcher nunmehr bas wichtige Amt eines Hoffanglers von Rudolf erhalten hatte 1319). Auch am 12. März 1275 weilte Rubolf zu Speper. Als im Dezember besselben Jahres ber König aus ber Schweiz, wo er am 8. Oftober zu Laufanne eine Besprechung mit bem Babfte gehalten

<sup>1318)</sup> Quix, cod. Aquisgr. tom. I. 139. — 1319) Ch. Lehmann's Chronif, S. 561. Tolneri cod. palat. p. 78. Mone's Anzeiger, Jahr 1837, S. 371. Besoldi docum. red. tom. I. 499. Der Probst Dito wurde als Hoffanzler am 9. April Jahres 1274 von Rottenburg aus als Machtote und Geschäftsträger Audolf's zum Pabste Gregor X. gesendet und ermächtiget, im Ramen des Königs dem h. Petrus und besten Rachfolgern Bestätigung, Freibriese und Eide zu leisten, ganz wie es dessen Borgänger im Reiche gethan haben, was Otto auch am 6. Juni des genannten Jahres zu Lyon ihat, wo damals der Pabst ein allgemeines Conzil abhielt. Lünig's Reichsarchiv, B. XIX. 171, 174.

hatte, über Basel nach Hagenau kam und bort mehrere Tage hoflagerte, finden wir den Bischof Friedrich von Speher im königlischen Gefolge 1320).

Indek versäumte Bischof Friedrich nicht, das Wohl der seinem Hirtenstabe unterstellten Gläubigen möglichst zu beförbern. In biefer Sorgfalt beauftragte er mehrere Beistliche feiner Cathebrale, einen Streit zwischen ben Ginwohnern von Lingenfelb und Bestheim wegen gemeinschaftlicher Beibrechte schiederichterlich beizulegen, was auch burch einen im Speperer Münfter gefällten Spruch am 20. Juni 1273 geschahi321). Richt ohne oberhirtliches Borwissen traf auch bas Domcavitel im genannten Jahre über bie Gefälle erlebigter Dompfrunden eine neue Ordnung. Schon burch frühere pabstliche Bewilligungen mar bas Domcapitel ermächtiget, jene Gefälle mahrend breier Jahre zu Baubefferungen bes Domes zu verwenden. Damals beftanden vierzig Prabenben im Dome, beren breißig Canonifate waren. Nur von ben letteren hatte man bisher bie brei erstjährigen Bezüge für ben Dombau verwendet. Nunmehr murbe aber einstimmig beschlossen, auch die Intercalar-Gefälle ber zehen Vikarien mahrend breier Jahre, bas Gnabenjahr abgerechnet, auf gleiche Beise zu verwenden. Bon ben Er= trägnissen bes Gnabenjahres sollten bie etwaigen Schulben gebeckt, ber Rest aber jum Seelgerette bes Berstorbenen verwendet werben. Jeber Domcapitular und Bifar konnte jedoch bie Jahresgefälle ber neu erlangten Pfründe gleich anfänglich mit vierzig Pfund Heller lostaufen. Berfäumte er biefes bei Besitnahme seiner Bfrunbe, so hatte er hierzu bas Recht verloren. Dabei ftanb bem Domcapitel bie Befugniß zu, jenen, welcher ben Dienst bes Reuernannten wirklich versah, mit zwanzig Pfund Heller jährlich zu entschäbigen. Diese Anordnung sollte auch in bem Kalle nicht beeinträchtiget werben, wenn sie auch bei Einem ober bem Anbern nicht könnte in Bollzug gesetzt werben. Jeber, welcher eine Bikarie erhielt, mußte übrigens eiblich versprechen, bie Bewohnheiten, Sagungen und Rechte ber Speherer Kirche treu zu beobachten und innerhalb Jahresfrift, wenn er noch nicht Priefter war, die Weihe zu erlangen. Ueberdieß mußte jeder Vikar nach Berlauf ber breier erften Dienstjahre noch am nächsten Weihnachtsfeste zwanzig Bfund Heller für ben Schmuck bes Domes abgeben 1322). In bemfelben

<sup>1320)</sup> Rig's Urfundenh. S. 339. Lib. oblig. tom. III. 88 b. Dürr, dissert. de comitiis, p. 33. Lünig's Reichsarchiv, B. XVI. 39. Alsatia dipl. tom. II. 10. — 1321) Rig's Urfundenb. S. 336. Cod. minor, fol. 16 b. — 1322) Rig's Urfundenb. S. 332. Cod. minor, fol. 4 a. Lib.

Jahre stistete auch mit Genehmigung bes Bischoses ber Domcapitnlar Walther Klein zu Speher eine tägliche heilige Messe in ber
St. Paul's Kapelle bes Domes, sorgte für die nöthigen Geräthe
bes Altares und für ein ewiges Licht in dieser Kapelle, vermachte
ber Domkirche drei Bücher und eine Gülte von zehen Scheffel
Korn, daß hiefür in der Woche des Festes der hochheiligen Dreieinigkeit drei seierliche Gottesdienste abgehalten und auf Walther's
Tahrgezeit allen dem Chore Anwohnenden ein großes Brod sollte
verabreicht werden 1323).

Seine geiftlichen Rechte suchte Friedrich fraftigst zu wahren. Als ihm baber 1275 hinterbracht wurde, daß Siegfried Reschelin, Bürger und Kämmerer zu Speher, ben bortigen Dombechanten und das Cavitel auf Anstehen einiger Laien vorgeladen habe, eiferte er sehr gegen biese Beeinträchtigung geiftlicher Gerichtsbarkeit und ließ bem genannten Rämmerer burch Heinrich, ben Leutpriester bes Rreugaltares im Dome, bebeuten, von folder Ungebühr abzufteben, erklärte alles beffalls Geschehene für irrig und ungiltig und sprach schriftlich ben Kirchenbann über Siegfried aus, wenn er von feinem anmaglichen Borhaben nicht ablassen sollte, welche Strafe bann ber Leutpriefter jeben Sonntag vom Letner im Dome zu verfünden hätte 1324). Diefer Gifer für seine geistlichen Rechte konnte aber unsern Bischof felbft nicht vor weltlicher Bewaltthat schüten. Solche übte an ihm Bolfram, herr von Medenstein, welcher gewisse Forberungen für geleistete Unterstützung machte, bie jeboch Friedrich nicht anerkannte. Der fühne Ritter lauerte bem Bischofe auf, nahm ihn 1276 gefangen und marf benfelben in bie eine Stunde füblich von Schonau bei Dahn auf einem freien Bergtegel thronenbe Burg Fleden-Diese Gewaltthat war um so auffallenber, ba Wolfram's beibe jungfte Bruber, Beter und Beinrich von fledenstein, Domcavitulare zu Speber maren. Ober follten gerabe biefe bie Gefangennehmung ihres Oberhirten beförbert haben? Glaublich wohl nicht wegen Bahlversprechungen, benn biefe maren ja in ben beschworenen Wahlbestimmungen ansbrücklich untersagt. bem, wie ihm wolle. Als ber König Rudolf bald barauf nach Hagenau kam und die Frevelthat hörte, zog er mit seinem ganzen Gefolge vor Fledenstein. Bolfram mußte fich auf Gnabe und Ungnabe ergeben, und ber Speherer Bifchof erhielt feine Freiheit

oblig. tom. III, 130 b. Lib. statutorum, fol. 24. — <sup>1323</sup>) Mig's Urfunbenb. S. 337. Cod. minor, fol. 9 b. Den 22. April 1274 wurde der Hochaltar der Kirche zu Hambach eingeweiht. Kreisarchiv. — <sup>1324</sup>) Rig's Urfundenb. S. 340. Cod. minor, fol. 5 a.

wieder 1325). Am 28. Januar bes lettgenannten Jahres, wo Friedrich noch bei feiner Cathebrale weilte, fprach er, gang gemäß feiner Wahlverpflichtung, ben Neubruchzehenten zu Saina und Bagenbubl bem Domfanger zu, weil bie genannten, neugegrunbeten Dörfer in ber Pfarrei Herrheim lagen, wo ber Speberer Domfänger Zebentherr war 1326). Am 2. März 1276 verfaufte Friebrich bem Kurfürsten Ludwig von ber Pfalz die Sälfte von ber Burg Werfau sammt ber Salfte ber Dorfer Hockenheim und Reilingen für 600 Pfund Heller, welche Herrschaft Friedrich von Beinrich von Hirschberg erkauft, mahrend die andere Balfte ber genannte Kurfürst schon früher in Besitze hatte 1327). Am zehnten Hornung beffelben Jahres genehmigte unfer Oberhirte auch bie Grundung und Begüterung bes Auguftinerchorherrn - Stiftes zu Laubau, welches sein mutterlicher Oheim, Graf Emich von Leiningen, nicht ohne seine Ermunterung und seinen Beirath am Tage vorher Den von ber Steige bei Zabern babin berufenen gestiftet batte. Chorherren raumte Friedrich, als Diözesanbischof, verschiedene geistliche Rechte und Befugnisse ein 1328), während ihnen Graf Emich am 29. August 1279 bie Patronatsrechte zu' Landau und Schwegenbeim überliek.

<sup>1325)</sup> Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 10. Ueber die Burg Fledenstein und diese Geschlecht siehe Alsat. illust. tom. II. 241 und 625. Peter von Fledenstein ward später Domprobst zu Speper. Reg. chori, tom. I. 297, Iesen wir: "Nos Petrus de Fleckenstein praepositus ecclesiae Spirensis, accedente ad hoc consensu et voluntate domini Eberhardi decani et totius capituli ecclesiae Spirensis praedictae, statuimus et ordinamus, ut singulis annis in ecclesia Spirensi, seria secunda post octavam penthecostes proxima sestum sanctae Trinitatis cum duplici ossicio, organis et aliis solemnitatibus in summis sestis consuetis solemniter celebretur" etc. etc. Die dessalsse ultumbe ist gegeben: "Datum proximo sabbato post Luciae virginis." 1307. Liber copiar. capituli, sol. 194. A. D. 1318 — die 1. nov. — obiit Philippus de Fleckenstein cantor ecclesiae Spirensis. Regulae chori, tom. II. 275. Heinricus de Fleckenstein obiit — quarto idus junii — pro cujus animae remedio datae suerunt nobis ducentae librae hallensium etc. lbid. 329. A. D. 1439, vigilia Jacobi apostoli — obiit Fridericus de Fleckenstein, canonicus hujus ecclesiae etc. Ibid. tom. II. 47. — A. D. 1275 obiit Wernherus de Horneck, praepositus Spirensis, qui instituit sestum sancti Petri ad vincula cum novem lectionibus celebrari. Ibid. tom. II. 63. — 1329) Rig's Ursunbenb. S. 341. Lib. oblig. tom. I. 130. 2. — 1327) Rig's Ursunbenb. S. 342. Documenta Ruperti senioris, sol. 62 a. Aarlstuhe. — 1329) Rig's Ursunbenb. S. 361. Reisarchiv, S. 21. Ris am 8. Dez. 1275 Rudolf von Pabeburg der Stadt Straßburg ihre Frescheiten zu Sagenau bestätigte, war außer dem Erzbische Straßburg ihre Frescheiten zu Sagenau bestätigte, war außer dem Erzbisches Berner von Mainz und dem Bischofe Beinrich von Basel auß Friedrich von Speper Zeuge. Alsat. dipl. tom. II. 10. 3n demselben zahre 1275 versauste den Behenten zu Moorlautern nebst Gütern und Gesällen zu Otterbach und Embach. Driginal Areisarchiv, Rr. 339.

Während Friedrich in ber Gefangenschaft bes Fledensteiners schmachtete, suchten bie Speherer Rathsmannen und Burger bie alten Freiheiten und Rechte ber bortigen Geiftlichkeit auf verschiebene Weise zu franken und zu schmälern. Gin hauptzankapfel war fortwährend die Forderung des Ungeldes. Auch wollte die Bürgerschaft nicht bulben, bag bie Beiftlichen Früchte zu ihrem Bebrauche und Nuten wieber aus ber Stadt ausführen und fo ben billigen Breis berselben beeinträchtigen sollten. Der wackere Dombechant. Albert von Mußbach, wendete sich beghalb mit seiner Geiftlichkeit beschwerend an ben Pabst Johann XXI., welcher burch eine Bulle vom 9. Januar 1277 ben Dombechanten zu Mainz anwies, die Rlage zu untersuchen und nöthigen Falls burch geift= liche Strafen die alten Freiheiten ber Speherer Rirche zu handhaben. Bier Tage fpater bestätigte berfelbe Babst bem Speperer Domcapitel alle Freiheiten, Rechte und Gnaben, welche bie früheren Babste und Könige ber Kirche zu Speper verliehen batten 1329). Doch lange ichon ehe biefe Bullen in Speher eintrafen, war an bem besonderen Betreiber berfelben, an bem schon genannten Dombechanten, eine Gräuelthat verübt worben, welche in ihren besonderen Umftanden noch heute Schauber und Abschen erregt. Albert von Mußbach 1330) war bie Seele seines Capitels und vorzäglich bemüht, die Rechte und Freiheiten besselben, ben vielen Anmagungen ber Burgerschaft gegenüber, zu schirmen und au verfechten. "Wie eine Mauer, fagt fein Oberhirte von ibm, habe er sich für bas haus bes herren erhoben und in Allem nach Gerechtigkeit geeifert." Diefer murbe auf ben Charfreitag - ben 26. März - 1277, Morgens in ber Frühe, als er eben zur Metten geben wollte, meuchlings überfallen und auf eine graufenhafte Weise ermorbet. Er erhielt eine töbtliche Wunde in Die Bruft, welche bas Berg verlette, und zwei in ben Ruden und eben Die Gurgel war ihm, wie einem gefo viele in bie Seite. schlachteten Lamme, burchschnitten. Die rechte Sand, womit er scheint sich gewehrt zu haben, warb boppelt verwundet, die linke aber gänglich abgeschnitten. Auch in die Schläfe erhielt er zwei weite Stiche, so bag bas Behirn herausfloß, welches, um ben

<sup>1329)</sup> Rig's Urfundend. S. 345 und 346. Lib. oblig. tom. III. 105 b. Cod. minor, fol. 18 a. — 1330) Richt also Albert von Rußbach, wie ihn Simonis S. 104 nennt, noch Albert von Mosbach, wie er Nov. sub. dipl. tom. I. 151 heißt, sondern Albert von Mußbach, wie das Necrologium Spirense fol. 64 b. und andere Urfunden angeben. Mone's Zeitsch. für Gesch. B. II. 109. J. B. Kopp, Gesch. der eidgenössischen Bünde, B. I. 695, nennt ihn auch unrichtig Arnold von Mosbach.

Gränel zu vollenden, von einem herbeieilenden Schweine aufgefressen wurde, ebe man die verstümmelte Leiche gefunden hatte. Die Mörber entfloben, ohne bag man eine Spur berfelben ent-Alles war entruftet und ber Bischof und fein becken konnte. Domcavitel fo befturzt, daß fie taum wußten, was zur Suhne bes Verbrechens anzuordnen mar. Bergebens fpurte man ben Ber-Gegen Ende Oftobers 1277 sprach baber ber brechern nach. Bischof in einer allgemeinen Spnobe zu Speber sein Mitleib, feine Befturzung, feine oberbirtlichen Strafverfügungen über bie verruchte That öffentlich aus. Er forberte alle Gläubige zur Theilnahme für ben schmählich Gemordeten auf. Er erklärte, bisher bem Gebanken sich hingegeben zu haben, die Berbrecher würden ihre That eingestehen und burch Buge Bergebung suchen; ba biese Erwartung ihn jedoch getäuscht und Nachsicht nur noch andere Verbrechen erzeugen könnte, spreche er nunmehr ben Rirdenbann öffentlich über sie und alle jene aus, welche irgendwie bei bieser Frevelthat mitgewirft haben, und verbiete, dag berer Rinber und Anverwandte bis jum vierten Geschlechte eine geiftliche Bfründe ober Weibe erhalten bürften. Wer die Mörber kennt und bis zum Gefte bes heiligen Apostels Andreas bieselben nicht jur Anzeige bringt, verfällt in gleiche Strafe. Damit fich aber Niemand mit Unwissenheit entschuldigen konnte, so murben fammtliche Geiftliche ber Dibzefe bei Strafe bes Bannes verpflichtet, biesen Ausspruch bes Oberhirten beim Geläute ber Gloden und Brennen der Kerzen zu berfünden. Bum Gebächtniffe ber blutigen That warb an die Stelle, an welcher fie verübt wurde, ein hobes, steinernes Rreuz aufgestellt, vom Domcapitel aber bie Sabung gemacht, fortan ben Dombechanten zur Metten burch einen Rammerknecht mit brennenber Leuchte abzuholen 1331).

Noch vor Abhaltung dieser Spnobe am 19. Juni 1277 ordnete und besiegelte Bischof Friedrich zu Speher, welchen der am
23. März 1277 verstorbene Wormser Bischof Eberhard I. zum
Bollstrecker seines Testamentes ernannt hatte <sup>1332</sup>), die fromme
Stiftung eines seiner Seitenverwandten, des Grasen Harmann von
Grüningen. Der Bruder Ulrich von Maulbronn war damals der

<sup>1331)</sup> Rig's Urkundend. S. 350. Lib. oblig. tom II. 154 b. Simonis, S. 104. Im Jahre 1315 machte Johann von Mußbach, der Brudersohn des Domdechanten und Domcapitular zu Speper, zu seinem und Albert's Andenken eine eigene Stiftung, wie das Todtenbuch nachweiset, folio 64 b. Rig's Urkundend. S. 477. Lib. oblig. tom. II. 22 a. — 1882) Diesem zu Folge wurde Eberhard in der Otterberger Abteikirche begraben. Mon, pal, tom. I. 234.

Raplan bes Bischofes. Der genannte Graf bestimmte zu seinem und feiner Aeltern Seelentrofte und zur Ehre ber Mutter bes Berren bie Errichtung eines biefer gebeiligten Altares in ber Bfarrfirche ju Gruningen und einer eigenen Bfrunde mit Wohnung und Befällen an Gelb, Wein und Frucht, welche bie Erben bes Grafen mit einem Briefter besethen follten, welcher fortan für benfelben und seine Ahnherren bas Opfer bes neuen Bundes ju verrichten hatte 1333). Mit Genehmigung Friedrich's stiftete im August besselben Jahres ber Speherer Domprabenbar Johann von Kanbel eine Briefterpfründe in ber Cathebrale mit Gefällen, bie auf verschiedenen Gutern zu Rulzheim hafteten 1334). Um biefe Zeit vermehrte ber Speherer Oberhirte in billiger Berücksichtigung ber angenehmen und treuen Dienste, welche Philipp, Truchsek von Alzei, ihm und ber Speherer Kirche geleistet hatte und voraussichtlich noch leisten burfte, bas bereits vom Bischofe erhaltene Speherer Leben um breißig Mark Colner Munge auf bie Bethe M Dürtheim, wofür einstweilen brei Fuber Bein baselbst angewiefen wurden 1335). Im November besselben Jahres bestätigte Friedrich auch die Uebereinkunft, welche bas Domcapitel ju Speber mit ber Abtei Weissenburg wegen Berleihung einer von Conrad von Bernhaufen gestifteten Domprabenbe und anderer vom Dombechanten zu verleihender Pfründen gegen Uebertragung ber Batronatsrechte zu Barbelroth getroffen hatte 1336). Am 20. Dezember 1277 gestattete ber Oberhirte bem Rloster Herrenalb bie Einverleibung aller Erträgnisse ber Pfarrei Merklingen. 3m Jahre 1268 weihete Bischof Friedrich die St. Dominikus Kapelle im Prediger-Klofter zu Speber ein 1337). Am 4. Juli besselben Jahres befiegelte ber Speherer Oberhirte bie Urfunde, in welcher ber eble Otto bon Bruchfal, ben einstens Otto, Probst zu St. Bnibo und toniglicher Hoffangler, über die Taufe gehalten, erklärte, jene zwei hundert Pfund heller zu schulben, womit ber genannte hoffangler bie von biefem auf ben St. Beter's Altar in ber Domcrypte geftiftete Bfründe aufbesserte 1338). Im August 1278 weilte unser Oberbirte ju Rheinzabern, benn bort schloß er mit feinem Obeime, bem

<sup>1333)</sup> Rig's Urfundenb. S. 347. Lib. obligat. tom. I. 109 a. — 1334) Rig's Urfundenb. S. 349. Cod. minor, fol. 29 a. — 1335) Rig's Urfundenb. S. 344. Kriedrich's Lehenb. fol. 3 b. Mone's Zeitschr. für Gesch. B. II. 108. — 1336) Sub. dipl. tom. V. 327—333. Am 26. Rovember 1277 gestattete Bischof Friedrich dem Spitalimeister zu Breunchweiter, bet diesem Kransenhause einen Priester zur Spendung der Sterbsakramente anstellen zu bürsen, Mon. palat. tom. V. 35. — 1337) Rig's Gesch. der Abt. Th. II. 189. — 1338) Rig's Ursundenb. S. 353. Cod. minor, fol. 29 b.

Grafen Friedrich von Leiningen, einen gutlichen Bergleich und ein wechselseitiges Schirmbündniß ab 1336). Durch eine Urkunde vom 7. April 1279 gestattete Bischof Friedrich mit Bewilligung bes betreffenden Archibiafons und bes Domcapitels ber Abtei Limburg, um ihr geschmälertes Ginkommen zu mehren, bie Bfarrei Beibenthal, beren Besetungsrecht biefer Abtei zustand, burch einen Benebiftiner ober weltlichen Pfarrverwalter verseben zu lassen und bie Mehrerträgniffe gur Unterftütung bes bortigen Conventes verwenben zu burfen, mas am 18. Juli 1279 ber Erzbischof Werner von Mainz zu Aschaffenburg bestätiget hat 1340). Am 22. Juni besfelben Jahres gemährte unfer Oberhirte auf die Bitten ber Dominikaner zu Frankfurt allen jenen Gläubigen einen Ablaß, welche während ber Kirchweihwoche bie Dominikanerkirche baselbst besuden und zur Errichtung zweier Altare bei reumuthiger Beichte auch ein Schärflein beitragen 1341). Richt ohne Borwissen bes Bischofes Friedrich kaufte bas Domcavitel im Jahre 1279 von Courab von Magenheim ben Pfarrfat zu Rühlberg und beffen Filiale fammt Bugehörbe an Baufern, Zehenten zc. Da biefe Befigungen vom Erzbischofe von Mainz, als Inhaber bes Rlofters Lorsch, zu Leben rührten, gab burch Urfunde vom 30. Mai besselben Jahres ber Erzbischof Werner hierzu bie oberlebenherrliche Bewilligung 1342).

Der an bem Dombechanten verübte Mord und die fortwährende Beeinträchtigung der alten Freiheiten von Seite des Rathes und der Bürger von Speher schürte und entzündete neue Unzufriedenheit zwischen der dortigen Geistlichkeit und Bürgerschaft. So verordnete der Stadtrath, ohne bisher übliche Rücksprache mit dem Bischose und dem Domcapitel, daß jeder Bewohner der Stadt und des Bisthumes für jene Gegenstände, welche sie für ihre Roth oder ihren Nutzen kaufen oder verkaufen, eine Geldabgabe zu entrichteu habe; ferner, daß kein Bewohner der Stadt in den Häusern der Domherren und übrigen Geistlichen Wein kaufe bei Strafe von stünf Schillingen; endlich, daß Niemand, wessen Standes und Gewerbes er auch sei, Wein, Früchte und andere Gegenstände zum Verkause aus der Stadt aussahre, und daß kein Bürger, sei er auch

<sup>1339)</sup> Mg's Urfundend. S. 354. Copialbuch. — 1340) Mg's Urfundend. S. 360. Lagerbuch von Limburg, fol. 37 b. Mg's Gesch. der Abt. Th. I. 316. Am 25. Hebr. 1291 bestätigte diese Einverseitung Pahst Nitolaus IV. Mg's Urfundend. S. 392. Am 24. Juli 1279 ertheilte Bischof Kriedrich dem Rammung von Offenbach ein hochstistiches Lehen. Mg's Urfundend. S. 360. Kriedrich's Lehendücklein, S. 5. — 1341) Dr. Boehmeri codex Moenostr. tom. I. 191. Der vortige Name "Heinricus" muß sedoch, wenn die Jahrzahl richtig sit, "Fridericus" heißen. — 1342) Mg's Urfundend. S. 355 und 359. Lib. oblig. tom. II. 85 b. et 87 b.

ein Bader, Früchte in die Müblen des Domcavitels ober anderer Beiftlichen jum Mablen verbringe, was Alles früher unbehindert geschehen konnte. Außerdem hatte ber Rath nächst ber Domkirche und ben Wohnungen bes Capitels zwei Thurme erbauen und aubere Anordnungen ergeben laffen, welche die Freiheiten ber Beiftlichfeit febr beeinträchtigten. Diefe wendete fich nunmehr mit bem Domcapitel in bringenben Borftellungen an bas Oberhaupt ber Rirde, um Sout für ihre alten Gerechtigkeiten zu erlangen. Durch eine Bulle vom 13. April 1279 beauftragte Babft Nikolaus III. ben Abt zu Mausbronn und die Dombechanten zu Mainz und Borms, biefe Rlagen zu untersuchen, barüber bie nöthigen Zeugen ju bernehmen, ohne bobere Berufung über bie Sache abzuurtheilen, ben Spruch aber notbigen Falles mit geiftlichen Strafen gu handhaben 1343). Der Bischof suchte ben Frieden zu vermitteln, ohne jeboch bemfelben eine sichere Grundlage geben zu können, benn ber Stadtrath bedurfte Einnahmen für viele nene, in ber Zeit gelegene Ausgaben, und bie Beiftlichkeit hielt feft an ihren alten Rechten. Die damals herrschende Theuerung und die daraus entsprossene Roth machte die Lage noch schwieriger. Bur einftweiligen Beruhigung fand fich ber Bischof veranlaßt, burch eine eigene, am Borabende bes Balmensonntages 1280 ansgestellte Urfunde bem Rathe au erklären, geschworen au baben, alle Freiheiten, welche von Babften, Raifern, Ronigen ober früheren Bifchofen von Speber biefer Stadt gewährt wurden, ju achten und ju beffern, nicht zu beeinträchtigen, fonbern nach Möglichkeit gegen Jebermann zu vertheibigen, auch fich mit solchen Urtheilen zu begnügen, welche ber bortige Rath und bie Burger auf ihren Gid aussprechen 1341). fes feierliche Berfprechen Friedrich's von Bolanden gewann fpater bie größte Wichtigkeit. Ohne bag es von bem neugewählten Bischofe feierlich abgelegt und verbrieft war, verweigerte ihm ber Rath ben festlichen Eintritt in die Stadt und die Hulbigung, was oft zu groken Berhandlungen geführt bat. Auch gegen die bedrängte Beiftlichkeit erzeigte fich ber Bischof bamals gefällig und willfährig. So erklärte er burch eine im Oktober bes genannten Jahres ausgestellte Urtunbe bie Speherer Geiftlichkeit und ihre Sausgenoffen frei vom Rheinfahrgelbe und Rheinzolle, welcher ihnen unbilliger Beise von ben Bachtern bieses bischöflichen Ginkommens ab-

<sup>1943)</sup> Rlg's Urfundenb. S. 356. Lib. obligat. tom. III. 99 a. — 1944) Rlg's Urfundenb. S. 363. Cod. Spir. fol. 54. Lehmann, a. a. D. S. 567. Die Bemerkung Lehmann's, daß König Rudolf diese Erklärung ermittelt habe, scheint nicht richtig, da Rudolf 1280 nicht nach Speyer kam, wie dort angegeben ist.

gefordert wurde 1343). In demselben Jahre stellte der Speherer Oberhirte, vom Könige hierzu ermahnt, dem Kloster Maulbronn, welches damals von gottvergeffenen und gewiffenlosen Menschen gar vielen Schaden an Habe und Gut erlitten und sich deshalb an den Beherrscher Deutschlands gewendet hatte, einen Schumbrief aus, welcher nachweiset, daß auch schon sein Dheim, Bischof Heinrich II., bei seinem Aufenthalte auf der Burg zu Kirrweiser ein Gleiches gethan hatte 1346).

So febr bas Domcavitel ju Speper von ben bortigen Ratbemannen und Bürgern gebrangt war, fo febr fuchte es bamgle gute Ordnung im eigenen Saushalte berbeizuführen. In einer am Freitage nach Oftern 1281 abgehaltenen allgemeinen Situng wurden. nicht ohne Borwiffen bes Bischofes, über bie Obliegenheit bes Cavitels Rellerers Borfdriften gegeben, wie biefer bie Gelbivenben jebe Woche abzugeben und zu verrechnen, bas für ben täglichen Dienst zu beziehende Brod gehörig zu untersuchen, wie er bie Beine au beforgen und beffallfige Berfaumniffe au buffen habe. Um Freitage vor Pfingften besselben Jahres traf bas Domcapitel in allgemeiner Berfammlung eine Anordnung wegen ber wechselseitigen Gastfreunbschaft, welche ber Oberhirte seche Tage später mit Freude genehmigte 1347). Dabei vergagen bie Capitulare feinesmeas bie Gefahren, in welchen ihre Freiheiten, ber Bürgerschaft, ja vielleicht ber allzu großen Nachgiebigkeit ihres Oberhirten gegenüber, fortwährend schwebten. Sie fannen baber auf fraftige Abwehr. Am Borabende bes St. Bartholomaus - Festes im genannten Jahre traten bie Capitel ber vier Stifter ber Stadt zur gemeinschaftlichen Berathung zusammen. Sie beschloffen nach reiflicher Erwägung ber Berbältnisse, zum gemeinschaftlichen Ruben ihrer Rirchen und Berfonen, und beschworen es insgesammt, bag, wenn fünftig bie Rechte, Freiheiten, Gewohnheiten und Satungen ihrer Stifter bon irgend Jemanden, meffen Standes, Namens und Burbe er auch fei, verlett wurden, fie in Bertheibigung und Sanbhabung biefer Rechte gemeinsam und einmüthig verfahren und ben baraus bervorgebenben Schaben und Berluft gemeinfam tragen, gegen bie Dranger und Beleidiger nach ber bisher üblichen Gewohnheit ihrer Rirche Rlage erheben und diefelbe nicht einstellen werben, bis bas Unrecht gehoben und ber Schaben erfetet worden 1348).

<sup>1845)</sup> Mg's Urfundend. S. 365. Lib. obligat. tom. III. 107 a. — 1846) Besoldi mon. rediv. tom. I. 807. — 1847) Mg's Urfundend. S. 366 und 368. Lib. oblig. tom. III. 142 a. et 135 b. Cod. min. fol. 40 a. — 1848) Mg's Urfundend. S. 372. Lib. oblig. tom. II. 10 b.

In Mitte biefer Zuruftungen jum neuen Rampfe, zu welchem fich auch bie Rathsmannen von Speber vorsaben und baber nicht nur allein ben tabfern Junfer Sanns von Lichtenstein mit vielen Solbnern jum Freunde und Belfer anwarben, sondern auch beffen Burg Arobsberg bei St. Martin zu einem Flucht- und Schirmbaus gegen ihre Feinde und zur Erhaltung ber Sicherheit und bes Friedens auf ben Strafen ertauften 1349): befchlog ber Bifchof Friedrich, eine große Festlichkeit in feiner Cathebrale zu veranstal-Schon seine Vorfahrer batten Zweifel erhoben, ob ber Dom wohl auch feierlich eingeweiht sei? Bei Friedrich erhielten biese Zweifel noch eine höhere Stütze, ba er beghalb eigene Nachforschungen anftellen ließ, aber weber aus ben Altargrabern, noch aus schriftlichen Denkmälern, noch aus bem Zeugnisse irgend einer Berson, Sicherheit über bie mirflich vorgenommene Beibe schöpfen Rach Borfdrift ber firchlichen Gefete entschied fich baber ber Bischof, nach reifer Berathung mit seinem Capitel und ber übrigen Geiftlichkeit, für nachträgliche Bornahme ber Weihe. Durch ein eigenes Ausschreiben vom 28. Juli bestimmte er ben Tag nach Maria Geburt 1281 für die Weihe und lud alle Gläubige zu Diefer Restlichkeit und bie babei ju gewinnenben Ablaffe ein. Groß war, ber schlimmen Zeitverhältnisse ungeachtet, die Anzahl ber Blaubigen, welche ber Speherer Mutterfirche guftrömten, ansehnlich bie Reihe ber Pralaten, welche sich tabei um ben Oberhirten schaarten. Das herrliche Münfter wurde auf's Neue geweiht und neuer Segen über bie basselbe anbachtsvoll aus ber Nabe und Kerne besuchenben, frommen Bilger von bes Erlöfers Unabe, burch bie Aurbitte feiner feligften Mutter, ber Batronin bes bentwurbi= gen Gotteshaufes, herabgefleht. Das Andenken biefer Weihe wirb noch heute jährlich am 9. September festlich begangen 1350).

Noch in bemselben Jahre verzichtete Bischof Friedrich zu Speher mit seinem Domcapitel auf jegliche Forberung und jegliches Recht, welches das Hochstift Speher auf das Schloß Bödelnheim an der Nahe und die Zugehörenden desselben hatten, zu Gunsten des Mainzer erzbischösslichen Stuhles. Werner, der damalige Erzbischof von Mainz, welcher dieses Schloß von Heinrich, dem Sohne des Grafen Simon von Sponheim, gekauft hatte und deshalb mit Heinrich's Brüdern in arge Fehde gerieth,

<sup>1349)</sup> Ch. Lehmann's Chronif. Die Urkunden S. 563 und 566. Konnte denn Lesteres ohne des Bischofes Bewilligung geschehen, da das Eigenthumstecht demselben zustand? - 13:0) Rig's Urkundenb. S. 370. Lib. oblig. tom. III. 173 a.

welche von dem Könige Rudolf am 12. Dezember 1281 beigelegt wurde, räumte bagegen mit seinem Capitel der Speherer Kirche durch eine Urkunde vom 11. Januar 1282 das Recht ein, Mainzer Lehengüter von gleichem Werthe ungehindert anzukaufen oder auf andere Weise sich deren Besitz zu verschaffen <sup>1351</sup>).

Im Beginne bes Jahres 1282 bereifte ber siegreich aus Deftreich zurückgekehrte Rubolf von Habsburg die Rheinstädte und kam auch von Mainz in unsere Heimath, nach Kaiserslautern, Germersheim, Weissenburg und zog dann nach Oppenheim, wo er das Ostersest seiner 1352). Hier sinden wir auch den Bischof Friedrich von Speher und dessen Bruder Werner von Bolanden im königlichen Gesolge, wie der am 15. März daselbst ausgestellte Schirmbrief für das Kloster Heilsbruck, ferner eine am 25. des genannten und eine am 9. des darauf folgenden Monats daselbst besiegelte Urkunde zu Gunsten des St. Servatius Stiftes zu Mastrich darthuen. Noch am 15. Juni desselben Jahres, an welchem der König zu Worms hostagerte, sinden wir auch den Oberhirten von Speher in seiner Umgebung 1353).

Eben in bemfelben Jahre 1282, auf das Kest ber Geburt ber Mutter bes Herren, berief ber vorbenannte Erzbischof Werner nach Aschaffenburg, wo er sich oft aufhielt und auch starb, eine Provinzialspnobe, mahrscheinlich wegen ber Juden, gegen welche bamals furchtbare Anschuldigungen bes Bergiftens ber Bronnen und bes Raubes und Morbes ber Chriftenkinder erhoben, und bon benen bekhalb namentlich in Mainz viele schrecklich verfolgt und graufam gemorbet wurden, was auch anderwärts zur Nachahmung Der Speherer Oberhirte fant fich ebenfalls baselbst ein, wie zwei noch erhaltene, am 9. September 1282 ber St. Anbreasund Abteitirche zu Fulb baselbst ausgestellte Ablagbriefe ausweisen 1354). Bei ber Beimreise von Aschaffenburg batte Bischof Friedrich von Speher einen eigenen Unfall. Er murbe von bem Grafen Gerhard von Katenellenbogen — Brobfte von Utrecht? - in bem Dorfe Relfterbach am Maine, mahrscheinlich aus perfönlicher Rache, niedergeworfen, in Gefangenschaft gebracht, worin er schmachten mußte, bis er sich burch schweres Lösegelb losge-

<sup>1351)</sup> Ríg's Urfundend. S. 373. Lib. oblig. tom. II. 215 b. Gudeni codex dipl. tom. I. 782. — 1352) Monast. palat. tom. I. 385. Monum. Germ. tom. IV. 439. Schütz, corpus hist. Brandend. tom. IV. 125. — 1353) Dr. Böhmer's Raiferr. Abth. II. 111 und 112. Martene et Durandi thesaurus novus, tom. I. 1181. — 1354) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 672.

tauft hatte 1355). Da ber Bater bes Grafen, Eberhard I., in hoher Gnade bei bem Könige stand und oft in bessen Gesolge weilte, so scheint auch ber Sohn für diese Ungebührlichkeit nicht bessonders zur Berantwortung gezogen worden zu sehn. So kounten bamals selbst Geistliche gegen einander Gewaltthaten verüben, was Bunder, daß bei solchen Beispielen die Raublust der Weltlichen kaum kounte gezügelt werden?

Anch in ber Stadt Sveber wurden indeffen die Beeintrachtigungen ber Rechte und Freiheiten ber Geiftlichen nichts weniger als eingestellt. Statt bie früheren Beschlüffe, welche gegen bie alten Borrechte ber Geiftlichkeit verftießen, nach bem Befehle bes Babites anfanbeben, beftätigte und erweiterte ber Rath biefelben auf's Rene. Man berieth und handhabte folgende Berbote: "Riemand foll bei theueren Zeitläuften Früchte aus ber Stabt verfaufen und verführen. Rein Bewohner ber Stadt foll öffentlich ober heimlich bei ben Beiftlichen Bein holen ober in berer Beinschenken trin-Rein Bein ber Geiftlichen foll ohne Nachweisung in die Stadt gelassen werben, bag er auf bem Eigenthume ober Bfrunbengnte berfelben gewachsen sei. Der kleine Zehenten foll von ben Bürgern nicht mehr verabreicht werben." Bei biefen Beftimmungen fuhr man fort die angefangenen Festungsthurme nächst bem Deme auszubauen, als Halt - und Schirmpunfte nach Innen und Anken ber Stadt. Diefes erzengte große Erbitterung awischen ben Beiftlichen und Beltlichen, ja fast tägliche Beschimpfungen und Brugeleien zwischen bem Gefinde ber Geiftlichen und ben Raufbolben ber Stadt. Der Bifchof Friedrich, welcher bisber fo viel als möglich Nachficht gebraucht und fein Wohlwollen ber Stadt erwiesen hatte, konnte, von ben beutlichen freibriefen seiner Rirche, von ben Befchluffen feiner Beiftlichkeit und von ben Dabnungen bes Babftes und beffen Bevollmächtigten gebrangt, biefen offenbaren Rechtsverletzungen nicht länger zusehen. Er mabnte ben Rath und bie Bürgerschaft, bie unrechtlichen Berbote aufzubeben. ober er würde innerhalb acht Tage bie Stadt mit bem Rirchenbanne belegen und ben Gottesbienft einstellen. Rath pochte auf feine Macht und bie Unterstützung anderer Stäbte am Rheine und verweigerte feinem Herren und Oberhirten trotig ben Geborfam. Diefer verhängte die angebrohte Strafe, unter-

<sup>1265)</sup> Epsengrein, S. 239, nennt ben Ort Resterbach bei Mainz. Ein foliches Dorf giebt es nicht, wohl aber ein Resterbach auf bem linten Ufer bes Mains, unterhalb Frankfurt, welches zur ehemaligen Grafschaft Kapenellenbogen gehörte.

fagte ben Gottesbienft und gebot allen Beiftlichen, bei Strafe bes Bannes und Berluftes ihrer Bfrunden, bie widersvenftige Statt au verlassen. Die Domgeiftlichkeit zog nach Bruchfal, und bas berrliche Dlünfter ftand ohne Gebet und ohne Gefang, einsam und verwaiset. Auch die Gloden und Orgeln ber übrigen Stifter und Kirchen waren verstummt. Die Neugebornen blieben ungetauft; bie Berfündigung bes Wortes Gottes war unterbrochen; bas Opfer bes neuen Bundes war eingestellt; fein Lebenber konnte ben Troft ber beiligen Satramente empfangen, tein Berftorbener firchliches Begräbnig erlangen. So hatte es ber Bischof nach firchlicher Borfchrift gewollt. Doch es fanben fich unter ben Beifilichen zwei Ungehorsame, welche, vom Rathe um Gelb erhandelt, fich biefem an liebe und leibe, ju Glücke und Unglücke verbanben, ben Bannstrahl ihres Oberhirten nicht achteten und gegen Bflicht und Gewiffen bie priefterlichen Berrichtungen an Speher fortfetten. Der Stadtrath ließ ben Treulosen einen eigenen MItar im Münfter errichten, wahrscheinlich, um baburch ihr Gemiffen au beschwichtigen. Dabei blieb es jedoch nicht. Die geiftliche Strafe erwuchs balb zur weltlichen Rebbe. Die Baufer ber geflüchteten Beiftlichen murben von Beuteluftigen in ber Stabt erbrochen, ausgeplünbert und vermuftet. Als in ber Stabt alle Babe verschleppt war, jog man mit wilber Raubluft in bie Bofe, Dorfer und file den bes Hochstiftes, um auch bort Schreden ju verbreiten und an Unschulbigen Rache ju nehmen. Die noch nicht lange von ber Stadt erfaufte Rrobsburg leiftete bierbei, als ficherer Sinterhalt. tückische Dienste. Dieses gehässige Berfahren reigte anch ben milben Bischof und seine getreuen Dienstmannen gur Abwehr und strafenben Wiebervergeltung. Die Befitzungen, Beiler und Dorfer ber Speherer Rathsberren im weiten Spehergaue und ibre Bewohner murben ebenfalls burch Rauben und Plünbern, Gengen und Brennen vielfältig geängstet und geschäbiget 1356).

Indessen suchte ber Bischof von Speher gegen solche Berwirrung bei dem Könige Rudolf, welcher sich im Hornung 1284 als
fünf und sechzigjähriger Greis mit der vierzehnjährigen Tochter
bes verstorbenen Herzoges Hugo von Burgund, der schönen Elisabeth, vermählt hatte, die nöthige Hisse. Wahrscheinlich sprach
Friedrich den König zu Basel, wo um die Mitte Juni ein großer
Hoftag abgehalten wurde. Diese Bermuthung ist um so begrünbeter, da eben bei diesem Hostage die Nichte des Bischoses, die

<sup>1356)</sup> Ch. Lehmann's Chronit, G. 569.

Tochter bes Hoftruchseffen Philipp von Bolanben, Lucarbe, bem Grafen Albrecht von Löwenstein, außerehelichem Sohne bes Sabsburgers, angetraut murbe 1357). Rurz vor biefer Festlichkeit, am achten Tage nach Bfingsten, ben 4. Juni 1284, weilte Bischof Friedrich in ber Abtei Beiffenburg. Dort hatte ber Abt Ebelin gur Bierbe feines Gotteshauses vier neue Altare herrichten laffen und ben Oberbirten gebeten, biefelben gur Ehre bes Erlöfers, ber allerfeligsten Jungfrau Maria, bes Evangelisten Johannis und bes Babites Clemens, bann ber beiligen Avostel Anbreas und Baulus. einzuweiben. Er that es unter Einlegung vieler und feltsamer Reliquien 1358). Balb nach jener Festlichkeit, am 10. Juni, aber finden wir ben Speherer Oberhirten auf ber Kestenburg, wo er an jenem Tage bie ihm verwandten Grafen Eberhard und Balram von Ameibruden zu Burgmannen biefer bochftiftlichen Refte aufftellte 1359). Sicher fprach Friedrich ben König, als biefer am 25. bes folgenden Monates in ber Reichsburg zu Germersheim weilte, wie eine baselbst zu Bunften ber Stadt Worms ausgestellte Urkunde nachweiset 1360). Er beklagte sich über bie unrechtlichen Eigenmach= tiateiten, welche fich ber Stabtrath von Speber zur Schuld gemacht batte: allein ber König eilte bamals nach Schwaben, um bort weit größeren Unordnungen zu begegnen. Roch belagerte Rudolf bas Raubschloß Walbeck an ber Nagolt, süblich von Calm, als er am 21. Oftober bes genannten Jahres, nachbem er bie Rlagen bes Speperer Bischofes geprüft und bie Ginsprachen und Entschulbigungen bes Rathes von Speber erwogen hatte, mit Beirath ber ibm febr vertrauten Bischöfe Beinrich von Bafel und Gottfried von Paffau, eine umfaffende Suhne für die Entzweiten feststellte. Als gewählter Obmann fprach ber König zu Recht: "Der Rath foll bie Burger burch Glodenruf fammeln und veröffentlichen, teine Befugniß gehabt zu haben, bes Stiftes und ber Beiftlichkeit Früchte und Beine mit Gebot zu belegen. Der Dombechant foll ben Fruchtvertauf einstellen, wenn ber Rath auf feinen Gib erflart, baf Roth vorbanden, und sohin auch ben Burgern ben Berkauf verbietet. Was ben Weinschant ber Geiftlichen betrifft, fo foll ber Bifchof von Speher balbigft barüber eine Ordnung erlaffen. Die Gerichte follen, wie herkommlich, bestellt febn. Auch die Amtleute follen bleiben, wie früher. Der tleine Zehenten muß, wie vor 21ters, entrichtet werben. Die neuerbauten Thurme, welche bie

<sup>1357)</sup> Acta acad. pal. tom. I. 333. — 1358) Trad. et possess. Wizenb. p. 335. Dort find die Reliquien namenisich aufgezählt. — 1359) Rig's Marburg, S. 167. — 1360) J. F. Moritz, appendix docum. p. 178.

Geistlichen, wie die Weltlichen schirmen, sollen verbleiben. Der Zank zwischen dem Gesinde der Geistlichen und Weltlichen soll durch drei Schiedsleute vom Capitel und drei vom Rathe friedlich beigelegt werden. Die Beschädigten von beiden Seiten müssen ihren Berluft tragen. Der im Dome von der Bürgerschaft errichtete Altar ist vor dem Einzuge der Geistlichen abzudrechen. Die zwei Priester, welche gegen des Bischoses Gebot in der Stadt verblieden, sollen Bergedung erhalten, so wie die Helser von beiden Seiten. Der Bischos soll den Bann lösen." Der König siegelte am 21. Oktober 1284 mit den beiden genannten Bischöfen und Friedrich von Speher, dann den vier Capiteln und dem Stadtrathe daselbst die Uebereinkunft, und am darauf solgenden Sonntage zog die Geistlichkeit wieder in Speher ein, um mit neuem Eiser und neuer Liebe dem Dienste des Allerhöchsten zu obliegen 1361).

Rudolf kam bald selbst nach Speper, wie ein bort von ihm am 17. November bes genannten Jahres besiegelter Bertrag zwi= schen ber Schwägerin bes Bischofes Friedrich, ber Wittme Philipp's von Bolanden, und beren Sohnen und ben Bürgern von Alzei ausweiset. Auch im Jahre 1285 am 7. und 8. Juni, wie an bem 25. Juli weilte ber Habsburger in ber Speherer Rönigspfalg1362). In jener Zeit gerieth ber Bischof von Speher mit bem Könige in ein feinbseliges Berhältnif, welches bie Belagerung ber Stadt Lauterburg, ja bie Berbrangung Friedrich's von feinem bischöflichen Stuhle nach sich zog. Einige Schriftsteller geben als Urfache biefer Ungnade ben unvorsichtigen Rug an, womit Friedrich bie schöne, fünfzehniährige Rönigin Elifabetha, als fie auf ber Reife zu Speper aus bem Wagen ftieg, übereilt begrüft haben foll 1363). Ein anderer Schriftsteller fagt jedoch, Rubolf habe ben Speherer Bischof befhalb verbrängt, weil ihm biefer, als ber falsche Friedrich von Rubolf besiegt und verbrannt ward, mit bewaffneter Sand nach bem Leben getrachtet hatte 1364). Dem sei, wie ihm wolle. Sicher ist es jebenfalls, bag Rubolf um Oftern 1286 bie bischöfliche Stadt Lauterburg mahrend seche Wochen, wie mehrere im bortigen Lager

<sup>1381)</sup> Die Urfunde Lib. priv. fol. 23. Auch bei Lehmann, S. 569. Das Original der Urfunde Sp. Stadtarchiv, Nr. 13. Abschrift Codex Spiren. fol. 272. — 1362) Dr. Böhmer's Kaiserreg. Abth. II. 125. Orig. in Darmstadt. Dr. Boehmeri cod. Moenoser. tom. I. 219. Lehmann's Spronik, S. 562. — 1363) So Eysengrein. S. 238. Simonis, S. 106. Auch deutsche Chronik zu München. Codex Germ. Lv. W. B. Baur erzählt hiedon nichts. — 1364) Gottsfridus de Ensmingen apud Boehmeri sontes, tom. II. 121. Siehe auch z. E. Kopp, Gesch. des Königs Rubolss und seiner Zeit, B. I. 736—753. Sollte nicht etwa auch die Steuerverweigerung zu Irrungen mit Bischof Friedrich, wie mit Colmar, geführt haben?

ausgestellte Urfunden barthuen, belagert hat, die fich endlich auf Gnade und Ungnade ergeben mufite 1365). Sicher ift ebenfalls, baf bem neuernannten Erzbischofe Beinrich von Mainz, bem ebemaligen Beichtvater und Bertrauten bes Rönigs, von biefem bie Berwaltung bes Speherer Bisthumes übertragen wurde, wie eine Urtunde vom 27. August 1286 zu erkennen giebt, in welcher ber fragliche Erzbischof ben Rathsmannen und Bürgern von Speper verspricht, für bie Dauer seiner Verwaltung ihre Freiheiten, Rechte und Gewohnheiten ftets zu achten 1366). Eben fo sicher ift es aber auch, wie mehrere Urkunden bezeugen, daß Friedrich nicht bis zum Tobe bes beleidigten Rönigs aus feinem Rirchensprengel verbrangt war. Wahrscheinlich hielt fich Friedrich während biefer Zeit auf ber festen Restenburg auf 1367). Dort hatte er schon am 14. Februar 1285 bem tapferen Ritter Hanns von Lichtenstein für beffen bem Bischofe geleiftete Dienste bas Reftenberger Burgleben um ein Fuber Bein aufgebeffert, ficher ein Beweis, daß ber Lichtenfteiner im Jahre vorher nicht fonberlich gegen feinen bischöfliden Lebensberren gefämpft hatte 1368). Dort weilte er ebenfalls au Anfange ber Raften 1286 mit vielen Rittern und Dienftleuten. worunter auch die Junker Conrad ber Aeltere und Jüngere bon Weinsberg, als Blutsverwandte bes Bischofes, und die Ritter Berthold von Schifferstadt, Werner von Rupertsberg und Eberhard Schnittlauch von Lachen genannt werben. Auf Dienstag nach bem erften Sonntage in ber Fasten verlieh er bort bem Junker Beinrich von Berbortsbeim zu Leben bie Burg und Stadt Augenbaufen oberhalb Redargemund fammt ben bazu gehörenben Gutern und versicherte sich bamit bessen Dienste 1369), mabrend' Rubolf von Habsburg somohl am 6. Dezember 1286, als am 10. März und 16. Mai 1287, wie benn auch am 4. bis 7. Marz und am Weihnachtsfeste bes Jahres 1288 zu Speher weilte, ohne bag wir vom Bifchofe Friedrich in biefer Zeit eine Nachricht gefunden hatten 1370). Sollte nicht an bem letigenannten Feste eine Aussöhnung bes grei-

<sup>1365)</sup> Dr. Böhmer's Kaiserreg. Abth. II. 132. Dr. Boehmeri sontes, tom. II. 22 et 121. — 1366) Ch. Lehmann's Chronik, S. 586. Das Oristinal unter Mr. 546 des Sp. Stadtarchivs. Am 26. Juni 1285 befreite der Kösnig die Speperer von seinem Posgerichte. — 1367) Auch in der Abtei Eußerthal dürste der Bischof sich aufgehalten haben; wenigstens gewann er diese Getteshaus so lieb, daß er dort sein Grad bestimmte. — 1368) Mlg's Marburg, S. 168. — 1339) Mlg's Urkundend. S. 379. Regist. Kestend. sol. 66 a. — 1370) Bergleiche Dr. Böhmer's Kaiserreg. Abth. II. 134 st. Im Jahre 1286 wurde in dem St. Georgen Hospitale zu Speper eine Fruchtgülte von zwölf Schesseln Korn gestistet, welche zwei Frauen, die im Hospitale zur Rachtzeit wachen mußten, erhielten. Rig's Urkundend. S. 380. Cod. Spir. sol. 461.

sen Königs mit bem Speherer Oberhirten stattgehabt haben? 3m Jahre 1289 treffen wir wenigstens ben Bischof Friedrich in Mitte seiner Geistlichkeit, benn im Einverständnisse mit berselben erlaubte er ben Cisterziensern zu Eußerthal, die Erträgnisse ber Pfarrei Böbingen, beren Berleihungsrechte biesen schon zustanden, einzuziehen und bieselbe durch einen Pfarrverwalter versehen zu lassen 12371).

War auch bamals schon ber Groll bes Königs gegen ben Speperer Oberhirten befänftigt, so erfüllte boch balb ein neues Unglud Friedrich's Berg mit Rummer und Sorgen. Gin ungebeurer Brand verwüstete im Jahre 1289 bie Zierbe bes Bisthums; ber herrliche Raiserbom lag in Asche und Trümmern 1372). Der bestürzte Oberhirte bot Alles auf, ben Unfall zu beffern, allein es gebrach ihm mehr an ben Mitteln, als an bem guten Billen. Balb murbe ein Theil bes Beschäbigten neu hergestellt. Doch bie Bilfsquellen ichienen verfiegt, ebe alle Spuren ber Berwüftung befeitigt waren. Da faßte am 3. Dez. 1289 bas Domcapitel mit Wiffen und Bewilligung bes Bischofes ben Beschluß, bag jeder Domcapitular, welcher bie Salfte seines Einkommens zur Unterstützung bes nothigen Neubaues ber beschäbigten Theile ber Cathebrale überläßt, bie ungehinderte Abwesenheit von dem Site seiner Bfrunde ge-Diese eigenthumliche Gelbanelle für bie Bautoften niegen mag. bes ausgebrannten Domes wurde auch burch pabstliche Ablagbriefe fraftigst unterstützt 1373). So gelang es endlich, ben erlittenen Schaben in Balbe zu beffern, jedoch nicht ohne brudenbe Opfer Um biefer einiger Magen für den Haushalt ber Cathebrale. neue Silfe zu verschaffen und bie große Laft ber Schulben zu erleichtern, überließ ber Bischof Friedrich bem Domcapitel kauflich bie Erträgnisse bes Zolles und ber Rheinüberfahrt in und bei Speper.

Kaum war durch den Sifer des Bischoses und durch die opferwillige Unterstützung des Domcapitels und der Gländigen die denkwürdige Grabstätte der alten Kaiser wieder hergestellt: so rief der Tod einen der edelsten Nachfolger Karl's des Großen zur Gruft in dem Speherer Königschore. Zu Germersheim fühlte Rudolf das Herannahen seines Todes. Er sprach: "Wohlauf

<sup>1371)</sup> Nov. sub. dipl. tom. XII. 259. Der Stellvertreter des Bischofes in gestlichen Angelegenheiten — Generalvitar — vices gerens in spiritualibus episcopi Spirensis — war damale der Dompräbendar magister Sigelo. Mone's Zeitschrift für Gesch. B. II. 250. — 1872) Im Zahre 1289 wurde die neue Münze in Speper erdaut. Rig's Urtundend. S. 384. Cod. Spir. fol. 525. — 1373) Mig's Urtundend. S. 386. Mone's Anzeiger, Jahr 1836, S. 94. Außerdem wurden auch Fabrikbitter ausgefandt mit besonderen Freibriefen. Ibid. p. 95. Simonis, S. 107.

nach Speher, wo meine Vorsahren sind, die Könige waren. 3ch will selbst zu ihnen reiten, daß Niemand mich dahin zu führen braucht!" Am 15. Juli 1291 hauchte er in den Armen seiner jugendlichen Gemahlin zu Speher seinen edlen Geist aus. Mit großem Trauergepränge wurde seine sterbliche Hülle im Dome zu Speher, wahrscheinlich im dritten Grabe der zweiten Reihe, neben dem Kanzler Philipp's von Schwaben, wie es Rudolf selbst bestimmt hatte, beigesetzt. Ein herrliches Marmorbild von dem Meisel des großen Bildhauers Schwanthaler ziert, nach dem Besehle des Königs Ludwig I. von Bahern, jetzt die Grabstätte des hochverdienten Herrschers, welches früher ein einsacher Leichenstein beckte 1375).

Rudolf's Nachfolger im Neiche ward nicht, wie er es gewünscht hatte, sein einzig noch lebenber Sohn Albrecht, sonbern ber Graf Abolf von Nassau, vorzüglich burch bas Bemühen bes Mainzer Erzbischofes Gerhard von Eppstein. Die Wahl batte am 5. Mai 1292 ju Frankfurt ftatt, mahrend bie Krönung am 1. Juli zu Aachen vorgenommen wurde. Diefer wohnte auch Bischof Friedrich von Speher mit ben Erzbischöfen zu Coln, Mainz und Trier und ben Bischöfen von Met und Burgburg bei, wie eine zu Bunften ber Stadt Aachen bafelbst besiegelte Urfunde erweiset 1376). Nicht lange weilte Friedrich beim neuen Könige. Schon am 13. bes genannten Monats war er wieber bei feiner Cathebrale, wie eine Urkunde erläutert, in welcher er auf die Bitten bes Domcapitels und um beffen Gifer für ben Dienst bes Allerbochften zu ermuntern, im Einverständnisse mit bem betreffenben Archibiatone, bem Probste ju St. Guibo, gestattete, bag basselbe bie Erträgnisse ber Pfarrei Rühlberg und ihrer Filiale Brunich= beim und Erlenheim einziehen und bamit bie alten, vierzig Pfrunben im Dome unterftugen, ju Rühlberg aber einen Pfarrver= walter anstellen burfte 1377). Das Fest Johannis bes Täufers feierte ber Bischof zu Deibesbeim. Dort traf er mit bem Grafen Friedrich von Leiningen die ehrende Uebereinfunft, bag

<sup>1375)</sup> Die Inschrift des alten Grabsteins lautete: "Rudolphus de Habispurg Romanorum rex anno regni sui XVIII. odiit anno Domini MCCXCI. in die divisionis apostolorum." Lipel's Kaiserbegräbniß, S. 84. Aussallend ist, daß das Necrologium Spirense dieses Königs nicht gebenkt; er scheint dem Dome kein Bermächniß zugewendet zu haben. Der alte, jest im Dome ausbewahrte Grabstein des Königs Rudolf befand sich früher nicht daselbst auf dessen Grabe, sondern in der Johanniter-Kapelle zu Speyer. Ein schones Gedicht über Audolf ist die "dritte Einkehr" in den Domliedern. — <sup>1376</sup>) Quix, codex Aquisgran. tom. I. 165. — <sup>1377</sup>) Rig's Urkundend. S. 398. Lid. odlig. tom. II. 86 b.

ihre obschwebenden Irrungen und alle, die sich zwischen ihnen je ergeben burften, burch gemählte Schiederichter, zwei Burgmannen von Reftenberg und die Ritter Friedrich von Medenheim und Edebert von Dürkheim, sollten gutlich beigelegt werden 1378). Rönig Abolf kam nach Allerheiligen, welche er zu Oppenheim feierte, über Worms längs bes Gebirges in bas Bisthum Speper. November raftete er ju Deidesheim. Dorthin war ihm ber Bi= schof Friedrich von Speher entgegen gekommen. Am 14. und 15. besselben Monats mar er wenigstens im Gefolge bes Nassauers hier wurde ein Streit zwischen ben Burgern und ben Speherer Domherren burch ben König und Bischof vermittelt. Der verftorbene herricher hatte noch furz vor feinem Enbe ber Stadt Landau, für welche er große Borliebe begte, einen Bochenmarkt gewährt, welcher bis borthin in bem nabe gelegenen Dorfe Mühlhausen, worin bas Speberer Domcavitel bie Bermaltung hatte, abgehalten murbe. Dieses beeintrachtigte bie Befälle bes Domcapitels, ohne bag ihm eine Entschädigung wollte von ben Lan-Abolf bestimmte, bag bem Speperer bauern gewährt werben. Domcavitel jährlich für feine Ansprüche zwölf Pfund Beller gereicht werben, welche Bestimmung auch Friedrich als Oberhirte billigte und beftätigte. Die Landauer hatten sich gegen biefe Ent= scheibung um so weniger zu beschweren, ba ihnen ber König rudfichtlich berfelben ben Reichshof zu Dammheim schenkte 1379).

Im folgenden Jahre zu Ende Hornungs hielt der König einen Hoftag zu Eßlingen. Auch Bischof Friedrich bezog denselben, wie eine am 1. März daselbst zu Gunsten des Klosters Abelberg ausgestellte königliche Urkunde nachweiset <sup>1380</sup>). Abolf reiste über das Kloster Schönthal nach Speher, wo er sich huldigen ließ, mehrere Tage daselbst weilte und am 17. März 1293 die alten Freiheiten und Rechte der Stadt bestätigte. Außer dem Bischose Peter von Basel waren auch die Nebte von Eußerthal, Klingenmünster und Otterberg und viele weltliche Fürsten zugegen. Am 15. Mai 1293 war Adolf ebenfalls zu Speher <sup>1381</sup>). Im Herbste desselben Iahres belagerte der König die Stadt Colmar, welche ihm, von dem alten Schultheißen verleitet, den Gehorsam

<sup>1378)</sup> Rig's Urfunbenb. S.'396. Im Jahre 1291 hatte Bischof Friedrich mit bem genannten Grafen Jrrung wegen des Schlosses Rechberg, welche sohin gütlich beigelegt wurde. — 1379) Alsat. dipl. tom. II. 54. J. G. Lehmann's. Gesch. von Landau, S. 18. — 1380) Besoldi docum. rediv. p. 37. — 1381) G. Lehmann's Chronik, S. 574. Orig. in Speper. Bodmann's Rheing. Alterib. S. 891.

versagt hatte. Am 24. Oftober waren außer den Erzbischöfen von Mainz und Soln auch der Bischof von Basel und Friedrich von Speher im Lager beim Könige 1382). Wohl war auch der Diözesanbischof in der Umgebung des Königs, als dieser das Weihnachtssest 1293 zu Landau seierte und einen Hoftag daselhst abhielt 1383).

Nicht lange rubete ber König im Grabe, welcher zwischen ber Beiftlichkeit und ber Burgerschaft ju Speher eine Gubne ju Stande gebracht batte, als neuer Saber unter benfelben auftauchte. Die Bürger waren eben fo fühn und eifersuchtig auf ihre Rechte bedacht, als ber Bischof bemüht war, feine Schmälerung feiner So fam es auf beiben Seiten zu lauten Freibeiten zu bulben. Die Bürger flagten 1384): "Der Bischof habe bas Vorwürfen. weltliche Bericht ber Stadt geschmälert, weghalb sie felbst burch Handhabung einer neuen Ordnung bei Schuldklagen sich geholfen und eigene Berichtsleute nuften aufftellen. Begen berfommen habe ber Bischof feinen Untergebenen zu Berghaufen, Dubenhofen, Hanhofen, Barbhaufen und Waldfee verboten, zu Speher Recht zu suchen und zu nehmen. Der Bischof wolle bie Freiheiten und Rechte ber Stadt, welche er beschworen habe, nur innerhalb ber Stadt anerkennen und bandhaben, auswärts aber an Versonen und Besitzungen beeinträchtigen. Der Bischof habe einen Bürger beimlich auffangen und hinwegführen laffen und fo die Freiheit ber Stadt verlett. Auch habe er bas geiftliche Ge= richt in ber Stadt nicht bestellt und Bürger baburch gezwungen. auswärts ihr Recht zu suchen." Der Bischof erhob bagegen anbere Beschwerben: "Der Rath habe bie bischöfliche Gerichtsbarfeit rudfichtlich vieler berfelben ausschließlich unterworfener Berfonen, wie ber Wittmen, Beguinen, Kreuzzügler, geschmälert. Der Rath habe gegen bas alte Recht bes Bischofes einen Schultbeiken gewählt und Rathsmannen bei öffentlicher Versammlung als Gerichtsleute aufgestellt. Der Rath habe ben freien Beinschant ber Geiftlichen beschränkt und gegen die Freiheiten berselben anbere Berbote erlassen. Obgleich bie Stadt sammt aller Gerichtsbarkeit bem Bischofe und Hochstifte rechtlich unterworfen ift, fo habe biefem Rechte ber Rath öffentlich widersprochen" 2c.

Der Bischof ließ endlich im September 1294 feine Beschwer-

<sup>1382)</sup> Dr. Böhmer's Kaiserreg. Abth. II, 171. — 1383) Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 32. — 1384) Datum an ber Mittwochen nach sant Laurencientage, 1293, schloffen die Städte Speper, Worms und Mainz ein besonderes Bündnis mit einander ab, worin sie sich versprachen, ihre Freiheiten gegen etwaige Berlepungen ber Bischöfe manniglich zu schrimen. Cod. Spirens. fol. 490.

ben öffentlich von ben Ranzeln ber Stadt verfünden und ben Rath bei Strafe bes Kirchenbannes auffordern, biefe Beeintrachtigungen feiner Rechte innerhalb acht Tage abzuftellen und gegen spätere Schmälerung berselben Bewähr zu leiften. Der Stabtrath erhob aber bei bem Oberhaupte ber Kirche feierliche Einsprache gegen biefe Bannanbrohung und erbot sich, vor bem befugten Richter über bie Anschuldigungen zu Recht zu stehen. Jedenfalls, erklärte . berselbe weiter, konnte er von bem Bischofe nicht verurtheilt werben, ba biefer felbst mit bem Banne bestrickt fei, indem er einen, in den höheren Weihen stehenden Benediftiner von Sinsheim, Gerard von Steinfurt, habe eigenhandig mighandelt und bann ihn einsperren lassen, auch ben Abt zu Rlingenmünster eigenmächtig entsett, ibm bas Siegel und andere Dinge entfremdet und beffen ungeachtet bisher fortgefahren, Amtsverrichtungen vorzu= Diese Berufung ließ ber Stabtrath burch einen Rotar ben Capiteln ber vier Stifter und ben vier Klöstern ber Stadt ben Franziskanern, Dominikanern, Augustinern und Carmeliteru verkinden. Rach langem Haber suchte man endlich die Irrung friedlich beizulegen. Der Bischof Conrad von Toul 1385), der Abt Johann von hemmenrobe und ber Ritter Sanns von Lichtenstein, nebst einigen Rloftergeistlichen von Speher, übernahmen bie Bermittelung, welche burch eine am Vorabende Allerheiligen 1294 ausgefertigte Urfunde bestätigt wurde. Darnach soll ber Bischof von keinem Speherer Bürger in ober außerhalb ber Stadt keis nerlei Steuer ober Dienste forbern. Die Gerichte follen jährlich auf bas Fest ber Erscheinung bes Herrn nach bes Nathes Eibe und bem Weisthume befett werben 1386). Die vom Bischofe zu setzenben Amtleute in Speper, nämlich ber Schultheiß, Bogt, Münzmeister und Roller, brauchen nur einmal zu schwören. Die Frage, ob bie benachbarten, hochstiftlichen Dorfer bor bem Schultheiße gu Speher Recht suchen mußten, blieb unentschieben. erklärte, keinen Beiftlichen ober Laien in ber Stadt mehr einzukertern, wenn er nicht rechtlich einer Unthat überwiesen sei; über feinen Bewohner ber Stadt außerhalb berfelben einen geiftlichen Richter aufzustellen; bis zum nächsten Feste bes beiligen Nicolaus

<sup>1385)</sup> Dieser war ein burch Kenntnisse und Bescheidenheit und Milbe gleich ausgezeichneter Franziskaner, welchem der Pabst Ricolaus IV., sein Schüler, das Bisthum Toul verlieb. Calmet, hist. de Lorraine, tom. II. 410. — 1396) Die ganze Förmlichkeit dieser Amisverleihung steht in der Registratura Adolphi, S. 291, wie auch bei Lehmann, a. a. D. S. 333. Codex Spirensis, fol. 127 ff.

eine Ordnung wegen des Weinschankes der Geistlichen zu treffen, gegen welche die Bürger Nichts bestimmen dürsen. Zugleich schiedsrichteten die besonders betrauten Obmänner, der genannte Bischof von Toul und Abt zu Hemmenrode, daß einige vom Bischofe aus der Stadt Verdannte, welche vom Könige Rudolf des gnadigt worden sehen, zurücktehren und ihr Vermögen in Besitz nehmen dürsten. So ward äußerlich vermittelt, ohne daß jedoch die Freiheitslust der Bürger und die deßfallsige Eisersucht der Geistlichen bleibend gedämpft wurde <sup>1387</sup>).

Noch im genannten Jahre 1294 traf ber Bischof Friedrich mit seinem Cavitel verschiebene Uebereinfünfte. Go überließ er ihm gegen bas früher verfaufte Dorf Eschelbronn alle Kischweiher und Kischwasser bei ber Stadt und am Rheine zu Speher und verpfändete überdieß biefür bem Domcavitel bie Erträgnisse aller Rölle ber Speperer Augleich bestimmte ber Bischof, bag, um bem Domcapitel und St. Guibo's Stifte Schaben zu wenben, sowohl zu Hambach, als zu Deibesheim, bie Weinlese nur nach vorhergegangener, gemeinschaftlicher Bestimmung, bannweise, um bas Sammeln bes Rebenten zu erleichtern, burfe vorgenommen werben, in Deibesbeim aber bie Zehentbütten an schicklichen Dertern follen aufgeftellt und ber gesammelte Most gleichheitlich aus benfelben für ben Bischof, für bas Domcapitel und für bas St. Guibo's Stift folle vertheilt werben 1388). Im Monate Mai bes genannten Jahres weilte Friedrich wieder auf der Restenburg. Am 14. Mai wies er bort bem Ritter Beinrich, Schultheiße ju Frankfurt, welden er icon läugit als Dienstmann ber Speberer Rirche angenommen hatte, ftatt ber ihm beghalb zu Leben versprochenen viergig Mark, zwei Fuber Wein vom Zehenten zu Deibesheim an 1389). Ritter Eberhard, genannt Schnittlauch von Lachen, mar bamals Truchfeft bes Speherer Bischofes. Diesem übertrug bas Domcapitel jenen Theil ber Krobsburg zu Leben, welchen bisber

<sup>1387)</sup> Urkunde bei Lehmann, a. a. D. S. 579. Sp. Stadtarchiv Nr. 549. Codex Spirensis, fol. 56. Gegen die Begnadigung des Königs Rudolf schützen der Bischof und die Speyerer den geleisteten Eid vor. Die Sache kam dis vor das Oberhaupt der Kirche. Pabst Honorius IV. deaustragte daher schon im Jahre 1286 den Prior der Dominikaner zu Speyer, diesen Eid zu lösen. Mig's Urkundend. S. 377. Cod. Spir, fol. 36. Lehmann's Ehronik, S. 546. Cod. Spir, fol. 109. — 1338) Mig's Urkundend. S. 406. Lid. oblig. tom. I. 182 a. "Datum dominica Reminiscere, 1295, stistete Peinrich von Fleckensein die Bikarie zum h. Aegibius im Speyerer Dome. Orig. in Karlsruhe. — 1338) Dr. Boehmeri codex Moenostr. tom. I. 286. In dem Jahre 1294 weihete wohl auch Friedrich die neue Carmeliterkirche zu Speyer ein? Mig's Gesch. der Abt. Th. II. 218.

beffen Oheim, ber Domherr Albert von Lachen, befessen hatte. Auch erhielt berselbe Eberhard zu Ende des Jahres 1295 vom Speherer Domcapitel das hochstiftliche Amt zu Diedesseld sammt allen Gütern und Erträgnissen gegen ein bestimmtes Maß jährlich dem Domcapitel zu liefernder Früchte und Gelder 1390). In der Herbstzeit des Jahres 1295 befand sich Bischof Friedrich auf einer Reise in Italien. Unterm 4. Oktober bestätigte er zu Biterbo den Berkauf des Frohnhoses zu Bütikain — Bietigheim —, welchen die Grasen Conrad und Heinrich von Baihingen mit dem Kloster Denkendorf abgeschlossen hatten 1391).

Das Jahr 1296 brachte neuen Zwift und neuen Saber unter bie Bürger und Geiftlichen ber Stadt. Die Beranlaffung bierju gaben bie Fastnachtbeluftigungen, bei welchen, arg und über bie Dauer gepflogen, etliche Burger mit bem Gefinde ber Domberren an einander geriethen und mit Schimpfen und Schlagen fic boshaft rächten und wechselseitig beschäbigten. Die Bürger suchten bei bem Stadtrathe Recht und Schutz gegen folche Mighandlungen. Diefer wies bie Rlagenben an ben ftabtifchen Monatrichter. Auf beffen Borlabung erschienen bie Angeschuldigten nicht, weil ber Domprobst biefes untersagt hatte, ba nach altem Berkommen ber Domherren Gesinde vor bem Bogte bes Bischofes zu belangen fei. Das gab neuen Zwiespalt. Der Rath behauptete, jeber Laie ber Stadt fei in weltlichen Rlagen feinem Berichte unterworfen; bas Domcapitel beharrte auf alter Freiung vom weltlichen Richter auch für sein Gefinde. Der Rath bevollmächtigte feche aus feiner Mitte, welche mit einer Schaar bewaffneter Bürger und Sölblinge vor die Wohnung des Domprobstes zogen, der, von Gewaltthat bebrobt, die Auslieferung ber Beschuldigten versprach. Sie murben von dem Monatrichter verurtheilt und mußten ihren Frevel im Stadtgefängniffe bugen. Noch ftarter muche ber Groll, ba gu gleicher Zeit ber Stabtrath bem Domherren und Rellerer Reichwin von Schönberg ben Genug eines Gartens bei feinem Baufe entjog und als Eigenthum ber Stabt erflarte. Diefe Beeintrachtigung ber geiftlichen freiheiten und Rechte brachte ben Bischof jum Entschlusse, mit ber Einstellung bes Gottesbienstes im Dome ju broben. Der Rath tummerte fich barum wenig. Der Bischof ließ hierauf an breien Sonntagen einen Bebotebrief von ben Rangeln aller Pfarrfirchen ber Stadt verfünden, in welchem er ben

Ĭ

<sup>1300)</sup> Mig's Urfundenb. S. 405 und 410. Lib. oblig. tom. I. 157 a. et 69 a. — 1391) J. Ch. Schmidlin's Beit. zur Gesch. Birt. Th. II. 254.

Remling's Beid. ber Bifdbfe. L

Rath aufforderte, innerhalb vierzehn Tage das Unrecht, welches bem Domcapitel zugefügt wurde, zu sühnen und am dritten Mittwoche in der Fasten zu Deibesheim in der Kirche bei Strase des Bannes zu erscheinen, Recht zu nehmen. Dieser Tag erschien, aber nicht die Bevollmächtigten der Stadt. Der Kirchenbann wurde über diese verhängt. Allein der Rath erhob abermals Einsprache, berieth mehrere Rechtstundige und brachte die Klage nach Kom. Nach langem Gezänke wurde die Sache am 3. Juli 1296 friedlich ausgeglichen. Der berührte Rechtsstreit blied unentschieden, der entzogene Garten wurde dem Kellerer auf Lebenszeit eingeräumt, und so zog das Domcapitel wieder zu Chore, auf neue Anstände gerüsstet 1392).

Diefe entspannen fich mittlerweile mit bem Bischofe selber, ia mtt bem Metropolitane ju Mainz. Friedrich hatte bisher oft Guter und Habe ber vier Stifter zu Sveber mit Beschlag belegen und beshalb Schwierigkeiten eintreten laffen; bie Fahrnisse ber Stiftsgeistlichen ber Stadt, welche ohne lettwillige Berfügung geftorben, gegen bie Bestimmungen bes Rirchenrechtes, welche fie ben betreffenden Stiftefirchen ausbrechen, an fich geriffen: biefe Beiftliche auswärts in Burgen und Stäbten vor Bericht gezogen, wo ihnen teine orbentliche Bertheibigung möglich war ober ihnen felbst bas Recht verweigert und gefällte Urtheile nicht vollzogen wurden; endlich auch in verschiedenen Archibiakonalbezirken Steuern und Auflagen erpreßt. Der Domprobst und ber Dombechant, ferner bie Brobste zu St. Buibo und Allerheiligen gaben sich baber in einer Urfunde vom Auguft des Jahres 1296 bas feierliche Berfprechen, biefe Berletzungen ihrer firchlichen Freiheiten, Rechte und Bewohnheiten fortan nicht mehr zu bulben. Drei Capitel traten biefem Befolusse bei und versprachen, die baraus erwachsenben Arbeiten und Rosten gemeinschaftlich neben bem Unwillen bes Oberbirten zu tragen. Wohl arg muffen biefe Gingriffe gewesen febn, ba bes Bischofes beibe amtliche Stellvertreter, ber Dombechant Berner und Shbobo von Lichtenberg, ber Brobst von St. Buibo, biefe Uebereinfunft unterzeichneten 1393).

Die Spannung mit bem Erzbischofe von Mainz war folgenbe. Gerhard von Eppstein hatte schon vor dreien Jahren eine erzbischöfliche Untersuchungsreise in der Stadt Speher und Strafburg und in den beiden Bisthumern angestellt, ohne daß irgend eine Berbei-

<sup>1392)</sup> Ch. Lehmann's Chronif, S. 581. Sp. Stadtarchiv, Nr. 551. Rig's Urtundenb. S. 416, — 1393) Rig's Urtundenb. S. 417. Lib. oblig. tom. III. 8.b.

ferung anerkannter Mängel erfolgt mare, mabrend um fo unnachsichtiger die Bebühren und beffallfige Geldunterftütungen einge trieben wurden. Jebermann erfannte, es habe fich biebei, gang gegen ben Beift ber Rirchengesete, mehr um eine unwürdige Gelberpressung, als um die nothige Sittenverbesserung gehandelt. Für bas Jahr 1296 ward eine zweite berartige erzbischöfliche Runbreife angefündet. Die Borftande ber vier Stifter zu Speber verbanben sich baber mit bem Domstifte und ben St. Thomas und St. Beter's Stiftern zu Stragburg, fich berfelben auf gemeinfame Befahr und Rosten zu widersetzen und sich wechselseitig in dieser Angelegenheit in jeder Beziehung zu unterstüten und brüderlich zu belfen 1394). So bilbete fich bas Berbaltnif bes Bischofes zur Stabt, zu feinem eigenen Domcapitel und die Beziehungen bes Domcapitels zu ber Stadt, ju bem Bischofe immer bebenklicher und schroffer aus; jeber Theil rang nach größerer Unabhängigkeit, keiner aber wollte auf irgend ein altes Herkommen und Recht verzichten!

In biefem Jahre bes inneren städtischen Rampfes hatte bas Domcapitel und St. German's Stift auch eine Irrung mit bem Grafen Beinrich von Zweibruden. Diefer ließ fich ohne tonigliche Erlaubnig und jum Nachtheile ber ben genannten Stiftern zuftehenden Ueberfahrt bei Rheinhausen beigeben, eine neue Rheinüberfahrt bei Udenheim berzurichten. Es wurde ihm Namens bes Landvogtes bes Speber-Baues dieses untersagt, allein er fehrte sich baran nicht. Beinrich wurde vor das geistliche Gericht zu Speper geladen, berief sich aber auf bas Metropolitangericht zu Mainz, ohne jedoch ber Berufung Folge zu geben. Es wurde hierauf ber Kirchenbann über ihn und bas Interbift über fein Gebiet und Aufenthalt ausgesprochen; er fette sich aber mit verhärtetem Herzen bieser Strafe entgegen. Endlich fab Beinrich boch fein Unrecht ein, mahrscheinlich unter Ginsprache bes Bischofes Friedrich, beffen Anverwandte, eine Bolanderin, ber Braf zur Che batte. Beinrich verzichtete mit feiner Gattin und feinem Bruder Otto auf die angemafte Rheinüberfahrt, und ber Speherer Oberhirte siegelte am Vorabende bes Pfingstfestes im Jahre 1297 bie beffallsige Urfunde 1395).

In biefem Jahre legte Bischof Friedrich ben Grund zu einem Dorfe, welches jest über taufend Einwohner gahlt. Er raumte

<sup>1394)</sup> Rig's Urfundenb. 412. Lib. oblig. tom. III. & b. — 1395) Rig's Urfundenb. S. 416 u. 418. Lib. oblig. tom. II. 221 b. et tom. I. 130 a. 3m Jahre 1297 verlieh der Bischof Friedrich den Prämonstratensern zu Laustern den vierten Theil am großen und kleinen Zehenten zu Moorlantern und Güter zu Sambach 2c. Areisarchiv, S. A. Rr. 251. Original.

nämlich im Einverständnisse mit seinem Domcapitel mehreren narmen Leuten im hochstiftlichen Lußhard, nordöstlich von Oberhausen, achtzig Mansen ödes Waldland gegen eine jährliche Abgabe von Geld, Getreide und Hühnern und unter anderen Bedingungen ein, daß sie dasselbe bedauen und sich daselbst niederlassen. Es erwuchs hieraus das hochstiftliche Dorf Wiesenthal, wozu jest Waghäusel als Filiale gehört 1396).

Balb nach ben oben geschilberten, unblutigen Rämpfen im Bisthume Speber murbe in beffen Rahe ein blutiger Rampf um bie beutsche Herrscherkrone mit Treulosigkeit eingeleitet und mit Bitterfeit ausgekämpft. Sowohl im Jahre 1296, als 1297 burchreifte König Abolf einen Theil unferer Beimath. Am 15. Juli Jahres 1296 mar er zu Landau, am 26. besfelben Monates zu Speber. Am 28. Dezember raftete er zu Weissenburg, am 4. und 5. Januar und 30. Juni bes Jahres 1297 zu Landau 1397). Am 13. September weilte er ju Speber und befreite bie bortigen Burger bon auswärtigen Gerichten und verordnete, dag bie auf bie Rechmühle abgeleitete Speberbach wieder ber vollen Benütung ber Speherer zurudgegeben werbe 1398). Um folgenden Tage verband er fich mit ben Stäbten Speber und Worms jum wechselseitigen Schute und jog bann an ben Rieberrhein, mit ben Englanbern und Flamlandern Frankreich zu bekampfen. Das Fest ber Geburt bes Herren 1297 seierte er wieder zu Speher. Es war das lette. welches er erlebte. Der Erzbischof Gerhard von Mainz, nicht gefättiget burch bie vielen Begünstigungen, die ihm Abolf eingeräumt hatte, fann auf Berrath, schuf bem Könige Gegner und traf Ginleitung, ben Albrecht von Destreich jum Berricher in Deutschland au erheben. In ber Nähe vom Donnersberge fam es am 2. Juli jur Entscheibungeschlacht. Die Speperer, benen Abolf noch am 22. Juni im Lager bei Speher eine besondere Gunft für ihre Treue befiegelt hatte, zogen mit ihm zum Kampfe um die Reichsfrone 1399). Sie ging verloren. Abolf fiel im ungestümen Gifer auf bem Schlachtfelbe füblich von Bollbeim und wurde in bas nabe Rlofter Rosenthal gebracht, mahrend Albrecht nach Frankfurt zog und bort am 27. Juli zum Könige gewählt murbe 1400). Bei bem Krönungs=

<sup>1396)</sup> S. Dümge's Regesten, S. 118. Unrichtig ist die bortige Ausschaftsteies urkunde und die Jahrzahl, bei welcher "ducentesimo" ausgelassen ist. Sie gehört unstreitig hierber. — <sup>1397</sup>) Lünig's Reichsarchiv, B. XIII. 1416. Nov. sub. dipl. tom. XII. 266. Alsat. dipl. tom. II. 65. Mone's Angeiger, Jahr 1838, S. 195. — <sup>1398</sup>) Ch. Lehmann's Chronit, S. 584. — <sup>1399</sup>) Rig's Urkundend. S. 420. Ch. Lehmann's Chronit, S. 573. Sp. Stadtarchiv, Urkunde Nr. 20. Cod. Spir. sol. 311. — <sup>1400</sup>) Siebe hierakber die Monographie: "Schlacht am Pasendühl" von Hrn. v. Geissel.

Feste Albrecht's, welches am 24. August 1298 zu Nachen geseiert wurde, war auch der Speherer Oberhirte zugegen, wie eine am folgenden Tage daselbst ausgestellte Urkunde nachweiset 1401). Erst am 26. Februar des solgenden Jahres kam der neue König auch nach Speher, wo er der Stadt ihre alten Freiheiten bestätigte 1402). Bei seiner Rückehr aus der Schweiz am 19. Mai urkundete Albrecht ebenfalls zu Speher. Auch am 15. März des Jahres 1300, so wie mehrere Tage im Mai des Jahres 1301 weilte der Sohn des großen Habsburgers zu Speher 1403), während er am 25. Juli desselben Jahres im Lager dei Bensheim den Stuhlbrüdern zu Speher, welche über den Gräbern der dort beerdigten Kaiser nach alter Stiftung für derer Seelenruhe zum Herrn slehen mußten, ihre Freiheiten, Rechte und Besitzungen, wie sie dieselben schon früher als Königspfründner besesssen, erneuerte und bestätigte 1404).

Bährend biefer ganzen Zeit haben wir nur wenig Runde vom Bifcofe Friedrich. Im Marg 1298 ertheilte er feinem Obeime. bem Grafen Beinrich von Eberstein, die lebenherrliche Erlaubnig, bas Dorf Loffenau zu verkaufen, und belehnte ihn bafür mit Reuenburg bei Oberöwisheim 1405). Im folgenben Jahre wurden mit Erlaubnik bes Bischofes bie Frangistanerinnen von Dagersbeim nach Speher übersiedelt, wo sie in ber Borstadt Altsbeher ein Kloster gründeten 1406). Am 25. August 1300 gab er feinem Speifemeifter Otto Brobel bie Erlaubniß, bie mit beffen Amte verbundenen Güter verpachten zu burfen 1407). Unterm 11. Juni besfelben Jahres traf er nach vorgängiger Berathung bes bamaligen Stubibruberprobstes zu Speper, seines Unverwandten, Werner's von Bolanden. zur nöthigen Aufbefferung ber zwölf Stublbruberpfründen eine Berfügung 1408). Um 21. Februar 1301 verbriefte er bem Rlofter Berb für beffen Sof zu Schweinheim bie alten Beib- und Beholzigungerechte 1409). Um 25. April bes genannten Jahres bestätigte er bem Nitter Rubolf von Otterbach bessen Burgleben zu Lauterburg 1410). In ben letten Jahren seines Lebens gerieth Friedrich mit seinem Domcapitel und ben übrigen Stiftern ber Stadt wegen geiftlicher und weltlicher Angelegenheiten in neuen Zwiespalt. Die

<sup>1401)</sup> Quix, codex Aquisgr. tom. I. 168. — 1402) Ch. Lehmann's Chronif, S. 624. Sp. Stabtarchiv, Urfunde Nr. 24. — 1403) Lichnowsky, regesta, tom. I. 220. Barntönig, Klander. Gesch. Th. I. 72. — 1404) Mg's Urfundend. S. 436. Original. Lib. priv. tom. I. 113. — 1405) Rrieg's Grafen von Eberstein, S. 366. — 1408) Mg's Gesch. der Abt. Th. II. 240. — 1407) Mg's Urfundend. S. 430. Original in Rarlsruhe. — 1409) Ibid. S. 423. Original auf dem Ordinariate zu Speper. — 1409) Ibid. S. 433. Rifolaus Saatbuch, fol. 152. — 1410) Ibid. S. 435. Lib. feod. Rabani.

Mitalieber ber genannten Stifter batten fich burch einen geinemicaftliden Bettrag vom 2. Mai bes Jahres 1299 eiblich mit elnanber berbunben, jegliche Beeinträchtigung ihrer Rirchen, Guter, Rechte und Sthobitbeiten gemeinsam zurlichzuweisen und nimmer zu bulbeniett). Sie konnten es nur ungerne feben, bag ihr Oberbirte bem de-Winnfüchtigen Erzbischofe Getharb von Mainz burch eine eigene Urfande vom 14. August 1299 gegen ble oben erwähnte Berwahtung bie Befugniß eintäumte, bie Speherer Dingefe felbft burch Abgeordnete zu vifitiren, um alle Gebrechen an Sandt und Bliebern zu bessern und Bergeben zu züchtigen 1412). Die Bistation warbe aller Berwahrung ungeachtet vorgenommen. Der Erzbifcof gab fich viele Mühe, ben Zwift zwischen bein Bifchofe und beffen Capitel beizulegen. Nach langen Berhanblungen wurde ber Erzbischof zum Schiedsrichter von beiben Theilen gewählt. Diefer fprach in einer auf bem St. Guibo's Stifte am 23. Juli Jahres 1300 ausgefertiaten Bereinbarung zu Recht: "Der Bischof soll fortan mit ber gefammten Stiftsgeiftlichkeit an Speher, wie ein Bater mit feinen Sohnen, blefe Geiftlichen aber auch mit bem Oberhirten, wie Sohne mit ihrem Bater, gottgefälligen Frieden mahren. Alle Berbinbunhen und Verschwörungen, unter welchem Vorwande und von wel-Den Bralaten und Berfonen fie gegen ben Bischof und feine Rechte abgeschloffen wurden und so nützlich fie auch scheinen mögen, find für immer mit ihren Eiben und Strafandrohungen aufgelöft. Rein Bratat, ber nicht bazu befugt ift, foll ben Berhandlungen bes Domcabitels anwohnen, wenn er von bemfelben nicht eigens berufen Rein Archiviaton ober sonstiger Offizial soll irgendwie ver-Binbein, daß die Borfchriften und Befehle bes Bischofes vollzogen öber die etwa nöthigen Belftenern ihm entzogen werben; keiner fou deden ben Willen feiner Untergebenen Abgaben auflegen ober Se-Manben abhalten, Rlage vor ben Bifchof over vor die von ihm be-Relite Spnobe zu bringen, ba biefer in Allem bas Hanpt ber Dißgefe ift. Rein Archibiaton ober Offizial foll die vom Bischofe anbeftellte Bisitation ober bie wegen etwaiger Rlagen angeordnete Beidlagnahme ber Pfrünbenerträgniffe hintertreiben. Capitel, noch ber Bischof soll bie für ben neuanzustellenben Seelforger borbehaltenen Früchte für sich verwenden. famineln, welche ber Bischof empfiehlt, sollen die Capitel nicht ver-Hindern. In Bewiffensfälle und Dispenfationen, beren Berbefchei-

<sup>1411)</sup> Rig's Urlundend. S. 421. Lib. propositionum s. Guidonis. Fol. 17. — 1412) Gudeni codex dipl. tom. I. 918.

bung bem Bischofe auftebt, follen fich jene nicht einmischen. mit bem Bischofe gultig abgeschloffenen Bertrage follen gebalten Der Domprobst foll wiber bie in ber Stabt lebenben. unbebfrunbeten Beiftlichen auf teinerlei Beife gegen Bertommen perfahren. Rein Beiftlicher foll wider die Berichtsbarfeit und Befeble bes Bifchofes bie weltliche Macht in Anfpruch nehmen. Rein Untergebener bes Bifchofes foll gegen ibn unerlaubte Berfammlungen balten. Der Bischof foll nach Möglichkeit, ohne toftspieligen Aufwand, mit vaterlichem Gifer bie Freiheiten, Rechte und Gewobnbeiten ber Rirche und Geiftlichkeit forbern, schirmen und vertheibi-Die Festungen bes hochstiftes, mogen sie vom Bischofe eingeräumt sebn, wem fie wollen, sollen nach bessen Tobe bem Domcapitel zur Berfügung steben. Der Bischof foll feinem Gerichte ju Speber einen Domberren jum Borftande feten. Die Gefälle, welche ber Bischof ben Rirchen ju Speper schulbet, foll berfelbe entrichten. Die gerichtlichen Berufungen, welche ber Dombrobst und seine Anhänger gegen ben Bischof eingelegt haben, follen aurudgenommen febn. Die Amtofperrung und ber Rirchenbann, welche bom Bifchofe über biefe verbangt wurden, follen aufgehoben febn. Beibe Theile follen von ben bisber gebrauchten Bormurfen und Berunglimpfungen, welche wechselseitig verziehen find, absteben. Der Bischof wird nach Art eines guten Baters bie Bralaten und Beiftlichen mit Beseitigung jeglichen Babers und Grolles wegen bes Bergangenen mit väterlichem Wohlwollen als geliebte Sobne behandeln, diefe ihm aber auch ergeben ben foulbigen Beborfam. Chrfurcht und Unterwerfung bezeugen. Aus Achtung für bie vorgenommene erabischöfliche Bisitation foll ber Bischof mabrend eines Jahres ohne bringende Noth und ohne hiezu vom Erzbischofe erhaltene ausbrückliche Erlaubnig feine zweite anftellen" ac. Dabei bebielt fich Gerhard alle Erläuterungen, Auslegungen und Berbefferungen obiger Aussprüche vor. Die Uebertretungen berfelben murben unter Strafe bes Bannes verboten und fie felbst fowohl von bem Biichofe Friedrich, als von ben Probften und Dechanten ber vier Stifter zu Speper belobt, bestätiget und besiegelt 1413).

Nachbem ber Friede zwischen bem hirten und ber herbe auf die erklärte Beise wieder hergestellt war, erließ der Erzbischof am folgenden Tage auch ein Mahnschreiben wegen Besserung der übrigen, bei der Bistation wahrgenommenen Misstände, um hiedurch dem früheren Vorwurse zu entgehen, als handelte es sich bei der

<sup>1418)</sup> Rig's Urfundenb. S. 428. Lib. oblig. tom, III. 184 a.

Bistiation nur um die Eintreibung der üblichen Sporteln. Darin verdot er vor Allem den geistlichen Borständen, sich keiner grünen und rothen Kleider zu bedienen; die Haare nicht eitel zu pslegen und zu schene; keine weltlichen Geschäfte zu betreiben; die Zechsstuden zu vermeiden; die nöthigen Lichter und reine Wein beim Sottesbienste zu stellen; im Dome, wie früher, vor dem Bildnisse der Mutter des Herren eine Lampe zu unterhalten; nicht ohne Chorröcke beim Münster zu erscheinen 2c., dei Strafe der Nichtaussübung ihrer Amtsbesugnisse und dann bei wirklichem Berluste ihrer Pfründe 1414). In Folge dieser erzbischösslichen Visitation geschah es wohl auch, daß Bischof Friedrich das große Kreuz, welsches Kaiser Otto III. schon zum Geschenke für den alten Dom gezgeden hatte, und welches, vom Alter beschäbiget, vom Gewölde des Königschores herabzustürzen drohete, verschönern und wieder neu besesstigen ließ 1415).

Der Friede, welcher unter Bermittelung bes Erzbischofes von Mainz zwischen bem Oberhirten und ber Stiftsgeistlichkeit zu Speper abgeschlossen wurde, gab ber letteren keineswegs auch Frieben mit ber freiheiteluftigen Burgerschaft von Speher, welche mit bem Könige Albrecht burch Urfunde vom 9. Mai Jahres 1301 in ein besonderes Freundschaftsverhältnig getreten maren. Diefe erlaubte fich fortwährend Störungen und Eingriffe auf bie Rechte und Freiheiten ber Geiftlichen, insbesondere brang fie auf Erbebung bes Ungelbes, nachdem ber Bürgerschaft vom Könige Albrecht zur Belohnung ihrer treuen Dienste burch Urfunde vom 23. Mai Jahres 1301 die Befugnif ertheilt warb, basselbe ferner eben fo zu erheben, wie es herkommlich gewesen sei 1416). Der mehrtägige freundliche Aufenthalt bes Königs zu Speher im Anfange Novembers beffelben Jahres wirfte nicht, bie Speperer in ihren Anforderungen herabzustimmen 1417). Diefen gegenüber machte nun bas Domcavitel beim Beginne bes folgenden Monats im Einverständniffe und mit Genehmigung bes Bischofes Friedrich in eigener Berathung folgenbe Satungen: "Gin jeber Prabenbar gu Speher, welcher für bie Rirche und bie Bertheibigung ihrer Rechte bie Waffen ergreift und sich hiebei ben Groll ber Bürger in bem Grabe zuzieht, bag er nicht mehr ficher und friedlich in ber Stadt verweilen fann, foll auch auswärts alle Rechte und Früchte feiner

<sup>444)</sup> Rig's Urfundenb. S. 428. Lib. obligat. tom. III. 132 b. — 448) Chronica p. S. apud Eccard, tom. II. 2269. Eysengrein, S. 240.— 448) Ch. Lehmann's Chronif, S. 630.— 4417) Lünig's Reichsarchiv, B. XIV. 476.

Pfründe ungestört genießen. Damit aber diese Satzung Niemand zur Beeinträchtigung des kirchlichen Dienstes mißbrauche, werden fünf Geistliche aufgestellt, welche ohne Haß und Borliebe zu bestimmen haben, welcher Präbendar in der Stadt nicht mehr sicher und friedlich seben könne. Wenn ein Präbendar sich hat solche Bergehungen zu Schulden kommen lassen, daß er gesetzlich von den Rechten und Früchten seiner Pfründe kann ausgeschlossen werden, soll doch Niemand gegen ihn Einsprache erheben, sondern der Dombechant mit dem Capitel solche Einsprache zurückweisen und den Beschuldigten mit schonender Rücksicht behandeln 1418).

So konnte ber greife Bischof Friedrich, nach fo vielen Rampfen und Wieberverföhnungen, bennoch nicht ben Troft feften Friebens zwischen ber Beiftlichkeit und Burgerschaft zu Speber Diefe Beruhigung vermochte ihm anch mit ins Grab nehmen. ber Ronig nicht zu gewähren, welcher noch während ber letten Balfte bes Dezembers 1301 zu Speher hoflagerte und bort bas Beihnachtsfest gefeiert hatte 1419). Der fortbauernbe haber scheint bem ergrauten Oberhirten folche Abneigung gegen Speber eingeflöfit au baben, baf er in ber Stabt, in welcher er feine Lebensrube fant, fich auch bie Grabesrube nicht wünschte. Rach einer breißigjährigen, fturmischen Amteführung wurde Friedrich tampfesmube und lebensfatt am 28. Januar bes Jahres 1302 aus bem irbischen Jammerthale abgerufen. Seine Bebeine fanben, eigener Beftimmung gemäß, ihre Rubeftatte in ber Abteifirche zu Euferthal, wo lange ein Denkstein mit frommer Inschrift fein Grab bezeichnete. Das Speperer Tobtenbuch melbet nichts von biefem Oberhirten, wohl ein Fingerzeig, bag berfelbe fein Seelgerette ben Cisterziensern von Eußerthal zugewendet hatte 1420).

<sup>1419)</sup> Rig's. Urfunbenb. S. 436. Lib. oblig, tom. III. 139 a. — 1419) Bent's Urfunbenb. B. I. 71. Güntheri codex rhen. tom. III a. 108. — 1420) Schannat in Nov. sub. dipl. tom. I. 152 giebt unrichtig ben 27. Januar als Sterbjag Friedrich's an, mährend der Catalog bei Edard, tom. II. 2275, und die Bolander Geschlechtstafel — Acta acad. palat. tom. VII. 436 — eben so irrig der 18. Januar nennen. Die Inschrift seines Gradssteins lautete:

<sup>&</sup>quot;Continet haec fossa Friderici praesulis ossa Quondam Spirensis, Deus illum pascere mensis Coelo digneris, epulis quoque jungere velis. Anno milleno tricentenoque secundo

Atque calend, quinto sebrai datus hic pius antro."
Der Abt Heinrich, welcher damals dem Kloster Eußerthal vorstand, war ein besonderer Bertrauter des Königs Albrecht. Bon diesem wurde er zum Pabste Bonisaz VIII. gesandt. Später ward er Hossanzler des Königs Heinrich VII, Abt zu Beilerbetnach und seit 1300 Bischof von Trient.

## Bigibaba II.,

herr bon Lichtenberg. ein und fünfzigker Bifcof. von 1392 bis 12 Jammer 1314.

Entweber noch in ben letten Lebenstagen bes Bifchofes Buidrich von Bolonben, ober boch belte noch besten Absterben burch neuer Zwiespalt, Annef und Berfolgung zwischen ber Spehenne Bargerschaft und ber bortigen höheren Geiftlichkeit aus, was die wechselseitige Erbitterung se weit entilannnte, das das Domecopied, um für sich und seine Rechte Schut zu erlangen, den Gotbetbienst über den Aussergrübern eingestellt und fich in die Stadt Lauterburg gestänftet hat. Rach einer Rachricht hatte die Burgerschaft die Geistlichkeit mit Gewalt aus der Stadt vertrieben 1421). Ichapfulls traten zu Lauterburg am Freitage nach dem Feste bes hal. Basentin die Domecopitulare von Speher, welche wollken und sounten, zusammen, um einen wenen Bischer zu wählen.

Bor Affen berieth und entwarf man bafelbft jum Schube ber Areiheiten und Rechte ber Spenerer Rirche eine Bablionnun. welche ein jeber ber Bablenten beschworen mußte. Diefe be firmmte: "Alle bei ber letten Bijchofsnahl ju Gunften ber Spetaene Rirche und ihrer Bfrundner getroffene Beftimmungen find par bem neuzuwählenben Bifchofe ju beachten. Derfelbe barf sine Buftimmung bes Capitels mit ben Burgern von Spetzer und ihrm Kellern über bie obichwebenben Alagepunfte feine Uebereinfunt treffen, jene aber, welche zu Landan burch bas Capitel 20 Gunden ber Capitulare für bie Zeit biefes Zwiefpaltes getroffen und pom letten Bischofe besiegelt wurde, bestätigen. Der Remormablte foll mit allen feinen Freunden, Bermandten und Berbunbeten Die Stadt Speter und ihre Belfer bis jur Erzielung einer vollftan: bigen Ginung befämpfen und befhalb fortwährend fechzig Mann mit Baffen und Pferben jum Rampfe verwenden, ohne Beireimung ber hilfe, welche bas Domcapitel und Die Beiftlichkeit ausruden lägt. Derfelbe verbindet fich, jebem Domheren, mit ober ohne bewaffnete Begleitung, mabrent biefer Febbe ben freien Ginam und Auszug in die Burgen und Festungen bes Sochstiftes zu gestatten. Derfelbe ift verpflichtet, alle Gnabenbriefe, welche ber verftorbene Bischof ben Bürgern zu Speher gewährt hat, zu widerrufen und Gleiches wegen ihrer Undantbarteit, bie fie fich gegen bie Rirche

<sup>1421)</sup> Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 39. Combedant war bamals Eberhard von Merenberg.

und ihre Diener auf gottebrauberische Weise zu Schulben tommen lieken, mit anbern von ber Kirche ihnen verliebenen Rreibei-Der neugewählte Bischof muß alsbalb alle ien, vorzunehmen. Junter, Ritter und Waffentnechte, welche bem Bochstifte bienftlich verpflichtet find ober von bemfelben Leben tragen, öffentlich bernfen und alle jene, welche gegen die Kirche und ihre Diener bei obwaltenber Jehbe gefrevelt haben, mit ben eibbrüchigen Bürgern ber Stadt, ihrer Aemter und Leben berauben. Derfelbe wird ferner nach Kräften fich bemühen, bas ohne Bewilligung bes Domcapitels Entfremdete wieder einzubringen, namentlich jene Gefälle zu Dürkheim, welche bem jungern Grafen Friedrich von Leiningen lebenslänglich unter bem Scheine eines Lebens vom verftorbenen Bischofe übergeben wurden. Die Erträgnisse erledigter Bfrunden foll ber Neugewählte nicht begehren und biefelben ihm nicht gewährt werben. Alle perfonliche Aemter, welche berfelbe befitt, foll er innerhalb eines Monats nach feiner Weihe ber Rirche purficiftellen. Die Kaufverträge, welche bas Domcapitel mit bem vorigen Bifchofe wegen Zolles und anberer Gefälle abgefchloffen bat, foll ber Neuzuwählende bestätigen. Er wird sich möglichst bemühen, bas Recht, bie Rathsmannen ber Stabt einzusegen, wieber zu erhalten. Derfelbe wird verhindern, daß tein geiftlicher Sohn ober Blutsverwandter Speherer Bürger, bis zum vierten Grabe einschließlich, eine geiftliche Bfrunde erlange. Der zu mablende Bifchof muß schwören, innerhalb eines Monats nach feiner Bestätigung, so wie auch nach seiner Beibe, über bie vorstebenben Wahlbedingungen Urfunde auszustellen und beren Beachtung gu beschwören. Schließlich murbe noch festgestellt, bag ber Beschlus wegen der Lebensmannen, der Bürger und ihrer geistlichen Schne bom Bischofe und bem Domcavitel, ober minbestens von zweien Theilen besselben, könne geändert ober auch ganz aufgehoben werben, baß aber ber Bischof nie vom apostolischen Stuhle ober bessen Legaten bie Abanderung biefer Beschlüffe begehren ober gebranchen foll 1422).

Nachdem man auf solche Weise für den Schutz der Speherer Kirche und die Freiheiten und Nechte berselben glaubte gesorgt zu haben, schritt man zur Wahl. Diese fiel auf einen eben so entschiedenen, als kenntnifreichen Prälaten, auf den Generalvicar des verstordenen Bischofes, den bisherigen Probst zu St. Guido, Sigibodo, oder

<sup>1422)</sup> Rig's Urtundenb. E. 438. Lib, oblig. tom. III. 125.a.

wie biefer Rame verfürzet lautet, Subobo von Lichtenberg 1423). Er war bisher immer an ber Spige ber Bertheibigung ber Freibeiten und Rechte ber Speherer Beiftlichkeit geftanben, galt es, bieselben gegen Eigenmächtigkeiten bes Bischofes ober Uebergriffe bes Rathes au schirmen. Diefer erprobte Gifer schien ihm, bei ber schwierigen Lage, in welcher fich bie Beifilichkeit ber Stabt Speber icon eine Reihe von Jahren befand, bie meiften Bablftimmen erworben zu haben; von ihm hoffte man am Sicherften bie Bablbeftimmungen vollzogen zu seben. Sigibobo stammte aus einem ber ansehnlichsten und reichsten Beschlechter bes Elfaffes, beren Burg, ein Leben bes Strafburger Hochstiftes, von einem fteilen Berge ber Bogefen weit umber bas Elfag beherrichte. Sein Bruber Johann war bamaliger Landvogt des Elfasses und sehr angesehen beim Könige Albrecht, und fein Bater bemnach Ludwig II. Berr von Lichtenberg, seine Mutter aber Elisabetha, eine geborne Markgräfin von Baben. Baterliche Obeime bes neugewählten Oberbirten waren fobin Conrab von Lichtenberg, geftorben im Jahre 1299, und Friedrich von Lichtenberg, geftorben im Jahre 1306, beibe Bischöfe von Stragburg 1424). Simonis fagt von biefem Bischofe: "Sigibobo mar ein geschickter, vernünftiger und frommer, gerechter herr, welcher während seiner herrschaft mit allem Fleiße auf billige und ehrbare Dinge gehalten und biefelben mit allem Bermögen geschirmt hatu 1425).

Schon im Monate März 1302, in welchem ber König Alberecht von Oppenheim nach Speher kam und bort Unterhandlungen mit dem Erzbischofe von Mainz pflog 1420), hatte wohl Sigibodo bie weltliche Belehnung erhalten, noch nicht aber die kirchliche Bestätigung, da er am 30. April des genannten Jahres, wo er zu Deidesheim die Beachtung und den Bollzug der obengemeldeten Bahlbedingungen seierlich beschworen und nachträglich besiegelt hat,

<sup>1423)</sup> Schon 1290 und 1293 war Sigibodo Probst zu St. Guido. Mone's Zeitsch, für Gesch. B. II. 478. Rig's Urkundend. S. 391, 399. — 1424) Siehe Alsat. illust. tom. II. 221 et 622. Auf dem dortigen Stammbaume der Lichtenberger wird zwar unser Bischof nicht genannt, wohl aber S. 562. Rach Johann Düdner's genealogischen Tabellen, Th. II. Tabelle 359, war Sigibodo der älteste Sohn des Conrad's von Lichtenberg, gest. 1294, und dessen Gemahlin Agnes, Derzogin von Teck. Sein Bruder war Sigismund, welcher Abelheibe von Pelsenstein heirathete, sein. jüngerer Bruder aber Johann Bischof von Strasburg 1353 — 1365 gewesen. Das Lichtenbergische Wappen ist ein aufrechischenber, doppelt geschweister, schwarzer Löwe im silbernen Schilde. Ibidem, p. 609. Das silberne Schild umschließt ein rother Rahmen. Die Delmbeck ist ein Schwanenhals mit rothem, ausgescherttem Schnabel. — 1425) Beschreibung der Bischossen, S. 110. — 1426) Mon. Germ, tom. IV. 477. Gudeni cod. dipl. tom. III. 6.

sich bloß ngewähltern, nicht aber auch nbestätigtern Bischof nennt. Am Borabende der Himmelfahrt des Herrn 1302 ertheilte Bischos Sigibodo die lehenherrliche Bewilligung zur Verschenkung der Patronatsrechte zu Nußloch bei Heibelberg an das Wormser Domcapitel 1427).

So wohlwollend König Albrecht auch gegen ben neuen Oberbirten gefinnt mar, so gelang es ihm bennoch nicht, bei bem gemelbeten Aufenthalte zu Speber eine Berfohnung zwischen ber Stadt und dem Bischofe zu bewirken. Sigibodo begehrte bie gebuhrende Hulbigung von ben Speherern. Diefe forberten vor Allem im hinblide auf bas Bundnig, welches fie mit ben Stäbten Worms und Mainz abgeschloffen hatten, die bischöfliche Beftatigung und mögliche Bermehrung aller Freiheiten. Rechte und Gewohnheiten, welche bie früheren Bischöfe, Könige und Raifer ihnen gewährt, und die längst versprochene Anordnung wegen bes Weinschankes ber Beiftlichen. Sigibobo verweigerte bie geforberte Beftätigung als eine Neuerung, die gegen seinen Gib und fein Bewissen verstoke und die Freiheiten und Rechte ber Beiftlichkeit Bugleich wies er bie beffallsige Verpflichtung gurud, ba, was fein Vorfahrer zum Nachtheile ber alten geiftlichen Vorrechte gethan habe, ihn feineswegs verbinde, mit bem Bemerfen, ber freie Beinschank sei alter, als bas städtische Recht bes Ungelbes, baber auch letteres jene Freiheit nicht beeinträchtigen burfe. terer Erklärung wünschte ber Bischof bas Alte burch bas Neue. bas Richtige burch bas Unrichtige nicht zu verwirren, die Freiheit ber Stadt nicht zu schmalern, aber auch jene ber Beiftlichkeit nicht Der Stadtrath beschloft hierauf zum Trote: verlett zu feben. fein Brunntregler burfe fortan ben Wein ber Geiftlichen jum Berfaufe ausrufen; fein Bürger folle benfelben heimlich ober öffentlich bolen: Niemand burfe ben Stiftern Gulte ober Binfen gablen, fonbern bem vom Rathe bestellten Seckelmeister, bamit man biervon bis zum Austrage ber Sache bas Kriegsvolf unterhalte. Bierauf ließ ber Rath bie Burger burch bie Sturmglode auf ben Sof jum Reticher berufen, verfündete ihnen die Beschluffe jur Ertlarung, die auch nach ber in ben einzelnen Bunftstuben gepflogenen Befprechung babin abgegeben wurde, Sab und Gut, Leib und Blut für ben Schut ber errungenen Freiheit einzuseten.

Sigibodo stellte bieser Widerspenstigkeit der Bürger, nach geleistetem Wahleide, geistliche und weltliche Gewalt entgegen. Der Gottesbienst wurde untersagt und Ritter und Waffenknechte

<sup>1427)</sup> Schannat, epis. Worm. tom, I. 44.

nefammelt, die mit bem Rirchenbanne belegte Stadt ju guchtigen, Der Rath fand abermals zwei Weltgeiftliche und bie Dominifaner bereit, bes Bannes ungeachtet, ber Stadt bie nothige geiftliche Bilfe zu leiften. Zugleich brachte berfelbe ansehnliche Schaaren Söldner zusammen, um Gewalt mit Gewalt zu verdrängen. lam zur offenen Tebbe. Die Dienstmannen bes Bischofes, an ihrer Spige Beinrich von Fledenstein, ber Neffe bes Domprobftes, überfielen und verwüsteten burch Raub und Brand bie Guter, Beiler und Dorfer ber Speherer diesseits und jenseits bes Rheines. Dagegen hauften die Soldner ber Stadt noch milber und räuberischer innerhalb und außerhalb beren Gebietes. Stadt wurden die Wohnungen der Geiftlichen erbrochen, geplunbert und verwüstet; außerhalb berfelben murben balb ba, balb bort die hochstiftlichen Dörfer und Bofe, besonders im Brurbeine, aberfallen, berer Bewohner geängstiget und mighandelt, Die Sausthiere, Früchte und Weine geraubt, ber Stadt zugeführt und allent-Salben Jammer, Elend und Roth verbreitet. Nachbem biele rudfichtslose Befehdung schon über fieben Monate gebauert und Deiftlichkeit sich hinlänglich überzeugt hatte, bei folchem verwegenen Kampfe ber Burger nichts zu gewinnen, sondern immer noch mehr zu verlieren, bot man opferwillig die Hand zur Berfohnung. Auf freiem Felbe, bor bem Schifferstadter Balbe, traten am Borabenbe bes Geburtsfestes ber Mutter bes herren beibe Theile mit ihren Häuptlingen zusammen und vereinten sich. nach vielen Erörterungen, sich friedlich bem Spruche vier gewählter Obmänner zu unterwerfen. Die Obmänner waren von Seiten ber Geiftlichkeit die Ritter Eckebrecht von Durkheim und Werner von Rupertsberg 1428), von Seiten ber Stadt aber bie Rathsmannen, Johann Klemann von Mainz und Heilmann Holtmuth von Worms. Nach breien Bochen sprachen biefe zu Recht: "Die Beiftlichkeit ber Stadt foll fortan ihren Wein nicht mehr verzapfen, sondern felbst trinken. Dieselbe barf auch von Oftern bis Bfingften Jebermann Wein abgeben, ber folchen über bie Strafe begehrt, jedoch ohne daß biefer Weinverkauf ausgerufen wird. mag die Beiftlichkeit jederzeit Wein verkaufen, aber keinen einkaufen, um ihn wieder zu verwerthen. Wer von beiben Seiten Schaden gelitten an Habe und Gut, Leib und Leben, der foll ihn tragen. Die Gefangenen werben ledig gegeben bis auf vier, von welchen brei ber Bischof felbst vor Bretten eingefangen batte. Die

<sup>1428)</sup> Rig's Urfundenb. S. 442. Cod. Spir. fol. 70.

Kinsen und Gülten, welche seit Einstellung ber Feindseligkeiten stälig geworden, sind der Geistlichkeit zu entrichten. Die zu Rom anhängigen Klagen werden zurückgenommen, die Anwälte zurückgerusen, und was etwa dort entschieden ist gegen diese Bereindarung, soll keinem Theile zum Schaden oder Frommen gereichen. Die Dominikaner und Pasenpsuhler Nonnen, sammt den zweien Geistlichen mit ihren Schülern, welche während der Fehde den Bürgern den Gottesdienst sangen, sollen in die Sühne eingeschlossen und über ihr Gewissen nicht gedrängt werden. Jeglichen Zweisel über den Inhalt dieser Einung sollen die genannten Obmänner entscheiden." Diese Rachtung wurde von dem Bischose und der Geistlichkeit der Stadt und von dem Rathe und den Bürgern genehmigt und ihre vollständige Beachtung eidlich versprochen 1428).

Nach biefer Suhne kehrten bie ausgezogenen Geiftlichen wieber nach Speher zum Dienste bes Altars zurud, und auch bie, Domberren fangen wieber im erhabenen Chore bes Münfters. Rur Matthias von Ettenborf verschmähete bie Ginung und fucbte auf eigene Faust burch Blündern und Brennen Rache an ben Speherern zu nehmen. Nachbem er zu Rom vergeblich eine Stüte gesucht hatte, mußte er sich endlich jum Ziele legen und zur Strafe benen von Speber ein Jahr mit zehen wohlgerufteten Mannen im Felbe bienen 1430). Der Bischof zog noch nicht in bie Stabt, benn ber Rath verlangte vor ber feierlichen Hulbigung die Berbriefung ber Freiheifen, Rechte und Gewohnheiten berselben. Auch hierüber wurde lange verhandelt. Endlich bequemte sich der Oberhirte, wahrscheinlich vom Könige Albrecht bazu besonders ermuntert, als bieser vom 12. bis 25. August 1303 zu Speper hoflagerte 1431). zur möglichsten Nachgiebigkeit. Durch eine am Montage nach Preuzerhöhnng im genannten Jahre besiegelte Urfunde bestätigte er alle ber Stadt Speper von Babsten, Kaisern und Königen verliebene Freiheiten mit bem Bersprechen, fie nicht zu schmalern, sondern zu schirmen und zu bessern. Zugleich gelobte der Bischof.

<sup>1429)</sup> Ch. Lehmann's Chronik, S. 634. Speperer Stadtarchiv, Urkunde Rro. 554. Der Erzbischof von Mainz scheint der Speperer Geställichkeit Unterstützung gewährt zu haben, wenigstens hatte diese ihm eine Geldbeiskeute versprochen. Mig's Urkundend. S. 442. Areisarchiv, H. M. Rr. 1. Im Jahre 1302 verzichtete der Erzbischof Gerhard II. auch auf alle Ansprüche an die Stadt Speper wegen des ihm durch dieselbe im Ariege mit dem Könige Albrecht zugestügten Schadens. Sp. Stadtarchiv, Urkunde Rr. 555. — 1430) Ch. Lehmann, S. 638. — 1431) Dr. Böhmers Kaiserr. S. 235. — Auch am 4. Feb. 1303 hostagerte Albrecht zu Speper. Dort befreite er die Bewohner von Barbelroth, welchen die Leistung sür die Beleuchtung der Kaisergräber oblag, von Perbergleistungen. Rlg's Urkundend. S. 443. Lib. priv. fol. 38.

sich mit allen Urtheilen, welche die Rathsherren auf ihren Eib sprechen, zu begnügen; keinen Geistlichen ober Laien aus der Stadt ohne zureichende Schuld und Ueberweisung einzukerkern; keinen Bewohner der Stadt vor einen auswärtigen, geistlichen Richter vorzuladen, unter der Boraussetzung, daß die in der Stadt aufgestellten Richter durch keine Drohungen im Rechtsprechen behindert werden. Endlich versprach er, keinen Bewohner der Stadt ohne vorhergegangene Borladung mit dem Kirchenbanne zu belegen oder wegen des über Einzelne ausgesprochenen Bannes die ganze Stadt mit Einstellung des Gottesdienstes zu betrüben und alle bisher zwischen der Geistlichkeit und Bürgerschaft getroffene Bereinbarungen unverleglich zu halten 1432). So ward auch der letzte Anstand zwischen dem Bischofe und der Stadt gehoben. Die Bürger huldigten ihm und er lebte fortan als eben so friedlicher, als hochgeschätzter Oberhirte in der Mitte der freiheitliebenden Stadt.

Während dieser Wirren und Kämpse, welche Sigibodo mit der Hauptstadt seines Kirchensprengels hatte, finden sich nur wenig andere Diensthandlungen desselben. Durch eine Urkunde vom 1. September 1302 überließ ihm und der Speherer Kirche Eberhard, Bischof von Worms, im Einverständnisse mit dem Domcapitel zu Worms, alle Rechte dieses Hochstiftes in dem Weiler Malsch aus Dankbarkeit für die Wohlthaten, welche der verstorbene Bischof Friedrich dem Wormser Hochstifte erwiesen hatte 1439). Durch eine Urkunde vom ersten Dezember 1303 verpslichteten sich die Steiger Chorherren zu Landau für die besondere Gnade, das ihrem Kloster die Pfarrei Queichseim vom Speherer Bischofe einverleibt worden ist, zum besonderen Gehorsame gegen den neuen Oberhirten, jedoch ohne Beeinträchtigung ihrer Ordenspflicht, mit dem ausdrücklichen Beisaße, daß, wenn sie je diesen Gehorsam ver-

<sup>1432)</sup> Urkunde bei Lehmann, a. a. D. S. 636. Cod. Spir. fol. 20. In berselben nennt sich der Bischof zum ersten Male: "Nos Syboto Dei et apostolicae se dis gratia electus episcopus" etc. Er that dies doch nur in einigen Urkunden. Johann von Mutterstadt, Eysengrein und Simonis erzählen den Regierungsantritt des Bischosses sight des geigibodo ganz anders. Nach ihrem Borgeben hat die Bürgerschaft zu Speper den Sischof gleich im ersten Regierungssiahre um Schuß und dilse gegen den Stadtrath, der eine schlechte Daushaltung geführt und die Bürger sehr gedrückt habe, angerusen. Sigibodo habe die Bürger getröstet, sich mittlerweile zum Könige begeben und diesem die Sache vorgetragen. Albrecht habe dem Bischofe geboten, die Mißbräuche güttlich abzusellen, wenn dieses aber nicht möglich, mit Gewalt einzuschreiten. Die güttichen Bersuch des Oberhriten vermochten Richts. Dieser sammelte daher einen Heerhausen, und mit bessen und der wirgerschaft Unterstüßung entsetze er den größtentheils aus Abeligen bestehenden Stadtrath ze. Dieser Bericht wird durch unsere urkundliche Darstellung gänzlich piberlegt. — 1433) Rlg's. Urkundend. S. 441. Lib. oblig. tom, 11. 29 b.

leten ober einer andern Behörde follten unterftellt werben. auf iene Gnabe verzichten mußten und wurden 1232). 3m folgenben · Jahre, in welchem Sigibodo bereits die oberpriesterliche Weihe empfangen hatte, ertheilte er burch ein Schreiben vom 18. Juni ben Benediftinerinnen zu Schönfeld bei Durtheim eben fo erbauliche, als umfichtsvolle Borfchriften 1435). Laut einer in bemfelben Jahre Freitags nach Arenzerhöhung ausgestellten Urfunde verpflichteten sich die Reuerinnen im hafenpfuhle zu Speher, welche mit bem Gebanken umgingen, ben Orben bes heiligen Dominikus ju mablen, wofür ihnen bereits bas Oberhaupt ber Rirche, Benebift XI. am 12. März 1304 bie Erlaubniß gegeben hatte 1436), für biefen Fall in verschiedenen Bunkten bem Bifchofe und Speherer Domcapitel. So foll ber Caplan biefer Ronnen nie Jemanben über ber Brude gegen bie Stadt bie Beilsgeheimniffe fpenden und biek eiblich geloben. Berfehlt fich hierin ber Caplan, so ift er zu entlassen und innerhalb acht Tage ein anderer anzustellen. Den ftäbtischen Caplanen ift es hierburch nicht unterfagt, auch über ber Brüde, wie bisher, ihr Umt zu üben. Bei verhängter Einstellung bes Gottesbienftes bat fich bieses Klofter nach bem Dome zu richten, wenn die Brediger-Monche auch biefes nicht thun follten. Während im Dome gebrebigt wirb, foll bieß nicht auch in ber Nonnenfirche geschehen. Die Monnen find schuldig, ohne Rudficht auf besondere Freibriefe, von ihren Gutern ben betreffenben Zehenten zu entrichten, bei Berlufte berjenigen Guter, auf welchen berfelbe haftet. Ausgenommen vom Zehenten sind jedoch die Besitzungen ber Ronnen innerhalb ihrer Alostermauern 1437). Nach einer Nachricht hätte sich bamals ber Speherer Oberhirte zu Regensburg im Gefolge bes Rönigs befunden, ale biefer mit einem ftarten Rriegsbeere gegen ben böhmischen König Wenzel aufbrach 1438). Nicht ohne Vorwissen Sigibodo's geschah es wohl, daß das Domcavitel seiner Cathebrale rücksichtlich berfelben im November 1304 zwei besondere Anordnungen erließ. Die erfte, eigentlich nur eine neue Ginscharfung, betraf bie Bediensteten bes Capitele, welche Gefälle abliefern mußten. Sie fette fest: "Wer bis jum Tage nach Martini Fruchtgefälle nicht abgegeben bat, ber muß sich im Münster stellen und barf baffelbe mahrend vier Wochen nicht verlaffen, bis er feiner

<sup>1434)</sup> Ibid. S. 444. Lib. oblig. tom. I. 196 b. — 1435) Mg's Gesch. ber Abt. Th. I. 328. — 1436) Mg's Ursunvenb. S. 445. Kreisarchiv S. A. Rr. 75. — 1437) Ibid. S. 448. Lib. oblig. tom. II. 170 b. — Frater Ortulsus war im Jahre 1305 Prior ver Dominisaner in Speper. Er baute eine Cloase aus seinem Kloster bis an die Salzbrücke. Codex Spirens. sol. 532. — 1438) Chron. Salisburg, apud Pez, tom. I. 399.

Bistiation nur um die Eintreibung der üblichen Sporteln. Darin verbot er vor Allem den geistlichen Borständen, sich keiner grünen und rothen Kleider zu bedienen; die Haare nicht eitel zu psiegen und zu scheren; keine weltlichen Geschäfte zu betreiben; die Zechstuden zu vermeiden; die nöthigen Lichter und reine Wein beim Sottesdienste zu stellen; im Dome, wie früher, vor dem Bildnisse der Mutter des Herren eine Lampe zu unterhalten; nicht ohne Chorröcke beim Münster zu erscheinen zc., dei Strase der Nichtaussübung ihrer Amtsbesugnisse und dann bei wirklichem Verluste ihrer Pfründe 1414). In Folge dieser erzbischösslichen Visitation geschah es wohl auch, daß Bischof Friedrich das große Kreuz, welsches Kaiser Otto III. schon zum Geschenke für den alten Dom gezgeben hatte, und welches, vom Alter beschäbiget, vom Gewölbe des Königschores herabzustürzen drohete, verschönern und wieder neu besestigen ließ 1415).

Der Friede, welcher unter Bermittelung bes Erzbischofes von Mainz zwischen bem Oberhirten und ber Stiftsgeistlichkeit zu Speper abgeschlossen wurde, gab ber letteren keineswegs auch Frieben mit ber freiheiteluftigen Burgerschaft von Speher, welche mit dem Könige Albrecht durch Urfunde vom 9. Mai Jahres 1301 in ein besonderes Freundschaftsverhaltniß getreten maren. Diefe erlaubte fich fortwährend Störungen und Eingriffe auf bie Rechte und Freiheiten ber Beiftlichen, insbesonbere brang fie auf Erbebung bes Ungelbes, nachbem ber Bürgerschaft vom Könige Albrecht zur Belohnung ihrer treuen Dienste burch Urfunde vom 23. Mai Jahres 1301 die Befugniß ertheilt ward, dasselbe ferner eben so zu erheben, wie es herkömmlich gewesen sei 1216). mehrtägige freundliche Aufenthalt des Königs zu Speher im Anfange Novembers besselben Jahres wirkte nicht, die Speherer in ibren Anforderungen berabzuftimmen 1417). Diefen gegenüber machte nun bas Domcapitel beim Beginne bes folgenden Monats im Einverständnisse und mit Genehmigung bes Bischofes Friedrich in eigener Berathung folgende Sabungen: "Ein jeber Brabenbar au Speher, welcher für die Kirche und die Vertheibigung ihrer Rechte bie Waffen ergreift und sich hiebei ben Groll ber Burger in bem Grabe zuzieht, bag er nicht mehr ficher und friedlich in ber Stabt verweilen tann, foll auch auswärts alle Rechte und Früchte feiner

<sup>414)</sup> Rig's Urfundenb. S. 428. Lib. obligat. tom. III. 132 b. — 1416) Chronica p. S. apud Eccard, tom. II. 2269. Epsengrein, S. 240. — 1416) Ch. Lehmann's Chronif, S. 630. — 1417) Lünig's Reichsarchiv, B. XIV. 476.

Pfründe ungestört genießen. Damit aber diese Satung Niemand zur Beeinträchtigung des kirchlichen Dienstes mißbrauche, werden fünf Geistliche aufgestellt, welche ohne Haß und Borliebe zu bestimmen haben, welcher Präbendar in der Stadt nicht mehr sicher und friedlich seben könne. Wenn ein Präbendar sich hat solche Bergehungen zu Schulden kommen lassen, daß er gesetzlich von den Rechten und Früchten seiner Pfründe kann ausgeschlossen werden, soll doch Niemand gegen ihn Einsprache erheben, sondern der Dombechant mit dem Capitel solche Einsprache zurückweisen und ben Beschuldigten mit schonender Rücksicht behandeln 1418).

So konnte ber greise Bischof Friedrich, nach so vielen Rampfen und Wieberverföhnungen, bennoch nicht ben Troft feften Friedens amifchen ber Beiftlichkeit und Burgerschaft ju Speber mit ins Grab nehmen. Diese Beruhigung vermochte ihm auch ber Rönig nicht zu gewähren, welcher noch während ber letten Balfte bes Dezembers 1301 ju Speher hoflagerte und bort bas Beihnachtsfest gefeiert hatte 1419). Der fortbauernbe haber scheint bem ergrauten Oberhirten folche Abneigung gegen Speper eingeflögt zu haben, bag er in ber Stabt, in welcher er feine Lebensruhe fant, sich auch bie Grabesruhe nicht wünschte. Nach einer breißigjährigen, fturmifchen Amteführung wurde Friedrich tampfesmube und lebensfatt am 28. Januar bes Jahres 1302 aus bem irbischen Jammerthale abgerufen. Seine Gebeine fanden, eigener Bestimmung gemäß, ihre Rubestätte in ber Abteifirche zu Euferthal. to lange ein Denkstein mit frommer Inschrift fein Grab bezeichnete. Das Speherer Tobtenbuch melbet nichts von biesem Oberbirten, wohl ein Ringerzeig, bak berfelbe fein Seelgerette ben Cisterziensern von Eugerthal zugewendet hatte 1420).

<sup>1418)</sup> Rig's. Urfundenb. S. 436. Lib. oblig, tom. III. 139 a. — 1419) Bent's Urfundenb. B. I. 71. Güntheri codex rhen. tom. III a. 108. — 1420) Schannat in Nov. sub. dipl. tom. I. 152 giebt unrichtig den 27. Januar als Sterbiag Friedrich's an, möhrend der Catalog dei Edard, tom. II. 2275, und die Bolander Geschlechtstafel — Acta acad. palat. tom. VII. 436 — eben so irrig der 18. Januar nennen. Die Inschrift seines Gradskeins lauteie:

Continet haec fossa Friderici praesulis ossa Quondam Spirensis, Deus illum pascere mensis Coelo digneris, epulis quoque jungere velis. Anno milleno tricentenoque secundo

Atque calend, quinto februi datus hic pius antro."
Der Abt Heinrich, welcher bamals bem Kloster Eußerthal vorstand, war ein besonderer Bertrauter bes Königs Albrecht. Bon biesem wurde er zum Pabste Bonisaz VIII. gesandt. Später ward er Hossanzler des Königs Heinrich VII, Abt zu Weilerbetnach und seit 1300 Bischof von Trient.

## Sigibodo II.,

Herr von Lichtenberg, ein und fünfzigfter Bifcof, von 1302 bis 12. Januar 1314.

Entweber noch in ben letzten Lebenstagen bes Bischofes Friedrich von Bolanden, oder boch balb nach bessen Absterben brach
neuer Zwiespalt, Kampf und Verfolgung zwischen ber Speherer Bürgerschaft und ber bortigen höheren Geistlichkeit aus, was die wechselseitige Erbitterung so weit entstammte, daß das Domcapites, um für sich und seine Rechte Schutz zu erlangen, den Gottesdienst über den Kaisergräbern eingestellt und sich in die Stadt Kauterburg geslüchtet hat. Nach einer Nachricht hätte die Bürgerschaft die Geistlichkeit mit Gewalt aus der Stadt vertrieben 1421). Iedensalentin die Domcapitulare von Speher, welche wollten und kounten, zusammen, um einen neuen Bischof zu wählen.

Bor Allem berieth und entwarf man baselbst zum Schutze ber Freiheiten und Rechte ber Speperer Rirche eine Wahlfatzung, welche ein jeder ber Wählenden beschwören mußte. ftimmte: "Alle bei ber letten Bischofsmahl zu Gunften ber Speperer Rirche und ihrer Pfrundner getroffene Bestimmungen find bon bem neuzuwählenden Bischofe zu beachten. Derfelbe barf obne Buftimmung bes Capitels mit ben Burgern von Speher und ihren Selfern über bie obichwebenben Rlagepuntte feine Uebereinfunft treffen, jene aber, welche zu Landau burch bas Capitel gu Bunten ber Capitulare für bie Reit bieses Awiespaltes getroffen und wen letten Bischofe besiegelt wurde, bestätigen. Der Neugewählte foll mit allen feinen Freunden, Bermandten und Berbundeten Die Stadt Speher und ihre Belfer bis jur Erzielung einer vollstanbigen Einung befämpfen und beghalb fortwährend fechzig Mann mit Baffen und Pferden jum Rampfe verwenden, ohne Beirechnung ber Hilfe, welche bas Domcapitel und bie Beiftlichkeit ausruden läßt. Derfelbe verbindet fich, jedem Domberrn, mit ober ohne bewaffnete Begleitung, mabrend biefer Jehbe ben freien Einzug und Auszug in die Burgen und Festungen bes Hochstiftes zu gestatten. Derfelbe ift verpflichtet, alle Gnabenbriefe, welche ber verstorbene Bischof ben Bürgern zu Speher gewährt bat, zu widerrufen und Gleiches wegen ihrer Undankbarkeit, Die fie sich gegen Die Kirche

<sup>1421)</sup> Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 39. Dombechant war bamals Eberhard von Merenberg.

und ihre Diener auf gottebrauberische Weise zu Schulben tommen lieken, mit anbern von ber Kirche ihnen verliebenen Preibei-Der neugewählte Bischof muß alsbalb alle ien, vorzunehmen. Junter, Ritter und Waffentnechte, welche bem Sochstifte bienftlich verpflichtet find ober von bemfelben Leben tragen, öffentlich bernfen und alle jene, welche gegen die Rirche und ihre Diener bei obwaltenber Rehbe gefrevelt haben, mit ben eibbrüchigen Bürgern ber Stadt, ihrer Aemter und Leben berauben. Derfelbe wird ferner nach Araften fich bemüben, bas obne Bewilligung bes Domcapitels Entfremdete wieder einzubringen, namentlich jene Gefälle zu Dürkheim, welche bem jungern Grafen Friedrich von Leiningen lebenslänglich unter bem Scheine eines Lebens vom verftorbenen Bifchofe übergeben wurden. Die Erträgnisse erlebigter Bfrunden foll ber Neugewählte nicht begehren und biefelben ihm nicht gewährt werben. Alle perfonliche Aemter, welche berfelbe befitt, foll er innerhalb eines Monats nach feiner Beihe ber Rirche purficitellen. Die Kaufverträge, welche bas Domcapitel mit bem vorigen Bischofe megen Bolles und anderer Gefälle abgeschloffen bat, soll ber Neuzuwählende bestätigen. Er wird sich möglichst bemühen, bas Recht, bie Rathsmannen ber Stabt einzusegen, wieber zu erhalten. Derfelbe wird verhindern, daß fein geiftlicher Sohn ober Blutsverwandter Speherer Bürger, bis zum vierten Grabe einschließlich, eine geiftliche Bfrunde erlange. Der zu mablende Bifchof muß schwören, innerhalb eines Monats nach feiner Beftätigung, so wie auch nach feiner Beihe, über bie vorstebenben Wahlbedingungen Urfunde auszustellen und beren Beachtung zu beschwören. Schlieflich murbe noch festgestellt, baf ber Beschluf wegen ber Lebensmannen, ber Bürger und ihrer geistlichen Sobne bom Bischofe und bem Domcavitel, ober minbestens von zweien Theilen beffelben, könne geanbert ober auch ganz aufgehoben werben, baß aber ber Bischof nie vom apostolischen Stuhle ober beffen Legaten bie Abanderung biefer Befchluffe begehren ober gebranchen fell# 1422).

Nachdem man auf solche Weise für den Schutz der Speherer Kirche und die Freiheiten und Nechte berselben glaubte gesorgt zu haben, schritt man zur Wahl. Diese siel auf einen eben so entschiedenen, als kenntnifreichen Prälaten, auf den Generalvicar des verstorbenen Bischofes, den bischerigen Probst zu St. Guido, Sigibodo, oder

<sup>1422)</sup> Rig's Urtundenb. G. 438. Lib. oblig. tom. III. 125 a.

wie biefer Rame verfürzet lautet, Sybodo von Lichtenberg 1423). Er war bisher immer an ber Spite ber Bertheibigung ber Freibeiten und Rechte ber Speherer Geiftlichkeit geftanben, galt es, bieselben gegen Eigenmächtigkeiten bes Bischofes ober Uebergriffe bes Rathes ju ichirmen. Diefer erprobte Gifer ichien ihm, bei ber schwierigen Lage, in welcher sich bie Beifilichkeit ber Stabt Speper schon eine Reibe von Jahren befand, die meisten Bablftimmen erworben zu baben; bon ihm hoffte man am Sicherften bie Wahlbestimmungen vollzogen zu sehen. Sigibobo stammte aus einem ber ansehnlichsten und reichsten Geschlechter bes Elfasses, beren Burg, ein Leben bes Strafburger Sochstiftes, von einem fteilen Berge ber Bogesen weit umber bas Elfaf beberrichte. Sein Bruder Johann mar bamaliger Landvogt bes Elfasses und febr angesehen beim Könige Albrecht, und fein Bater bemnach Ludwig II. Berr von Lichtenberg, feine Mutter aber Elisabetha, eine geborne Markaräfin von Baben. Baterliche Oheime bes neugewählten Oberhirten waren sobin Conrab von Lichtenberg, gestorben im Jahre 1299, und Friedrich von Lichtenberg, gestorben im Jahre 1306, beibe Bischöfe von Strafburg 1424). Simonis fagt von biefem Bischofe: "Sigibodo war ein geschickter, vernünftiger und frommer. gerechter herr, welcher mahrend feiner herrschaft mit allem Fleiße auf billige und ehrbare Dinge gehalten und bieselben mit allem Bermögen geschirmt hatu 1425).

Schon im Monate März 1302, in welchem der König Alberecht von Oppenheim nach Speher kam und dort Unterhandlungen mit dem Erzbischose von Mainz pflog 1426), hatte wohl Sigibodo die weltliche Belehnung erhalten, noch nicht aber die kirchliche Bestätigung, da er am 30. April des genannten Jahres, wo er zu Deidesheim die Beachtung und den Bollzug der obengemeldeten Bahlbedingungen seierlich beschworen und nachträglich besiegelt hat,

<sup>1423)</sup> Shon 1290 und 1293 war Sigibodo Probst zu St. Guido. Mone's Zeitsch, sür Gesch. B. II. 478. Alg's Urtundenb. S. 391, 399. — 1424) Siehe Alsat. illust. tom. II. 221 et 622. Auf bem dortigen Stammbaume der Lichtenberger wird zwar unser Bischof nicht genannt, wohl aber S. 562. Rach Johann Hibner's genealogischen Tabellen, Th. II. Tabelle 359, war Sigibodo der älteste Gohn des Conrad's von Lichtenberg, gest. 1294, und dessen Gemahlin Agnes, Herzogin von Teck. Sein Bruder war Sigismund, welcher Abelhelde von Delsenkein heirathete, sein Kruder vor abergischen Propen ist ein aufrechischenberg, doppelt geschweister, schwarzer Vowarzer V

sich bloß ngewähltern, nicht aber auch nbestätigtern Bischof nennt. Am Borabenbe der Himmelfahrt des Herrn 1302 ertheilte Bischof Sigibodo die lehenherrliche Bewilligung zur Verschenkung der Patronatsrechte zu Nußloch bei Heidelberg an das Wormser Domcapitel 1427).

So wohlwollend König Albrecht auch gegen ben neuen Oberbirten gefinnt war, so gelang es ihm bennoch nicht, bei bem gemelbeten Aufenthalte zu Speber eine Berfohnung zwischen ber Stadt und bem Bischofe zu bewirken. Sigibobo begehrte bie gebührende Hulbigung von ben Speherern. Diefe forberten vor Allem im hinblide auf bas Bundnig, welches fie mit ben Städten Worms und Mainz abgeschloffen hatten, bie bischöfliche Bestätigung und mögliche Bermehrung aller Freiheiten. Rechte und Gewohnheiten, welche bie früheren Bischöfe, Könige und Raifer ihnen gewährt, und die längst versprochene Anordnung wegen bes Weinschankes ber Geiftlichen. Sigibobo verweigerte bie geforberte Bestätigung als eine Neuerung, die gegen seinen Gib und sein Bewiffen verftoge und bie Freiheiten und Rechte ber Beiftlichfeit Zugleich wies er die beffallsige Verpflichtung gurud, ba, was fein Vorfahrer zum Nachtheile ber alten geistlichen Borrechte gethan habe, ihn feineswegs verbinde, mit bem Bemerken, ber freie Weinschank sei älter, als bas städtische Recht bes Ungelbes, baber auch letteres jene Freiheit nicht beeinträchtigen burfe. terer Erklärung wünschte ber Bischof bas Alte burch bas Neue, bas Richtige burch bas Unrichtige nicht zu verwirren, die Freiheit ber Stadt nicht ju fcmalern, aber auch jene ber Beiftlichkeit nicht perlett zu feben. Der Stadtrath beschlok bierauf zum Troke: fein Brunntregler burfe fortan ben Wein ber Beiftlichen jum Bertaufe ausrufen; fein Bürger folle benfelben heimlich ober öffentlich bolen; Riemand burfe ben Stiftern Gulte ober Binfen gablen, fonbern bem vom Rathe bestellten Seckelmeister, bamit man bierbon bis zum Austrage ber Sache bas Rriegsvolf unterhalte. Bierauf ließ ber Rath bie Burger burch bie Sturmglode auf ben Sof jum Retscher berufen, verfundete ihnen die Beschluffe jur Ertlarung, die auch nach ber in ben einzelnen Aunftstuben gepflogenen Besprechung babin abgegeben wurde, Sab und But, Leib und Blut für ben Schut ber errungenen Freiheit einzuseten.

Sigibobo stellte bieser Wiberspenstigkeit ber Bürger, nach geleistetem Wahleibe, geistliche und weltliche Gewalt entgegen. Der Gottesbienst wurde untersagt und Ritter und Waffenknechte

<sup>1427)</sup> Schannat, epis. Worm. tom. I. 44.

gesammelt, die mit bem Rirchenbanne belegte Stadt ju guchtigen. Der Rath fand abermals zwei Weltgeiftliche und bie Dominifaner bereit, bes Bannes ungeachtet, ber Stadt die nothige geiftliche Dilfe zu leisten. Zugleich brachte berfelbe ansehnliche Schaaren Solbner zusammen, um Gewalt mit Gewalt zu verbrangen. Es tom jur offenen Rebbe. Die Dienstmannen bes Bischofes, an ibrer Spite Beinrich von Medenstein, ber Neffe bes Domprobstes, Aberfielen und verwüsteten burch Raub und Brand bie Guter, Beiler und Dörfer ber Speherer Dieffeits und jenseits bes Rheines. Dagegen hauften bie Gölbner ber Stabt noch wilber und räuberischer innerhalb und außerhalb beren Bebietes. In ber Stadt wurden bie Wohnungen ber Beiftlichen erbrochen, geplunbert und verwüstet; außerhalb berfelben murben balb ba, balb bort die hochstiftlichen Dörfer und Sofe, besonders im Brurbeine, aberfallen, berer Bewohner geängstiget und mighandelt, Die Sausthiere, Früchte und Weine geraubt, ber Stadt zugeführt und allenthalben Jammer, Elend und Noth verbreitet. Nachbem biese rudfichtslose Befehdung schon über fieben Monate gebauert und Die Gelftlichkeit fich hinlänglich überzeugt hatte, bei foldem verwegenen Kampfe ber Bürger nichts zu gewinnen, sonbern immer noch mehr zu verlieren, bot man opferwillig bie Sand zur Berföbnung. Auf freiem Felbe, bor bem Schifferstabter Balbe, traten am Borabenbe bes Geburtsfestes ber Mutter bes herren beibe Theile mit ihren Sauptlingen zusammen und vereinten sich, nach vielen Erörterungen, sich friedlich bem Spruche vier gewählter Obmanner zu unterwerfen. Die Obmänner waren von Seiten ber Geiftlichkeit die Ritter Eckebrecht von Dürkheim und Werner von Rupertsberg 1428), von Seiten ber Stadt aber bie Rathsmannen, Johann Klemann von Mainz und Seilmann Soltmuth von Worms. Nach breien Wochen sprachen biefe zu Recht: "Die Beiftlichkeit ber Stadt foll fortan ihren Wein nicht mehr verzapfen, sondern selbst trinken. Dieselbe barf auch von Oftern bis Bfingften Jebermann Bein abgeben, ber folchen über bie Strafe begehrt, jeboch ohne bag biefer Weinvertauf ausgerufen wirb. Fagweise mag die Geiftlichkeit jederzeit Wein verkaufen, aber keinen einkaufen, um ihn wieber zu verwerthen. Wer von beiben Seiten Schaben gelitten an Habe und Gut, Leib und Leben, ber foll ihn tragen. Die Gefangenen werben ledig gegeben bis auf vier, ban welchen brei ber Bischof felbit vor Bretten eingefangen hatte. Die

<sup>1428)</sup> Rig's Urfundenb. S. 442. Cod. Spir. fol. 70.

Kinsen und Gülten, welche seit Einstellung ber Feindseligkeiten stülig geworden, sind der Geistlichkeit zu entrichten. Die zu Rom anhängigen Klagen werden zurückgenommen, die Anwälte zurückgerussen, und was etwa dort entschieden ist gegen diese Bereindarung, soll keinem Theile zum Schaden oder Frommen gereichen. Die Dominikaner und Hasenpfuhler Nonnen, sammt den zweien Geistlichen mit ihren Schülern, welche während der Fehde den Bürgern den Gottesdienst sangen, sollen in die Sühne eingeschlossen und über ihr Gewissen nicht gedrängt werden. Jeglichen Zweisel über den Inhalt dieser Einung sollen die genannten Obmänner entscheiden." Diese Rachtung wurde von dem Bischose und der Geistlichkeit der Stadt und von dem Rathe und den Bürgern genehmigt und ihre vollständige Beachtung eidlich versprochen 1429).

Nach diefer Suhne kehrten die ausgezogenen Geiftlichen wie ber nach Speher jum Dienste bes Altars jurud, und auch bie, Domherren fangen wieber im erhabenen Chore bes Münfters. Rur Matthias von Ettenborf verschmähete bie Ginung und suchte auf eigene Fauft durch Blündern und Brennen Rache an ben Speherern zu nehmen. Nachbem er zu Rom vergeblich eine Stüte gesncht hatte, mußte er sich endlich jum Ziele legen und zur Strafe benen von Speber ein Jahr mit geben wohlgerufteten Mannen im Felbe bienen 1430). Der Bischof zog noch nicht in bie Stabt, bem ber Rath verlangte vor ber feierlichen Hulbigung die Verbriefung ber Freiheiten, Rechte und Gewohnheiten berfelben. Auch bierüber wurde lange verhandelt. Endlich bequemte sich der Oberhirte. wahrscheinlich vom Könige Albrecht bagu besonders ermuntert, als bieser vom 12. bis 25. August 1303 zu Speher hoflagerte 1431), jur möglichsten Nachgiebigkeit. Durch eine am Montage nach Preuzerhöhung im genannten Jahre besiegelte Urfunde bestätigte er alle ber Stadt Speher von Babsten, Kaisern und Königen verliebene Freiheiten mit bem Bersprechen, fie nicht zu schmälern, sondern zu schirmen und zu beffern. Zugleich gelobte ber Bifchof,

<sup>1429)</sup> Ch. Lehmann's Chronif, S. 634. Speyerer Stadtarchiv, Urtumbe Rro. 554. Der Erzbischof von Mainz scheint der Speyerer Gesklicheit Unterstützung gewährt zu haben, wenigstens hatte diese ihm eine Geldbeisteuer versprochen. Rig's Urtundend. S. 442. Kreisarchiv, H. Rr. 1. Im Jahre 1302 verzichtete der Erzbischof Gerhard II. auch auf alle Ansprüche an die Stadt Speyer wegen des ihm durch dieselbe im Kriege mit dem Könige Albrecht zugefügten Schadens. Sp. Stadtarchiv, Urkunde Kr. 555. — 1430) Ch. Lehmann, S. 638. — 1431) Dr. Böhmers Kaiserr. S. 235. — Auch am 4. Feb. 1303 hoslagerte Albrecht zu Speyer. Dort befreite er die Bewohner von Barbelroth, welchen die Leistung für die Beleuchtung der Kaisergräber oblag, von Perbergleistungen. Rig's Urkundend. S. 443. Lib. priv. sol. 38.

sich mit allen Urtheilen, welche die Rathsherren auf ihren Eib sprechen, zu begnügen; keinen Geistlichen ober Laien aus der Stadt ohne zureichende Schuld und Ueberweisung einzukerkern; keinen Bewohner der Stadt vor einen auswärtigen, geistlichen Richter vorzulaben, unter der Boraussetzung, daß die in der Stadt aufgestellten Richter durch keine Drohungen im Rechtsprechen behindert werden. Endlich versprach er, keinen Bewohner der Stadt ohne vorhergegangene Borladung mit dem Kirchendanne zu belegen oder wegen des über Einzelne ausgesprochenen Bannes die ganze Stadt mit Einstellung des Gottesdienstes zu betrüben und alle disher zwischen der Geistlichkeit und Bürgerschaft getroffene Bereinbarungen unverletzlich zu halten 1432). So ward auch der letzte Anstand zwischen dem Bischofe und der Stadt gehoben. Die Bürger huldigten ihm und er lebte fortan als eben so friedlicher, als hochgeschätzter Oberhirte in der Mitte der freiheitliebenden Stadt.

Während dieser Wirren und Kämpse, welche Sigibodo mit der Hauptstadt seines Kirchensprengels hatte, sinden sich nur wenig andere Diensthandlungen desselben. Durch eine Urkunde vom 1. September 1302 überließ ihm und der Speherer Kirche Eberhard, Bischof von Worms, im Einverständnisse mit dem Domcapitel zu Worms, alle Rechte dieses Hochstiftes in dem Weiler Massch aus Dankbarkeit für die Wohlthaten, welche der verstorbene Bischof Friedrich dem Wormser Hochstifte erwiesen hatte 1433). Durch eine Urkunde vom ersten Dezember 1303 verpflichteten sich die Steiger Chorherren zu Landau für die besondere Gnade, das ihrem Kloster die Pfarrei Queichseim vom Speherer Bischose einverleibt worden ist, zum besonderen Gehorsame gegen den neuen Oberhirten, jedoch ohne Beeinträchtigung ihrer Ordenspflicht, mit dem ausdrücklichen Beisate, daß, wenn sie je diesen Gehorsam ver-

<sup>1432)</sup> Urkunde bei Lehmann, a. a. D. S. 636. Cod. Spir. fol. 20. In derfelben nennt sich der Bischof zum ersten Male: "Nos Syboto Dei et apostolicae se dis gratia electus episcopus" etc. Er that dies doch nur in einigen Urkunden. Johann von Mutterstadt, Epsengrein und Simonis erzählen den Regierungsantritt des Bischoses Sigibodo ganz anders. Rach ihrem Borgeben hat die Lürgerschaft zu Speper den Bischof gleich im ersten Regierungssiahre um Schub und Hilfe gegen den Siadrath, der eine schlechte Paushaltung gesührt und die Bürger sehr gedrückt habe, angerusen. Sigibodo habe die Bürger getröstet, sich mittlerweile zum Könige begeben und diesem die Sache vorgetragen. Albrecht habe dem Bischose geboten, die Misbräuche gütlich adzuskellen, wenn dieses ader nicht möglich, mit Gewalt einzuschreiten. Die gütlichen Bersuche des Oberhirten vermochten Richts. Dieser sammelte daher einen Heerhaufen, und mit desse und der Lürgerschaft Unterküßung entseste er den größtentheils aus Abeligen bestehenden Stadtrath zu. Dieser Bericht wird durch unsere urkundliche Darstellung gänzlich pederlegt. — 1433) Rlg's. Urkundenb. S. 441. Lib. oblig. tom. II. 29 b.

leten ober einer andern Beborde sollten unterstellt werben. auf jene Onabe verzichten müßten und murben 1433). 3m folgenben · Jahre, in welchem Sigibodo bereits die oberpriesterliche Weihe empfangen hatte, ertheilte er burch ein Schreiben vom 18. Juni ben Benediftinerinnen zu Schönfeld bei Durtheim eben fo erbauliche, als umfichtsvolle Borschriften 1435). Laut einer in bemfelben Jahre Freitage nach Arenzerhöhung ausgestellten Urfunde verpflichteten fich die Reuerinnen im Safenpfuhle zu Speber, welche mit bem Gebanken umgingen, ben Orben bes heiligen Dominikus zu mablen, wofür ihnen bereits bas Oberhaupt ber Rirche, Benebift XI. am 12. März 1304 bie Erlaubniß gegeben hatte 1436), für biefen Fall in verschiedenen Bunkten bem Bischofe und Speperer Domcapitel. So foll ber Caplan biefer Ronnen nie Jemanden über ber Brude gegen die Stadt die Beilsgebeimnisse svenden und dien eidlich geloben. Berfehlt fich bierin ber Caplan, fo ift er zu entlassen und innerhalb acht Tage ein anderer anzustellen. Den städtischen Caplanen ift es hierburch nicht unterfagt, auch über ber Brücke, wie bisher, ihr Umt zu üben. Bei verhängter Ginstellung bes Gottesbienftes hat fich biefes Rlofter nach bem Dome zu richten, wenn bie Brediger-Monche auch biefes nicht thun follten. Während im Dome gebrebigt wird, soll dieß nicht auch in ber Nonnenkirche geschehen. Die Monnen find schuldig, ohne Rudficht auf besondere Freibriefe, von ihren Gutern ben betreffenben Zehenten zu entrichten, bei Berlufte berjenigen Guter, auf welchen berfelbe haftet. Ausgenommen vom Zehenten sind jedoch die Besitzungen der Ronnen innerhalb ihrer Klostermauern 1437). Nach einer Nachricht hätte sich bamals ber Speherer Oberhirte zu Regensburg im Gefolge bes Rönigs befunden, als biefer mit einem ftarten Rriegsheere gegen ben böhmischen König Wenzel aufbrach 1438). Nicht ohne Vorwissen Sigibobo's geschah es wohl, daß bas Domcapitel seiner Cathebrale rücksichtlich berfelben im November 1304 zwei besondere Anord-Die erfte, eigentlich nur eine neue Ginscharfung, nungen erließ. betraf bie Bediensteten bes Capitels, welche Gefälle abliefern muften. Sie sette fest: "Wer bis jum Tage nach Martini Fruchtgefälle nicht abgegeben bat, ber muß sich im Münfter stellen und barf baffelbe mabrend vier Wochen nicht verlaffen, bis er feiner

<sup>1434)</sup> Ibid. S. 444. Lib. oblig. tom. I. 196 b. — 1435) Mg's Gesch. ber Abt. Th. I. 328. — 1436) Mg's Ursundenb. S. 445. Kreisarchiv S. A. Rr. 75. — 1437) Ibid. S. 448. Lib. oblig. tom. II. 170 b. — Frater Ortustus war im Jahre 1305 Prior der Dominisaner in Speyer. Er daute eine Cloase aus seinem Kloster die an die Salzdrücke. Codex Spirens, sol. 532. — 1438) Chron. Salisdurg. apud Pez, tom. I. 399.

Pflicht entsprochen hat. Eben so auch jene, welche Gelbsvenben leiften muffen. Sind die vier Wochen vorüber, ohne daß die Obliegenheit abgetragen wurde, bann ift ber Dienst verloren, und auch die Bfründenerträgniffe ber Schuldigen verfallen bem Capitel, obne bag für benfelben barf Kursprache eingelegt werben." Die appeite Anordnung betraf ben Chorbienst im Dome. Sie bestimmte. bag täglich nach bem Schluggebete im Chore bie Antiphone von ber Mutter bes herrn - Salve Regina? - feierlich gefungen Ferner, bag am Fefte Allerheiligen nach ber Besper alle Bfrundner bes Domes im feierlichen Ruge die Graber des Munftere au besuchen und bas Bebet für bie Berftorbenen mit geziemender Andacht zu verrichten haben. Auf Allerseelentag sollen während ber Messe alle zum Chore Berpflichtete zum Opfer geben und barauf bie Graber ber Berftorbenen unter Berrichtung ber betreffenden Gebete besuchen. An bem Jahrgebachtnisse eines Jeben, welcher bem Dome ein Bermächtniß zugewendet bat, foll jeber Canonifer zum Opfer gehen und nach vollbrachtem Opfer ber Briefter, welcher ben Dienft abhielt, mit ben übrigen Geiftlichen bes Chors unter Vortragung bes Kreuzes mit Weihrauche und geweihtem Baffer bas Grab bes Beerbigten im Münfter einsegnen. And bann, wann ber verftorbene Canonifer feine Stiftung gemacht bat, sollen bei feiner Todesfeier bie Chorbrüber zum Opfer geben. Jeben Donnerstag in ben Quatemberwochen foll bie Tobtenvigil gefungen und für alle Berftorbenen, welche beim Münfter angestellt maren und fein besonderes Bermachtnig bestimmt baben, bas Umt. bei welchem jeber Canonifer einen Grofden zu opfern verpflichtet ift, gehalten und auf obige Beise bie Graber ber im herrn Berblichenen besucht werben 1439). Go mar es auch bem Bunfche bes Bischofes Sigibodo gemäß, daß bas Speherer Domcapitel burch einen besondern, im Monat August gefaften Beschluß bie Bestimmung ber 1287 ju Würzburg unter Borsit bes pabstlichen Legaten Johann von Tuskulum im Beisehn bes Königs Rubolf abgehaltenen Spnobe, bezüglich ber Beeinträchtigung und bes Raubes geiftlicher Güter, sich angeeignet und bazu eiblich verpflichtet hat 1440).

Bei bem Frieden, welchen König Albrecht am 17. April 1306 ju Nürnberg mit bem Grafen Eberhard von Wirtemberg, welcher fich auf Die Seite bes Königs Wenzel von Böhmen geschlagen

<sup>1439)</sup> Rig's Urfundenb. S. 450 und 451. Lib. oblig. tom. III. 142 b. et 136 a. — 1440) Rig's Urfundenb. S. 453. Lib. oblig. tom. III. 135 a. Die Bestimmungen biefer Synphe Harzheim, I. c. tom, III. 729.

batte, abschloß, wurde ber Speherer Oberhirte als gemeinschaft= licher Obmann ber von beiben Barthien gewählten Schiedsleute erforen 1441). In Speher erfuhr Albrecht, daß sein wildleibenschaftlicher Neffe, ber genannte König Wenzel, am 4. August 1306 von bem Ritter Conrad von Botenstein ju Olmits menchlings gemorbet worden fei; in Speher ließ berfelbe wenigstens, von vielen Fürften, Bisebofen und Aebten umgeben, einen feierlichen Gottesbienst für benfelben abhalten, bei welchem ber Stuhl ber großen Glock in ber westlichen Ruppel bes Domes zerbrochen ift. Die schwere Glode stürzte mit gesteigerter Wucht berab, burchschlug bie Gewölbe, und bumpfes Rracen burchbebte bie Sallen bes Domes, als biefelbe auf bem Steinpflafter bes Barabiefes in brei Studen Bei Dieser Gelegenheit erzeigte Albrecht bem Gotteshaufe, in welchem bie Bebeine feines erlauchten Baters rubeten, eine besondere Gnade. Er ließ nämlich, aus Dankbarteit für bie ihm von Gott verliehene Bürbe und zum Seelentrofte ber zu Speper beerbigten Fürsten, por ber unterften Treppe, welche jum Königschore führt, einen Altar erbauen, welchen ber Bischof Beter von Basel auf Ersuchen bes Königs, in beffen und vieler anderer Fürsten und Pralaten Gegenwart, zur Ehre ber Mutter Anna und vieler anderer Beiligen feierlich einweihete. Durch eine Urfunde vom 21. August 1306 stiftete Albrecht, mit Gütern, Gefällen und Rechten ju Ruchenberg und Duren und bem Batronaterechte im letteren Dorfe, zwei Briefterpfrunden auf biesen Altar, welche sein jeweiliger Rachfolger im Reiche besetzen foll, weghalb diese beiben Pfründen später auch "Rönigspfrunden" genannt wurden 1443). Albrecht jog balb nach Böhmen, um bort seinem Sobne Rubolf die Königstrone zu erwerben. Es glückte ibm biefes nach Wunsche. Noch war er auf ber bekfallfigen Reife im Lager zu Gbten, als er burch eine Urfunde vom 5. Nov. 1306

<sup>1441)</sup> Lichnowsky, regesta, tom. I. 300. - 1442) Chron. Hirsaug. und Epfengrein ergablen biefes jum Jahre 1305, mit Unrecht, wie Bengel's Sterbtag ausweifet. — 1443) Rige Urfundenb. G. 454. Original in Karls-Sterbtag ausweiset. — 1443) Rigs Urkundenb. S. 454. Original in Karisruhe: "Datum an dem achten tag fanct Martins des heiligen bischoffs 1438,
stiftete auch Catharina von der Linden, Jungfrau und Anna, Wittwe Conrad's von Gersdach, zu Speper auf den St. Anna Altar eine ewige Messe.
Regulae chori, tom. II. 400. Gleiches that im Jahre 1408 Gerhard von
Ehrenberg, Domcapitular und Problit zu St. Guido, Resse des Bischofes
gleichen Namens. Ibid. tom. II. 404. Das Rämliche that Albert Desse
pon Steinfort, Serpräbendar, im Jahre 1438. Ibid. tom. II. 405. In
demselben Jahre stiftete auch Conrad von Deuchelbeim, Probst zu Allerheiligen, eine heilige Messe auf diesen Altar. Ibid. tom. II. 406. Auch der
Domdechant Nicolaus Burgmann gründete eine Bochenmesse auf den Altar
der Mutter Anna. Ibid. tom. II. 407.

bem Bifchofe Sigibob. - "feinem geliebteften Geheimschreiber" wegen ber treuen Dienste, bie biefer ihm und bem Reiche schon erwiesen habe, ben Rheinzoll bei Lugheim und bie bamit verbunbenen Fahrgelber, welche vom Reiche zu Lehen rühren und welche, obne bes Reiches Erlaubnik vom Bischofe Friedrich bem Speherer Domcapitel übertragen, bem Reiche eigentlich verfallen waren, auf's Neue mit biefen Rechten und Gefällen belehnte 1444). Wohl mochte Sigibodo feit ber Jehbe Albrecht's mit bem Grafen von Wirtemberg, in welcher er als Obmann erforen wurde, fich bie Burbe eines königlichen Geheimschreibers, wie er in biefer Urkunde genannt wird, verbient baben. Der Bischof war nunmehr ber Anficht, er burfe mohl die Erträgnisse bes obgenannten Bolles und ber bamit verbundenen Rheinüberfahrtsgebühren an fich ziehen. Das Domcapitel wies ihm jedoch seine wohlbegründeten Rechte auf iene Gefälle nach, und ber Oberhirte war redlich genug, fie am 28. April 1307 neu zu verbriefen 1445). Das Domcapitel batte auch weitere Ansprache auf fünfzehn Pfund Beller, welche auf bas St. Gertrubens Fest fällig waren. Der Bischof verschrieb ibm hiefur ben Brobzoll in ber Stadt Speber mit bem Bemerken. bag bie Mehrerträgnisse bieses Zolles ihm zufallen, bas Minber aber auch er beden werbe 1446). lleber beibe Forberungen hatte man vier Schiederichter gewählt, Die Domherren Beinrich von Dahn und Herrmann von Lichtenberg und bie Domprabenbare Cuno, Dechant zu Eflingen, und Werner von Pforzheim, welche ben Zwist zur beiberseitigen Zufriedenheit beilegten. Sauptbedingung war, daß bas Domcapitel bem Bischofe nachträglich noch taufend Bfund Beller für jene Gefälle gablen mufite 1447). Durch einen Bertrag vom 8. Mai 1308 nahm Bischof Sigibodo mit bem Grafen Friedrich von Leiningen, bem Alten, Die Stadt Landau, welche wegen des gewaltthätigen Todes des Königs Albrecht Uneuben befürchtete, in besonbern Schut, erlaubte ihnen, wie schon früher Albrecht gethan hatte, die Burg in Landau abzubrechen und von beren Steinen bie bortigen Stabtmauern zu

<sup>144)</sup> Mig's Urfundend. S. 454. Lib. oblig. tom. I. 179 b. Datum in vigilia beatae Mariae Magdalenae 1308 stistete der Dompräbendar Conrad von Fruindisberg den St. Bardara Altar im Dome, welcher Jugleich auch dem h. Martin, h. Gregor und der h. Elisabetha geweihet war. Original in Karlsruhe. "Wernherus de Wilre canonicus instituit sestum sancti Clementis papae cum novem lectionibus." Regulae chori, tom. II. 301.

1445) Rig's Urfundend. S. 455. Lib. oblig. tom. I. 181. — 1446) Ibid.

456. Lib. oblig. tom. III. 108 b. Original in Karlsruhe. — 1447) Ibid.

5. 457. Lib. oblig. tom. I. 184 b.

vollenden 1448). Nicht ohne freundliche Anerkennung des Bischoses von Speher geschah es, daß die damals versammelten Häupter des Cisterzienser=Ordens auf Vortrag des Abtes zu Herrenalb mit den Domcapitularen zu Speher, wegen derer besonderen Wohlgewogenheit zur wechselseitigen Theilnahme an allen guten Werken, in Bruderschaft traten 1449).

Nicht Sigibobo, wie Simonis meint, sonbern, ba biefer burch Rrankheit verhindert mar, Johann Bischof von Strafburg, ber Rangler bes Rönigs Albrecht, wie bie Chronik bes Magbalenen-Rlosters zu Speher melbet, weihete auf ben vorletten Sonntag in ber Fasten bes Jahres 1308 bie schon seit geraumer Zeit vollenbete Dominikaner-Rirche im Beisehn bes Ronigs und bes Ergbischofes von Maing feierlich ein. Albrecht abnete nicht, bag er eben zum letten Male im Leben zu Speher weile. Schon am letten April 1308 wurde berfelbe von seinem eigenen Reffen Johann auf freiem Kelbe bei Rheinfelben in ber Schweiz meuchlings ermorbet und in bem naben Kloster Wettingen beerbiget, bis fein Nachfolger im Reiche, König Seinrich VII., ihn am 29. August 1309 mit bem bisher im Rlofter Rosenthal rubenden Könige Abolf von Raffau auf eine feierliche Weise, hart neben einander in dem Rönigschore bes Speperer Münfters beerbigen ließ, um fo im Tobe jene mit einander zu vereinen, welche im Leben fich so uner-Beinrich trug felbst bie Gebeine feiner bittlich verfolat batten. beiben gemordeten Vorfahrer im Reiche zur Gruft 1450). Nach

<sup>1448)</sup> Ibid. S. 459. Da nach einigen Angaben das Fest der h. Walburgis auf den 2. Mai fällt, an diesem Tage aber kaum die Rachricht vom Tode des Königs in kandau seyn konnte: so ist das Datum dieser Urkunde auf den 8. Mai zu stellen. — J. G. Lehmann's Gesch. den Kandau, S. 20. — 1449) Idid. S. 458. Lid. odlig. tom. III. 7 a. — 1450 Rach doppetter Angade im Speyerer Todeenbuche ist Albrecht nicht am 1. Mai, sondern am letzten April ermordet worden. Dort heißt es, fol. 113 a: "Anno Domini MCCCVIII. — II. kalendas maji, vigilia apostolorum Philippi et Jacodi — Albertus rex Romanorum, silius Rudolphi regis de Habesdurg occisus est, unde dantur XIX. lidrae hallensium etc. Fol. 119 a. aber: "Secundo nonas maji. Hic agitur septimus Albertis regis Romanorum et Elizabeth uxoris suae, unde dantur sex lidrae hallensium. Auch in dem Kalendario hospitalis Spirensis ad sanctum Georgium, fol. 23 d, lesen wir: "II. kal. maji — die Quintini martyris — oddit Albertus Romanorum rex, qui legavit XIX. solidos hallensium et III. pullos in Bruchsella." Diesen Tag giedt die Stissunge-Urtunde eines im Carmeliter-Kloster zu Speyer adzubaltenden Jahrgedäcktnisse sür König Albrecht. — Rig's Urtundend. S. 470 —, welches desen Gemahlin stisser, und wovon das Original in Karlstuhe noch vordanden ist, edusfils an. Rach dem Registrum camerariorum sol. 94 wurden betde Könige nicht auf einen und nicht am genannten Tage beerbigt. Oort heißt es: "A. D. MCCCIX. in decollatione Johannis daptistae sepul-

einer Nachricht wäre Bischof Sigibodo von Speyer bei ber Ermorbung Albrecht's im Gefolge vosselben gewesen und der König hätte, tövilich verwundet in bessen Schooß gefunken, den Geist aufgegeben, was jedoch durch andere Angaden nicht unterstätzt wird 24.51).

Cherhard von Merenberg war bamals noch Doindechant zu Speher. Nicht ohne Billigung bes Bischofes sammelte berfelbe ani 20. Januar 1309 bie Domcapitulate, um bei ber bamaligen Erlebigung bes Portneramtes bezüglich beffen Obliegenbetten neue Bestimmungen zu treffen. Dazu gehorte, bag bie Jahrgebächtniffe aller Bifchofe, Canoniter und Seiniprabenbare, wenn biefe bem Dome auch feine besondere Bormachtniffe juges menbet batten, bennoch innervalb eines Monats nach ihrem Tobs vor Chortegel follten eingeschrieben werven. Dankels scheint auch wieder neue Effersucht und Irrimg zwischen bem Rathe und bet Geffilichkeit au Spoper ermachfen au feint, benn am 5. Februar bes genannten Jahres trat ver Bischof und sein Domcapitel pur fammen, faften und beschworen, um ben Frieben mit ben Burgern befte ficherer zu hanbhaben, ben fcon früher in Geltung gewesenen und außer Rraft gefetten Beschluß, bag fein Beiftlichet, welcher in Speper geboren ift, Admentilich nicht ber Chorbetr m St. German, Magister Ricolaus Bernhobi, an einem Canonitate over zu einer Burbe bes Minfters foll fortan empfohlen, befürbest ober aufgenommen werben, welchen Beschluß jebes neue Mit-

tus est Albertus rex in Spira in uno sepulchrorum regalium, in cujus sepulchri apertione inventa est corona cuprae deaurata cum palio de purpura et corpus seu ossa Beatricis imperatricis et tabula plumbeà sic continens: "Anno Jhesu MCLXXXIII. XVII. kalen. devembris obiit Beatrix imperatrix", quae tabula cum corona reposita est in sepulchrum. ... Eodem anno Domini pridie kal. septembris sepultus est in Spira Adolfus rex in sepulchro filiae imperatricis praestatae, in cujus tumuli apertione inventa est parva capsula et effigies ipsius puellulae. Adhuc aliqualiter restabat cum corpusculo involute in panho de serico, quod corpusculum, cum manibus tractaretur, statim in pulverem est redactum et remanserunt ossa sola et coma capitis, sed pirri integri apparebant. "Abolf's Gebeine wutben in bas Grab ber Pringessin Agnes, jene bed Rönigs Albrucht in bas Grab ber Pringessin Agnes, jene bed Rönigs Albrucht in bas Grab ber Pringessin Agnes, jene bed Rönigs Albrucht in bas Grab ber gaiferin Beatrix eingesenst. Abolf's Grab bedte ein Getin mat ber Inferient Albrucht in einer silbennen Enstein Graf ber Inferient Albrucht's waren nachstehenbe Botte in einer silbennen Enstei lingegossen: "Anno Domini MCCXCVIII. deliit Adolphus de Nassau, rex Romanorum, VI. nonas julii occisus, anno vero regni sui octavo." Auf bem Grafheine Albrucht's waren nachstehenbe Botte in einer silbennen Enstei lengegossen: "Anno Domini MCCCCVIII. kal. inaji Albertus Remanorum rex, quondam Rūdolphi Romanorum regis silius occisus, anno sequenti IV. kal. septembris hic est sepultus. Geit dem Jahre 1824 ziert das Grab des Rönigs Adolf ein schorer scholarymarmorner Sartophog, auf welchem der Berfordene in betender Stellung snieet. Siehe Liel's Beschreibung der Begräbnisse war inclinans, spiritum commendans Domino su-spiravit."

glieb bes Domcapitels beschwören mußte 1452). Am 28. besielben Monate stellte König Seinrich VII. von Lütelburg, als er eben-Bu Speher weilte, ben Grafen Georg von Belbeng als Landwegt über bie Reichsftabte Raiferslaufern, Lanbau, Germersheim, Dagenan. Annweiler und Beiffenburg auf und hoflagerte bafelbft bis jum 15. bes folgenben Monats. Um 7. Marg beftätigte Beinrich ber Stadt Speper ihre alten Freiheiten 1453). Am 11. Marz 1309 gab Bischof Sigibobe auf Bitten bes königlichen Kantlers, bes Abtes Beinrich von Beilerbetnach, ben Ciftergienfern gu Eukerthal die oberhirtliche Bewilligung, die Pfarrei Annweiler, welche ihnen vom Reiche zugewendet war, ihrem Rlofter ganglich einzuverleiben 1454). In ber Mitte Auguste 1309 hielt Konig Beinrich einen vielbefuchten Softag ju Speter und weilte faft einen Monat bafelbft, um wichtige Geschäfte zu besprechen, nament-Ach bie Ginigung mit ben Bergogen bon Deftreich, die Buchtigung ber Grafen Cberhard von Wirtemberg und ben Romerzug, unt mit ber Raiferfrone geschmitdt zu werben. Bei biefer Gelegenheit wurden feine zwei unmittelbaren Borfabrer im Kaiferdome - Albrecht am 29. August, Abolf aber am 31. Angust - beigesett. Außer ben beiben Wittmen ber ju Beerbigenben wohnten viele Fürften bes Reiches und bie Ergbischöfe Beter von Maing und Beinrich von Coln und ber Bifchof Philipp von Gichftatt ber außetorbent-Hichen Trauerfeier bei 1455).

Im Juli bes folgenden Juhtes wat ein zahlreicher Hoftag zu Frankfurt, auf welchem auch Bischof Sigibodo von Speher zugegen war. Bei einer in dem Antoniter-Hause abgehaltenen Gerichtssthung, an welcher außer den Erzbischöfen Beter von Mainz und heinrich von Coln und dem Bischofe Johann von Straß-

<sup>1452)</sup> Liber oblig. tom. III. 141 a. Rig's Urfundend. S. 460. Lib. oblig. tom. III. 126 b. Ricolaus von Speper, ein Geistlicher, war Hosprothonotar des Königs Albrecht. Derselbe wurde am 4. Juni Jahrs 1307 vom Königs mit der Reichsburg Scharfenderg bei Unnweiler delednt. Alsat. dipl. tom. II. 85. Bar dieser vielleicht der genannte Magister Ricolaus Bernhoht? Ein anderer Chorhert zu Sie German aus dieser kamiste datte dem St. Georgien-Pospitate zu Speper ein reiches Bermächnist zustließen lassen. Dr. Zeuß, Reichsstadt Speper, S. 29. — 1453) Dr. Böhmer's Kaiserreg. S. 260. Mig's Urfundend. S. 461. Cod. Spir. sol. 343. — 1451) Nov. sub. dipl. tom. XII. 288. — 1455) Dr. Böhmer's Kaiserreg. S. 260. Mig's Urfundend. S. 461. Cod. Spir. sol. 343. — 1451) Nov. sub. dipl. tom. XII. 288. — 1455) Dr. Böhmer's Kaiserreg. S. 268. Und 7. April 1310 war Sigibodo zu Speper. denn an senem Tage erneuerte er daselbit den Gedrübern Johann und Jasob von Altdorf, Schnen des Ritters. Jasob von Altdorf, das Leben, kebenzig Schweine ohne Besteuerung im Bienwalde weiden zu dürsen. Rig's Urfundend. S. 464 und Saalbuch Ricolaus, S. 1326. Und 6. Rov. desselben Jahrs belehnte der Bischof ebenfalls zu Speper Johann von Brud, herren zu Hunsingen und Dachstuhl, mit mehereren Gütern zu Lodweiler. Rig's Urfundend. S. 465. Lid. seod. Reinh. tom. Ib. sol. 117 a.

burg auch Sigibodo Theil nahm, wurden die Bohmen bes bem Bergoge Beinrich von Rärnthen geleisteten Gibes entbunden und bem vierzehnjährigen Sohne bes Reichsoberhauptes bie Konigstrone von Böhmen unter ber Bebingung jugewendet, bag biefer bie böhmische Bringessin Elisabetha ebelichen muffe. Die zweiundamanzigiährige Braut wurde auf ben ersten September bes Jahres 1310 nach Speher beschieben, um bort bie Bermählung ju feiern. Begen Ende Augusts traf fie mit großem Befolge - worunter auch ber bichterische Beschreiber ber bortigen Festlichkeiten, ber Cifterzienfer Beter von Bittau - in Speber ein. Konig Beinrich VII. war aber mit seiner Gemablin Margaretha, mit seiner Mutter Beatrix, seinem Sohne Johann und vielen Gaften zu Baimbach. in ber Johanniter Comthurei. Alsbald schickte er seinen Bruber Wolfram, ber früher zum Bräutigam ber Elifabetha bestimmt war, nach Speper, diese nach Haimbach abzuholen. Sie folgte freudig ber Einladung. Biele Fürften, Ritter und Anappen zogen ihr entgegen; Alles brangte fich, bie junge Ronigin von Bohmen, welche ftoly in einem Wagen einherfuhr, zu fcauen. Mit Bfeifenklang und Trompetenschalle wurde fie jubelnd begrüßt, mit Berglichkeit, Freude und Liebe von bem Konige und ben Seinigen im großen Sale ber Comthurei bewilltommt und als Tochter. Braut und Königin aufgenommen. Unter vielen Festlichkeiten und Unterhaltungen weilte man fünf Tage zu Haimbach 1456). 30. August wurde ber fonigliche Einzug in Speher gehalten, wo ein großer Hoftag angesagt war. Mit größter Bracht und Berrlichkeit wurde ber Ronig mit feinen Gaften in Speher eingeführt. Rahlreich harrten bort ichon feiner bie Fürsten bes Reiches, unter ihnen auch ber Erzbischof Beter von Mainz und Beinrich von Coln 1457). — Noch an bemfelben Tage fant vor bem westlichen Bortale des Domes, wo beshalb ber königliche Thron aufgeschlagen war, die feierliche Belehnung bes jugendlichen Königs von Böhmen ftatt. Bon mehr ale fünfzig böhmischen Fahnen, von rother Farbe mit weißem lowen, umflattert, fam Johann ju Pferd vor ben Thron, auf welchem fein Bater im foniglichen Schmude fag, um Schwert. Krone und Banner nach geleistetem Gibe ber Treue gu

<sup>&</sup>quot;0! si nunc scirem conscribere, vel reperiem
Tantum posse meum, quod ego festum jubilaeum.
Quod primogenito rex fecit more polito,
Possem dictare comptoque stylo reserare" etc.

So Peter von Zittau, welcher seinen Beschreibungen immer Berse einstechtet. Monumenta historica P. Gelasii Dobner, tom. V. 221. — 1157) Peter von Zittau nennt viesen unrichtig Johann. A. a. S. S. 230, 231.

empfangen. Festmusik ertönte und der hohe Dom erbebte vom Bieberhalle des Geschützes, welches während der Huldigung abgeseuert wurde 1458).

Noch an bemselben Tage ward im Ballaste, welchen ber König Beinrich bewohnte, im Beifehn aller Fürften und Abgefandten aus Böhmen, vom Erzbischofe von Coln bie Tranung bes jungen Rönigspaars vorgenommen und ber Tag mit einem fröhlichen Mable beschloffen. Un dem folgenden Morgen neun Uhr fand ber feierliche Rirchengang statt. Die Braut murbe von ihrem Bemable feierlich abgeholt. Gie erschien jum Erstaunen ber Bobmen "im gallischen Anzuge" mit langem Gewande, aufgelösten, über bie Schultern herabwallenben Haaren, bas haupt gefront, jur Rechten bie Königin Beatrir, jur Linken bie Ronigin Margaretha. Der Rug, wobei bie beiben Ronige im hochsten Schmucke erichienen, ordnete fich eben fo behr, als prachtvoll zur Cathedrale, in welder am Sochaltare ber Erzbischof von Mainz icon bereit mar, bas Sochamt zu beginnen. Rach gefungenem Evangelium fnieete fich bas königliche Brautpaar vor bem Altare nieber und erhielt bie feierliche Segnung 1459). Mit reichen Gaben warb ber Opfergang gehalten. Rach bem Gottesbienste murbe nun auf ber Norbseite bes Domes bas Festmahl gefeiert. Bu biefem Behufe waren schon an ben Tagen zuvor bie erforberlichen Zuruftungen getroffen und auf weiten, erhöhten Sigen bie nöthigen Tische und Banke angebracht. Auf ober rechten Seite wurden bie Blate fur bie Ronige, auf ber linken für bie Königinnen geordnet und reich geschmückt. Schon war bas Brod aufgestellt, als plöglich, ba bie Könige bie Banbe mufchen, amischen ben Erzbischöfen von Mainz und Coln, wegen bes Sites aur Rechten bes Ronigs, fich ein Streit entspann. Die Ritter und Dienstleute beiber Bralaten liefen tropig zu ben Waffen. Der Ronig Beinrich fürchtete einen Auflauf und jog fich, um biefer Gefahr vorzubeugen, mit ben beiden Bralaten in feine Wohnung gurud, um bort mit ihnen allein zu fpeifen. Bei biefem nicht öffentlichen

<sup>1458)</sup> Die Stelle heißt: "Ecce subito horribilis quidam sonitus prae magnitudine sui terruit me, quasi enim tonitru magno veniret cum sonitu et quasi frangor omnium arborum fieret et domorum . . . . . ita quod per totum quasi monasterium videretur funditus evellendum. L. c. p. 229. Sobin wurde lange vor Berthold Schwarz auch in Speper Schießpulver gebraucht? — 1459) "Se prostraverunt ante altare majus munusque benedictionis ab archiepiscopo acceperunt, quod tamen facere sponsi Bohemiae minime consueverunt." L. c. p. 230. Daß nach dieser Erzählung eines Augenzeugen die ganze Geschichter welche Lehmann's Chronif, S. 644, wegen verdächtigter Jungfrauschaft der jungen Königin ansührt, als unbegründet erscheinen muß, wird Riemand verkennen, welcher den Peter von Zittau zur Hand nimmt.

Mable maren nun beibe Erzbischöfe einander eben so zuvortome ment, ale sie vorber für rangstolz und eifersüchtig muften gebalten werben 1460). Diefer Bielen unerwartete Borfall hatte nicht lange bie Munterfeit bes großen Festmables gestört. Der junge Rönig von Bohmen führte nun an bemselben ben Borfitz, wie ein junger Salomon. Bor ibm war bie große bohmifche Fahne aufgepflangt. Musit und Gesang erhöhten die Freuden ber Tafel. Bum Schluffe bes Tages wurden noch muntere Waffenspiele und Turnübungen veranstaltet. Beter von Rittau finbet nicht Worte genug, bie Berrtichkeit des Festes zu schildern 1461). Noch acht Tage dauerten bie Restlichkeiten, bei welchen auch wichtige Reichsangelegenheiten unter Mitwirfung bes Bischofes Sigibodo berathen, namentlich brei Seertige, ber Rrönungszug nach Italien, ber Waffenzug gegen ben Grafen Cberharb von Wirtemberg und ber Eroberungszug Bobmens für ben Ronig Johann feftgestellt murben.

Am erften Februar bes Jahres 1311 weilte ber Bifchef Sigibobo auf ber Restenburg bei Hambach. Dort ernannte er ben Grafen Georg von Belbeng, welcher ber Speherer Rirche ichon medtere Dienste erwiesen batte, zum Burgmann jener bochftiftlichen Refte mit ber göhnung von vierzig Pfund auf dem Bienwalde haftender Sellet 1462). Des Bischofes "Vicarius generalis in pontificalibus et spiritualibus" war bamale "Fr. Jacobus, episcopus Panidensis", welcher am 3. Mai bes genannten Jahres zwei Altare in ber Abteitirche an Eußerthal weihete und bas bortige Kirchweihfest auf biefen Tag. verlegte 1463). Am 24. September 1312 belehnte Sigibobo ben

<sup>1400) &</sup>quot;Ex antiquo haec lis fuit. In locis alicujus privati convivii se invicem honore praeveniunt, quando autem rex curiam aut solempaitatem aliquam celebrat, unus tunc avide alium praeire festinat. . . . Moguntinus in Germaniae, Coloniensis in Italiae, Treverensis in Galliae partibus ad dexteram sedere debeat principibus Romanis (qua cancellarius in hiis partibus). Sed adhuc pro conservandis suarum ecclesiarum juribus adhaerent litigio forte pio. Treverensis antiquitate. L. c. p. 232. —

1401) Post haec in Spyra vidi solemnia mira,

Divitiae cum deliciis fuerant ibi cunctae,

Militiae cum laeticiis aderant ibi junctae, Lingua nequit fari, sic nec poterit recitari

Lingua neguit fari, sic net poterit recitari Illud regale sestum, quia nescio tale!" L. c. p. 227. — 1883) Mig's Marburg, S. 169. — 1863) Monast. palat. tom. III. 6. Rad Samarthani Gallia christ, tom. V. 553 war Jacobus, episcopus Pa-nadiensis, ordinis s. Augustini im Jahre 1320 Bethbischof zu Mataz. Bar bieses berselbe Geistliche? — Datum seria sexta ante dominicam, qua cantatur Judica, 1311, sisset der Dompräbendar Johannes a cornu eine Präbende auf den St. Johannis des Täusers Altar, im Dome. Driginal zu Karlerube.

Pfalgerafen bei Rhein, Ruprecht, mit ber Burg Schanenburg 1404). Unterm 12. Mai bes folgenden Jahres erneuerte er ben Stuhlbrüsbern bie bon feinem Borfahrer verliehenen Satzungen 1465).

Nach bem Berichte Simonis war Bischof Sigibodo besonders auf erhöhte Feierlichkeit des Gottesdienstes und erhauliche Zierden desselben bedacht. So viel wenigstens ist sicher, daß derselbe das Handt des heiligen Pabstes und Blutzeugen Stephan, welcher als zweiter Schutzeisiger des Domes verehrt wurde, gar reich und klutzeitsch in ein diesen Heiligen vorstellendes Brustbild von Silber und vergoldet, hat fassen lassen, um es dei hohen Festen zur Esbauung und Berehrung der Gländigen auszusetzen 1266). Auf den Hochaltar des Domes stiftete er am 27. April 1313 eine täglich nach der Matutin abzuhaltende heilige Messe, mit einem Hose zu Destringen und einem andern zu Grombach und mehreren Weindergen und Gefällen, welche Bestignungen er aus eigenem Bermögen angekauft hatte 1267).

Die beiben logten Amtejahre biefes Bischofes waren für ibn und seinen Rirchensprengel mit vielem 3ammer und Elend erfüllt. 3m Jahre 1312 herrschte in ben meiften Adnbern von Guropa, befonders am Rheine, ein fo fcreckliches Sterben, bag ein Dritttheil ber Bewohner von bem Tobe binweggerafft murbe. Speper starben bei neun taufend Einwohner. Mehrere Rlecken und Dorfer wurden ganglich entvollert und verobet, die Felbet lagen unbebaut und verwüstet, fo bag auf die trauervolle Lichtung ber Menschen im folgenden Jahre die bochfte Theuerung und hungerenoth folgte. Aus fernen Lanben, namentlich aus Sigilien, mufite Getreibe eingeführt werben, um ein bebrangniftvolles Reben an friften. Noch seufzete Deutschland in bieser Noth, als Ronia Beinrich VII., am Tage ber beiligen Aboftel Beter und Baul bes Jahres 1312 mit ber Raiferfrone ju Rom geschmudt, nach vielen Rampfen und Gefahren, am 24. August bes folgenben Jahres ben Sorgen und Mühen ber Reife erlag, und auch Sigibodo am 12. Januar 1314 aus bem irbifchen Thal ber Rabren in bas Reich ber Seligen abgerufen wurde 1408). Seiner fterblichen Sulle wurde die Ehre zu Theil — etwa weil er ber Geheimschreiber

<sup>1864)</sup> Mig's Urkundenb. S. 466. Document. Rup. son. fol. 57 a. — 1865) Befchreibung der Bischoffen, S. 113. Chron. praes. apud Eckard, tom. II. 2270. — 1867) Rig's Urkundenb. S. 467. Original in Karlsrube. Das ablange Siegel auf grauem Bachse zeigt den Bischof sigenb in oberpriesterlichem Gewande auf einem Stuble mit zweien-Dundstöpfen. Die Rechte erhebt er zum Gegmen, mit der Linken halt er den hirfenflab. — 1869) Auf St. Jafob's Sag

bes Königs Heinrich gewesen ist? — in eine Gruft bes Königschors seiner Cathebrale, linker Hand zu den Füßen der Kaiser beigesett worden zu sehn, welche Auszeichnung nur seinem Borfahrer Conrad von Scharfened bezeigt wurde. Ehsengrein giebt irrig an, Sigibodo sei in der Dominikaner Kirche beerdiget worden 1489). Sigibodo hatte sich mit einer auf einem Hause ruhenden Gülte von fünf Pfund Heller ein seierliches Jahrgedächtnis im Dome gestistet. Auch der Dompräbendar Conrad von Dürkheim erwies sich in einer Stiftung dankbar gegen den Bischof Sigibodo von Lichtenberg 1470).

## Emich,

Graf von Leiningen, zwei und fünfzigster Bischof, von 1314 bis 20. April 1328.

Richt nur allein burch bas traurige Dahinsterben bes britten Theiles ber Bewohner von Deutschland und die daraus erwachsene Hungersnoth, sondern auch durch die balb darauf erfolgte

<sup>1313</sup> war Sigibodo noch bei einer Sühne, welche Audolf der Alte, Markgraf von Baden, wegen einer Fehde mit Straßburg abschloß. Alsat, dipl. tom. II. 105. — <sup>1459</sup>) Chron. urbis Spirae, p. 247. Beides sagt die Chronit der Bischöse in Mone's Quellens. B. I. 188. B. Baur: "Sepelitur in choro regum ad laevam, quamquam alii ipsum ad praedicatores tumulatum assererant." Unterm 27. März 1772 erklärte das Domcapitel dem Bischose August, welcher beabschiftigte, statt der zerschlagenen Grabmäler seiner Borgänger, im Dome eine Gedenktasel derselben anzudringen, daß im Jahre 1700 zehn die eils keinerne Särge mit ihrer Asche im Langhause sich vorgesunden hätten. Rut den Sarg des Conrad von Scharsened und Spodod's von Lichtenberg sand man nicht, denn Beide sepen im Königschore bezraden. Prot. sadineti d. 30. März 1772, fol. 436. Sohin dürsten die meisten Gräder im Langhause verleßt seyn. — <sup>1470</sup>) Im Todienbuche sol. 10 d. heißt es: "Secundo idus januarii anno Domini MCCCXIV. odiit Sydodo de Lichtenberg, scolasticus Spirensis, in cujus anniversario dantur quinque librae hallensium super curiam, quam nunc inhabitat Hermannus de Lichtenberg, scolasticus Spirensis — nunc Gerhardus, episcopus Spirensis — nunc vero Conradus de Sickingen." Herner: "Conradus de Durckeim, praedendarius ecclesiae Spirensis, de gratia et permissione dominorum de capitulo, constituit sestum divisionis apostolorum singulis annis celebrari, cum duodus cantoribus et in organis, ut consuetum est . . . et debet haberi memoria dominorum Emichonis de Lyningen et Sydottonis, episcoporum ecclesiae Spirensis et ejusdem Conradi" etc. Reg. chori, tom. I. 29. "Conradus obiit anno Domini 1369." Ibid. tom. II. 153. "A. D. 1365 obiit Joannes de Liechtenberg, episcopus Argentinensis et canonicus Spirensis ecclesiae — sub secundo idus septembris." Ibid. tom. II. 153.

awiesvaltige Königsmahl, bei welcher ein Theil ber Kurfürften bie Erzbischöfe Beter von Mainz und Balbuin von Trier, Martgraf Walbemar von Brandenburg und König Johann von Bobmen — ben Bergog Ludwig von Babern, ber andere Theil aber - ber Erzbischof Beinrich von Coln, ber Pfalzgraf Rubolf bei Rhein und ber Herzog Rudolf von Sachsen - ben Herzog Friebrich von Destreich, ben Schönen, zum Könige erkoren, kam bamals vielfaches Elend über bie iconften Bauen Deutschlanbs. Auch bas Bisthum Speher blieb von biefem Elende nicht unberührt. Um so mehr that ihm ein friedliebender, umsichtiger Oberbirte Roth, die geschlagenen Bunben zu beilen. Die berechtigten Babler faben aber weniger auf biefes Bedürfnik, als auf ansebnliches Beschlecht und Empfehlung, und so wurde von ber Mehrzahl ber Domberren Graf Emich von Leiningen auf den bischöflichen Stubl erhoben. Nach Simonis und Epfengrein's Berichte mare gwar Georg, Graf von Belbeng, von Lubwig bem Babern und Arnold von Ochsenstein von Friedrich von Destreich bem Speherer Domcapitel als Bifchof aufgebrungen und bem Erften Germersheim, bem Zweiten aber Landau, als einstweiliger bischöflicher Git, eingeräumt worben: allein bem ift nicht so. Emich von Leiningen urfundete ichon lange als Bischof von Speher, ehevor bie zwiesvalbige Königswahl am 20. Oktober Jahrs 1314 Statt gefunden Dabei giebt uns die Geschichte feine Runde von einem geistlichen Georg, Grafen von Belbenz, mohl aber von einem weltlichen Georg I. von Belbeng, welcher bie Schwester bes Bischofes Emich, Agnes von Leiningen, zur Gattin hatte, von Ludwig bem Babern als Landvogt bes Spepergaues aufgestellt wurde und in Germersheim feinen Sit nahm. So wiffen bie Jahrbucher auch Nichts von einem Geiftlichen mit Namen Arnold von Ochsenstein, wohl aber von einem Weltlichen, Otto von Ochfenftein, welcher vom Gegenkönige Friedrich von Deftreich als Landvogt bes Elfasses und Spehergaues, mit bem Site von Landau, ernannt wurde 1471). Bürdtwein meint gar, Georg von Belbenz und Arnold von Ochsenftein wären anfänglich vom Domcapitel gewählt und erft später Emich von Leiningen vom Konige Ludwig auf ben Speherer Bischofsstuhl erhoben worden 1472). Nach dem Berichte Lehmann's ware Emich nicht vom Domcapitel gewählt, sonbern burch ben

<sup>1471)</sup> Siehe ben Belbenger Stammbaum: Acta acad. pal. tom. IV. 302; ben Ochsensteiner Stammbaum: Alsat. illust. tom. II. 622. Otto von Ochsenstein war ber Obeim Friedrich's bes Schönen. — 1472) Nov. sub. dipl. tom. XII. 294.

Erzbischof Peter von Mainz vom Pabste als Bischof zu Speter begehrt — postulirt — worden, was eben so unwahrscheinlich, als ben Satzungen der Kirche zuwider lautet 1473). Die wirklichen Ernennungen des Georg von Beldenz und Otto von Ochsenstein zu Landvögten des Spetergaues scheinen die irrigen, oben berührten Angaben veranlaßt zu haben.

Der neugewählte Speperer Bischof Emich war ein Sobn bes Grafen Friedrich IV. von Leiningen und Dagsburg und beffen zweiten Gemahlin Johanna von Dageburg. Sobin war Joffried, ber Stifter ber Leininger - Harbenburger Linie, sein rechter Bruber, Graf Friedrich V. von Leiningen-Dagsburg aber, welchen fein Bater mit Elisabetha von Aspermont gezeugt hatte, fein alterer Halbbruber. Bifchof Heinrich II. von Speher mar fobin Emich's Großobeim. Da fein Bater erft 1316 ftarb, fo hatte Emich sowohl biefen, als feine Brüber, von benen Joffried, melder Hofmeister 1474) bes Raisers Heinrich VII. und faiferlicher Landwogt bes Elfasses mar, ben letten Römerzug mitmachte und viele Freunde zählte, zu fräftigen Unterftütern ber auf ihn gefallenen Bahl, fo unwerth er berfelben auch gewesen zu febn scheint. Nicht viele Mitglieder bes Domcapitels waren gegen benfelben geftimmt, benn in einer ber erften Urfunden, welche wir bon biesem Bischofe besitzen, und bie noch im Jahre 1314 ausgefertiget wurde, überließ er "mit bem Dombechanten und gangen Copitel" ben Bewohnern von Bruchfal bie öbe Almende baselbit, um fie unter die bortigen Bewohner zur Urbarmachung und Bebauma publich zu vertheilen und, ohne jedoch biefelbe verkaufen zu burfen, zu besitzen 1475). Mit bem Rathe ber Stadt Speher hatte fich Emich wegen bes feierlichen Eintrittes balb verständiget, und ichon am Freitage vor St. Johannis bes Täufers bes genannten 3abres bemfelben, wie feine Borfahrer, die alten Freiheiten und Rechte verbriefet und ben Einzug abgehalten 1476). Prei Tage vorher machte ber Domprobit Beter von Fledenstein eine Stiftung, vermoge welcher jährlich alle Freibriefe bes Domcavitels ben Mitgliebern besselben sollten verlesen und besondere Befälle biefür ver

<sup>1473)</sup> Speperer Chronit, S. 688. Am 30. Dezember Jahrs 1314 vermachte ber Leutpriester Rubolf von Böbingen bem Bischofe Emich zwei Pfund Peller. Monast. pal. tom. III. 446. — 1474) Lünig's Reichsarchte, B. XVIII. 414. — 1475) Rig's Urfundenb. S. 471. Lib. oblig. tom. I. 10 a. — 1476) Eh. Lehmann's Chronit, S. 685. Original im Stadiarchive. Cod. Spir. fol. 78. Dieß that ber Kaiser auch später: "Datum in Essetlinga, feria sexta ante diem dominicam in palmis, 1330." Cod. Spir. fol. 371.

theilt werben <sup>1477</sup>). Im Einverständnisse mit dem Domcapitel und betressenden Archidiatone gestattete Emich durch eine Urkunde vom 9. Juli 1314 den Cisterziensern zu Eußerthal, den Zehenten und die übrigen Gefälle der Pfarrkirche zu Ottersheim bei Offenbach, deren Berleihungsrecht jenen vom Reiche überlassen war, ihrem Gotteshause einzuverleiben und einen Pfarrverwalter daselbst aufzusstellen <sup>1478</sup>). Am 30. Juli des genannten Jahres bestätigte Emich auch den Stuhlbrüdern eine Schenkung, welche ihr Probst, Werzuer von Bolanden, zu ihren Gunsten gemacht hatte <sup>1479</sup>).

Beim Beginne bes Jahres 1315 hatte Emich icon bom Spnige Ludwig IV. Die Belehnung mit ben weltlichen Besitzungen bes Sochstiftes erhalten. Emich unterftunte ben foniglichen Lebenberren mit Gelbmitteln. Denn als fich ber Baber in ber Mitte Januars zu Speber befand und fich, nach vorber zu Oppenheim abgeschlossener Uebereintunft, über bie Beftätigung und Mehrung ibrer alten Rechte und Freiheiten 1480) von ben bortigen Bürgern feierlich hulbigen ließ, versette er am 13. bes genannten Monates "dem ehrmurbigen Bischofe zu Speher und geliebten Fürsten Emich" für bie angenehmen und treuen Dienste, welche biefer ihm und bem Reiche geleiftet hatte und noch leiften burfte, für 1300 Pfund Beller bie Steuern ber Burger ju Sagenau und, wenn biese nicht ausreichen follten, ben Jubenzins baselbst. An bemselben Tage perpfändete Ludwig bem Speperer Oberhirten für weitere 1333 Mark Silber und ein Pfund Heller die Abgaben sämmtlicher Juben im Hochstifte Speher, bis Emich ober bessen Amtsnachfolgern Diefe Summe wurde guruderstattet sehn 1481). Derfelbe 13. Januar war es auch, an welchem Emich feinem Schwager, bem Grafen Georg von Belbeng, beffen Reftenberger Burgleben auf achtzig Bfund Beller erbobete, um beffen ausgezeichnete Berbienfte für bie Speherer Kirche zu lohnen und ihn noch für meitere zu begeiftern 1482). Bei diesem Aufenthalte bes Königs zu Speher bulbigte auch bas bortige Domcapitel bemfelben. Denn als Ludwig IV. am 20. bes genannten Monates burch eine zu Worms ausgefertigte Urfunde die von dem Bischofe Friedrich gekauften und von beffen

<sup>1477)</sup> Alg's Urlundend. S. 471. Lib. priv. rec. fol. 1. Auf folche Beise mußte man auf sein eigenes Bohl aufmerksam gemacht werden. — 1478, Nov. sub. dipl. tom. XII. 294. — 1479) Alg's Urlundend. S. 473. Original in Sepper. — 1480) Sh. Lehmann's Chronis, S. 664. — 1481) Alg's Urlundend. S. 473 und 474. Lib. priv. tom. I. 39 a. Reg. Kestend. fol. 68 b. — 1482) Alg's Mardurg, S. 171. Im Jahre 1315 bestätigte Emich dem Junter Paul von Krobsberg, seine Chewirthin Kunigunde auf das dochkistiche Lehen zu St. Martin, Paus, Hos, Beinberge und Gütten, bewitthumen zu dürsen.

Nachfolger Sigibobo neu verbrieften Zölle bei Speher und Rheinüberfahrtsgelber bei Lußheim bem Domcapitel bestätigte, erklärte
Ludwig ausbrücklich, diese Gnade wegen der reinen, unversehrten Treue des ganzen Domcapitels gegen ihn und das Reich und wegen Rücksicht auf die Kaisergruft im Dome zu gewähren 1483).

Balb nachher gerieth Bischof Emich, welcher mit bem Sauptnamen seines Geschlechtes auch beffen eigenmächtigen, trotigen Sinn scheint vererbt zu haben, in einen argerlichen Zwift mit feinem Domcapitel. Er fündete nämlich eine amtliche Bisitation feiner Cathebrale an, gegen welche bas Domcapitel eine feierliche Berufung einlegte. Darauf nicht achtenb, ruftete er fich mit einem gewaltigen Saufen von Sölbnern, Dienstmannen, Rittern und Anappen, die Bifitation mit Gewalt vorzunehmen. In ber Mitte bes Februars tam ber Bischof nach Speper. Bor ihm ber flatterten luftig bie Banner, Trommelichlag burchwirbelte bie Stragen, unterbrochen vom gellenden Pfeifenklange. Tropia, wie gegen einen gewaltsamen Reind, zogen bie Schaaren Emich's gegen bas ehrwürdige Münfter, in welchem die Kaifer schlafen. Bor bem Baupteingange beefelben angelangt, fand man die Thuren verfoloffen. Die Unverletlichkeit bes Beiligthumes migachtenb, brangten bie Bewaffneten fich im wilben Getofe herbei, die Thuren gewaltfam zu fprengen. Ihre Festigkeit wiberstand ben muchtigen Schlagen ber Andrängenben. Da gebot ber unbeugfame Kirchenfürft. mit Beilen einzuhauen und ben gewünschten Gingang ruchichtelos ju öffnen. Unter ben bumpfen Sieben ber Aerte und bem achzenben Berivanen ber weiten Mügel murbe jum Schreden ber Glaubigen ber Weg in bas Seiligthum erzwungen. Mit stolzer Miene ließ sich Emich unter bem bischöflichen Balbachin seiner Cathebrale nieber, fein angefochtenes Oberauffichtsrecht zu üben 1483).

Nicht nur allein bei biefem Borfalle, sonbern bei vielen anberen zeigte Emich mehr weltlichen, barschen, ritterlichen Sinn, als geistliche Frömmigkeit, Güte und Milbe. Noch eine, mehrere Jahre später abgefaßte Klageschrift konnte ihm vorwerfen, daß er seit seiner Erwählung zum Bischose weber in seiner Cathebrale,

<sup>1483)</sup> Rig's Urtundenb. C. 475. Lib. oblig. tom. I. 180 b. Bom 27. Feb. bis 20. März 1315 lag König Ludwig im Lager vor Speper. Dr. Böhmer's Regeften Ludwig's, S. 5. — 1484) Mit Unrecht stellt der Raiserbom, Th. I. 167, diesen Borfall dar, als habe er sich bei der Besitergretsung des Bischoses ereignet. Der Bericht hierüber bei Lehmann, S. 689, sagt ausdrücklich: "Tempore appellationis contra visitatione mer per eum — episcopum — indictam." Emich hatte sa schon früher, bei seinem seterlichen Einritte, Besit von dem bischössichen Studle ergriffen.

noch sonstwo das Opfer des neuen Bundes verrichtet habe; sein Leben fei bagegen eine Rette von weltlichen Banbeln und Rampfen: eine Angabl gebarnischter Söldner umgebe ibn fast immerfort: berer Bünfche und Rathschläge beachte er mehr, als jene ber geiftlichen Rathe; gegen mehrere Beiftliche habe er fehr hart verfahren; so gegen ben Pfarrer Sugo von Maikammer, welchen er um bie Ofterzeit 1315 einfangen und auf ber Restenburg in Banben schmachten ließ, bis biefer sich mit vielem Gelbe losgekauft batte; gleiches Schickfal habe er bem Leutpriefter ju Winden um bas Pfingftfeft besfelben Jahres bereitet; mehrere Aebte habe Emich obne binreichenden Grund ihrer Burbe entfetet, um Gelb zu erpressen und bavon weltliche Diener zu erkaufen zc. Wirklich nahm ber Bischof am 26. Hornung 1315 ben Ritter Arnold von Engaffen mit schicklichen Pferben und Waffen gegen sechzig Pfund Beller jahrlichen Solbes in seine Dienste auf 1485). Auch Bilhelm. genannt Schaben, Ritter zu Deibesheim, verband sich Emich am 13. März besfelben Jahres jum Dienfte 1486).

So hart und rückichtsloß Bischof Emich gegen einzelne Geistliche handelte, so hatte er boch seine Freunde unter benselben. Ihm und seinen Amtsnachfolgern vermachte namentlich der Speherer Domcapitular, Iohann von Mußbach, am 25. August 1315 den vierten Theil einer Mark seinen Silbers. Derselbe Geistliche bestimmte der Domkirche seine Wohnung, wosür sein und seines Oheimes, des gemordeten Domdechanten Albert's von Mußbach, Andenken täglich bei der Hochmesse sollte geseiert werden. Auch mehrere Bücher und andere Gefälle erhielt der Dom von Johann von Mußbach, wosür aber sein und seines genannten Oheims Jahrsezeit mußte abgehalten werden. Das Krankenhaus zu Breunchweiler und zu St. Stephan in Speher, so wie auch die Minoriten daselbst wurden von diesem Geistlichen ebenfalls bedacht 1487).

Für ben weltlichen Haushalt bes Hochftiftes war Bischof Emich bei aller sonstigen Ungebührlichkeit wenigstens bamals nicht ganz unbesorgt. Wie wir schon hörten, half er bem Könige Lubswig bebeutend aus ber Noth. Dennoch vermochte er 1316 bie Burg Ubenheim sammt ben Dörfern Winden, Gräfenherd — zwei eingegangene Orte — Reinsheim, Knaubenheim — jetz Huttenheim — Obers und Rheinhausen — von dem reichen Speherer Bürger

<sup>1485)</sup> Rig's Urfundend. S. 476. Sign. Gerh. fol. 62 a. — 1486) Ibid. S. 476. Friedrich's Lehenbüchlein, fol. 2 b. — 1487) Ibid. S. 477. Lib. oblig. tom. II. 22 a.

Beinrich von Coln, welcher wegen Anfruhr und Meuterei aus Speher verjagt und verbannt war, zu erfaufen. Am 1. Februar bes genannten Jahres erflärte Emich mit feinem Domcapitel, Die Bürger von Speher bei allen Rechten und Freiheiten, welche bisber ibre Bestsungen in ben genannten Obrfern genoffen hatten, auch ferner ju belaffen und fie mit teinen Steuern, Abgaben, Anng und Bannweine zu belaften 1488). Rurg vorher hatte Emich seinem Domcapitel ben von feinen beiben Borfahrern abgeschloffenen Bertauf bes Bolles zu Speher und der Rheinüberfahrt bei Lugheim bestätiget 1489). So genehmigte er auch burch eine Samstags por bem Reste des heiligen Apostels Matthias ausgestellte Urkunde die Uebereinkunft, welche bas Domcapitel mit bem Grafen Heinrich von Zweibruden wegen ber von biefem eigenmächtig und wiberrechtlich beabsichtigten Abeinüberfahrt zu Ubenheim getroffen hatte 1490). 3m Jahre 1318 gestattete Emich bem Junker Anton von Dalberg, ben amangigften Theil bessen hochstiftlicher Leben an Johann. Rämmerer von Worms, abtreten zu dürfen 1491). Damals erlaubte er auch dem Kloster Hemmenrode, die verfallene Pfarrkirche zu Reuhofen wieder aufzubauen und babei einen Pfarrvermalter aufzuftellen 1492).

Biele Drangsale brachten ben Bewohnern bes Speherer Hochstiftes unter Emich's Amtsführung die Kämpfe, welche Ludwig ber Baber mit seinem Gegner Friedrich von Oestreich wegen der bentschen Krone auch in den Gauen des Rheines führte. Sowohl der Bischof Emich, als die Stadt Speher standen auf der Seite Endwig's, als der Bruder seines Gegners, der Herzog Leopold, im Jahre 1315 mit großer Macht gegen Speher zog, diese Stadt zu überwältigen. Die Landauer, dei denen Otto von Ochsenstein als Landvogt des Elsasses und Spehergaues aufgestellt war, fochten mit Leopold gegen den König Ludwig 1193). Dieser rückte ihnen

<sup>1488)</sup> Ch. Lechmann's Chronik, S. 672. Original im Sp. Stadiarchive unter Ar. 569 und 570. Cod. Spirensis, fol. 88. Später rechnete die Stadi zu diesen Besteiungen die Zollgebühren und baderte deßhalb ost mit den Bischöfen. Lid. contr. Eberh. sol. 87. — 1489) Rig's Urkundend. S. 480. Lid. odlig. tom. I. 181 d. Orig. im Areisarchive, S. A. Ar. 673. — 1490) Idid. S. 481. Lid. odlig. tom. II. 221 d. — 1491) Gudeni cod. dipl. tom. V. 609. — 1482) Rig's Urkundend. S. 488. Rach dem Originale im Areisarchive: "Datum in crastino ascensionis Domini 1318", gab biezu der Domprobst Walram, als Archidiason, die Bewilligung in einer gleichlautenden Urkunde. — 1483) Hür den Schaden, welchen die Landau mit Gütern und Rechten sus Geumme von 5,500 Plund deller vom Könige versest, mit dem Bersprechen, die Stadi zu erobern und zu schleifen. Ch. Ledmann's Spronik, S. 670. Das Original der deßfallsigen Kaiserukunden im Sp.

mit ben Dienstleuten ber Leininger Grafen, und namentlich mit jenen bes Bischofes Emich und ben Gölbnern ber Stäbte Speber, Worms, Oppenheim und Mainz, auf die vom Walbe umgränzte Ebene vor bem Wormfer Thore bei Speber entgegen, fonnte aber in offener Felbschlacht ber Macht bes tapferen Feindes nicht wi-Rämpfend zog sich Ludwig in bie Borstadt Altspeher und auf bas baselbst mit starten Ringmauern umgebene Indenbegrabnif jurud, wo ben nacheilenben Feind bie Festungsthurme. Balle und Mauern nöthigten, bie Berfolgung einzustellen 149+). Im Grimme unbefriedigter Rache burchfreuzte Leobold bie Gauen bes Speherer Hochftiftes, bebrangte beren Bewohner und vermus ftete beren Besitzungen. Nach fünf Jahren belagerte Leopold wieberum mit mehr als neunzig Bannern, worunter abermals jene von Landan und Weissenburg, die Stadt Speher, welche burch ben berühmten Ritter Conrad von Beineberg, ben Alten, vertheibiget wurde, bedrängte diefelbe acht Monate lang, verbrannte des Hochstiftes Dörfer und Sofe, bis im August 1320 Ludwig mit einem großen Reitergeschwaber erschien und ben Destreicher nothigte, eilig mit ben Speherern Friede abzuschließen und fich in bas Elfaß zu flüchten 1485). Roch einen britten Sturm magte Leopold 1322 gegen Speper, als sein Bruber Friedrich, in bem blutigen Treffen bei Müblborf am 28. September geschlagen, schon auf ber Burg Traugnit an ber Donau gefangen lag. Auch biefer scheiterte an ber Festigkeit ber Speherer Thurme und Mauern und an bem tühnen Muthe ber Bertheibiger berfelben. Der Bergog murbe geschlagen, nahm blündernd und raubend, sengend und mordend feinen Rudzug nach Stragburg, um bort im Bahnfinne ju fterben und Ludwig bem Bayern die Königsfrone in Verzweiflung zu überlaffen.

Während dieser Kämpse hat der Speherer Bischof die Unternehmungen Ludwig's mit weisem Rathe und muthiger That möglichst unterstügt. Besondere wichtige Verhaudlungen aus jener Zeit sinden wir keine verzeichnet. Freitags vor dem Feste des heiligen Thomas Jahrs 1316 bewilligte er dem Ritter Diether von Kirrweiler, dem Schissentichte Walther von Schisserstadt und Friedrich

Stadtarchive, Rr. 41 und 42. Cod. Spir. fol. 363 et 369. Auch im Jahre 1318 hatte Otto von Ochsenstein Jerungen mit der Stadt Speper. Stadtearchiv, Url. Rr. 272—574. — <sup>1494</sup>) Joannes Vict. p. 389. Auf den St. Stephan's Tag 1320 lag Herzog Leopold von Destreich mit einem großen Herre vor der Stadt Speper. Stadtarchiv, Url. Rr. 577. — <sup>1495</sup>) Die Friedensurkunde, welche auch der Bischof Johann von Straßburg besiegelte, siehe bei Lehmann, a. a. D. S. 669.

von Benningen die Mitlebenschaft bes vierten Theiles des Kirrweiler bischöflichen Schloffes übertragen zu burfen, welche Bewilligung auch Bischof Gerhard im Jahre 1340 bestätiget hat 1496). Freitage nach St. Balentin's Feste 1317 verlieb Emich, im Ginverständnisse mit seinem Domcapitel, bem Ritter Diether Zoller. bem er icon im ersten Jahre seines bischöflichen Amtes ein B urgleben auf Restenberg von breißig Maltern Korn und zwei Fubern Bein verlieben hatte 1497), die Burg Svangenberg mit allen Balbern und Gemässern nebst einem Berrengute zu Kirrweiler für geleistete Dienste im Anschlage zu brei hundert Bfund Heller, mit ber Auflage, noch eine gleiche Summe an ber Burg zu verbauen. Die Einlösung biefes Lebens mit 600 Pfund Heller murbe vom Bifchofe für fich und feine Rachfolger vorbehalten, beffen nothiger Sout in jeber Zeit bem Ritter versprochen 1498). In bemfelben Jahre gestattete Emich auch seinem Burgmanne, Nicolaus von Impflingen, eine hochftiftliche Fruchtgulte ju Rheinsheim vertaufen gu dürfen 1499). Am Samftage vor ber Mitfasten 1318 begabte unfer Oberhirte ben Ritter Diether, genannt Relrefals von Sepvenbeim, für treugeleiftete Dienste mit einem lebigen Burgleben auf Reftenberg von acht und zwanzig und einem halben Malter Rorn, lösbar mit hundert zehen Pfund Heller. Dem Ritter Siegfried von St. Alban verlieh Emich ein Burgleben auf Reftenberg von 120 Pfund Heller 1500). Auch ber Ritter Wilhelm von Friefenbeim nahm bamals Emich gegen. jährliche zwanzig Malter Rorn von ben Gefällen von Benningen zum Lebensmanne an 1501). Am Samstage vor bem Balmentage besselben Jahres besserte Bischof Emich bas Burgleben bes Ritters Arnold von Engaffen mit feche Nicht ohne Vorwissen Pfund Heller jährlicher Gülte auf 1502). unferes Bischofes erneuerte König Ludwig, als er am 13. Dai 1318 zu Beibelberg hoflagerte, alle Rechte und Freiheiten ber Stubsbrüber bes Domes zu Speper 1503). Wohl mit Bewilligung bes Speherer Oberhirten ftiftete bamals Jutta, Tochter bes

<sup>1498)</sup> Mig's Urfundend. E. 481. Liber feod. Philippi II. fol. 137.

— 1497) Mig's Marburg, S. 170. Im Jahre 1317 urfundet der Produnzial der Bilhelmiter, Bruder Schwider, die St. Marfuskirche dei Speper zur Errichtung eines Bilhelmiter. Alosters mit zwölf Conventualen dom St. German's Stifte erhalten zu haben. Orig. im Areisarchive, Nr. 447. Mig's Urfundend. S. 486. — 1498) Mig's Urfundend. S. 482. Signat. Gerh. fol. 52. — 1499) Idid. S. 485. Lib. oblig. tom. II. 101 d. — 1500) Idid. S. 487. Original. — Idid. E. 523. Lib. oblig. tom. I. 157 d. — 1501) "Datum sabbato proxime ante Laetare 1318." — 1502) Mig's Urfundend. S. 488. Signat. Gerh. fol. 62 a. — 1503) Idid. S. 485. Lib. priv. tom. I, 114.

Ritters Gerbard von Mußbach, mit fünf und breifig Daltern Frucht und einem Ruber Bein jährlichen Ginkommens, eine Altarbfrunde in ber Johanniter Hoftapelle ju Speher, fammt einem ewigen Lichte in ber genannten Kapelle 1594). Durch eine Urkunde vom Samftage nach bem Feste ber himmelfahrt Mariens 1318 schlichtete Bifchof Emich bie Anftanbe, welche fich im geiftlichen Berfahren gegen bie Bürger von Landau, namentlich rudfichtlich bes Rirchenbannes ergeben hatten, und weghalb bie Besitzungen und Gefälle bes Domcavitels baselbst mit Beschlag belegt waren 1505). Beginne bes Jahrs 1319 erlaubte Emich, im Ginverstandniffe mit feinem Domcapitel, ben Benediftinern zu hornbach, bie Gefälle, Erträgnisse und Rechte ber Pfarrfirche zu Balbfischbach, beren Bfarrfatrechte bereits biefen Monchen geborten, ihrem Rlofter einverleiben zu bürfen 1506). Am 22. Februar 1320, wo in ber Cathebrale zu Worms ber bortige neugewählte Bischof, Conrad von Schöned, unter großer Festlichkeit bie oberpriefterliche Beibe erhielt, war Emich einer ber hierzu berufenen Bischöfe 1507).

Um biese Zeit mar es, ale Bischof Emich mit seinem Domcavitel, mabricbeinlich wegen ungebührlicher Anforderungen, in großen Zwiespall gerieth, in welchem er verschiedener Bergebungen und Gewaltthaten beschulbiget und in ben Rirchenbann verfallen zu febn, erklärt murbe. Neben ben Anschuldigungen, welche wir zum Theile schon oben vernommen haben, machte bie noch vorhandene Rlageschrift bem Bischofe zum Bormurfe: "Sein Dichten und Trachten ziele nur babin, Unruhe und Zwiefpalt, Febbe und Krieg zu erregen, ben er aber weber zum Schute feiner Rirche. noch seiner Geiftlichkeit führe. Außerdem liege er Tag und Nacht beim Brett = und Burfel = Spiele, vergeube bes Sochftiftes Buter, Einfünfte und Gefälle und habe fich hierburch fo fehr mit Schulben überladen, daß er sich nur noch bom Wucher ber Juben und anbern unredlichen Mitteln fortbelfe. Ueberall lege er Steuern und Bolle an zum Nachtheile ber Reisenben und erhöhe ben Salzaufschlag. Er sehe mit Gleichgültigkeit, wie ben Rirchen, Rlöftern und anbern heiligen Dertern und ben Geiftlichen neue Laften und Steuern aufgebürdet werben, ohne fie ju schirmen. Er habe die Johanniter - Comthurei zu Haimbach mit Reitern und Bewaffneten überfallen, sie geplünbert, ihre Hausthiere bavongetrieben, wobei ber Orbensbruber Ulrich von Winnfelben bas Leben eingebüßt.

<sup>1504)</sup> Ibid. S. 489. Lib. oblig. tom. III. 6 b. — 1505) Ibid. S. 498. Lib. oblig. tom. I. 196 a. — 1506) M(g's Gefc. ber Abt. Th. I. 313. — 1507) Schannat. hist. epis. Wormat. tom. I, 393.

Mit bem bortigen Raube habe er bie Juden bezahlt, berer mucheriiches Treiben Emich ftets unterftütze. Den Dombechanten Erpho von Ingenheim necke und verfolge er, wo er könne, weil biefer bes Bifchofes Geheimschreiber nicht zu einer Dompfründe zugelaffen haben 1508) 2c. 2c. Welche Begründung und welchen Erfolg biefe Klageschrift gehabt habe, ift nicht nachzuweisen, wohl aber, baß au Enbe bes Jahres 1321 bie vier Stifter zu Speher ausammengetreten sind, um rudfichtlich ber bem Bischofe in Nothfällen zu leistenden Unterstützungen eine beffere Ordnung zu treffen. Diefe lautete babin, daß die Kirchengesete zwar erlauben, folche Beifteuer zu forbern, allein unter vielen Beschränkungen, so nament= lich, bag biefelben nur freiwillig und nicht erpregt, aus Liebe und nicht aus Zwang, in mäßigem Ansatze und nicht in beliebiger Größe, im Falle ber Noth, nicht zur Berschwendung, zur Unterstützung ehrgeiziger Zwede 2c. sollen verabreicht werben. bes großen Migbrauches, ber namentlich mit ben oft unerschwinglichen Anfagen biefer Beifteuer ftattfanb, murbe festgefest, bag, wenn bie Berhaltniffe eine folche Unterftützung erheischen, biefelbe nie mehr taufend Pfund Beller überfteigen burfe, welche Summe fogleich auch auf die einzelnen Stifter und Landbechaneien bes Bisthumes ausgeschlagen wurde 1509). Dag burch biefe Rlagen und Anordnungen ein freundlicheres Berhaltnig zwischen bem Bifchofe und feiner Beiftlichkeit nicht bezweckt murbe, lägt fich leicht benten.

Acht Tage nach bem ebenbemelbeten Beschlusse ber Speherer Geistlichkeit, nämlich am sechzehnten Dezember 1321, verlegte Bischof Emich wegen großer Unordnungen und vielkältigen Aergernisses das Kirchweihsest der Abtei Enßerthal vom zweiten Sonntage nach Oftern auf den letzten Sonntag nach Pfingsten und gebot allen Delanen und Seelsorgern der Diözese, diese Verlegung zu verkünden 1510). Im folgenden Jahre bestätigte unser Oberhirte einen 1289 dem Kloster Herd ertheilten Ablaßbrief 1511). Am 8. März 1323 genehmigte Bischof Emich, im Einverständnisse mit seinem Odmapitel, daß Ritter Sberhard von Kandeck und seine Shewirthin Ida die Pfarrsagrechte zu Offenheim sammt Zugehörde, welche vom Hochstifte Speher lehenrührig waren, den Eisterziensfern zu Otterberg schenkten 1512).

In Beziehung auf Ordnung, Zucht und erbanliches Betragen

<sup>1508)</sup> Driginal im Sp. Stadtarchive, Urf. Nr. 566, jedoch ohne Siegel. Ch. Lehmann's Chronit, S. 689. — 1509) Rig's Urfundend. S. 502. Sign. Gerk. fol. 11. — 1510) Monast. palat. tom. III. 8. — 1511) Rig's Urfundend. S. 504. Driginal Nr. 230 im Kreisarchive. — 1512) Rig's Urfundend. von Otterberg, S. 338.

feiner Beiftlichkeit mar Bischof Emich nichts weniger, als gleichafiltig. Wir befigen von ihm noch Bruchftude von Synobalbefolüffen aus feiner Amtsführung, welche bieg fattfam erweifen. Darin wurden namentlich bie Caplane und Benefiziaten angewiefen, beim pfarrlichen Gottesbienfte bie nothige Aushilfe ju leiften. Den Geiftlichen insgesammt unterfagte er ftrengftens alle weltliche Händel, ben Besuch ber Wirthsbäuser, ber Tanzbelustigungen und öffentlicher Schauspiele und gebot ihnen, nach bem Range ihrer Würbe, bie Haarfrone ju tragen. Den Brieftern auf bem Lanbe verbot er, ohne Megbiener bas beilige Opfer zu feiern. Bei Rrankenversehungen, sebe es was immer für Better und Beg, follen fich bieselben keiner Klumpschube bebienen 1513). Den Glodnern gebot er, beim Megbienen, bei Taufbanblungen und Rrautenversehungen ein weißes Bruftkeib - "camisia alba" - ju tragen. Gehr ernft eiferte berfelbe gegen verbächtigen Wanbel ber Geiftlichen. Wer eine bezüchtigte Berfon in ber Bohnung bebalt, ber foll hierburch ohne Weiteres ber ferneren Ausübung feines Amtes verluftig sehn und ohne Barmberzigkeit aus ber Diezese verstoßen werben 1514). Wenn ein Beistlicher gewaltsam überfallen und gefangen gehalten, ober wenn er ausgeplündert und bas Geranbte zurudbehalten wird: fo foll von allen Brieftern, welche biefes erfahren und in gleichem Archibigionate leben. ber Gottesbieuft unverzüglich eingestellt werben. Ueber ben Bollzug bes Interbifts und bie Art und Weise, wie sich bie Pfarrgeiftlichkeit babei im Ginzelnen zu benehmen habe, gab ber Oberhirte, in Uebereinstimmung mit bem Brovinzialconzil zu Mainz, die genauesten Borschriften 1515) 2c.

In dieser Zeit bes Kampfes und Berwirrung ward im Dome zu Speher burch ben Vicar Albert von Deftringen, welcher auf

saluberrimi sacramenti, quacunque aura mala, via lubrica vel lutosa existat, in colopedibus ire praesumat."— 1511) "Sacerdotes, qui concubinas in domo publice ausu sacrilego praesumpserint retinere, suspensionis ab officio sententiam canonis incidant ipso facto, qua sententia durante, si divina praesumpserint celebrare, sciant se omni misericordia postposita de nostra dioecesi expellendos."— 1515) Retéarchiv, A. S. Ar. 306 b. fol. 37 a. Die in der Diöses Speper damas de describe altenen fälle waren: 1) Idololatria; 2) heresis; 3) adulterium manifestum; 4) raptus virginum et violenta oppressio earundem et aliarum mulierum; 5) incestus notorius; 6) concubitus cum moniali professa et velata; 7) concubitus abominabilis cum masculis vel cum bestiis; 8) violatio juramenti solemnis; 9) sacrilegium; 10) fractores ecclesiarum hostium et incendiarios earundem; 11) machinatio in mortem alterius; 12) blasphematio enormis et publica nominis Domini; 13) simonia; 14) injectio manuum violenta sive atrox injuria in clericum ordinatum.

St. Ambrosius Tag bes Jahres 1324 starb, die sogenannte große Bruderschaft gestistet, welche bald viele Mitglieder und Wohlthäter fand. Sie wurde am Kreuzaltar gehalten und bestand aus der Bigil für die Berstordenen sammt einem Bittgange mit Gesbeten, Geläute und seierlichem Seelengottesdienste an allen Mittswochen der Quatembersasten. Die Namen der verstordenen Mitsglieder wurden nach der Epistel laut verlesen zc. Biele höhere Personen wendeten dieser Bruderschaft Vermächtnisse zu 1516).

In bem langen und ärgerlichen Rampfe, welchen Rönig Lubwig mit bem Babfte Johann XXII. ber Krone wegen führte, und in welchem er am 23. Marg 1324 mit bem Rirchenbanne und am 1. Oftober besselben Jahres Deutschland mit bem Interbifte belegt murbe, blieb Bischof Emich immer ergeben und treu bem ihm wohlgeneigten Wittelsbacher. Anch unterftütte er ben bebrangten Rönig möglichft. So gab er bemfelben noch im genannten Jahre fünf taufend Pfund Heller, wofür Ludwig dem Bischofe und feinen Nachfolgern burch eine zu Frankfurt am 24. Juni 1324 besiegelte Urfunde bie Reichsstadt Landau sammt ihrer Gemarkung, Rechten, Rubungen und Gefällen verpfändete 1517). In bem genannten Jahre batte zu Speber bas Gefinde einiger Domberren mit ben Bürgern eine arge Rauferei, bei welcher Hermann von Lichtenberg, Domicolafter und Rangler bes Ronigs Lubwig, ber fpater Bischof von Burgburg marb, und Gerlach, Schent von Erbach, Probst ju Allerbeiligen, febr mighandelt wurden 1618). Am Mittwoche vor St.

<sup>1514)</sup> So König Avolf von Rassau; Bispos Nicolaus von Wiesbaden; Lambert von Born, Bispos von Bamberg; Friedrich von Saarwerden, Erzeisschof von Edin; die Grafen Eberhard der Alte und Junge von Birtemberg; Schonneta von Schoned, Wittwe des Andreas von Obersiein; Theodrich von Nors, Erzbischof von Edin; Raban von Pelmstädt, Erzbischof von Trier; Johann von Benningen, Bispos von Basel; Johann von Enzberg, Bispos; Nathias Rammung, Vispos; Ludwig von Pelmstädt, Bispos; Kaiser Friedrich III. gab 10 Gulden im Jahre 1486; Philipp von Klörsheim, Bispos, und handert Andere. Reg. chori, tom. II. 383—392.—1517) Schoepslimi Als. dipl. tom. II. 131. Joh. G. Lehmann, l. c. p. 36.— "Anno Domini 1325 quinto idus aprilis odiit Erpho de Ingenheim, decanus escelesiae Spirensis, qui instituit praedendam ad sanctam Bardaram secundam" etc. Regulae chori, tom. I. 199. "A. D. 1324— die sanctae Afrae— odiit Heinricus Beyer de Boppardia, canonicus." Ibid. tom. II. 75. "Anno Domini 1324— secundo idus decembris—odiit Nicolaus de aurea ove, civis Spirensis, qui instituit secundam praedendam ad altare sancti Heinrici. Ibid. tom. II. 339.—1518) Eh. Lehmann's Ehronik, S. 674. Im Jahre 1324 verzichteten der könische Kanzeler Permann von Lichtenberg und Gerlach, Schent von Erbach, Problit au Allerheitigen, auf den Schaden, welchen ihnen die Speperer bei einem nächtlichen Uebersalle in ihren Häusern zugefügt hatten. Stadtarchiv, Urfunde Kr. 585. Bon diesem Bispose heißt es im Speperer Lobtenbuche, sol. 183 d. "Quinto idus julii— in translatione sancti Benedicti— Hermannus

Martus Tage bes folgenben Sahres schloffen die Rheinstädte Mainz. Oppenheim, Worms, Speher und Strafburg zur Sicherung ber Straken zu Lande und zu Waffer, und um Sandel und Berkehr ju fcbirmen, einen Lanbfrieden ab, ju beffen oberftem Befchüter Johann, Graf von Sponheim, bestallt wurde, und welchem fich auch Bischof Emich burch eine Urfunde vom 1. Mai genannten Jahres anschloß 1519). Damals schlichtete Emich einen Span, welchen Ritter Johann von Monfort, genannt von Schwarzenberg, wegen ber Batronatsrechte von Santbach mit ber Abtei Otterberg hatte, welche Rechte Johann, als Zugehörde bes Speherer Lehengutes zu Otterbach, beanspruchte, von Emich aber burch eine vom 17. Mai 1325 zu Speher besiegelte Urkunde abgewiesen wurde 1520). Nicht obne Verwenden des Bischofes Emich geschah es wohl, daß von bem Bürgermeister und Rathe ber Stadt Speher ber bisher vor bem Münfter abgehaltene Biehmartt, woburch fich viele Störungen und Unschicklichkeiten ergaben, verlegt wurde 1521).

Noch führte Emich ben Krummstab, ober vielmehr bas Schwert im Hochstifte Speher, als König Ludwig im März 1326 einen großen Hoftag zu Speher hielt, um die Römersahrt zu beschließen 1522). Sie wurde im folgenden Jahre unternommen und Ludwig am 17. Januar 1327 zu Mailand, am 17. Juni aber zu Rom von zweien Bischösen gekrönt. Shevor Letteres geschah, wurde Emich vom Pabste Johann XXII. zu Avignon am 9. April mit dem schon genannten Speherer Domscholaster Hermann, ge-

de Lichtenberg felicis recordationis obiit, scolasticus ecclesiae nostrae, praepositus sancti Germani, episcopus ecclesiae Herbipolensis et cancellarius imperialis aulae Ludovici imperatoris quarti, anno Domini MCCCXXXV., qui legavit nobis quatuor libras hallensium . . . fratribus sedium dantur tres solidi, ut compulsent in anniversario suo." Bon einem Bithofe Peinrich von Bürzburg fieht deschift fol. 90 b: "Decimo octavo kal. maji Heinricus Wizzenburgensis episcopus obiit. Qui cum esset major praepositus in Spira, dedit nobis duas curias, unam ad praeposituram, alteram ad decaniam et de utraque constituit dari modium tritici et dimidium et amam boni vini et haec danda sunt in anniversario ejus. Postea adjecit, ut nullus aliquid juris in hiis curiis habeat sine capitulo communi." Bifce Peinrich I., Graf von Nothenburg, gestorben im Jahre 1018, wurde in Speper erzogen. In dem Netrolog des Rlostes St. Lambrecht steht: "Die Barnadae apostoli odiit dom. Wernherus episcopus Marmorensis, qui legavit nobis quadraginta libras hall., de quidus dantur in anniversario suo et in die corporis Christi nodis super mensam. Si non dantur in istis diedus pitaniae, tunc dantur fratribus Coloniensibus." Bar dieser ein Speperer Beihbisch (? — 1519) Lehmann's Chronit, S. 676. — 1520) Alg's Urtundend. von Otterberg. — 1521) Datum an deme nehsten Wondage vor sant Balentin's tage MCCCXXIV. Codex minor, fol. 13. Im Jahre 1323 haben die "Sechzehen" im Rathe eine Sahung wegen des Beinschents in Speper gemacht. Cod. Spir. sol. 20. — 1522) Chron. Hirsaug. ad annum 1326,

nannt Hummel von Lichtenberg, und einigen anderen Prälaten wegen seiner Anhänglichseit an Ludwig den Baber mit dem Kirschenbanne belegt <sup>1523</sup>). Dieß hinderte ihn nicht, die Befugnisse seines Amtes auszuüben. So gab er dem Abte Conrad von Sinschem die Erlaubniß, eine geistliche Wohnung in Richardshausen, wo vem Stifte zu Wimpfen die Patronatsrechte übertragen waren, verstaufen zu dürfen <sup>1524</sup>). Am Borabende des St. Andreas Festes 1327 belehnte Bischof Emich die beiden Ritter Gerhard und Phislipp von Wonnederg und derer Nessen Philipp und Arnold mit einem Burglehen auf Kestendurg im jährlichen Betrage von vier Wark Cölner Schillinge <sup>1526</sup>).

Emich konnte nicht mehr den Kaiser in Deutschland begrüssen, denn dieser verweilte die zum 4. Angust 1328 in Rom, wo er einen Afterpabst aufstellte, mährend Emich schon am 20. April des genannten Jahres vom Schauplatze der Erde abgerusen wurde 1526). Er hatte sich mit einer Gülte von zehn Pfund Heller ein Jahrge-dächtniß in der Cathedrale gestiftet. Sein Grad fand er, des Kirschendannes ungeachtet, vor dem St. Annen Altare, wo ein einsacher Gradstein von blauem Marmor mit Inschrift sein Andenken wahrte. Die Chronik der Speherer Bischöse in dem Lehenbuche des Bischoses Matthias sagt von ihm: "Non dene rexit."

<sup>1523)</sup> Martene, thesaur. tom. II. 692. — 1524) Schannat, hist. Wormat. tom. I. 47. Bithelmi's Abtei Sunnesheim, S. 45. — 1525) Rig's Urtunenb. S. 506. Lib. feod. Rabani. — 1529) Das Speperer Zobtenbuch fagit hieriber: "Duodecimo kal. maji — Emycho de Lyningen episcopus Spirensis obiit anno Domini MCCCXXVIII., pontificatus vero sui anno XV., qui legavit ecclesiae Spirensi decem libras hallensium emptas super curia et omnibus bonis Joannis, nati quondam Henrici sculteti de Bruhsella, et solventur annis singulis in festo beati Martini. Qui redditus distribuentur in hunc modum: Tres librae cum dimidia ad vigilias, sex librae ad missam de mane. Item quinque solidi dabuntur custodi, qui pro tempore fuerit, ut abinde singulis annis in anniversario suo quatuor candelas, quaelibet de una libra cerae cum duobus pannis sericeis super sepulchrum suum ponet ad vigilias et missam peragendas. Et fratribus sedium quinque solidi dabuntur, ut abinde campanas omnes pulsent" etc. Fol. 100 a. Die Grabforfi lautet: "Emycho de Leiningen, episcopus Spirensis, requiescit in pace. Anno Domini MCCCXXVIII. feria quarta (ante) Georgii martyris." Siehe and Mone's Zeitfor. für Gefo. B. II. 401. Sohin ift bie Angabe bei Charb, l. c. tom. II. 2276, unb Brufo, S. 49 b., wo ber 19. April als exterbiag bes Bilhofes angegeben wirb, unrichtig. B. Baur: "Mortaus anno sedis suae decimo quarto vicesima mensis aprilis 1328, in majori quoque templo ante aram divae Annam tumulatur."

## Berthold,

Grafvon Buched,

brei unb fünfzigfter Bifcof, von 1328 bis 1329.

In ben Tagen, in welchen Bischof Emich bas Zeitliche fegnete, fak ein ehemaliger Benedittiner von Murbach, Matthias, Graf bon Buched, Sohn bes an Kinbern reich gesegneten Grafen Beinrich bon Buched, Landgrafen in Burgund, und beffen Chebalfte Abelheibens, Tochter bes Grafen Berchtholb's von Strafburg 1527), auf bem erzbischöflichen Stuhle zu Mainz. Diefer stand mit bem Babste Johann XXII., welchem er gegen ben Wunsch bes Mainger Domcapitels, bas fich jum Saupte ben Ergbischof Balbuin von Trier ertoren hatte, feine Burbe verbantte, im beften Benehmen und brachte es burch feinen Ginflug babin, bag fein alterer Bruber, Bertholb von Buched, Deutschorbens-Comthur ju Coblenz, obgleich nur Ritter, vom Pabste als Bischof von Speper ernannt und beftätiget wurde. Das bortige Domcapitel ließ sich jeboch burch Nichts in seinem Wahlrechte beirren und wählte ben Probst ber Cathebrale zu Speher und Dombechanten zu Strafburg, Balram, einen Grafen von Belbeng, jum Bifchofe. Dieg erkennen wir zuverlässig aus einer Urfunde vom 6. Juni 1328, in welcher Walram eine zu Dannstadt gestiftete Frühmesse bestätiget bat, sich barin aber ngewählter Bischof von Speher" - nelectus in episcopum Spirensem" — nennet 1528). Doch es konnte die Genehmigung biefer rechtmäßigen Wahl beim Pabfte nicht burchfegen, bis Berthold bie Miter von Strafburg erlangt hatte.

Berthold zeichnete fich schon früher burch eben so großen Muth, als ergreifenbe Berebsamkeit aus. Als es ber Babit Johann burch alle

<sup>1827)</sup> Siehe Schweizer Geschichtsforscher, B. XI., Bern, 1840, ben Anfsat: "Die freie Herrschaft Buchegg." W. Baur: "Bertholdus de Bucheck, Burgundiae lantgravius, frater ordinis theutonicorum, vir quidem scientia probitateque eximia inclius, electus confirmatusque episcopus Spirensis, anno suo primo ad ecclesiam Argentinensem transfertur. . . . Sacellum divae Catharinae virgini erexit, in quo tumulum sibi fieri curavit, in quo sepelitur anno Christi 1356, septimo kal. decembris." In bemselben Manustripte zu Würzburg, in welchem Wolfgang Baur sich besindet, sieht auch eine Historia Moguntina, ein Chronicus liber antistitum Wormatiensium, eine Chronica episcoporum Argentinensium. In letzter Schrift wird Berthold genannt: "Sapiens, audax et strenuus . . . obiit a. D. 1354 . . hujus episcopi tempore anno 1349 judaei Argentinae primo cremati sunt." Das Wappen dieses Bisches bildeten drei rothe, sünsblätterige, schräg siehende Rosen im goldenen Schilde. — 1528) Mig's Urtundend. S. 507. Original. Das sohin Berthold wom Domcapitel einhellig posulitit wurde, wie Simonis, S. 220, angiebt, ift ganz unrichtig.

ibm zu Gebote stehende Dittel babin gebracht hatte, bag bie Erz= bischöfe von Mainz, Trier und Coln nebst dem Berzoge Leopold von Deftreich und ben pabstlichen Abgeordneten zu Rense gufammentamen, um bem König Carl IV. von Frankreich, jur Schmach beutscher Treue und Ehre, die Raiserkrone zu verschaffen, bot Bertholb von Buched Alles auf, um bie nachtheiligen Folgen, welche für Deutschlands Wohl aus einer folden Babl zu befürchten feben, ju erläutern und hiedurch biefe zu hintertreiben 1529). Deffen ungeachtet scheuete sich Berthold nicht, die begfallsige Botschaft bem Babfte nach Avignon zu bringen, wobei Johann XXII. Gelegenbeit batte, ben geiftreichen Mann perfonlich fennen zu lernen und ibn für sich zu gewinnen 1530). Um so leichter war es für Ber= tholb, die bischöfliche Infel von Speher gegen die rechtmäßigen Ansprüche bes gewählten Walram's zu erhalten. Diese Beforberung genügte ibm jeboch nicht. Denn taum batte fein Bruber Matthias am 10: September 1328 zu Miltenberg in feinen Armen bie Augen geschlossen, so bemühete er sich febr, burch bie Bunft bes Pabstes ben Kurbut von Mainz zu erlangen. Sein Bemüben blieb unbelohnt. Das erzbischöfliche Capitel mablte zum zweiten Male ben Erzbischof Balbuin von Trier, mahrend ber Pabst ben Beinrich von Birneburg zum Nachfolger bes h. Bonifag ernannte. Berthold wurde, nachdem er etliche Monate bas Bisthum Speper gegen ben Willen ber Mehrzahl ber bortigen Domcavitulare inne gehabt hatte 1531), jum Oberhirten in Strafburg gemählt, in melder Stadt er am Feste bes h. Thomas 1328 seinen feierlichen Einritt hielt. Er nannte sich jedoch noch fortwährend neinen Berwalter bes Bisthumes Speher" und blieb auch im Besitze mehrerer Festungen besselben, wozu namentlich Rothenberg, Riflau. Bruchfal und Lauterburg gehörten. Als Bertholb's Nachfolger im Bisthume Speher schon vom Pabste bestätiget mar, wollte boch ber Strafburger Bischof wegen ber Rosten, welche er burch bie Besitergreifung bes Bisthumes Speber fich aufgehalfet batte, jene Besitungen ohne vorgängige Entschäbigung nicht abtreten. Rotben= berg wurde von seinem Nachfolger mit Sturm genommen. Bruchfal eroberten beffen Freunde, bie Grafen von Wirtemberg, und Riflau, und Lauterburg mußte Berthold enblich auf Befehl bes Babftes räumen 1532).

<sup>1539)</sup> Albertus Argentin. apud Urst. tom. II. 123, wo Vita Bertholdi abgebruckt ift. — 1530) Raynaldus ad annum 1325, § 7. — 1531) Rach Brusch, a. a. D. S. 49 b, ware Berthold eils Monate Bischof von Speper gewesen. — 1532) Der Lebensbeschreiber Berthold's, Albert von Strafburg,

Außer Unkosten, Sorgen und Bedrängnisse hat sohin die Mieter von Speher bem Berthold Nichts zugebracht.

Auch in Straßburg mußte Berthold, ber später als entschiesbener Gegner bes Königs Ludwig auftrat, manche Kämpfe beftehen; namentlich schmachtete er längere Zeit in der Feste Kirkel als Gefangener. Er ward auf St. Katharinen's Tag 1353 in ein friedlicheres Leben abgerufen 1533).

## Walram,

Graf von Belbenz, vier und fünfzigster Bifchof, von 1328 bis 28. August 1336.

Nachdem Berthold von Bucheck seinem Wunsche gemäß auf ben bischöslichen Stuhl zu Straßburg erhoben war, stand nunsmehr dem zu Speher gewählten Bischofe Walram außer der pähstelichen Bestätigung kein Hinderniß mehr im Wege, die Verwaltung des Bisthums zu übernehmen. Walram wußte auch bald den Babst für sich zu gewinnen, und sohin erfolgte von Nom die Zusstimmung zu seiner Erhebung.

Dieser Bischof war ber zweite Sohn bes Grafen Heinrich I. von Geroldseck, welchen bieser mit seiner zweiten Gattin Agnes, ber Tochter und Erbin des Grafen Gerlach von Belbenz, zeugte 1534). Sohin war er der rechte Bruder des Grafen Georg I. von Belbenz, welchen König Ludwig zum Landvogte des Spehergaues aufgestellt hatte und wahrscheinlich durch Berwenden des Bischoses Emich, der, wie wir hörten, ein Schwager dieses Landvogtes war, zu der dompröbstlichen Würde in Speher erhoben. Walram sah sich genöthiget, mit bewaffneter Macht sich in den Besitz des Hochstiftes zu sehen. Sein unmittelbarer Vorsahrer Berthold von Buched verlangte nämlich Entschädigung für die angeblich zum Nutzen des Speherer Hochstiftes verausgabten Summen und wollte

melbet S. 169: Als ber Pabst erkannte, daß Bischof Walram es mit Ludwig dem Baper halte, habe er diesen Befehl, jedoch zu spät, widerrusen. — 1533) Chronit von Brusch, S. 38. — 1534) Die Burg Beldenz, von welcher diese Grasen sich benannten, sag auf dem Dundsrück nicht weit von der Mosel auf einer hohen Bergspise und gehörte später den Pfalgarafen bei Rhein, weßhalb noch heute die Könige von Bapern sich Grasen von Beldenz nennen. Das Wappen diese Geschlechtes und des Bischoses Walram hat im Perzschilde den blauen, geschweisten, stehenden Löwen im Silberselde mit goldener Krone; die Rebenschilder zeigen den pfälzischen goldenen Löwen im schwarzen Felde und die blauweißen daperischen Rauten. Auf dem Pelme sitt der Pfälzer Löwe, umschlossen von zwei weißblauen Büsselhörnern.

bis zur beffallsigen Befriedigung bessen hauptpläte nicht raumen. Er wurde bazu, wie wir schon hörten, mit boppelter Gewalt gezwungen-

Walram scheint indeß eben so wenig zu der geistlichen Leitung seiner Diözese, wie zu deren weltlichen Berwaltung Lust und Geschick besessen, wie zu haben. Ersteres ist wohl daraus ersichtlich, daß er sich die oberhirtliche Weihe nie ertheilen ließ, wie außer den von ihm ausgestellten Urkunden auch sein Grabstein, auf welchem er die bischösliche Insel nicht auf dem Haupte, sondern sich zur Seite in der Hand trägt, nachweiset. Das Zweite erhellt aus dem Umstande, daß er sich bald bewogen fand, die weltliche Herrschaft des Hochstiftes dem eben so mächtigen, als klugen Erzbischofe Balduin von Trier gänzlich zu überlassen, als klugen Erzbischofe Balduin von Trier gänzlich zu überlassen, wozu jedoch, außer der großen Schuldenlast des Bisthums und den körperlichen Leiden Walram's, auch die damaligen, äußerst schwierigen Zeitverhältnisse und höhere Volitik mochten beigetragen haben.

Die erste Urkunde, welche wir vom Bischose Walram besitzen, wurde am 25. August 1329 ausgesertiget. Es ist dieses ein frommes Mahnschreiben an alle Aebte, Pröbste, Dechanten und Pfarrer der Diözese Speher, die Priester von Zell am Donnersberge, welche zum Bau der dortigen Kirche des heiligen Philipp, zu welchem der Bischos eine besondere Verehrung hegte, milde Beiträge mit Ertheilung von Ablässen und vielen anderen geistlichen Inaben sammelten, in diesem Vorhaben durch Wort und That frästigst zu unterstützen 1535).

Mit der Bürgerschaft von Speher stand Walram im besten Einverständnisse. Noch im Oktober des Jahres, in welchem seine Bestätigung als Bischof erfolgte, am Montage vor dem Feste des heiligen Gallus, erneuerte er dem Rathe und Bürgern daselbst, nach Weise seiner Vorsahrer, ihre Freidriese und Rechte und empfing dabei die seierliche Huldigung der Stadt 1536). Auch der dem Hochstifte Speher verpfändeten Stadt Landau verdrieste Balram am 28. Oktober 1329 ihre alten Freiheiten und Rechte 1537). Am zweiten Tage des Jahres 1330 erlaubte Bischof Walram

<sup>1886)</sup> Sub. dipl. tom. VI. 19. — 3m Jahre 1329 befahl Lubwig IV. ber Stadt Speper, die gegen ihn vom Pabste erlassenen Bullen nicht zu verklinden. Drg. Stadtarchiv Nr. 44. Dieses Archiv hat 35 Originalurkunden von Ludwig. — <sup>1536</sup>) Ch. Lehmann's Chronit, S. 691. Urk. im Sp. Stadtarchive. Cod. Spirens. fol. 82. "Datum an sant Johanns abent des Odffers 1331, meldet der Raif dem Bischose Walram, wie es sich mit dem Aufruhre auf St. Severin verhalten, und bittet um Enthedung der damals gelessteten Eide. Der Rath nennt sich in diesem Briefe "demotigen undertan des Bischoses." Original Sp. Stadtarchiv, Urk. Nr. 241. — <sup>1537</sup>) Rig's Urkundend. S. 508. Copialbuch.

dem Junker Diether von Dalheim wegen der Dienste, welche dieser schon dem Hochstifte Speher geleistet hatte, seine Shewirthin Anna auf die vom Hochstifte lehenrührigen Gefälle zu Zuzenhausen mit fünfzig Mark Silber bewitthumen zu durfen 1538). Am Freitage nach dem Pfingstfeste des genannten Jahres bestätigte Walram alle Gnadendriese und Ablässe, welche der St. Fortunatus Kirche zu Annweiler schon früher von Erzbischöfen und Bischöfen verliehen waren 1539).

Richt lange vorher begrufte Walram einen hohen Gaft bei ben Raisergrabern zu Speber, ben König Johann von Böhmen. Der Bischof begleitete benfelben mit seinem Bruber, bem ganbvoate Georg von Belbenz, und vielen andern Grafen und Rittern nach Herrheim bei Landau, wo sich ber Herzog Otto von Deftreich als Brautwerber um bie bohmische Konigstochter Anna eingefunden hatte. In bem Gefolge bes Herzogs befand fich auch Bertholb, Bifchof von Strafburg. Statt sich bei biefer Gelegenheit mit einander friedlich über bas bisherige Zerwürfniß zu einen, erwachte und vermehrte fich ber alte haber wegen ber wechselfeitigen Forberun-Berthold fand nicht gerathen, in herrheim zu übernachten, fonbern zog fich noch am Abende nach Lauterburg zurück, welches er noch im Befite hatte 1540). Uebrigens war Berthold bei biefer Gelegenheit auch mit bem Bischofe Walram zu Landau, benn bort unterzeichneten beibe mit anbern Fürsten und Grafen am 9. Mai 1330 bas Freundschaftsbundnig, welches ber König Johann von Böhmen mit ben Herzogen Albrecht und Otto von Destreich auf Lebensbauer abgeschloffen hatte 1541).

Am 24. Juni bes genannten Jahres verpfändete der Speherer Oberhirte, gedrängt von Schulden und Juden-Wucher, im Einsverständnisse mit dem Speherer Domcapitel, an Blanzenstor, die Wittwe seines Nessen, des Grasen Friedrich von Veldenz, und ihre Kinder die Burg Rietberg sammt den Dörfern Wehher und St. Martin und deren Zugehörden um drei tausend Pfund Heller, um mit dieser Summe der Noth des Hochstistes zu steuern. Durch eine an demselben Tage von der genannten Gräsin ausgestellte Urkunde, welche ihr Sohn Georg, ihr Schwiegervater der Graf von Veldenz gleichen Namens und dessen Sohn Heinzlin

<sup>1580)</sup> Rig's Urfundend. S. 509. Friedrich's Lehenblichlein, fol. 4 b. — 1530) Oratio de Anvilla, p. 67. — 1540) Albertus Argent. in vita Bertholdi. Nov. sub. dipl. tom. I. 176. — 1541) Dr. Böhmer's Regest. des Königs Ludwig. S. 194. 3m Jahre 1330 bestätigte Ludwig IV. auch der Reustadt ihre Freiheiten. Rig's Urfundend. S. 510. Rach dem Original zu Reustadt.

unterzeichneten, verpflichtete sich Blanzenflor, gegen eine gleiche Summe die fraglichen Besitzungen dem Bischose von Speher und bessen Nachsolgern wieder einzuräumen 1542). Auch die Burg Udensheim sammt den dazu gehörenden Dörfern, Gütern und Rechten war damals an den Domscholaster zu Speher, Hermann von Lichtenberg, den Kanzler des Königs Ludwig, versett. Dieser überzgab sie 1330 gegen Wiedereinlösung an seinen Bruder Albrecht Hummel von Lichtenberg und dessen Sohn 1543).

An bem fortwährenden Kampfe, welchen die Abeligen der Stadt Speher — die Hausgenossen und Münzer — mit den Handwerkern wegen der Oberherrschaft in der Stadt führten, und in welchem in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 1330 die Stadt von den Münzern und ihren fünfzehen hundert berittenen Helsern sollte überrumpelt werden, scheint Walram keinen thätigen Antheil genommen zu haben 1544).

Am 17. Januar 1331 rechnete Walram mit dem Ritter Arnold von Engassen über die Bezüge eines Burglehens — zu Kestendurg? — ab und erklärte, dem Ritter noch fünfzig Pfund Heller zu schulden 1545). Am 9. August des bemeldeten Jahres bestätigte Bischof Walram die durch den Caplan zu Lichtenstein, Heinrich Hasse, zu Hambach gestisstete und reichbegüterte St. Catharinen-Pfründe, deren Verleihungsrechte dem jeweiligen Pfarrer daselbst eingeräumt wurden 1546).

Walram war kaum zwei Jahre bem Hochstifte Speher vorgestanben, als er sich zu Genüge überzeugte, daß seine Umsicht, seine Macht nicht im Stande sei, dasselbe vor gänzlichem Verfalle zu schützen. Es war von allen Seiten bedroht und bedrückt, von einer Masse Schulden belastet, welche durch jüdischen Wucher und kostspielige Zechen der Geiselbürger sich immer noch mehr steigerten. Walram gewann die sesteste leberzeugung, daß, wenn keine außerordentliche Hilse geschaffen würde, das Bisthum Speher in Armuth und Noth verkümmern müßte. Er hielt deßhalb Rath mit seinem Domcapitel, mit den Lehenträgern und Burgmannen des Hochstistes und erachtete es endlich, wohl nicht ohne Hinblick auf

<sup>1542)</sup> Rig's Urkundend. S. 510. Sign. Gerh. fol. 22 b. — 1543) Liber oblig. tom. II. 221 b. Jm Jahre 1276 wohnte Simon, Graf von Ebergkein und Zweibrüden, zu Udenheim. Tolneri codex palat. pag. 75. — 1544) G. Rau's Berkassung von Speper, S. 24. Lehmann, a. a. D. S. 679. Die Schilderung dieses Aufruhres bei Epsengrein, S. 253, sind B. Baur's Borte. — 1545) Sign. Gerh. fol. 62 b. — 1546) Rig's Gesch. der Abt. Th. 1. 362.

bie staatlichen und firchlichen Berhaltniffe ber bamaligen Zeit, für bas Beste, wenn man bem eben so mächtigen, als einfichtsvollen Erzbischofe von Trier, Balbuin von Lützelburg, die Pflege bes Hochftiftes Speher gegen gewisse Abgaben an ben wirklichen Bifcof anvertrauen murbe. Balbuin, welcher auf gleiche Beife fcon bie Berwaltung bes Erzbisthumes Mainz und bes Bisthumes Worms übernommen hatte, erflärte fich bereit, zur Ehre Gottes und den Untergebenen zum Nuten, ohne Rücksicht auf eifersüchtige Berbächtigung, ben zerrütteten Haushalt bes Speherer Hochstiftes zu ordnen, welches ihm auch in vollem Mage gelang 1547). Er ließ bie alten Freibriefe, Schenfurfunden und Handveften bes Bochftiftes Speber auffuchen, fie burch breifache Abschriften vom Untergange retten und burchlas fie felbst mit Sorgfalt, um vernachläffigte Rechte zu erforschen und zu handhaben und Halbverlorenes wieber zu gewinnen. Balbuin verwendete große Summen Gelbes, um ber Noth bes Hochstiftes zu steuern und beffen Schulbenlaft au tilgen. Rebenbei unterließ er nicht, burch umsichtigen Gebrauch ber Silfsquellen beffen Wohlftand zu mehren. Für bie Befestigung bes Lanbfriedens am Rheine, bem er fich als Bfleger ber Stifter zu Mainz und Speher burch eine zu Rurnberg, Freitags vor St. Bartholomans 1332 ausgestellte Urfunde auf zwei Jahre anschloß und ihn später oft erneuerte, konnte er um so segenreicher wirken, je mehr seine Macht am Rheine burch bie genannten Pflegschaften Achtung einflöfte, und je schneller und nachbrucksamer er bie Frevler und Rubestörer zu züchtigen wußte.

So konnte sich ber schöne Kirchensprengel von Speher im weltlichen Haushalte allmählig erholen. Die geiftliche Berwaltung hatte sich Walram vorbehalten. Dieß bezeugen mehrere Urkunden.

<sup>1547)</sup> Jos. Victodur. in chron. apud Eccard, tom. I. 1802. Balbuin wurde, noch kaum 22 Jahre zählend und auf der Hochschle zu Paris lebend, am 7. Dez. 1307 zum Erzbischofe von Trier postulitt. Gesta Trevirorum, vol. II. 186. — Auch der Bischof von Worms, Gerlach, Schank von Erpach, krüber Prodit zu Allerheiligen in Speper, hatte durch strenge Zucht ieine Geistlichkeit gegen sich empört und mußte Balduin um Beistand ansiehen. Schannat, hist. Wormat. tom. I. 894. — Balduin wegen dieser Psiegischaft des Bischumes Speper in die Reihe der dortigen Bischofe auszumehmen, wie mehrere Ehronisten thaten, sinden wir uns nicht veranlast. Irrigist es übrigens, wenn sowohl Eckard, corp. hist. tom. II. 2276, als auch Brusch behaupten, Balduin habe nur zwei Jahre das Bischum verwaltet. Schon in einer Urkunde vom 9. August 1331 — Schannat, hist. Fuldensis, codex prodat. p. 246 — und in einer anderen vom 17. Aug. 1332 erscheint Balduin als Psieger des Pochsisches Speper. Regest. boica, tom. VII. 20. Erst am 21. Mai 1337 legte er die Psiegschaft rechtlich nieder. — Das Wappen dieses Erzbischoses zeigt einen rothen, ausstehenen Löwen im blauweißen Schilde.

So ertheilte er ber Schenkung, welche bas St. Guibo's Stift bem Mainzer Domcapitel mit bem Berleihungsrechte ber Pfarrei Alsbeim und bem ihm zustehenden Antheile an dem Zehenten bafelbst machte, laut einer am Mittwoche nach bem weißen Sonntage 1334 ausgestellten Urfunde, bie oberhirtliche Bestätigung. Am 24. Juni besselben Jahres bestätigte Walram auch die vom Ritter Diether von Kirrweiler und bessen Chewirthin Gifela in ber bortigen Pfarrfirche geftiftete Caplanei zu unserer Liebenfrau 1548). Neben bem Bischofe unterließ auch bas Domcapitel von Speher nicht, für beffere Bucht und Amtserfüllung geeignete Anordnungen zu treffen. Sierher gehören awar nicht bie Irrungen, welche awischen Simon von Ranbed, Domfänger zu Speher, und zwischen Johann von Fledenstein, Probsten zu St. Buibo, wegen eingeheimfter Früchte bes verftorbenen Domfängers Philipp von Fledenstein entstanden waren, und welche ber Dombechant Erpho von Ingenheim in einer eiges nen Capitelsfitung schlichtete 1549), wohl aber die Berfügung, welche in ber Fastenzeit bes Jahres 1335 rudsichtlich ber Prasenzbezuge getroffen murbe. Biele Domprabenbare erlaubten fich, ben Chor eber zu verlaffen, ale ber gestiftete Dienft, besonders bei feierlichen Jahrgebachtnissen, beenbet, bie Graber besucht und bie Gebete für bie Berftorbenen verrichtet waren, und forberten boch bie geftifteten Gottesgaben. Man steuerte biefer Pflichtversaumnig burch bie bemessenste Vorschrift 1550). Nicht ohne Beifall bes Bischofes Walram traf bas Domcapitel im folgenben Jahre genaue Anordnung über ben Bezug ber Pfründengefälle nach bem Tobe eines Dom-Brabendars und über die Benützung bes fogenannten Gnabenjah-3m Monate Juni 1336 bestätigte Walram bie Ravelle

<sup>1848)</sup> Mlg's Urfundend. S. 512 und 514. Areisarchiv, S. A. Ar. 306, fol. 152. In Airweiser bestanden später noch zwei andere Caplaneien, eine zum h. Erasm, welche im Jahre 1461 von Johannes Hagenbühl, Pfarrer zu Unteressingen, gestistet wurde, und zur h. Catharina. Dessendühl, Pfarrer zu Unteressingen, gestistet wurde, und zur h. Catharina. Dessendühl ach ordente doch daselbst an manchen Tagen keine h. Wesse gelesen. Des beschwerten sich die Airweiserer dei ihrem Oberhitten. Georg von Schwalkach ordentete daher am 19. Juni 1515 als Generalvikar die Berhältnisse leiser Caplaneien, wornach sortan ein Caplan nach dem anderen eine Boche lang den Gottesdienst besorgen mußte, so daß sie alse drei Bochen wieder die Reihe tras. Areisarchiv. Ibid. sol. 155. "Anno Domini 1333 — tertio nonas martii — odiit Fridericus de Stralenberg, canonicus hujus ecclesiae." Regulae chori, tom. I. 127. — "A. D. 1333 — tertio nonas aprilis — odiit Joannes de Magenheim, canonicus et custos hujus ecclesiae, qui legavit" etc. Ibid. 187. Im Jahre 1334 übergad das St. German's Stiff zu Speper dem Abte von Maulbronn sein Paus in Speper, genannt zum Aredse. Driginal im Areisarchive, Ar. 444. — 1540) Lib. oblig. tom. III. 140 b. — 1550) Alg's Ursundend. S. 515. Lid. oblig. tom. III. 124 a. — 1551) Ibid. S. 517 und 520. Lid. oblig. tom. III. 131 et 134.

und Prabende zum heiligen Geiste in der Beguinenklause zum h. Alexis in Speher, welche Catharina, die Tochter des Speherer Bürgers Heinrich von Pagenau, gestiftet und reichlich begabt hatte 1552).

Die lette Urfunde, welche wir vom Bischofe Walram besitzen, ift vom 24. Juli 1336. In berfelben gestättete er nach bem Wunsche und auf ben Antrag bes Domcapitels, bag bas Amt ber Bforte und bes Rellers beim Domcavitel zur besseren und friedlideren Besorgung nicht mehr zweien Domberren burch freie Wahl. sondern zweien Domvikaren fortan foll übertragen werden 1553). Einen Monat später nabete sich Walram's Tobesstunde. Er wurde am 28. August 1336 in's Reich ber Seligen abgerufen 1554). Seiner lettwilligen Bestimmung gemäß wurde die fterbliche Bulle besselben am folgenden Tage in der Dominitaner Kirche zu Speber por bem Hochaltare neben ber Gruft bes Erzbischofes Cuno von Arobsberg eingesenkt 1555). Sein Grab beckte ein einfacher Sandftein, auf welchem, wie wir ichon borten, fein Bilbnif in Lebensgröße mit bischöflichem Schmude ausgehauen mar, ohne bag jeboch die oberhirtliche Miter fein Haupt zierte. Als Gottesgabe batte er brei Bfund Beller, welche auf seinen Gutern zu Stundweiler hafteten, bem Dome vermacht. Das feierliche Jahrgebächtniß besselben feierten wohl bie Dominikaner.

## Gerhard,

Herr von Chrenberg, fünf und fünfzigfter Bifchof, vom 25. Rovember 1336 bis 28. Dezember 1363.

Ungeachtet bie Berwaltung bes Bisthumes Speher bei bem Tobe bes Bischofes Walram sich in ben eben so mächtigen, als

<sup>1336.</sup> S. A. Rr. 744. Arcisarchiv. — 1553) Rlg's Urfundend. S. 521. Lib. oblig. tom. III. 138 a. — 1554) Rach dem Kataloge der Sischöfe von Speper bei Edatd, corp. hist. tom. II. 2276, wäre Walram schon 1335 gestorben, was jedoch unrichtig ist. Eden so auch die Angade in Act. acad. pal. tom. IV. 302, wornach er am 27. August, gleich jener dei Brusch, wornach er am 5. Herbstmonate verblichen wäre. Im Speperer Todenbuche heißt es, fol. 221 a: "Sexto kal. septembris Walramus de Veldencia, episcopus Spirensis, odiit. Dedit tres libras hallensium ad praesentiam de omnidus bonis ejus in Stundtwilre sitis, quae quondam surenant dominorum de Winstein." Cons. reg. chori, tom. II. 117. R. Baur sagt: "Moritur Walramus episcopus anno sedis suae sexto et apud praedicatores tumulatur quinto kal, septembris anno Domini 1336." — 1555) Archiepiscopus Anavernensis. Ensengein, S. 253.

forgfältigen Banben bes Trierer Rurfürften Balbuin befanb; ungeachtet biefer, seitbem ihm bie Obhut über bas Speherer Hochftift übertragen wurbe, große Summen für beffen Entlaftung, Bertheibigung und beffere Ordnung verwendet hatte, und fobin bas Speherer Domcapitel große Berbindlichkeiten gegen ihn hatte: fo wollten boch bie Speherer Domcapitulare im gerechten Gefühle ber Selbstachtung, ber Ehre ihres alten Gotteshaufes und in bem bei-Ben Bunfche einer befferen Zukunft ihres Hochstiftes nicht lange ohne eigenen Oberhirten verbleiben. Sie traten baber auf ben Tag ber h. Catharina 1336 gur Wahl besselben gusammen. Bor Allem beriethen sie die Wahlbedingungen. Diese wurden, wie die früheren, jum Theile auf Roften ber bischöflichen Rechte festgestellt, fo bag fich fpater ber Pabst Innozenz VI. veranlagt fab, barüber eine Untersuchung anzustellen, um die uncanonischen Uebergriffe auruckumeisen. Dennoch wurden sie bon ben Wählern und ben Gewählten beschworen.

Nicht ohne Rucificht auf ben Bunsch bes Königs Ludwig stieg bießmal eines ber jüngsten Mitglieder der Domgeistlichkeit zu Speher, welches noch nicht einmal die vorgeschriebenen Wahleigenschaften besaß, der Domizellar Gerhard von Ehrenberg, Eremberg oder Erenberg, aus der Wahlurne hervor 1558). Seine Bahl bedurfte der besonderen Genehmigung des Pabstes wegen uncanonischen Alters. Ungeachtet dem Neugewählten die erste Kunde von seiner Erhebung in der

<sup>1556)</sup> Ludwig hatte schon am 28. Januar 1328 zu Rom für den geliebten Speperer Domberren Gerhard von Ehrenberg einen Urbittbrief an das Stisscapitel zu Wimpsen ausgescritiget, damit er auch dort eine Präbende erhalte. War wohl dieser derselbe Gerhard? Sub. dipl. tom. XII. 110 et 111. Da Gerhard auf St. Catharinen-Tag gewählt, bedachte er die Zeier diese Tages in seiner Cathedrale mit einer besonderen Gade. "A. D. 1336 venerabilis dominus Gerhardus de Erenberg canonicus ipsa die Catharinac, deatae virginis, concorditer suit electus per capitulum in episcopum Spirensem, qui od ipsius diei solempnitatem constituit dari ad praesentiam duodecim modios siliginis de bonis in Stundtweiler a domicello Wilhelmo de Winstein, cum sua propria pecunia paratos etc. Et Heinricus de Erenberg, praepositus majoris et Gerhardus de Erenberg, praepositus sancti Guidonis, legavorunt census ad dictum sestum." Regulae chori, tom. II, 305. Gethard von Dalbeim, Hanns von Hischors. Schwestertocher von thm war Elisabetha von Magenbach, Gattin seines späteren Hosmester von ihm war Elisabetha von Magenbach, Gattin seines späteren Hosmesters Berthold von Angelach, der zwei Söhne, Gerhard und Eunzel, hinterlassen hat. Das Ehrenberger Wappen bilden zwei rothe Hittige im weißen Schilde. Die Pelmzierde Behebt aus zweien gelben Halbsiefeln, in deren Mitte drei Psauensedern. Specisicatio vasall. sud Matthia, sol. 37. Es gab noch zweite Burg Erenberg an der Mosel bei Tarabach, welche ein pfälzisches Lehen war. Siehe hierüber Acta acad. pal. tom. VI. 429 ff. — In den Jahren 1337 die 1340 erscheint Hartmann von Landeberg als Domdechant.

Rechftube bei fröhlichem Bürfelspiele zugekommen fenn foll, fo mar biefelbe boch feine unglückliche zu nennen, benn fie ftellte einen eben fo einfichtsvollen, als eifrigen, muthigen Mann an bie Spite bes tief verarmten und mehrfach verwahrloften Kirchensprengels. Gerbard war eben fo erfahren im geiftlichen und weltlichen Rechte, als gewandt in Unterhandlungen und Staatsgeschäften; er mußte eben fo mobl bas geiftliche Schwert bes Wortes fraftig zu gebrauden, als bas weltliche Schwert ber Gerechtigkeit, behelmt und gevangert, wohlbebergt zu schwingen, wenn es galt, aufhabenbe Pflicht zu erfüllen und Obern genehme Dienste zu leisten. Die vergaß er, bie Bortheile feiner Kirche zu förbern. Die Burg Chrenberg am Redar beim Dorfe Beimebeim, beffen Trümmer noch beute bas Neckaribal schmücken, bon welcher auch icon ber Speherer Domicolafter Johann, ber im Jahre 1157 bie St. Beter's Rirche au Speter geftiftet bat, feinen Ramen führte, war Gerharb's Stammhans. Er ftant auf ber Seite bes baberischen Raifers, beffen hulb er mehrere Gunftbezeugungen verbankte. Gerhard erhielt sobin ohne Anstand bie weltliche Belehnung, mahrend er jeboch auf tabelhafte Weise ben Empfang ber oberbirtlichen Weibe bis zum Ende bes Jahres 1351 hinausgeschoben hat.

Das erfte Geschäft, welches bie volle Umficht und Thatigkeit bes neugewählten Oberhirten in Anspruch nahm, mar, eine friebliche Uebereinkunft und Abfindung mit bem bisherigen, so mächtigen Bisthumsverwefer zu treffen. Rach vielen Berathschlagungen tam enblich biefelbe glücklich zu Stande. Da vor Allem anerkannt wurde, daß ber Erzbischof Balbuin, um bie Speperer Rirche vor Berschleuberungen, Bebrückungen, Schulben, Kosten und brobenbem Schaben zu retten, von feinen Ginfunften an breifig taufenb Bfund Beller verwendet habe und es bochft ungeziemend mare, beffen väterliche Fürsorge für die Ehre und das Wohl des Speherer Hochstiftes zu verkennen ober mit Unbank zu lohnen: so wurde im Einvernehmen und unter Zustimmung bes Domcavitels bie zwedmäßige Berwendung biefer Gelber mit ber Berpflichtung, biefelben wieber zuruckzuerstatten, ausgesprochen, wogegen aber Balbuin auch die Burgen, Festungen, Städte und Besitzungen bem neuernannten Bischofe einräumen muffe. Die Speherer Rirche vermochte jeboch nicht ohne unerträgliche Belaftung und fcwere Berletung biefe Schuld bem Bisthumsverweser alsbald zurückzugahlen, weßhalb Gerhard mit bem Domcavitel um mögliche Nachsicht und Frist bat. Es wurde hierauf festgesett, dieselbe allmählich mit jährlicher Abschlagszahlung von brei taufend Pfund Beller zu

tilgen. Die jährliche Zahlung soll in ber Zeit vom geste ber unschuldigen Rindlein bis Maria Lichtmeffe an Abgeordnete Balbuin's au Speher ober Worms geleistet werben. Sollte biefe Bablung mit Schuld verzögert ober vorenthalten werben, fo murbe Balbuin alsbald wieder in den Besitz aller Schlösser, Städte, Güter und Rechte, bie geiftliche Gerichtsbarkeit ausgenommen, wie früher treten, bis bas Säumnig ganglich nachgeholt worben. mußten auch bis zur vollen Rückzahlung zur Sicherheit ber Schulb alle Buravoate, Dienstmannen. Wächter und sonftige Amtleute ber Schlöffer, Stäbte und Festungen bes Speherer Hochstiftes und bie Bewohner besselben eben sowohl bem Erzbischofe Balbuin, als auch bem Bischofe Gerhard und beffen etwaigen Rachfolgern bulbigen und verpflichtet bleiben, um bei möglicher Berletung bes Bertrags ohne Weiteres wieber Balbuin zu gehorchen. Als feine beffallfigen Stellvertreter ernannte ber Erzbischof ben Speberer Domfänger Conrad von Kirkel 1557), ben Domberrn Johann von Trier und ben Junter Conrad Schent von Erbach, welche fich auch bei Erlebigung bes Speperer Bisthums in ben Besitz ber genannten Unterpfanber fegen werben, ohne Ginfprache bon Seiten bes Domcapitels ober bes Bischofes, bis ber neugewählte Oberhirte ben gegenwärtigen Bertrag in allen seinen Theilen beftätiget bat. Ohne Wiffen und Willen biefer Stellvertreter follten teine neue weltliche Bedienstete bes Hochstiftes berufen und beeibet werben, die Beeidigung aber eben sowohl für ben Erzbischof, als für ben Oberhirten ju Speher und beffen Nachfolger geschehen, bis die ermähnte Summe entrichtet ift. Ueber zweifelhafte Berfaumnisse baben Schieberichter zu fprechen. Rimmt Balbuin wegen irgend eines Berfäumniffes bie Burgen, Städte, Güter, Rechte 2c. bes Hochstiftes in Besit, so muß er für jedes Jahr bes Besitzes an ber Bertragssumme brei taufend Pfund abgeben taffen, es fei benn, daß er in biefem Besitze vertragswidrig gestört wirb. neuerwählte Bischof foll feine neue Schulben über bie Summe von taufend Pfund Heller auf bas Hochstift, ohne bes Domcapi-

<sup>1557)</sup> Conrad von Kirkel ward bald Domprobst zu Speper. Durch eine Urkunde — datum feria V. ante Martini MCCCXL. — überwies ihm Bischof Gerhard für die Dienste und Förderung, welche berselbe sowohl beim Kaiser, als Erzbischofe Balduin auf eigene Kosten für Gerhard und das Dechsift Speper besorgt hatte, hundert Psund Peller auf das Ungeld zu Bruchfal. Bürgen hiersür waren der Bruder des Bischofes, heinrich von Erprenberg, der hoefmeister des Bischofes Eberhard von Kircheim und Gerhard von Oalbeim, Amtmann zu Lauterhurg. Signatura Gerhardi, sol. 64 b. Roch am 12. September 1347 schlof Conrad von Kirkel für König Ludwig einen Bassenstüssand ab. Guntheri cod. Rheno-Mos. tom. III. a. 508.

tels und bes Erzbischofes Erlaubnig, machen burfen. Gerhard und feine Nachfolger muffen alle Lebenruchtanbe und fonftige Schulben, welche unter Balbuin's Berwaltung zu Gunften bes Speperer Hochftiftes gemacht murben, berichtigen. Der Erzbischof Balbuin muß, fo lange er lebt, ale ein Freund bes Bisthums Speher angefeben. und gegen ibn barf für immer und gegen bas Mainzer Erzstift bis zur Abzahlung ber Schulb nicht irgend eine Feinbseligkeit ge-Sollte Balbuin bor ausbezahlter Schuld fterben, bann ift ber Rudftand berfelben mit aller obgenannten Berbindlichkeit und Sicherheit bem Erzbisthume Mainz zu entrichten. Für bie genaue Handhabung und Sicherheit bes Bertrages und ber barüber etma gefällten Schiebsgerichtsaussprüche murben vier und amangig Burgen mit genauer Bezeichnung ihrer Obliegenheiten aufgestellt, welche mit Balbuin's Stellvertretern bem Bischofe Gerhard und bem Domcapitel biefen Bertrag feierlich beschwuren und am Donnerstage vor bem Balmenfeste bes Jahres 1337 besiegelten. In einer besonderen Urfunde von demfelben Tage verpflichtete fich Gerhard ben Stellvertretern bes Erzbischofes rudfichtlich bes bertragmäßigen, gemeinschaftlichen Besites aller Burgen, Festungen, Städte 2c. bes Hochstiftes. Am 21. Mai bes genannten Jahres beftätigte auch Balbuin zu Trier feinen Bertrag in allen feinen Theilen und wies feine barin verzeichneten Stellvertreter an, alle in bem Bertrage enthaltene Bestimmungen treu zu erfüllen 1558). So wurde zur Zufriedenheit jeden Theiles biese schwierige Angelegenheit erlebiget.

Leichter war es nunmehr auch, mit bem Speherer Dompräbenbar, Bolfarb von Lautern, welchem Balbuin die wirkliche Berswaltung der Güter und Rechte des Speherer Hochstiftes anverstraut hatte, und der deshalb noch befondere Forderungen stellte, sich abzufinden. Diese Forderungen beliesen sich auf sechs hundert drei und siebenzig Pfund und neun Schillinge Heller, wofür ihm Gerhard auf die Gefälle der Stadt Landau jährlich zwei Pfund Heller anwies 1559).

Eine ber Hauptforgen bes jungen Oberhauptes ber Speherer Rirche, welcher inbessen verschiebene hochstiftliche Leben erneuerte 1760),

<sup>1556)</sup> Rig's Urfundenb. B. I. S. 526. B. II. 1. Signat, Gerh. 12. Aus Bersehen wurde die Bestätigung Balduin's B. I. 527 abgedruckt, während sie zu B. II. 18 gebört. — <sup>1559</sup>) Rig's Ursundenb. S. 548. Sign. Gerh. fol. 48 d. — Am 15. Feb. 1337 verbriefte Gerhard dem Probste zu St. Guido, Ulrich von Wirtemberg, die Burg Grombach und Altenburg sammt den Dörfern Grombach, Reidhard und Büchelnau. Rig's Ursundenb. S. 543. Idid. fol. 63. — <sup>1560</sup>) So verlieh er auch am 18. Aug. 1337 dem Wilhelm von Odenbach, Schwestersohne des Ritters Johann von Lichtenstein,

im April 1337 aber seinen Ginritt in Speber gehalten und wie feine brei unmittelbaren Borfahrer bie Freiheiten ber Stabt Speper verfauft hatte 1561), war es, diefelbe möglicher Beife von biefer Schuldenlaft zu befreien. Bor Allem befestigte fich Gerhard bie Gunft bes Raifers Ludwig, ungeachtet alle jene, welche ben Babern als Raifer anerkannten und fich ihm gunftig erwiesen, vom Babite Johann XXII. mit bem Bannfluche belegt maren. Als Empiroia bas Bfingftfeft 1337 ju Frankfurt feierte, reifte Gerhard ebenfalls babin und verpflichtete fich mit andern Fürsten und Grafen burch eine Urfunde vom 29. Juni, ben Kaifer auch gegen ben Mainzer Erzbifchof zu unterftugen, wenn biefer feine Berfprechungen gegen Lubwig brechen sollte 1502). Gerhard hatte fich zu Frankfurt meh-, rerer Gunftbezeugungen Ludwig's zu erfreuen. Durch eine Urtunde vom Bfingstmittwoche schenkte ber Kaifer bem lebensluftigen Bifchofe und beffen Nachfolgern ben Wilbbann im Bienwalbe und in allem Gelande, welches vom Gebirge abwarts zwischen ber Lauter und Rlinge liegt, nebft bem Jagbrechte in allen Balbern, Solgern, nnd Auen, die bem Hochftifte Speher angehören 1563). Ginige Tage nachher verbriefte ber Raifer bem jungen Bischofe von Speter. aus besonderer Liebe und Freundschaft, Die er für ihn hegte, Die Onabe, baf bie bem Hochstifte Speber verpfanbete Stadt Landau. welcher Gerhard bereits ihre Freiheiten, Rechte und Gewohnbeiten eigens bestätigt hatte 1562), von Riemanden anders, als vom Raifer und feinen Rachfolgern im Reiche und nur, wie eine fpatere Urfunde bestimmt, jugleich mit ben bort verpfanbeten Juben, wieber könnte ausgelöst werben 1565). Gerhard stellte bem Raiser vor. unter welcher Schulbenmaffe seine Rirche seufze, und biefer wurde bierburch bestimmt, burch eine ebenfalls ju Frankfurt am Donnerstage nach St. Margaretha ausgestellte Urfunde ihr zur Beihilfe einen Rheinzoll unterhalb Bingen von zweien Turnofen von jeglichem Auber Wein auf zehen Jahre zu gestatten, welchen Gerbard auch auf ber seinem Sochstifte geborenben Burg Cabn-

bas Burglehen auf Restenberg, welches Letterer besessen hatte. Lehenurkunbenb. fol. 59. Im folgenden Jahre gestattete Gerhard seine Mieben Oheime, Hanns von Hischhorn, dessen ehelicher Birthin Gutta eine Morgengabe von drei hundert Pfund Heller auf die Bogtei Eschelbronn anweisen zu dürsen. Ibid. fol. 53. — 1861) "Datum sabbato post sestum beati Georgii martyris, 1337." Codex Spirens. fol. 85. — 1863) Mig's Ursundenb. S. 529. Ex archivo ecclesiae s. Albani. — 1863) Mig's Ursundenb. S. 528. Regis. Kestenb. fol. 100 d. — 1864) Idid. S. 525. Sign. Gerh. fol. 47 d. — 1865) Idid. S. 530. Lid. priv. tom. I. 44 a. Alsat. dipl. tom. II. 161. Gegen diese Bestimmung erlaubte Raiser Friedrich IV. am 6. Mai 1486 dem Aursürsten Philipp von der Pfalz, Landau an sich einzulösen, mas jedech nicht gescha. 3. Shmel's Regesten, Ar. 7840.

stein erheben ließ 1866). Zu gleichem Zwede hatte ihm ber wohlsewogene Kaiser schon früher die Steuern und Wigaben von sechs in Speher seshaften Inden, die der Bischof auswählen oder dahin übersiebeln könnte, urkundlich auf Widerruf überlassen 1867). Noch in demfelben Jahre 1337, in welchem Gerhard am 22. Inli dem Landstrieden am Rheine beitrat 1508), stellte das Reichsoberhaupt dem Bischofe von Speher die Besugniß aus, mit den Inden zu Lassen oder anderswo im Hochstifte, welche ihm vom Reiche überslassen waren, wegen derer Besteuerung Uedereinkünste zu tressen und sie ohne jegliche Einsprache zu handhaben 1569).

Durch biefe Hilfsquellen und anderweitige Gelbaufnahmen 1570) warb Gerhard ichon zu Anfange bes Jahres 1338 in ben Stand gefest, bie Bogteirechte bes Rlofters und Dorfes Obenheim, welche bem Albert Hoffwart von Rirchenheim vom Reiche verpfändet waren, um taufend Pfund Heller an bas Speherer Hochstift anautaufen, wozu Raiser Ludwig, als er in ber Fastenzeit bes genannten Jahres zu Speher hoflagerte, die nöthige Bewilligung ertheilte 1571). Damals wurde vom Kaifer ein von vielen Kürften. Bischöfen und Grafen besuchter Hoftag ju Speper abgehalten. Ludwig erklärte fich geneigt, ben Frieden mit ber Rirche herzuftellen, nur foll auch ber neugewählte Babft Beneditt XII, bie Stadt Avignon, wo er vom frangösischen Könige ftets gegen Deutschland aufgereizt wurde, verlaffen und nach Italien zurücktehren. Der Erzbischof Beinrich von Mainz, die Bischöfe Johann von Bafel, Bertholb von Strafburg, Bernhard von Paberborn, melde mit Gerhard von Speher verfönlich anwesend waren, beschloffen eine Gefandtschaft zum Pabfte abzuordnen und beghalb bie bringenbsten Borftellungen an Benedift XII. zu richten. Ulrich. Bifchof von Chur, murbe mit bem Grafen Gerlach von Naffau als Gefanbter erforen und ihm bas am 27. März bes genannten

<sup>1566)</sup> Alg's Urfundend. S. 530. Lid. priv. tom. I. 25. — 1567) Ibid. S. 527. Lid. priv. tom. I. 39 a. — 1568) Original Sp. Stadtarchiv, Urf. Ar. 607. — 1568) Alg's Urfundend. S. 531. Lid. priv. tom. I. 40. Sohin fand sich Gerhard durch eine Urfunde von 1337 mit den Juden zu Landau, kanterburg, Deibesheim, Bruchsal, Waibstadt und Udenheim dahin ab, daß sie sim sir den Schuß, die Beth, Steuer und Dienste jährlich 700 Psund Heller geben sollten. Die Juden in Speper musien ihm alle Jahre in den nächsten zehen Jahren 500 Psund heller entrichten. Sign. Gerh. fol. 37 et 63 a. — 1578) So hatte Gerhard auf St. Gertruden-Tag 1338 von dem Speperer Bürger Reinbott von Sinsheim 40 Psund heller ausgenommen und ihm dassir den Zehenten zu Einselnheim versetz. Gegen weitere 200 Psund versetze er demselben den Zehenten und andere Gesälle zu Wiesenthal. Des Stisches Bürgen waren Serbard von Dalheim, genannt von Blankenstein, bessen Oheim, und Deinrich und Albrecht von Ehrenberg, dessen Brüder. Ibid. sol. 30 d. — 1571) Rig's Urfundend. S. 533. Lid. priv. tom. I. 44 a.

Jahres zu Speher unterzeichnete Schreiben mitgetheilt, welches jeboch die erwünschte Folge nicht hatte 1572).

Mit ben oben erwähnten Beweisen bes Wohlwollens gegen bas Hochstift Speher und bessen Oberhirten begnügte sich ber Kaifer noch nicht. In ber Ueberzeugung, bag ber Speherer Rirchenfprengel burch bie Rampfe um Deutschlands Krone zwischen Lubmig und bem Erzherzoge Friedrich von Deftreich in große Berlufte und Rosten gesetzt wurde, gewährte er bemfelben burch eine Urfunde vom vierten Sonntage nach Oftern 1338, mahrend ber geben nächsten Jahre entweber zu Ubenheim ober Lautenburg einen Rheinzoll von brei großen Turnofen für jegliches Fuber Bein, bas zu Thal verführt wird, bann von anderem Raufmanns- Bute, welches stromabwarts verbracht wird, zu erheben und bamit feine Noth zu mindern 1573). Wenige Tage barauf bestätigte auch bes Raifers Neffe, ber Kurfürst Rubolf von ber Pfalz, biefen neuen Zoll zur Unterstützung bes Hochstiftes Speper, mas mohl auch bie anbern Rurfürften bes Reichs auf Bitten bes Bifchofes thaten 1574) Auch auf ben Boll zu Coblenz überließ ber Raifer bem Bifchofe von Speher einen großen Turnosen 1575). Lubwig freiete überbieß bem Sbeberer Oberhirten bas Dorf Ubenheim und geftattete nicht nur allein, basfelbe au einer Stabt au erheben, es mit Ringmauern und Graben zu befestigen, sonbern baselbst auch einen Wochen und Sabre-Martt abzuhalten, und ertheilte ber neuen Stabt voraus icon alle Rechte, Freiheiten und Gewohnheiten, welche Landau vom Reiche erhalten hatte 1576).

Bon ben bemelbeten faiferlichen Gaben unterftütt, gelang es bem Bischofe Gerhard schon in ben ersten Jahren seiner Amts-führung, bie an Balbuin verschriebene Schuld bis auf zehen tau-

<sup>1572)</sup> Harzheim, conc. Germ. tom. IV. 321. In dem Jahre 1338 stiftete die Gemeinde Aupertsberg auf dem Marienaltare daselhst eine Frühemesse. Alg's Urtundend. S. 532. Im Jahre 1511 erneuerte und verbesserte Panns von Jngelheim diese Pfründe. Datum Spirae die Veneris 21. julii 1514, bestätigte diese Berbesserung der Generalvikar Georg von Schwaldach. Panns von Ingelheim hinterließ mit seiner Gemastin Margaretha von Pandschubsheim fünf Töchter: Ursula, verehelicht mit Ludwig von Fleckenstein, Haut zu Germersheim; Obilia, verehelicht mit Jasob von Fleckenstein, Faut zu Germersheim; Obilia, verehelicht mit Balthasar von Mosenberg; Elisabetha, verehelicht mit Hanns von Hemkädt. Datum in castro Rupertsburg die 25. augusti 1755, erweiterte Anna Louise, Freisrau von Dalberg abermals dieses Benesizium, sedoch mit der Bestimmung, daß, wenn diese Familie dort wohne, täglich die h. Messe in ihrer Burg müsse gelesen werden. Kreisarch. S. A. Kr. 436. — 15731 Rig's Urkundend. S. 534. Lib. priv. tom. I. 35 a. — 1574) Ibid. S. 535. Lib. priv. tom. I. 25 b. — 1575) Regesta boica, tom. VII. 221. — 1576) Rig's Urkundend. S. 537. Lib. priv. tom. I. 40 b.

fent Pfund Heller ju vermindern, welche Summe er fich burch eine Urfunde vom Dienstage vor St. Margaretha 1338 zur Balfte an ben Erzbischof Balbuin von Trier, zur anderen Balfte aber an ben Erzbischof Beinrich von Mainz, mit welchem sich Balbuin nach langem Kampfe ausgeföhnt hatte, zu zahlen verpflichtete. Für bie lette Balfte überließ Gerhard an bemfelben Tage bem Erzbischofe von Maing bie Balfte bes Bolles zu Lahnstein, welchen ber Raifer bem Bischofe von Speher geschenkt hatte 1577). Bei bieser Sorafalt für ben weltlichen Saushalt feines Sochftiftes vergaf ber Bifchof feinesmege bie geiftlichen Angelegenheiten besfelben. Richt ohne sein Bormiffen geschah es, bag die Minoriten zu Speher, welche in bem trauris gen Rampfe zwischen bem Pabste und Raifer für letteren warben, mabrend die Dominitaner bem Pabste anhingen und beghalb aus Speper verbannt murben, ein befonberes geiftliches Bunbnif mit bem Domcapital und ben breien anderen Stiftern zu Speher aus Dankbarkeit abschlossen. Die Minoriten räumten allen Mitaliebern ber genannten Stifter bie Theilnahme und Bemeinschaft aller ibrer guten Werke ein und versprachen, für jeben Berftorbenen biefer Stifter bie Tobtenvigilien abzuhalten, beffen Leiche zu Grabe ju geleiten und feiner am Altare bis jum breißigften zu gebenten 2c. 1578). Richt so freundlich und bankbar erwiesen sich bie Augustinerchorherren zu Landan gegen ihren Oberhirten. Seinrich. Prior bes Steigerklofters in ber Diozese Stragburg, behauptete, bie Chorherren zu Landau seben stiftungsmäßig ganglich feinem Rlofter unterworfen, während icon ber frühere Bischof Walram biefem wibersprochen und die wiberspenstigen Chorberren mit bem Kirchenbanne belegt hatte. Nach Gerhard's Erhebung zum Ober. birten fam biefe Angelegenheit abermals zur Berhandlung. lich mablte man von beiben Seiten Conrad von Kirkel, Domprobst von Speher, und ben bortigen Domcapitular Gunther von Landsberg zu Schiederichter, welcher Ausweg, vorbehaltlich ber gegenfeitigen Rechte, auch vom Bischofe Bertholb von Strafburg gebilliget wurde. Der Speperer Bischof nahm für sich alle bischöfliche Rechte, namentlich bas Recht zu Gebieten, ber Untersuchung, ber Borlabung, ber Beftrafung ber fraglichen Chorherren in Anspruch, während ber Prior diese Rechte von Orbens wegen forberte. Die

<sup>1577)</sup> Ibid. S. 536. Sign. Gerh. fol. 24 b. Im Jahre 1339 veranlaste Bischof Gerhard einen Rechtssvruch, wie die bischöflichen Kurgmannen zu Kestenburg und Kirrweiler ihr Burglehen verdienen sollen. Original im Kreisarchive, Rr. 254 und 256. — 1578) Rig's Urkundenb. S. 545. Lib. oblig. tom. III. 7 b.

Obmänner untersuchten die Irrung genau, prüsten die Urkunden und vernahmen Zeugen und Einreden, sprachen aber endlich am 13. April 1839 zu Recht, daß das Chorherrenstist zu Landau in allen vom Bischose beanspruchten Beziehungen demselben unterworsen sei, worauf der Speherer Oberhirte den Leutpriester von Landau beauftragte, diesen Spruch zur genauen Darnachachtung unter Androhung des Kirchenbannes dem Prior und Convente zu Landau zu verklinden 1579). Damals war es auch, daß Bischos Gerhard den Probst der Prämonstratenser zu Kaiserslantern mit dem vierten Theile des kleinen und großen Zehenten zu Moorlautern und mit Wiesen und Gefällen zu Sambach belehnte, welche hochstistliche Lehen durch Arnold von Monfort an jene Chorherren gekommen waren 1580).

Ru Ende bes Jahres 1339 weilte ber Kaifer abermals in Bei biefer Gelegenheit verbriefte er bem Bischofe Gerbard noch 2000 Pfund Heller, welche zu dem Pfanbschillinge für Waibstadt geschlagen, aber an den Pfalzgrafen Ruprecht bezahlt wurden 1581). Im September bes folgenden Jahres foling ber Raifer auch 200 Pfund Heller, welche er bem Bruber bes Bifchefes, bem Ritter Beinrich von Ehrenberg, schulbete, auf ben Pfandidilling ber Stadt Landau 1582). Erft in biefem Jahre bestätigte Gerhard, wie seine vier unmittelbaren Amtsvorfahrer, die Freiheiten, Rechte und Gewohnheiten ber Stadt Speher burch eine am Montage vor St. Gallus besiegelte Urkunde. Darin erklärte ber Bifchof, keinen Geiftlichen ober Laien ohne Urtheil und Recht in ber Stadt Speher einzukerkern; für die Einwohner Speher's leinen auswärtigen geiftlichen Richter aufzustellen; bie Speberer Richter burch Richts einzuschüchtern; ohne vorhergegangene Untersudung und Bernehmung über feinen Speherer ben Bann ausznsprechen und wegen einzelner Personen nicht bie Ginftellung bes Gottesbienstes zu verfügen; endlich bie früher mit bem Rathe getroffenen Bereinbarungen unverletzlich zu beachten 1583). Am 1. Mai 1340 ordnete Bischof Gerhard die pfarrlichen Rechte zu Landau, über welche sich Irrungen zwischen bem Leutpriefter ba-

<sup>1879)</sup> Ibid. S. 539 und 546. Lib. oblig. tom. I. 197 et 199. — 1880) Ibid. S. 537. Lib. feod. Rabani. — 1881) Ibid. S. 550. Lib. priv. tom. I. 45 a. "Datum zu Regenspurg an dem durnftag nach Matthias 1331", erkaubte der Kaiser den Pfalzgrasen Abolf und Ruprecht, sowohl das dem Bischofe von Speyer verietze Landau, als Waibstadt zu Idsen. Documenta Ruperti, fol. 5. — 1882) Ibid. S. 554. Lib. priv. tom. I. 45 a. — 1886) Ibid. S. 554. Reg. Kestend. fol. 69 a. Sign. Gerh. sol. 85 d. Ebarum fand denn diese Berdriefung doppelt statt?

selbst und dem Prior der Steigerherren erhoben hatten 1584). In demselben Jahre wurden unvermuthet die Stufen der Borhalle des Domes — Paradies genannt — worin damals Leichen verstordener Wohlthäter des Domes pflegten beigesetzt zu werden, auf eine verbrecherische Weise mit Blut besteckt, so daß der Dompfarrer Albert und einige andere Dompräbendare der Ansicht waren, die Borhalle sehe entweiht und es dürste vor der Hand Niemand mehr in dieselbe beerdiget werden. Der zur Entscheidung des Zweisels angesprochene bischösliche Offizial Ulrich erklärte nach genaner Untersuchung des Sachverhaltes das Gegentheil 1586).

Bu Anfange bes Jahres 1341 begabte Bischof Gerhard ben Junter Beinrich von Fledenftein, Berren von Dachstuhl, mit einem lebigen Burgleben zu Lauterburg im Betrage von breifig Pfund auf ben Gefällen bes Bienwalbes haftenber Heller 1586). Richt lange nachber bewilligte ber Bischof, bag hanns von Dalheim, genannt von Sauenstein, seine Gattin Agnes, Tochter Reinbard's von Sickingen und Muhme bes Bischofes, auf ben vom Hochstifte Speher lebenrührigen Sof zu Butenhausen mit einer Morgengabe von fünfzig Mark Silber bewitthumen burfe 1587). Als im Juni 1341 ber Kaifer Ludwig fich längere Zeit zu Frankfurt aufhielt, befant sich auch ber Speherer Oberhirte in seiner Umgebung. Dort urlundete ihm Ludwig, daß die Burg Wolfsberg mit Neuftadt an ber Haardt, die Bogtei zu Mußbach und bas Schlof Wersau im Brurhein fammt allen Zugehörben von Leuten und Gutern ein Leben bes Bochstiftes Speper seben, bie er icon vom Bischofe Emich feierlich empfangen habe 1588). Nicht lange nachher ertheilte ber Raiser auch bie Befugniß, bas bem Hochstifte Speter angehörenbe Dorf Steinbach unter Hornberg mit Mauern und Ballen zu befestigen. Stock und Balgen bafelbft zu errichten mit allen jenen Rechten, Freiheiten und Gewohnheiten, welche bie Stadt Wimpfen befitt, namentlich auch die Erlaubnig, jeben Montag baselbst mit

<sup>1584)</sup> Rig's Urfundend. S. 553. Areisarchiv, S. A. Nr. 405. — 1585) Ibid. S. 555. Necrol. vet. Spir. fol. 309 b. "Magister Johannes de cornu advocatus obiit — tertio nonas martii anno Domini 1340 — qui instituit primam praedendam ad altare beatae Agnetis." Regulae chori, tom. I. 127. "Hartmanus de Landesberg, decanus hujus ecclesiae et presbyter, obiit — tertio idus januarii a. D. 1340, sepultus est in Wesel. Inde ad praesentias octo librae hallensium." Ibid. tom. I. 21. War dieser wohl Ulrich von Wittemberg, Probst du St. Gutbo? — 1589) "Datum an dem nehsten dinsign nach sant Agnesen tag 1341. Lib. seod. Rad. fol. 67 a. — 1587) "Datum dominica, qua cantatur Misericordia Domini, 1341. Ethenurtund. fol. 47. — 1599) Alg's Urfundend. S. 556. Reg. Kestend. fol. 90 b.

ficherem Beleite bes Reiches einen Markt abhalten zu laffen, wofür Bischof Gerhard bem Reichsoberhaupte neue, treue Dienste gelobte 1580). Diese Dienste und bie alten Schulden bes Hochftiftes brachten ben Bischof von Speher um biefe Zeit und auch in ben folgenden Jahren in große Berlegenheit. Gine Dienge Schuldverschreiben an Chriften und Juden, wovon die eine wieder bie andere beckte, finden wir besonders in den Jahren 1341, 1342 und 1344. Die Schuldverschreibungen vom Jahre 1341 mochte ber Bifchof wohl zu einem Berte ber Barmherzigkeit bedurft baben. Im Jahre 1340 war nämlich bas Augustiner - Rlofter ju Speber aus Unachtfamteit in einen fcredlichen Brand gerathen, fo daß es ganglich in einen Aschehaufen verwandelt wurde und dabei brei Mönche bas Leben verloren. Gerhard erbarmte sich ber Obbachlosen und ließ 1341 bas Rloster auf eigene Rosten neu erbauen und vollständig herrichten 1590). Außer ben Schuldverschreis bungen finden wir auch manche Berkaufe hochstiftlicher Gefälle. murbe namentlich ber bischöfliche Boll in Speher und "bie Fahrt am Rheine zu ber Luffen auf mehrere Jahre verkauft, bagegen aber auch schäbliche Berpfandungen eingelöset. 3m Jahre 1344 versette Gerhard einen Theil ber Erträgnisse bes Bienwalbes an Ritter Cberhard von Rageneck, um von ber hiefür erhaltenen Summe bie unter feinen unmittelbaren Borfahrern verpfanbete Rietburg wieber zu gewinnen 1591). Der Bruder biefes Ritters, Nicolaus von Kageneck, Probst zu St. Peter in Stragburg und Domberr zu Speber, scheint sich bierbei unserem Bischofe febr bienftbereit erwiesen zu haben, weßhalb bieser bemselben auch im folgenden Jahre die besondere Gnabe verbriefte, daß Nicolaus lebenslänglich bie Schafe und anderes Bieh feines Hofes zu Schei-

<sup>1589)</sup> Ibid. S. 557. Lib. priv. tom. I. 41 a. — 1590) Simonis Besch. S. 127. Auf das hest des h. Andreas 1341 ertheiste Gerhard dem neugewählten Abte Wichard von Hirsaug. tom. II. 190. "Anno Domini 1342, quarto idus aprilis, obiit venerabilis Guntherus de Landesderg, canonicus ecclesiae Spirensis et praepositus Lutendacensis, et disposuit circa curiam emptam a Johanne de Fleckenstein, quondam praeposito sancti Guidonis" etc. Reg. chori, tom. I. 201. Datum seria tertia infra octavam assumptionis beatae Mariae 1341, bestätigte Biscof Gerhard dessenant, worin Güntherschrsche Bestimmungen machte, unter anderen auch sütze des Domes genannt: "Altare s. Pantaleonis in capella s. Nicolai; altare s. Agnetis in nova capella; altare decem millium martyrum in cavea; altare s. Heinrici in alia cavea; altare s. Jodoci in capella s. Martini; altare in capella s. Laurentii" etc. Lib. copiarum cap. majoris, sol. 213. "Egnolsus de Landesderg, canonicus majoris et praepositus sanctae Trinitatis, erat patruus dicti Guntheri." — 1591) Rig's Ursundend. B. II. 18. Sign. Gerb. sol. 38 a.

benhard in ben Bienwald zur Weibe treiben durfe 1592). Die verfallenen und zerftörten Burgen bes Hochftiftes suchte Gerhard allmählig wieber in besseren Stand zu setzen. So übergab er am Dlittmoche por St. Margaretha bes Jahres 1344 bie febr beschäbigte Burg Steinach am Redar feinem Obeime, Beter Mur, Probste zu Wimpfen, bamit er bieselbe baue und als Amtmann barin wohne. Des Speherer Hochstiftes Antheil an ber vorberen Burg Steinach überwies Gerhard in bemfelben Jahre bem Ebelfnechte Trigel von Zelle gegen 200 Pfund Heller, welcher Diefe Summe unter Aufficht bes genannten Probstes und Bertholb's von Angelach an ber Burg verbauen mußte 1593). Die unruhigen Berhältnisse Deutschlands, wo die unter bem bebenklichsten Einflusse bes Rönigs von Frankreich ftebenben Babfte Alles aufboten, Lubwig ben Baber ju fturgen und einen Gegentonig ju erheben, machten biefe Borkehrungen boppelt nöthig. Sie veranlagten aber auch ben Oberhirten, 1344 von ber Geiftlichkeite feines Bisthumes eine Steuer von 1000 Pfund Heller einzutreiben und felbst ben Ronnen von St. Lambrecht vier Schillinge abzuforbern, von welcher Forberung er jeboch, nach Ginficht ber pabftlichen Freibriefe biefes Rlofters, wieber abstand 1594). Am St. Jakob's Tage 1345 bewilligte Gerbard bem Ritter Johann, Rämmerer von Dalberg, bag beffen Tochter Mechthilbe, Wittme Merkell's von Arobsberg, Die bortigen bochstiftlichen Leben besitzen bürfe 1595).

Nicht ohne Borwissen bes Bischoses traf schon früher ber Speherer Dombechant, Eberhard von Randeck, wegen bes Berhältnisses der Domizellare zum Domscholaster die nöthige Bestimmung
mit dem Domcapitel. Durch einen Capitelsbeschluß vom ersten Freitage nach St. Margaretha 1343 wurde sestgesetzt, daß jeder Domizellar, welcher erst die minderen Beihen empfangen habe und die Erträgnisse seiner Pfründe beziehen und deßhalb den Chordienst leisten wolle, bei dem Domscholaster wohnen und von diesem Kost, Berpslegung und nöthige Kleider mit seinen erhalten müsse. Die Erträgnisse der Pfründe des Domizellars, mit Ausnahme der täglichen Gottesgaben, fallen deßhalb dem Scholaster anheim. Ber-

<sup>1592)</sup> Ibid. I. 559. Sign. Gerh. fol. 33 a. — 1593) Lehenurkundenb. fol. 66. Lib. obligat. tom. II. 127 a. Datum IV. idus maji 1344, bestimmt Bischof Gerhard, daß das Weihefest der St. Luzientapelle, welche sich in der Wohnung des Domcapitulars Johannes von Trier, genannt Lirchhof, Prodst zu Aschassend, befand, sedes Jahr am achten Tage nach Pfingsten geseiert werde, und gewährt hiezu einen Ablaß von 40 Tagen. Original in Karlsruhe. — 1594) Alg's Urkundenb. S. 558. Original. — 1595) Gudeni cod. dipl. tom. V. 619.

läst ein solcher Domizellar unbefugt seinen Wohnsit zu Speter und verliert er hiedurch die Bezüge seiner Pfründe, so hat er diesen Berlust dem Domscholaster später zu ersetzen und wird hiesur nöthigen Falles länger in der Jahl der Domizellare verbleiben. Dagegen muß der Domscholaster die fragliche Pfründe, deren Erträgnisse er bezieht, wenn ersorderlich, auch freisausen. Jeder Domizellar, er möge seine Besörderung erlangt haben, durch wen er will, der noch nicht die höheren Weihen hat, ist dieser Anordnung unterworsen, es sei denn, daß er von einem Speherer Domcapitulare ernannt wurde, welcher den Domizellar und bessen lehrer in seiner Wohnung frei halten wollte. Jeder Domizellar, welcher die höheren Weihen erhalten soll, ist vom Domscholaster, als hierzu geeignet, in Vorschlag zu bringen. Nur wenn der Domscholaster hierin zu streng erscheint, kann der Dombechant mit dem Capitel Milberung eintreten lassen, kann der Dombechant mit dem Capitel

Ans ben folgenden unrubigen Jahren, in welchen ber bem Raifer Lubwig treu ergebene und bekhalb vom Babfte Clemens VI. gehafite Erzbischof Heinrich von Mainz seiner Burbe entset wurde und beffen Nachfolger Gerlach von Naffau mit ben Erzbischöfen Balbuin von Trier, Walram von Coln und zweien anderen Kurfittften am 10. Juli 1346 zu Renfe Carl, ben Markgrafen von Dabren. König von Böhmen und Meffen bes Trierer Erzbischofes, jum Gegenkönig mablten: finden wir nur fo viel von unserem Bischofe Gerhard, daß berselbe, bes 1343 und 1346 erneuerten pabftlichen Bannftrahles ungeachtet, bem arg bebrängten Raifer Lubwig ftets treu ergeben war. Die Anverwandten bes Bischofes maren bem Raiser ebenfalls in Treue verbunden. Als sich baber biefer 1347 jum Rampfe gegen ben Markgrafen von Mähren ruftete und eben an Speper weilte, nahm er ben Neffen bes bortigen Bischofes. ben Ritter Gerhard von Chrenberg, um in biefem Rampfe bem Raifer mit Burgen und Festen zu bienen, für 100 Mart Silber in Sold, welche Summe ber verlegene Wittelsbacher auf bie verpfandete Reichsftabt Lanbau im Einverständnisse mit bem Spehexer

<sup>1596)</sup> Lib. oblig. tom. III. 127 a. "Anno Domini 1346 — sexto nonas martii — obiit Engelhardus pincerna, canonicus hujus ecclesiae et praepositus sanctae Trinitatis" etc. Regulae chori, tom. I. 121. "A. D. 1348 — octavo idus martii — obiit Udalricus de Wirtemberg, canonicus Spirensis" etc. Ibid. 135. "A. D. 1450 in die sancti Gregorii papae obiit venerabilis vir, dominus Richardus de Cleen, canonicus hujus et decanus Moguntinensis ecclesiarum" etc. Ibid. 143. "A. D. 1345 obiit Conradus de Waldenstein, canonicus hujus ecclesiae et praepositus s. Germani" etc. Ibid. 293. "A. D. 1342 — die sancti Augustini — obiit Johannes Erlinus de Argentina, canonicus Spirensis." Ibid. tom. II, 119.

Bischose schlug 1597). Gerhard blieb ebenfalls nicht ungerüstet. Er hatte sich kurz vorher noch die Einwilligung von seinem Domcapitel erwirkt, auf des Hochstiftes Güter 3000 Heller aufzunehmen, in welcher Einwilligung auch der Fall vorgesehen wurde,
daß der Bischof dürfte in Gesangenschaft gerathen. Die drohende
Gesahr ging ohne Berwüstung vorüber. Ludwig wurde noch am
11. Oktober 1347 unerwartet vom Tode übereilt und Karl IV.
versöhnte sich sowohl mit dessen Söhnen, als mit dem von einigen
Kurfürsten an Ludwig's Stelle gewählten Günther von Schwarzenderg. Auch Bischof Gerhard von Speher huldigte dem neuen
Herrscher und erward sich nicht nur allein dessen besondere Gunst,
sondern wurde auch jeht vom pähstlichen Banne, mit welchem er wegen
seiner Anhänglichseit an Ludwig von Bahern bestrickt war, befreit 1598).

Am 12. Dezember 1348 schloß Bischof Gerhard mit bem Grafen Emich von Leiningen eine besondere Friedenseinigung ab, in welcher drei Ritter als jeweilige Schiedsleute jeglicher Irrung aufgestellt wurden 1599).

3m Jahre 1349 herrschte eine schreckliche Krankheit, ber schwarze Tob, in Italien, Frankreich und Deutschland, bergeftalt, bag gange Stätte, Fleden und Dorfer in unserer Beimath ausstarben. Um biefe furchtbare Beißel bes gurnenben Simmels abzuwenden, zogen ichaarenweise bestürzte Bufer mit halbentblöftem Leibe burch bie Stäbte und Dorfer und geißelten fich unter ftobnenben Gebeten und verworrenen Gefängen, bis bas Blut in Strömen ben Raden berabrann. Auch nach Speber tamen bie wundgegeißelten Schaaren und viele Bewohner ber Stadt fchloffen sich an ihren busteren Zug an 1600). Selbst Rinder hatte bas traurige Schausviel so febr ergriffen, baf in Speber an zwei hunbert Anaben von zwölf Jahren sich geißelnd bie Straffen burchzogen. Der Bischof hinderte biese Bufgunge nicht, ungeachtet ihre Theilnehmer vielfältig sich firchliche Irrthumer zu Schulden kommen ließen. Manche gingen im Wahne noch weiter und schöpften gegen bie Juben ben schwarzen Berbacht, als haften biefe burch Bergiften ber Brunnen und Bezaubern ber Luft bas ichredliche Sterben berbeigeführt. Eine grauenvolle Berfolgung ber Sohne Ifraels

<sup>1597)</sup> Mig's Urfundenb. S. 567. Lib. priv. tom. I. 45 b. — 1598) Geschaft dieses am 7. Jan. 1348, als Karl zu Speper weilte? Siehe Mig's Gesch. der Abteien, Th. II. 320. Datum in Wissenburg in vigilia nativitatis Domini 1347 bestätigte Karl IV. der Stadt Speper ihre alten Freiheiten, namentlich auch, daß der Landvogt im Spepergaue ihr Schirmherr und Richter sepe. Codex Spirens. fol. 381 bis 398. — 1599) Mig's Urfundend. S. 568. Copialbuch. — 1600) Siehe aussührliche Beschreibung davon im Kaiserdom, Th. 1. 182 ff.,

Vor Schrecken und Angitfand bekbalb auch zu Speber statt. in Berameiflung gebracht, zündeten baselbst - namentlich am Samstage vor der Erscheinung des Herren 1549 — viele Juden ihre Wohnungen felbst an und überließen sich sammt Weibern und Kindern mit Habe und Gut ber Wuth ber Flammen. Andere wurden in ben Strafen graufam gemorbet und, bamit ihre Leichen nicht bie Luft verpefteten, in den Rhein geworfen. Nur wenige entkamen nach Beibelberg, wo ihnen ber Pfalzgraf Ruprecht Schut angebeiben ließ. Ihre Wohnungen, welche nicht ein Raub ber Flammen waren, wurden geplundert, niedergeriffen und mit beren Steinen die Ringmauern ber Stadt ausgebeffert. Der Vischof war außer Stanbe, biefen Gräuel zu verhindern, ungeachtet bie Sobne Abrahams burch schwere Summen ben Schutz bes Reiches von ihm erkauft hatten. Karl IV. tam felbst nach Speher und forschte nach bem Urheber biefer Grausamkeiten. Er erkannte bie Speperer als idulblos und überließ ihnen zum Erfate bes Schabens, welden sie burch ben Brand ber Jubenwohnungen erlitten batten. bie Trümmer, Sofftatte und ben Boben berfelben zum stäbtischen Gebrauche und verfügte, daß alle Bebraer, welche fich fpater wieber in ber Stadt Speher ansiebeln würden, ben Burgern baselbit mit Leib und Gut zu Eigen febn follten 1601).

Bischof Gerhard benütte bie langere Anwesenheit bes Ronigs ju Speher, um für sich und sein Hochstift mehrere Gnaben ju erwerben und bie alten erneuern zu laffen. Auerst bestätigte Rarl IV. am Mittwoche vor bem Balmentage 1349 bem Bischofe verschiebene Reichspfanbschaften. Go jene ber Stabt Landau mit ihrer Gemarkung für 5200 Pfund Heller und 100 Mark Silber: ferner jene bes Jubenzinses zu Speher, so wie aller Bebraer, welche in allen anderen hochftiftlichen Burgen, Schlöffern und Gerichten wohnen, für 7000 Pfund Heller; ferner die Pfanbichaft ber Stadt Baibstadt mit bem Kirchensage baselbst für 3000 Pfund Beller, fo wie endlich jene ber Bogtei und Pflege bes Klofters und Dorfes Obenheim für 1000 Pfund Heller. Für die Dienste, welche ber Speherer Oberhirte bem Konige bereits erwiesen hatte, folugbiefer ihm burch biefelbe Urkunde noch weiters 5000 Pfund Heller auf ben Pfanbicbilling von Landau, mit bem weiteren Bufate, bak alle biefe Bfanber nur zu gleicher Zeit und nur von bem Reiche unter Abrechnung ber bezogenen Gefälle follen ausgelöfet werben bürfen 1602). Am 2. April bes genannten Jahres erhielt Gerbard

<sup>1801)</sup> Urfunde bei Lehmann, G. 701. — 1802) Rig's Urfundenb. S. 569. Lib. priv. tom. I. 47 a.

eine andere wichtige Urfunde vom Ronige. Auf Bitten bes Oberbirten gemabrte er biefem bie besonbere Gnabe, bag fein Bauer' bes Sochftiftes' in weltlichen Banbeln vor ben toniglichen Saurichter foll porgelaben und zu erfcheinen gezwungen werben, fo lange ber Bauer bereit ist, vor seinem orbentlichen Richter Recht zu nehmen 1603). Der folgende Tag brachte bem Speherer Bochstifte in Rudficht ber Trene und Dienstferkigkeit bes Bischofes Gerhard, welcher fich bie Wohlgewogenheit bes Konigs burch quvortommenbe Freundlichkeit und unermübliche Bereitwilligkeit im boben Grabe erworben batte, eine neue königliche Gnabe. verbriefte ber Speherer Kirche alle Hörige, Anechte und Mägbe bes Reichs, welche irgend wober in bem Hochstifte Speper und bessen Besitzungen sich niederlassen werden oder schon niedergelassen haben, mit ihren Sabschaften auf jene Weise, in welcher sie bem Reiche gebort hatten. Diesem Geschenke fügte Rarl bie Bestimmung bei', baff, wenn Jemant seinen Wohnste im Hochstifte verlaffe und bas Staatsburgerrecht erlange, biefer bennoch von seinen alten Gutern bem Bischofe und seinen Nachfolgern bie alten Steuern, Dienste und Rechte fortleisten muffe. Zugleich erklarte ber Rönig, bag, wenn ein Bewohner irgend einer Stabt ober einer Berrschaft, auf irgend eine Beife Guter erwirbt, welche früher bem Bischofe von Speher zu Steuer, Diensten und Rechten verpflichtet waren, fie biefen Berbindlichkeiten burch keinen Freibrief vom Reiche überhoben sehn ober werden sollen 1604). Am 10. beffelben Monates befiegelte ber König bem Speperer Bischofe bas alte Recht, daß fein Bergog, Graf ober fouftiger öffentlicher Richter, sondern allein der Bischof und sein Bogt in ber Stadt Speher und in ihrer Mark Gericht halten foll. Da wiber biefes alte Recht rudfichtlich ber in Speher wohnenden Juben Anftande erhoben wurden, erklärte ber König auf bas Deutlichste, bag Niemand, außer ber Bischof allein, die Rlagen und Händel ber Juden zu entscheiden habe 1605). An bemfelben Tage bestätigte ber König bem Bischofe von Speher auch ben alten Besit ber Abtei Limburg, wie er bemfelben ichon am 5. April gleichen Jahres bie Bogteirechte über bas Kloster Herd erneuert batte 1606). Am St. Walburgis Abende beffelben Jahres ertheilte ber Rönig Karl IV. bem Speherer Oberhirten eine neue Gnabe, beren Erlaubtheit und Rechtlichkeit sich nur aus bem Umftande erklären läft, baf alle

<sup>1603)</sup> Ibid. ©. 571. Lib. priv. tom. I. 63. Reg. Kestenb. fol. 34 a. — 1604) Ibid. ©. 572. Reg. Kestenb. fol. 88 b. — 1605) Ibid. ©. 574. Reg. Kestenb. fol. 41 b. — 1606) Reg. Kestenb. fol. 62 b. Rig's Geft. ber 256. II. 320.

Juben in Deutschland leibeigene, rechtlose Kammerknechte bes Reiches waren. Da Gerhard noch sehr in Schulden stack, namentlich aber die Juden große Summen sammt unerschwinglichen Zinsen an ihn zu sordern hatten; da er täglich für den Schutz des Königs neue Gelder sammelte: so erklärte Karl den Bischof für frei und entbunden aller Forderungen, welche die Hebräer an Gerhard zu machen hatten, hob die Verpfändungen auf, die dieser jenen versbrieft hatte, sprach die deshalb gestellten Bürgen von ihren Verspslichtungen los und wies alle Reichsbeamte an, den Bischof bei dieser königlichen. Gabe zu schützen 1807).

Diese königlichen Geschenke maren jedoch nicht ohne Berbindlichkeiten. Schon am folgenden Tage, an welchem Rarl bie Rechte bes Bischofes von Speher über Landau bestätigte und erweiterte 1608). erklarte er bem Bischofe, bag es bem Reiche zum Ruten und zur Ehre gereiche, wenn die Reichsburg zu Landau wieder erbaut würde; daß er dieses zu bewerktelligen bei dem jetigen Unmuße im Reiche nicht vermöge und ber König sich beghalb zur Treue und Dankbarkeit bes Bischofes verfebe, bag biefer in möglichster Balbe die fragliche Burg herstelle 1609). Um biesen Auftrag bem Bischofe zu erleichtern, urfundete Rarl noch an bemselben Tage, baß nur ber Bischof und seine Nachfolger bie Befugnig hatten, bie Dienste ber Monchs = und Klösterhöfe im Bisthume Speper in Anspruch zu nehmen, und wies alle Getreue bes Reichs an, ben Bischof bei bieser königlichen Gnabe zu schirmen 1610). Noch eine weitere Gnabe murbe bem Bischofe Gerhard am 1. Mai 1349 vom Könige in Speher besiegelt. Karl gewährte ihm nämlich bie Bitte, baß, so lange bie Stadt Landau bem Hochstifte Speper verpfändet sehn wurde, bei und in dieser Stadt kein Landgericht sollte abgehalten, und wenn biefes bennoch gegen fonigliche Gnabe gefchehen, bie babei gefällten Urtheile ohne Rraft bleiben müßten 1811).

Der König begnügte sich bei seinem Aufenthalte zu Speher nicht bloß mit biesen Gnabenspendungen für das alte Hochstift, sondern er suchte auch den Frieden ringsum im Lande herzustellen und zu befestigen. In der Nähe von Speher selbst waren zwei dem Pfalzgrasen Ruprecht gehörende Burgen, Neuhosen und Affolsterloch, welche, vom Walde Rechholz umgeben, raubsüchtige Ritter und Waffenknechte, namentlich die Gebrüder Albrecht und Heinrich

<sup>1807)</sup> M(g's Urfundenb. S. 575. Lih priv. tom. I. 60 a. — 1808) Alsat. dipl. tom. II. 192. J. G. Lehmann's Gesch. von Landau, S. 41. — 1809) M(g's Urfundenb. S. 577. Lih. priv. tom. I. 48 b. Begen dieser Austage des Königs wohl auch die erweiterten Rechte des Bischoses in Landau. — 1810) Ibid. S. 577. Reg. Kestenb. sol. 59 b. — 1811) Ibid. S. 578. Lib. priv. tom. I. 47 b.

von Etlinkeim, zum Schlupfwinkel benützten, die nach Worms hinabziehenden Raufleute zu überfallen und auszuplündern. Die Städte am Rheine führten beim Könige bittere Klage ob dieser schmählichen Berletzung des Landfriedens. Karl versprach Abhilfe, ließ die Sturmfahne auf den Thurm des Speherer Münsters setzen, sammelte seine Reisigen, mit den Dienstmannen und Söldnern der Stadt die gemeinschädlichen Burgen zu zerstören. Sie lagen bald zum Jubel der Speherer in Schutt und Trümmern. Um deren spätere Wiederherstellung zu verhindern, erbaten sich die dem neuen Könige treu ergebenen Speherer von ihm den besondern Freibrief, daß drei Meilen rings um die Stadt keine Burg je mehr sollte ohne Erlaubniß derselben auferdaut und jeglicher Berssuch hierzu von Seiten der Speherer, ohne Frevel zu begehen, gewaltsam verhindert werden dürfen 1612).

Unterftüt von ben Stäbten Speber, Worms und Mainz. gog Rarl IV. im Monate Dai 1349 ben Rhein abwarts, um feine Reinde zu befämpfen. Bifchof Gerhard begleitete ibn, an ber Spite bon fünfzig gefronten Belmen, ohne Roften und Befahren zu fcheuen, welche ber offene Feldkampf erheischte. Der König blieb für biefe Treue und Opferwilligkeit nicht unerkenntlich. Am 24. Mai urfundete er bem Bischofe Gerbard im Lager vor Eltv. in welches Städtchen bes Rheingaues sich ber Begenkönig Gunther geworfen hatte, bag er bemfelben für bie unmäßigen Roften und ichwere Arbeit, bie Gerhard im willigen Dienfte gegen bie Feinde bes Ronigs und Reiches bisher nicht scheuete, 5000 Pfund Beller schulbe. Da sich jeboch Rarl außer Stande fah, biese Summe zu entrichten, so gestattete er bem Bischofe zu Ubenheim ober sonstwo am Rheine einen Zoll von fünf großen Turnosen für jedes Ruber Wein und anbere Raufmannsgüter, welche zu Berg ober Thal verführt wurben, bes Lanbfriebens und anderer Berträge ungeachtet, bis bie genannte Schuld ganglich abgetragen ware 1613). Deffen ungeachtet fab fich Gerhard außer Stande, aus eigenen Mitteln bie Last ber Schulben zu tragen. Am 28. September 1349 verkaufte er baher die Burg Rietberg mit den Dörfern Webber und St. Martin fammt allen bagu gehörenben Leuten, Butern, Bebenten und Rechten für drei taufend Pfund Beller seinem Domcapitel mit Borbebalt bes Rückfaufes. Gerhard ersuchte ben Erzbischof Gerlach von

<sup>1812)</sup> Eb. Lehmanns Chronik, S. 703. Codex Spirens. fol. 419. Die obengenannten Ritter gelobten später, sich wegen bes erlittenen Schabens an ben Speperern nicht rächen zu wollen. Codex Spir. fol. 431. — 1813) Rig's Urtundenb. S. 579. Lib. priv. 27 a. Reg. Kestenb. fol. 37.

Mainz um Bestätigung bieses burch unabweisbare Noth und ihretwegen eingeleitete Verfolgungen gebotenen Verkaufes, welche dieser auch einige Tage später gerne ertheilte 1614).

Der König unterwarf sich alle seine Begner und jog, nachbem er zu Frankfurt Günther von Schwarzenberg zu Grabe geleitet und ben Erzbischof von Mainz ermahnt hatte, zur Besserung ber höheren und niederen Geiftlichkeit baldigst eine Provinzialspnobe abzuhalten, mit ber beutschen Krone nach Böhmen zurud 1615). Noch war er zu Bauten, in ber Hauptstadt ber Lausit, auf weldes Gebiet Ludwig von Brandenburg ihm feierlich verzichten mußte. als er am Dienstage nach St. Balentin 1350 bem Bischofe Gerhard von Speher die Erlaubnig ertheilte, zur Bestreitung ber bisberigen Ariegstoften, namentlich zur Bergutung ber vielen Roffe, ber bie Dienstmannen bes Bischofes im letten Kriegszuge verluftig wurden, die Reichspfanbichaft Obenheim zu verseten, mann er wolle, und ohne die minbefte Beeintrachtigung ber übrigen Reichepfanber. Um folgenden Tage versprach ber bankbare Ronig feinem treuen, bienstbereiten Fürsten von Speper, bag er ihn und sein Sochstift foirmen werbe bei allen Freiheiten und Unterpfandern, die ihm vom Reiche verlieben, und namentlich bei bem Pfanbgute ber Juben zu Sveder, welches bem Hochftifte seit mehr als breifig Jahren um sieben taufend Pfund Heller verset war 1616).

Doch nicht nur allein an der Spitze von Rittern und Waffenkechten entsprach Gerhard den Obliegenheiten eines Kiniglichen Lehenmannes, sondern, unterstützt von geistlichen Stellvertretern, suchte er auch die kirchlichen Angelegenheiten seines Bisthumes zu ordnen. So geschah es nicht ohne sein Vorwissen, daß im genannten Jahre 1350 die Speherer Prediger-Mönche über viele Anstände und Zwistigkeiten sich mit dem Domcapitel verständigten. In der deskallsigen Urkunde wurde sestgestellt, daß, wenn ein Würdeträger oder Capitular der Cathedrale sterden sollte, die Doministaner dessen Leichenseier beiwohnen. Wird der Gottesdienst in der Stadt Speher eingestellt, so haben sich die genannten Ordensgeistslichen nach Rechtsvorschrift an das Versahren der Domgeistlichseit anzuschließen. Wenn vom Dome aus eine Heiligenfahrt angestellt wird, so haben die Prediger-Mönche, wie die übrigen Klostergeistlichen der Stadt, derselben beizuwohnen. Wenn die Dominisaner

<sup>1614)</sup> Ibid. B. I. 581 und B. II. 23. Lib. oblig. tom. II. 105 a. et III. 8 a. — 1615) Siehe das Mahnschreiben bei Harzheim, l. c. tom. IV. 358. — 1616) Lib. priv. tom. I. 49 a.

mit ber Stiftsgeistlichkeit zu St. German, St. Guido und Allerheiligen in irgend einen Streit gerathen, soll berselbe zur friedlichen Schlichtung vor das Domcapitel gebracht werden. Wie die Franziskaner und Augustiner, sollen fortan auch wieder die Dominikaner in gewissen Zeiten und Tagen die Erlaubniß haben, im bomcapitularischen Freihose neben dem Münster Ansprache an das Bolt zu halten, was ihnen seit einigen Jahren untersagt war 1617). Durch eine Urkunde vom 28. August 1350 erklärte auch Clara, die Aebtissin der Augustinerchorfrauen zu Oberstenseld, welche längere Zeit dem Oberhirten den schuldigen Gehorsam versagt hatte, denselben sortan pflichtmäßig zu leisten 1618).

Erft um biefe Zeit erhielt Bischof Gerhard auch bie Anerfennung bom pabstlichen Stuhle, ohne jeboch besonders zu eilen, bie bischöfliche Weihe zu erlangen. Er wurde — wahrscheinlich wegen feiner Anhänglichkeit au den Kaifer Ludwig ben Baber eine Reihe von Jahren vom Babfte als unbefähigt zur bischöflichen Würde und Eindringling in das Oberhirtenamt betrachtet 1619). Weltliche Angelegenheiten scheinen ihn fortwährend mehr in Anfpruch genommen zu haben, als geiftliche Sorgen. Doch entzog er sich auch nicht gänzlich ben letteren. Am 10. Februar 1351 erneuerte und erweiterte Gerhard ben Stuhlbrübern zu Speher bie ihnen vom Bischofe Heinrich II. gegebenen Satungen 1620). Acht Tage später überließ er, im Einverftandnisse bes Domprobstes Conrab von Kirkel, bem Domcavitel ben britten Theil bes kleinen und großen Zebenten und alle Gefälle und Ginfunfte ber Rirche zu Schifferstadt, beren Berleihungsrechte bem genannten Domprobste, als betreffenden Archibiakone, zustanden, mit ber Berbindlichkeit, baselbst einen gebörig besolveten Pfarrverwalter anzustellen. bei wurde bem Domcapitel aufgegeben, jährlich mahrend ber Lebenszeit bes genannten Domprobstes von ben Befällen biefer Pfarrei geben Bfund Heller an die bem Chore anwohnenden Geiftlichen zu vertheilen. Nach bem Tobe Conrad's mufte hiefur bessen feierli= des Jahrgebachtniß abgehalten und beffen Brab, wenn es fich in ber Umgebung bes Domes befinden follte, unter Bebeten für beffen Seelenruhe befucht, sonstigen Falles aber ein seibenes Tobtentuch

<sup>1617)</sup> Rig's Urkundend. S. 582. Lib. oblig. tom, III. 8 a. — 1618) Aloskerbüchlein, S. 132. — 1619) Seine weltlichen Rechte übte Gerhard ungestört aus. So verließ er am 21. Dez. 1350 seinem lieben Obeime, Mitter Gerhard von Dalheim, ein Burglehen auf Kestendurg von zweien Auber Wein und dreißig Malter Korn. Lehenurkund. fol. 41. — 1620) Alg's Urkundend. S. 584. Original auf dem Speperer Ordinariate.

mit vier Kerzen aufgelegt werden 1621). Damals hielt Bischof Gerhard ben Raugrafen Philipp, Herren von Neubamberg, ben er wahrscheinlich in einer Fehde überwältiget hatte, in Gefangenschaft. Am 20. September 1351 kam zwischen beiden eine Sühne zu Stande. Der Raugraf überließ die Burg Imsweiler dem Bischofe als Lösegeld, und dieser belehnte damit nun den Raugrafen und dessen. Dabei gelobte Philipp, nie mehr gegen den Bischof und dessen. Dabei gelobte Philipp, nie mehr gegen den Bischof und dessen Hochtift heimlich oder öffentlich zu werden, sondern jederzeit die Trene und Pflicht eines Lehenträgers zu beachten. Mehrere Edle unserer Heimath, namentlich Iohann, Graf von Sponheim, Friedrich von Leiningen, Domprobst zu Worms, und Euno von Falkenstein, Domprobst und Pfleger des Mainzer Erzestiftes 2c., siegelten diese Einung 1622).

Um 9. November 1351 hatte Gerhard die bischöfliche Weibe noch nicht erhalten, benn Babst Clemens VI. nennt ihn in einer Bulle von biefem Tage nur "ermählten" Bifchof. Gerharb batte von bem Oberhaupte ber Rirche, um bem Bedürfnisse seines Bochftiftes und ben Roften anderer Geschäfte entsprechen zu konnen, Die Erlaubnif begehrt, eine Beifteuer von ben Stiftern und Rirchen feiner Dibzefe einfordern zu bürfen. In Anbetracht, bag getheilte Laften leich= ter getragen und biefe Lasten besthalb billiger Beife auf die gefammte Beiftlichkeit übertragen werben, gestattete ber Babst bem Speperer Oberhirten, von allen Kirchen und Bfründen der Stadt und ber Diözese eine freundliche Unterstützung erheben zu burfen 1623). Dem Domcapitel fagte biefer pabstliche Gnabenbrief wenig zu. Die Anforberungen bes Bischofes waren zu häufig, zu unbemessen und rudfictelos, oft auch zu folden Zweden, welche mehr die Ehrfucht, als wirkliche Noth berührten. Die Borftanbe ber vier Stifter au Speher traten baber am Mittwoche bor St. Luxien 1351 in gemeinschaftliche Berathung, folchem läftigen Migbrauche vorzubeu-Sie erklärten, sich zwar einer im Sinne ber firchlichen Befete vom Bischofe geforberten Beisteuer feineswegs zu wiberseten. allein sie verbanden sich nebenbei eidlich mit einander, daß, wenn eine solche freiwillige Beifteuer von ihnen als nöthig erachtet werbe. bieselbe nie mehr die Summe von taufend Pfund Beller überstei= gen bürfe.

<sup>1621)</sup> Ibid. p. 585. Lib. oblig. tom. II. 126 a. — 1622) Ibid. p. 587. Lehenurkund. fol. 96. — 1623) Ibid. p. 588. Reg. Kest. fol. 47 b. Faft mit gleichen Borten ftellte auch Pabst Urban V. dem Bischofe Lambert von Speyer eine Bulle aus: Avinionae tertio nonas junii, pontificatus anno tertio. Ibid. p. 48 b.

Nicht lange nachher erhielt Gerhard bie oberpriefterliche Weibe. Bei ben begfallfigen Berhandlungen mit bem römischen Stuble kamen auch die uncanonischen Wahlbestimmungen zur Sprache, bie Gerhard früher ichon beschworen und später erneuert batte. Der eben an bie Stelle bes verftorbenen Pabftes Clemens VI. ermählte Innozeng VI. mar, wie Gerhard jest wohl felbst, bamit nichts meniger als einverstanden. Sie beeintrachtigten zu fehr die bischöf= lichen, unveräußerlichen Rechte. Durch eine Bulle vom 10. April 1352 beauftragte Innozenz baber ben Abt von Beiffenburg, bie Sache ftrenge zu untersuchen und bie wiberrechtlichen Bestimmungen aufzuheben. Dazu gehörten vorzüglich folgende: "Der Bischof habe über die Geistlichen ber Stifter zu Speher und ihr Besinde feine Berichtsbarfeit, außer wenn ber betreffenbe Dechant hierin feine Pflicht verfaumen wurde; ber Bischof muffe alle Gewohnheiten biefer Rirchen bestätigen und beachten; er durfe die Domgeiftlichkeit von Speher ohne beren Bewilligung nicht außerhalb ber Stabt porlaben ober porlaben laffen, um mit ihr irgend eine Berbanblung zu villegen: er folle keine Untersuchung und keinen Befehl, welcher gegen bie Rechte und Gewohnheiten ber Stiftefirchen und ihnen unbequemlich und schäblich ift, von irgend einem Obern erwirten, ober wenn folder ohne fein Buthun erlaffen wirb, benfelben nicht annehmen, fonbern ihm möglichst wibersteben; ber Bischof folle weber felbst, noch ein Anderer in seinem Namen bei einem Oberen biese Satzungen ganz ober theilweise andern ober aufheben laffen; er folle alle Stifter, Rirchen, geiftliche Berfonen feiner Diozese und beren Gefinde bei ihren Rechten, Gewohnheiten und Freiheiten ichirmen und bei jeglichem Zwiste amischen ihm und bem Domcapitel über obige Rechte, Freiheiten und Gewohnheiten ohne Einsprache sich bem Urtheile bes Capitels unterwerfen und gehorchen" 2c. Der Pabst erklärte, ber Schwur, mit welchem biese Bestimmungen beschworen wurden, sebe ein Schwur ber Ungerechtigkeit, welcher keine Berbinblichkeit habe, und gebot bem Abte, jeben, ber fich für beffen Rechtmäßigkeit erheben follte, gurudzumeifen. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte ber Bischof Gerhard biese vählt= liche Erklärung felbst herbeigeführt und burfte beghalb ben Abt von Beigenburg feineswegs verhindert haben, die engen, wiberrechtlichen Banbe, mit welchen er und feine Wähler bie bischöfliche Gewalt umfesselt hatten, zu brechen und zu beseitigen 1624).

<sup>1621)</sup> Rig's Urfunbenb. S. 589. Reg. Kostenb. fol. 45. Gerharb führte fpater Rlage gegen bie Stifter wegen Somalerung feiner bifcofiichen

Bobl jum Berbruffe bes Bischofes Gerhard mar 1353 ber Domcapitular zu Speher, Eberhard von Sidingen, in eine arge Rebbe mit ben Burgern zu Speher verwickelt. Diese hatten ben Domherren und beffen Diener mit Schlägen mighanbelt, ohne biefür bie verlangte Genugthuung zu leiften. Eberhard suchte Hilfe bei feinen Freunden und diefe schwuren, für ihn Rache zu nehmen. Belegenbeit bierzu fand fich balb. Speherer Burger, welche ju Sidingen und Mungersbeim Geschäfte betrieben, murben nieberneworfen, beraubt und in Verstrick genommen. Man forberte bie Gefangenen beraus, wobei es zu neuen Händeln fam und ein Speherer Sölbling erichlagen wurde. Dieg veranlagte einen Sturm ber Speherer und ihrer Belfer auf Müntersbeim und Sidingen. Beibe Burgen wurden erobert, geplündert und in Brand geftect und auch die Dörfer St. Leon und Flehingen angezündet und mehrere ber Racher Cberhard's von Sidingen ju Gefangenen gemacht. So gebemuthiget, wurde leicht die Bermittelung bes Pfalgrafen Ruprecht beliebt und die wifde Jehbe in Minne berglichen 1023).

Am 25. November 1353 belehnte ber Bischof Gerhard bein nebten Ritter Johann von Dahn mit der alten und neuen Burg nu Dahn, mit der Burg Dankenstein und allen Zugehörden, numentlich mit dem Pfarrsage zu Dahn und Hauenstein, serner mit dem Dorse Rossdach sammt den dortigen Patronatsrechten, Gerichten, Leuten, Gütern 1820). Am 7. Dezember des genannten Jahres einverleibte unser Oberhirte dem Kloster Schönau bei Heichelberg die Erträgnisse der Pfarrei Dürscheim, deren Gerleichungsrechte schon früher Ruprecht I., Kurfürst von der Pfalz, den dortigen Cisterziensern überlassen hatte 1827).

Bu Anfange des Jahres 1354 starb zu Trier der frühere Berweser des Bisthums Speher, der Erzbischof Balduin. Er stiftete mit hundert Pfund Heller sein seierliches Jahrgedächtniß im Speherer Dome, wobei mit sieben Glocken mußte zusammengeläutet und seines Bruders, des Kaisers Heinrich VII. und aller seiner Vorsahrer an der Speherer Kirche im Gebete gedacht werden 1628).

Rechte. Er gewann dieselbe zu Coln. Die Stiffer beriesen sich nach Rom. Jeht kam am Freitage vor Pfingsten 1357 ein Bergleich zu Stande, Lant welchem die Klage sechs Jahre ruhen sollte. Ibid. — <sup>1925</sup>) Ch. Lehmann's Chronif, S. 711. Sp. Stadtarchiv, Urf. Rr. 636. — <sup>1626</sup>) Lehenurkundend. fol. 42. — <sup>1627</sup>) Mig's Urfundend. S. 593. Orig. in Dürsheim. Im Jachre 1356 sehte der Offizial des Domprobstes den Gehalt des Pfarrverwesers zu dürsheim sest. Ibid. S. 607. — <sup>1628</sup>) Davon heißt es im Speperer Todtenbuche, fol. 3 a: "In octava sanctorum Innocentium anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto, obiit selicis recordationis dominus Baldewinus, archiepiscopus Trevirenis, cujus anniversarium cum sollempnioridus vigiliis, novem lectionidus, "Parce

Nachbem am 21. Dezember bes Jahres 1353 ber Erzbischof Heinrich von Virnenburg geftorben war, seierte ber König mit bem neuen Erzbischofe, Gerlach von Nassau, und bem Bischofe Gerhard von Speher das Weihnachtssest zu Mainz. Dort behändigte Karl IV. dem Speherer Oberhirten für die vielen, unverdrossenen Dienste, welche dieser dem Könige und dem Reiche geleistet hatte, einen neuen Pfandbrief von 2000 Mark Silber, haftend auf dem Udenseimer Rheinzolle, auf welchen ihm schon früher 5000 Pfund Helser überwiesen waren, und gebot den Getreuen und Dienstleuten des Reiches, den Speherer Fürsten bei dieser Pfandschaft zu schirs

mihi Domine" et novem responsoriis et missa solito officio episcoporum et strato serico ad sepulchrum episcoporum posito, cum quatuor candelis, quaelibet libram cerae capiens et decenti com-pulsatione per fratres sedium septima campana et campanariis reliquis sex campanas pulsantibus, peragitur et peragi debet, ut domini nostri admiserunt et literis suis promiserunt et ob ista centum librae hallensium ab ipso quondam domino archiepiscopo contum indrae natiensium ad ipso quondam domino archiepiscopo receperunt. Et in eodem anniversario memoria omnium snorum antecessorum et successorum ac progenitorum et quondam domini Heinrici, imperatoris septimi et ipsius memoria haberi debet." Sobin ifi Balbuin's Sterbiag hier anders, als sonswo angegeben. Rach Brower — Annal. Trevir. tom. II. 226 — starb Balbuin am 21. Januar bes Jahres 1354. Die Gesta Trevirorum sagen ebenfalls: XV. kal. sebr. Bon biefer Stiftung beißt es weiters im genannten Robtenbude, fol. 193 a:
"Anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo quarto, sabbato
post diem beati Michaelis subscripta per dominos nostros de capitulo promissa fuerant sub sigillo capituli: Dominus Balduinus Trevirensis archiepiscopus donavit centum florenos aureos pro emendis annuis redditibus septem et dimidii librarum hallensium, ut quamdiu in humanis fuerit pro gregis sibi commissi statu, nec non pro salute animarum ejusdem domini archiepiscopi, praedecessorum, successorum et progenitorum suorum, ac felicis recordationis domini Heinrici, Romanorum imperatoris septimi, sui germani, unam missam de súmma Trinitate, de Spiritu sancto, vel de beata virgine Maria, hac die si feriata non fuerit — nempe decimo kalendas augusti, die Apollinaris martyris — decantetur sollempniter et votive. Post ejus autem obitum anniversarium, die in quem acciderit, cum sollempnioribus vigiliis, novem lectionibus, "Parce mihi Domine", in sero et in mane cum missa pro defunctis, strato tapeto cum quatuor candelis de pondere quatuor librarum cerae et sollempni campanarum compulsatione etc. — Anno Domini 1354 — nonas martii — obiit magister Conradus de Godramstein, praepositus sanctae Trinitatis et canonicus Spirensis ecclesiarum etc. Regulae chori, tom. I. 131. — A. D. 1354 — vigilia Joannis baptistae obiit Conradus Kemmerer, praebendarius ecclesiae Spirensis, unde ad praesentiam tres librae hallensium de vineis suis in Hambach. Ibid. 355.— A. D. 1355— die beatorum Joannis et Pauli— obiit dominus Anshelmus de Dudewilre, canonicus hujus ecclesiae. Ibid. 361. A. D. 1356 — octavo idus martii — obiit Waltherus de Wangen, custos hujus ecclesiae etc. Ibid. 135. A. D. 1461 — die beatorum Joannis et Pauli, obiit Franciscus dictus Riese de Argentina, canonicus hujus ecclesiae. Ibid. 361. A. D. 1351 — idus julii — obiit Joannes de Treveri, Moguntinensis et Spirensis ecclesia-rum canonicus. Ibid. tom. II. 29.

men 1629). Noch im Januar 1354 weilte Gerhard zu Mainz, wo es ibm gelang, ben vom Babfte ernannten Erzbischof Gerlach mit bem vom Domcavitel gewählten Cuno von Kalfenstein nach bem Bunsche bes Königs auszusöhnen 1630). Gegen bie Mitte bieses Jahres war zwischen bem Burgburger Bischofe, Albert von Sobenlohe, und ben bortigen Burgern eine Fehbe ausgebrochen, in welder ber Bischof gewaltsam aus ber Stabt verbrängt murbe. Diefer fab fich um Hilfe gegen bie Emporer um, und nebst bem Erzbischofe Gerlach von Mainz, bem Abte Beinrich von Fulba und bem Pfalzgrafen Ruprecht bei Rhein, unterftütte ihn auch Gerbard von Speher mit einigen Fähnlein unter perfonlicher Anfahrung. Der friebfame Ronig hinderte noch jur rechten Zeit ben gewaltfamen Zusammenftog ber beiben wohlgerüfteten Barteien, inbem er sie gütlich mit einander versöhnte 1631). Nicht bloß vor Würzburg, sonbern auch vor Zürich in ber Schweiz lagerte Bifchof Gerhard 1354 mit seinen wohlbewaffneten Dienstleuten. Stadt wurde von bem Herzoge Albrecht von Deftreich berannt und ber König mußte ihm nach Uebereinkunft Buzug leiften. biesem waren auch fünfzig gefronte Helme bes Speperer Hochstiftes. welche, obgleich von ihrem Bifchofe befehligt, ben tapferen Sinn ber Büricher zu brechen nicht vermochten 1632).

Zu Enbe bes Jahres 1354 zog ber König mit seinen Schaaren aus ber Schweiz über die Alpen nach Italien, wo die Ruhe und Ordnung gänzlich gestört war und Gibellinen und Welsen bessegen bie Schreckensherrschaft ber Bisconti wünschten. Dabei beabsichtigte Karl auch die Kaiserkrone in Rom zu empfangen. Einer ber rüftigsten Begleiter des Königs auf diesem Zuge war ber

<sup>1629)</sup> Mg's Urtunbenb. S. 596. Lib. priv. tom. I. 27 b. Diese Urtunbe ist zwar vom Jahre 1354 batirt, allein bas beigesügte Herscherschrund eist Imstand, baß Karl schon am 6. Januar 1355 zu Mailand war, verlegt sie in bas Jahr 1353. — 1630) Gudeni codex dipl. tom. III. 365. — 1631) Joh. Peter von Ludwig, Geschichtsch. von Bürzburg, S. 639. — 1632) Am 18. Jan. 1354 ließ Bischos Gerhard zu Kirrweiler vor dem Schosse ein Manngericht abhalten, welches entschie, daß Nitter Schonk Conrad von Erbach, der ohne des Bischoses Kissen die Burg Lindenberg sammt Jugebörde, als hochstistliches Lehen, am 23. Sept. 1353 an Engelhard von Dirschhorn — Alg's Urfundenb. S. 591. Lib. seod. Ph. I. sol. 6 — verkauft hatte, bessen verlustig sei. Das Urtheil fällte Nitter Eberhard von Dirmstein, welches mit ihm besiegelten: Peinrich, Graf von Beldenz, Ritter Johann von Bassassien, Dugo von Ramberg, Johannes von Dahn, Peinrich von Otterbach, Conz oon Bassassien, Diether, Kämmerer von Dürtheim. Orig. im Kreisarchive, Kr. 294. Specificatio vasall. sub Matthia opis. sol. 86. — Im Jahre 1354 vertrug sich auch die Stadt Speyer mit den Gebrüdern Gerhard und heinrich von Odenbach wegen Dessnungsrechtes der Krobsburg, gegen Erlegung von 200 Pfund Heller. Sp. Stadtarchiv, Ursunde Rr. 641 und Rr. 657.

Bischof von Speper. Dieser ward indeß zum königlichen Rathe ernannt. Die Gebrüber Bisconti unterwarfen fich bem bentichen Herrscher in Mailand, wo letterer am 6. Januar 1355 mit ber lombarbischen Krone geschmückt wurde 1633). Bon da zog er über Bisa und Florenz nach Rom, wo er am Charmittwoche eintraf. Im Bilgerkleibe besuchte Karl an ben breien letten Tagen ber Charwoche Rom's Kirchen, ohne vom Bolke gekannt zu febn. Auf bas Ofterfest felbst bielt er mit 5000 Rittern seinen feierlichen Einzug in bie Römerstadt, murbe bort im Auftrage bes Pabstes vom Cardinalbischofe Beter von Oftia mit feiner Gemablin gefront, nahm aber noch an bemfelben Tage, wie er es bem Babfte versprochen hatte, ben Rudzug aus ber Stadt ber Chriftenheit. Berhard vergaß an diesem feierlichen Tage auch zu Rom bas Wohl und die Chre seiner Rirche nicht. Wir fanden vier Urfunden, die ber neugefronte Raiser ju Gunften bes Bischofes Gerhard, seines treuen Fürsten und geliebtesten Rathes, ju Rom auf bem Aronungstage besiegelte. In ber ersten erneuerte Rarl ber Speherer Rirche alle Handfesten und Freibriefe, welche dieselbe über ihre Rechte, Freiheiten, Buaben, Bewohnheiten, Besitzungen, Berpfandungen, Gerichtsbarkeiten, Bölle 2c. je erlangt hatte. In ber zweiten erhob ber Raifer ben ihm eben so treuen, als verdienten Bischof zu Speher und feine Nachfolger jum Grafen bes beiligen, lateranenfischen Balaftes und gab ihnen als folden die Befugnig, öffentliche Notare zu ernennen, welche im gangen Reiche rechtsgültige Urfunben ausfertigen burfen. Ferner ertheilte ber Raifer bem Speberer Oberhirten und bessen Nachfolgern bas Recht, unebeliche Kinder zu legitimiren und benfelben alle Rechte und Begunftigungen ebelich geborener zu gewähren 1634). Endlich verlieh er demfelben, wahrscheinlich wegen vielfach bewiesener Tapferkeit, bas Recht, Abelige und Unabelige zu Ritter zu schlagen und allenthalben im beiligen, römischen Reiche ritterliche Shren aussutheilen. Für bie vielen Rosten und Auslagen, welche Gerbard bisber für bas Reich. beffen Chre und ben Raifer hatte, erneuerte biefer in einer britten Urfunde die dem Hochstifte Speber früher gemährten Berpfandungen und schlug noch 5000 Pfund Heller weiters auf bie Reichsstadt Landau. In einer vierten Urfunde von demfelben Tage

<sup>1633)</sup> Siehe eine daselbst ausgestellte Urfunde Gudeni codex, tom. III. 387, in welcher auch Bischof Gerhard als Zeuge genannt ist. — 1634) Piesses Recht übten auch noch später die Bischöfe von Sperer aus. Bom Bischofe Ludwig von Helmstätt fanden wir mehrere solche Legitimations-Urfunden. Liber spiritualium Ludovici, fol. 77.

erhöhte ber Raifer, besonders für die Auslagen und Dienste bei blefer Römerfahrt, bem Bischofe Gerhard ben alten Pfanbidilling auf ben Rheinzoll bei Ubenheim im Betrage von 5000 Pfund Heller mit 200 Mark Silber und befahl allen Fürsten und Dienern bes Reiches, ben Inhaber biefes Reichspfandes getreulich zu schützen 1635). Gerhard war von bem Krönungszuge aus Italien noch nicht in feinen Kirchensprengel zurückgekehrt 1636), als er am 4. Juli 1355 34 Angsburg eine neue Rechnung mit bem Kaifer abschloß und biefer ihm die früheren Reichspfänder mit weiteren 6000 Goldenle ben, für bes Bischofes Dienste bei Zurich und auf ber Romerfahrt, belaftete. Diefer Abrechnung fügte Karl am 24. bes folgenben Monates einen neuen Gnabenbrief bei. Er bestätigte nämlich bem Bischofe wiederholt alle bisher verliehene Freiheiten, Bolle, Geleitsgerechtigkeiten, Wilbbanne 2c., namentlich auch bas Recht, in bessen Gebiete, wo Gerhard will, eine Rheinüberfahrt und eine Abeinmühle herzurichten 1637). Noch bis in die Königsstadt von Böhmen scheint Gerbard ben Kaiser begleitet zu haben. Dort ermabnte wenigstens Karl auf Vorstellung bes Speherer Oberhirten bie Cifterzienser-Aebte ber Speherer Diözese burch ein Schreiben vom 27. August, sich nicht zu weigern, ben Bischof Gerhard, beim Berlufte ihrer Freibriefe, für die Rosten ber Pferbe, Bagen und anderer Nothwendigkeiten bei ber Römerfahrt nach altem Berkommen geborig zu unterstützen und nicht hartnäckig, wie Einige thuen, ihm eine Zubuße zu versagen 1638).

In dem Jahre 1356, in welchem vom Kaiser, wohl nicht ohne Beirath seines vertrauten geistlichen Fürsten von Speher, die neue-Reichsordnung — gewöhnlich die goldene Bulle genannt — auf dem großen Hoftage zu Nürnberg gegeben wurde, hielt Ger-hard wegen eines eigenthümlichen Irrlehrers eine Shnode zu Speher. Es war dieser der Begharde Berthold von Rohrbach. Zu Bürz-burg wurde er schon wegen seiner unbiblischen Behauptungen ver-nommen, entzog sich aber durch Widerruf der brohenden Strase. Jest kam er nach Speher und verbreitete dort durch heimliches Herumschleichen auf's Neue seine argen Irrthümer. Gerhard ließ ihn ausgreisen, verhören und dann seine Verirrungen in einer Synode untersuchen und verdammen. Berthold's Hauptirrthümer waren:

<sup>1635)</sup> Mig's Urfundenb. S. 597—604. Lib. priv. tom. I. 65, 66, 28.
— 1636) Am 12. Mai 1355 war Bijchof Gerhard Zeuge einer Urfunde, welche ber Kaifer zu Pisa ausstellte. Gud. cod. dipl. tom. III. 385.— 1637) Mig's Urfundenb. S. 604 und 605. Lib. priv. tom. I. 51. Reg. Kestenb. fol. 87 b.— 1638) Ibid. S. 606. Reg. Kestenb. fol. 60.

"Christus sebe am Rreuze von feinem bimmilichen Bater fo ganze lich verlaffen worden, daß er im lebermage bes Schmerzens an feinem Beile verzweifelte. In Diefen Leiden habe er auch feiner Mutter. geflucht und ber Erbe, welche sein kostbares Blut einsog. Mensch könne hiernieben so vollkommen werben, daß er nicht mehr au fündigen vermöge und weber zu beteu, noch zu fasten brauche. Eineinfacher Laie konne fo von Gott erleuchtet werben, bag er fich unb Unberen mit Lehren-mehr nüten -fonne, als ber gelehrtefte Briefter; einem folden erleuchteten Menschen ware auch mehr zu glauben, als bem Evangelium. Man tonne bei Niekung ber gewöhnlie den Speisen und bes gewöhnlichen Trankes eben so viele Gnaben . erlangen, als burch ben Empfang bes heiligen Abendmahleso zc. 2c. Da Berthold, aller Belehrungen und Ermahnungen ungeachtet, bart. nädig auf seinen Irrthumern beharrte, wurde er als Irrlehrer erflärt und bem weltlichen Gerichte jur Strafe übergeben, welches ben Reulofen, aber Muthvollen vor ber Stadt auf bem Richtvlate verbrennen (ieß 1639).

Im Jahre 1356 gründete der Kurfürst Ruprecht I. von der Pfalz zur Ehre Gottes, zum Lobe dessen allerseligster Mutter, zum Troste seiner Gemahlin Elisabetha von Namur und seines zu Neustadt begrabenen Bruders, des Kurfürsten Rudolf's, nach dessen Willen in der St. Aegidien-Pfarrkirche daselbst ein Chorherrenstift mit zehen Canonikern und einem Dechanten, vereinte damit die Pfarreien zu Gimmeldingen und Winzingen mit allen ihren Rechten und Gefällen und bat den Bischof Gerhard von Speher, seinen vertrauten Freund, dieser Stiftung die oberhirtliche Genehmigung zu ertheilen. Diese ersolgte unter Beistimmung des Speherer Domcapitels im solgenden Jahre. Später erweiterte der Kurfürst diese Stiftung mit neuen Bergabungen 1640).

So viele Verausgabungen Gerhard bisher mit Reisen und Kriegszügen auch hatte; so viele Schulden aus früherer Zeit er tilgen mußte: so hinderte ihn dieses nicht, für andere Zwecke beseteutende Summen zu verwenden. Um das von dem Bischose Ulrich von Rechberg erbaute Schloß in Bruchsal zu erweitern, begann er den Bau des großen Thurmes bei demselben, wie das auf der Ostseite dieses Thurmes in ziemlicher Höhe angebrachte Bildniß des Bischoses mit dem Wappen des Hochstiftes und der

<sup>1639)</sup> Harzheim, conc. Germ. tom. IV. 407. Chron. Hirsaug. tom. II. 231. Simonis, S. 129. — 1640) Mig's Urfundenb. S. 608 und 612. Lib. divers. spiritualium, fol. 3 et 7. Unrichtig wird der Stifter Ruprecht II. genannt, während Rupertus senior Ruprecht I, ift.

Sblen von Chrenberg, nebst Inschrift und Jahrzahl, noch heute kund giebt 1841). Um diese Zeit war es wohl auch, daß Gerhard ben Altar in der alten Sakristei seiner Cathedrale mit besonderen kostdaren Zierden bereicherte und dem Dome einen großen Schatz von Meßgewändern, Chormänteln und anderen Ornaten und Goldzierden, die er aus Italien dürfte mitgebracht haben, schenkte, deren Schönheit und Kostdarkeit noch in späteren Jahrhunderten bewundert wurden.

In bem Jahre 1358 hatte Bischof Gerhard eine Fehbe mit Junker Ludwig von Lichtenberg, die Letterem wenig Bortheil brachte. Johann, Bischof von Strafburg, Graf Eberhard von Wirtemberg, Conrad von Kirkel, Domprobst zu Speher, und Simon, herr von Lichtenberg, murben von beiben Seiten gewählt, bie Mighelligkeit in Minne beizulegen. Sie setzen fest, daß Lubwig von Lichtenberg bis zum ersten Sonntage in ber Fasten bem Bischofe von Speher und seinen Nachfolgern taufend Pfund Seller ober bafür eben so viele Güter überweisen muffe, welche Güter bann Ludwig vom Bischofe, bessen Lebensmann er hiedurch wirb, au Leben zu empfangen babe, bis bie genannte Summe abbezahlt ist 1642). Mit ber Stadt Speper suchte Gerhard fortwährend im besten Einverständnisse zu leben. Als sich baber 1359 einige Anstände erhoben, indem des Bischofes Amtleute von den Grundftiden ber Speherer, welche im hochstiftlichen Gebiete lagen, Beth und Schatzung abforberten, worüber sich jene beschwerten und bei verzögerter Abhilfe selbst die Waffen zu ergreifen brobeten, murbe bie Irrung baburch gutlich beigelegt, bag ber Bischof urkundete, weber felbst, noch burch seine Amtleute von ben Speperer Bürgern und ihren Gutern Beth, Steuer ober irgend eine Schatzung ju erheben, worauf auch ber Rath auf bas bereits Erhobene verzichtete 1613).

Nicht ohne Borwissen bes Bischofes Gerhard geschah es, baß auf ben ersten Donnerstag in ber Fasten 1359 eine besondere Capitelssitzung zum Behufe bes fleißigeren Besuches ber im Chore

<sup>1641)</sup> Die Inschrift heißt: "Gerhardus de Ernberg, episcopus Spirensis. Anno Domini 1358." Siehe Wone's bab. Archiv, B. II. 132. — 1642) Mg's Urfundend. S. 613. Lehenurkundend. fol. 111. Die versetzten Güter waren namentlich die Hälfte des Dorfes Oberhofen. Lehenurk. fol. 43. Auch Kreisarchiv, S. A. Rr. 250. — Bom Jahre 1359 bis 1612 liegen daselbst, Nr. 258, die Lehenteverse der Kurfürsten von der Pfalz wegen Wolfsburg, Reustadt und Wußbach. Im Jahre 1351 erhielt Philipp, Raugraf, herr zu der "neuen Behmburg", vom Bischofe Gerhard die Belehnung mit der Burg Jmmesweiler. — 1613) Eh. Lehmann's Ehronis, S. 716. Sp. Stadtarchiv, Urk. Nr. 646. Cod. Spirensis, fol. 90.

an singenben Brim mabrend ber Fastenzeit gemacht murbe 1644). 3m genannten Jahre erhielt auch bas Domcapitel bie Pfarrfatrechte zu Anpertsberg. Sie gehörten bisher bem Innter Engelbard von Sirfchorn, bem Melteren, welcher diefelben mit feiner Sattin Elifabeth, im Einverftanbniffe ihres Sohnes Engelhard II. und beffen Obeimes, Johann von Hirschborn, zur Ehre bes Erlofers und ber allersetigften Jungfrau und zu ihrem und ber Ihrigen Seelgerette, ber Speherer Cathebrale qu Eigen überließ unb gegen Jebermanns Ansprüche zu schirmen versprach. Am Samftage por bem Feste Maria Magbalena besselben Jahres vereinigte ber Bischof Gerbard auf Bitten bes Domcapitels und mit Billigung bes betreffenden Archiviakons, des Domprobstes Conrad von Kirtel, biefe Pfarrei fammt ihren Rechten und Erträgnissen mit bem Domstifte, jedoch unter bem Borbehalte, baf ein Pfarrvermalter, bem bas nöthige Einkommen ermittelt ift, zu Rupertsberg vom Domcapitel angestellt werbe 1845). 3m folgenden Jahre überließ Gerhard auch feinem Domcapitel bie Erträgniffe ber Bfarrei Kirrweiler, bamit fie zur Ermunterung bes fleißigen Besuches bes Chorbienstes verwendet würden 1646). Am 16. Januar 1360 hatte Biichof Gerhard ben Cifterziensern zu Eugerthal bie Befugnig ertheilt, Die Erträgnisse ber ihnen vom Ritter Beinrich von Fleckenstein überlassenen Pfarrei St. Johann bei Albersweiler ihrem Rloster einverleiben zu bürfen 1647). Damals bemühete sich bas Domcapitel, mehrere Beschäbigungen ber herrlichen Cathebrale auszubeffern. Um bieß zu unterftuten und feine Dankbarkeit gegen bie Speherer Kirche zu erzeigen, überwies ber Bischof Gerhard burch eine Urfunde vom 13. Juli 1361, im Einverständnisse mit feinem Domcapitel und ben betreffenden Archibiakonen, zur Unterstützung bes Einkommens ber Cathebrale die Pfarrkirche zu Horheim, Jöhlingen und Baben, beren Berleihung bisher bem Domprobste zu Speber zuftand, mit allen ihren Einfünften, Rechten und Bezügen, welche Berfügung Babit Gregor XI. im Jahre 1372 feierlich bem Domcapitel bestätigt hat 1648). Dieses genügte ber Liebe bes Ober-

<sup>1614)</sup> Mlg's Urfundend. S. 615. Necrolog. Spiren. fol. 38 a.—
1615) Ibid. S. 615 und 617. Lib. oblig. tom. II. 88 et 91. Diesen Pfarrsat mit vielem Anderem hatte Engelhard erst 1354 von Conrad, Schenke von Erbach, und Kunigunde von Bruck, dessen Especial urfundend. S. 619. Ortg. Kreisarchiv, S. A. Rr. 396.—
1646) Monast. palat. tom. IV. 440.——1648) Mone's Angeiger, 1836, S. 98. Lib. oblig. tom. I. 113 b. Mg's Urfundend. S. 671. Lib. oblig. tom. I. 124. "Datum Romae apud sanctum Petrum decimo sexto kal. sebruarii pontisicatus nostri anno quinto, 1391", erneuerte Pabst Bonisaz diese Bestätigung. Ibid. 115.

birten zu seinem Domstifte noch nicht. Er fühlte wohl, baß fich feine Lebenstage zu Enbe nahen, und wollte noch auf anbere Beise für sein, ber Seinigen und seiner Wohlthater Seelenheil Sorge tragen. Er errichtete baber im St. Stephan's Chore, in ber ameiten Nische neben ber Thure, welche zur h. Catharina = Capelle führte, einen neuen, bem b. Gregor gewidmeten Altar und ftiftete barauf von ben Gutern und Erträgnissen ber Pfarrei Mingolebeim, welche fein besonderes Eigenthum maren, zwei Priefterpfründen, welche ber jeweilige Bischof vergeben soll, beren Inhaber bem Chordienste beimobnen, täglich mit einander abwechselnd auf diesem neuen Altare, nach gefungener Matutin, eine heilige Meffe gum Seelentrofte bes Bifchofes, feiner Uhnherren und Wohlthater aus bem für biefen Altar eigens geschenkten Mcgbuche lefen, in Mingolsheim einen Pfarrvifar aufftellen mußten, im Dome aber auch, wie die übrigen Brabendare, die Chorbezuge erhielten. Die bierüber am 24. April 1360 ausgefertigte Urfunde wurde sowohl von bem Dombechanten Eberhard von Ranbeck, als auch vom betreffenben Archidiakone, bem Probsten zu St. Buibo, Beinrich von Ehrenberg, besiegelt 1649). Gerade am Tage vorher hatte Bischof Gerhard ben Bewohnern von Oberbeidesheim die Erlaubnif ertheilt, ein Ungeld daselbst zu erheben, um, bavon unterstütt, ihr Dorf mit Gräben, Mauern, Thurmen und Thoren zu befestigen 1650). Um biefe Zeit erneuerte Gerhard bem Ritter Banns von Bilenstein, genannt von Lautern, bas bischöfliche Rüchenmeisteramt mit allen Gütern zu Benningen und Fischlingen, nebst ben anberen bazu gehörenden Rechten und Gefällen 1651). Friedrich, ber Sohn bes genannten Ritters und bamaligen Hofmeisters bes Bischofes. wurde brei Jahre später auch mit bem bischöflichen Speiseamte, ju welchem viele Güter zu Benningen gehörten, und welches früher Berthold von Angelach, Gerhard's Hofmeister, inne gehabt hatte, belehnt 1652). In bem Jahre 1360 einverleibte Bischof Gerhard ber Abtei Sinsheim die Pfarrfirche zu Lienzingen in dem heutigen Oberamte Maulbronn 1653).

Noch in dem genannten Jahre erließ der Kaiser gegen die trotigen, um sich greifenden Grafen Sberhard und Ulrich von

<sup>1649)</sup> Sub. dipl. tom. V. 341. In biesem Jahre begehrte ber Pabst bie Hälfte ber Erträgnisse aller erledigten und erledigt werdenden Pfründen in der Diözese Speyer mährend zweier Jahre, was ihm sedoch verweigert wurde. Ehronit von Sinsheim bei Mone, Quellens. B. I. 212. — 1650) Alg's Hospital zu Deidesheim, S. 93. — 1651) "Datum off nehsten mitwochen vor sant Georgen tage des heiligen mertelers 1359." Lib. feod. Rabani, fol. 63. — 1652) "Datum an sant Paul's tag, als er beteret wart, 1363." Ibid. fol, 63. — 1653) Bilhelmi's Gesch. von Sunesheim, S. 28.

Wirtemberg, wiber welche bie Reichsstädte in Schwaben schwere Rlagen erhoben hatten, ein Aufgebot. Auch Bifchof Gerhard icheint mit seinen Getreuen ausgezogen zu sehn. Bor Schornborf tam es zu einem hartnäckigen Gefechte, in welchem bie vom Pfalzgrafen Ruprecht gebrängten Grafen geschlagen wurden. Der Bischof von Speher mit jenen von Constanz, Stragburg und Augsburg vermittelten ben Frieden, welcher zwischen ben Rämpfenben am 16. September bes genannten Jahres abgeschlossen wurde 1654). Im folgenben Jahre ertheilte Gerhard ber Stadt Landau bie Erlaubniß, jährlich acht Tage nach Pfingsten vier und zwanzig ehrbare Bürger zu mählen, um bem Stadtrathe baselbst in ber Verwaltung bes gemeinen Wefens beizustehen 1655). In ber Fastenzeit besselben Jahres, als ber Raifer eben zu Nürnberg hoflagerte, urfundete berfelbe bem Bischofe Gerhard, daß er Niemanden mehr einen Zoll in bem Hochstifte Speher verschreiben wolle, wie er biefes bem Junker Engelhard von Hirschorn mit einem bei Ubenheim zu erhebenden Rheinzolle zur Unbequemlichkeit bes Hochstiftes auf Widerruf gethan habe 1656). Am nächsten Dienstage nach St. Georgen traf Gerhard mit ben Wilharafen und Gebrüdern Friedrich, Gerlach und Gerhard von Ahrburg eine Uebereinkunft wegen bes großen Schabens, ber ihm und feinem Sochstifte von ihrem Bater Berbard burch die Burg Neuwinnstein zugefügt wurde. Für den berührten Schaben verschrieben bie Sohne dem Bischofe bie Halfte bieser Burg, mahrend Cont von Winnstein die andere Salfte bebielt 1657).

Wie ber Bischof Gerhard von bem ihm wohlgewogenen Kaiser die verschiedenen Freiheiten, Rechte und Güter des Hochstiftes
mit kluger Vorsicht bestätigen ließ, so suchte auch das Domcapitel
zu Speher die kaiserliche Bestätigung seiner Rechte und Gnaden
zu erlangen. Als daher in der Mitte des Märzes Jahres 1362
Karl mit den Brälaten und Fürsten des Reiches tagte, erschienen

<sup>1651)</sup> Sattler's Gesch. von Birtemberg, Th. II. Beil. 117.—1655) Als. dipl. tom. II. 241.—1656) Rig's Ursundend. S. 620. Reg. Kestend. sol. 41 a. "Datum seria sexta proximo post sestum deatorum Petri et Pauli 1362," überwics der Domdechant Eberhard und das Domcapitel die Erträgnisse der Pfarrei Kirrweiler den beiden Prädenden des St. Gregor's Altares. Orig. in Karlsruße.—1657) Reg. Kestend. "Anno Domini 1361, tertio nonas maji, odiit dominus Joannes, comes de Katzenelndogen, canonicus hujus ecclesiae" etc. Reg. chori, tom. I. 257. "A. D. 1360— secundo kalend. junii— odiit dominus Conradus de Kirckel, praepositus Spirensis" etc. Ibid. 304. "A. D. 1363— die tertio novembris— odiit dominus Walramus de Treveris, canonicus et praepositus ecclesiae sancti Germani.. qui contulit capitulo partem aquae de Angelach" etc. Ibid. tom. II. 261.

Abgeordnete des Domcapitels und baten um die fragliche Gunftbezeugung. Durch eine Urkunde vom 25. März erneuerte ver Raiser dem Speherer Domcapitel alle alte Handsesten, hob deren etwaige Gebrechen und verhängte gegen jeden, der sie freventlich verleten sollte, eine Strase von hundert Pfund reinen Goldes 1658). An demselben Tage besiegelte der Kaiser der Speherer Kirche, welcher er wegen ihrer allerseligsten Schutzheiligin besonders gewogen zu sehn erklärte, eine zweite Urkunde. Bermöge derselben soll einerseits kein König oder Kaiser, zum Andensen an seine Krönung zu Nachen, Mailand oder Kom, Urbittbriefe zur Gewährung einer Dompfründe in Speher sür seine andere, als von väterlicher und müsterlicher Seite ebel und frei geborne Person ansstellen, andererseits aber Niemanden mit Gewalt zu einer solchen Pfründe einführen, außer auf die besondere Weisung des Pabstes 1659).

Gerhard hatte weltliche Kämpfe bis zu seinem Grabe. Roch am Mittwoche vor Pfingsten 1363 erklärte der Ebelknecht Egen von Belleberg mit Volkert von Velleberg wegen des Schadens, den er dem Speherer Bischofe zugefügt habe, und wegen der Ledigung deßfallsiger Gefangenschaft, fortan ein Lehensmann des Hochftiftes Speher zu sehn, weßhalb Egen demfelben seine Gefälle zu Hirzbach verpfändete 1660). Kurz vorher hatte anch der Bischof den Ebelknecht Ulrich Große mit einem Hofe zu Mundorf, mit einem zweiten zu Winsseld und einem Zweitheile des Zehenten zu Korben belehnt, welche hochstiftliche Lehen früher Rammung von Hehnenberg besessen batte 1661).

So hatte Bischof Gerhard bereits über sieben und zwanzig Jahre löblich und weise bem Speherer Hochstifte vorgestanden, dasselbe von drückender Schuldenlast befreit, seine alten Freiheiten, Rechte und Besigungen gewahrt und mit vielen neuen vermehrt, dem Neiche sowohl, als der Kirche wesentliche Dienste geleistet, sich als Oberhirte, wie als Fürst, in Umsicht und Klugheit, Muth und Tapferseit bewährt, das Vermögen des Bisthumes durch Reichspfänder und Zölle erhöht, durch weise Sparsamseit und kluge Ordnung gesichert, durch eigene Stiftung den Gottesdienst im Dome erweitert und hiedurch die kirchlichen Verhältnisse des Bisthumes Speher in vielsacher Beziehung auf einen höheren Grad der Bollkommenheit emporgehoben: als der Tag herannahete, an welchem

<sup>1658)</sup> Rig's Urtunbenb. S. 621. Lib. priv. rec. fol. 7 a. — 1659) Ibid. S. 623. Lib. obligat. tom. III. 95 a. Lib. priv. rec. fol. 6 a. — 1660) Lehenurtunbenb. fol. 93. — 1661) "Datum feria quinta ante Georgii martyris 1363." Lehenurtunbenb. fol 71.

er bem irbischen Gewühle enthoben, bes ewigen Friedens genießen sollte. Er stiftete sich mit acht und vierzig Mark Silber in seiner Cathebrale ein seierliches Jahrgebächtniß mit dem siebenten und dreißigsten, wobei mit den sieben Glocken geläutet und auf seinem Grabe vier Kerzen angezündet werden mußten. Er wurde auf das Fest Iohannis, des Zwölsboten — am 28. Dezember 1363 — in's bessere Leben abgerufen 1662). Die Ruhestätte ward seiner Leiche

<sup>1662) 3</sup>m Speyerer Tottenbucke, fol. 305 b, lesen wir hievon: "Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo tertio, in die beati Joannis evangelistae, obiit recolendae memoriae dominus Gerhardus de Ernberg, episcopus Spirensis, qui legavit nobis ad remedium animae suae ad praesentiam quadraginta octo marcas argenti, pro quibus comparavimus censum... Ique in anniversario ejus quatuor librae ad vigilias et sex librae ad missam animarum. Et cantabitur major vigilia et missa: "Si enim credimus", prout pro episcopis solitum est cantari. Et in septimo ejus quatuor librae et residuae tres librae cum quindecim solidis in trigesimo ejus dentur. Et procuratores praesentiarum procurent compulsationem cum sep-tem campanis sollempniter et quatuor candelas ardentes in sepulchro suo in vigiliis et in missa sui anniversarii, prout moris est. Et ipsius anniversarium omni feria secunda ante nativitatem Christi et tricesimus in die Timothei apostoli (sic) sunt peragendi." Fol. I. beißt es: "Item sciendum est, quod recolendae memoriae quondam dominus Gerhardus de Ernberg, episcopus Spirensis, fundator duarum praebendarum in altari sancti Gregorii papae, in recompensam praesentiae dictis praebendariis dandis decimam ecclesiae in kiralium praebendariis dandis decimam ecclesiae in kiralium ecclesiae eccl wilre, Spirensis dioecesis, praesentiae chori Spirensis dedit et deputavit, qui fructus decimae distribuentur inter praesentes chori in missis hiis tribus terminis, videlicet in circumcisione, epiphania et in festo ascensionis Domini aequaliter... Idem dominus Gerhardus dedit libellum missalem ad dictum altare sancti Gregorii, qui abinde non alienetur." Bon dem Reffen unseres Biscoses beist es daselbst, fol. 9 b: "Quarto idus januarii anno Domini millesimo quadringentesimo decimo secundo obiit dominus Gerhardus de Erenberg, praepositus sancti Widonis Spirensis, qui pro salute animarum suae et parentum suorum et praesertim reverendi domini Gerhardi de Erenberg, episcopi Spirensis, patrui sui, nec non omnium progenitorum et benefactorum suorum assignavit certos redditus ad unam missam cottidianam et perpetuam in altari sanctac Luciae celebrandam." Unerflärlicher Beise lesen wir fol. 289 b: Quarto nonas decembris Gerhardus Spirensis episcopus obiit." Bar diese ein Beisbischof? Die hardus Spirensis episcopus obiit." Bar biejes ein Bethblichof? Die Chronit der Bischöfe von Speyer bei Mone, Quellens. B. I. 188, sagt von Gerhard von Chrenberg: "Obiit in die Innocentum."—"A. D. 1382—die Barnabae apostoli—obiit Heinricus de Ernberg, praepositus ecclesiae Spirensis" etc. Reg. chori, tom. I. 331. "A. D. 1394—quarto nonas aprilis—obiit Heinricus de Erenberg, cantor et praepositus s. Guidonis." Reg. chori, tom. I. 185. "A. D. 1406, duodecimo die junii, obiit honorabilis dominus genetic Guidonis" etc. scolasticus ecclesiae nostrae et praepositus sancti Guidonis" etc. Ibid. fol. 331. 3m Dome bestand noch eine besondere Stistung zum Andenten der Edlen von Ehrenderg. Davon lesen wir: "Hodie — socundo die novembris — ex ordinatione quondam Joannis de Erenderg, hujus praepositi et Moguntinensis ecclesiarum decani, distribuentur quatuor librae hallensium post vesperas ad visitationem sepulchri decessorum ex progenie illorum de Erenberg, in ambita hujus ecclesiae sepultorum." Reg. chori, tom. II. 259. Hic Johannes de Erenberg obiit die tertio novembris 1544. Ibid. 261.

am folgenden Tage vor dem St. Anna-Altare, unterhalb der Stufen des Königschores, am vierten Steine — sub lapide quarto — bereitet, welche ein marmorner Denkstein mit des Bischofes Bildniß und Bappen deckte 1663). Der Neffe dieses Bischofes und wahrscheinlich dessen Tauspathe, Gerhard von Shrenderg, Probst zu St. Guido, welcher im Jahre 1412 starb, stiftete eine ewige Wesse auf dem St. Luzien-Altare im Dome zu seinem, seiner Ahnherren und namentlich seines Oheimes Seelenheile.

## Lambert,

Herr von Born, feche und fünfzigfter Bifcof, von 1364 bis 1371.

Nicht lange nach ben Leichefeierlichkeiten für ben verstorbenen Oberhirten gingen die Domherren zu Speher auf die Capitelsstube und wählten das Haupt ihres Capitels, ben bisherigen Dombechanten, Freiherren Eberhard von Randeck, zum neuen Bischofe. Dieser, schon im Jahre 1343 Dombechant zu Speher, stammte aus der heutigen Pfalz und dem ehemaligen Erzstifte

<sup>1663)</sup> Bei Wiederherstellung des Domes 1775 ließ das Domcapitel den alten Grabstein dieses Bischofes mit seinem Brustdilde neu herrichten und eine dantbare Inscript demselben einhauen. In der französischen Revolutionszeit ward er kart beschägedessertert und über das Grab Gerhard's eingelegt. In Jahre 1824 den 10. Juli ward er aber hinter den Hochaltar versetz. In Jahre 1824 den 10. Juli ward er aber hinter den Hochaltar versetz. Bei Ausstellung der neuen Chorstühle hinderte er abermals und wurde einstweilen in die Afracapelle, später in die Erppta verbracht. Dessen etwas beschädigte Inscript lautet: ["Gerhardus ex canonico domicell. a. 1336, die beatae Catharinae] [episcopus,] [ex episcopo insignis dense dertor,] [Dei O. M. cultum duodus in omne\_aevum sacerdotibus summo choro] [augendo,] [cameram, quam sacristiam vocant, praetiosis ad aram i . . .] [decorando,] [patriam Spirensem aere alieno pressam] [liberando,] [coenobium Spirens, p. p. eremitar. d. Augustini igne combustum] [restaurando,] [gregem denique sidi concreditum ann. 26. mens. 1 et died. 4] [pascendo,] [memoriam sui reliquit posteris] [immortalem.] [Quam] [in reaedisicando navim hujus a. 1689 fer. 3 post pentecosten] [et diedus sequent. surentibus belli sammis in cinere . .] [ecclesiae] capitulum majus] [in] [perpetuae erga suum quondam episcopum benesactorem c....] [tesseram monumento hoc resuscitari, curavit, men....] [ann. 1775."] Um den Stein läust folgende, theilweis beschädigte Inscripti im Biereste: "A. D. . . die beati Joannis ewangelistae, odiit reverendus pater, dominus Gerardus de Eremberg, . . et in die d. b. l. Innocentum martyrum sub hac abside sepultus, cujus anima requiescat in pace. Lebrigens ist es irrig, daß Gerbard, wie der Denssetz anna Baur angiebt, nur sechs und zwanzig Jahre regett habe.

Mainz, benn noch findet man jest eine Biertelstunde westlich von Mannweiler, im Cantone Obermoschel, die Trümmer der alten Burg Randeck, auf welcher schon im zwölften Jahrhunderte Diethrich von Randeck hauste <sup>1663</sup>). Es war seine disher vielsach bewiessene Tüchtigkeit und Redlichkeit, die ihm das Bertrauen seiner Mitbrüder und ihre Wahlstimmen erward. Allein kaum hatte er diese erhalten, so erhob sich ihm gegenüber ein eben so einflußreischer, als unternehmender Gegner, welcher nicht ruhete und rastete, die ihm die Miter des Bisthumes Speher auf seinem eiteln und unruhigen Kopse saß. Leider waren Letzterem hiebei Kaiser und Pabst die thätigsten Helfer.

Dieser Gegner Eberhard's war ein Vertrauter bes Kaisers aus abeligem Geschlechte bes Elsasses, Lambert von Born, Sohn bes Ritters Wilhelm von Born <sup>1665</sup>). Anfänglich Benediktiner zu Neuweiler, ward er später — 1350 — Abt bes Klosters Gengensbach und als solcher, wie Einige angeben, zum Bischose von Brixen begehrt. Kaum hatte er aber das Afterben des Speherer Oberhirten vernommen, so bot er am kanerlichen Hose zu Prag und beim römischen Stuhle zu Avignon Alles auf, um dieses seder Deimath nähere und einträglichere Bisthum zu erschleichen. Es gelang ihm. Er wurde vom Pabste Urban V. zum Bischose von Speher. ernannt und vom Kaiser als solcher anerkannt. Mit welschen Gründen diese Eigenmächtigkeit beschänigt wurde, ist nicht beskannt, wohl aber, daß das Speherer Domcapitel dieselbe sich nicht wollte gefallen lassen lassen Speherer Domcapitel dieselbe sich nicht wollte gefallen lassen lassen die Stadt Speher für die Aufrechthals

<sup>1664)</sup> Siehe Frey's Beschr. des Rheintreises, Th. III. 334. Randed war ein Reichslehen. Kaiser Friedrich III. belehnte damit im Jahre 1442 Gotissted von Randed, im Jahre 1473 aber Emich von Randed. J. Shmel's Regesten, Nr. 873 und 6649. — 1685) Dieser Rame kommt verschieden vor, wie: Buren, Büren, Born, Borne und Brunn. Der Codex bavaricus, Nrs. 211, auf der Hosbissisches zu München nennt ihn: "Lambertus, filius Wilhelmi de Fonte, militis aurati." Mehrere Chronisten nennen kambert sogleich Kanzler des Kaisers; dieses wurde er aber erst später. Im Jahre 1366 nennt ihn der Kaiser selbst noch "seine n Rath." Statt Reuweiler nennt die Ehronis der Bische von Speper in None's Quellens. B. I. 188, Lambert: "Olim abbas in Nuwendurg." Bon diesem Bischose hat das geschriedene Exemplar des Simonis, das jeht das Speperer Domcapitel besitzt, und aus welchem unser Beschreibung der bischössichen Wappen theilweise entnommen ist, zwei Bappen. Das eine zeigt eine rothe Angel im Silberschilde, das andere drei rothe Liten im gleichen Schlbe, das mit einem rothen Duerbalken in drei Theile getrennt ist. Das Graddenkmal Eambert's im Dome zu Bamberg zeigt in dem Bappen als Herzschilde eine rothe Angel, nach Anderen eine rothe Bischlaube. — 1666) Irrig sagt W. Baur: "Lambertus communi canonicorum voto postulatus cathedram ipsam assequitur annuente Carolo."

tung feiner Bahl zu gewinnen. Diefe verweigerte barob bem Gengenhacher Abte ben Einritt in ihre Mauern und die feierliche Hulbigung. Der Kirchenbann ftand ihr beghalb in Ausficht. Daber mufite ihr Cberhard von Ranbeck burch eine am Samstage nach Rreuzerfindung 1364 besiegelte Urfunde eidlich versprechen. bak, wenn ber Rirchenbann wirklich wegen ihrer Anhänglichkeit an feine Person über bie Stadt sollte verhängt werben, er nie fich mit seinem Gegner verfohnen werbe, es sebe benn, baf bie Stadt zupor biefer Strafe überhoben wurde. Dabei mußten auch die Amtleute, welche Eberhard auf bes Hochstiftes Burgen und Schlössern einsetzte, bor bem Bürgermeister ber Stadt Speher schwören, daß im Falle unvermutheten Tobes bes rechtmäßig gewählten Bischofes biefelben Riemanden ihre Burglite öffnen würden, bis auch die Speperer Bürger von etwa verhängten Strafen erlediget wären 1667). Dabei schickten jedoch die Raths mannen von Speher bie offene Erklärung, fie murben nur ben als. ihren Bischof anerkennen, bam bas Recht biefe Burbe zuspricht. Auch bas Domcapitel senbete seinen Sanger, Friedrich von Schoneudurg, an ben faiferlichen Sof, welcher die großen Rachtheile bes Wahlzwiftes schildern und ben Raifer bitten follte, bem weiteren, bargus ermachsenben Schaben vorzubeugen.

So fand Lambert von Born mehr Hindernisse in der Besitzenahme des bischöflichen Baldachins zu Speher, als er aufänglich geglaubt hatte 1668). Die hochstiftlichen Beamten und Dienstleute hubbigten sämmtlich dem von ihnen gekannten und verehrten Dombodanten. Diesem zu Liebe hatte auch Graf Hannemann von Zweidrücken-Bitsch auf alle Ansprache und Forderung verzichtet, welche derselbe an die Stadt Landau stellte, mit der sein Bruder Simon, genannt Wecker, in Feste gelegen war 1669). Eberhardnannte sich fortwährend in den von ihm ausgestellten Urkunden werwählter Bischof zu Speher. Als solcher belehnte er im Oktober 1364 den Diether, Kämmerer von Worms, und dessen Bruder Wienand mit der Burg Dalberg und Krobsberg 1670). Dem fremden Eindringlinge zollte Niemand Achtung. Schlau und

<sup>1687)</sup> Orig, Sp. Stadtarchiv, Urk, Ar. 650. Lehmann, a. a. D. S. 729.
— 1689) Lambert nannte sich indes fortwährend Bischof von Epeper; sa in einer am 24. Juni zu Hudweis vom Katser Karl IV. ausgestellten Urkunde. Schamat, hist. Wormat, tom. II. 180.— 1689) Ma's Urkundend. S. 624. Lib. priv. tom. I. 55 b.— 1670) Gudeni cod, dipl. tom. V. 657. Damals hatten die Grasen Friedrich von Leiningen die Madenburg in Bests, welche ste dem genannten Diether um 6010 Gulden versesten. Ibid. p. 659. Datum Gengendach am St. Balentin's abent 1365, belehnte Lambert die genannten Junter mit Dalberg und Krobsberg, Ibid. p. 665.

geschäftsgemandt fuchte Lambert, nachbem bie Unbrohung bes Rirdenbannes und ber Ginftellung bes Gottesbienftes nichts gefruchtet batte, nunmehr burch gutliche Unterhandlung feinen 3med gu er-Der Raifer felbit vermittelte biefelbe. Habers und ber Feinbseligfeit ob ber bischöflichen Würde mube, vom Raifer nicht belehnt, vom Pabfte nicht anerkannt und beghalb vom Erzbischofe nicht geweiht, bot die Hand zum Frieden. ertheilte bem Grafen Friedrich von Leiningen, dem Aelteren, und Beilmann bon Bomersheim, Domfänger zu Worms, bie Bollmacht, am faiferlichen Hofe zu Brag über feine Ansprüche fich gutlich mit Lambert zu vereinigen. Beibe Barteien gelobten endlich, sich ber Entscheidung bes Raifers zu fügen. Dieser berieth sich mit ben Fürsten und Getreuen bes Reiches und feste, nach bem Buniche feines Bunftlings, burch eine zu Prag am 20. Januar 1365 befiegelte Urfunde zur Gubne fest: "Lambert von Born, welcher vom Babite ber Sveberer Kirche zum Bischofe gegeben worden, wird Speherer Bischof bleiben, mahrend ber von den Domcapitularen gemählte Cberhard von Randeck jenem bas Bisthum überlaffen und ihn als Oberhirten empfangen soll. Für die Arbeit und Auslagen, welche Cberhard wegen bes Bisthumes gehabt bat, foll berfelbe lebenslänglich besiten bie Burgen Ubenheim und Reftenberg mit allen ihren Gütern und Gefällen, namentlich Ubenheim mit bem Rheinzolle von dreien Turnofen von jeglichem Juder Wein und anderen Raufmannswaaren. Die Buramannen von beiben Teften follen bem Bischofe Lambert fcmoren, nach Cberhard's Absterben ihm zu huldigen und zu gehorchen, und der Randecker nicht befugt febn, biefe bochftiftlichen Befigungen zu verpfänden ober zu belaften. Seilmann von Bomersheim und fein Bruber Cberhard, Domherr zu Speher, sollen für die Auslagen, welche fie in Diefer Sache trugen, lebenslänglich ober bis zur Entrichtung von breien tausent Gulben bas Saus Grombach bei Bruchsal besitzen und Bischof Lambert hat sowohl die Schuld von acht tausend Gulden, welche Cherhard von seinem unmittelbaren Borfabrer übernommen, als wie die Auslagen von zehen taufend Gulben, welche berfelbe nach seiner Wahl zum Bischofe zu bes Hochftiftes. Nugen und Beften verwendete, in jener Beife zu bezahlen, welche Beilmann von Bomersheim und Gerhard, ber Domscholafter von Speher, und wenn biese nicht einig werben follten, ber Brobst Beter von Wimpfen mit einem berfelben bestimmen wird. Lambert hat allen Geistlichen und Laien, Mönchen und Nonnen, namentlich auch ben Bewohnern von Speyer und bes gangen Sochstiftes, welche bisber Eberhard anhingen und ihn unterstützten, aufrichtig zu verzeihen und ben Kirchenbann und die Einstellung des Gottesdienstes, welche wegen dieser Angelegenheit verhängt sehn dürfte, abzustellen und sich gänzlich versöhnt zu zeigen 1671).

Fünf Tage später, als Karl IV. auf biefe Weise feinem geliebten Schütlinge bie Miter von Speher gesichert hatte, ertheilte er auch auf bessen Bitte ber Speherer Kirche einen neuen Schirmbrief, worin ber Raiser nach bem löblichen Beispiele seiner Borfahrer alle ihre Besitzungen, Rechte, Freiheiten, welche sie eben besaß ober mit Gottes Segen noch erhalten burfte, bestätigte. Dabei erneuerte er alle ältere Gnabenbriefe ber Könige und Kaifer nach ihrem gangen Inhalte. Zugleich stellte er ben Erzbischof von Maing, ben Pfalzgrafen bei Rhein, Ruprecht, Herzog in Babern, ben Bischof von Strafburg und bie Grafen von Wirtemberg als befonbere Beschützer, Vertheibiger und Bollstrecker biefer Gnabenbriefe auf, um insgesammt ober einzeln auf ben Anruf bes Speberer Oberbirten in jeglicher Weise bieselben zu handhaben 1672). Jest erst erließ ber Raifer die weiteren Ausschreibungen, um Lambert in ben wirklichen Besitz bes Bisthumes zu erheben. Zuerst wies er burch ein Schreiben, ausgefertiget zu Prag am Donnerstage nach St. Agnes 1365, Lambert von Born felbst an, bem Dombechanten Eberhard eine Versicherung für die obengenannten 18,000 Gulben auszustellen. Am folgenden Tage wurde eine ganze Reibe kaiferlicher Weisungen besiegelt, welche fämmtlich auf ben Amtsantritt bes Bischofes Lambert Bezug hatten. Die erste war an ben Probst Beter zu Wimpfen gerichtet, worin ihm ber Raifer eröffnet, daß er ihn zum Obmanne wegen Abrechnung und Sicherstellung ber Anforberungen bes Dombechantes Eberhard und bes Bischofes Lambert erwählt, mit bem Berhoffen, bie Angelegenheit balbigst und bestens zu erledigen 1673). Ein zweites taiferliches

<sup>1671)</sup> Mig's Urfundend. S. 625. Lid. priv. tom. II. 163 a. Romersheim ist dort ein Drudsehler, statt Bomersheim. Bon Eberhard heißt ce Regulae chori, tom. I. sol. 5: "Eberhardus de Randeck decanus ecclesiae odit — tertio nonas januarii — inde ad praesentiam tres lidrae hallensium, medietas ad vigilias et reliqua parsad missam animarum. — Instituit etiam missam quotidianam in altari sancti Cyriaci celebrandam." Ibid. tom. II. 401 b. "Joannes de Randeck, canonicus hujus ecclesiae et cantor Nuhusensis odiit a. D. 1342 quarto nonas aprilis." Ibid. tom. I. fol. 185. "Nicolaus de Randeck praedendarius ecclesiae Spirensis erat." Ibid. sol. 185. "Heinricus de Randeck, praepositus sanctae Trinitatis et canonicus hujus ecclesiae, Gottfridus de Randeck, canonicus Spirensis." Ibid. tom. II. 149. "Hic odiit 1355." Ibid. tom. II. 174. — 1672) Mig's Urstundend. S. 633. Reg. Kestend, fol. 106 b. — 1873) Dieser Probst war

Schreiben benachrichtigte bas Domcapitel zu Speper von ber gutlichen Beilegung bes Wahlftreites und wies basselbe an, ben neuen Bischof Lambert, bei Berlufte ber faiferlichen Gnabe, gehörig zu empfangen und ihm zu gehorchen, mit bem Bemerken, bag wibrigen Kalles bes Reiches Fürsten, Grafen und Stäbte beordnet seben. ibn mit Gewalt in sein Amt einzuführen. Unter gleicher Androhung wurde in einem anderen Schreiben die Stadt Speper aufgeforbert, ben Bischof Lambert anzuerkennen und ihm bas zu thun, mas ihm von Rechtswegen gebührt. Ein aleicher Befehl erging an alle Burgmannen, Dienstleute und fammtliche Untergebene bes Hochstiftes Speher. In einem besonderen Schreiben gab Karl IV. feinem Neffen, bem Erzbischofe Gerlach zu Mainz, Runbe bon ber Aussöhnung zwischen Lambert von Born und Eberhard von Ranbeck, empfahl Ersteren bem Schirme bes Kurfürsten, mit ber Beifung, ihn nöthigen Falles mit Silfe wider beffen Gegner gu unterstüten. Auf gleiche Beise und an bemselben Freitage nach St. Manes schrieb ber Raiser an fammtliche Aurfürsten und viele andere Fürften bes Reiches, namentlich an Rudolf, Markgrafen zu Baben, Eberhard, Grafen ju Wirtemberg, Friedrich, Burggrafen au Nürnberg, als Landvogt bes Elfasses, Johann, Bischof au Strafburg, an die Städte Hagenau, Sulz und Weissenburg im Elfasse, Rottweil, Reutlingen, Eflingen, Beilbronn und Wimpfen in Schwaben und Mainz und Worms am Rheine 1674).

So konnte nunmehr Lambert ohne weiteres Hinderniß ben bischöflichen Stuhl zu Speher besteigen. Ehevor er jedoch seierlich in die Stadt einritt, sendete ihm der Stadtrath Abgeordnete nach Landau entgegen, welche die vorgängige Bestätigung der Freiheiten und Rechte der Stadt Speher begehrten. Durch eine in den ersten Tagen des Märzes — Samstag vor St. Gregor's, des Pabstes, Tage — besiegelte Urkunde entsprach Lambert freundlich diesem Begehren. Zugleich gab er die Versicherung, keinerlei Abgaben und Dienstleistungen von den Besitzungen der Speherer im hochstistlichen Gediete zu erheben und die von seinen Vorsahrern der Stadt eingeräumten Rechte und Gewohnheiten, so wie auch die zwischen der Stadt und den Stiftern getroffenen Vereinbarungen heisig zu beachten 1675). Da Lambert vorher noch nicht in Speher

auch Domcapitusar von Speper: "Anno Domini 1374 — die Theodori martyris — obiit dominus Petrus de Mure, canonicus Spirensis et praepositus Wimpinensis ecclesiarum, unde" etc. Reg. chori, tom. II. 274. — <sup>1674</sup>) Mig's Urfundend. S. 629—633. Lib. priv. tom. I. 75, tom. II. 163—179. — <sup>1675</sup>) Ch. Lehmann's Chronit, S. 730. Cod. Spir. fol. 92.

gelebt hatte und auch bei dem Kaiser in großer Gunst ktand: so überreichten ihm die Speherer bei der Huldigung einen goldenen Becher, welcher nicht mit köstlichem Weine, sondern mit hundert Gulden gefüllt war, zum Ehrengeschenke. Wie der Eintritt des Bischoses Lambert, so war auch seine weitere Amtössührung größtentheils eine friedliche und freundliche. Lambert selbst hielt sich mehr am kaiserlichen Hossager, als dei seiner Cathedrale auf, so wie ihn auch weltliche Geschäfte weit mehr, als geistliche Amtöverrichtungen in Anspruch nahmen. Heinrich von Born, Probst zu Joningen, Domcapitular zu Speher und Basel, der Bruder des Bischoses, war im Geistlichen und Weltlichen bessen Stellvertreterzu Speher. Ein anderer naher Anverwandte des Bischoses, Cosmos von Born, war Amtmann auf Kestendurg 1676).

Als vor Pfingsten 1365 ber Kaifer zum Babste Urban V. nach Avignon reifte, um sich mit bemfelben wegen ber Rudtehr nach Rom zu besprechen, befand sich wohl auch ber Speherer Bifcof im Geleite. In jener Stadt erneuerte und bestätigte wenigftens ber Raifer burch eine am Freitage nach Pfingften befiegelte Urkunde auf Bitten des Speherer Oberhirten die Sühne, welche einstens Rubolf von Sabsburg zwischen ber Speherer Beistlichkeit und Burgerichaft abgeschlossen batte, und sette eine Strafe von hundert Mark feinen Silbers gegen jene fest, welche biefe Subne irgendwie verleten würden 1677). Noch befand sich ber Raifer auf ber Rückreise vom Pabste, als er in einer besonderen Urkunde bem Bischofe Lambert von Speper und allen bessen Nachfolgern für bie treuen Dienste, die berfelbe eben so oft, als unverbrossen bem Raifer und bem römischen Reiche erwiesen habe, bie besondere Gnabe verlieh, ben Bein, die Früchte, bas Holz und mas bie Speherer Bischöfe sonst noch zu ihrer Nothburft in ihren Schlössern und Gestungen bedürfen, zollfrei rheinaufwärts und rheinabwärts ohne Sindernig verfahren zu burfen 1678). Auf biefer Reife fam ber Kaifer auch nach Speber. Dort bestätigte er am 9. August 1365 ben Stuhlbrübern bes Domes alle Freiheiten, Rechte und Befitungen, enthob fie, ale Almosenpfleger ber Könige, von jeglicher Abgabe und erklärte namentlich ben Stuhlbruberhof zu Mutterftabt frei von aller Besteuerung 1679). Jetzt scheint Lambert einige Zeit

<sup>1676)</sup> Rig's Marburg, S. 173. — 1677) Rig's Urfundenb. S. 635. Lib. oblig. tom. III. 91 a. Zwanzig Tage später gestattete Cambert dem Dompräbendar Berthold, Güter seiner Pfründe zu versehen. Alg's Urfundenb. S. 636. Lib. cop. capituli, fol. 219. — 1678) Ibid. p. 637. Lib. priv. tom. I. 70 b. — 1679) Ibid. p. 638. Orig. Lib. priv. tom. I. 115 a.

in Speber geweilt zu haben. Dort finden wir ihn wenigstens an ben letten Tagen Oktobers und an den ersten Novembers. Montads por St. Gallus zahlte er bem Grafen Wolf von Cherftein. Berr zu Neueberstein, zwei hundert Florenzer für die ihm geleifteten Dienste 1680). Am Dienstage vor Allerheiligen bestätigte er bem Cbelfnechte Simon von Northeim ben Bertauf eines von bem Sochstifte Speber lebenrührigen Gutes zu Gigelberg an bie Ebelmedte Sieafried und Gerbard von Northeim mit bem Borbehalte bes Awei Tage später that Lambert ein Gleiches weren eines Gutes zu Deibesheim, welches berfelbe Simon an Marquard von Wefingen verkauft hatte 1681). Am Tage Allerseelen bes aenannten Jahres erschien zu Speper bor Lambert Graf Walram von Sponheim, um zu bulbigen und bie bochstiftlichen leben bas Schloß und die Stadt Kreuznach und die Burg zu Dahn mit allen Zugehörben - zu empfangen. Der Bischof berieth fich bierfiber mit feinem Domcapitel und ertheilte die Lehen mit nöthigem Borbehalte 1682). In dem genannten Jahre erneuerte Lambert dem Rämmerer zu Worms, Whnand, die hochstiftlichen Leben, namenttich die Burg Dalberg, das Dorf Wallhausen und die Hälfte bes Schlosses Krobsberg, wie es auch im vorhergehenden Jahre Eberhard von Ranbed als erwählter Bischof gethan hatte 1683).

Schon bamals beabsichtigte Karl IV. nach ber mit dem Pabste zu Avignon getroffenen Berabredung eine zweite Römersahrt. Er hatte deßhalb vom Pabste die besondere Erlaubniß erhalten, den Zehenten von allen geistlichen Gefällen in den Bisthümern Deutschlands erheben und jenen Personen zuwenden zu dürsen, welchen er wolle. Der taiserliche Rath und Bischof von Speher erklärte sich bereit, dem Kaiser und Reiche zu Dienste und Ehren, den Zug nach Rom mitzumachen. Karl überließ ihm deßhalb den genannten Zehenten im Bisthume Speher und wies in einem eigenen Schreiben den Grafen Eberhard von Wirtemberg an, deßhalb den Bischof bei etwaigen Anständen kräftigst zu unterstützen <sup>1682</sup>). Die Römersahrt selbst verzögerte sich jedoch bis zum Jahre 1368.

Mit Bormissen bes Bischofes Lambert errichtete ber Chorherr bes St. German's Stiftes bei Speher, Richard von Schrießheim, 1366, wo eben ein großes Turnier zu Speher statthatte 1685), im Dome baselbst ben St. German's Altar und gründete barauf zu feinem

<sup>1680)</sup> Reg. Kestenb. — 1681) Lebenurkundenb. fol. 88 und 90. — 1682) Mig's Urkundenb. S. 639. Friedrich's Lebenbüchlein. — 1683) Gudeni codex dipl. tom. V. 658 et 665. — 1684) Mig's Urkundenb. S. 640. Lib. priv. tom. I. 75 a. — 1685) Ch. Lebmann's Chronif, S. 721.

Seelentrofte eine Priefterpfrunde. Der Inhaber berfelben, welchen ber Aelteste bes Domcavitels zu ernennen batte, und ber wöchentlich vier heilige Meffen lefen mußte, follte an ben täglichen Gottesgaben bes Chores Antheil haben, weghalb Richard biefe mit befonberen Befällen vermehrte. Das Fest bes h. German's mußte jährlich, wie auch bas Jahrgebachtniß bes Stifters, feierlich im Dome begangen werben, wofür Richard eine Gulte von vierzig Bfund Seller zu Grüningen schenkte 1686). Das Ofterfest 1366 feierte ber Bischof Lambert beim Raifer zu Brag. Dort bat er biefen um bie Befugnif, ben bisher auf ben Sonntag Laetare zu Dewisheim abgehaltenen Jahrmarkt nach Bruchsal verlegen zu burfen, weil er bier in ber Stadt mehr geschütt sei, welche Bitte Rarl am Sonntage nach Oftern mit bem Beifate bestätigt hat, bag, wer gegen biefe Bestimmung handle, in eine Strafe von hundert Mark Golbes verfallen febn foll 1687). Bei biefem Aufenthalte zu Brag ermirtte Bischof Lambert beim Kaiser am 20. April 1366 eine neue, umfassenbe Bestätigungeurfunde aller Rechte. Freiheiten und Besisungen ber Kirche zu Speher im Beisehn vieler Bralaten und Fürften bes Reiches. Darin wurden querft bie verschiebenen Rechte und Freiheiten bes Bischofes von Speher aufgezählt und bestätiget. Dann murben die einzelnen, hochstiftlichen bamaligen Burgen. Stäbte und Dörfer angeführt und in Schirm genommen. Ferner wurden die hieruber ausgefertigten foniglichen und faiferlichen Sandfesten und Briefe in allen ihren Theilen und Bestimmungen erneuert. Alle Dränger und Berleter biefer Rechte, Besitzungen und Gnabenbriefe wurden mit ber Reichsacht und mit dem Verluste ihrer eigenen königlichen Freiheiten bedroht und bem Bischofe bie Befugnif ertheilt, diefelben ohne weitere Unfragen zu befämpfen, ihre Besitungen zu erobern und gegen sie Kriegsrecht zu gebrauchen. Die Erzbischöfe von Mainz, Coln und Trier, die Pfalzgrafen bei Rhein, ber Bischof von Strafiburg und die Städte Maing, Worms und Strafburg murben als Schirmhelfer und Vertheibiger bes Sochstiftes Speper für ben Fall ber Bergewaltigung aufgestellt 1688).

<sup>1686)</sup> Mig's Urfundend. S. 640. Lib. obligat. tom. III. 179 b. — 1687) Ibid. p. 644. Lib. priv. tom. II. 191 a. — 1688) Ibid. p. 645. Lib. priv. tom. I. 71. Reg. Kestend. fol. 81. Die Herrschaft Neuhausen und Pfauhausen, welche vier Stunden oberhald Stuttgart liegt, ift nicht aufgeführt. Im Jahre 1791 hat J. N. A. Schwark, fürstbischöflicher Oberstwachtneiser, eine Spezialkarte des Hochkistes Speyer, welche dem jetzigen hochw. Orn. Bischofe mit mehreren Bauplänen des Domes zum Geschente gemacht wurde, ausgenommen, worauf diese Herrschaft erscheint. Sie wurde erst unterm Cardinal von Hutten von dem fürstbischöflichen Bambergischen Rathe und Großhosmeister Baron von Rotenhan angekauft. Den 13, Juni 1366

Bu Anfange Septembers 1366 befand sich Karl IV. mit vie-Ien Fürsten und Bralaten bes Reiches zu Frankfurt. Auch Bischof Lambert von Speher weilte baselbst, jedoch ohne bas besondere Wohl feiner Kirche zu vergessen. Auf Maria Geburt ermirkte er bort pom Raifer eine Urkunde, in welcher diefer alle die befonderen Rechte, welche bem Bischofe von Speher vermoge Stiftung und Berkommen über bie Abtei Maulbronn zusteben, bestätigt und bei Strafe von hundert Mark reinen Golbes jegliche Berletung berselben untersagt hat 1689). Am nächst vorhergehenden Sonntage verbriefte ber Kaiser "seinem lieben Fürsten und geheimen Rathe von Speher" und beffen Nachfolgern bie besondere Bnabe, bag, wenn Jemand bes Hochstiftes Leute ober Guter angreifen, berauben ober beschädigen murbe, fie benfelben, in welcher Stadt ober in welchem Gerichte bes Bischofes Amtsleute ober Diener ihn finben, anhalten und vor Bericht stellen burften, mit ber Weisung an alle geiftliche und weltliche Kürften und Grafen, an die Bürgermeister ber Reichsstädte, die Amtsleute und Diener bes Bischofes biebei gerne und getreulich zu unterftüten und jeglichen Schaben au wenden 1690). So freundlich sich ber Rath bei dem feierlichen Einzuge bes Bischofes erwies; so bereitwillig ihm ber Bischof bie gebührenden Rechte verbriefte: um so schnöder ward jedoch Beides von den Vorständen Spehers vergessen. Sie erlaubten sich namentlich im Gerichtswesen Mancherlei gegen die alten Handfesten. Freiheiten und Gewohnheiten ber Speherer Rirche und Beiftlich-Bischof Lambert sah sich genöthiget, barob beim Raiser Beschwerbe zu erheben und ihn zu bitten, aus oberfter Machtvolltommenheit bas unrechtliche Berfahren ber Speberer zu unterbrü-Die Klagen waren: "Der Rath irre mit seinen Geboten ben Bischof und die Geiftlichkeit zu Speber an ben Gerichtsaussprüchen bes Schultheißen und Rämmerers zu Speher; ber Rath wolle nicht gestatten, baf man an beiben Gerichtsstellen mit von geiftlichem Gerichte besiegelten Briefen und Urfunden etwas erläutere und bezeuge: berfelbe verwerfe an ben genannten Gerichten bei Klagen über geiftliche Gefälle bas Zengnig von Mitgliebern

waren Domcapitulare zu Speyer: Johann von Saarwerden; Engelhard von Jassa; Perrmann von Bangen; Eberhard von Sickingen; Gerhard von Dalheim; Eberhard von Bomersheim; Norich von Sterrenberg; Jungo von Franksurt; Heilmann von Bomersheim und Peinrich von Born. Bon Letterem heißt es: "Anno Domini 1388 — vigilia Joannis baptistae — obiit Heinricus de Borne, ecclesiae Spirensis canonicus" etc. Reg. chori, tom. I. 355. — 1699) Ibid. p. 653. Reg. Kestenb. fol. 61 b. — 1690) Ibid. p. 651. Reg. Kestenb. fol. 34 b.

und Dienern geiftlicher Rorperschaften; berfelbe Rath habe bestimmt, vok ber Laie, welcher einen Geistlichen schlägt ober sonstwie mißhandelt, keinem Frevel, Strafe ober Gerichte verfallen febn folle; ber Rath ziehe geiftliche Sachen vor fein Bericht und geftatte ben geiftlichen Richtern wiber Gefet und Freiheit nicht, barüber abzuurtheilen; ber Rath will nicht haben, bag bie geiftlichen Richter geiftliche Perfonen und jene, welche nach Recht und Gewohnbeit vor geistliches Gericht gehören, aburtheilen, und verhindert bie bobere Berufung und ben Bollzug berfelben." Durch eine zu Frantfurt am Mittwoche nach Krenzerhöhung mit goldener Bulle beftegelte Urfunde hob ber Raifer, nach vernommenem Rathe ber Bitrften, Grafen und Ebeln bes Reiches, biese eigenmächtige, bem Gefebe, ber Freiheit und Gewohnheit widersprechende Neuerungen auf und gebot bem Rathe ber Stadt Speher, bei Berlufte aller Reichsfreiheiten, biefelben alsbald abzustellen und ber Geiftlichkeit Freiheiten zu achten bei Strafe von hundert Mark Goldes. Als Schirmberren biefer Berfügung stellte Karl ben jeweiligen Erzbischof von Mainz und die Herzoge von Brabant, zu Luremburg und Limburg auf 1691).

Nach Berabrebung mit bem Pabste Urban V. sollte schon bamals ber Raiser zur Berstellung ber Ordnung nach Italien zieben. Der Zug ging jedoch erft, wie wir schon hörten, im Jahre 1368 von Statten. In der Fastenzeit dieses Jahres mar Bischof Lambert am taiferlichen Sofe zu Prag. Gegen bes Bischofes Billen hatte Karl IV. dem getreuen Junker von Weingarten Zoll auf bem Geleite zu Rheinzabern verbrieft. Da Rheinzabern bem Hochstifte gehörte, mar biefer-Boll bem Bischofe febr ungelegen und er brachte es burch feine bringenben Borftellungen beim Raifer bahin, daß dieser jenes Geschenk urkundlich widerrief 1692). Um so bereitwilliger begleitete Lambert seinen mächtigen Gönner nach Italien. In Rom war Urban V. von Avignon schon eingezogen, als Karl vor bessen Mauern erschien. Der Bischof von Speher versah bort die Kanglers - Dienste, wie mehrere Urtunben ausweisen 1893). Der Aufenthalt in Italien mahrte bis über bie Mitte bes Jahres 1369. Lambert vergaß, auch ferne von feiner Rirche, beren Wohl nicht. Diefe hatte vom Reiche bereits pfandweise bas Recht erhalten, zu Ubenheim ober sonstwo am Rheine

<sup>1691)</sup> Mig's Urfundenb. S. 655. Lib. obligat, tom. III. 93 a. Lib. priv. recent. fol. 25 b. — 1692) Ibid. p. 658. Reg. Kestenb. fol. 90 a. — 1693) So eine vom 24. Oft. 1368. Dr. Boehmeri codex Moenofr. tom. I. 722.

in ihrem Gebiete einen Boll von feche großen Turnosen von iealichem Fuber Wein zu erheben. Aus Rücksicht für ben alten, berühmten Raiferbom am Abeine, wo fo viele feiner Borfahrer ihre Rubestätte gefunden; in Erwägung ber nothburftigen Ginklinfte bes Speherer Sochstiftes, welche taum ausreichen, die nothige but ju bestreiten: jur Belohnung ber treuen Dienste und bes Gifers, welchen ber vom himmel reich begabte Bischof ichon längere Zeit zum Beften und Rubme ber Kirche und bes Reiches erwiesen hat: schentte ber Raiser burch eine am 29. Juni zu Lucang ausgestellte Urfunde bem Speberer Oberhirten und feinen Nachfolgern jenen Rheinzoll zu Eigen, mit ber Bollmacht, Alle, welche fich weigern würden, benfelben zu entrichten, ohne Weiteres mit Beschlagnahme ber Waare Zugleich beauftragte ber und Gefangennebmung bazu anzubalten. Raiser alle Dienstleute bes Reiches, ben Bischof bei bieser Gnabe ju fduten und jeben, welcher bawiber hanbelt, mit einer Strafe von taufend Mark reinsten Goldes zu züchtigen. Raum war Lambert nach Deutschland zurückgekehrt, so wußte er von ben sammtlichen Kurfürsten bes Reiches bie Bestätigung biefer kaiserlichen Gnabe zu ermirfen 1694). Da ber Speherer Oberhirte burch bie Römerfahrt fich in große Rosten versett hatte und bie Gefälle feines Hochstiftes febr armlich flossen: fo perschrieb ibm ber Raifer burch eine zu Breslau 1369 am Dienstage nach St. Elisabeth ausgestellte Urfunde auf die alte Reichspfandschaft ber Abtei Obenheim noch taufend Florenzer Golbgulben zur Unterstützung 1695).

Im genannten Jahre 1369 starb ber Sexpräbendar Rubolf, genannt Regeln von Queicheim, welcher mit Gütern und Gefälelen zu Queicheim, Ugingen, Dammheim, Walsheim und Burrweiler auf dem Altare St. Maria Magdalena in der Nische im St. Johannis Chore und auf dem Altare des h. Chriak im St. Stephan's Chore des Domes zu Speher zwei Pfründen stiftete, deren Inhaber für den Seelentrost des Stifters das heilige Opfer verrichten und auch dem Chore dienen mußten. Eberhard von Randeck, der alte Gegner Lambert's, genehmigte diese Stiftung, als Haupt des Domcapitels 1696).

<sup>1694)</sup> Mig's Urfundend. S. 661. Reg. Kestend. fol. 38 a. Außer vom Könige Wenzel — Mig's Urfundend. S. 665. Lid. priv. tom. I. 32 d.— murde diefer Freibrief bestätiget: 1. von Otto, Markgrafen von Brandendurg: "Datum Berlin VI. idus nov. 1369"; 2. von Gerlach, Erzbischofe von Mainz: "Datum Aschassendurg die 20. sept. 1370"; 3. von Ausdolf, Herzog in Sachsen: "Datum Wirtenbergae mense junii"; 4. von Auprecht, dem Alten, Pfalzgrafen det Ahein: "Datum Heidelberg die 20. sept. 1370." Lid. privil. tom. I. 33. — 1895) Alg's Urfundend. S. 666. Lid. priv. tom. I. 55 a. — 1896) Sud. dipl. tom. IX. 198. —

Ungeachtet Bischof Lambert, wie wir saben, sehr wenig bei feiner Cathebrale weilte: fo hatte er boch für ben Schirm, die Befeftigung und Mehrung ber Rechte. Freiheiten und Gefälle berfelben Bieles gethan. Allein so bochbegabt berselbe auch war, eben so wankelmuthig und bochstrebend scheint er gewesen zu sehn. 36m genügte nicht ber mittellose Sit im altehrwürdigen Raiserbome zu Speper. Balb bot sich auch eine Gelegenheit, die bortige Miter mit einer reicheren zu vertauschen. Der Bischof von Stragburg, Johann von Linwei, ein naber Bermanbter bes Raifers, murbe, als am 12. Hornung 1371 ber Erzbischof Gerlach von Mainz gestorben war und bas bortige Domcapitel in einer zwiespaltigen Wahl sich bekämpfte, burch besondere Empfehlung des Raisers vom Pabste Gregor XI. auf ben erzbischöflichen Stuhl bes h. Bonifaz erhoben und auf gleiche Weise nunmehr auch Lambert, Bischof von Speher, zum Oberhirten ber Strafburger Didzese befördert 1697). Der unruhige Mann fand auch zu Strafburg keine Aufriedenheit. Nach vier Jahren verhalf ihm sein kaiserlicher Beschützer auf ben bischöflichen Stuhl zu Bamberg 1698). Auch biefe Beförberung gab seinem unzufriebenen Sinne bie Rube nicht 1699). Nachbem er brei und zwanzig Jahre bie Bamberger Miter getragen hatte, legte er biefelbe, nach bem Berichte Simonis, buffertig ober mißmuthig nieber und jog fich in die Abtei Gegenbach jurud, wo er im Jahre 1398 am 18. Juli Ruhe im Grabe soll gefunben haben. Rach feiner noch vorhandenen Grabschrift im Dome zu Bamberg starb Lambert jedoch erft am 8. Juli 1399 und wurde baselbit im St. Beter's Chore por bem Hochaltare begraben 1700).

Dito, Pfarrer zu Ebesheim, stistete am 7. Mai 1370 die St. Catharinen-Pfründe in der dortigen St. Matthäus-Kapelle. Rig's Urkundend. S. 667. Lib. visit. fol. 404. — <sup>1897</sup>) "Ast id ex ejus ambitu factum esse nemo alius prodidit, quin id volente Caesare et papa plerumque judente contigisse vidimus." Aemiliani Ussermann episcopatus Bambergens. p. 185. Die schon genannte Chronica epis. Arg. sagt von ihm: "Hic suit timidus, secors et admodum pusillanimis." — <sup>1898</sup>) Sohin haben Johann von Mutterstadt, gleich Trithemius, chron. Hirsaug. tom. II. 277, Unrecht, welche Lambert achtzehen Jahre die biscössische Miter tragen lassen. Irig läßt Simonis, S. 135, Lambert erst 1372 vom Bisthume Speper abtreten. B. Baur sagt: "Lampertus, posteaquam sedem Spirensem occupasset annis quindecim, apostolica provisione cathedram Argentinensem assumit" etc. — <sup>1899</sup>) Besch. aller Bisch. S. 135. — <sup>1700</sup>) Sowohl über das Jurücziehen in das Kloster Gegenbach, als über den Tag seines Todes sind die Rachrichten widersprechend. Das Chronison zu Gegenbach giedt an, Lambert sei zu Forcheim begraben. Ussermann, l. c. p. 193. Seine beiden Brüder, heinrich und Johann von Born, Domcapitulare zu Speper, zahlten sir ihn hundert Gulden in die große Bruderschass diese Bischofes ist im Peter's Chore des Bamberger Domes vor dem Hochaltare auf der

## Adolf,

Graf von Nassau,

fieben und fünfzigfter Bifcof, von 1371 bis 1381.

Raum war die pabstliche Ernennung des Bischofes Lambert auf ben oberhirtlichen Stuhl von Strakburg zur amtlichen Runde bes Speherer Domcapitels gekommen: so übte bieses sein gesetliches Wahlrecht und erfor zum Oberhirten ben Grafen Abolf von Nassau, wohl mehr in Berückfichtigung feiner mächtigen Verwandtschaft, als feiner Berbienfte. Er war faum ein Jungling von achtzeben Jahren, ber Neffe bes verftorbenen Erzbischofes Gerlach von Mainz, erstgeborner Sohn bes Grafen Abolf von Nassau und bessen Gattin Margaretha, Tochter bes Burggrafen Friedrich von Nürnberg 1701). Dieser Abolf ward schon am 12. März 1371 von einem Theile bes Mainzer Domcapitels zum Nachfolger seines Oheimes ermählt. Allein ber Babst bestätigte biefe Wahl nicht, sonbern besette auf Andringen bes Raisers ben erzbischöflichen Stuhl zu Mainz mit Johann von Linwei. Hiedurch wurde, wie wir schon hörten, auch bas Bisthum Speher erlediget, und wahrscheinlich geschah es nicht ohne Beirath und Einwirken Lambert's von Born, baß zu einiger Beruhigung Abolf's biefer bie Wahlstimmen bes Speherer Domcapitels erhielt, wodurch um so mehr für Johann von Linwei der Kurhut von Mainz gesichert wurde.

So erhielt das Bisthum Speher einen Oberhirten aus angesehenem, mächtigem Geschlechte. Allein dieses brachte keine Heilung für den zerrütteten Zustand des Hochstiftes, sondern bereitete neue Gefahr und Berlegenheit 1702). Das erste Auftreten des neuen Bischos

Evangelienseite. Das älteste Denkmal von Meising im Dome beckte dasselbe. Es ist jest links im ersten Bogen der Chorwand angebracht und stellt den Bischof im Brustbilde, mit tiesen Umrissen gezeichnet, dar. In der rechten Dand hält er das Kreuz, in der linken den Stad. Unter dem Brustbilde desselben ist ein großer Wappenschield angedracht. Das Derzschield bildet das Familienwappen, eine rothe Bickshaube im silbernen Schilde. Die vier Redenstelber decken die Wappen der Bisthümer Brixen, Speper, Straßburg und Bamberg. Die Ecken der Denkslatte zieren die vier Evangelissen. Aus der Vierung derselben steht in zierlicher Mönchsschrift: "Anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo nono idus julii odiit reverendus pater, dominus Lampertus, olim episcopus Bambergensis, hie sepultus." Am 12. Sept. 1850 betrachtete ich mit Staunen und Bewunderung auf diesem Grabe die Erhabenheit und Perrlicheit des Bamberger Domes.

1701) Siehe bessen Stammbaum, Res Mogunt. tom. I. 189. Das Rassauer Wappen ist ein ausrechtstehender, goldener Löwe im blauen, mit Goldsteinen gezierten Schilde. Die Pelmzierde bilden zwei schwarze Fittige. Ueber das Leben dieses Bischoses siehe auch Dr. E. Münch's Gesch. des Hauses Rassau, B. II. — 1702) Datum Udenheim ipsa die beati Kyliani, 1371, beschwor

fes finden wir in einer Urkunde vom Freitage vor St. Margarethen-Tage 1371, in welcher Abolf nals ermählter und beftätigter Bischof zu Speher" ben bortigen Domcapitularen, Eberhard von Bomersheim und Diether Rufe, ein auf ber Burg zu Obergrombach haftenbes Leibgebing von zwei hundert fechzig Gulben, welches Bifchof Lambert zur gerechten Entschäbigung ber Genannten verbrieft hatte, ernenerte 1703). Am 7. September besselben Jahres vertrug sich Abolf mit bem Domcapitel rudfichtlich ber Berpflichtung bochstiftlicher Beamten. Abolf schwur zu ben Beiligen, teinen Bogt, Burggrafen ober Amtmann anzustellen, ber nicht eiblich verpflichtet würde, für ben fall bes Todes ober Gefangennehmung des Bischofes, dem Domeavitel allein mit der ihm anvertrauten Feste, Burg ober Stadt bis ant Freilassung bes gefangenen ober Wahl eines neuen Bischofes zu warten und zu gehorchen. Bei etwaiger Gefangenschaft bes Bischofes sollen bie genannten Dienftleute ihm von ben Gefällen bes Hochstiftes nicht mehr als bundert Gulben monatlich zur Roft und Bflege abliefern und bas Uebrige bem Domcapitel verrechnen. Nur in dem Kalle, daß der Gefangene mußte ausgelöst werben, follen bie Amtleute alle Gefälte bes Bisthumes bagu verwenben und, wenn nothig, hiefur eine Summe bis zu zehen taufend Bulben aufnehmen und Gefälle bafür verpfänden 1704). Balb nachher bereinigte Abolf eine Schulb von 8000 Florenzer Goldgulben-, welche fein Borfahrer zum Boble bes Hochstiftes aufgenommen hatte, und wovon bamals erft zwei taufend getilgt waren. Die Schuld follte von ber auf zehen Jahre bem Bischofe Lambert eingeräumten, besonderen Besteuerung ber Beiftlichkeit, wovon bereits feche Jahre vorüber waren, gebeckt werben. Abolf überließ für bie vier nächsten Jahre bem Domcapitel biefe Besteuerung von jährlich tausend Pfund, um die gange Schuld gu tilgen. Die Mehreinnahme floß bem Bischofe zu, die Minbereinnahme mußte von ihm gebeckt werben 1705).

Abolf hatte balb nach feiner Wahl die kaiserliche Belehnung nachgesucht und diefelbe "mit folder Schönheit und Zierheit, als

Abolf dem Domcapitel die Bahlcapitulation, wie sein Borsahrer. Der Anfang der Urkunde lautet: "Nos Adolfus Dei et apostolicae sedis gratia electus, confirmatus ecclesiae Spirensis, notum facimus universis praesentes literas inspecturis, quod cum de antiquo jure et laudabili consuetudine utilitatem ecclesiae nostrae concernentibus in ipsa ecclesia observatis electi et promoti in episcopos" etc. Orig. in Karlsruhe. — <sup>1703</sup>) Saalbuch des B. Ricolaus, Absch. S. 150. — <sup>1704</sup>) Rigis Urkundenb. S. 669. Adolf's Urkundenb. Absch. S. 35. — <sup>1705</sup>) "Datum an dem nehsten fritag nach sant Matthäus tag des heiligen zwolfsbotten, a. D. 1371." Ibidem.

sich das heischet", empfangen. Durch eine zu Korn, Donnerstag nach dem St. Lukas-Tage 1371 ausgestellte Urkunde erneuerte und hestätigte der Kaifer dem Bischofe Abolf von Speher und allen seinen Nachfolgern alle Handsesten, Briefe, Rechte, Freiheiten und Gewohnheiten, welche der Speherer Kirche je von seinen Barfahrern im Reiche gewährt worden sind 1706). So im Besige aller fürstlichen Rechte, mußten nunmehr sämmtliche Lehenträger des Hoofstiftes dem neuen Oberhirten huldigen und aus seiner Hand die Lehen empfangen. Wir sinden dieß nur von wenigen ausgezeichnet. So besehnte zu Bruchsal, auf das Fest des h. Stephan des genannten Jahres, Adolf seinen lieben und getreuen Hanns von Bilenstein, genannt von Lautern, Ritter, mit jenem Rechte im Bienwalde, welches dieser Ritter von Wilhelm von Born für achtzig schwere Gulden erkauft hatte 1707).

Im folgenden Jahre suchte sich Abolf mit ben Speherern megen ber Hulbigung zu einigen. Er bestätigte ihre alten Freibeiten. Rechte und Gewohnheiten und hielt hierauf seinen feierlichen . Ginritt. In biefer Bestätigungsurfunde beißt es amar 1708): "Wir geloben ben Rathsherren und Bürgern ber Stadt Speher zu halten bie Gnaben und Freiheiten, welche bie Bischöfe Friedrich, Sigibobo, Emich, Walram, Gerhard und Lambert, unfere Borfahrer, verlieben baben": allein von ber ben Bürgern zu Speher vom letten Bischofe verliehenen Steuerfreiheit im ganzen hochstifte und von der Rollfreiheit bei Udenheim wollte Abolf nichts missen. Daburch ward ber feierliche Einritt zu Speber perzögert. Enblich ward biefer Anstand burch eine auf St. Martin's Tage im Jahre 1372 besiegelte Uebereinkunft gehoben und Abolf empfing die Hulbigung ber Speperer. Wegen bes Zolles zu Ubenheim wurde festgefest, bag, fo lange Abolf Bischof von Speper ift, bie Burger biefer Stadt von jenen Früchten und Waaren, welche fie nach Speber fahren, um bort auszulaben, feinen Boll entrichten, wohl aber von jenen Früchten und Waaren, welche fie weiter rheinabwarts verbringen. Wegen ber Bethe und Schatung von ben Besitzungen ber Speperer Burger im hochstiftlichen Gebiete murbe be-

<sup>1706)</sup> Alg's Urkundenb. S. 670. Regest. Kestenb. fol. 89 b. — 1707) Abolf's Urkundenb. S. 15. Hanns von Bilenstein war damals Amtmann von Lauterburg, sein Bruder Friedrich, Betzet von Berge, Rudolf von Salmbach und Heinrich von Otterbach, Edelknechte und Burgmannen zu Lauterburg. — 1708) Dieselbe steht in Abolf's Urkundenb. S. 121, allein ohne Datum. Sie ist ganz gleichlautend mit sener ber übrigen Bisobse. Codex Spirensis, fol. 95, steht ebenfalls die Urkunder: "Datum Udenheym in die omnium sanctorum, 1372."

ftimmt, bag ebenfalls, fo lange Abolf Bifchof von Speper ift, alle jene Guter, welche die Speherer icon an ben letten Beibnachten befessen haben, sollen steuerfrei bleiben, alle jene Guter aber, welche fie später erworben, ober noch erwerben werden, follen jenen Abgaben unterworfen febn, welche ihre früheren Besiter hatten. Da= bei wurde noch die Anordnung getroffen, daß, wenn sich neue Digverständniffe zwischen bem Bischofe und ber Stadt erheben follten. zwei von jeber Seite gewählte Obmanner biefelben innerhalb eines Monates zu schlichten hatten. Uebrigens wurde bie ganze Bereinbarung nur für die Zeit abgeschloffen, in welcher Abolf bas Bisthum Speher inne habe, ohne baburch ben beiberseitigen Rechten und Freiheiten etwas zu vergeben 1709). Da Abolf nach seinem feierlichen Einritte in Speher nicht lange baselbst verweilte und am zwölften Tage nach ber Geburt bes Erlofers bes Bischofes und bes Hochstiftes Leben und Aemter ju Speber mußten verlieben werben, fo beauftragte er hiermit ben Domcapitular Engelhard von Jaffa, ben Ritter Georg von Lindau und Hugo Rletten 1710). Am Mittwoche nach St. Umbrofius 1373 besiegelte Bischof Abolf seinem Domcapitel, an bessen Spike Friedrich von Schonenburg als Dombechant stand, bie Erlaubnig, die Rietburg sammt ben Dorfern Webber und St. Martin nebst thren Zugehörben "bem ehrsamen und frommen Ritter Arnold von Engaffen" um 3800 Gulben zu verkaufen. genannte Burg mar bamale an ihren Gebäulichkeiten, Graben, Mauern und Wällen fehr beschäbigt. Das Domcapitel fah fic bei ben bamaligen Unruhen und Nachwehen früherer Fehben, bei Migmache und muft liegenden Felbern, außer Stand, die Wieberherftellung biefer Burg ju forbern. Es überlieg baber bem genannten Ritter, welcher beghalb Dienstmanne bes Sochstiftes wurde, Die Reste mit dem Borbehalte bes Deffnungerechtes und bes Rudtaufes für bie fragliche Summe, mit ber weiteren Bestimmung, baß Arnold alsbald noch 400 Gulben für die nöthigen Ausbefferungen bes Baues verwenden muffe, die ihm jedoch bei etwaigem Rückfaufe ersett werden sollen 1711).

Wenige Tage ehevor biefer Verkauf vom Bischofe Abolf genehmigt wurde — am 4. April 1373 — starb der Erzbischof

<sup>1709)</sup> Original Sp. Stabtarchiv, Urkunde Nr. 663. Codex Spirensis, fol. 98. Registratura Adolfi, Abich. S. 1. Die Darstellung im Kaiserbome, Th. I. 206, ist hiernach zu berichtigen. — 1710) Ibidem, p. 33. — 1711) Abolf's Urkundend. S. 474. Die Stadt Speper war damals in gar viele, zum Theile blutige Fehden verwickelt. Im Jahre 1373 vermittelte Bischof Adolf einen Span, in welchem Ulrich von Remchingen erschlagen wurde. Sp. Stadtarchiv, Urk. Nr. 667.

Johann von Mainz zu Eltvil, nicht ohne Berbacht, daß bezahltes Gift fein Leben verfürzt habe. Abolf murbe nunmehr zum zweiten Male von seinen Freunden zum Erzbischofe von Mainz ausgerufen und vom Pabste ale solcher begehrt. Allein bieser wies bas Begehren zurud und verlieh auf bas mächtige Berwenden bes Raifers bem Markgrafen Lubwig von Meigen, bisberigen Bifchofe von Bamberg, Die erzbischöfliche Miter zu Mainz. fich nichts besto weniger "Bischof von Speber und Vormunber bes Stiftes zu Mainz." Als folcher kündigte er sich ber Stadt Bischofsheim an und verlangte Hulbigung 1712); als folcher befahl er burch eine am 22. Juni bes genannten Jahres zu Coblenz ausgeftellte Urfunde bem Bollichreiber zu Bernsheim, die Büter bes beutschen Hauses zu Coblenz zollfrei vorbeifahren zu lassen 1713). Abolf wollte um jeden Breis seine Ansprüche auf die erzbischöfliche Infel von Mainz behaupten. Dieg verwickelte ibn in eine Rette toftfpieliger Fehden und blutiger Kampfe. Nicht nur allein bas Hochstift Mainz, fondern auch jenes von Speper fturzte er hieburch in viele Befahren und in eine Masse Schulben. So nahm er am 14. August 1373 nale Bischof von Speher und Pfleger bes heiligen Stuhles zu Mainz" von Speherer Juden 800 Goldgulben auf, versprach für jeben Bulben wöchentlich einen guten Strafburger Pfennig Bins und stellte hiefur Conrad von Konigsstein, Stiftsbechant zu St. Beter in Mainz, Georg von Lindau, Ritter und Bogt zu Riglau, Ring von Saulheim, Ebelfnecht und Bogt zu Deibesbeim, und Werner Seibenschwanz, bischöflicher Bogt zu Speher, als Bürgen auf 1714). Auch seine Freunde unterstütten ibn mit Silfegelbern. Johann von Ochsenstein, Abolf's Neffe und Dechant zu Stragburg, lieh ihm bamals 3000 Florenzer Goldgulben 1715). Durch zahl= reiche Lebenvergabungen erwarb sich Abolf Freunde und Belfer. So überließ er dem Speherer Domherren Junge von Frankfurt für bessen getreue Dienste ben Antheil bes Bischofes am Gerichte zu Schaidt, namentlich die Mai- und Herbst-Bethe, die Fastnachts-Buhner, ben fleinen Bebenten und andere Gefälle auf Lebensbauer 1716). Eben fo gab er bem Ritter Conrad Schnybelauch von Lachen für beffen treue und unverbroffene Dienfte bas Schultheißen-

<sup>1712)</sup> Datum Aschaffenburg die inventionis sanctae crucis, 1373. Gud. cod. dipl. tom. III. 515. — 1713) Hennes, cod. ord. teuth. p. 419. — 1714) Moolf's Urfundend. S. 1. Gewöhnlich wurden biefe Gelber mit Geleschaften geliehen. Siehe hierüber Mone's babisches Archiv, B. I. 132. — 1715) Datum Moguntiae feria sexta ante Kiliani, 1374. Ibid. p. 22. — 1716) Datum Bruchsel feria quarta ante Viti et Modesti, 1374. Ibid. p. 16.

amt zu Landau auf Lebensbauer 1717). So ernannte Abolf auch am 25. Juni 1374, als er eben zu Afchaffenburg weilte, ben Speherer Domherren Eberhard von Bomersheim an bie Stelle bes verfrorbenen Friedrich von Schonenburg zum Domschatzlier zu Speher 1718).

Da Abolf voraussah, daß der Kamps um den Masnzer Kurhut ihn noch oft werbe aus dem Speherer Kirchensprengel rusen: so stellte er seinen Oheim, Erasto von Hohenlohe, zum "obersten und gemeinen Amtmanne" des Hochstistes Speher auf, mit der Besugniß, alle Dienstleute zu entlassen und einzusetzen, von ihnen alle Gefälle und Einkünste zu erheben und über ulle Burgen, Siadete und des Hochstistes Untergedenen zu gedieten (7718). So konnte Abolf wenigstens ohne Sorgen für das Speherer Hochstist nach Hessen und ührem Bruder, dem vom Pabste ernannten Erzbischofe von Mainz, die Lust berauben, ihm länger diese Würde streitig zu machen. Es gesang dieß Abolf auch auf das Bolsständiesse 1720).

Segen Ende des Jahres 1374 war Abolf wieder im Bisthuine Speher, denn un den Festtagen nach Weihnachten besselben Jahres, als er zu Lauterburg sich aushielt, nahm er Lidwig von Widersheim gegen einen jährlichen Sold von hundert fünfzig Gulben in seine Dienste auf <sup>1721</sup>). Er benützte diese Anwesenheit, um das Pochstift Speher mit neuen Schulden zu betasten. So übergab er selbst die dischösliche Pfalz zu Speher, welche in baulscher Beziehung sehr verwahrloset und verfallen, ja lange wüst gelegen war, und die zur Wieverherstellung schon dem Probsten zu Wimpfen, Peter von Mur, um 300 Gulden versetzt gewesen, seinem lieben, geheimen Nathe, dem Speherer Domscholaster Conrad von Königstein, damit er darin weiters zwei hundert Gulden verbaue und sie dann lebenstänglich besse zwei hundert Gulden verbaue und sie dann lebenstänglich besse zwei hundert Gulden verbaue und sie dann lebenstänglich besse zwei hundert Gulden verbaue wer Erscheinung des Herren 1375 besand sich Abolf zu Bruchsal, wo er im Beisehn des genannten Conrad's von Königstein, des

<sup>1717)</sup> Datum feria tertia post dominicam Oculi proxima, 1374. Ibid. p. 10. Alsatia dipl. tom. II. 270. — 1718) Ibid. "Anno Domini 1374 — tertio nonas junii — obiit dominus Fridericus de Schonenberg, custos thesauri ecclesiae nostrae, qui legavit nobis censum duarum librarum hallensium" etc. Reg. chori, tom. I. 315. — 1719) Rig's Urtunbenb © 669. Abolf's Urtunbenb. fol. 13 b. — 1720) Res Mogunt. tom. I. 690. — 1721) Datum Luterburg in diebus festivis post nativitatem Christi, 1374. Abolf's Urtunbenb. fol. 55. — 1722) Datum feria guarta ante epiphaniam Domini, 1375. Ibid. fol. 47.

Ritters Hugo Mette, seines Schreibers Johann und feines Dieners Glat, fich von bem Zollschreiber Johann von Ubenhenn Rechnung stellen ließ und bemselben 303 Gulben schuldig blieb 1723). Seine Freunde unter ber Speherer Gelftlichkeit vergaß Abolf micht gelegenheitlich zu lohnen. So belehnte er zu Ende Januars 1375 Eberhard von Sidingen, Probst zu Allerheiligen, und Diether Rufe, Brobst zu St. German, welchen er am 12. Juni zum Stublbruber-Brobste in Speher ernannt hatte 1724), mit bem Fischwaffer Rolben am Rheine bei Spoper, welches bisher ber verstorbene Probst zu Wimpfen, Beter von Mur, besessen hatte 1725). In Mitte weltlicher Sandel verfaumte Abolf nicht ganglich die geiftliche Bermaltung. So beauftragte er am nächsten Mittwoche nach bem Sonntage Oculi ben Prior ber Abtei Limburg, Friedrich von Schifferstadt, die Amtoniederlegung ber Seebacher Aebtiffin, Anna von Fifchlingen, zu beftätigen und die Wahl einer andern einzuleiten 1726) Den Balmentag 1375 feierte Abolf zu Ubenheim 1727). Ob er ba= mals nach Speher tam, ift nicht ficher, wohl aber, bag ber Bifchof burch ein Schreiben vom grünen Donnerstage bem Stiftebechanten bon St. Buibo, Friedrich, einen icharfen Bermeis gab, weil burch beffen Berichulden bei jenem Stifte Die alte, löbliche Gewohnheit, täglich bas Amt bafelbst mit Ministranten abzuhalten, abgekommen fei, mit dem bemeffenften Befehle, biefelbe innerhalb acht Tagen wieder einzuführen und zu handhaben. Nicht lange nachher erfuhr Abolf zu Ubenheim, wie ber damalige Probst zu Berd, Cherhard von Canel, die ihm zuftehende geiftliche und weltliche Berwaltung biefes Regularstiftes ohne Erlaubnig bes Bischofes theilweise einem Anberen übertragen habe. Abolf tabelte biefe ungeeignete Neuerung und befahl, in alter Weise bem genannten Brobste zu gehorchen 1728). Noch über das Pfingstfest 1375 weilte Abolf zu Ubenheim. Dort verpfändete er bem edlen Conts Monch von Rosenberg und bessen Chewirthin Anna bas Amt zu Steinach mit allen feinen Zuge-

<sup>1723)</sup> Ibid. fol. 45. — 1724), Mig's Urfundend. S. 674. Abolf's Urfundend. fol. 6. — 1725) Datum feria secunda ante purificationem Mariae, 1375. Ibid. fol. 56. — 1726) Rig's Urfundend. S. 675. Abolf's Urfundend. fol. 18 b. — 1727) Rig's Marburg, S. 173. Durch eine zu Kirtundeiller am Donnerstage in der Osterwoche 1375 bestegelte Urfunde übersließ Berchtolf Rauch das Dessinungsrecht seines Wasserbauses zu Fischlingen dem Bischose Abolf zum ewigen Gebrauche. Saalbuch Nicolai, p. 316. Richt lange vorher erlaubte Abolf dem Junter Conrad von Dalbeim, dessen Ehen Ehemistis Anna mit eils handert Gulden auf den vierten Theil der Burg und Stadt Juhenhausen bewitthümen zu dürfen. Datum Utenheim seria secunda post inventionem sanctae crucis, 1375. Idid. p. 314. — 1728) Rig's Urfundend. S. 675 und 677. Abolf's Urfundend. fol. 11 et 19.

hörben, wie es ehebein ber Probst Beter Mur von Wimpfen beseffen hatte, für die Summe von 700 Gulben 1729).

Mit ber Stadt Speper stand bamals Bischof Abolf im besten Einvernehmen. Um Tage por bem Frohnleichnamsfeste 1375. als Abolf eben zu Eltvil sich aufhielt, urfundete er "seinem lieben, getreuen Burgermeifter, bem Rathe und ber Stadt Speber aus besonderer Onabe und Freundschaft" die Befugnig, innerhalb ber nächsten acht Jahre bas Weinmag in ber Stadt nach Wohlgefallen mehren ober mindern zu dürfen 1730). Diese Gnade follte wohl ein Anleben anbahnen, welches ber Bischof am folgenben Tage mit ber Stadt Speper abschloß. Die Stadt schoß ihm 2500 Golbaulben zum besonderen Nugen des Hochstiftes, rudzahlbar auf bie nachsten St. Martin's Tage, unter Burgschaft mehrerer Beiftlichen und Weltlichen, Die nöthigen Falles burch freie Zehrung auf Rosten bes Bischofes bie Rückzahlung zu betreiben versprachen 1731). Diese Unleben bedten bes Bischofes Bedürfnisse noch nicht. Denn als berfelbe im Laufe jenes Sommers in bas Hochstift Speper zurudtehrte und in Bruchsal mit seinem Dheime und oberften Amtmanne bes Hochstiftes, Crafto von Hobenlobe, über alle Einnahmen und Ausgaben, welche er bisher gemacht hatte. Rechnung abschloß, hatte Crafto noch an seinen Neffen 5400 Golbaulben zu forbern. Crafto brang auf eine Versicherung feines bedeutenden Borschusses. Hiedurch fah sich Abolf genöthiget, feinem Oheime und beffen Erben bas hochstiftliche Schlog Rothenberg mit ber Stadt, ben Leuten, Gutern und Gefällen aller Art zu verpfänden 1732). Rurz nachher übertrug ber Speherer Oberbirte unter neuen Bedingungen bem genannten Crafto von Sobenlohe die Berwaltung bes Speherer Hochstiftes, daß er über beffen Lanbe und Leute, Geiftliche und Laien, Chriften und Juben, gebiete und richte. Für Arbeit und Zehrung erhielt Crafto ben vierten

<sup>1729)</sup> Datum Udenheim feria sexta post Pentecosten, 1375. Abolf's Urkundend. fol. 107. Datum zu Felde vor Tunna den nehften dornerstagis vor vnser frauwen tag nativitatis, 1375, schoß der Kaiser zwischen dem Erzibischose Heinrich von Muinz und Adolf, dessen Gegner, einen einstweitigen Gertrag ab. Gudeni cod. dipl. tom. III. 520. — 1730) Adolf's Urkundend. fol. 111. Der Stadtrath minderte, wie Lehmann in seiner Chronik, S. 728, berichtet, das Beinmaß. — 1731) Datum in sesto corporis Christi, 1375. Idid. p. 112. Diese Bürgen waren: Ludwig von Hanau, Johann von Thanne, Petermann zum Jungen von Mainz, Johann von Walen, Hoswart von Sidingen, Eberhard von Bomersheim, Domherren zu Speper; Georg von Lindau, Bolf und Kriedrich von Medenheim, Gerhard von Ubstadt; serner Conk von Widdern, Arnold von Pochhausen. Conrad von Angelach, Peinrich Brodl, Edelsnechte, endlich Heinrich Glat, Bogt von Kißlau, und Gerhard, Schassner zu Hambach. — 1732) Datum Bruchsel ipso die sancti Bartholomaei apostoli, 1375. Ibid. p. 179.

Theil aller Einnahmen und Gefälle bes Hochstiftes nach Abzug ber Lebenreichniffe und mit Ausnahme ber Bolle und Beleitsgelber. ber bischöflichen Schäfereien und Biebbestanbe auf Bofen und ber aukergewöhnlichen Schatungen und Besteuerungen, welche bem Bischofe allein zukommen. Etwaige Kriege, welche ben Bischof berühren, sind von des Bischofes Einnahmen zu bestreiten und von biefen auch bie Gefangenen zu löfen 1733). Abolf erlaubte sich in feiner Noth felbst gewaltsame Uebergriffe. So nahm er ben Cifterzienfern von Eukerthal ihre Weine und Früchte zu Landau bin-Des Bischofes Obeim, ber Pfalzgraf bei Rhein, Ruprecht, ber Aeltere, subute endlich gutlich biese Gewaltthat, indem er aussprach, für bas Geraubte müßten 2000 Gulben ersetzt werben. Abolf räumte hiefür einen großen Turnofen von bem Bolle gu Ubenheim ber Abtei Eugerthal ein, welchen für sie bes Bischofes Neffe Heinrich, Graf von Sponheim, bis zur Tilgung ber Schuld beben mufte 1734).

Das Weihnachtsfest 1375 feierte Abolf auf ber Restenburg, wie zwei baselbst ausgefertigte Urkunden barthuen 1735). Auf St. Stephan's Tag mar er zu Deibesheim. In ben ersten Tagen bes Jahres 1376 weilte er zu Lauterburg. Am 17. Januar urfundete er wieder zu Ubenheim. Damals hatte Adolf auch eine Fehde mit bem Grafen Arnold von Homburg, der es mit dem Erzbischofe Ludwig und beffen Brübern, ben Markgrafen von Meigen, hielt. Er warb befhalb viele Dienstmannen. Am 22. Februar 1376 traf Abolf einen Bergleich mit ben Gebrübern Bertholb und Benslin von Florsheim wegen ihrer Unsprüche auf ein zu Rirrmeiler gelegenes haus, wofür ber Bischof biesen Rittern 250 Gulben verbriefte, zugleich aber festsette, daß Berthold mahrend ber genannten Fehde bem Bischofe helfen und beffen Dienstmannen in die Burg Wilbenstein aufnehmen müsse 1736). In ber Charwoche 1376 war Abolf ju Eltvil, auf ben St. Markus-Tag ju Ubenheim, an ben erften Tagen bes Mai's aber zu Kirrweiler. Bon hier aus nahm Abolf feinen Eroberungszug gegen bie Stadt Speber, ohne daß die eigentliche Urfache biefes Zerwürfnisses zwischen bem Bischofe und ber Stadt bekannt geworben ware. War es nicht ber allgemeine Fürstenkampf gegen bie llebermacht ber Städte, was biefe Fehde anfachte? Der Auzug von

<sup>1733)</sup> Datum Gernsheim in die beatae Luciae virginis, 1372. Ibid. p. 127. — 1734) Datum feria quarta post Catharinam, 1375. Ibid. p. 124. — 1735) Abolf's Urfundenb. ©. 137 und 138. — 1736) Datum in cathedra Petri, 1376. Ibid. p. 144. Dombedant war bamals Theodoricus Last.

Trier und Coln macht vieß sehr mahrscheinlich. Lehmann permuthet, ber Bischof habe die Absicht gehabt, die Stadt ihrer Freiheiten zu berauben und fich bieselbe ganglich zu unterwerfen. Abolf war von bem reichften Burger ber Stadt, Beinrich von Landau, bazu befonders ermuntert. Dieser hatte schon 1374 zu Speper eine Meuterei gegen ben bamaligen Stadtrath und zum Umfturze ber bestehenden Stadtordnung bervorgerufen. Sie miglang. Heinrich von Landau mußte fich flüchten; mehrere feiner Anhänger murben aus ber Stadt verbannt, vier berfelben aber enthauptet. Beinrich sann auf Rache, entwarf bem tampfluftigen Bischofe einen Blan zu Spebers Ueberrumpelung und versprach, benfelben mit seinen Freunden und Belfern zu unterstüten. Auch die Erzbischöfe won Coln und Exier leifteten Augug. Doch auch bie Spepener, ben Grafen hamemann von Zweibruden an ihrer Spite, maren nicht unvorbereitet. Abolf rudte beran, nahm fein Sauptquartier in bem St. German's Stifte, vor ben sublieben Mauern ber Studt. Balb ward die Borftadt Altspeher gewonnen, und weil bie Bürger auf die Anfrage ber Belagerer, ob fie fich ergeben wollten, höhnenbe Antwort rudfenbeten, verwüftet und niebergebrannt. Um . 6. Mai ftirmte Apolf gegen die Stadt. Bergeblich; nicht nur mit Spott und Sohn, mit vielem Berlufte murbe er guruckgeworfen. Der rübrige Beinrich von Landau schaffte nun etliche feiner Belfer beimlich in bie Stadt, um neuen Aufruhr anzugetteln und :baburch bie Bestürmung berselben zu erleichtern. Sie murben entbertt, festgenommen und buften am Galgen und auf bem Rabe ibre Berwegenheit. Das febreckte ben Bischof micht zurück. Es murbe ein neuer Sturm gegen bie Stadt bereitet, auf beren nordlichen Seite Gräben ausgestochen und Wälle aufgeworfen und Burfgeschütze gegen die Stadtmauern aufgeführt. Noch zwei Male wurde ber Sturm versucht, noch zwei Male aber berfelbe vereitelt ! Enblich gefang es ben Belagerten burch einen bestochenen Baghals, felbst bie Sturmgerathe bes Bischofes — die Rate und Laterne in Brand ju fteden, welcher Brand auch viele Baufer an bem Beibenberge ergriff, rings umber Bermuftung verbreitete umb Moolf alle Luft benahm, noch weiter sein erborgtes Geld zu vergeuben und feine Dienfimannen und Silfefolduer für unfichere Gerrschaft aufzuopfern. Die Beiftlichkeit zu Speher scheint fich bei biesem vorübergehenden Sturme nicht betheiligt zu haben 1737).

<sup>1787)</sup> Ch. Lehmann's Chronik, S. 726. Simonis, S. 126. Spater beauftragte König Benzel ben Grafen Friedrich von Leiningen, ben Sauptmann bes Landfriedens auf dem Rheine, heinrich von Landau, unverzüglich zu richten. Sp. Stadtarchiv, Rr. 170.

Montags nach bem Sonntage Cantate 1376 war Abolf über bem Rheine zu Ubenheim, wo er burch neue Schuldverschreibungen bie alten mehrte 1738). Im August weilte er zu Bruchsal. Dort billiate er es, daß die Bewohner von Landau aus Furcht vor Schaben und Ueberfalle "ber bofen Gefellschaft", welche fich bamals vielen Unfug gegen Städte, Länder und Leute im Elfaffe zu Schulben kommen ließ, ihre Borftadt ganglich abgebrochen und beren Bäufer in ben Burgfrieden ihrer Stadt verlegt haben, vorbehaltlich ber alten zu leiftenden Abgaben 1739). Am folgenden Tage hielt Abolf mit bem Speherer Domfänger, Beinrich von Ehrenberg, Abrechnung über bie Gefälle und Rugungen bes Schloffes Altenburg bei Brnchfal, wobei er bem Domfänger noch 27 Bfund Beller schuldig blieb 1740). Einige Tage später verhandelte ber Bischof ben Landauern die bortige Königssteuer für 2400 Pfund Heller1741). Auch im Dezember besfelben Jahres weilte Abolf gu-Bruchfal, indem er bort seinem Schenke, Nifolaus von Lepholbes, für bie treuen Dienste, welche biefer ihm bisher erzeigt batte, ein Burgleben auf Restenberg verlieb, welches früher Conrad von Bolanden besessen batte 1742).

Bom Wirken bes Bischofes Abolf in dem Jahre 1377 sinden wir wenige Anfzeichnungen. Um die Mitsasten weilte er zu Udenheim. Dort hielt er mit Nicolaus Mulin, dischöslichem Zoller zu Speher, Abrechnung und erließ ihm für den tundlichen Schaden,
den er des Bischoses halber im letzten Jahre gelitten, und für die
treuen Dienste, welche er ihm geleistet, fünfzig Gulden und für
das laufende Jahr hundert Gulden an dem jährlichen Zollbestande 1743).
Am folgenden Tage kam zu Heidelberg, unter Vermittelung des
Pfalzgeafen Ruprecht, eine Sühne zwischen dem Bischose Adolf
und der Stadt Speher wegen Auflauses, Bruches, Schadens und
Uebergriffe, welche bisher zwischen beiden stattgefunden hatten, zu

<sup>1738)</sup> Mooif's Urtundend. S. 163. — 1739) Datum Bruchsel feria secunda post diem sancti Bartholomaei apostoli, 1376. Ibid. p. 185. 3. G. Lehmann's Geich. von Landau, S. 48. — 1740) Mooif's Urtundend. S. 187. — 1741) 3. G. Lehmann, a. a. D. S. 48. — 1742) Mig's Marburg, S. 174. — 1743) Datum Udenheim feria sexta ante dominicam Oculi, 1377. Adoif's Urtundend. S. 373. — "A. D. 1377 septimo kal, septembris odiit venerabilis dominus Johannes de Than, canonicus." Reg. chori, tom. I. 233 et tom. II. 115. "A. D. 1380 — crastino Galli confessoris — odiit venerabilis dominus Roericus de Sterrenderg, canonicus ecclesiae Spirensis, qui legavit nobis tres libras hallensium perpetui census . . . ut habeatur memoria ejus et peragatur anniversarium domini Ottonis de Schonendurg, senioris, qui erat scolasticus ecclesiae Spirensis, magistri Nicolai de Dacia et Dielmanni, familiaris Roerici" etc. Ibid. p. 221.

Stande. Das Vorgefallene murbe ber Vergessenheit anheim gegeben, die Befangenen auf freien Fuß gestellt, die Brandentschäbi= gung erlassen und neuer Friede und Freundschaft gelobt 1744). Auf Oftersamstag besselben Jahres versöhnte sich Abolf zu Eltvil mit bem Grafen Arnold von Homburg, Herren zu Fels, bezüglich ber Mighelligkeit und Fehbe, welche ber Graf mit ihm wegen bochftiftlicher Güter zu Ruperteberg hatte, wobei auch bedungen murbe, baß Arnold bem Gegner Abolfs, bem Markgrafen Lubwig von Meifen, und beffen Brübern Balthafar und Wilhelm ober berer Helfern feine Unterfunft in seiner Burg Homburg geben soll1745). Erst gegen ben Berbst treffen wir Abolf wieber im Speperer Rirchensprengel. Bum Danke für bie getreuen und merklichen Dienfte, bie bem Bischofe ber Abt zu Weissenburg bisher erzeigt hatte, befreiete er alle Weine und Früchte, welche biefe Abtei pflanzte und verbrauchte, von bem bischöflichen Bolle zu Barbelrobe 1746). Wenige Tage fpater bewilligte Abolf bankbarlich für geleistete Dienste bem Grafen Wilhelm von Eberftein, beffen Gemahlin Margaretha mit 500 Bulben auf die Balfte ber Stadt Gernsbach bewitthumen zu burfen 1747). Im Dezember besselben Jahres besuchte Abolf auch die Restenburg, benn bort belehnte er ben Bürger Eberwin von Landau für beffen getreuen und fleifigen Dienst mit ben Gefällen ber Hofftätte ber alten Burg zu Landau und ber Gebäulichkeiten, welche barauf errichtet waren 1748).

Im Jahre 1378 finden wir den Bischof Abolf nur wenig im Speherer Hochstifte. In der ersten Fastenwoche weilte er zu Aschafsendurg, denn dort urkundete er dem Herzoge Friedrich von Teck, den diesem vom Kaiser gewährten Rheinzoll eines Turnosen bei Udenheim heben lassen zu wollen 1749). Um diese Zeit kam der Kaiser nach Heidelberg. Dort bestätigte er auf Bitten des Speherer Domcapitels alle Freiheiten, Rechte und Gnaden der Speherer Kirche und stellte die Kurfürsten von der Pfalz, die Markgrasen von Baden, die Grasen von Wirtemberg, Zweidrücken und Leiningen, die Herren von Bitsch als Schüger und Schirmer der-

<sup>1744)</sup> Abolf's Urkundend. S. 375. Lehmann's Abdruck, S. 727, ist nicht ganz vollständig. Original Sp. Stadtarchiv, Urk. Nr. 678 und 847. — 1745) Datum Eltvil in vigilia paschae, 1377. Ibid. p. 196. — 1746) Datum Utinheim feria secunda ante Egidii, 1377. Ibid. p. 384. — 1747) Datum Bruchsel feria sexta post Egidii, 1377. Ibid. p. 383. — 1748) Datum Kestendurg feria quinta post festum conceptionis beatae Mariae, 1377. Ibid. p. 308. — 1749) Datum Aschassendurg sexta seria post dominicam Esto mihi, 1378. Ibid. p. 418. Datum zu Nurenberg an dem nehesten frytage nach sant Bartholomeus, 1378, bestätigte König Benzel der Stadt Speper ihre alten Freiheiten. Cod. Spirens, fol. 405.

selben auf <sup>1750</sup>). Erst gegen Ende des Jahres 1378 begegnen wir dem Speherer Oberhirten wieder in der Nähe seiner Cathedrale. Am 6. Dezember verlieh er nämlich gegen Bürgschaft das Schultheißenamt zu Speher sammt allen Gefällen, Ruyungen, Frevelgelbern und sonstigen Zugehörden auf die nächsten sechs Jahre an Eberhard, Bürger von Speher, für die baare Summe von 550 Goldgulden <sup>1751</sup>). Zwei Tage später versöhnte Adolf zu Landau den dortigen Bürgermeister und Rath mit Conzel und Rudolf von Altdorf, genannt Wollenschläger, wegen aller Brüche, Ausläufe und Mißhelligkeiten, welche sie bisher mit einander gehabt hatten <sup>1752</sup>).

Am ersten Montage bes Jahres 1379 befand sich Abolf wieber zu Aschaffenburg, wo er bem Werner Schnittlauch von Lachen ein Burgleben auf Reftenberg und bas bischöfliche Speiseamt übertrug, wenn beffen wirklicher Inhaber, Werner's Bruber, ohne Erben verfallen follte 1753). Im Februar bes genannten Jahres weilte Abolf in Ubenheim, benn bort ließ er sich in Gegenwart seines Brubers, Johann von Naffau, fpateren Erzbischofes von Mainz, vom Ubenheimer Bollschreiber und Riflauer Unterfauthe Rechnung stellen 1754). Im Monate März bis Ende April raftete Abolf zu Bruchfal, wie mehrere Urfunden erweisen 1755). Im Monate Juni war er auch zu Kiklau, wo er bem bortigen Unterfauthe, Heinrich Glat, zur Belohnung unverbroffener Dienfte die bischöfliche Duble zu Stettfeld auf Lebensbauer verlieh 1756). In dieser Zeit hatte Abolf auch eine Fehde mit ben Gebrübern Schweikarb und Reinhard von Sidingen, in welcher vom Bischofe bie Burg Sidingen genommen wurde. Der begfallfige Span ward später gutlich beigelegt 1757).

<sup>1750)</sup> Alg's Urfundenb. S. 678. Lib. oblig. tom. III. 92 b. Lib. priv. rec. fol. 12. — 1751) Datum in die sancti Nicolai episcopi, 1378. Adolf's Urfundenb. S. 422. Die Bürgen des Bissofes waren: Dietho, Probst zu Et. Serman, Gerhard von Ehrenberg, Probst zu Alerheitigen, Erpho von Weingarten, Domherr, Johann von Bienstein, genannt von Lautern, Hauth zu Kislau, Detnrich Brodel, kauth zu Kestenburg, Peinrich King, Kauth zu Kestenburg, Peinrich King, Kauth zu Deivesheim, Heinrich Glatz, Untersauth zu Kislau, Gerhard, Schasser zu Hambach. — 1752) Datum Landauwe ipso die conceptionis beatae Mariae virginis, 1378. Ibid. p. 441. — 1753) Alg's Warburg, S. 174. — 1754) Datum Utinheim sabbato ante diem sancti Valentini martyris, 1379. Utolf's Urfundenb. S. 450. — 1755) Ibid. p. 469 et 472. Um 29. Aug. 1379 gab der Cardinal Pilleus den Speperern die Besugnis, während des Interditts in der Hospitalkirche zu Speper bei geschlossene Thüren den Gottesdienst abhatten zu dirfen. Alg's Urfundenb. S. 680. Cod. Spir. fol. 97. — 1756) Datum Kyselauwe sabbatho post diem nativitatis sancti Joannis daptistae, 1379. Abolf's Urfundenb. S. 505. — 1757) Datum vff den nehsten montag vor sant Andreas tag, 1379. Saalduch Nicolai, p. 446. Die früher zersörte Burg Lichtenstein wurde wohl später wieder erbaut, denn im Jahre 1381 verlauste Kitter Hanns von

Am 29. Ottober 1379 wurde einer ber beifieften Buniche bes Bischofes Apolf erfüllt, indem zu Eltvil von zweien Bischöfen, in Anwesenheit vieler Mainzer Domcapitulare und Dienstmannen, ibm auf feierliche Beife bas erzbischöfliche Ballium angethan murbe. Er hatte fich bei bem bamaligen Zwiespalte in ber Rirche, und nachdem er weber von Gregor XI., noch von Urban VI. bie pabst= liche Anerkennung als Erzbischof von Mainz erlangen konnte, auf Die Seite bes am 21. September 1378 als Afterpabst gewählten Clemens VII. geschlagen und endlich von biefem, welcher feinen Sit wieder in Avignon mablte, bas Ballium mit vielen Ablaffen und Gnabenbriefen erhalten 1758). Dabei behielt sich jedoch Abolf bie Bermaltung bes Bisthumes Speber bevor, und wie er fich bisber Bischof von Speper und Vormunder bes Erzbisthumes Mainz nannte, fo unterschrieb er sich jest als Erzbischof von Mainz und Bormünder des Stiftes zu Speher. Die erste Urfunde in letterer Beife, die wir kennen, ift vom 21. Dezember bes genannten Sabres 1750). Er bescheinigte barin seinen getreuen Burgern zu Bruchfal ben richtigen Empfang ber Steuern bis auf Martini Jahres 1380. Diefer bebenkliche Schritt brachte Abolf, bem Reiche und ber Kirche gegenüber, in eine höchst schwierige Stellung. Sie bereitete neue Kampfe: sie erheischte neue Opfer. Da Abolf jest noch weniger im Speherer Kirchensprengel sich aufhielt, so ftellte er im Beginne bes Jahres 1381 seinen jungeren Dheim, ben Grafen Ulrich von Hohenlohe, jum oberften und gemeinen Amtmanne bes Hochstiftes Speher biesseits und jenseits bes Rheines Abolf selbst weilte anfänglich gewöhnlich zu Eltvil. Dort verlieh er in der Mittfasten des genannten Jahres bem Ritter Sanns von Lautern jenes Leben auf Restenburg, welches früher Gerhard von Chrenberg, ber Junge, beseffen hatte 1761). Stmas fpater bestätigte er ber Stadt Lauterburg ihre alten Freibeiten und Gewohnheiten 1762). Am 1. Mai 1381 verpfändete Abolf unter bem großen Insiegel bes Bisthumes Speher. im Einverftanbnisse mit bem Speherer Domcapitel, bem Grafen Simon

Lichtenstein der Stadt Speyer den dritten Theil dieser Burg. Sp. Stadtarchiv, Urs. Rr. 681. Ersenstein war damals ein Leininger Lehen. Rs. Ursundend. S. 680. Drig. im Kreisarchive, Rr. 131. — 1758) Joannis res Mogunt. tom. I. 692. W. Baur sagt: "Adolphus autem praesul anno suo decimo quinto ad ecclesiam Moguntinam transfertur." — 1759) Datum Eltvil in die sancti Thomae apostoli, 1379. Abolfs Ursundend. S. 509. — 1760) Datum serta post Valentini martyris, 1381. Ibid. p. 521. — 1761) Rs. Marburg. S. 176. — 1762) Datum dominica Quasimodogeniti, 1381. Abolfs Ursundend. S. 530.

von Zweibruden, Berren von Bitich, eine auf bem fammtlichen Ginkommen bes Hochstiftes haftenbe, jährliche Gulte von 350 Golbaulben, ablösbar mit 3500 Golbgulben 1763). Für biefe Gefälligkeit bes Speherer Domcapitels urfundete bemselben balb nachher ber neue Erzbischof, bag, wenn ber Babit follte Jemanben bas Bisthum Speher verleiben, Abolf biesem bes Hochstiftes Schlösser, Länder und leute nicht einräumen werbe, bis berfelbe bem Domcapitel gelobt und verbrieft babe alle Freiheiten, Satungen, Gnaben und Gewohnheiten, welche bie früheren Bischöfe ebenfalls zu halten gelobten und verbrieften. Zugleich wurde bestimmt, bag, wenn ber neu zu ernennende Bischof auf irgend eine Beise außer bem Besite ber Speberer Miter kommen follte, bann bes Sochstiftes Schlösser, Länder und Leute in des Domcapitels Gewalt übergeben, wekhalb ber neuernannte Bischof nach altem Berkommen Die Amt- und Dienstleute schwören laffen mußte, für jenen Fall bem Domcapitel zu gehorchen. Dabei gelobte Abolf, ba bas Domcapitel ihm erlaubt habe, für 6000 Gulben hochstiftliche Gulten ju verseten, jährlich 500 Gulben aus ben sammtlichen Gefällen bes Bisthumes zurudzubezahlen, bis jene Schuld getilgt febn murbe, und bierzu auch seinen Nachfolger verbindlich zu machen 1784).

Schon im vorigen Jahre war Abolf mit Diether, Rämmerer von Worms, und Philipp, Raugrafen zu Altenbamberg, in Fehbe gerathen. Diether vermuftete besonders Bensheim, befampfte ben Erzbischof mit vielem Glude und machte bessen Bruber Johann zum Gefangenen. Diefer toftete 6000 Gulben Löfegelb 1765). Sobin fab fich Abolf genothiget, immer wieber neue Schulben auf bie alten zu baufen. Bu Beppenheim weilend verbriefte er feinem Oheime Ulrich, Oberamtmanne bes Hochstiftes Speher, 4300 Gulben, wovon biefer 3000 Gulben an ben genannten Diether bon Dalberg auszahlte und ben Reft an feinen Bruber, ben früberen Oberamtmann, Crafto von Hohenlohe, entrichtete 1766). Um bieselbe Zeit verfiel Abolf auch mit seinem Oheime, bem Pfalzgrafen und Aurfürsten Ruprecht, bem Aelteren, in eine blutige Fehbe. Die Ursache berselben ist nirgends angebeutet 1767). Ruprecht wurde babei besonders von Gerhard, Bischofe von Burgburg, Friedrich, Burggrafen von Nürnberg, und Johann, bem Grafen von Werthheim.

<sup>1763)</sup> Datum in die Walpurgis virginis, 1381. Ibid. p. 532. — 1764) Datum Eltvil dominica Cantate, 1381. Ibid. p. 526. — 1765) Joannis res Mogunt. tom. I. 692. — 1766) Datum Heppinheim feria tertia post diem sanctorum Petri et Pauli apostolorum, 1381. Apolf's Arbundenb. E. 544. — 1767) Dr. L. Päuffer, Gesch. der Psalz, B. I. 180.

unterstütt. Go fiel er mit einem gewaltigen Beerhaufen in ben Speperer Kirchensprengel, plünderte und verbrannte des Hochftiftes Höfe, schleppte beffen Dienftleute mit fich fort, überfiel bie Stäbte und Dörfer und ließ allenthalben bie traurigsten Spuren ber Zerftörungssucht und Raublust zurud. Abolf brach mit fei= nen helfern in die Besitzungen bes Kurfürsten am Rheine, Nedar und Maine ein und übte wuftes Bergeltungsrecht. Der Konia Wenzel gebot endlich ben Erbitterten Rube und friedlichen Bergleich ber Irrung. Die Bermittelung berfelben murbe bem Erzbischofe Cuno von Trier und einigen anderen Reichsfürften übertragen. Es mußten bon beiben Seiten Beifelichlöffer geftellt werben. Unter jenen bes Bischofes waren bie Schlösser zu Deibesbeim und Kirrweiler 1768). Es tam eine Guhne ju Stanbe, bie zwar bie erbitterten Fürften vereinte, aber ben großen Berluft ihrer Unterthanen nicht wieder erfette. Auch bie Städte Speper und Landau hatten an biefer Fehbe Antheil genommen und ben Rurfürsten von ber Bfalz und Diether von Dalberg vielfach bebrangt. Ruprecht vertrug sich beghalb im Jahre 1384 eigens mit Speper und verzichtete auf Entschäbigung 1769). Den Dalberger, welchen besonders die Landauer hart beschädigten, befriedigte erst Bischof Nifolaus von Wiesbaben 1770).

Vielleicht zum fräftigeren Kampfe in ber eben berührten Fehde hatte Abolf noch zu Anfange bes Jahres 1382 viele berittene Diensteleute aufgenommen, welche einen jährliches Gehalt von fünfzig bis zu neunzig Gulden erhielten. Dazu gehörten: Wolf von Stein, Iohann von Reclingen, Heinrich und Ortel von Rothenberg, Arenold von Horrenberg, Heinrich von Dürmenz, Siegfried von Sterrenfels, Siegfried von Benningen, Simon und Heinrich von Zeiskam, Marquard und Heinrich Holzapfel, Conzel von Falefelstein 2c. 1771). Das Frohnleichnamsfest des genannten Jahres feierte Abolf zu Ubenheim. Damals war bereits Nikolaus von

<sup>1788)</sup> Res Mogunt. tom. I. 693. Nach Mone's Quellens. B. I. 221 wäre diese Febre im Jahre 1382 gewesen; nach Lehmann's Chronik, S. 741, aber 1381. Datum zu Nürnberg an der mitwoch vor vnser frawen lichte mestag 1381, bestätigte König Benzel dem Bischofe Adolf, seinem lieden Ressen, den Freibrief des Kaisers Karl IV. wegen der Gerickverdätnisse in Speper, vom 16. Sept. 1366. Lib. odlig. tom. III. 94. — 1789) Datum Heidelberg feria tertia post divisionem apostolorum, 1384. Lehmann, S. 741. — 1770) Datum Kirrwilre feria sexta ante sestum Pentecostes, 1392. Saalduch Nicolai, p. 1001. Die Gebrüder Gestweller, Balsbeim und Essingen in dieser besonders in den Dörfern Gleisweller, Balsbeim und Essingen in dieser Fehde von den Landauern Schaden gestitten hatte, bestiedigte erst Bischof Radan. Lib. cont. sol. 11 a. — 1771) Adolf's Urkundend. S. 201.

Wiesbaben vom Babfte Urban VI. jum Bifchofe von Speber ernannt. Ein Theil ber Speherer Domcapitulare war bem Nassauer abgeneigt, ein anderer bing ibm um so eifriger an. Bu ben Letsteren gehörten ber Domkufter Eberhard von Bomersheim, Beilmann von Bomersheim, Domfänger ju Worms, Edhard von Rageneck, Probst zu St. Beter zu Strafburg, Junge von Frankfurt und Betermann zum Jungen von Mainz, welche fammtlich Domcapitulare zu Speher maren. Abolf verpflichtete fich benfelben feierlich, sie wegen ihrer Treue und Anbanglichkeit in allen ihren Memtern, Burben und Gutern ju fcuten; jeglichen Berluft an benselben burch ben Oberamtmann bes Bisthums zu erseten; ihnen, wenn fie ihrer Anhänglichkeit an feine Berson wegen verbrängt würden, wieder zum sicheren Besite ihrer Pfründen zu verhelfen und felbst noch, wenn sein Tod erfolgen würde, ihnen bazu verbelfen zu laffen, mit ber befonderen Erlaubnig, bei etwaiger Bebrangung im Bisthume Speber, wo sie fonft wollten, ihren Aufenthalt ohne Berluft ihrer Einfünfte zu mahlen 1772). Die babft= liche Ernennung bes Nitolaus von Wiesbaben binberte ben machtigen Erzbischof nicht, fortwährend bas Speherer Hochstift, nach wie vor, ju beherrichen. In Ubenheim rechnete er mit Beinrich Brobel über bie ihm geleisteten Dienste, Berlufte an Pferben 2c. und verschrieb ihm 300 Gulben auf bie Gefälle bes Hochstiftes 1773). An bemielben Tage bestellte Abolf ben Bollmar von Bicersbeim. ber ihm 4000 Gulben jum Darleben gegeben hatte, jum Burgvogte zu Lauterburg mit einem Gehalte von 80 Gulben, übertrug bas burch Absterben Diether's von Engassen erlebigte Burgleben auf Restenberg an Sanns von Gemmingen und entschäbigte Bensel, einen Ebelfnecht von Landau, für zwei in bes Hochstiftes Dienste verlorene Pferbe mit 70 Gulben 1774). Nicht lange nachher verschrieb ber Erzbischof seinem geheimen Rathe, bem Speherer Domherren und Stiftsbechanten zu Aschaffenburg, hermann Roft, fur beffen treue Dienste bas Dorf Schaidt mit allen Besitzungen, Gefällen und Rechten auf Lebenszeit 1775).

Auch im Jahre 1383, wo Abolf bem vom Könige Wenzel zu Mürnberg zur Unterdrückung ber Fehbe und bes Aufruhres abgehaltenen großen Reichstage anwohnte, bereiste er das Hochstift Speher. Im Juli finden wir ibn zu Udenheim. Dort übertrug

<sup>1772)</sup> Ríg's Urfundend. ©. 682. Abolf's Urfundend. ©. 45. — 1773) Datum Utinheim feria quarta ante diem corporis Christi, 1382. Ibid. p. 207. — 1774) Ibid. p. 208 et 213. — 1775) Datum in crastino sancti Petri ad vincula, 1382. . Ibid. p. 219.

er bem Conrad Reinbot bas Schultheißenamt zu Speher und wies ben Bürgermeifter und Rath bafelbft an, jenem bei biefem Amte au gewarten 1776). Am 15. Juli verlieh Abolf zu Landau bem Junter Rudolf von Altborf, genannt Wollenschläger, ben Zebenten zu Erlenbach für treu geleistete Dienste 1777). Am nachftfolgenden Montage war der Erzbischof wieder zu Ubenheim, benn bort verbriefte er bem Ritter Arnold von Engassen für Zehrung, Dienste und Berlufte an Hengsten 300 Gulben 1778). Balb barauf raftete Abolf zu Afchaffenburg. hier verlieh er feinem treuen Diener, Johann Bygang, bas Forftamt im Bienwalbe. Bon Afchaffenburg zog Abolf nach Eltvill. Dort verpfändete er bem Bogte zu Lauterburg, Bollmar ju Bidersheim, unter ber Burgichaft bes Grafen Johann von Raffau, bie Stadt Lauterburg mit allen ihren Gefällen für eine Summe Gelbes, welche ber genannte Bogt von Juben entlehnt und zum Nuten bes Hochstiftes Speter verwendet hatte 1779).

Beim Beginne bes Jahres 1384 weilte Abolf ju Bruchfal. In seinem Gefolge befanden sich Graf Johann von Nassau, sein Bruber, Hermann Rost, Stiftsbechant zu Aschaffenburg, Nikolaus von Stein, Domberr von Mainz, Beinrich von Trops, Rüchenmeister, und Andere. Bon Bruchsal zog er nach Ubenheim. beiben Orten ließ er fich von ben bochstiftlichen Beamten -über bie Einnahmen und Ausgaben Rechnung stellen. Auch ber Schaffner von Kirrweiler, Gerhard, reifte nach Udenheim, um bem Erzbiichofe Rechnung abzulegen, und erhielt alsbald Abschluß berfelben 1780). Balb nachher versette "ber Bormunder bes Hochstiftes Speher" bie Burg und Stadt Rothenberg mit ben bazu geborenben Dörfern Malich, Mühlhausen, Horrenberg und Balsfelb bem Ebelfnechte Trigel von Gemmingen, Fauth von Kiglau, um 1500 Gulben und stellte bafür als Beifelschaft Arnold von Sornberg. genannt von Sochhausen, Beinrich von Ingersheim, genannt von Dürmeng, Beinrich Brobel, Bogt auf Restenberg, und Beinrich von Herbortsheim, Bogt zu Deidesheim 1781). Damals vergab auch Abolf bas Zollamt zu Speber sammt ber Rheinfahrt bei Lukbeim auf zehen Jahre an Clesel Mulin, Bürger zu Speher, wie es bef-

<sup>1776)</sup> Datum Utinheim dominica post diem sancti Kyliani, 1383. Ibid. p. 223. — 1777) Datum Landauwe in die divisionis apostolorum, 1383. Ibid. p. 224. — 1778) Datum Utinheim feria secunda post divisionem apostolorum, 1383. Ibid. p. 233. — 1779) Datum Eltvil in die assumptionis virginis gloriosae, 1383. Ibid. p. 227. — 1780) Datum Utinheim sabbatho post Agathae virginis, 1384. Ibid. p. 240. — 1781) Datum Eltvil anno Domini 1384. Ibid. p. 273.

sen Schwiegervater, Sanns von Ingweiler, gegen vierbumbert Gulben Pfanbichaft befeffen batte. Dem Domcapitel mußten jahrlich von biesem Amte vier und neunzig Pfund Beller und brei Schillinge verabreicht werben 1782). Auf ben Palmentag bestallte ber Erzbi= schof viele Rathe und Diener für bas Hochstift Speper. Tage fpater entlehnte er, nin Anbetracht bes großen und machfenben Schabens, womit bas Stift Speher belaftet ift", von ber Stadt Landau brei taufend Goldgulben, unter Burgichaft feines Brubers, Johann, Grafen von Naffau, ber Gebrüber Trigel und Banns von Gemmingen, Erpho von Altdorf, Beilmann von Laden und bes Schaffners Gerhard von Hambach 1783). Nach Offern bes Jahres 1384 weilte ber Mainzer Erzbischof an ber Bergstrafe. Dort suchte ihn ber Burgvogt von Lauterburg, Bollmar von Bickersheim, auf und außerte mit Bebenken, wie er wegen ber oben berührten Berfetzung ber Stadt Lauterburg in ben Bann verfallen fei, und bat um bie Schadloshaltung beffallfiger Berfolgungen, welche ihm Abolf auch zu Heppenheim versicherte 1781). Am Sonntage nach ber Himmelfahrt bes Herren stellte Ulrich von Hobenlohe, bes Erzbischofes Neffe, Rechnung über bie Berwaltung bes Speherer Hochstiftes. Er hatte an Abolf noch 1590 Golbgulben au forbern 1785).

Im Jahre 1385, als Abolf eben auf ber Burg Lahnstein weilte, bestellte er ben Evelknecht und bisherigen Amtmann auf ber Kestenburg, Hanns von Gemmingen, zum Oberamtmanne bes Hochstiftes Speher 1786). Auch viele andere Beamten und Diener besselben wurden neu bestallt. Damals vergabte der Erzbischof die Burg Spangenberg mit allen Nutungen und Gefällen an den Juden Kansmann von Speher auf sechs Jahre, mit dem Bersprechen, daß, wenn diese Burg aus Berrath oder Bosheit würde hinsweggenommen werden, der Erzbischof ihm wieder ohne Entschädigung zu ihrem Besitze verhelsen und ihm, was er daran verdaut habe, entschädigen werde 1787). Um dieselbe Zeit verlieh Adolf an Else, die Wittwe des Hanns von Schwarzenberg, welchem Bischof Lambert die hochstistlichen Lehen zu Otterbach und Santbach übertragen hatte, auf Verwenden des Vaters erselben, Iohann Schilling, diese Besitzungen 1788).

<sup>1782)</sup> Datum Eltvil dominica Laetare, 1384. Ibid. p. 245. — 1783) Datum Eltvil feria quarta post dominicam palmarum, 1384. Ibid. p. 304. 3. G. Lehmann's Gefch. Landau's, S. 49. — 1784) Datum Heppinheim feria quinta post dominicam Misericordia Domini, 1384. Ibid. p. 316. — 1785) Ibid. p. 325. — 1786) Datum Lanstein feria sexta ante festum Pentecostes, 1385. Ibid. p. 351. — 1787) Ibid. p. 353 und Mig's Marburg, S. 25. — 1788) Datum Eltvil in crastino sancti Joannis hap-

Zu Ende bes Jahres 1386 weilte Abolf auf der Keftenburg. Dort belehnte er zum Lohne treuer Dienste den Bürger von Landau, Eberwin, den Alten, mit allen an der Hofstätte der alten Burg daselhst haftenden Gefällen 1789). Wenige Tage später rasstete der Erzbischof zu Landau. Hier schlichtete er einen Streit, welchen die "Steigerherren" mit der dortigen Bürgerin Margazretha Rhnecker wegen des Zehenten in der Mark St. Justin bei Landau hatten. Der Zehente vom Moste in dieser Gemarkung wurde den genannten Chorherren ausschließlich, von den Früchten aber nur ein Drittel zugesprochen 1780). Von Landau ritt Adols nach Udenheim, denn dort urkundete er bald nachher, daß Eberwin von Landau das oben genannte Burglehen dem Schaffner Gerhard von Hambach übertragen habe 1791).

Noch im Jahre 1388 urkundete Abolf von Naffau nals Bormunber bes Hochstiftes Speher." Als solcher verlieh er bem oben genannten Gerhard wegen bessen Treue und Anbanglichkeit sechzehen Morgen Acker zu Kuntbelsheim (sic) zum Leben 1792). So begnabigte er auch wegen Tobtschlages eines hochstiftlichen Dieners Siegfried von Benningen, ben Sohn Friedrich's, und beließ ihm bie bisher beseisenen Speherer Lebengüter. Dazu gehörte auch bie Burg zu Kirrweiler fammt bem Gifchwaffer um biefelbe. Siegfried beschwor die Urphebe, daß diese Burg nach seinem Tobe an ben Bischof von Speper ledig zurückfallen, er ohne bes Bischofes Willen Niemanden barin halten, die Thurmknechte, Wächter und Thorhüter beffer befolben und nie beimlich ober öffentlich gegen seinen Lebensberren etwas unternehmen werbe, welche Urphebe Siegfried's Better, Diether von Benningen, beutscher Orbens-Comthur zu Mergenthem, die Ritter Conrad Schnittlauch von Lachen und Arnold von Engassen und Junter Heinrich von Otterbach mitbesiegelten 1793).

So fuhr der Mainzer Erzbischof unbeirrt fort, im Hochstifte Speher nach Laune zu walten. Indessen brang Nikolaus von Wiesbaden, welcher sich bereits einiger Bestigungen des Bisthums bemächtiget und am 12. Juli 1388 auf der Kestenburg die bischöfsliche Weihe erhalten wite, unterstügt von mehreren Gönnern,

tistae, 1385. Ibid. p. 356. — <sup>1789</sup>) Datum Kestenberg feria quarta ante diem sanctae Luciae virginis, 1386. Ibid. p. 556. — <sup>1796</sup>) Datum Landauwe dominica proxima post diem beatae Luciae virginis, 1386. Ibid. p. 553. — <sup>1791</sup>) Datum Utinheim feria quarta ante Thomae apostoli, 1386. Ibid. p. 557. — <sup>1792</sup>) Datum Bruchsel anno Domini 1388. Ibid. p. 559. — <sup>1793</sup>) Datum sabbatho ante dominicam, qua cantatur Oculi, 1388.

namentlich von bem Pfalzgrafen Ruprecht bei Rheine, beim romischen Stuble und am Hofe bes Königs immer mehr barauf, in ben ruhigen Besitz seines Bisthumes zu gelangen. Dem mächtigen Erzbischofe gegenüber war hierzu fast keine andere Aussicht vorbanben, als vermittelft eines gutlichen Bergleiches. Diefer tam endlich in ber Mittfasten bes Jahres 1389 zu heppenheim zu Stande. Laut besselben verblieb Abolf lebenslänglich Bormunber, Oberfter und Amtmann bes Speherer Hochftiftes. Alle Lebenträger und Burgmannen bes Sochstiftes haben ihre Leben vom Bifchofe Nitolaus zu empfangen, allein babei auch bem Erzbischofe Abolf, so lange biefer lebet, mit ihren Leuten zu gehorchen. Jene Lebenmannen, welche Abolf begabt hatte, bleiben im Befige ihrer Leben, welche sie jedoch auch von Nikolaus empfangen muffen. Nur bie Burgmannen von Restenburg und Waibstadt bleiben bem Bischofe Nifolaus ausschlieflich verbunden 1794).

Nicht lange blieb biefes eigenthümliche Verhältniß im Sochstifte Speher. Schon am 6. Hornung bes folgenden Jahres wurde Abolf, als er eben die von ihm zu Erfurt gegründete Hochschule feierlich eröffnet hatte, zu Beiligenftadt vom Tobe übereilt und im Dome zu Mainz, wo man noch heute fein Grabbentmal schauet, pomphaft beerbiget 1795). Conrad von Königsstein, Domscholafter zu Speper, ftiftete ibm im bortigen Raiserdome ein Jahrgebachtniß, welches am fiebenten und am breißigften Tage wieberholt wurde 1796).

<sup>1794)</sup> Rig's Urfundenb. S. 686. — 1795) Diefes Dentmal aus grauem Sandsteine ift am dritten Pfeiler öftlich von der Kanzel angebracht: Unter einem gothischen Throndimmel rubet auf einem Posser mit gefaltenen Banden, mit den seiner Murde gewähnen Gewähnern bekleidet, der Berblis dene. Die Inschrift in sehr rauben Bersen sautet: "Anno ter C. milleno atque nonageno

Morte ruit gratus Heilginstad praesul Adolfus. De Nassaw natus: fuit hic clare trabeatus. Annis regnavit sedecim pacemque paravit, Hostes prostravit, clerum, populum bene pavit, Huc est adductus per multiplicamina luctus. Clarius instructus templi sibi tollere fructus.

Clarius instructus templi sibi tollere tructus.

Facta sepultura Marci duodena kalenda,
Monstrat sculptura praesens tumuli reverenda."
Abolf's Grad ift wahrideinlich im Mainzer Domtreuzgange. Dort lag wenighens sein Grabstein mit der Inschrift: "Anno Domini 1390 sexta die mensis sebr. (reverendus Christo pater, dominus Adolfus) archiepiscopus Mogunt." — Auch ist der genannte Grabstein unsprünglich nicht zum Aufrechtsteen gearbeitet. — 1788) Rach dem Speperer Todtenducke wäre Abolf am 5. Kebruar 1389 gestorben. Dort lesen wir, sol. 58 a. "Anno Domini 1389, die sanctae Agathae virginis et martyris, obiit recolendae memoriae dominus Adolfus de Nassau. archiepiscopus Molendae memoriae dominus Adolfus de Nassau. archiepiscopus Molendae memoriae dominus Adolfus de Nassau, archiepiscopus Moguntinus, quondam episcopus Spirensis, cujus anniversarius de con-sensu dominorum de capitulo peragi debet cum sollempnioribus

Abolf's Amtsführung hat bem Bisthume Speher fowohl in geiftlicher, als in weltlicher Beziehung wenig Segen gebracht.

## Mifolaus I.,

Bürgerefohn von Biesbaben, acht und fünfzigfter Bifchof, von 1381 bis 7. Juni 1396.

Wie wir schon hörten, wurde ber bischöfliche Sit zu Speter, nachdem Abolf von Nassau 1381 wiederholt zum Erzbischofe von Mainz erwählt und vom französischen Pabste Clemens VII. als solcher anersannt ward, nicht durch ordentliche Wahl der Domcapitulare, sondern durch päbstliche Machtvollkommenheit besett. Nikolaus, gedoren von bürgerlichen Aeltern zu Wiesbaden, ein eben so sehr durch tiese Gelehrsamkeit, als durch frommen Sinn ausgezeichneter Geistlicher, welcher bereits während zwölf Jahre am ersten Gerichtshose zu Rom als Beisitzer — auditor rotae — seine Umsicht und Klugheit bewährt hatte, wurde zum Lohne deßfallsiger Berdienste von Urdan VI. zum Bischose von Speher ernannt. Schon durch Berleihung mehrerer anderer geistlicher Pfründen war sein bisheriges Wirken anerkannt. Nikolaus ward Probst und Archidiakon an der Kirche zu St. Lebin zu Deventer in der

vigiliis, novem lectionibus, "Parce mihi Domine" et missa animarum: "Si enim credimus", prout episcopis solitum est cantari, et strato serico nigri coloris continentur arma imperatorum, Moguntinensis et Spirensis ecclesiarum, dominorum comitum de Nassau, nec non honorabilis domini Conradi de Kunigstein, scolastici Spirensis et praepositi sancti Petri Moguntini, posito ad sepulchrum quondam felicis recordationis domini Adolfi de Nassau, regis Romanorum, proavi praedicti domini archiepiscopi, cum quatuor candelis, quaelibet talentum cerae capiens per camerarium in vigillis et in missa animarum per campanatores. Et ob ista honorabilis dominus Conradus de Kunigstein praedictus, pio motus affectu, ne laborantes in vinea Domini defraudentur, legavit et deputavit de suis bonis propriis praesentiae ecclesiae Spirensis ad remedium animae praedicti domini Adolfi, archiepiscopi et etiam, quod habeatur memoria sui et progenitorum suorum, sexdecim libras hallensium" etc. Et fol. 32 a: "Tertio idus februarii. Hic agitur septimus domini Adolfi de Nassau, archiepiscopi Moguntini et habeatur memoria domini Conradi de Kunigstein. Sepultus est in Moguntia ad sanctum Petrum." Et fol. 51 a: "Secundo nonas martii. Hic agitur trigesimus domini archiepiscopi Moguntini, videlicet Adolfi de Nassau, et habeatur memoria domini Conradi de Kunigstein." — "Anno Domini 1399 — decimo kal. maji — obiit dominus Conradus de Kunigstein, scolasticus Spirensis et praepositus sancti Petri Moguntinensis ecclesiarum, inde" etc. Reg. chori, tom. I. 231.

Utrechter Diözese; ferner Domfufter zu Worms und Canonifer an bem Liebfrauenstifte ju Maing 1797). Nicht nur allein ber größere Theil ber Speperer Domcapitulare, welche hieburch ihr Wahlrecht verletzt und ihre etwaige Hoffnung auf die bischöfliche Miter vereitelt saben, sondern auch der bisherige Bischof Abolf selbst, welcher einerseits por ber Sand noch nicht auf bas Bisthum Speher verzichten wollte, anbererfeits basselbe gerne seinem Anverwandten, Ulrich von Hobenlobe, zugewendet batte: erschwerten bem Bunftlinge bes Pabstes um so mehr bie sofortige Besitzergreifung bes Speherer hochstiftes, ba ihm keine einflugreiche Familie gur Seite ftanb. Wir tennen von biefer nur eine Schwestertochter, Catharing von Mainz, welche Claus Conzmann, ben Sohn bes Bforzbeimer Amtmannes und Schwagers bes Bifchofes Sanns Congmann von Ettlingen, später genannt von Staffurt, ebelichte, bem ber Bischof sehr aufhalf und ihn sogar mit bochstiftlichen Lebengütern bereicherte 1798). Kluge Umsicht und muthige Ausbauer brachten ben neuernannten Oberhirten nach vieljährigem Rampfe jum rubigen Besite ber Speperer Infel.

Bor Allem suchte sich Nikolaus Freunde im Speherer Domcapitel und Helfer unter den Abeligen des Bisthumes zu gewinnen. Dieß gelang ihm zuerst bei Wilhelm von Isenburg, Domherren zu Speher und Probsten zu Limburg an der Lahn. Durch
Urkunde vom 2. November 1381 verpslichtete sich Wilhelm, "der Gerechtigkeit und des Pabstes Gebotes wegen" den Wiesbadener
als rechtmäßigen Vischof von Speher anzuerkennen und in Wort
und Werk alles Mögliche aufzubieten, daß derselbe das Bisthum
baldigst gewinne. Nikolaus versprach dagegen, nach Besignahme
bes Speherer Hochstiftes dem genannten Domcapitulare das zu
gewähren, was ihm, dem Bischofe, dem Pfalzgrafen Ruprecht, dem
Alten, und dem Bruder des Isenburgers, Iohann, billig erscheine 1799).
Ein ähnliches Uebereinkommen wurde am ersten Tage des Jahres

<sup>1787)</sup> Rig's Marburg, S. 178. Schannat, episc. Wormat. tom. I. 86. Joannis ros Mogunt. tom. I. 695. — Der Pahft Urban VI. erlaubte dem Bischofe Rifolaus, wegen seiner bedrängten Lage und schweren Schulbenlastes des Bisthumes, diese Pfründen mit dem Bisthume sortzubestsen. — "Datum Romae apud sanctum Petrum, V. idus nov. anno primo pontificatus" — 1390 — erneuerte Bonisa IX. diese Gnade auf weitere brei Jahre. — 1788) Conrad, genannt Conzmann von Etilingen, Pfründner im Domstifte zu Speper 1388, war dieses Amtmannes Bruder. Scalbuch des B. Risolaus, S. 659. Die Schwester des Bischofes hatte sohn ehelichen konnte? Doch "Schwager" bedeutet oft bloß Better und sohn ehelichen konnte? Doch "Schwager" bedeutet oft bloß Better und sohn ist die erwähnte Unterstellung nicht sicher. Das Bappen dieses Bischofes mar ein schwazer Ochsenlopf im goldenen Schilde. — 1799) Datum in die omnium animarum, 1381. Saalbuch des B. Risolaus, S. 6 und 8.

1382 mit bem Domcapitulare Engelhard von Jassa abgeschlossen. Nitolaus gelobte, biefem gur Burbe eines Domfcolafters, Domfängers ober Domfüsters ober einer entsprechenben Stelle zu Speber, Worms ober Maing zu verhelfen, ober ihn hiefur mit einem Leibgebinge von fünfzig Bulben zu entschäbigen 1800). Wo Nikolaus mit gartlicher Unterhandlung nicht jum Ziele tam, suchte er auch mit Gewalt ben Weg bagu anzubahnen. So ließ er 1383 bie meisten Einfünfte und Gefälle ber sich ihm wibersesenden Domberren mit Beschlag belegen. Mittlerweile hulbigte ihm Johann von Gubensberg, Dombechant, die Capitulare Beinrich von Chrenberg, Ditho Ruge, zugleich Probst zu St. German, Johann und Diethmar von Walen, Gerhard von Chrenberg, auch Probst ju Allerheiligen, und Heinrich, genannt Baber von Boppard. berspenstig blieben Beilmann und Eberhard von Bomersheim, Erhard von Ragened, Albrecht, genannt Hoffmart, von Kirchheim und Beter zum Jungen von Mainz. Die Bfrundenerträgnisse biefer Letteren wurden von Beinrich von Ehrenberg, Dietho Rufe und Diethmar von Walen erhoben und bem neuernannten Bischofe laut Notariatsurfunde vom 19. Januar 1384 gur Berfügung geftellt 1801).

Abolf von Nassau ließ dieses nicht ungerochen geschehen, sonbern versolgte die Anhänger des Wiesbadeners. Mehrere Gestsliche wurden deßhalb in Gefangenschaft geschleppt, andere von ihren Pfründen gewaltsam vertrieben <sup>1802</sup>). Nikolaus erwirkte sich dagegen die pähstliche Erlaudniß, mit weltlicher Macht den Besitz seines Bisthumes erzwingen zu dürsen. Dem zu Folge bestellte sich berselbe mehrere Helser. So Wolf von Winnstein, welcher sich gegen eine Belohnung von 1500 Gulden verbindlich machte, während zweier Jahre gegen alle Feinde des Bischoses zu kämpsen, ihre Burgen zu erbrechen, sie gesangen zu nehmen und damit nach des Bischoses Geheiße zu versahren <sup>1803</sup>). Später befreite der Bischos biesem Ebelknechte, "den man nannte den gließenden Wolf", alle bessen Güter zu Zeutern und Oestringen von jeglicher Steuer und Azung <sup>1802</sup>). Zulezt gerieth der Oberhirte mit Wolf wegen

<sup>1800)</sup> Datum in octava nativitatis Domini, 1382. Ibid. p. 10 et 13. "Engelhardus pincerna de Jassa, canonicus obiit — secundo nonas aprilis." Reg. chori, tom. I. 189. Darnach scheint Engelhard Domcapitusar zu Speper geblieben zu sepn. — 1801) Ibid. p. 1055. "Dietho Russe instituit festum sancti Martini cum duobus cantoribus et in organis celebrari in ecclesia Spirensi." Reg. chori, tom. II. 277. Dombechant zu Speper blieb Johannes de Gudensberg bis zum Jahre 1405. — 1802) Ibid. p. 15. — 1803) Datum Petbelberg of den donrestag for sante Balentin's tag, 1384. Ibid. p. 14. — 1804) Datum Heidelberg

bieses Bertrages in Zwiespalt, ber jedoch unter Vermittelung des Markgrafen Bernhard von Baden und des Deutschordens-Meisters Siegfried von Benningen gütlich gehoben wurde <sup>1805</sup>). Anch den Markgrasen von Baden verpstichtete sich Nikolaus zur Hilse mit allen seinen Burgen und Leuten, die das Bisthum Speher gewonnen, mit der Summe von 3000 Gulden <sup>1806</sup>). Auf gleiche Weise versprach Ritter Burkhard Hummel von Stausenberg, den bedrängten Bischof mit allen seinen Festen und Mannen gegen Iedermann, der ihn besehdet, zu unterstützen, anderer solcher Helfer nicht zu gedenken <sup>1807</sup>).

Diefer Rüftungen ungeachtet fonnte Nifolaus feinem machtigen Gegner gegenüber nicht in ben vollen Besit bes Sochstiftes gelangen. Dennoch finden wir, daß Nifolaus icon ju Anfange bes Jahres 1384 bas Schultheißenamt zu Speher "mit Willen und Berhangnif bes ehrfamen und andächtigen Dechanten und Domcapitels von Speber" an Conrad Berthold Reinbot bafelbft mit allen beffen Rechten und Gefällen auf Lebenszeit verlieh 1808). Der Bischof bemühete fich babei, jur Behauptung feiner Burbe ben foniglichen Schut ju erbalten. Da er verhindert war, an den Hof des Königs nach Brag ju reifen, fo hulbigte ber Bischof von Conftang bemfelben bort im Namen bes Nitolaus, worauf Wenzel biefen am 29. Juni 1386 mit bem Fürstenthume Speher und allen bessen Rechten und Befitungen belehnte, mit ber Auflage jeboch, bag Nifolaus, sobalb ber König in bessen Nähe weilen wurde, ben Lebeneid biesem perfönlich erneuern mußte 1809). Hieburch unterftutt, gelang es bem Bischofe, noch mehrere Burgen bes Hochstiftes Speber zu geminnen. Sanns Conzmann, Bogt zu Pforzbeim, batte ibm auch gegen eine Berichreibung von taufend Gulben ein Biertel ber Burg Mabenfels und die Salfte von Bernftein zum Schute und zur Erfampfung angefochtener Rechte eingeräumt 1810). Diegfeits bes Rheines besaß Nitolaus bie Kaftanienburg. Diese Feste gewanner besonders lieb, liek fie in baulicher Beziehung ganglich ausbeffern und wohnte größtentheils auf berfelben. Dort mar es auch,

in vigilia beati Joannis baptistae, 1384. Ibid. p. 33. — <sup>1805</sup>) Datum Pforzheim am fritag nehest vor sant Gergen tag, 1391. Ibid. p. 338. — <sup>1806</sup>) Datum Pfortzen in vigilia annuntiationis beatae virginis, 1384. Ibidem p. 24 et 28. — <sup>1807</sup>) Datum post octavam Paschae, 1384. Ibid. p. 54. — <sup>1806</sup>) Datum an dem nehsten mandage nach sant Agneten tag, 1384. Ibid. p. 30. — <sup>1806</sup>) Alg's Urfundend. S. 684 und 685. Rog. Kestend. fol. 101 d. — <sup>1810</sup>) Idid. p. 50. 3m Jahre 1387 erlaubte Bischof Risolaus dem Bischelmiter-Prior zu St. Martus, innerhald der Borstadt eine Kapelle zur Ausbewahrung der Eucharistie dauen zu dürsen. Original im Kreisarchive, Nr. 452.

wo er Sonntags am 12. Juli 1388 von bem Wormser Bischofe Edarb unter bem Beiftanbe ber beiben Burgburger Beibbifcofe Conrad und Johann, in Anwesenheit bes Domprobstes Conrad von Worms, bes Speherer Dombechanten Johann von Gubensberg, ber Stiftsbechanten Burfarb von Walberborf ju St. Aegibien in Neuftabt und Colin zu St. Paul in Worms und vieler anberer Geiftlichen und Laien, Die oberpriefterliche Weihe erhielt 1811). Rifolaus legte in die Bande bes Wormser Bischofes bem Babfte Urban VI. ben berkömmlichen Gib ab, mit bem besonberen Bufate. weber ben Gegenpabst Clemens VII., noch bie Carbinale Johann von St. Marzell und Geralb von St. Clemens, "fo lange biefe Sobne bes Berberbens mit bem rechtmäßigen Rachfolger bes b. Betrus zerfallen find", öffentlich ober heimlich, burch Wort ober That zu unterftüten und zu begünstigen. Der Hauscaplan bes nengeweihten Bischofes, Johann Greber von Speher - feit 1405 Pfarrer zu Gernsbach — überbrachte bem Pabste biese Erklärung nach Rom 1812).

Schon vor seiner Weihe auf Kestenberg hatte Nikolaus mehreren Dienstleuten des Speherer Hochstiftes ihre Lehen erneuert. So am 1. Mai 1388, wo der Bischof in der Nähe von Pforzheim auf dem Bergschlosse Wiesenstein weitte, dem Junker Albrecht von Berwangen, welcher das Dorf Neidsheim sammt Zugehörden, namentlich die dortige Bogtei, den Kirchensatz und Zehenten, ferner die Hälfte der Dörfer Büchig und Eichelberg, sammt den dazu gehörenden Rechten und Gefällen zu Lehen trug 1813). Am 25. desselben

<sup>1811)</sup> Mig's Marburg, E. 177. "A. D. 1388 — sexto kal. aprilis — obiit Jacobus zu der Huben, scolasticus sancti Pauli Wormat., qui legavit sex libras hallensium in remedium animarum suae et parentum, videlicet Joannis zu der Huben patris et Huppelae matris distribuendas hoc modo, videlicet una libra in coena Domini ante inchoationem mandati in loço capitulari duodecim scolaribus panensibus, ita quod unus de sexpraebendariis, qui senior fuerit, humiliter et devote lavet pedes praedictis duodecim scolaribus in modum et formam exempli Domini nostri Jesu Christi" etc. Reg. chori, tom. I. 173. — "A. D. 1388 — vigilia sancti Laurentii — obiit dominus Johannes de Kanel, canonicus Spirensis et decanus Bambergensis ecclesiarum." Ibid. tom. II. 79. "A. D. 1391 — die Theodori martyris — obiit Hermanus Roste, canonicus hujus ecclesiae." Ibid. tom. II. 105. — 1812) Saalbuch Nicol. p. 62. Reg. Kestenb. fol. 134. Der Geschästsmann des Biscofes in Rom war Hermann den Bisvelt, pähstüger Caplan und Runtius, Domscholaster zu Meisen, wegen dessen Diensteisungen sich Ritolaus 1391 absand. Saalbuch, S. 606. — Der spätere Weissische ses Ritolaus war Ludwig — episcopus Abelonensis. Er erthetite im Jahre 1392 der St. Jasob's Kirche zu Dürsteim Ablässe. Rig's Urtundend. S. 689. An demselden Tage erthetite er auch dem St. Bardara Altare der Psartische zu Dürsteim Ablässe. Right. — 1813) Datum Wisenstein in die deatorum Philippi et Jacobi apostolorum, 1388. Saalbuch, S. 57.

Monates belehnte Nitolaus auf berfelben Burg die Gebrüber Eberbarb und Diether von Benningen mit ben Bogteirechten au Efchelbronn 1814). Am Samftage nach Allerheiligen bes genannten Jahres, an welchem Nitolaus wohl bei feinem Schwager Congmann ju Pforzheim raftete, gestattete er feinem Getreuen, Gerharb von Staffurt, bessen Chewirthin Tume von Sidingen auf ein Biertel bes Dorfes Staffurt und beffen Zugeborben mit vier hundert Bulben bewitthumen zu barfen 1815). Den Tag vorher bestätigte ber Bischof Margaretha, ber Wittwe bes Grafen Wilhelm von Eberfrein, bas ihr auf die Hälfte ber Stadt Gernsbach vom Bischofe Abolf gewährte Witthum im Betrage von 5000 Gulben 1816). Bu Enbe bes erften Monates bes folgenben Jahres, mo Nifolaus fich wieber auf ber Burg Biefenstein aufhielt, begabte er feinen lieben und getreuen Berthold Göller von Ravensburg mit einem Burgleben zu Riglau, welches früher Wolflin von Stein, genannt von Shingen, beseffen hatte 1817). Im Mai 1389 weilte Nikolaus abermals längere Zeit auf ber Kastanienburg. Dort erneuerte er bem festen Cbelinechte Beter Rammerer von Worms bie bochstift= lichen Leben, nämlich die Sälfte ber Burgen Dalberg und Krobsberg mit allen ihren Zugehörden, wie sie bessen Abnherren befesfen batten 1818). Auch Ritter Wolf von Medenheim ersuchte- bamals ben Speherer Bischof um bie Erneuerung seiner hochstiftlichen Leben. Dazu geborte ein Burgleben zu Deibesheim, bas oberfte Truchfessenamt und die Befugniß, von jedem neugewählten Abte im Bisthume brei Mark Silber, von jeder Aebtissin aber anderthalb Mark erheben zu burfen. Nikolaus raftete ebenfalls auf ber Raftanienburg, als er später bem eblen Ritter biefe Bitte gewährte 1819). Noch im Laufe bes Jahres 1389, nachdem sich Nifolaus icon mit bem Mainzer Erzbischofe Abolf von Rassau wegen bes Besites bes Bisthumes Speper abgefunden hatte, genehmigte ber

<sup>1814)</sup> Datum Wisenstein in die Urbani, 1388. Ibid. p. 79. — 1815) Datum Pfortzheim sabbatho post omnium sanctorum, 1388. Ibid. p. 77. — 1816) Datum Pfortzheim feria sexta post omnium sanctorum, 1388. Ibid. p. 90. — 1817) Datum Wisenstein sabbatho ante purificationem beatae Mariae virginis, 1389. Ibid. p. 103. — 1816) Datum Kestenb. feria secunda post ascensionis Domini, 1389. Ibid. Nach bem Refrologe bes Riosters St. Lambrecht starben bort mehrere Staulein von Restenburg: Duodecimo kal. feb. soror Eusemia de Kestenberc; tertio kal. junii soror Agnes de Kestenberc; quarto nonas junii soror Jutda de Kestenberc; undecimo kal. julii soror Gertrudis de Kestenberc; octavo idus nov. soror Demudis de Kestenburc; tertio idus nov. soror Agnes de Kestenburc; nono kal. dec. soror Beatrix de Kestenberg. Mfpt. — 1819) Datum Kestenburg sabbatho ante Luciae, 1390. Ibid. p. 179 et 181.

Speherer Oberhirte, bem bas nöthige Gelb fehlte, die verpfändeten Burgen bes Hochstiftes einzulösen, daß sein Schwager, Hanns Conymann, ben britten Theil ber an Arnold von Engassen um 3200 Gulben versetzen Rietburg sammt ben Dörfern Wehher und St. Martin mit ihren Zugehörungen ankaufte 1820).

Durch ben am 6. Kebruar 1390 erfolgten Tod bes Erzbiichofes Abolf von Naffau tam Nitolaus in ben unbeschräntten Befit bes Speherer Hochstiftes. Sein Hauptaugenmert mar nunmehr, außer ber geiftlichen Berwaltung, beffen gang gerrütteten finanziellen Zuftand zu beffern und bie in baulicher Beziehung äußerft verwahrloften Burgen wieder herzustellen. Seine beiden Borfahrer hatten hierin Bieles verabfaumt. Nifolaus scheint ein besonberer Freund bes Bauens gewesen zu febn. Mit vielen Roften errichtete er zu Jockgrim auf bem alten Hochufer bes Rheines ein neues Schloß. An die Ausbesserung und theilweise Vergro-Berung ber Burgen ju Ubenheim, Rothenberg, Reftenburg, Deibesbeim, Rietburg, Lauterburg, Grombach und Bruchfal verwendete er große Summen 1821). Um rudfichtlich bes Rechnungsmesens in's Reine ju tommen, fant fich Rifolaus mit bem von feinem Borfahrer aufgestellt gewesenen Oberamtmanne bes ganzen Bisthumes, Hanns von Gemmingen, burch eine Uebereinkunft vom 14. Februar 1390 friedlich ab, überhob ihn aller für bas Hochstift geleisteten Bürgschaften und sette für bas jenem verpfandete Rothenberg einen gemeinfamen Amtmann ein 1822). Um bie Ginnahmen zu mehren und chriftliche Milbe zu pflegen, erlaubte Nitolans vielen Juben gegen eine jährliche Abgabe von zehen bis fünfgeben Bulben, in ben Stabten bes Sochstiftes fich einzuwohnen, mit bem Beriprechen, ihnen ben nothigen Schut angebeihen ju laffen 1823). Am Borabenbe bes St. Matthias-Festes 1390 beftätigte Nikolaus ber Stadt Landau ihre Freiheiten und Rechte, wie feine Borfahrer, namentlich ber Bifchof Gerhard von Chrenberg. icon früher gethan hatten 1824).

Zum Schutze seines Hochstiftes und bessen Bewohner hatte auch Nikolaus den Landfrieden, welcher von dem Könige Wenzel errich= tet wurde, ebenfalls feierlich beschworen 1825). Dem zu Folge sen= bete er im Monate März 1390, als er eben zu Kirrweiler sich

<sup>1820)</sup> Ibid. p. 69. — 1821) Ibid. p. 611. Mg's Marburg, S. 45. — 1822) Datum an fant Balentin's tag, 1390. Saatb. N. S. 84. — 1823) Ibid. p. 111 ff. ftehen mehrere folder Bewilligungen. — 1824) Ibid. p. 126. J. G. Lehmann's Gesch. v. L. S. 50. — 1825) Datum Heidelberg sabbatho infra octavas Pentecostes, 1389. Ibid. p. 249.

aufhielt, burch seinen bortigen Amtmann, hanns von Benningen. an verschiebene Abelige, welche bem Aufgebote bes Canbfriebens nicht entsprachen, Febbebriefe, fo namentlich an Eberhard von Redenbach, Bruno von Scharfenftein, Benne von Sattstein, Eberhard Schelm 2c, 1826). Um bie auf bem Hochstifte laftenben Schulben zu beden, mußte Nifolaus, außer seinem eigenen Ersparniffe und ben Gefällen feiner Pfründen zu Worms und Utrecht, vielfältig zu fremben Borfcbuffen seine Zuflucht nehmen. Go ent= lebnte er am 2. Mai 1390 von feinem Schwager, Sanns Contmann, Bogt zu Pforzheim, taufend Gulben und verpfandete ibm biefür bie Balfte ber hochstiftlichen Gefalle ju Bebber und St. Martin 1827). Laut einer zu Lauterburg am Borabente bes beiligen Jakobus-Festes besiegelten Urkunde versicherte Bischof Nikolaus bem hanns Lynninger von Lauterburg eine alte Schulb von tausend Gulben, indem er ihm die Pflege zu Lauterburg mit ihren Dörfern, Leuten, Wälbern, Gemäffern 2c. unter Bürgichaft mehrerer Dienstmannen biefür versette 1828). Auch bem Ebelknechte Conrad Widder verbriefte Nikolaus eine von seinem unmittelbaren Vorfahrer aufgenommene Schulb von 500 Gulben 1829). Eben fo erneuerte er bem Ritter hanns von hirschhorn eine auf bem Amte au Deibesbeim haftenbe Schulb von 1000 Gulben. Bugleich ernannte er benfelben ju feinem Amtmanne ju Deibesbeim mit ber Burghut baselbst, wodurch Hanns von hirschorn sammt seinen Brüdern Albrecht und Cberhard verpflichtet wurden, bie bortige bischöfliche Burg mit Thurmhütern, Thorwartern, Bachtern und Rnechten wie ihr eigenes Besithum zu schüten 1830). Als später Banns von Sirschhorn vom Bischofe bas Amt zu Baibstadt er= bielt, wurde Wilhelm von Krobsberg Amtmann zu Deibesheim 1831). Damals erkaufte auch Nikolaus vom Ritter Edebrecht von Dürkbeim und beffen Chewirthin, Ratharina von Winnstein, bas Biertel ber Burg Neuwinnstein an bas Hochstift Speher 1832), welche Burg er wenige Tage nachber bem Hanns Levnninger von Lem-

<sup>1826)</sup> Datum Kirwilre feria tertia post diem beati Benedicti abbatis, 1389. Ibid. p. 189. — 1827) Datum crastino Philippi et Jacobi beatorum apostolorum, 1390. Ibid. p. 216. — 1928) Ibid. p. 221. Diese Bürgen waren: Conrad Schnittelauch, Ritter, Hanns von Gemmingen, Amtmann, Heinrich von Zeistam, der Alte, Simon von Ieistam, Hanns von Getstam, hanns von Getstam, Heinrich Prodel, Eigfried von Benningen, Bretssche, der Baldvogt des Bienwaldes, und Gethard, Schaffner zu Hambach. — 1829) Ibid. p. 253. — 1830) Datum Heiselberg an dem samstag nach vnser frauwen assumptio, 1390. Ibid. p. 200 et 207. — 1831) Ibid. p. 881. — 1833) Datum off sant Ulrich's tag des heiligen bischoses, 1390. Ibid. p. 250.

berg zu Leben übertrug 1833). Den genannten Ritter Edebrecht nahm ber Bischof für bie Fehbe, welche er bamals mit bem Grafen Arnold von Homburg und Hanns von Schoneck hatte, in feinen Dienft auf 1834). hanns von Schoned hatte ben Bifchof au Stundweiler, Asbach und Röbern angegriffen, sich jedoch mit bemfelben im folgenden Jahre gutlich verglichen. An demfelben Tage verföhnte fich ber Bischof auch mit Johann von Lichtenberg, welchen er wegen bes Bruches bes Landfriedens befehdet hatte. Auch mit bem Grafen Samann von Zweibruden = Bitich, welcher bor Landau gegen ben Bischof gefämpft hatte, vertrug er sich in Minne 1835). Graf Arnold von Homburg hatte bie Salfte bes Dorfes Rupertsberg in Anspruch genommen. Ruprecht ber Aeltere. Bfalgaraf bei Rhein. murbe als Schieberichter erforen, welcher biefe Ansprüche burch ben Ritter Hanns von Birschhorn auf St, Ratharinen-Tag 1390 zu Anpertsberg untersuchen ließ und bann bas Begehren bes Grafen zurudwies. Der Graf war bamit nicht zufrieben. Erst später vertrug sich Nitolaus mit bem genannten Grafen und bessen Sohne Johann babin, bag er ihnen versprach. wegen ber fraglichen Ansprüche jährlich fünfzig Gulben an ber Münze zu Neuftabt auszahlen zu wollen 1836).

Mittlerweile bemühete sich Bischof Nifolaus, auch mit seinem Domcapitel wegen ber Besitzergreifung bes Bisthumes friedlich zu vereinbaren. Das Domcapitel verlangte vor Allem die Beschwörung ber alten Wahlbestimmungen. Diese waren seit ber Wahl bes Bischoses Friedrich von Bolanden auf ein und fünfzig Bunkte herangewachsen. Der Bischof unterwarf sich benselben nicht unbedingt, sondern verlangte für einige eine genauere Erläuterung und Feststellung, welche auch das Domcapitel durch eine Urkunde vom Mittwoche vor Michaelis 1390 gewährte. Nikolaus beschwor hierauf nachträglich die also vereinbarten Wahlbestimmungen. Zu jenen, welche bei der Wahl des Bischoses Friedrich noch nicht zur Berhandlung kamen, gehören nachstehende: "Der Bischof wird jene Dompräbendare, welche vom Capitel mit dem Verluste ihrer Bezüge bestraft wurden, nicht freisprechen; er wird sich keine

<sup>1833)</sup> Mig's Urfundend. S. 688. Saald. Mifolaus. — 1834) Datum Landaume off den nehften dinftag nach fant Urich's tag, 1390. Ibid. p. 238. — 1835) Datum feria secunda post epiphaniam Domini, 1391. Ibid. p. 286, 287 et 288. — 1836) Ibid. p. 122 et 1213. — "A. D. 1390 dominus Johannes de Kirschbach, praedendarius altaris sanctae Barbarae in ecclesia Spirensi, instituit et dotavit unam quotidianam missam in summo altari infra pulsum primarum de deata Maria virgine celebrandam" etc. Reg. chori, tom. II. 402.

Theilung einer Pfründe erlauben; bas Amt eines Kämmerers foll ftets einem Domcapitulare übertragen werben; ber Bischof wird barüber machen, bag bie alte, vom Könige Rubolf von Habsburg gemährte Freiheit für bie Ausfuhr bes Getreibes von ben Speberern beachtet werbe; bie Domwächter bleiben mit allen ihren Rechten nicht bem Bischofe, sonbern bem Domfüster unterworfen; fein neuer Orben soll ohne bes Domcapitels Bewilligung mehr in bie Stadt aufgenommen werben" 2c. Die übrigen, neuen Bestimmungen bezogen fich größtentheils auf die Bergebung hochftiftlicher Leben und auf bie Bermaltung ber Burgen, Stäbte und Guter bes Bisthumes. So sollten namentlich alle Amtmanner bem Domcavitel schwören, bei Gefangennehmung, Bersetzung ober bem Absterben bes Bischofes Niemanden, als bem Domcapitel mit ihren Aemtern und Besitzungen zu gehorchen. Auffallend ift es, bag ber britte Artikel, welcher bie Gerichtsbarkeit bes Bischofes rucksichtlich ber Stiftsgeiftlichkeit und ihrer Hausgenossen fast ganglich aufhebt. und gegen welchen unter bem Bischofe Gerhard von Ehrenberg felbst beim Pabste Rlage erhoben wurde, bier unverändert erscheint und Nitolaus sich nur eine Ausnahme bei größeren Berbrechen porbehielt 1837).

Die freundliche Milbe des Bischofes, sein Eifer für das Wohl des verschuldeten Hochstiftes und die Sorgfalt, dessen Burgen und Festungen zum Schutze der Bisthumsangehörigen zu bessern, erward ihm immer mehr die Hochachtung der Gutgesinnten. Weniger konnte er sich die Liebe seines Domcapitels erwerden. Auch mit den Rathsmannen der Stadt Speher lebte er nicht im besten Einvernehmen. Zwar hatte er denselben im September 1391 nach altem Hersommen und ganz in hergebrachtem Wortlaute ihre Freiheiten bestätiget 1838). Allein dennoch scheint er nie den seierlichen Einritt in Speher aus Mißmuth gegen den Rath vorgenommen zu haben. Es wurde darüber lange verhandelt, aber ohne daß man

43

<sup>1837)</sup> Alg's Urfundenb. S. 705. Saalb. N. S. 82 und 91. Aurz vorher hatte Bischof Risolaus seinem Domcapitel, dessen Anordnung: Datum feria sexta proxima post diem beati Urbani, 1382, vermöge welscher die Hölfte der Erträgnisse seden der Dompräbende während der ersten zwei Jahre zu Präsensgelder verwendet wurde, bestätigt. Mg's Ursundend. S. 687. Lib. cop. capit. fol. 226 a. Auch der Dombechant Johann von Gudensperg und der Abt von Beissendurg, Hugo von Rauselden, hatten diese Anordnung schon im Jahre 1382 bestätiget. — 1838) Datum Heidelberg seria sexta post sestum exaltationis sanctae crucis, 1391. Saalbuch, S. 396. Uedrigens wäre es gegen alles Persommen gewesen, die Freiheiten der Stadt zu bestätigen, ohne seierlich einzureiten oder deren Puldigung zu empsangen. Dessen ungeachtet läßt der Ausstellungsort dieser Urtunde das Richteinreiten vermuthen.

fich barüber einigen fonnte. Der Bischof machte bem Stadtrathe vericoiebene Bormurfe. Dazu gehörten: "Das hertammliche Mag in ber Stadt sei ohne Rudibrache mit bem Bischofe geanbert; ber Indenzins von 700 Bfund Heller, welcher boch bem Bischofe vom Reiche für 7000 Bfund Heller versetzt ift, werbe nicht ent= richtet; die armen Leute des Bischpfes werben in der Stadt mit Schatzung und Roll bober beschwert, benn früher; ber Bischof werbe an ber Besetzung ber Aemter, beren Bekleihung in ber Stadt ihm auftebe, verhindert; bem Amte bes Schultheißen und Bogtes in Speher, welches ber Bifchof zu besetzen habe, werbe Bieles geaen Berfommen und Gebuhr entzogen und vom Rathe gerichtet; bas Bage-, Münz- und Kaufhausrecht werbe ben Beamten bes Bischofes gegen herkommen geschmälert und die vom Reiche bem Bischofe überlaffenen Bolle behindert; endlich die Vergütung bes großen Schabens, welcher in bem Rriege zwischen Fürsten, Herren und Stäbten an bes Stiftes Unterthanen burch Rauben, Brennen und Morben angerichtet wurde, verweigert" 2c. 1836). Der Rath erhob gegen biefe Anklagen verschiebene Ginsprachen, ohne seine Schulb ganglich bemanteln zu tonnen. Man versprach gerechtes Benehmen und zahlte bem Bischofe für bie fraglichen Rriegeschäben 3000 Gulben, wie eine Erklärung besselben nachweiset 1840).

Die meisten Nachrichten, welche wir in ben folgenben Jahren vom Bischofe Nikolaus auffanden, betreffen Schulden und Lehensvergabungen des Hochstiftes. So bestätigte Nikolaus dem Hanns von Seelbach den sechsten Theil des Weinzehenten zu Bruchsal, welchen disher Hanns, Truchses von Hesingen, zu Lehen trug und jenem verkauft hatte 1841). Als er am ersten Sonntage nach St. Maria Magdalena auf der Rothenburg weiste, gewährte er im Beisehn mehrerer Ritter, namentlich auch seines Hosmeisters, Heinsrich's von Zeiskam, ein dortiges Burglehen dem Junker Cherhard Hospwart. Auch dem Gemahle seiner Nichte, Nikolaus Consmann, verlieh damals der Bischof ein Burglehen auf Restenberg 1842). In jener Zeit wurden von Nikolaus auch verschiedene Verpfändungen

<sup>1839)</sup> Siehe Reg. Kestenb. Es war bieses der Arieg, welchen Pfalzgraf Auprecht I. im Spätjahre 1388 mit den Städten Strafburg, Speper, Porms und Mainz sührte, in welchem besonders auch Landau und Remstadt Bieles erdulden mußten. Siehe Häufer's Gesc. der Pfalz, B. I. 183. — 1840) Datum Heibelberg off den nehhen fritag nach des heiligen crustist ager erhounge, 1391. Saalbuch, S. 393. Die Entschädigung wegen Landau war darunter nicht mitbegriffen. Original Sp. Stadtarsiv, Urf. Ar. 708. — 1841) Datum Grombach in die beati Marci evangelistae, 1391. Ibid. p. 677. — 1842) Ibid. p. 370. Alg's Narbarg, S. 180.

bes hochftiftes eingelöst; fo bie Burg Rietberg für 3000 Gulben: Rothenberg für 1500 Gufben; ber vierte Theil von Binnftein für 300 Gulben. Dem Markgrafen Bernhard von Baben wurde eine Sould von 3000 Gulben abgetragen. In Aurzaus hatte ber sparfame Oberhirte zur Erleichterung ber Schulbenlaft bes Hochstiftes 18,700 Gulben ausbezahlt 1843). Freiwillige Beitrage erhielt biezu ber Bischof feine. Rur eine Duble ju Riftzbeim murbe ihm angeboten, wogegen er ber Eigenthümerin bas billige Berfprechen bestegelte, ihr lebenslänglich bie Rabrung, jahrlieb einen Rod und fünfzeben Beller zu verabreichen 1844). De unter ber in oben gemelbeter Weife verwendeten Summe fich bas väterliche und mütterliche Erbe feiner Richte Ratharina von Maine. namentlich 4000 Gulben befanben: fo verfeste Nifolaus bagegen mit Erlaubnig feines Domcapitels bem Nitolaus Contmann, feiner Chewirthin Ratharina, ihren zweien Rinbern und Erben bis Burg Nitolaus-Weiler mit ben bazu geborenben Dorfern, Leuten und Gefällen gegen ben Pfanbschilling von 1200 Gulden, vorbehaltlich bes Rudfaufes, ber Unterhaltung und bes Deffaungsrechtes für das Sochstift. Deffen oberfte Amtmanner waren bamato ber Schwager bes Bischofes, hanns Consmann, und hanns von Gemmingen, welche auf bas Reft Maria Lichtmeft bes Jahres 1392 bem Sveherer Domcavitel ben in ber bischöflichen Bablcavitulation vorgefcriebenen Gib feierlich leifteten 1845). Auf ber Reftenburg weilend, erlaubte Nitolaus unterm 4. August 1392 bem Grafen Walraf von Naffau, bie von bem Sochstifte Speher lebenrutrige Bogtei zu Labnftein veräußern zu bürfen 1846).

Um biese Zeit scheint Bischof Nikolaus besondere Gewaltthat gegen sich und sein Hochstift befürchtet zu haben, denn er sah sich beforgt um Hilse um und schloß mit den mächtigsten der benachebarten Fürsten Schutz- und Trugbündnisse ab. Das erste kam mit dem Markgrafen Bernhard von Baden auf drei Jahre zu Stande. Nach demselben sollte Keiner des Anderen Feinde in seinem Gesdiete dulden, bergen oder unterstützen. Werden geraubte Gegenstände oder Leute auf des Anderen Gebiet gebracht, so sollen sie dort zur Rückgabe angehalten und geschirmt werden. Wird des

<sup>1843)</sup> Saalb. Rif. S. 608, wo bie einzelnen Posten ausgeführt sind. — 1844) Datum Luterburg seria secunda post dominicam Oculi, 1892. Ibid. p. 652. — 1845) Datum an sant Laurentien tag des mertelers, 1392. Ibid. p. 627. Später erhielten Reinhard von Sidingen und seine Gattin Lunigunde diese Psandschaften um gleiche Summe. Datum Utenheim seria quinta ante diem beati Ambrosii, 1394. Ibid. p. 436, 1103 et 1276. — 1846) Rig's Urtundend. S. 695. Lehenurtundend. sol. 107.

Einen Lanbichaft vom Feinbe überfallen, fo foll ber anbere Bundner ober bessen Amtlente, sobald sie bieg erfahren, ju Silfe eilen auf eigene Gefahr und Roften. Jene, welche etwa babei in Befangenschaft gerathen, soll jeber Theil balbigst zu ledigen suchen und feine einseitige Subne abschließen. Ergiebt fich zwischen ben beiben Bunbnern felbst Irrung und Zwiespalt, so foll biefelbe burch zwei von jeber Seite gemahlte Freunde, benen nöthigen Ralles noch ein Obmann beigegeben wird, zu Bruchfal ober Durlach friedlich beigelegt werben. Haben Untergebene bes Einen Rlage gegen folche bes Anderen, so soll jeder bei dem Gerichte, wo er wohnt, belangt werden 1847). Das zweite, ähnliche Bündniß schloß Nikolaus mit ben Pfalzgrafen bei Rhein, Ruprecht bem Aelteren und Jüngeren, auf Lebenszeit ab. In bemfelben verfprachen bie genannten Fürften aus besonberer Gnabe und Freunbichaft, ben Bischof und seine Stifteangeborigen ju fcbirmen und bei jeglichem ungerechten Anfalle mit ihren Amtsleuten und Unterthauen zu belfen, mas auch Nifolaus von feiner Seite gelobte. Befchiebt ein Angriff im "Westerich" ober sonst in einer Gegend, wo bie pfälgischen Burgen näber liegen, bann follen nach Gutbunken bes Ritters Rubolf von Zeistam und Hanemann's von Sidingen, bes. Bigboms zu Neuftabt, welche hiezu von beiben Seiten eigens bevollmächtigt find, aus letteren Burgen bes Bischofes Dienstmannen in bie ersteren gieben, bamit um fo fcneller und fraftiger geholfen werbe. Wenn Irrung und Zwiefvalt zwischen beiben Theilen und ihren Unterthanen entsteht, so foll, wenn bie Rlage von einem Pfälzer erhoben wird, ein Obmann aus bes Bischofes Rathen und von beiben Seiten ein Rathsmann gewählt und nach Beibelberg, gesendet und bort nach vernommener Ansprache und Antwort bie Sache innerhalb eines Monates gutlich auf Gib geidlichtet und vollzogen werben. Ift ber Rläger ein Bischöflicher, so wird ein pfälzischer Obmann gewählt und in Bruchfal gerichtet. Bon etwaiger Befehdung find blog ausgenommen ber Pabst, ber König, ber von biefem angeordnete Landfrieben bei bem Rheine und ber Markgraf Bernhard von Baben 1848). In bemfelben Jahre

<sup>1847)</sup> Datum Bruchsal viff ben mitwoch nach dem sontage, als man sange Cantate, 1392. Ibid. p. 987. — 1848) Rig's Urkundend. S. 692. In Karlsruhe liegt das Original dieser und aller nachfolgenden Einungen mit Kurpsalz dies zum Jahre 1544. Noch im Jahre 1771 wurde von Kurpsalz auf diese Einung hingewiesen. Prot. cadinet. fol. 807. Datum viff den nehsten fritag sur sant Wartins tag des bischofes, 1392. Saalb. Rikol. S. 1023. Datum Kiselowe feria quarta post diem beatae Elisabethae, 1392. Ibid. p. 697.

nahm Bischof Nikolaus auch die Gebrüder Emich, Johann und Heinrich von Löwenstein, genannt von Randeck, als Lehensmannen in seine Dienste auf. Dem Junker Friedrich von Schadehausen verdriefte er fünfzig Gulden jährliches Dienstgeld. Sollte sich der Bischof wohl auf einen Kampf mit der Stadt Speher vorgessehen haben? Dort hatte ihm eben der bisherige Schultheiß Consrad Berthold, Reinbott's Sohn von Sinsheim, sein Amt aufgestündiget, worauf es Nikolaus im Benehmen mit dem Domcapitel an den Bruder des Zurückgetretenen, Heinrich Berthold Reinbott, auf Ledenszeit übertrug 1819).

Auf gultig erworbene Rechte leiftete ber Bischof nicht leicht Bergicht. Dieg bewies er rudfichtlich ber Domfufterei zu Worms, welche ihm ber Magister Conrad von Solbau, Professor ber Beibelberger Hochschule, mahrscheinlich vom Pabste Bonifag IX. auf jene Pfrunbe ernannt, streitig machte. Das Domcapitel ju Borms fürchtete biefer Sache wegen eine Kebbe, wekhalb sich Nikolaus ibm verbriefen mußte, allen beffallsigen Schaben selbst zu tragen 1850). Mit Magister Conrad, welcher 1393 Reftor ber Universität zu Heibelberg mar, und welcher 1394 eine Reife nach Rom machte, tam es wahrscheinlich wegen biefer Angelegenheit so weit, baß Nikolaus Consmann ibn mit feiner Geleitschaft auffing und in's Gefängnig warf, worauf aber Contmann mit bem Rirchenbanne belegt wurde. Endlich vermittelte ber Erzbischof Conrad von Mainz und ber Bischof Lambert von Bamberg bie Sache bahin, baß Contmann ben Magister Conrad wieder auf freien Fuß fette, Diefer fich aber verbindlich machte, Sorge zu tragen, baf Consmann balbigft vom Banne befreit und für bie Roften genügend entschäbiget werbe1851). Conrad von Solbau ward noch in bemfelben Jahre Bischof von Berbun.

Am 25. Juni 1393 bestätigte Bischof Nisolaus ben Bertrag, burch welchen bie Gebrüber Gerhard und Wilhelm von Obenbach ihres Betters Erpho von Obenbach Antheil an ber Burg Krobs=berg für 1000 Gulben erhielten 1852).

Beim Beginne bes Jahres 1394 verpachtete ber Bischof ben Zoll in ber Stadt Speher, die Rheinfahrt bei Lußheim sammt ber "Zehnech" mit allen Rechten und Gefällen auf eilf Jahre für

<sup>1849)</sup> Datum vff ben nehsten sambstag nach sant Jasob's tag, 1392. Ibid. p. 978. — <sup>1850</sup>) Datum vff ben nehsten bonnerstag nach sant Egivien tag, 1392. Ibid. p. 982. — <sup>1851</sup>) Datum Mergentheim sabbato post Georgii martyris, 1395. Ibid. p. 883. — <sup>1852</sup>) Ríg's Urfundenb. S. 696. Saald. Rífol. S. 260.

fahrlich vier und neunzig Pfund Heller und brei Schillinge nebft einem Bfandgelbe von vier hundert Gulben. Begen ber Ansprache, bie Aunigunde von Ingweiler, Die Wittwe bes fritheren Zollers, Ritolaus Mulin, auf bie Gerathe biefes Dienftes hatte, fant fich ber Bischof mit einem Leibgebinge von fahrlich vierzig Gulben unter Bürgschaft mit berselben gutlich ab 1853). Auf bas Fest ber Erscheinung bes herren, welches Nitolaus im Schloffe Riglan feierte, vertrug er fich mit Benfel Miner von Mingolsbeim wegen bes Thurmbaues zu Rothenberg. Der Baumeister erhielt für jebe Ruthe bobe und bide Mauer einschlüklich bes Bewurfes brei Bfund Beller, mußte bie Thure, Fenfter, Tragfteine hauen und einsehen nach bes Bischofes Anweisung, erhielt von bemselben aber außer bem genannten Gelbe brei Malter Korn und Spelg, brei Ohme Wein und einen Rock 1854). Kaum war biefer Thurm ausgebaut, fo ernannte Vifchof Nitolaus ben Ritter Same von Birfcborn jum Burgvogt auf Rothenberg gegen einen jahrlichen Gehalt von einhundert dreißig Gulden. Derselbe mußte zwei Thorwächter, zwei Thurmwächter, einen Holztnecht, einen Roch und eine Dagt bafelbit halten, welche ber Bifchof bezahlte und für bie Roft eines jeben Mannes fieben Malter Korn und ein halbes Fuber Wein verabreichte. Außerbem war ein Reller auf ber Burg, welder bes Bischofes Früchte und Weine im Amte fammelte und verrechnete 1855). Am 8. Juli 1394 gab Bischof Nikolaus ben Stublbrübern feiner Cathebrale neben Bestätigung ihrer alten Satungen einige neue beilsame Borschriften 1856).

Am 4. Februar 1395 erwirkte ber Speperer Oberhirte vom Könige Wenzel bie Erneuerung aller Freiheiten, Rechte und

<sup>1853)</sup> Datum off den nehsten mitwochen nach dem zwolssten tage, den man nennet zu latin epiphania Domini, 1394. Idid. p. 1176. Die Bürgen waren: Gerhard don Sprenberg, Probst zu Allerheitigen, Eberhard Kuse, Probst zu St. German, Hanns von Gemmingen, Amimann, und Reinhard von Sickingen, Amimann zu Lauterdurg. Der Pfarrer zu Handach hieß damals Conrad Netzger und der Frühmesser Damian. Institult sestum sanctae Mariae Magdalenae cum duodus cantoridus et in organis colednariect. Idid. tom. II. 43. A. D. 1394 — die Francisci consessoris — odit dominus Albertus Hosewart, canonicus hujus ecclesiae etc. Idid. tom. II. 197. A. D. 1399 — nonas decembris — odit Eberhardus de Bomersheim, custos hujus ecclesiae. Idid. tom. II. 325. — 1854) Datum Kyselowe in die epiphaniae Domini, 1394. Idid. p. 1175. Bald nachter weiste Ritolaus zu Iddenheim. Dort bestätigte er — seria quarta ante sestum purisicationis beatae Mariae — dem Domicapitel des St. Aegiblensistes zu Reustadt die Erschung eines Schahmeisteramtes. Idid. p. 1171. — 1855) Datum off den fritag, videlicet Processi et Martiani tag, 1395. Idid. p. 925. — 1866) Rig's Urbundend. S. 699. Orig. auf dem Ord. zu Speper.

Befitzungen feines Hochstiftes, wie sie von früheren Raifern und Abnigen bemfelben verlieben wurden, und wies alle Fürften, Grafen und Dienstleute bes Reiches an, ben Bischof babei au fchirmen 1857). An bemfelben Tage gewährte ber Ronig bem Speberer Bifchofe in besonderer Berücksichtigung bessen Berbienste um bas Reich bie Bitte, ben hochstiftlichen Markt Deibesbeim befestigen an bürfen, und verlieh dieser Feste die Freiheiten und Rechte, wie fie bie nabe gelegene Neuftabt schon länger besag 1858). Am 23. besfelben Monates ibste Bischof Nitolaus ben Rheinzoll einer Turnofe bei Ubenbeim ab, welchen ber Raifer Rarl IV. bem Bergoge Friedrich von Ted gewährt und bieser an den Speperer Bürger Werner Romer für taufend Gulben verfest hatte, mit einer jabrlichen Gulte von vierzig Gulben, bis bas Reich biefen Boll aufbebe 1859). Auf ben Balmensonntag 1395 weilte ber Oberhirte in feinem Schlosse zu Ubenheim, benn bort befreite er bie Bemphner von Rheinhaufen von bem berkommlichen Bannweine gegen Abtretung eines Fischwassers, welches eine Almende gewesen 1880). Später ertauschte Bischof Nikolaus vom Abte Johann zu Eußerthal eine Mühle bei bem Wandesheimer hofe nächst Abeinzabern und die Befugniß, unterhalb bieses Hofes einen Damm anzulegen und ben bort fliekenden Bach zu einem Fischwasser aufzustauben. gegen zehen Malter Korn, welche bie Cifterzienser von Eußerthal bisber bem hochstifte in Mechtersbeim entrichten mußten 1861).

So sehr sich Bischof Nikolaus bemühete, in Weisheit und Tugend seiner Herbe vorzuleuchten, die alte Schuldenlast des Hochstiftes zu vermindern, die halb verfallenen Burgen und Festen desselben in bessern Stand zu setzen, die verschiedenen Quellen des Einkommens zu heben und zu sichern, Frieden und Schutz seinen Untergebenen zu gewähren: so konnte er hiedurch dennoch nicht die Liebe seines Domcapitels, dessen Nähe er zu vermeiden suchte, für sich gewinnen 1862). Ja die Strenge, womit der Bischof seine Rechte handhabte, brachte denselben in mancherlei Irrung und Zwiespalt mit seiner Geistlichkeit. Das Domcapitel hielt sich, von unbilligen Ansorderungen gedrückt, vom Bischofe misachtet, während der Bischof wähnte, das Capitel entspreche seinen Verpflichtungen

<sup>1857)</sup> Rig's Urfundenb. S. 701. Lib. priv. tom. I. 94 a. — 1958) Rig's Hospital zu Deivesheim, S. 94. — 1858) Datum an sant Mathias abend des zwolffbotten, 1395. Ibid. p. 893. — 1860) Datum Utenheim sabbato ante dominicam palmarum, 1395. Ibid. p. 934. — 1881) Datum off den nehsten dominicam palmarum, 1395. Ibid. p. 934. — 1881) Datum off den nehsten dominicam palmarum, 1395. Ibid. p. 736. — 1862) Das Saalbuch des Bischoses, welches zo viele Urfunden von ihm ausbewahrt, tennt keine, welche von ihm in Speper ausgestellt wäre.

nicht und febe ihm abhold und abgeneigt. Man febnte fich jeboch von beiben Seiten nach einer Berftändigung, und unter Bermittelung bes Bfalgarafen Ruprecht bes Aelteren fam endlich zu Beibelberg im August 1395 eine Subne zu Stande. Somohl von Seiten bes Pfalzarafen, als bes Bischofes und bes Domcavitels waren brei befondere Schiederichter ernannt, welche nach zweitägiger Berathung feststellten: "Da ber Bischof von bem Capitel wegen großer Schulbenlaft, nöthiger Bauten und besonderer Unfälle wiederholt Gelbbeiträge verlangt, das Capitel aber erklärt hatte, es febe außer Stand, bem bischöflichen Buniche zu entsprechen und es habe ja an ben Bischof selbst viele ruckständige Zinsen zu forbern: fo murbe für bie brei nachsten Jahre ber Beiftlichkeit eine besondere Besteuerung auferlegt, wovon ber Betrag bes ersten Jahres bem Domcapitel zur Deckung seiner Forberungen an ben Bischof zufliegen, die Einnahme ber zweien folgenden Jahre aber bem Bischofe zur Minberung hochstiftlicher Schulben zugewenbet werben soll. Des Domcapitels Hof zu Rupertsberg wird von ber Beftenerung frei bleiben, wie er bisber gemefen ift. Die geiftliden und weltlichen Gerichte innerhalb und außerhalb ber Stadt Speher sollen in bem Wesen verbleiben, wie es die bestebenben Berordnungen und bas herfommen erheischen. Die Bethabgabe von ben zweien Hofgutern bes Domcapitels zu Beinsbeim foll alsbalb nach Ausweisung ber Urfunden vom Speherer Amtmanne geordnet werben. Des Domcavitels betbhafte Guter follen allentbalben nicht mehr, als andere beschwert werben. Die vom Bischofe anhängig gemachten Prozesse sollen ab und todt sehn. Urfunden, welche beibe Theile verpflichten und Berbindlichkeiten auflegen, sollen beilig beachtet werben. Der Bischof foll enblich bem Domcapitel ein gnäbiger Herr fenn, es ehren und förbern; bie Domcapitulare aber follen ben Bifchof für ihren gnäbigen herren halten, ihm in allen billigen Dingen Gehorsam und Treue ermeifen 1863).

<sup>1863)</sup> Datum Peivelberg vff ben nehsten montage nach sant Johannes tag, als er enthewbet ward, 1395. Lib. oblig, tom. II. 189. Die Schiedsrichter waren von Seiten des Kurfürsten: Wiprecht von Pelmstädt, Ritter; Diether von Handschuhsheim und Cons Mönich von Rosenberg. Bon Seiten des Bischoses: Hanns von Hischorn; Rudolf von Zeissam, Ritter, und Hanns von Gemmingen. Bon Seiten des Domcapitels: Berthold Göller von Ravensburg; Cons Landschaden von Steinach und Conrad von Ehrenderg. Um 23. Mai 1395 hat Rifolaus zu heidelberg mit dem Kurfürsten Ruprecht von der Pfalz, dem Erzbischose Conrad von Mainz und dem Rarkgrafen Bernhard von Baden ein Bündniß gegen die Schlegler — eine das mals bestehende Gesellschaft — abgeschlossen. Gud. cod. dipl. tom. III. 613.

Nicht nur allein mit bem Domcapitel, sonbern auch mit anberen Grafen und Rittern gerieth Nikolaus in Mikbelligkeiten. Er fab fich beghalb fortwährend um Dienstmannen und Helfer um. So verpflichtete er sich bamals namentlich Diether von Engassen. Sadelin von Dirmftein, Wilhelm von Scharfenftein, Eberhard von Ramberg, welcher bem Bischofe insbesonbere versprach, seine Schlöffer zu öffnen, ihm bamit zu gewarten, gegen wen biefes ber Bischof bedürfen sollte 1864). Auch Hanns Trügel von Dewisheim. welcher ben Bischof Freitags vor bem Fastnachtssonntage in ber Burg zu Jockgrim auffuchte, wünschte als Reiter Aufnahme in bessen Dienste. Balb hatte Nikolaus bie Hilfe biefer Getreuen auch nöthig. Franke von Kroneberg, Johann von Walteck, Marschall, Johann Blider von Lichtenberg und hermann Boge von Reipoltefirchen fielen in bas Amt Deibesheim ein, brangten, plunberten und brandschatten namentlich bie Bewohner von Deibes-

<sup>1884)</sup> Datum in die beati Andreae apostoli, 1395. Ibid. p. 1027. Bur Bappentenninis ber bamaligen Speperer Lebensmannen biene: Das Bappen ber von hirfchorn war ein rothes hirschorn im goldenen Schilbe; Wappen der von Piripporn var ein rothes Diripporn im goldenen Schilde; die Zierde des gefrönten Selmes war ein rothes und geldes hirschgeweihe. Jenes der Kämmerer von Dalberg war ein blauer Schild, in welchem sechs silberne Lillen mit einem ausgespitten, goldenen Paupte; den helm zierten dieselben Lillen mit goldenen Federn. Das Ramberger Wappen zeigt einen silbernen Schild mit einem schwarzen Bande; die Helmzierde sind zwei Büffelbörner von weißer und schwarzer Farbe. Das Handschehrer Wappen bildet ein filberner Sanbichut im blauen Schilde; die Selmzierbe find zwei weiße Fittige, zwischen benen ein schwarzer Hund. Das Gemminger Bappen führt im Schilde brei blaue und zwei gelbe Bander; die Selmzierbe bilden zwei Buffelhörner von benfelben Farben. Das Fledensteiner Wappen führt im Soilbe vier grüne und drei weiße Bander; die Delmzierde ift ein Jungferntopf mit zwei Buffelbornern von denfelben Farben. Die Junter von Bach führten ein Fullborn mit goldenem Rande von rother und weißer Farbe Bach führten ein Fulhorn mit goldenem Rande von rother und weiger garbe im blauen Schilde; die Pelmzierde war ein gleiches Fülhorn. Die Falkenfleiner hatten drei filberne Falken im blauen Schilde; den gekrönten Pelm
gierte ein gleicher Falke. Die Schnittlauch von Kestendung hatten ein sechs
Male gespaltenes Schild mit vier gelben und drei schnarzen Spalten; die
Pelmzierde ist ein schwarzer, bärtiger Kopf mit goldener Hauptbede. Das
Zeiskamer Bappen ist ein filberner Schild mit drei blauen Balken; die Hemzierde bilden zwei Fittige von gleichen Farben. Das Krodsburger Bappen
ist ein Schild mit blauem Fuße und silbernem Daupte. Das Dasspein
Eappen ist ein Schild von schwarzem Kuße und silbernem Daupte, in welGem eine rothe Bride: die Selmzierde sind zwei schwarzenesse Kissener. Bappen ift ein Schild von schwarzem guße und silbernem Saupte, in welchem eine rothe Brücke; die Selmzierde find zwei schwarzweiße Büffelhörner. Das Otterbacher Bappen ift ein grüner Schild, mit schrägem Silberbande durchschnitten; die Pelmzierde dilden gleichfarbige Fittige. Herbrod von Dirmstein hatte zum Bappen ein rothes Schild mit vier Reihen silberner Eisenhütichen und goldenem Haupte; die Pelmzierde bildeten zwei Kittige dersselben Farden. Die Kraniche von Kirchheim hatten im schwarzen Schilde einen weißen Kranich mit gelbem Schnabel und gleichen Füßen; die Delmzierde bildete ein gleicher Kranichtopf zwischen zwei schwarzen Fittigen. Das Schlinger Bappen ist ein schwarzer Schild mit fünf weißen Ballen; die Pelmzierde ist ein gelber Schwanenhals. Das Engassiche Bappen ist ein silberner Schild mit zwei rothen Litenkäben; die helmzierde bildet der Kopf einer gekrönien Regerin zu. Specis. vasall. sub Matthia.

heim und Rupertsberg und zogen mit bem Raube von bannen. Sie wurden ihres Unrechtes überwiesen, und der Pfalzgraf Ruprecht, der Jüngere, übernahm es, die Schuldigen in Güte mit dem Bischose zu versöhnen. Die Sühne kam zu Oppenheim zu Stande. Der Kroneberger und Waldecker wurden mit ihren Ansorberungen an den Bischof, weßhalb die Fehde sich entspann, zurückgewiesen. Beide mußten zum Ersatze der zu Deidesheim und Rupertsberg eingetriebenen Brandschatzung 614 Gulden zahlen und die etwaigen Berschreibungen, welche sie erzwungen hatten, als nichtig erklären. Die Gesangenen wurden beiderseits freigegeben und jede weitere Ansprache als abgethan betrachtet 1865).

Diefe gutliche Berficherung ift bie lette Sanblung, welche wir vom Bifchofe Nitolaus tennen. Er batte bis zu feinem Grabe für feines Hochstiftes Bohl zu fampfen und es schmerzte ihn wohl besonders, nicht einmal an dem Site feines Bisthumes rubig wohnen zu können. Ungeachtet er einer ber gesehrtesten und thatigften Bischöfe mar, welche je die Speherer Miter trugen, so konnte er fich teine sonberliche Liebe gewinnen. Die Burgerschaft von Speher zeigte fich ihm ungefällig und auch bie Beiftlichkeit hatte für ibn keine besondere Anhanglichkeit 1866). Es ist baber auch mahrschein= lich, bag er bie Stadt Speper nie als Bischof heimsuchte. Er wurde am 7. Juni 1396 in ber Burg von Bruchsal vom Tobe überrascht. Die Leiche warb nach Speher gebracht, um im Dome beigesett zu werben. Der hochweise Rath von Speher erhob Bebenklichkeiten, bie sterbliche Bulle beffen feierlich zu Grabe zu geleiten, welcher lebend es verschmabt batte, in ber Stadt zu meilen. C6 wurde beghalb lange, ernfte Berathung gepflogen 1867). Doch ebevor man hierüber zum Schluffe tam, warb bie Leiche bes Bifchofes burch eines ber Nebenthore in bie Stabt gebracht, von ber Beiftlichkeit feierlich empfangen, in ber Mitte bes Domes — bei ber St. German's Rapelle 1866) — in's Grab eingefenkt, welches fpa= ter ein rother Denkftein bezeichnete. Er batte fich mit einer Gulte von breizehen Goldgulben ein felerliches Jahrgebächtniß mit bem fiebenten und breißigften im Dome gestiftet und blauseibene Deg-

<sup>1865)</sup> Mig's Urfundend. S. 703 und 704. Lehenursundend. fol. 101 et 105. — 1968) Johann von Mutterfladt sagt von ihm: "Bonus pastor et providus praesul bene gubernadat ecclesiam suam ac totam dioecesim." H. Ch. Senckenderg, selecta juris, tom. VI. 192. — 1867) In der Regel wurde die Leiche des Bisches unter dem Altburger oder Rhein-burger Thore vom Rathe empsangen und beim Läuten der Liebsrauer-Glode die auch Regel wor den Münster gedracht, wo sie die höhere Gestlichteit erwartete. Codex Spirens. solio ultimo. — 1868) Reg. camerariorum, sol. 91.

gewänder angekauft, in welchen es mußte abgehalten werden. Außerdem ward von ihm die feierliche Begehung des St. Nikolaus= Festes mit Gesang und Orgelbegleitung in seiner Cathedrale angeordnet, wodurch er noch sterbend seine Liebe zu derselben beurkundet hat <sup>1869</sup>).

Ende bes erften Banbes.

<sup>1.</sup> Ruprecht, Pfalzgraf bei Rhein; 2. Jatob, Dombechant zu Borme; 3. Rubolf von Zeistam, Ritter; 4. Magister Bursard von Malborf, Serpräbendar zu Speper; 5. Heinrich Stoße, Stisserr zu St. Bittor in Mainzi. 6. Contad, Oechant zu Böhl, und 7. Johann Mchach, Domvitar zu Speper. B. Baur sagt von ihm: "Se in cunctis ecclesiae negotiis virum et pium pastorem egit, ut restaurator patriae non immerito appellaretur, cum et sacras privatasque aedes aut vetustate aut belli sortuna demolitas restauraret. Vita tandem exutus anno pontisicatus sui decimo quinto Bruchsellae occumbens Spirasque delatus in templo majori terra obruitur anno Domini 1396, septimo idus junii. 3m Speperer Lobtenbuche, sol. 153 b, heißt es von thm: "Anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo sexto, septimo idus junii, obiit recolendae piae memoriae dominus Nicolaus de Wissebaden, episcopus Spirensis, pontisicatus sui anno septimo, in castro Bruchsal, hic in ecclesia sua Spirensi in medio monasterii sub rubro lapide sepultus. Qui legavit et dedit praesentiae ecclesiae suae praedictae tredecim siorenos auri annuae et perpetuae pensionis distribuendos hoc modo, videlicet quatuor soloreni in anniversario, tres in septimo et tres sioreni in trigesimo, medietas semper in vigiliae et reliqua pars in missa animarum. Residui autem tres sloreni ad commemorationem fratrum. Et in anniversario suo cantentur vigiliae majores et officium missae: "Si enim credimus", deservientes altari vestibus suis sericis blauei coloris induti, per eum pro quatuor slorenis ad ornatum dictae ecclesiae emptis, compulsationem septem campanarum sollempniter cum quatuor candelis, talentum cerae quaelibet capiens et suo panno serico blaueo ad altare majus deputato super sepulchrum in anniversario suo tamen perito et strato, ut solitum seri est episcopis. De quibus cammerarius et campanator habentur decem solidi hallensium usualium. Fratribus sedium etiam dentur quatuor solidi hallensium, ut praedictis compulsatoribus adjuvent. Quilibet benesiciatus una cum fratribus sedium osserviente

Dan bittet, nachftebenbe und abnliche finnftorenbe Drudfchler ju verbeffern:

Ceite 64 Beile 34, fatt "Borte" - "Berfe."

- 73 - 11, - "Berberei" - "Tartarei." - 94 - 5, - "Jahr 670" - "Jahr 660."

- 225 - 4 und fonft, ftatt "Dieburg" - "Trebur."

— 271 ftatt "Conrad, + 1139" — "+ 1039."

• •

•

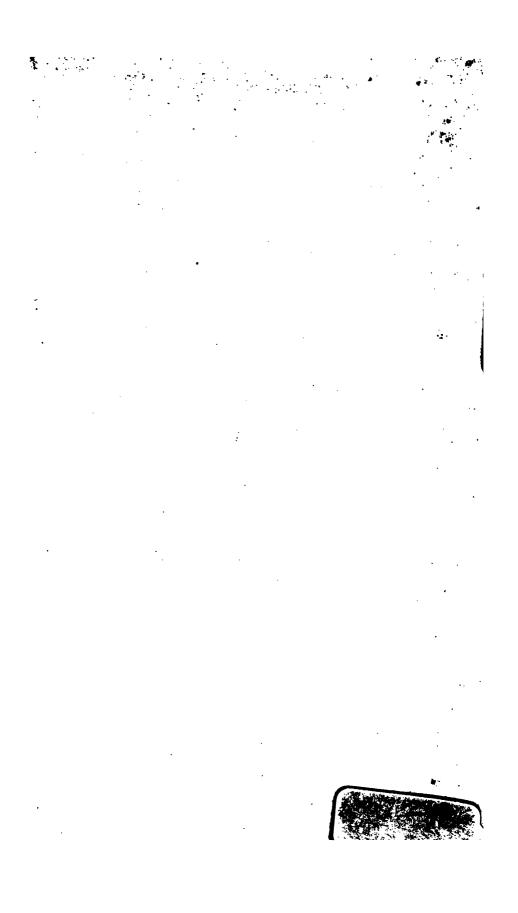

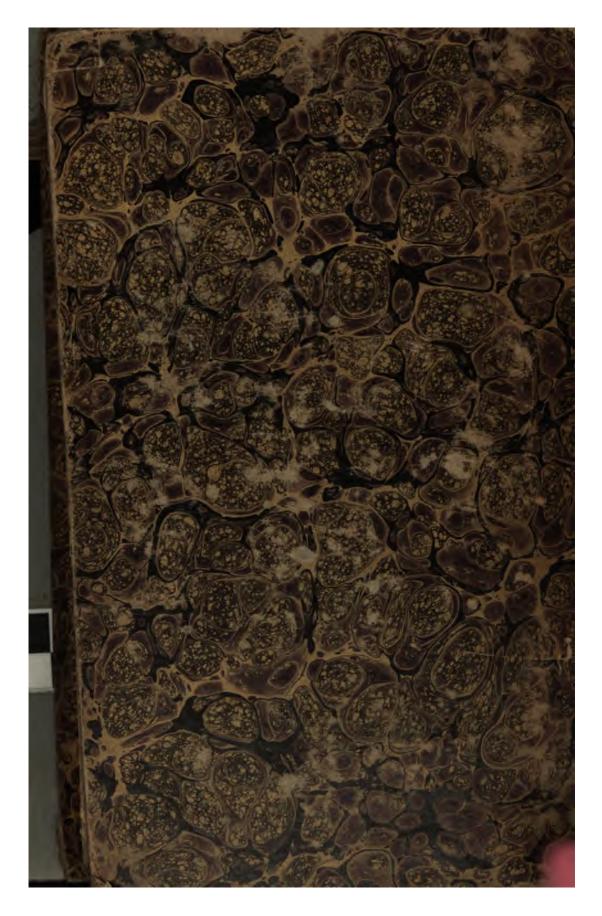